





\*



## Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande;

A Miles

oder

## Sammlung

aller

# Beisebeschreibungen,

welche bis iso

in verschiedenen Sprachen von allen Volkern herausgegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen;

Worinnen der wirkliche Zustand aller Nationen vorgestellet, und das Merkwürdigste, Rüslichste und Wahrhafrigste

## in Europa, Asia, Africa und America

in Unsehung ihrer verschiedenen Reiche und Lander; deren Lage, Größe, Granzen, Eintheilungen, Himmelsgegenden, Erdreichs, Früchte, Thiere, Fluffe, Seen, Gebirge, großen und kleinen Stadte, Hafen, Gebäude, u.f. w.

wie auch der Sitten und Gebräuche der Einwohner, ihrer Religion, Regierungsart, Kunste und Wissenschaften, Handlung und Manufacturen, enthalten ist;

Mit nothigen Landfarten

nach den neuesten und richtigsten astronomischen Wahrnehmungen, und mancherlen Abbildungen der Städte, Küsten, Aussichten, Thiere, Gewächse, Kleidungen, und anderer bergleichen Merkwürdigkeiten, versehen;

Durch eine Gesellschaft gelehrter Männer im Englischen zusammen getragen und aus demselben und dem Französischen ins Deutsche übersetzt.

Achtzehnter Band.

Mit Churfürftlich Sachfischer affergnadigfter Frenheit.

Leipzig, ben Arkstee und Merkus. 1764.

Saniming S

TUE

inedecification Secretarion and Alberta Confidence of annual confidence of the confi

and the dell's assessment the collection of the collection of the collection and remaining

to Coropie, Office State and the control to

mentification of the book armon, residual Armon equipments and a foreign according to the contract of the cont

A COMMITTED TO THE PARTY OF THE

TO SEE THE THE PROPERTY OF STREET THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Harris description to the Common Comm

To be the first the first the same of the

an modification to the logicality.

The letter the market State of the State of

the Administration of the contract of



## Vorbericht.

fach einem ziemlich langen Verzuge, wovon aber die Ursfache mehr in denen unglückseligen Zeitläuften, welche Deutschland in den verstoffenen Jahren so kläglich betroffen haben, und in andern daher entstandenen Hinders

nissen, als in unserm guten Willen zu suchen sind, liefern wir endlich den Liebhabern wiederum einen Band von unsern Reisebeschreibungen. Wir würden sie wegen dieser Saumseligkeit um Verzeihung bitten, wenn wir von ihrer Güte nicht überzeuget wären, daß sie uns diese Verzögerung aus Mitleiden und wahrer Menschenliebe schon längstens zu Gute gehalten hätten. Zugleich aber müssen wir doch auch zu einiger Rechtsertigung sür uns hier mit ansühren, daß der Theil im Französischen, woraus gegenwärtiger Band besteht, erst zu Ende des 1761 Jahres an das Licht getreten; und da waren die Umstände in hiesigen Gegenden so bedrängt, daß man nicht süglich, ohne gar zu großen Nachtheil, daran denken konnte, denselben auch deutsch zum Vorscheis ne zu bringen. Jeso hingegen, da sich die Zeiten so glücklich geändert, haben wir mit der Fortsetzung dieses Werkes nicht länger anstehen wollen.

Man wird aber in diesem Bande verschiedene wichtige und ers bebliche Zusätze sinden, welche zur Erläuterung der in dem achten, zehnten, eilsten und zwölften Bande mitgetheilten Reise: und Länder:

)( 2

#### Vorbericht.

beschreibungen und zum Verfolge der daselbst angefangenen Geschichte dienen können. Sie sind der hollandischen Ausgabe dieser Samme lung zuerst als eine Erganzung derselben eingerücket worden; und da wir von der Zeit an, als uns die Englander mitten auf dem Wege verließen, keinem andern Führer folgen konnten, als welchen uns Herr Prevost in der parisischen Originalfortsetzung darboth, indem ihr die hollandische Ausgabe selbst nachgieng und viel später hinter ber fam, so siel es uns nicht moalich, diese Zusätze und Eraänzungen gleich ben unferer Ausfertigung diefer Reifebeschreibungen mitzunehmen. man nummehr aber solche selbst zu Paris in einen Band zusammengefammelt hat, so haben wir sie ebenfalls unsern Lesern nicht vorenthals ten wollen. Wir schmeicheln uns auch, daß sie ihnen nicht unangenehm senn werden; zumal da sie größten Theils den jetigen Zustand der auswärtigen Länder betreffen, und folche Geschichte, Vorfälle und Begebenheiten enthalten, welche in ihren Tagen vorgegangen find, und wovon sie zuweilen werden reden gehoret, oder hier und da etwas gelefen baben.

Uebrigens werden wir uns angelegen seynlassen, es dahin einzus richten, daß wir diese lange Fahrt, womit sich die Liebhaber der Reissen und Erdbeschreibung mit uns eingelassen haben, so bald als est möglich seyn wird, glücklich vollenden. In dieser Absicht werden wir nicht säumen, von nun an ordentlich, wie wir bisher gewohnet gewessen, wiederum fortzusahren, und nach einiger Zeit mit einem allgemeisnen Register über dieses ganze weitläuftige Werf zu beschließen. Bis dahin bitten wir uns die unverrückte Dauer ihrer nicht nachgelassenen Gewogenheit ergebenst aus, welche wir durch unsere Dienstgestissenheit auf alle Art und Weise zu vergelten suchen werden. Geschrieben in dem Leipziger Ostermarkte 1764.





## Berzeichniß

ber

## in diesem XVIII Bande enthaltenen Reisen und Beschreibungen.

| Minnantennan and Lann Dankindings had Contamad han Gallendon in Off                   | in-        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anmerkungen, welche zur Verbindung des Fortganges der Hollander in Ost<br>dien dienen | <b>ග</b> . |
| Stiftung der Stadt Batavia                                                            | 5          |
| Erste Belagerung der Stadt Batavia von dem Kaiser in Java                             | 37         |
| Zweyte Belagerung derselben durch den Kaiser von Java                                 | 43         |
|                                                                                       | 49         |
| Der 1 Abschnitt. Nachrichten zu den Molucken                                          | 50         |
| Der II Abschnitt. Erlänterungen wegen der Sitten und Gebräuche                        | der        |
| Einwohner auf den Molucken                                                            | 62         |
| Der III Abschnitt. Zusaß zu der Beschreibung des Enlandes Amboina                     | 67         |
| Der IV Abschnitt. Einige besondere Merkwürdigkeiten auf diesen Eyl                    | an=        |
| ben ben                                                                               | 95         |
| Zusatz zu der Beschreibung der Insel Banda                                            | III        |
| Zusaß zur Beschreibung der Insel Centan, welcher die hollandischen Nie                |            |
| lassungen auf diesem Eylande enthält                                                  | 118        |
| Auszug aus der Reisebeschreibung des Grafen von Forbin                                | 127        |
| Der I Abschnitt. Forbins Beförderung in Siam                                          | 128        |
| Der II Abschnitt. Forbins Verrichtungen in Siam                                       | 142        |
| Der III Abschnitt. Forbins Rückreise                                                  | 162        |
| Bericht von denen 1688 in Siam vorgefallenen Reichsveränderungen                      | 170        |
| Zusäße zu der vorhergehenden Erzählung                                                | 184        |
| Letzte Nachricht von dem Schicksale der Franzosen zu Siam                             | 190        |
| Beschreibung der Königreiche Laos und Camboja                                         | 196        |
| Zusaß zu Augustins von Beaulieu Reise                                                 | 202        |
| )(3                                                                                   | Weg        |

## Verzeichniß

| Weg, welchen man nehmen muß, um durch die Straßen von Malac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a und   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ala hama a ham an Gammana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208 5   |
| Zusaß zu der letzten Regierungsanderung in Golkonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210     |
| Genealogisches Verzeichniß der großen Mogole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217     |
| Zusaß zu der Nachricht von Carnate, von 1703 bis 1736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219     |
| Zusaß zu der französischen Niederlassung in Pondichern seit 1741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268     |
| Zustand der Franzosen in Indien bis 1755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322     |
| Beschreibung der Kuste Coromandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 338     |
| Beschreibung der Königreiche Tanjur, Maraba, Madure, Maissur, Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gi und  |
| Carnate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366     |
| Neue und nähere Beobachtungen über den Bau des Caffees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 381     |
| Zusaß zu der Entdeckung der Palaos oder neuen Philippinischen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386     |
| Neue Erläuterungen über die Insel Palaos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390     |
| Zweytes Unternehmen der Hollander wider die Insel Celebes oder Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cassar, |
| und Einnahme derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402     |
| Beschreibung der Insel Borneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 421     |
| Reise des Hauptmanns Cowley um die West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430     |
| Zusaß zu der Reise des Herrn Anson ins stille Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437     |
| Geschichte des spanischen Geschwaders unter Anführung des Don Josep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h Pi=   |
| farre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 469     |
| Erste Erblickung der südlichen Welt von dem Americus Vesputius im 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jah:    |
| re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 478     |
| Erste Entdeckung der südlichen Welt von Binot Paulmier von Gonnevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lle im  |
| Vois das Oan 200 and Control of the | 481     |
| Reise des Don Alvare von Savedra im 1526 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489     |
| Neise des Juan Gaetan und Bernhard della Torre im 1542 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 492     |
| Reise des Don Alvare de Mendoce und D. Alvare de Mindana im 1567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jah=    |
| te Olypone Strife hed O Allmana non omine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 493     |
| Andere Reise des D. Alvare von Mindana im 1595 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 496     |
| Reise des Ferdinand Quiros im 1606 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512     |

## der in diesem Bande enthaltenen Reisen.

| Auszug aus dem Auffage, welchen Ferdinand de Quiros dem Könige    | nod s |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Spanien übergeben                                                 | 527   |
| Auszug aus einem andern Auffaße eben desselben                    | 530   |
| Reise des Garcie de Nodal im 1618 Jahre                           | . 533 |
| Entdeckungen der Hollander in den Südlandern                      | 536   |
| Reise des Vink nach Neuguinea im 1663 Jahre                       | 537   |
| Reise des Keyts nach Neuguinea im 1678 Jahre                      | 539   |
| Planings Reise nach den Sudländern im 1696 Jahre                  | 542   |
| Benachbarte Eylande um Timor und Solor                            | 545   |
| Eylande, die unter der Megierung zu Banda stehen                  | 546   |
| Enlande der Papue ben Neuguinea                                   | 549   |
| Roggebeens Reise nach den Sudlandern im 1722 Jahre                | 554   |
| Beobachtungen wegen des Eises in denen Meeren, welche an die Pele | grån= |
| gen                                                               | 572   |
| Untersuchung der Frage, ob cs in den Südländern Riesen gebe       | 575   |
| Zusaß zu der Beschreibung von Malabar                             | 581   |



## Verzeichniß

## der Karten und Kupfer,

nebst einer Unweisung für den Buchbinder, wo er solche hindringen soll.

|   | I   | Infel Java                                                                    | 5.5.   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | 2   | Aussicht des Schlosses Batavia von der Seite des Zuckermagazins               | 37     |
|   | 3   | Aussicht von Ternate                                                          | 50     |
|   | 4   | Besondere Karte von dem Eylande Umboina                                       | 67     |
|   | 5   | Aussicht von der Spike Galle                                                  | 119    |
|   | -   | Jaffenapatam                                                                  | 122    |
|   |     | Rarte von der Trinquemale=Bap!                                                | 122    |
|   | ю.  | Udams=Pic                                                                     | 126    |
|   | Q   | Eauweck, Hauptstadt von Cambona                                               | 199    |
| I | 0   | Malafa                                                                        | 201    |
| I | ξ 1 | Aussicht von Achem                                                            | 202    |
|   |     | Grundriß von Madras                                                           | 280    |
|   |     | Karte von Coromandel                                                          | 292    |
|   | -   | Karte von dem Districte Tranquebar                                            | 344    |
|   |     | Karte von den neuen Philippinen                                               | 386    |
|   |     | Neue Karte von den Carolinischen Eplanden                                     | 390    |
|   |     | Mussicht von bem lande der Patagonen, ein wenig gegen Norden von der St.      | Ju=    |
|   | /   | liansban, und Aussicht von der St. Juliansban                                 | 437    |
| I | 8   | Grundriß von der Festung Cranganor                                            | 582    |
|   | Ω   | Grundriß von der Festung Ceplan                                               | 584    |
| 2 | 0   | Neue Karte von bem Königreiche Bengalen. 3u Ende des Bar                      |        |
| 2 | I   |                                                                               | ndas.  |
|   |     | Hussicht von Cananor                                                          | 581    |
|   |     | Grundriß der Stadt Cochin                                                     | 583    |
|   |     | Ruinen von St. Thomas                                                         | 355    |
|   |     | Aussicht der benden Rauber-Infeln, und Aussicht der Nordwestkufte von Sappan  | 505    |
|   |     | Brennende Insel                                                               | 549    |
|   | 7   |                                                                               | 543    |
| 2 | 8   | Unssicht von Sambupo                                                          | 415    |
| 2 | 9   | Aussicht von der Nordspike der Insel St. Catharina und von der nordlichen Ein | ifahrt |
|   |     | in den Haven                                                                  | 431    |
| 3 | 0   | Aussicht von der Einfahrt in Chequetan oder Seguataneo und in den Haven Uc    | apul=  |
|   |     | co. Ju Ende des Bai                                                           | ndes.  |
| 3 | Į   | Aussicht von der Sidwestkufte des Eylandes Tiniam und von der Rhede ten Ti    | iniant |
|   |     |                                                                               | ndaf.  |



# zur allgemeinen Historie der Reisen.

Zusäße zu dem VIII Bande aus dem X Bande der holländischen Ausgabe.

## Unmerkungen,

welche zur Verbindung des Fortganges der Hollander in Ostindien dienen.

Erste Anmerkung zur 259 S.

err Prevost merket hier in der Note e) mit einer Urt von Verwunderung an, daß der Verkasser des Tagebuches nichts von dem hollandischen Fort sage, welches Wolphart Harmansen gebauet habe. Damit wir seiner Neugier ein Genügen thun, welche auch des Lesers seine erregen kann, so wollen wir ihm anfänglich sagen, daß er sich irre, und daß

nicht Wolphart Zarmansen, sondern eben dieser Van der Zagen, schon ben seiner vorigen Reise, wovon man die Beschreibung oben geschen, dieses Fort erbauet hat. Was das Schicksal dieser ersten Niederlassung betrifft, so wollen wir hier einige Erläuterungen mittheilen, die sich nicht in der Sammlung der Reisen der ostindischen Gesellschaft besinden. Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

Die Befahung, welche Van der Bagen in bem Fort Verre im Weinmonate bes 1600 Jahres gelaffen hatte, wurde im Brachmonate tes folgenden Jahres herausgezogen und auf zwen Schiffe bes Ubmiral Scemsterten gebracht, welcher feine Labung gu Umboina einnehmen wollte. Johann Dirks Sonnenberg, Befohlshaber in dem Fort, fah mohl, daß er nicht im Stande ware, lange darinnen zu widerlieben, und ihm über bleses auch alles abzugehen anfieng. Er machte sich also bieser Gelegenheit mit besto größerer Frende gu Ruge, weil er brenhundert Tonnen Ragelein hatte, womit er biefe Schiffe zugleich befrachtete. Dief war ein großes Glück für ihn; benn wenn er mur bis ben gten bes folgenden hornungs geblieben mare, fo murde alles bem Undreas gurtas do de Mendoza in die Hande gefallen fenn, welcher vor Bantam von dem Udmirale Wolphart Barmanfen war geschlagen worden, und barauf alle Wuth seiner Rache an ben armen Ginwohnern ber Infel Umboina, ben Freunden ber hollander, ausließ. Die Gewaltthatigkeiten und Groufamkeiten, welche wiber fie ausgeübet wurden, haben fast nicht ihres gleichen. Sie feufzeten einige Jahre unter Diefem unerträglichen Joche, allezeit in der hoffnung, ben Udmiral Ban ber Sagen wieder zu feben, der ihnen verfprothen hatte, er wollte unverzüglich mit neuer Macht wiederfommen. Sie warteten nicht fo lange, bis die Zeit verlaufen war, die er ihnen gefeuet hatte, um ihm Nachricht von ihnen zu geben. Dren von ihren Abgeordneten befanden fich zu Bantam, als er bafelbit ankam; und ihr lebhafies Unhalten vermehrete nothwendig den Gifer, den er hatte, fich nach dem ihm bestimmten Drie zu begeben. Endlich erschien er, wie man gefaget hat, ben 21sten des Hornungs 1605 und war auf einmal ber Besieger von Umbeina und ber Befrener ihrer Bolfer. you reserve to be problet to be

Was den Furtado betrifft, fo hatte ibm das Gille aufs neue feit einiger Zeit ben Rucken zugewandt. Er traf zu Umboina weniger Widerstand an, als in einigen Enlanden, Die unter ihm ftunden, wo fich die vornehmften Baupter der Bolfer hinmeg bege-Diejenigen, die fich jum Scheine unterworfen hatten, verriethen ihn auf alben hatten. Unter andern schickete ihm ber Dati von Locho Geschenke nebst einem lie-Ien Seiten. benswürdigen Mandchen, welches er für feine Techter ausgab, wodurch er fich bie Demogenheir des portugiesischen Ubmirals gewann. Er bedienete fich berfelben nachher nüslich, um die Flüchtlinge aus Hito seinen Rachsehungen zu entziehen. Ihamabee, ein farfer Plag auf dem Eylande Bonimoa oder Liafe, bas neunte, welches zu Amboina geboret, hielt feine Eroberungen auf einmal auf. Er wurde mit einem ansehnlichen Berlufte zuruckgetrieben. Nach seiner Ruckkunft zu Umboina rief er bie Haupter aller Degernberfer, die unters Jody gebracht waren, jufammen, unter bem Bormande, er wollte eine Nationalversammlung halten: er behielt sie aber alle zu Geifeln, so lange bis er sich Bit dem Unternehmen geruftet, welches er wider Ternate vorhatte.

Den sciner Abreise nach den Molucken, gab Furtado Beschl, es sollten ihm alle Coracoren der Festung und ein Theil von denen auf der Kuste Ziro und dem Eplande Oma, als ein Zeichen des Triumphes nach Ternate folgen. Als er daselbst aber angelanget war: so sah er sich bald außer Stande, etwas zu unternehmen, wegen derer Widerwärtigkeiten, die seine Flotse auszustehen hatte, und die ihn um einen großen Theil seiner leute brach-

a) Valentyn II Band 2 Th. 21 u. f. S. vierhundert Insulaner. Usia Port. III Band, 2 Th. b) Do Faria saget nur tausend Spanier und 6 Cap.

brachten. Jurtado schien ben der Miedergeschlagenheit, worein ihn diese Unfalle sürzeten, nicht mehr eben der Mann zu sepn, welcher sich ehemals so surchtbar gemacht hatte. Die Coracoven von Amboina macheten sich diesen Umstand zu Nuhe und entseuncten sich nach und nach, um die Küssen ihres Eylandes wieder zu erreichen. Als sie aber auf die Höhe von Lesseit und Cambello gekommen waren: so wurden sie von denen von Ternate und Lochoe anzegrissen, die ihnen nicht erlandeten, ihren Lauf sortzusesen, nachdem sie alle Portugiesen niedergemacht hatten, welche sie am Borde dieser Fahrzeuge fanden.

Wir wollen denjenigen zu Gefallen, welche sich des Schicksales derer Personen annehmen, die man ihnen in den Reisebeschreibungen vorstellet, noch hinzusehen, es musse dieser Friedrich Houtmann, erster hollandischer Statthalter zu Amboina, eben derselbe senn, welcher nach des Van Caerdens Abreise zu Pedir gefangen geblieben. Man weis nicht, durch was sür eine Begebenheit er die Frenheit wieder erlanget hat. Man hat aber von ihm einen kleinen Tractat von astronomischen Wahrnehmungen, die er ben seiz nem Ausenthalte auf der Insel Sumatra gemacht und nachher herausgegeben hat a).

#### 3wehte Anmerkung zur 262 S.

Man hat geschen, daß nicht die Hollander das Fort geplündert haben. Sie hatten auch das Schiff Geldern (denn Goude war nicht ben diesem Unternehmen) nur mit Rägelein, und nicht mit der Zeute der Portugiesen reich beladen. Außerdem wazen diese nicht so delig aus den Molucken vertrieben, daß sie nicht noch ein kleines Fort auf der Insel Solor ben Tumor besassen. Uebrigens merket Hr. Prevost in der Note m) hier bloß an, sie wären wieder nach Timor gekommen, als die Hollander weggewesen. Es scheint uns aber nothwendig zu senn, einige Umstände hinzuzusügen, wie wir vorher wegen Umboina gethan haben, damit die Folge der Begebenheiten durch Ausfüllung des leeren Raumes desso besser verbunden werde, welcher ordentlicher Weise zwischen der einen und andern Neise bleibt.

Der Viceadmiral ließ ben seiner Abreise vierzehn von seinen Leuten unter dem Befehle des obersien Buchhalters Adrian Jarmansoon, welchem ausgetragen war, das Besie der Hollander ben dem Könige zu Ternate und Tidor zu besorgen und an der Wiezderserstellung des Friedens unter ihnen zu arbeiten. Da der leste von diesen Fürsten aber die Spanier zu Hüsse gerusen hatte: so erschien Don Luis d'Acumba, Statthalter der Philippinen, auf einmal den 14ten des solgenden Jahres mit einer Flotte von zwen und drenzig Segeln und drentausend Mann, wovon sechszehnhundert Spanier waren d). Er legete sich zwischen Ternate und Tidor vor Unter, wo er noch den Weststriebland, eines von den Schiffen des Udmirales Van der Jagen, antras. Nach vielen unnüßen Versuchen, sich diese Schiffes zu bemächtigen, begaben sich die Cassilianer nach Tidor, wo sie vier Hollander zu Gesangenen macheten. Von da giengen sie nach Ternate, belagerten die Festung Hamma Lamma, welche sie nach drenen Tagen wegnahmen. Die Hollander hatten nur noch einen Unterbuchhalter und zwen leute daselbste). Harmansoon

c) Rach dem De Faria befand sich der Ko: den vertheidiget wurde. Er irret sich aber in nig in der Festung, welche von hundert Stü- dem ersten, und ohne Zweisel auch in vielen andern Stü-

hatte sich mit sechs andern an Bord des Westfriedlandes geflüchtet, welches auf seiner Fahrt untergieng. Die Gefangenen hatten ein glücklicher Schicksal. Da die Castilianer sie in einige benachbarte Inseln geführet hatten: so faumeten sie nicht, wieder zu ihren Landesleuten nach Amboina zu kehren.

Bir wollen wieder zu ben Ungelegenheiten bes Roniges von Ternate kommen. Diefer Fürst, welcher Sahid hieß, und den man in Warwicks und Van Wecke Reisen eine Figur machen feben, hatte ben Sturm ben Zeiten vermieben. Er hatte fich anfanglich mit einem Theile feiner Leute nach Zacoma begeben. Da er fich aber bafelbft nicht ficher genug zu fenn glaubete: fo ließ er einen von feinen Reffen, Ramens Shamza bat felbst, und floh nach Gilolo. Die Castilianer wandten alles an, ihn burch ihre schonen Berfprechungen an fich zu ziehen. Die Roniginn, welche fie zu gewinnen, vermuthlich Mittel fanden, überwand fein Mistrauen. Außerdem hatte man ihm zu verfiehen gegeben, sie waren Willens, seine Krone seinem Reffen zu geben; und ba biefer nicht aufhorete, ihn zu ermahnen, er mochte auf feiner hut fenn, fo wurde er ihm bon Tage ju Tage verdachtiger. Sahid hatte indeffen doch die Borficht, feine Gohne entfernen zu laffen und schiffete sich allein auf die Caracore ein, welche die von Sidor ihm zugeführet hatten. Die Caftilianer faben fich nicht fo bald Meifter von dem Konige, Shamza, und funf oder sechs der vornehmsten herren des hofes zu Ternate, fo führeten sie folthe als Gefangene an ben Bord eines Schiffes, damit fie nach den Manillen gebrache murben.

Da diese Zeitung nach Gilolo gekommen war: so verband sie die Ternater, sich mit mehrer Sorgkalt in den Gebirgen zu verbergen. Der Sohn des Königes, welcher zu seinem Nachfolger bestimmet war, war nur noch ein Kind von eilf Jahren: er hatte aber keute von angesehenen Verdiensten ben sich, welche die Regierung seiner Staaten über sich nahmen. Das erste, was sein Rath that, war, daß er Abgeordnete nach Bantam schiesete, um zu sehen, ob keine Hollander daselbst angekommen wären, und ihren Venstand wider ihre Jeinde anzustehen. Kaytszilt Aalt, ein anderer Nosse er kasjenige gefunden hatte, was er suchete. Das solgende 1607 Jahr aber, da er eben deswegen nach Amboina gegangen war, traf er daselbst den Ademiral Macelief an, dessen Lagebuch uns sehren wird, was ben dieser Gelegenheit vorgegangen d).

#### HE ELEVEL ENG

Stif:

Stücken. Er sehet hinzu, die Hollander und Insulaner, welche die Belagerer zu überraschen glaubten, thaten einen Ausfall: sie wurden aber vom Juan Rodriges Camelo zurück getrieben, welcher mit ihnen in das Fort eindrang und sich deselben bemeisterte, worauf die Hollander gleich aus

Ternate verjaget wurden. Ebendas. Sollte man nicht sagen, daß die drey Mann, die darinnen geblieben, hier auf dreyhundert steigen?

d) Valentyn I Band, 1 Eh. a. d. 21; u. ff. G.
e) Alles, was wir hier einrucken wellen, wird aus einer Schrift genommen seyn, Batavia's
Erond.





Wan den Broed.

1618.

## Stiftung der Stadt Batavia.

311 der 434 S, e)

Urfprung ber Riederlaffung ber Sollander ju Ja- bet Bantamer, bringen eine widrige Wirkung catra. Berichworung wider biefelben. Dan will fie fiberfallen : es fchlagt aber fehl. Der R. . 3u Jacatra juchet fich weiß zu brennen. Berlegenheit der Sollander. Feindseligkeiten wider fie. Cie befestigen ihre Bohnung; rachen fich. Die Englander nehmen ein hollandisches Schiff weg; verfichen fich mit den Javanern. Dan befestiget fich auf benden Geiten. Die Sollan: der werden wieder vergebens angefallen. 2fufführung des Pangerans ju Bantam. Berath-Schlagung ber Hollander ben Unnaherung ber englandischen Flotte. Coen geht ihr entgegen; schlägt mit ihr; muß sich nach ben Melucken begeben; und ermahnet die im Fort. Ihre Ta: pferkeit zwingt die Javaner, Friede zu fuchen. Ban den Brock wird gefangen genommen. Dug an feine Befahung schreiben, fich zu ergeben; wird ihr mit dem Stricke um ben Sals gezeiget. Warum fie capituliret. Puncte. Die Sollander werden wieder hergestellet. Die Englander suchen ihre Gunft. Gie durfen fich hinweg begeben. Neue Spitfindigfeit des Pangorams ju Bantam. Er nimmt bas Fort in Befig. Man will fich lieber ben Englandern ergeben. Bedingung, die man dem Konige ju

Bantam vorichlagt, wird verworfen. Gegen:

porfcblag. Ungewiffe Untwert ber Sollander.

Die bekommen wieder hoffnung. Drohungen

hervor. Buffand berer im Kert. Conderbare Mittel des Cabandar ju Bantam. Neuer Bergleichsvorschlag von Seiten der Sollander. Das Fort zu Jacatra wird Batavia genaunt. Die Feindfeligkeiten boren auf benden Geiten auf. Der Mataram will den Hollandern benfteben. Der König zu Bantam will ben Bergleich nicht eingehen. Man suchet die Hollander zu beres den. Gie bleiben ben ihrer Mennung; wolfen fich mit bem Mataram verbinden. Es tommt ein neuer Statthalter nach Jacatra. Der Ronig will biefe Ctadt befestigen. Misvergnugen des neuen Temangon zu Jacatra. Vergebener Unschlag der Javaner auf das Fort. Mistrauen bes Temangon. Dan will feine Befestigungen gerftoren, Erfolg diefes Unternehmens. Die Hollander entschuldigen fich beswegen. Mepnung des Temangon. Berzweifelung ber Ge- | fangenen ju Bantam. Mievergnigen derer im Fort deswegen. Gunftige Veranderung ben den Gefangenen. Lift des Sabandars, Gewehr zu erhalten. Unfunft zweener Rathe ju Jacatra. Die Gefangenen werden enger gehalten. Ernft. liche Vorstellung der Hollander. Ankunft der Flotte des Coens. Er zerftoret Jacatra; will die Gefangenen wieder haben. 3hm dienet das Gluck mehr, als die Klugheit.

ie Hollander hatten, um sich den unzähligen Gewaltthätigkeiten zu entziehen, wel- Ursprung der che sie seit einigen Jahren zu Bantam ausstunden, den Entschluß gefasset, sie Niederlassung wollten sich einen andern Zufluchtsort in der Insel Java suchen. Sie macheten in Vicentes auch 1610 und 1611 einen Vertrag mit dem Könige zu Jacatra, Namens Widiat in Jacatra. Rama, welcher ihnen erlaubete, eine Wohnung an der Morgenseite des Flusses nabe ben dem Meerbufen zu bauen. Ihr Sandel blieb alfo unter diefen benden Stadten getheilet. Der Pangoran ober hofmeister bes jungen Koniges zu Bantam aber, welcher And the first of the confidence of the management of the confidence of the confidenc

Grondveffing genannt, welche bie Belt der Sorg: Valentyn, welcher und diefes wichtige Stuck der falt des Generalgenverneurs Campbuis zu danken Giftorie erhalten bat, meldet, der Verfasser habe bat, ber, als er nur noch erfter Schreiber ber Ge= es nach alten Driginalmanuferipten aufgefetet, bie neralichreiberen in Indien gewesen, fich besonders fich noch ju feiner Zeit in den Archiven der Combefitsen bat, alles dasjenige zu sammeln, was pagnie befanden, aber jest nicht mehr da find. biefe große und merkwurdige Begebenheit angieng. Dieß machet es um fo viel koftbarer.

Wan den Broect. 1618.

eifersuchtig über ein Unternehmen war, welches nichts Gutes auf bas Kunftige vorhers fagete, beschäfftigte fich nur mit ben Mitteln, es in seinem erften Unfange zu bintertreis ben. Berfrechungen, Drohungen, alles wurde ohne den geringfien Erfolg angewandt. Coen, welcher von einem Generalbirector ber handlung zu Bantam und Sacatra in Diefem 1618 Jahre gum Generalgouverneur in Indien gefliegen war, erhielt zu gleicher Zeit Befehl, den Unfihlag ber Gefellfchaft wegen ber neuen Niederlaffung lebhaft zu treiben, die sie auf der Spife Ontang Java, an der Mundung des Flusses La geran, zu crrichten die Absicht hatte. Coen trat deswegen mit dem Konige zu Jacatra in Unterhand= lung, welchen fein Eigennuß genugfam bewog, die Sand bazu zu biethen. Er hatte aber die Uhndung ber benachbarten Fürsten zu befürchten; und obgleich ber Schut ber Compagnie ihm hinlanglich batte vorkommen konnen, ihn wider sie zu vertheidigen; fo verurfachete ihm bennoch bie Borftellung ven einer Feftung, Die man in seinen Landen erbauen wollte, nicht weniger Beforgniß megen seiner Unabhangigfeit. Ben biefer Berlegenheit, welche er sich zu verhehlen bemühete, ergriff er endlich die Parten, sich ingeheim benen zu Bantam zu eröffnen, unterbeffen baf er die Hollander burch ichene Soffnungen ansockete. At the Attach said bortha payment to the said

Berichmoruna

Die zu Bantam, welche anfanglich nur ben Berluft einer vortheilhaften handlung wider diesel- befürchteten, hatten seitdem gar zu vieles Mistrauen wegen der großen Ungahl hollandischer, englandischer und französischer Schiffe gefasset, welche sie täglich in Indien ankommen faben, als daß fie nicht in ihrer eigenen Sicherheit einen neuen Bewegungsgrund finden follten, fich bem Fortgange biefer gefährlichen Fremden aus allen ihren Rraften zu widerfegen. Ihre Absicht war, die Bollander und Englander in Schranken zu halten, fie wiber einander zu erregen und damit anzufangen, baff fie die erftern unterdeffen zu Jas catra aufrieben, weil ihnen folche am meiften Beforgniß macheten; worauf ihnen nichts fo leicht zu seyn schien, als die übrigen auszurotten.

Kaliches Bertrauen des Pangorans gegen Coen.

Der Pangoran Aria Rana ober Rara di Menngala, welchen seine Würde eis nes muhammedanischen Priefters zu einem doppelten Feinde ber. Chriften machete, mar, wie man gefaget hat, ben ber Minderjährigkeit bes Koniges, an der Spipe ber Regie-Diefer Staatsbediente, ber eben fo verschlagen, als treulos war, ließ, um sich vor allem Argwohne zu bedecken, im Falle fein Streich fehl fchlagen follte, nachdem er bem Generale Coen und allen Seinigen ben Tob gefchworen hatte, foldem im Vertrauen melben, er muthmassete, die Englander hatten etwas Boses vor, und um deffen Husführung vorzubeugen, riethe er ihm, sich nach Jacatra zu begeben, wo er im Stande fenn murde, zu allem Bofehl zu ertheilen. Coen hielt fur bienlich, diefem Rathe zu folgen, und reisete beswegen ab. Er ließ zu Bantam nur einige Buchhalter, Die Sandlung fortzusekeni, g dari alkali zange di

Jacatra über: fallen.

Der haß, welchen die Bantamer gegen die Sollander hatten, mar ihnen mit ben Bollander ju andern Fürsten der Infel gemein. Sie hatten fich vereiniget, ben Konig gu Jacatra, welcher noch feinen Rugen in Erwägung jog, ju zwingen, er follte erlauben, baß biefe Berfchworung in feinen Landen ausgeführet murde, und er follte felbft bie Band bagu biethen. Pangoran Gabang, ein Bruder bes regierenden Pangorans ju Bantam, der ihm weber an Verschlagenheit noch Bosheit etwas nachgab, wurde erwählet, diefen hollifchen Unschlag ju führen. Er reifete mit feinen Weibern und Kindern von Bantam. unter dem Vorwande, er wollte fich in die vorgegebenen Bankerenen nicht einlaffen, wels

che unter seinem Bruber und ben Englandern entfranden waren. Nachbem er sich zween Monate in einer Gegend gegen Dfien von Jacatra aufgehalten hatte, woselbfe er nur mit den Wergnügungen der Jagd beschästriget zu senn schien: so ließ er endlich den 19 August bem Generale Coen zu miffen thun, er mare zu Doelo Poetri, einer fleinen Infel eine Meile von Jacatra, welche heute ju Tage Dan der Smit heißt, angekommen, wo et ihn gern frechen mochte. Coen hatte fich ben andern Tag babin begeben, und fie giengen zusammen, ein jeder am Borde seines eigenen Schiffes, nach Jacatra, wo Pangoran Gabang ben Zeiten mit seinem Gefolge ankam, nelches aus ungefahr brenfundert Mann beffund. Der gange übrige Lag murbe in Unterredungen mit bem Konige und feinen vornehmften Bedienten jugebracht. Che Pangeran Gabang, melder fich einer, außerordentlichen Luftigkeit befliß, den General verließ, hatte er ihm gefaget, ba er von dem Ronige zu Jacatra eingelaben ware, so wurde er sich biefer Gelegenheit zu Nube machen und die hollandische ABohnung befuchen. Er zeigete sich auch wirklich gegen Abend, da es schon finfter mar, vor der Thure, eben da der General zum Gebethe geben wollter is a constant or constant or constant of the constant of the benefit of the constant of the consta

Man den Broed. 1618.

Coen, ber eben fo verdrufflich als erfrannet über biefen Befuch zu einer fo ungeziemenden Stunde war, befahl erftlich, das Gebeth follte, wie gewöhnlich, geschehen. Bu theren schlägt gleicher Zeit trug er bem oberften Buchhalter, Ramens Carpentier, auf, alle Goldaten, fehl. beren ungefahr funfzig an ber Bahl waren, Die Waffen ergreifen zu laffen und fie mit ihren angegundeten kunten auf ben Bang ber neuen Wohnung zu fiellen, unterbeffen bag Panaoran Gabang und die von feinem Gefolge durch einige Complimente außen aufgehalten wurden. Rachbem alles wohl zubereitet war, fo trat er in Begleitung bes Brubers bes Koniges zu Jacatra und mehr als funfhundert leute herein, untersuchete bie Wohnung aufmerksam und gieng noch in eben der Nacht ab wieder nach Bantam, woben er fich überaus zufrieden über die Soflichkeiten bes Generales bezeugete, im Grunde bes Bergens aber fibr ergerte, daß er einem fo wohl verabredeten Unternehmen burch die Crarte ber hinderniffe babe entfagen muffen.

Den andern Morgen besuchete ber König zu Jacatra ben General Coen, um sich zu erfundigen, ob er nicht über diefen Besuch erfchrocken ware. Unter andern Reden, ver= zu Jacatra juficherte er ihn auch, er hatte ben vorigen Abend feinen Bruder mit einigen Drancaien det fich weiß und einer guten Ungahl leuten abgeschiefet, um ben Gollandern bengufteben, im Falle der du brennen. Pangeran irgend einen bofen Unfchlag wiber fie hatte ausführen wollen, wiewohl er es nicht bachte. Coen, welcher wußte, wie viel er aus diefen Berficherungen machen follte, flellere fich, als wenn er glaubete, baf fie aufrichtig waren, und flattete biefem Furffen fo gar Die greffren Dankfagungen fur Diefe neue Probe feiner Zuneigung gegen Die bollandische Marion ab.

Da die Gefahr, welcher die Hollander entgangen waren, ihnen nicht erlaubete, zu Berlegenheit Jacatra ruhig zu bleiben: fo eilete Coen, das baare Geld und bie meiften Waaren an der Sollander. Bord berer acht Schiffe bringen zu laffen, die auf der Rheede lagen: er konnte fich aber roch nicht entschließen, einen Aufenthalt ganglich zu verlassen, welcher ber Gefellschaft bereits so vielen Aufwand fostete. Auf der andern Seite betheuerte der Ronig, welcher dicfe Zuruftungen bemerkete, seine Unschuld, feine Freundschaft und seine Treue ben feinen Verbindungen. Er erboth sich, foldhe mit dem ben den Muhamedonern heiligsien Cide zu befräftigen; und ba er glaubete, man konnte fich von seinen schonen Berfprechun-

gen

Van den Broeck. 1618. gen verführen lassen, so wandte er alle Art von List an, um den General zu bewegen, daß er eine Spahierreise mit ihm thate, unter dem Borwande, er wollte ihm seine Lander zeigen, wo er sich einen Ort aussuchen könnte, der seinen Absichten gemäß were. Dieß waren für die Hollander eben so viele Anzeigen von einer neuen Verrätheren. Sie wusten über dieses, daß der Soesoehoenan Mataram oder der Kaiser von Java, der König von Tseridon und die andern Fürsten des Enlandes sich ihren Forderungen widerseset hatten. Kurz, alles kündigte ihnen an, daß die Engländer zu Jacatra und Bantam mit den Insulanern im Verständnisse lebeten. Mitten unter so vieler Verlegenheit rissen die Hollander, welche außer Stande waren, etwas mit Hossnung eines guten Ersolges zu unternehmen, und um sich herum auf ihrer Hut seyn mußten, eine Menge kleiner gar zu nahe zusammenstehender Varacken nieder, damit sie verhüteten, daß man ihnen nicht durch Feuersbrünste beschwerlich siele.

Feindseligfei= ten wider sie.

Indem diefes vorgieng, so erhielt man von Japara die traurige Zeitung, Die Wohnung der Compagnie ware auf Befehl des Matarams ausgeplundert worden; und außer dem Verlufte der Waaren, der fich auf zwanzigtaufend Realen von Uchten belaufen mochte, waren ben biefer Welegenheit bren Mann getobtet, eben fo viele verwundet und siebenzehn gefangen genommen worden. Diefer Unfall nebst der Gewißheit von ben widrigen Absichten bes Koniges zu Jacatra und ber Bantamer, Die fich von Tage zu Zage entwickelten, verband ben Beneral Coen, feine Wohnung ingebeim zu befostigen: und das um fo viel mehr, weil die Englander, welche gegen über eine fteinerne erbauet hatten, eine sehr außerordentliche Aufführung ben bem Könige von Jacatra beobachteten. indem sie sich bald stelleten, als wenn sie mit einander zerfallen wären, und bald wieder aute Freunde zu fenn schienen, alles in der Absicht, die Hollander irre zu machen, welche daburch aber nur besto mehr auf ihrer hut waren. Man legete also Hand an das Werk: und da die Ruhnheit nach dem Maafe junahm, wie die Urbeit fortgieng, fo befchlof man endlich in einem den 22sten des Weinmonates gehaltenen Rathe, man wollte bas angefangene Werk fortseben und eine Festung baraus machen, die vor allem Angriffe sie ther mare.

Sie befestis gen ihre Wohnung.

Auf foldhe Art hintertrieb alfo eine wider Billen entstandene Nothwendigkeit ben fo lieben Unschlag der Miederlaffung der Hollander auf der Spike Ontong : Java. Sie hatten seit zweenen Monaten angefangen, sich aus andern Absichten auf bem Enlande Duruft zu befostigen. Diefer Posten wurde ihnen nothwendig, und beforderte ihr Unternehmen sehr; weil die Wohnung zu Jacatra und die Schiffe nicht im Stande waren. einander gegenseitig Benffand zu leisten. Gegen die Mitte des Wintermonates befond fich ber erfte Binkel der neuen Festung schon mit zwolf Studen zu großem Erstaunen bes Roniges von Jacatra verfeben, weldher sich, ba er fab, baf ber General Coen burchaus nicht mehr ben Sofe erfcheinen wollte, ungeachtet er ihn fo oft eingeladen hatte, felbst mit vielen von feinen Drancaien nach feiner Wohnung verfügete, um fich febr boflich zu erfundigen, woher diese Veranderungen famen, und warum man so viel Mistrauen gegen ibn bezeugete. Coen führete ibm verschiedene Urfachen bavon an, womit fich biefer Fürst Bufrieden zu fenn stellete. Er widersehete sich ber Fortsehung ber Arbeiten gar nicht, fon= bern that bem Generale vielmehr die Erklarung, er ware herr und konnte in diefer Ubficht thun, was er für gut hielte. Unter ber Hand aber ließ er ben Chinefern und Javanern verbiethen, fur bie Sollander zu arbeiten, welches bas Wert febr verzogerte. Unterbellen

ferboffen feng er an, seine Stadt zu befostigen und sie mit Mauern einzustelließen, unter ben Tormante, er wurde mit einem naben Ginfalle von bem Socfoehoenan Mataram bediebei. Corn feilete fich, als wenn er biefer Treulofigkeit bes Koniges Bei fall gabe, und vin ihm bas Macfi voll zu machen, fo schoff er ihm nicht allein eine Summe von taufend Riccien vor., fondern madjete ibm auch noch ein Gefchent mit zwenhundert andern Einden von Achten, moben er ibn versicherte, er truge von Herzen gern ctwas zu ber Creuer ben, welche ben Chinesern aufgeleget worden, um ben Aufwand zu bestreiten, welden biefe neuen Festungswerke erforderten.

Dan Sen Broed. 1618.

1 1m eben diese Zeit wurde man benachrichtiget, es waren die Hollander ju Jamby Die Sollan-Brofie Gefahr gelaufen, ebenfalls niedergehauen und geplundert zu werden; Die Rurcht der rachenfich. Aber, welche die Portugiesen ben Ginwohnern einflogeten, hatte fie verhindert, ihren In-Schlag miber bie erffern auszuführen, beren Benftand ihnen nothwendig zu fem schien. Bu til caifar hatten ihre Landesleute eben bas Schicksal erfahren, welches die aus ber Wehnung zu Japara gehabt hatten. Der General Coen, welcher entschloffen mar, Rade zu nehmen, ließ den 28sten des Weinmenates bren Kahrzeuge unter Avend Magre tengen. Ansührung abgeben, welcher eilf Tage barnach an ber Spise von fünfhundert Mann eine landung that und bie Ctabt Japara in Brand ftcdete, welche fo wie bie bollandifihe Bohnung und ein fleines holzernes Fort, welches bie javanischen Morder bicht daben gehauet hatten, in die Afche geleget wurde. Er verbrannte auch noch gehn Junten anfer vielen Diroguen und anbern Fahrzeugen, ober nahm fie meg, ohne baft er einen einzigen Mann verloren hatte, ob man gleich brerftig Seinde baben getobter hatte. Rad Diefem gludlichen Unternehmen war Magrtenze wieder unter Gegel gegangen, um Die zu Macaffar zu zuchtigen, ohne baff er sich ben ben Bergleichsvorschlägen auf hielt, Die ihm von bem Statthalter ju Dannat nebft bem Wersprechen waren gethan worden, er wollte seine Dienste ben bem Mataram anwenden, bamit er wegen beffen, mas gu Japara vergegangen mare, Genugthuung erhielte.

aus, welche voraus faben, ihre Berratheren murde bereinft eben fo gestrafet werben. der nehmen Ein Komet mit einem langen Schweise, welcher zu eben ber Zeit erschienen war, vermeh- fches Schiff rete noch bie Bestürzung. Die Engländer zu Bantam aber, welche eine neue Berfiar- weg. fung ethalten hatten, vergaßen nichts, ben Muth biefer niedergeschlagenen Beffer wieberum aufzwichten: Sie rubmeten ihnen die Ueberlegenheit ihrer Macht, und verf cherten sie, sie murben nicht eber ruben, als bis fie bes General Coens Ropf hatten, ber ihnen so viel Urbels jugefüget. Damit sie auch einiger Maffen die Aufrichtigkeit ihrer Gesimungen bewiesen, so bemachtigten sie fich, ben isten bes Christmonates, eines bollanbiften Schiffes, der itwarze Lowe genannt, welches von Patane kam und mit Pfeffer und andern Waaren hundert und zwen und funfzigtaufend Gulden am Werthe beladen mar; hundert laften Reif ungerechnet. Das Bolf auf Diesem Schiffe argwohnete so wenig eis nen Ueberfall von den Englandern, daß der Director, Genrich Janpoon, kein Bedenken getragen hatte, sich den Abend vorher auf ihre Einladung ans land zu begeben. Man subrete ihn anfänglich zu bem englischen Ubmirale, welcher noch in chen ber Nacht viere von seinen besten Schiffen abschickete, die ben Morgen ben bem schwarzen Lowen onkamen und den Hollandern brobeten, fie alle hangen zu laffen, wenn fie fich nicht gleich

auf ber Stelle ergaben. Weil es ihnen an Pulver fehlete, und ihr Schiff nicht fabig mar,

Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Diese Zeitungen breiteten bas Schrecken unter benen von Bantam und Jacatra Die Englan-

Pan den Broed. 1618.

fich zu vertheibigen, fo hatten fie keine andere Parten zu ergreifen. Indeffen bedungen fie fich doch aus, daß man ihnen die Frerheit laffen follte, hinzugeben, mobin fie mollten, ohne daß fie geplundert murben, und nachdem ihnen ihr Gold vollig bezahlet worden. Die Englander aber, welche Unredlichfeit genug gehabt hatten, fich ihres Schiffes zu bemeistern, macheten fich nicht mehr Bebenken, Die Capitulation ju gerreißen. Schiffsvolf wurde in bas Gefängniß geleget, außer bem Director und noch eilf Mann.

Ban ben Brock hatte fich ben itten bes Chriftmonates angeschicket, nach Surata ju geben, als man ju Jacatra vernahm, die Englander hatten fich burch Berratheren. bes hollandischen Schiffes ber ichwarze Love bemachtiger, welches von Patane fam. Diefe Zeitung machete, baf er von feiner vorhabenden Reife abstund f). Die Englanber, welche von seiner Abreife Machricht erhielten, hatten schon einige von ihren Schiffen abgeschicket, um ihn auf seiner Fahrt aufzufangen. Es war leicht wahrzunehmen, bak fie keine andere Absicht hatten, als die Angahl ber hollandischen Schiffe nach und nach zu vermindern, und sich dadurch zu verstärken, womit sie hernach mit fo vieler lieberlegenbeit, als Unscheine eines glucklichen Erfolges, auf ihre Flotte fallen kounten. Gie verhebleten es so gar nicht einmal; und da der General Coen sie befragen ließ, warum sie den schwarzen Lowen weggenommen hatten, so machete sich Thomas Dael, ihr Abmiral; fein Bedenken, ben Abgeordneten die Erklarung zu thun, er mare gesonnen, nicht allein auf alle hollandische Schiffe zu streifen, die er antreffen wurde, und sich barauf nach Jacatra zu begeben, um bie übrigen zu schlagen; sondern er wurde fich auch bemuben, sich der Person des General Coens lebendig oder todt zu versichern.

Abr Momiral versteht fich mit den Javamern.

Da der Rrieg alfo zwischen den Englandern und Hollandern offenbar war: fo erfucheten diese ben Konig von Jacatra und die Bantamer, neutral zu bleiben, und feiner Mation gunftiger zu fenn, als ber andern. Man verfprach es ihnen: allein, die Cachen giengen beswegen nicht weniger ihren ordentlichen lauf. Dan Uffeien, bas Saupt des Comptors zu Bantam, bemerkete, baß der regierende Pangoran ausbrucklich verbothen batte, einige von seinen Leuten aus dem haven geben zu laffen, es mochte nun nach ber Strafe be la Sonde, ober nach ber Seite von Jacatra fenn, um die hollandischen Schiffe zu warnen, baß die Englander auf sie lauerten.

Man befefti: ten.

Der König zu Jacatra fah gar mohl ein, was die Folgen von diefem Unternehmen get sich auf ber Hollander fenn konnten. Er hatte vordem Gefchut von ihnen erhalten, wovon er benden Seis regelmäßige Batterien aufführete. Man ruftete fich auf berden Seiten aus Mistrauen; one he earl the circ reaction ed. Daniele fire auch einione Noolen ter laufeit. Leife store G

> f) Dady biefem furgen Berichte, ber feinen von denen wichtigen Umftanden erlautert, welche wir angeführet haben, febet herr Prevoft feine Erzählung a. d. 435 S. unferer lieberfebung auf folgende Urt fort. "Er entschloß fich, namlich "Ban den Broeck, das hollandische Sans in Jaco: stra zu befestigen, u. f. w. bis zu den Morten: "Co fassen die Menschen Unschläge und Gett len-"fet die Ausführung derfelben nach feinem Willen "

> eine Ehre daraus zu machen, daß er einen gruthum in einer Rote anmerket, wo er seine Lefer auf

die vorhergehenden Erzählungen und Mas teliefs Madprichten verreift, wenn sie ven der Aufrichrigkeit der Anmerkung des Ban den Droeck wegen der bloß gufalligen Mieterlaffung der Sollander urtheilen wollen. Indessen ift es doch sehr wahricheinlich, daß Lau den Brock als ein Reus angefommener, ber damals von ben Geheimniffen des Generaljouverneuts in Judien noch hicht recht unterrichtet gewesen, nur durch Unwissenheit ge-Wir muffen nicht vergeffen , dem Beren Preveft fundiget bat. Seine Aufrichtigkeit muß also nicht von feinen Bernrebeiler, obhangen. Was foll man aber von des herrn Prevest seiner sagen, welcher, und die Werke wurden mit bem größten Gifer getrieben; Die Javaner aber ; welche eine großere Angahl Leute baran fellen konnten, und Materialien im Ueberfluffe batten, famen in ihrer Arbeit viel weiter. Sie errichteten in einer einzigen Racht, unter ber Bobs nung ber Englander, einer Rage bes Forts gerade gegen über, eine Batterie von Thauwerken, Solze und Erde, welche den Sollandern ben Gluß hatte verschließen kommen. Coen ließ den Rath zusammen kommen g) und in Erwägung ziehen, baß, wenn man nicht diesem Werke eilig Einhalt thate, ber Verlust des Comptors und der Untergang der Compagnie in Indien gewiß waren. Man faffete den Entschluß, standhaft zu bleiben, Die Befestigungen fortzuselen, und es so gar nicht einmal blog ben ber Bertheidigung bewenden zu lassen. Ein Buchhalter, namens le gevre, wurde ben 23sten des Christe monates nach ber Wohnung der Englander abgesichiefet, um ihnen die Erklarung zu thun, daß, wenn sie die neue Batterie nicht fremwillig wieder abtrügen, man entschlossen mare, fie ju zerftoren. Sie antworteten, es mare bes Koniges und feiner Unterthanen Werk, und sie hatten weber Recht noch Luft, sich baran zu vergreifen: sie gestunden aber barauf, baf fie einstimmig zu ihrer Bertheibigung arbeiteten, und nicht gesonnen maren, bas von abzustehen. Go bald se Jevre aus ihrem Sause beraus war, giengen die Javaner hinein und nahmen es ein h). Der hollandische General i) ließ fo gleich bie Waffen ergreifen und trug brenen Befehlohabern auf, einem jeben mit feinem Saufen, bas Quartier des jaranischen Laufgrabens, das Quartier der Chinesen und das englische Haus, welches die neue Batterie einschloß, zugleich in Brand zu fteden. Man that einige Canonenschuffe auf fie, bie ihnen feinen Schaben verurfacheten. Ban ben Broeck hatte Befehl, von ber Batterie ber Rate, die nur erft halb aufgeführet mar, auf die Stadt ichief-

Van den Broeck. 1618.

Die Stadt Jacque lag zwolf Seemeilen von Bantam !) an bem Ufer eines Fluffes. Der Konig hatte fie feit furzem mit einer guten Mauer von rothen Steinen umgeben, und mit einer farten febr erhabenen Rage flankiren laffen, von welcher bas Gefchut den Hollandern fehr beschwerlich fallen konnte. Die Einfahrt des Flusses wurde auch burch eine Basien vertheidiget; und ber Konig ließ die Fahrt mit Verpfahlungen verfto-

fen zu laffen, in der hofmung eine Lucke in der femdlichen Mauer zu machen. Da funfzig Canonenschusse, welche ben ber Racht gethan wurden, wenig Wirkung hervorgebracht hatten: fo borete man al.f, um bas Pulver ju fconen. Die Einwohner der Stadt liefsen auch ihr Geschuß spielen, welches den Hollandern funfzehn Mann todtete, und deren

> Reinbliche Berfe.

ungeachtet feines Originales, ben Berfaffer bier eine Menge mutbiger Enrichliegungen faffen lagt, beren er fich felbst nicht rubmet.

acht ober zehn verwundete k).

g) Im der Parifer Musgabe und unferer Heberfetung a, d. 435 3. ift Ban den Broed hier noch bie hauptperson wider bas, was das Original

b) Diese Borte haben feine so einfache Bendung in der Parifer Musgabe erhalten, wo man lieft: "Maum hatte fie Lefevre verlaffen, fo nah: "men fie die Javauer ein, als ob fie ihnen ben elingang nicht hatten verwehren tonnen.

i) herr Prevoft hat fich fur verbunden erache tet, allhier hingu zu feben, der im Sorte ange= langet war, weil er ibn nothwendig fur abmefend halten mußte, damit er Ban den Broecken nicht die Befehlshaberftelle nahme, Die er ihm anfånglich ju geben für bienlich erachtet hatte. Bir muffen aber boch jur Entschuldigung bes Berrn Prevoft fagen, daß das Tagebud, den hollandi. ichen General noch nicht ausbrucklich genannt batte.

the month and heart (191)

- k) 21. d. 401 6.
- 1) In fechs Grad gehn Minuten gen all gel

Van den Brock. 1518.

pfen, um bie Hollander zu verhindern, baf fie nicht hinausgeben konnten. Auf ihrer Seite beflund bas Hauptgebande ihrer Wohnung, welche zu einem Forte errichtet worben, in einem neuen Gebäude Moris genannt, welches ben Aluf bestrich, und in bent alten, Namens Maffan, welches gegen Cuben fab m). Un bee Novbfeite mar ein Mitber Hollander, telwall von Erbe langst bem Fluffe und ein Pfahlwert neun Ruft hoch und fieben Ruf bick, welches aber ohne Brustmehr mar, und die Hollander fren seben ließ. Die Diffeite batte bren offene Winkel und die halbaufgeführete Rage, worauf man ichon zwen gegofs fene Stude zu feben nicht unterlaffen hatte: Der Wintel, welcher an bem Fluffe auf ber Seite des Moriggebandes war, war green Suf body über ber Erde erhaben, und ber mogend, fich wider einen Unfall zu halten, ohne daß er ein Dufferenfeuer aussteben konnte. Er war mit zwegen gegoffenen und funf andern großen und kleinen Studen verfeben. Der nordoffliche Winkel, welcher nach dem Meere zu fab, war mit bem Mittelwalle von einerlen Sohe mit Pfahlen bis an die Bruffmehre und einem holgernen Dadje, fich bor bem Regen zu fichern. Er mar mit fieben Snicken verfeben. Un ber Nordwestseite haite man noch keinen Winkel angefangen, be! man' gleich die Roth! wendigkeit bavon einfah. Es war daselbst nur eine blose Schuswehr von Bambu vor bem Gebäude Massau, und ein Gang, wovon man mit Flinten schießen kounte n).

Swenter frud)tloserUn: griff ber Sol: lander.

Der General Coen, beffen Aufmerkfamkeit burch andere Gorgen getheilet war, ernannte ben aubern Morgen ben Ban ben Broed jum Plagmajere. Man fuhr fort, alle Tage zu schießen, unterdeffen daß man nicht einen Augenblick verlor, die Rage zu vollenden. Beil aber bie Sollander ben bem Schiegen unbebecte flunden: fo waren fie genothiget, ihre schone Leinemand und ihre koltbaren Waaren anzuwenden bamit fie fich bedecketen. Da ber Ronig zu Jacatra burch alles Gefchuß ber Englander verftartet worden: so verschoffen die Bollander diefen Lag ein Bierthel von ihrem Pulver. Dafür macheten fie bem Jeinde einige Stucke unbrauchbar, die ihnen am beschwerlichsten Einer von ihren Befehlshabern, welcher ben Morgen barauf unternahm, fich ber feindlichen Batterie zu bemeiftern, murbe mit fieben Mann baben getobtet, und biefer Bufall erhob die Ruhnheit der Javaner febr. Gie fiederen ben Ropf Des Lieutenants auf Die Spise eines Mafies vor ihrer Vatterie ber Rage, und ungeachtet ber Wiberfehungen berer aus bem Forte o), errichteten fie eine zwente Battevie in bem Quartiere ber Chines fen, bas ift nahe ben bem Webaube Naffan.

Der Pango: Dielle.

Als intessen die Zeitung von diesem Kriege nach Bantam gekommen war: so verran zu Ban- wies ber Dangoran p) ober ber Staatsbediente bes jungen Königes, bem Könige zu tam pielet ei Jacatra, daß er zugegeben hatte, daß die Hollander ihre Urbeiten fo weit getrieben, und baff er fich denfeiben nicht gleich im Unfange widerfeset hatte. Db er gleich feit langer Zeit mit ihm in übelm Bernehmen lebete: fo bewog ihn boch bie Aurcht, er mechte auch feiner Seits angegriffen werben, wenn bie Sollander Sieger blieben, baf er ihm fo gleich einen Benftand von vierhundert Mann fibicfete. Ueber biefes boreten bie Englander nicht auf, ihn aufzumuntern; und als sie vernahmen, daß ihre Wohnung gu Jacatra abgealteralità di menti. brannt exceptance on the

211) 21. d. 402 Geite.

o) In der Parifer Husgabe ist es auch nech

n) Man andert in diefer Befchreibung des Ber: Ban ben Broeck. faffers nichts.

p) Dieg war der Oberhofmeister des jungen Ko. niges

brannt worden, so hielten sie heftig ben ihm ant; er mochte auch ber hollanbifchen Compagnic ihre zu Bantam abbrennen laffen. Er verschloß aber bas Dhe ben ihrem Unfuthen und hinderte fie mohl brenmal, fich felbst die Erlaubnif zu nehinen, die er ihnen abgeschlagen hatte. Diefer Staatsbediente, welcher die Berftellung noch weiter trieb, hatte bem Oberhaupte bes Comptors ju Bantam, Ban Uffelen, melben laffen, Die Englanber und ber Konig zu Jacatra batten ben Borfaß, bas Fort mit Sturme wegzunehmen, woben er diesem Buchhalter auftrug; dem Generale Coen unverzüglich Nachricht bavon zu geben, damit er wohl auf seiner Hut stunde. Der Pangoran schmeichelte sich ohne Zweifel, die Warming wurde ju fpat fommen, ober Ban Uffelen feine Gelegenheit haben, nach Jacatra zu schreiben; weil man keine Schiffe abgehen ließe.

Dan beis Brock. 1618.

Diese Maafregeln hinderten nicht, daß der General Coen nicht von der Unnahe= Berathschlas rung der englandischen Flotte Nachricht erhielt. Co gleich ließ er seinen Rath zusam= gung der Bols men kommen, um sich zu berathschlagen, was fur eine Parten man beh einem so critis lander ben Unschen Umstande füglich ergreifen konnte. Die meisten waren der Mehnung, man follte naherung der alles, was man konnte, auf die Schiffe an Bord bringen und ben Ort verlaffen, weil es Flotte. ihnen bald an Pulver fehlen wurde, und, man Urfache zu fürchten hatte, Die Javaner medten den Fluß ableiten, wodurch ihnen das frische Wasser abgeschnitten sein wurde. Dine diese benden Unbequemlichkeiten hielten sie bafür, bas Fort fande sich in ziemlich gutem Bertheitigungsftanbe. Weil aber ben General und einige andere wiberfireberen, biefem Rathe zu folgen, und auf ber einen Seite die Pfable, welche den Blug verftopfeten, die Cinschiffung beschwerlich macheren, unterdeffen daß auf der andern ihre meisten Schiffe an der Insel Ouruft waren; so wurde die Entschliefung annoch verschoben. Inzwischen schickete man Befehl an biese Schiffe, sie follten eilig auf die Rheede ju Jacatra kommen, wo sie ben Englandern am wenigsten ausgesetzet senn wurden, und zu gleicher Zeit fieng man an, fich durch heraussiehung einiger Pfable einen Weg zu eröffnen.

Die Hallander hatten in ihrem Forte zwerhundert und vierzig Mann, welche die Ihre Unkunft Waffen führen konnten. Dieje Ungahl aber, welche hinlanglich mar, ben Indianern hindert fie, Die Spihe zu biethen, whrbe einer englischen Flotte von eilf Schiffen, welche von einem fichihrer Ber-Tage zum andern erwartet wurde, nicht haben widersieben konnen, wenn nicht sieben karkung zu Schiffe ben ihnen angelanget waren q), die mit solcher Eilsertigkeit von der Insel Onrust gebranchen. abgiengen, baf fie unter andern acht Stude und zwanzig Unter da liefen. Es war ber 29ste des Christmonates, als diese Schiffe vor der Rheede von Jacatra erschiepen. Unfanglieh murde der Engigluß gefaffet, man wollte gleich den andern Morgen einen allgemeinen Snum auf Des Feindes Baffen thun', um ben Jlug vollig fren zu machen: unterbeffen aber, bag ber Rath mit biefen Maagregeln beschäfftiget war, erblickete man Die englische Florte, welches sie nothigte, ben Entwurf ihrer Verrichtungen zu andern.

Coen flhtffete fich eiligst ein, um ben Feinden entgegen zu gehen. Er traf sie den Coen geht ihr 3uften in ber Meerenge an, und die geringere Ungahl feiner Schiffe hinderte ihn nicht, entgegen, auf fie loszugeben. Weil ihm aber ber Wind nicht erlaubet hatte, fie zu erreichen: fo 23 3 4

niges und bas Saupt des geheimen Rathes ben Da Herr Prevoft nicht mußte, wo diese landischen Berichte.

beffen Minderjahrigkeit. Man febe die erften bol. Schiffe zu fo rechter Zeit herkamen, fo füget er binzu, das Oluck hatte sie ihnen in einer so dringenden Moth zugeführet.

Van derr Broed. 1619.

beobachteten bie benben Flotten einander einige Zeit lang 1). . G gen Abend murbe ein Trompeter von bem englischen Udmirale abgeschicket, neicher Die gange hollandische Glotz te aufforderte, fich zu ergeben, mit ber Bedrohung, er wollte fie fchon bagu zwingen, wenn fie fich weigerten. Coen ließ antworten, wenn ber Momiral nicht bas Schiff, ben femmarzen & Swen, nebft feiner gangen ladung wieder herausgabe, fo wurde er verbunben fenn, beswegen Rache zu nehmen. Der Trompeter kehrete mit Diefer Untwort wieber gurud und fließ taufend grobe Schmabworte wiber die hollander aus. Dieß war das Ende des 1618 Jahres.

flefert ihnen

Den andern Morgen, ben i Jenner 1619 erhielt ber General Coen burch eine Chaeine Schlacht. fuppe von Jambi die Nachricht, es ware ein fleines Treffen unter ben Hollandern und Englandern vorgefallen, und das Schiff, der Berger boot, welches den 26sten des Christmonates von da nach Jacatra abgegangen, ware diefen lettern glucklich entwisthet. Man zweifelte nicht mehr, daß solches nicht bas Schiff gewesen, welches man den Tag vorher gegen Mordwest gesehen. Coen ließ ben andern Morgen fruh die Unter lichten, um ihm Benfiand zu leiften. Alle englische Schiffe, welche ben Wind gewonnen hatten, thaten besgleichen und naberten fich ihnen. Das Treffen gieng an'und bauerte fast vier Stunben. Die Hollander bekamen fieben Tobte und vierzehn Bermundete. Gie bedauerten aber am meiften, daß fie einen Drittel ihres Pulvers in fo furzer Zeit verschoffen hatten. Indessen hatten boch die Englander viel gelitten. Auf ber andern Seite fließ ber Bere gerboot zu der Flotte: seine Schaluppe aber, worinnen vierzehn Mann waren, hatte bas Ungluck, ben Feinden in die Bande zu fallen.

Die lleberle= genheit der Reinde nothi= get ihn, sich nad den Mo: ben.

Den Abend legeten fich bende Flotten in einiger Entfernung von einander, unter einer fleinen Jusel außer bem Gesichte und ben Granzen von Jacatra vor Unter. Coen ließ ben ber Rache ben Rath zufammen kommen, um fich über bas zu berathschlagen, was zu thun ware: Die Mennungen aber waren getheilet, daß man also keinen Entschluß lucten zu bege: faffen konnte. Den gten bekamen die Englander noch bren Schiffe von Bantam, melche fie vierzehn Segel ftart madheten. Es war nicht mehr möglich, bag man fie angugreifen benten follte. Der Rath mar alfo bafür, man follte wieder nach ber Mbeebe von Jacatra juruckfehren. Indeffen ersaubete bie Furcht, Die Wohlfahrt ber Compagnie bem Schickfale eines Treffens auszuselen, welches nach allen Absichten fo ungleich gewefen fenn wurde, bennoch nicht, diefen Entschluß auszuführen. Man faffete alfo ben Edluß, man wollte umtehren, und nach ben Molucken fegeln, bamit man bafelbft aroffere Macht zusammenzoge. arm dinti cas afina

Seine Er: mabnungen an die im Fort.

Ben der Ubfahrt gab Even denen im Fort Nachricht von diefem Entschluffe, welde man ungern in entschlicher Ungft lieft. Er empfahl ihnen, wiber allen Ueberfall mohl auf ihrer hut zu fenn, sich fo lange zu vertheidigen, als es ihnen möglich fenn murbe, und wenn fie fich genothiget feben murben, ju capituliren, den Plat eber an die Englanber, als an den Ronig von Jacatra ju übergeben. Ban den Broecf, an den der Brief gerichtet war, glaubete, es mare ber Klugheit gemäß, folchen noch geheim zu halten, weil er nur eine große Befturjung unter feinen Leuten batte ausbreiten konnen. In ber Racht

hatten

Ereffen, fondern ergablet nur, baf die Englander Bladung weggenommen batten., Und in einer Dos

<sup>2)</sup> herr Prevoft feget biefe Erzählung fo fort : "ein hollandifches Sdiff, mit Ramen ber fcmar: Der Berfaffer des Tagebuches redet von teinem 200 Lowe verbrannt haben, welches fie mit feinet

hatten sie den traurigen Anblick von der Berbrennung des Schiffes, der schwarze 186 we, welches die Englander eilf Tage zuvor weggenommen hatten, und den Morgen fand fich die feinbliche Flotte auf der Rheede.

Van den Brock. 1619.

Die Hollander, welche zu Waffer und zu kande belagert wurden, verdoppelten ihre Ihre Tapfer= Arbeiten mit allem Eifer, welchen ein Zustand eingeben kann, worinnen man entweder keit zwingt die siegen oder fierben muß. Rachbem sie ihre Werte vollendet hatten, so lieffen sie neue Javaner Frie: Fahnen auf die vier Winkel ihres Fortes pflanzen, und siengen an die Stadt so heftig zu de zusuchen. befchießen, baf die erschrockenen Javaner einige Reigung zum Frieden bezeugeten. Man trat censtlich in Unterhandlung. Der König verlangete als ben erften Punet, es sollten alle neue Festungswerke geschleifet werden; und man follte ibin eine Summe von acht taufend Realen zur Bergütung ber Kriegesunkofien bezahlen. Die Hollander verwarfen den erften Theil Dieses Borfchlages und antworteten anfanglich auf ben zwenten, sie batten nicht ohne Urfache Krieg geführet, und nicht weniger baben gelitten, als ber Ronig. Inbeffen jog boch ihr Rath in Erwägung, fie waren schlecht mit Pulver verfeben, sie batten zu befürchten, man mochte ihnen bas Waffer abschneiden, welches ihnen die Hoffming wurde benommen haben, fich über zween Monate zu wehren; fie litten baburch cinen beträchtlichen Schaben, baß sie genöthiget waren, ihre schone Leinwand zu brauchen, bamit fie fid in ihren Werken badurch bedecketen; es ware für fie zu wunfchen, daß fie bie Factoren zu Bantam in Sicherheit feheten, als ben einzigen Drt, von welchem fie ben Schiffen ihrer Mation, Die von Europa famen, Machricht geben konnten; furz, daß sie innerhalb vier Monaten keinen Benfland vom Even erhalten konnten, welcher nach den Moluden gesegelt ware. Go ftarte Betrachtungen bewogen den Rath, daß er dem Ros nige sichstausend Realen anbiethen ließ, unter der Bedingung, es sollten die alten Vertrage wieder so beobachtet werden, wie zuvor, das Fort follte in dem Stande bleiben, worinnen es ware, bis zu der Zuruckkunft bes Generals Coen oder der erfien Schiffe, welche von den Molucken zurückkamen, und damit man neuen Zwistigkeiten vorbeugete, fo follten die Englander mit ihren Wohmungen dem Forte nicht mehr fo nahe kommen. Man sehete burch eine andere Berathschlagung bingu, es sollten selbst die Javaner und Chineser nur zwanzig Toisen weit von den hollandischen Festungswerken bauen

भारतीय हो है है है है है है है है है जिल्ला के लिए हैं तह है सिहार के कि है है जिल्ला · Einige Abgeordnete, welche mit diesen Puncten an den Konig geschieft worden, brachten fie von seiner hand unterzeichnet zuruck. Darauf lief Ban ben Broeck an allen wird jum Seiten weifie Fahnen auffiecken, und die Freude fchien benden Parteren gemein zu fenn. Scheine ge-Die Hollander lieferten an eben dem Tage die Summe, worüber man fich verglichen hatte, und erhielten von bem Konige verschiebene Geschenke. Dieß geschah ben 21ften bes Jenners 1619. Der Ronig ließ Ban den Broeck ben andern Morgen bitten, er mochte ihn besuchen, um fo wohl bem Berfpiele ber alten hollandischen Befehlshaber zu folgen, als auch ihm ein Merkmaal des Vertrauens und der Freundschaft zu geben. Diefer Untrag wurde in dem Rathe unterfuchet, welcher keine Gefahr daben sah. Ban den Broeck begab sich den folgenden Tag mit fünf Soldaten und einem bloßen Bedienten nach Hofe, Broeck wird

und gefangen ges nommen 3

te k) bemerket er, man sese in der Reise des von Rechteren, bag ein Troffen vorgefallen fen. Dar: auf feine ar hingu, a. d. 437 G. "Diefer Ber: "inf hat vermuthlich feine verdrüßlichen Folgen

"nach fich gezogen, weil es nicht scheint, daß die "enaliffe flotte deswegen dem Ronige von Jaca. "tra untilicher gewesen ift ze.

5) 21, d. 409 und 10 G.

Dan den Broed. 1619. engl 1572 00 31531

:91" " rail !

und hielt diese Bealeitung nicht fo mohl zu feiner Sicherheit, als vielmehr zur Chre fele nes Ranges für nothig. Er brachte so ger Geschenke mit fich nach Sofe. Kaum aber war er hinein getreten, so sah er ich von einem Baufen Javaner unringer, welche ihn gefangen nahmen t). Wenn Diefe Verratheren, faget er, ein Unelud fur ihn war, fo gereichete fie glucklicher Weise jum Bortheile ber Compagnie. Denn nach benen unter ben Englandern und Javanern verabredeten Maagregeln wurde es ben Bollandern unmöglich gewesen senn, bas Fort bis zur Ankunft ihres Generales zu erhalten. Englander hatten fchen ingeheim fechgehn Stude auf ihr neues Gebaube geführet: und das Fort wurde sich vor einem Ueberfalle nicht haben wehren konnen u).

er muß an fei= Schreiben, fich zu ergeben.

---

è . 2 ·

Die Gefangenen faben fich ben unanflandigsten Begegnungen ausgesetet. ne Befatzung bent man ihnen bie Rleiber gerriffen hatte, fo wurden fie in den Unflath geworfen; und wenn jemand den Ropf aufhob, fo murbe er so gleich mit einem Fustritte wiederum nies bergestoßen. In biefem Zustande führete man fie vor den Rouig und den englischen General, bie ihnen die Banbe und Fufe binden liegen a). Ban ben Broeck erhielt Befehl, an feine Leute zu schreiben, es ware Zeit, sich zu ergeben, weil sie unvernieiblich bazu wurden gezwungen werden, und bedrohet wurden, fein Quartier zu erhalten. Diefer Bettel wurde ins Fort gebracht. Ungeachtet ber Befürzung, welche er bafelbit ausbreis tete, antworteten die Hollander, sie konnten sich nicht fo eilig entschließen, ben Befehlen eines gefangenen Befehlshabers zu gehorchen. Den andern Morgen murbe Ban ben Broeck gezwungen, ein neues Briefden zu schreiben, woburch er bas erfte bestätigte und feiner Befahung, im Namen bes Koniges, ein englisches Schiff anboth, bamit fie fich hinmea beachen fonnte. Die Hollander, welche die Macht über wiederum Muth gefaffet hatten, betheuerten, sie waren entschlossen, sich bis auf bas Heußerste zu vertheibis gen. Indeffen ließen fie bod zween Tage barnach bem Ronige zwentausenb Reas len zum lösegelde für ihren General anbiethen. Der Rönig aber nahm biese Unerbiethung nicht an, sondern ließ seinen Gefangenen mit Retten belegen und schiefete ihn ben 29sten bes Jenners unter der Aufrung zweener Englander an den Ort des Stadtwalles, welcher nach ber Rate bes Fortes zugieng, mit bem Befehle, er follte bas Fort zur Uebergabe auffordern, und bie Befagung mit ber außersten Rache bedroben. Die Unrube und ber Unwillen, womit Ban ben Broeck angefüllet war, hinderten ihn nicht, alle feine Aufmerkfamkeit zusammen zu nehmen, um ben Wall zu beobachten. Er erkannte, wenn bie Hollander nicht aufgehöret hatten, auf ihn zu schießen, so wurde die Mauer ihren Rugeln nicht lange haben widerstehen konnen 4).

Er wurde mit dem Stricke um den Hals seinen Leuten vor Gesicht gestellet. lein, auftatt baff er ihnen ben Untrag hatte thun follen, fich zu ergeben, fo ermahnete er fie aus allen seinen Rraften, sich muthig zu vertheibigen. In dem Zorne, worein biefe grofimuthige Betrugeren feine Guhrer fegete, führeten fie ihn wieder gurud nach bem Pallaste und schleppeten ihn baben auf bem Pflaster fort 2); und damit sie die Soffe

1 3 (8. 1. - 9 mm) Is

<sup>14. 5. 411</sup> S. u) Es scheint, daß die Englander ju Jacatra bloß die auf dem Comptor gewesen.

<sup>20)</sup> Mach dem Herrn Prevoft ift es nur Banben den Broecken so ergangen.

y) 21. b. 412 3.

z) Ebenbaf.

<sup>...</sup> a) 21. b. 413 3.

b) 21. d. 414 und vorherg. G.

c) Nach des hrn. Prevest Beschreibung heißt cs moley, making societ and the leaves a mary

nung erfeseten, Die ihnen fehl gefchlagen war, fo schoffen fie noch an eben dem Zage Pfeile in das Fort, woran fie Zettel geheftet hatten, wodurch fie ihnen gute Bedingungen anbethen, wenn man fich ergeben wollte, und baben betheuerten, man konnte ihnen nach biefer Warnung bas Blut alsdann nicht benmessen, welches wurde vergoffen werben. Den andern Mergen erhielten die Hollander einen Brief von dem Generale ber Englander Dael, wodurch er ihnen vorschlug, fie follten zur Bermeidung alles Blutvergießens auf beoden Seiten, bas Fort und bas Wefchus in seine Sande geben. Er versprach, der Besatzung und allen Einwohnern, von welcher Nation sie auch senn mochten, das Leben zu schenken, und fie vor der Gewaltthätigkeit der Javaner zu sichern. Denjenigen, die in englandische Dienste treten wollten, both er eben die Befoldungen an, die sie von der Compagnie bisher gehabt hatten, und über dieses noch zween Monate jum Sandgelbe. Er versicherte, alle diefe Bedingungen waren von bem Ronige gebilliget, und wenn man geneigt mare, sie anzunehmen, fo konnte man Abgeordnete an ihn schicken, fur beren Sicherheit er Weißel geben murbe a).

Dan den

Brood.

1619.

Diefer Brief machete mehr Eindruck, als die Drohungen. Der Rath im Forte Urfachen, die konnte nicht zweifeln, daß fich der Ronig und die Englander nicht durch einen Bertrag fie nothigen, verbunden hatten, ben Plag zu zerftoren. Er fab ihre Batterien fertig; ihre Fahnen fichquergeben. aufgestecket; er hatte nur noch auf einen Tag Pulver übrig; und aller Wahrscheinlichkeit nach tounte der General Coen nur erft in vier Monaten zuruckfommen. Endlich fo war ber größte Theil Der Befatzung entweder burch Krankheit oder von vieler Urbeit abgemattet, und über Diefes konnte bas neue Werk nicht eilig genug mit Erbe verwahret werden, um bem Gefchite zu widersteben. Go fraftige Betrachtungen bewogen die hollandischen Officier um so viel mehr zu capituliren, weil hnen der General Coen vor feiner Abfahrt gemelbet, er fahe lieber, wenn man genothiget ware, ben Plat zu übergeben, daß folthes an die Englander, als an die Javaner geschahe. Dieser Entschluß wurde von zwanzig Personen den 3 flen des Jenners 1619 unterzeichnet und von allen Einwohnern des Fortes gebilliger ().

Wer hatte den Triumph der Englander nicht für gewiß und die Hollander auf dem Punfte zu fern geglaubet, auf immer und ewig aus Jacatra vertrieben zu werden? Gleich ben andern Morgen schickete Dael einen Commissarium in das Fort. Man ver= Ausgemachte glich sich wegen folgender Artifel; es follten das Fort, die Einwohner, welche nicht Gol- Artifel, Daten waren, und der Kriegesvorrath in der Englander Gewalt bleiben; Die Kaufmannswaaren, bas Geld und die Kleinodien follten bem Konige verbleiben; die Englander follten vermittelst einer Summe Geldes von zwentausend Realen, aus dem Schafe des Fortes, ben Officieren und der Befahung ein gutes Schiff geben, welches mit vier Studen, funfzig Musteten, funf und zwanzig Piten, feche Tonnen Pulver c), Gegeln, Untern, Thanwerke und lebensmitteln auf feche Monate verfehen ware d); die Hollander follten nach Coromandel segeln, und an keinem andern Orte auf ihrer Fahrt anlegen; alle Chri-

ften.

nur, mit zwoen Canonen, zwanzig Diken und einem Saffe Pulver. VIII Band unf. Iteberf. a. d.

d) Ebendafelbst heißt es auch : der Konig Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

follte ihnen zwertausend Realen an Silber gebon. Diefe benden Artifel find dem Tageregifter gemäß. Camphuifen aber hat den volligen Ber= gleich eingernicket, nach welchem wir fie bier verbeffert haben.

Van den Brock. 1619.

ften, Die sich in dem Forte befanden, follten Die Frenheit haben, fich mit fechstaufend zwenhundert Realen und ihrem Gepacke hinweg zu begeben; Diejenigen, welche feine Chrifien waren, follten bie Englander fur ihre Berren erkennen, ausgenommen bie Javaner; feiner von den Gefangenen und von benen, welche die 2Baffen führen konnten, folite innerhalb neum Monaten miber die Englander bienen; Die Gefangenen aber follten losgelaffen werben, damit fie zu ihren seuten geben konnten. Huf der andern Seite verbanden fich bie Englander, Die Sollander mit zwegen Schiffen zu verfeben, damit fie fich vor allem Unfalle vertheibigen konnten, unterdeffen daß man bassenige ausruftete, welches sie wegbringen follte, und ihnen einen Daß zu geben, ber fo lange alle feine Rraft behielte, bis fie zu ihrem Generale gefommen maren. Diefe Capitulation murde ben iften des Hornungs von Widial Rama Konige von Jacatra, Thomas Dael, Generale ber Englander, und ben vornehmften Befehlshabern auf benden Seiten unterzeichnet. Gleich den Abend eben beffelben Tages murde alles Silberwerk des General Coens bem Generale Dael überliefert. Indeffen erhielt Ban ben Broed boch noch nicht Die Erlaubnift, in das Fort wieder guruck zu tehren e). Das Gluck aber, welches für Die Hollander wachete; fiellete ben andern Zag ibre hoffnung burch eine erstaunliche Beranderung wiederum ber.

Diese Beranderung wird vom Prevost am angeführten Dete gang richtig ergablet f);

beswegen wir solde allhier nicht wieder herseken wollen.

Die Englaus. Hollander. Gunst.

0 - 10 1 1

1...

Die Englander, welche durch eine fo unvermuthete Beranderung gang irre gemacht der suchen der morben, gaben benen im Forte noch an eben dem Tage zu verfteben, baß fie sich außer Stande befanden, ihren Verbindungen ein Genigen zu leiften, fo wohl was die Gefanaenen, ale Die andern Bedingungen anbetraf. Sie verficherten über Diefes, fie wurden ben Javanern niemals benfteben, und sie waren Gegentheils vielmehr entsthloffen, Die Sollander aus allen ihren Rraften zu vertheidigen, woben fie folche warneten, fie mechten wohl auf ihrer hut steben, und ben Bantamern nicht trauen, welche im Grunde ber einen Ration fo feind waren, als ber andern. Endlich bathen fie diefelben, fie medten erlauben, daß ihre Schaluppen, welche gefommen waren, die Befahung aus bem Rorte einzunehmen, wieder nach ihren Schiffen zuruck geschicket wurden. Die hollander antworteten ihnen in wenig Worten, fie maren ftete bereit, fich ben Urtikeln bes Bertrages ju unterwerfen, fo bald die Gelegenheit gunftig baju fenn wurde; unterdeffen tonn= ten die Englander ihre Schalurpen und Fahrzeuge binfchicken, wo fie es fur bienlich erachten wurden, und was den Benftand anbetrafe, den sie ihnen wider die Javaner angebothen hatten, fo wurde die Ausführung diefes Verfprechens eine lobliche und bes chriffs lichen Ramens wurdige handlung fenn. Den folgenden Tag, ben 4ten bes hornungs. schrieben die Englander einen zwenten Brief an die Hollander, um noch einmal die frene Rahrt ihrer Rahrzeuge durch den Fluß zu verlangen. Man bewilligte ihnen diefes Bers langen um besto lieber, weil die im Forte, wenigstens eben so viel von ber neuen Batterie der Englander zu befürchten hatten.

Da ihnen diefe lettern darauf zu wiffen gethan, fie waren Willens, ihr Geschus Man bewilli: get ihnen die in ber Racht ben bien ju Schiffe zu bringen: fo verfprachen ihnen die hollander, fie moll-Erlaubnififich' ten gute Bache halten, und ihnen aus allen ihren Kraften wider die Javaner bepfiehen, the court of the fact, it is the property of gebett. anded ruhed tring out : der Könige beforden e-

e) Muf ber 415 Seite.

Milgon, Region Course XVIII Band.

im Falle fie fich ihrem Ruckzuge widerfeben wollten. Man both ihnen fo gar eine Zuflucht in dem Edloffe an, wenn sie folche nothig batten; fo febr waren die Sollander überzeuget, baf man einem fliehenden Reinde fiets eine goldene Brucke bauen mußte. Die Englander führeten alfo ihren Entschluß ohne Die geringste Verhinderung von Seiten der Javaner aus. Go war aber das Schieffal ber Sollander, baf fie aus einem Abgrunbe nur herauskamen, um fo gleich wieder in einen andern zu fallen.

Dan den Brock. 1619.

Man wußte zu Bantam von ber ben isten bes Hornings zu Jacatra unterzeichne- Neue Spig-

ten Capitulation noch; nichts, als der Konig oder der regierende Pangoran, welcher un- findigkeit des ter dem Vorwande des Schuhes die Hollander in dem Comptore dieser Stadt gleichsam Pangoran zu gefangen hielt, sie nothigte, an die zu Jacatra einen Brief vom zten zu schreiben, deffen Juhalt war: da der König zu Bantam, welchen sie sehr lobeten, nur das Beste der Hollander wunfchete, fo hatte er ihnen empfohlen, fie zu warnen, baf fie wohl auf ihrer But frunden, bamit fie fich von bem Ronige ju Jacatra und ben Englandern nicht betriegen ober verrathen liegen. Diefe Buchhalter fegeten hingu, fie hatten mit fo vielem Rummer, als Erstaunen, vernommen, daß ihre Landesleute Willens maren, das Fort burch Capitulation an ben Konig von Jacatra zu übergeben, ba fie both noch nicht konnten vergeffen haben, auf was fur Urt und Weife fie von bemfelben maren betrogen morben; der Ronig von Bantam hatte auf bas eigene Unsuchen bes Commandanten Ban ben Broeck Befehl gegeben, biefen Gefangenen zu fich kommen zu laffen, um mit ihm wegen ber Bollander und ihrer Guter ju unterhandeln, welche er unter feinen Schuß nebmen wollte; und fie hatten fchon beswegen einige Unterredungen mit biefem Beren gehabt. Gie fchloffen bamit, daß fie die zu Jacatra bathen, fie mochten reiflich ermagen, welchem herrn fich zu unterwerfen, am sicherften fenn wurde. Man antwortete ihnen schlechtweg, die Mothwendigkeit hatte die im Forte verbunden, auf die Art zu capituli= ren, wie ihnen Ban ben Broeck schon murbe gemelbet haben: Die Sachen aber hatten nachbem eine ganz andere Westalt bekommen, und sie waren alle entschlossen, sich der Pflicht zu entledigen, welche ihr Eid von ihnen forderte.

Die Buchhalter des Comptors ju Bantam kamen gleich hinter der Unkunft ihres Briefes. Sie brachten einen andern von Ban den Broecken, der ben 5ten unterzeichnet und an Unfpruch auf die Rathe des Fortes gerichtet war, wodurch er ihnen meldete, er hatte den Pangoran das Fort. gebethen, er mochte ihn aus feiner Gefangenschaft zu Jacatra ziehen, und ihn nach Bantam bringen laffen, damit er mit ihm wegen des Fortes und berer Guter, Die sich barinnen befanden, unterhandeln konnte; feit feiner Unkunft zu Bantam forderte ber Pangoran burchaus von ihm, es follte alles in seine Hande gegeben werden, woben er eine so gunftige Begegnung verspräche, als man nur verlangen könnte; er, Ban ben Brocck, batte ihm vorgestellet, die Capitulation ware mit den Englandern gemacht worden, welche sich verbunden hatten, ber Befagung ein mit nothigen lebensmitteln und Rrieges= vorrathe versehenes Schiff zu verschaffen; ber Pangoran hatte ihm geantwortet, er hatte fein Schiff, sondern nur Junken, er wollte deren vier ober funf schicken, um Die Hollander unter seinen Schuß zu nehmen und sie nach Bantam zu führen, mit der Bedingung, daß die Guter und Waaren von seinen eigenen leuten eingeschiffet und überbracht wurden. Man konnte diesen Brief nicht lefen, ohne die Verlegenheit und Verwirrung

f) Rach unserer tlebersehung auf der 440 und 441 Seite.

.. Galleric Mrs ... it's

Van den Broed. 1619.

bes Ban ben Broeck baraus zu erkennen, und es war kein Zweifel, baf folcher nicht von ihm erpreffet worben. Die benben Buchhalter, welche folchen brachten, fageten mundlich, da ber Ronig oder ber Pangoran von Bantam bas Driginal von bem den iften bes Sornungs mit dem Ronige von Jacatra und ben Englandern gefchloffenen Bergleiche erhal= ten hatte, so behauptete er, eben das Recht des Bestiges auf das Fort, als auf das Ronigreich, zu haben, beffen er fich bemeiftert hatte.

Man will sich glandern er= geben.

Indeffen fanden die im Forte diefes sonderbare Mecht bes Besikes nicht so mohl gelieber ben En- grundet, daß fie aus ber Forberung des Koniges von Bantam viel hatten machen follen. Man berathschlagete fich also nur allein, ob man das Fort erhalten oder übergeben soll-In biefem legtern Falle fam es barauf an, bag man unter bem Ronige von Bantam und den Englandern mablete. Den andern Morgen, ben zten des Sornunge befehloß man durch die mehreften Stimmen, man wollte fich diefen lettern übergeben, und baben fich bemuben, von ihnen gunftigere Bedingungen zu erhalten, als die vorigen: Die Englander aber hatten zu viele Urfachen, welche fie verhinderten, diese Anerbiethungen anzunehmen. Da die Hollander endlich faben, daß die Junken von Bantam auf ber Rheede angelommen waren: fo feberen fie ben folgenden Zag einige Urtifel auf, vermittelft welcher fie fich bem Ronige in Bantam ergeben wollten. Mit biefen Urtifeln wurden die Buchhalter ben gten guruckgeschicker: fie hatten aber Besehl, folche bem Ronige nicht eher zu zeigen, als bis er ihnen eine Erklarung von bem englischen Generale verschaffet hatte, daß er der Wegschaffung ber Sollander und ihrer Guter feine Sinderniff in den Weg legen wollte; weil sie ohne Diefe Bersicherung keinem neuen Bergleiche Gehor geben konnten. Man gab ihnen zugleich einen Brief an ben Ronig mit, worinnen man auf Diefe vorhergangige Bedingung nachbrucklich brang.

Capitulation, bie man bem Ronige in schlägt.

Die Pimcie ober Artifel, unter welchen die Sollander fich ergeben wollten, enthielten, es follte das Fort dem Konige in Bantam überliefert werden, um es zu schleifen, Bantam vor: und damit zu machen, was ihm beliebere, unter der Bedingung, er sollte ihnen die nothigen Kahrzeuge fchiefen, ihre Personen und Guter nach Bantam zu bringen, und fie wider allen Radytheil entweder von Seiten der Englander oder fonft jemand es zu fichern; fie follten bis ju'ifrer Abfahrt die Frenheit haben, von der Abeebe in das Fort zu geben, fo oft es ihre Angelegenheiten erfordern wurden; Die gange Befahung, feine Nation ausgenommen, follte mit ihrem Bewehre und Bepacke, fliegenden Fahnen und brennender Lunte ausziehen, und nicht gehalten fenn, fich von ben Javanern durchfuchen ober sonft beschweren zu laffen; fie follten zugleich bas Gelb und bie ABaaren, welche ber Compagnie zugehoreren, wovon ein Bierthel fur ben Ronig fenn follte, fo wie auch die Balfte bes Geschützes und des Kriegesvorrathes mitnehmen konnen: man follte ihnen aber allen Mundvorrath laffen, und nach ber Uebergabe bes Fortes follte es funfen ober fechfen von ihren leuten erlaubet fenn, ju Jacatra ju bleiben, um Arat und andere für ihre Schiffe nothige Sachen ju faufen; bas Comptor ju Bantam follte bie Macht haben, mit ben Chinefern und andern Bolferschaften zu handeln; alle Gefangenen follten nach ihrer Unfunft zu Bantam in Frenheit gefeget werben; fie follten, che fie abgiengen, ibre Junten mir fleinem Gefchute und Steinfrucken zu ihrer Bertheibigung verfeben fennen; es follten fich feine Javaner mehr an Bord oder in bas haus begeben tonnen; als mit Einwilligung ber Hollander, welche allein die Junken bewachen follten. Endlich verlangeten sie, ber König in Bantam sollte auf dem Moshhaf oder Koran die Beobachtung

aller

aller diefer Artitel befthworen. Bu gleicher Zeitsgab man benen in bem Comptor zu Vantam und Bar den Broccken Rachricht bavon, und es konnte fich ber hauptmann van Goreum nicht enthalten, Diefem lettern insbesondere zu bezeugen, wie wenig Glauben er auf die Berfprechungen des Koniges von Bantam fegete, und wie febr er über bie Hufführung der Hollander in diefer Stadt erstaunet ware, weil es ihm fo wohl aus ihren Briefen, als aus ber Ueberschiefung der Junten offenbar zu fenn schiene, daß fie schon einen Bergleich mit diesem Fürsten ohne Vorwissen derer im Forte zu Jacatra und ohne bagu berechtiget ju fenn, gemacht batten.

Van ben Broed. 1619.

Diefer Borwurf war ben Sollandern zu Bantam empfindlich. Gie rechtfertigten fich Sie wird unmit ihrem Zustande der Wefangenschaft, ber sie unfähig machere, dergleichen Bergleich ter mancherben konnen, baß fie berechtiget gewesen, folchen zu machen. Was die Urtikel anbetraf, die ihnen waren mitgetheilet worden, fo billigten fie es nicht, daß man einen fo großen

311 schließen, und seheren hinzur, ber Konig in Vantam wurde sich niemals haben überre- ley Borwande Gid von einem Konige verlangete, beffen Freundschaft man fuchete, und das um fo viel meniger, weil er versprochen batte, ben Bergleich mit seinem Siegel und feiner Unterschrift zu besiätigen. Gie fanden auch ben Artifel von den funf oder fechs Leuten nicht für gut, welche man zu Jacatra zu taffen verlangete, weil folches nur Mistrauen erweden und ben Englandern neue Belegenheit geben konnte, fie den Bantamern verhaft und verbächtig zu machen. Was die Hauptsache, namlich die Erklarung und Salvegarde von dem englischen Generale, betrafe, fo hatte es nicht die geringfte Unscheinung, baft fich ber Ronig jemals zu einem folchen Schritte entschließen konnte, ber fo febr unter feiner Burbe mare; und bas um fo viel mehr, weil er mit ben Englandern in feinem guten Bernehmen frunde, welche ihrer Seits Willens zu senn schienen, Bantam zu verlaffen und sich anders wohin zu begeben. Das Aergste aber war, daß die Hollander zu Bantam gerade berausfageten, fie faben fein Mittel mehr, ben Konig langer gurud gu halten, als die im Forte braucheten, auf diese Briefe antworten zu konnen und zu vernesunen, ob fie sich ergeben wollten ober nicht, welches man ihnen erlaubet hatte, jum letten Male zu fragen. Sie betheuerten übrigens, es lage ihnen nichts niehr, als die Erhaltung des Fortes, am Bergen, fie waren aberguberredet, es konnte fich nicht bis zur Ankunft des General Coens halten, und also ware es in aller Absicht besser, solches frenwillig abzutreten, als daß man sich dazu zwingen ließe. Mit einem Worte, Ban den Broeck und bie andern Hollander ju Bantam wandten in ihren bregen Briefen fo viel feltfame Urfachen an, ber Sache des Koniges bas Wort zu reben, daß man fast in Bersuchung gerathen sollte, zu glauben, Ban Gorcum beschuldigte sie nicht mit Unrechte, wenn des Ban den Droeck Charafter ihn nicht vor diesem Tadel in Sicherheit sehete.

Unterdessen daß man noch über die Untwert sich berathschlagete, welche man auf Diese Briese geben wollte, fam der Director Jangoon und der Buchhalter Ban Uffelen ichlage der Komit einem andern Briefe von dem Ronige oder bem regierenden Pangoran jurud, welcher den niges in Bans 23stien des Hormungs geschrieben nar, und enthielt: er ware mit dem Untheile zufrieden, tam. den sie ihm anbothen, und er gestünde dafür alle andere Urtifel zu: sie saben aber selbst gar wohl ein; baß ihm seine Burbe als Konig nicht erlaubete, sich so weit herunter zu laffen und eine Salvegarde von den Englandern zu fordern; wenn die Hollander geneigt waren, wie sie es ihm bezeugeten, in der Gute mit ihm zu handeln, so durften sie nur Proben bavon geben; er überließe es ihrer Dahl, ob fie aus bem Forte mit ihrem Be-

Gegenvor:

Dan den 25roed. 1619.

wehre ausziehen und nach Bantam gebracht werben ober barinnen bleiben wollten, mit ber Bedingung, die Baftenen beffelben nieder zu reifen und ihm alles grobe Gefchus gu überliefern; wenn fie keinem von diefen benden Artikeln Gehor geben konnten, fo fabe er wohl, daß fie ihn nur zu verrathen und fich felbit zu betrügen ficheten; fie follten indefe fen boch in Betrachtung gieben, daß er schon die Bande ber Blutsfreundschaft, die ihn mit dem Konige von Jacatra verknupfeten, aufgeopfert, und sich die Feindschaft der Englander zugezogen hatte, und bas alles aus liebe zu ihnen. Endlich bielt er im Falle einer abschläglichen Untwort dafür, sie waren entschlossen, den Sandel ju Bantam aufjugeben, und er murbe alfo feine Maafregeln barnach zu nehmen miffen.

Mubestimmte Sollander.

Dieser Brief des Königes, der in einigen Absichten von denen unterschieden mar, Untwort der welche vorher auf feinen Befehl gefchrieben worden, erregeten neue Gedanken, die aber fo verwirrt waren und so wider einander liefen, daß es sehr schwer gewesen senn wurde, sie su vereinigen. Diejenigen, welche noch Muth genug hatten, bas Fort erhalten zu molten, macheten zwar die fleineste Anzahl in dem Rathe aus, sie wurden aber dafür von dem Bolke unterftußet, welches truppweise zusammenlief und sich nach seiner Urt berathschlagete. Ohne daß man also einen Entschluß auf biese Briefe fassete, befand man für gut, es follten die von Bantam gekommenen Buchhalter gleichfam fur fich febreiben, es wollte das Bolf in dem Forte ju Jacatra von feiner Uebergabe reben horen, wofern es nicht eine Salvegarde von den Englandern hatte, mit benen man indeffen doch keinen Bergleich ohne Theilnehmung bes Königes in Bantam machen wollte; man wollte fich fo gar eidlich verbinden, ihm das Fort unmittelbar nach der Unkunft des General Coens oder einiger Schiffe ju übergeben, und er follte wegen feiner Mube stets mohl belohnet werben. Die Buchhalter fegeten bingu, fie maren in bem Forte geblieben, um mit ihren Landesleuten zu verabreden, was man dem Ronige antworten follte: sie murben aber, so bald es möglich ware, abreisen. Dieser Brief wurde den 27sten des Hornungs abgelaffen: eine Begebenheit aber, die fich unter ber Zeit ereignete, machete die Hollanber geschieft, die Untworten von Bantam mit wenigerer Unruhe zu empfangen.

Begebenheis

Die Englander, welche faben, baf fie ihre Zeit auf der Rheede verloren, waren baten, welche ih von gesegelt, als die Jachten der Compagnie, der Delft und der Tiger, mit Pfeffer te Hoffnung beladen, den 3ten und 4ten Marg, fich bafelbst vor Unfer legeten. Ben den Sollanbern war nichts bringender, als bag fie ihre fostbarften Guter an ben Bord biefes lettern Schiffes brachten. Man ließ es darauf gleich nach Umboina mit einem Briefe abgeben, worinnen man dem Generale Coen in wenig Worten von demjenigen Nachricht gab, was feit seiner glucht vorgegangen war. So nannte man in bem Forte die Abreise Dieses Benerales. Man gab ihm zu gleicher Zeit die Nothwendigkeit zu erkennen, worinnen man fich befunden hatte, mit dem Konige von Bantam wegen der Uebergabe des Fortes ju unterhandeln; wie wenig kuft er bezeugete, ihnen die Bedingungen zuzugesteben, die fie verlanget hatten; und daß fie alle ben Entschluß gefaffet, nicht bavon abzugeben, inbem fie einen glorreichen Tob einer harten Sclaveren vorzogen, welche ihnen unvermeiblich zu fenn schiene. Sie seigeten bingu, ihre einzige hoffnung bestunde nachst Gott auf bie schleunige Zurückfunft ber Flotte, welche um so viel beffer geschehen konnte, weil Die Englander Diefes Jahr fein Schiff nach ben morgenlandischen Quartieren schicken wurden.

Ingwischen vernahm man von Bantam, ber lette Brief batte ben Pangoran in ber Bantamer einen entfeslichen Born gefeget; und ba er fabe, baß bie Sollander ihn nur aufzuziehen

**luchetens** 

fucheten, fo war er entschloffen, bie Cache ben Englandern zu überlaffen, und fich ihrer gur Zerftorung bes Fortes zu bedienen. Man erhieft zu gleicher Zeit einen Brief von Riap Warg:, Sabandar ju Bantam, welther Diese Drohungen bestätigte. Er stellete benen im Forte vor, wie Unrecht fie thaten, daß fie die Bedingungen verwürfen, welche ihnen ber Ronig zum legten Male anbothe, unterbeffen daß fie verfichert fenn konnten, es follte ihnen, wenn fie herausgehen wollten, nichts begegnen, und er frunde ihnen Mann für Mann; wenn fie hingegen hartnackig barauf bestünden, in dem Forte zu bleiben, fo wurde fid) ber Konig gezwungen feben, fie der Willtubr der Englander ju überlaffen, die ihn schon lange darum ersucheten. Er erinnerte sie an alles bas, was dieser Furst für fie in bem jacatrischen Rriege gethan hatte, und ermahnete fie, ten fraftigen Benfand nicht zu verachten, welchen fein Mitleid allein ihn bewoge, ihnen wider ihre graufamften geinde zu leiften.

Dan den Broed. 1619.

Diefer Brief brachte eine gang andere Birfung berbor, als fich der Cabandar das bringen eine bon versprochen hatte. Man nahm ein Recht von der Furcht, welche er den Hollandern widrige Wir. bengubringen suchete, um ihm zu antworten: weil die Durchlefung seines Briefes ihre tung hervor. Unruhen wegen ber Englander nothwendig batte vermehren muffen, fo maren fie mehr, als jemals abgeneigt, fich ber Gefahr auszuschen, in ihre Bande zu gerathen; Diefer Dewegungsgrund verbande fie Wegentheils vielmehr, in dem Forte gu bleiben, und fich in ci= nen Bertheibigungsftand zu feben, ohne bem Frieden und ber Freundschaft zu nabe gu treten, welche fie mit bem Kenige zu Bantam zu unterhalten fich feets bemuben murben, ben bem fie ben Sabandar bathen fie zu entschuldigen, weil er nach feinem Briefe am beften mußte, was für einen Saf bie Englander gegen fie begeten, welche aus Chrerbiethung gegen ben Konig fich ben Feindfeligkeiten zu lande enthielten, welche fie zur Cee wider fie auszuüben nichts verhindern murbe. Die Hollander begleiteten Diese Antwort mit einigen Weschenken so wohl fur den Ronig, als für den Sabandar; und in der Ungebuld, bas Unfuchen zu erhalten, welches fie gethan hatten, fo lange in dem Forte gu bleiben, bis der Beneral Coen ankaine, schrieben sie einen andern Brief, ihr Unfuchen ben Diefer Gelegenheit zu erneuern: fie unterließen aber nicht, zu gleicher Zeit zu erkennen zu geben, sie erwarteten allen Falls, was ber Ronig von Bantam nebft ben Englandern gu unternehmen für rathfam erachten konnte, und fie hoffeten, die Sachen wurden fich auf eine ober bie andere Art am besten geben.

Die Arbeiten am Forte giengen mehr ober weniger von Statten , nachdem die Furcht Buftand berer und Die Hoffnung wechselsweise ben den Sollandern wirkete. Gie hatten wieder Muth im Fort. gefaffet, ba fie die englische Flotte von der Rheede fich entfernen gefeben; und diese Standhaftigfeit hatte sich fit der Belegenheit, die fie gehabt hatten, dem Generale Coen burch die Jacht, der Liger, von ihnen Nachricht zu geben, und ihren geringen Pulvervorrath durch denjenigen zu vermehren, den sie am Borde der Jacht, Delft, fanden, welche man genothiget hatte, sich auf das Trocene zu begeben, weil sie nicht mehr im Stande war, zu bienen, ziemlich gut erhalten. Die Englander, welche von der Unfunft Dieser benden Jachten Nachricht erhalten hatten, eileten, wieder auf die Rheede zu kommen. Ucht von ihren Schiffen ließen fich den 7ten Marz feben. Man entschloß sich fo gleich, ben D Ift mit feiner übrigen labung, welche noch bennahe aus zwenhundert und funf und vierzigtaufend Pfund Pfeffer befrund, den Flammien zu übergeben, welches

the second second

Van den Broed: 1619.

Conderbares bandar von Die Dand giebt.

bie Englander vermochte, fich jurud zu begeben, ohne daß fie etwas hatten unternebmen können. and it is not the first of the state of the state of the

Man hatte viele Tage auf Untworten von Bantam gewartet, ohne baf man wuße te, was die Urfache ihrer Verzögerung sein konnte. Endlich den riten eben deffelben Monates erhielt man zween Briefe, einen von dem Ban ben Broeck und den andern thes ber Sa. von bem Sabandar, Rian Warga, Deffen Inhalt die Hollander fehr in Erffaunen fe-Bete. Der Sabandar hatte ein weit leichter und gefchickter Mittel ausgesonnen, ben Wantam an Konig zufrieden zu stellen, als basjenige, welches die Hollander selbst vorgeschlagen hate ten. Man nahm falfchlich an, daß fie den Ueberbringer des erften Briefes an den Cabandar, Namens Rray Doetoe, aufgetragen batten, bem Konige in ihrem Namen ein Bierthel von allen Gutern und die Balfte bes Geschützes, das fich in dem Forte befanbe, anzubiethen; und fo bald diefer Fürst einen Beifel dabin geschicket hatte, fo wollten Die Befehlshaber hinaus geben, um fich nach Bantam zu begeben, und den Coldatenbauptmann mit ber übrigen Befahing bis zu der Untunft ihrer Schiffe in Dem Forte lassen. Das andere Mittel, welches ber Sabandar ausgedacht hatte, war, die Hollanber sollten dem Oberhofmeister frenwillig ein Geschenk von drenftigtausend Realen von Achten machen und dem jungen Konige Die Halfte des Geschützes laffen; dadurch konnten fie ruhig bis zur Untunft ihrer Schiffe in dem Korte bleiben, und alsdann follten fie achalten fenn, folches zu raumen, um fich nach Bantam zu begeben, wo fie eben ber Borrechte genießen follten, Die man ihnen bafelbft vordem zugestanden hatte. Dan ben Broeck und houbraken priesen dieses Mittel sehr an, als welches ihnen für die Compaanie am vortheilhaftesten zu sewn schien; und sie seketen bingu, wenn man sich nicht zu bem einen ober bem andern von diefen Borfchlagen entschlöffe, so hatten fie von ber Uhnbung des Roniges alles zu befürchten, beren erftes Schlachtopfer fie fem murben.

Sollandern.

Man hielt es nicht fur rathsam, auf den Brief des Sabandars zu antworten, und follag von den fchrieb nur an Van den Broecken und houbraken, Die Befatzung in dem Forte batte niemals den Gedanken gehabt, dem Ronige den Borfchlag zu thun, der dem Runy Doctoe von ihr aufgetragen senn follte, wie er fagete. Zu gleicher Zeit ließ man ihnen einen neuen Bergleichsvorschlag zukommen, an welchem man feit einigen Tagen gearbeitet batte. Die Hollander verlangeten, ber Ronig follte fich anheischig machen, fie fo mohl zu Jacatra, als Bantam, wider alle weitere Unfalle, es sen nun von den Javanern ober Englandern sicher zu siellen; man follte ihnen alle handlungsfrenheiten zugesteben, inbem man bas Fort in dem Stande liefte, worinnen es fich damals befand; und zur Githerheit dieser Puncte follte man ihnen Weifel schieden, Die daselbst bis zur volligen Husführung des Bergleiches bleiben follten. Dagegen verfprachen die Bollander, den Javanern ober andern Bolfern, Die fich in ber Infel gefetet hatten, auf feinerlen Urt und Beise beschwerlich zu fallen und das Fort zu raumen, so bald Schiffe zu ihnen gekommen waren, an deren Bord fie fich mit allem Bertrauen einschiffen konnten. Gie erbos then sich über dieses, sie wollten bem Ronige gleich Unfangs den vierten Theil von allen Waaren ber Wefellschaft, die fich in dem Forte befanden, oder ihren Werth, und ben ihrer Abreife die Balfte des groben Weschutes, so wie auch ber Steinstucke, geben. Beobachtung diefer Urtitel follte, wenn sie genehm gehalten wurden, mit dem feverlichen Gibe des Roniges und des Statthalters zu Bantam bestätiget werden.

Un eben bem Tage legete bie Fregatte Ceplan, welche im Ungefichte ber englischen Flotte vorlorgegangen war, ju Jacatra gladlich an und gieng unmittelbar wieder unter Segel, um fich nach Umboina zu begeben. Sie war durch einen Sturm von einigen andern Sahrzeugen abgesondert worden, welche in der Meerenge de la Sonde unter bem Beselhte des Buchhalters le gevre freuzeten, welche der General Coen dahin geschiedet Ceplan ents hatte, ba er nach ben Molucken abgegangen war. Man hatte auch über Bantam Brie- wijcht ben Enfe ven biefem Befehlshaber an die Sollander in bem Comptore biefer Stadt erhalten. glandern. Er verlangere von ihnen Nachricht wegen ber englischen Flotte, und schien entschloffen zu fern, wieder nach Jacatra zu kommen, wenn er kein ander Sinderniß, als von bren ober vier englischen Schiffen zu überwinden hatte. Man muß fich verwundern, wie le gevre mit so weniger Macht fich so lange wider die Englander in ber Straffe habe behaupten konnen: man hielt es aber nicht fur nothig, auf feine Buruckfunft zu bringen, bamit man bem Konige von Bantam nicht Unlaß gabe, von ben hollandern zu forbern, fie follten fiel, ihrem Berfprechen gemäß, an Bord biefer Fahrzeuge begeben, und bas Fort ihm überliefern, weil man damals fest entschlossen war, foldes bis zur Untunft des

Ban den Brock. 1610.

Die Fregatte

Generales Coen zu erhalten. Gleich an eben dem Tage befahl auch ber Rath wirklich, bas Fort follte hinfuhre Das Fort zu ben Namen Batavia fuhren; und eine jede von den vier Baftenen bekam ebenfalls ihren Jacatra wird Ramen; welche Begebenheit den andern Morgen, den izten Mary, burch große öffent- ugunt. liche Luftbarfeiten gefenret murbe. Die Javaner, wolche in ber Ctabt maren, bezeugeten nicht allen ben Berdruft, ben ihnen Diefe Freudenbezeugungen verurfacheten. Dan handelte außer bem febr ruhig mit ihnen. Die Sollander fchicketen alle Tage einen Menschen auf den Markt, Lebensmittel einzukaufen. Dafür fuhren die Ginwohner aus und ein auf dem Fluffe, ohne daß fie von denen im Forte im geringften gehindert murden; und obgleich beswegen nichts verabredet worden, fo hatten boch alle Feindseligkeiten auf beiden Seifen aufgehöret. war bei ben bei bei bei bei beiden Geiten aufgehöret.

Die Hollander, welche ungeduldig maren, die Untworten von Bantam zu erhalten, Die Sollanschrieben ben 18ten zum ersten Male aus bem Schlosse Batavia einen Brief an ihre ber erfahren, Landesleute in dieser Stadt, welche sie inståndigst ersucheten, sie nichten ihnen doch auf der Mataram wolle ihmben das chefte zu wiffen thun, ob der Ronig ihre letten Vorschläge annähme ober verwürfe. feben. Den Morgen barauf wunderte man fich, daß man einen Portugiefen, Ramens Unton Disioza, in dem Ferte ankommen fab. Er fagete, ihm mare von dem Konige Tfieri. bon aufgetragen, den Hollandern von dem Entschlusse Rachricht zu geben, welchen der Soesoehoenan Mataram gefasset hatte, ihnen Gefandten zuzuschicken, um bes Friebens wegen mit ihnen zu handeln, und sie wider alle ihre Feinde zu vertheidigen. Er fe= hete hingu, diefer Pring wurde nicht faumen, ihm mit mehr als taufend Fahrzeugen personlich zu folgen:

Diese Radyricht veranlassete seltsame Bewegungen unter ben Hollandern. Die meiften faben ben Portugiefen, als einen vom himmel gefandten Bothen an, der ihnen eine so angenehme Zeitung bringen follen. Undere, welche nicht eben die Mennung hatten, befürchteten, wenn sich der Mataram zu einem Feldzuge ruftete, fo mochte folches vielmehr in der Absicht geschehen, die Abbrennung seiner Stadt Japara zu rachen: Die Ver= nunftigsten aber waren der Mennung, es ware auch dieses noch eine blofe List des Statthalters zu Bantam; und der Ausgang bestätigte ihre Muthmaßungen bald. Da Bissoza ...

Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

feinen

Wan den Brock. 1619.

feinen Auftrag ausgerichtet hatte, fo reifete er nach Berlaufe brener Tagen nach Bantam, wo er einige besondere Ungelegenheiten zu haben fagete; und so bald er folche geendiget, fo wollte er wiederkommien und die Waaren nehmen, welche ber Ronig von Tierikon verlanget hatte.

Der Konia gu porgeschlage: nen Bergleiche nicht richten.

Den 23ften endlich fab man in dem Forte einen Gefandten von Bantam, Ramens Bantam will 26boul Rahman, ankommen, welthem von bem Konige ober regierenden Pangoran fich nach dem aufgetragen worden, den Hollandern mundlich zu erklaren, was feine Gesinnungen was ren. Man vernahm zu gleicher Zeit aus zweenen Briefen von Wefangenen, es hatte biefer Herr viel Misvergnugen über den letten Vergleichsvorschlag bezeuget, nach welchem er sich auf keine Urt richten konnte noch wollte, indem er sich einbildete, er batte jum Beffen ber hollander genug gethan, um von ihrer Seite mehr Dankbarkeit und Bertrauen zu verdienen. Gie feheten bingu, ber Abel gu Bantam, welcher über bie Aufführung ber Befahung bes Fortes unwillig ware, verlangete Erlaubnif, folches gu ffurmen; ber junge Ronig hatte folche fo gar schon bewilliget; der regierende Pangoran ware ber einzige, welcher fich noch widerfesete, man mußte aber befürchten, er murbe enblich gezwungen werden, barein zu willigen. Ban ben Broeck und Houbrafen fageten, fie batten, um die Wirfung Diefer Drohung abzuwenden, fich erbothen, mit ihrem Ropfe bafur zu fieben, daß, wenn ber Ronig bie Bollander bis zu der Untunft bes General Evens ober ber erften Schiffe rubig laffen wollte, fie alle ein schriftliches und eidliches Berfprechen thun wurden, bas Fort alsbann ju raumen, und es in feine Sande ju liefern. Die Gefangenen bestunden alfo eifrig barauf, man follte ihnen Diefes Berfprechen ohne Zeitverluft schicken, nobst einem Gefchenke von feche Canonen und vier tausend Realen von Uchten, als ein nothwendiges Zeugniff von der Aufrichtigkeit und Redlichkeit der Hollander. Endlich empfohlen fie, man mechte unterdeffen mit den Urbeiten an ben Festungswerfen innehalten und ben Javanern ju Jacatra ganftiger begegnen, bamit man allen neuen Urfachen zu Rlagen und jum Mistrauen vorbengete.

Grunde, beren net, die Bol: lander zu ü: berreben.

Diefe Borftellungen waren burch fraftige Grunde unterfiuget. Wenn man bie man sich bedie: Freundschaft des Roniges fesselte, so hatte es bas Unschen, die Englander murden verbunden fenn, Bancam zu verlaffen, wo die Bollander alsbann Gelegenheit haben murben, ihre handlung befro grundlicher zu befestigen. Die erstern hatten ausehnliche Geschenke gebothen, um Die Erlaubniß zu erhalten, eine Loge zu Jacatra zu erhauen. Gie hatten einen Bortheil über die vier hollandiften Schiffe bavon getragen, welche in ber Strafe unter ber Unführung des Befohlshabers le Fevre freugeten, ber nach einer muthigen Vertheidigung war gezwungen worden, ber überlegenen Macht ber Feinde nachzugeben und nach Umboina ju figeln. Gin britter Brief von den Gefangenen ju Bantam, ben man den folgenden Morgen empfieng, melbete benen im Forte, fie batten Mittel gefunden, ben Konig babin zu bringen, bag er einen Waffenftillstand bis zu ber Burudfunft des General Coens zugestanden.

Sie behar :

Indeffen konnten die Hollander ihren Verdacht noch nicht fahren laffen. 216dul ren ben ihrer Rahman wurde als ein Kundschafter angesehen und nach Berlaufe einiger Tage leer zu= ruckgeschieft. Man gab ihm bloß eine Untwort an die Gefangenen gu Bantam mit, de nen die Wefehlshaber bes Fortes überhaupt anzeigeten, fie maren fiets bereitmillig, fich nach bem vorgefchlogenen Bergleiche zu richten, fo bald fie bie verlangeten Geifeln ober wenigstens ihre Gefangenen erhalten hatten: so lange aber ber Ronig ben Bergleich noch 21.1.1.1 Some ally and a stand on micht

nicht unterzeichnet hatte, fo verbande fie ihre eigene Sicherheit, fich wider die Javaner und mider Die Englander gu befostigen, beren Unftalten neue Unfchlage zu verbergen Man empfohl Ban ben Broceten und Soubraken, fie mochten biefe Grunde bem Konige begreiflich machen und ihn bitten, er wolle both nicht erlauben, daß man fich unterfienge, fie auf irgend eine Urt ju beunruhigen, mit dem Werfprechen, der General Coen wurde ber feiner Uneunft nicht unterlaffen, ihn reichlich beswegen zu belohnen. Die Sollander entschuldigten fich, baf fie ihm feine Gefchente schicken konnten, weil die Jacht, ber Tiger, mit allem baaren Gelbe nach Umboina abgereifet, und bas Gefchus zu ihrer Bertheidigung ununganglich nothig ware.

Van den Broed. 1619.

Man unterließ nicht, ben Wefangenen, burch befondere Briefe bekannt ju machen, Bundnif, weiwie wenig Vertrauen man auf bes Koniges zu Bantam Verfprechen fegete; und um fie des fie mit befio beffer zu überzeugen, wie abgeneigt bie in bem Echloffe maren, ihren Rathfehlagen dem Matazu folgen, so gab man ihnen den andern Morgen Nachricht, daß sich der Socioehoe, tam machen wollen. nan Mataram entschloffen batte, Gefandte an die Hollander zu schicken, und bald in Perfon nachzukommen, um ein Bundniß mit ihnen zu machen; und ben ber Gefinnung alfo, worinnen man mare, fich biefer Unerbiethungen ju Rube gu machen, wurde man fich eben nicht übereilen, bem Willen bes Roniges ju Bantam blindlings zu folgen. Der Portugiefe, Unton Bisioza, welcher biefe Zeitung acht Tage zuvor gebracht, und fich nach Bantem begeben hatte, war nunmehr in bem Forte guruckgefommen, von ba er ben aten Upril mit einigen Geschenken an ben Ronig von Theribon wieber abgieng, ben bem fich Die Bollander entschuldigten, baf fie ihm nicht alles schieden konnten, was Bifioga von ibnen für ihn verlanger hatte : fie verficherten Diefen Furften aber, wenn es ihnen gleich an Baaren fehlete, fo maren fie boch mit Rriegesvorrathe gut verfeben, und im Ctanbe, fich in ihrem Forte gut zu vertheidigen; fie erwarteten noch fraftige Berftarfung fo wohl aus Europa, als ben Molncken, und mit biefem Benftande hoffeten fie, fich an ihren Feinden nachdrucklich zu rachen.

Unterdeffen fich die Hollander mit diesen schonen Hoffnungen speiseten, fab man ben Unkunfteines 3ten zu Jacatra einen neuen Pangoran Temangon, in Begleitung eines Sabandars neuen Stattankommen, welchen der König von Bantam babin schiekete, in dieser Stadt zu regieren. Die Unkunft dieser berden großen Bedienten gab unter ben Javanern Unlaß zu taufenderlen feltsamen Gerüchten, worauf die Hollander besto weniger Ucht hatten, weil sie erst an eben dem Tage einen Brief von Bantam erhalten hatten, worinnen man von allen diesen Geruchten nichts gedachte. Die Gefangenen fuhren fiets in einerlen Tone fort, ihre kandesleute zu ermahnen, sie mochten mit den Befestigungen auf horen, weil. der König einen Waffenfillstand unter der Bedingung bewilliget hatte, der Plat follte ihm ben der Unkunft des Generales Coen mit der Halfte des Geschüßes überliefert werben, woben man bas Biertheil von den Gutern, welches ihm mar verfprochen worden, feiner Willführ überließ. Sie sageten, bas Fort ware in ziemlich gutem Stande, daß man also mit den Arbeiten schon ohne das geringste Bebenken auf boren konnte, und man batte von Seiten der Englander, welche alles Unfehen ben dem Konige verloren, nichts zu befürchten. Sie wunderten sich, daß man auf dem Artifel von den Beiseln noch beste= hen bleiben konnte, weil der Ronig nichts als den Frieden verlangete: nichts aber hatte ste mehr in Erstaunen gesetzet, als daß die in dem Forte den Entschluß gefasset, mit bem Soesoehoenan Mataram, ihrem geschworenen Feinde, ein Bundniß zu machen.

Van den Broed. 1619.

Diefer Punct schien ihnen von folcher Bichtigkeit zu fenn, baf fie es nicht genug empfellen konnten, folchen in reifere lleberlegung ju ziehen, angeseben bes Rachtheiles, melther fur die Compagnie unfehlbar baraus entstehen wurde, beren Bortheil fie Die Freund schaft bes Königes zu Bantam des Soeforbornan feiner vorziehen laffen follte.

Der Renia befestigen.

Die in dem Forte blieben, ungeachtet aller biefer Berfiellungen, unveranderlich ber will die Stadt ihren Mennungen. Zween andere Briefe, welche fie ben folgenden Morgen erhielten, bieneten nur, sie darinnen noch mehr zu bestätigen. Sie waren vom zten, ber eine bes Morgens und ber andere bes Abends gefchrieben. Die Gefangenen mußten einen übeln Zag gehabt haben. Sie melbeten auch, ber Ronig hatte fie in ber Racht rufen laffen, um mit ihnen von verschiedenen Sachen, und insbesondere von dem Unternehmen bes Soefoehoenan zu reben, worüber er febr verlegen zu fenn fchien; bas Bundniff, melthes die Sollander mit diefem Fursten zu machen fich vorfeteten, und die neuen Teftungswerke, welche fie noch alle Tage aulegeten, ließen ihm feine Urfache mehr, ju zweifeln, baf fie nicht bie guten Dienfte, Die er ihnen geleiftet batte', mit Treulofigkeit bezahlen murben; die Mothwendigkeit verbande ihn alfo, ebenfalls auf feiner hut zu fenn, fich in Bertheidigungsfrand zu feben, und zu bem Ende nicht allein die Stadt Jacatra zu befeftigen, fondern auch dem Forte der Sollander gegen über eine Baften aufzumerfen; und in der Absicht die Ausführung biefer Maafregeln zu beschleunigen, batte er für gut befunden, ben Sabandar Riav Lacmoy mit bem neuen Temangon in aller Gile abzufchie efen, um bie Aufficht über Diefe Werfe zu haben; übrigens dürften Die Sollander nicht ben geringsten Argwohn beswegen schöpfen, weil er feinen andern Endzweck batte, als für feine Bertheibigung zu forgen, und sich hauptfächlich vor bem Ginfalle zu bedecken, womit feine jacatraifthen Staaten von bem Gocfoehoenan Mataram bedrohet murden.

Vorwand, def. fen er fich be: Dienet.

Riay Lacmoy hatte auch, ben feiner Abreife von Bantam, ben Gefangenen bie ftarffte Berficherung gegeben, ber Ronig ober ber regierende Pangoran batte feinen bofen Borfat wiber die Sollander: wenn es fich aber ereignen follte, baf fie fich feinem Willen widerseketen, so ware es um ihr leben gethan, und es wurde bem Pangoran nicht an Mitteln fehlen, fie zu vertilgen. Die Wefangenen melbeten auch noch, bie neuen Werke, welche man zu machen sich vornahme, schienen ihnen hauptsächlich zur Absicht zu haben, die Gefinnungen ber Sollander zu erforschen: fie maren aber ber Memung, man follte fich dieserwegen nicht befummern, noch fich bas geringste Bedenken machen, mit den Arbeiten aufzuhoren, weil fich bas Fort fattfam im Stande befande, ber Bewaltthatigfeit der Javaner zu widersteben. Sie brangen auf die Rückkehr bes Director Jangen und bes Buchhalters Ban Uffelen, welche bem Ronige norhwendig ein großes Bergnugen machen und viel zur Wieberherftellung bes Bertrauens bentragen fonnten. Die Zeitung von dem Goefoehoenan Matavam erweckete vornehmlich ihren Gifer. Gie beschwuren Diejenigen im Forte von neuem, fie mochten fich boch ja nicht fo weit vergeffen, und mit ihm in ein Bundniff treten, welches ihnen balb flaglich werben murbe; fonbern fie mochten ftets bie japaraifche Sache vor Mugen haben, Die noch fo neu mare; und fie schlossen mit einer seperlichen Protestirung wider alles, mas jum Rachtheile der Ungelegenheiten ber Compagnie gefchehen fonnte.

Misveranii: Temangon.

Inzwischen hatte Riay Lacmoy, bessen gunftige Gesinnungen gegen Die Ration gen des neuen die Gefangenen fehr ruhmeten, einen Sollander aus Bantam, Ramens David Dirte Boon, nach Bantam gebracht, welcher ihm jum Gecretare bienen, und mit ben Gefan-

genen

genen einerlen Rolle spielen follte. Raum war er angelanget, so schrieb er an die im Forte, um ihnen das Misvergnügen zu melden, welches der Pangoran Temangon und alle javanische Ebelleute über das Mistrauen gefasset hatten, welches die Hollander, ungegehtet berer Gewogenheiren, womit ber Ronig von Bantam fie fo oft überhäufet barre, ihnen zu bezeugen fortfuhren; und baf ber Gifer, wemit fie fich in bem Schloffe befestigten, Die Javaner nothigte, auf ihrer Ceite bergleichen zu thun, und eben eine folche Festung zu bauen, welche sie vor aller Ueberfallung sicherte, weil man Rachricht batte, daß der Soefoehoenan Mataram mit einem Heere von vierzig bis funfzig tausend Mann anrückete, worüber ihn ber Konig von Tsieribon zum oberften Feldhauptmanne erklaret hatte. Dirkfoon sehete hinzu, es hatte ihn Ring Lacmoy in einer Unterredung, die er deswegen mit ihm gehalten hatte, gefraget, mas er von dem Forte bachte, welches man zu bauen Borhabens ware, und ob die Hollander es mohl wurden erlauben wollen, ober ob fie geneigt fenn wurden, ihre neuen Werke abzutragen, und das Uebrige bis zu ber Ankunft bes Generalgouverneurs fteben zu laffen. Dirkkoon hatte ges antwortet, dief maren Fragen, worauf zu antworten er nicht im Stande mare: Da er fich aber gedrungen gesehen, zu fagen, welcher von diesen benben Puncten ihm am leichteften zu erlangen schiene, so hatte er sich erflaret, wenn man durchaus eins ober das andere mußte, fo hielte er dafür, man wurde viel eher die neuen Werfe abtragen, als erlauben, daß man bem hollandischen Forte gegen über ein anderes erbauete.

Den andern Morgen wurde den Hollandern berichtet, es hatten die Javaner zu Unschlag ber Bantam und Jacatra, ungefahr vier bis funf taufend Mann an der Zahl, wenige Ta- Javaner auf ge vorher sich entschlossen, das Fort ben der Nacht unter der Anführung zweiner Englan- das Fort hat der anzugreifen "welche ausdrücklich von Bantam gekommen, und denen man eine gute Be- gang. lohnung deswegen versprochen hatte: auf das Gerücht aber, welches sich ausgebreitet, die Hollander hatten Wind bavon erhalten, hatte das unter ben Hauptern der Javaner entfandene Misverständniß die Ausführung dieses Unternehmens auf einmal aufgehalten, welthem bie Hollander den Mamen ber Verratheren in dem Briefe gaben, den fie den Tag vorher an die Gefangenen zu Bantam gefchrieben; ob ihnen gleich ber Ronig niemals ben Waffenfrilftand versprochen, womit man ihnen seit einiger Zeit geschmeichelt. Man zeigete ihnen auch noch, in was für Verlegenheit man fich wegen bes neuen Temangons befande, bessen Mistrauen so groß ware, daß er dem Riay Lacmon die Erlaubnis abgeschlagen, sich in bas Fort zu begeben, ob man sich gleich erbothen hatte, ihm zween Weiseln dafür zu schicken, unterdessen daß er verlangete, es sollte der Directer Janfoon auf sein blosses Wort in die Stadt geben. Was den Soesvehoenan Mataram anbetraf, so thaten bie hollander die Erklarung, fie hatten gang und gar nicht dieselben Borftellungen, welche die Gefangenen ihnen benzumeffen fchienen; und wenn diefer Pring feine Waffen wiber bie Stadt Jacatra febrete, fo murben fie bem Konige zu Bantam mit aller ihrer Macht benfleben. Gie fegeten bingu, fie faben auch mit Bergnugen, bag man Die Stadt auf ber Landfeite befestigte, aber nicht auf der Seefeite, mo sie fich allein gejungfam im Ctanbe zu fenn glaubeten, fie zu vertheibigen, und wo fie es niemals zuges, ben wurden. - ... aus ausmoest vis of first , but odished for aumited mate of alle tasperies often

Indessen hatte der Pangoran Temangon, welcher fortfuhr, den Hollandern Beweife von feiner übeln Wefinnung zu geben, Die Band an das Werk geleget, und befor- bes Temanderte seine Arbeiten in der Nacht mit folcher Gilfertigkeit, daß diejenigen im Forte, ne Befesti-

Dan ben 23rocct. 1619.

mel= gungen.

Van den Broeck. 1619. welche erschracken, da sie diese neuen Vatterien sahen, die sich, als so viele Verge von der Erde wider sie erhoben, nicht mehr glaubeten, daß sie ruhig sem könnten. In der That, die Javaner braucheten nicht mehr, als die Vassen an der Westscite des Flusses mit Geschüse zu versehen, um sich davon Meister zu machen, und die Einfahrt in denselben, vermietelst des Pfahlwerkes, zu verserren, welches sie bereits angesangen hatten, unter dieser Vatterie zu pflanzen. Sie waren in einer einzigen Nacht sast so weist gekommen, daß sie ihre benden Hauptwerke durch einen mit Pallisaden besieheten Zwischenwall von Erde zusammenhiengen, worüber die Hollander am meisten stugeten. Mit einem Worte, die Javaner hatten nicht viele Zeit nothig, um sich vollends in den Stand zu sehen, sie in ihre Festung einzusperren.

Man will sol= che zerstören.

Man fieng auch an, wahrzunehmen, daß die Zeitung von dem Marsche bes Socsoehoenan Mataram, womit sich viele bisher geschmeichelt hatten, nur ein von bem Ronige zu Vantam ersonnenes Gerucht mare, Damit es feinen Absichten zum Vorwande bienete, weil er bie Stadt gar nicht an der Landseite befestigte, sondern vielmehr alle Urbeiten nach ber Seefeite zu und bem Forte ber Hollander gerade gegen über, gerichtet maren. Bas war in fo critischen Umftanden ju thun? Gollte man bem Rathe ber Gefangenen zu Bantam folgen, und bie Javaner in aller Frenheit Binkel, Batterien und Bastenen bauen lassen? Dazu konnten sich die im Forte nicht entschließen. Sollte man fie verhindern? Dazu glaubeten fie nicht im Stande zu fenn? Man getrauete fich nicht, bas Geschuß bazu anzuwenden, weil diefes gar zu viel tarmen murbe gemacht haben; und außerdem erlaubete es der Vorrath von Pulver auch nicht. Gleichwohl mußte man fich, ungeachtet des Zornes des Koniges in Bantam und des Temangon ju Jacatra, ent-Schließen, beren erfte Schlachtopfer Die Befangenen fenn follten. Man bielt indeffen Das für, fie konnten mit ber Furcht loskommen, und ber Ronig wurde ihnen nicht bas leben nehmen laffen, fo lange er von der Uhndung ber Hollander noch etwas zu befürchten hate te. Sie mableten alfo aus zwenen Uebeln bas fleinste; und der Rath im Forte entschloß. fich einmuthig, die neuen Batterien ber Javaner ohne Zeitverluft zu zerfteren.

Erfolg dieses Unternehe mens.

Es wurden auch fo gleich brenftig Mustetirer commandiret, eine größere Ungahl Leute ohne Gewehr zu bedecken, welche die Werke untergraben, die Palissaden ausreisfen und überall Feuer anlegen follten. Man jog bie weiße Fahne auf bem Forte ein und steckete die rothe dafür aus, um die Javaner noch einmal zu marnen, wie man bereits mundlich gethan hatte, fie follten aus ihren Poften geben, wenn fie nicht dazu gezwungen werben wollten. Da bie Hollander an die erfte Batterie gegen Nordwest bes Bluffes angekommen waren: fo frageten bie Javaner Diefelben, was fie ba wollten? Bir find abgeschieft, antworteten die Hollander, diefe neuen Werke nieder zu reifen und Au verbrennen. Sehr wohl: fageten die Javaner, und zogen sich zu gleicher Zeit auch gurud. Dieß thaten auch die auf der zwenten Batterie. Da die Hollander aber zu ber britten gefommen waren, fo fanden fie einen fo lebhaften Wiberftand, baf fie fich anfänglich gezwungen faben, zu weichen. Indeffen famen fie doch ben Augenblick wieder und giengen mit foldbem Grimme auf baffelbe los, baf fie die Batterie mit Cturme cinnahmen, und die Javaner baraus verjageten, auch alles basjenige um und niederriffen oder verbrannten, was sich umber befand. Die Javaner hatten vier Tobte, unter welchen man einen von den Pongarvaen ober bantamischen Rathen nebst seinem Sohne

fande

Unf hollandischer Seite waren zwanzig verwundet, meistens burch Jufangeln, alle aber leicht und ohne lebensgefahr.

Mach diefer Berrichtung flecketen die Hollander von neuem die weiße Fahne aus, und eileten, an ben Dangovan Temangon zu sehreiben, um sich wegen des Borgegangenen zu entschuldigen. Gie bezeugeten, bas Ungluck ber vier Javaner thate ihnen Leid, die sie gern hatten schonen wollen, wenn die Nothwendigkeit, sich dem Fortgange sich deswegen. ber neuen Werke zu widerfeten, sie nicht genothiget batte, wider ihren Willen Gewalt zu brauchen, um basjenige zu erhalten, was man ihnen gutwillig zuzugestehen, abgeschlagen hatte. Sie bathen ihn auf bas Juftanbigste, mit biesen Arbeiten aufhoren gu laffen, bas Vergangene zu vergeffen und bem Ronige zu Bantam einen gunftigen Bericht Davon abzustatten. Sie erbothen sich, den ben diefer Gelegenheit erlittenen Berluft zu verguten, und betheuerten, fie hatten es nicht langer aufschieben konnen, bie gemelbeten Batterien ju gerftoren, weil fie von ber vorher überlegeten Berratheren gewiffer Leute benachrichtiget waren, welche unter bem Scheine ber Freundschaft nur gefuchet batten, das Gefchut auf diese Batterien zu bringen, um fich derfelben anfänglich durch Ueberfallung, vermittelft bes Soefoehoenan Mataram, ju bemachtigen, wenn seine Macht angekommen ware, und fich nach und nach ber Stadt Jacatra, des Fortes Batavia und vielleicht auch Bantams zu bemeistern. Dhne dieses schien es den Hollandern viel naturlicher zu fenn, baf man die Stadt auf der Landfeite befeftigte; und fie erneuerten besmegen eben die Unerbiethungen, die fie dem Ronige bereits gethan hatten, und verficherten ben Pangoran Temangon, fie nahmen es auf fich, fie von ber Secfeite zu vertheibis gen, und fie wollten den Fluß fo gut verfchloffen halten, daß niemand ohne feinen Befehl weder einlaufen noch auslaufen follte.

Dan beit Brocd. 1619.

Die Sollander

Es fiel dem Pangoran Temangon nicht schwer, den Endzweck des Vorwandes Gesinnungen ber Werratheren einzusehen, beffen sich bie Hollander bedienet hatten, ihr Unternehmen bes Temanzu rechtsertigen, indem sie Die Dantamer mit ihren eigenen Waffen bestritten. Man er= gons und der fuhr auch, daß diese Ursache ihm ganzlich den Mund gestopfet hatte; daß er nur bloß ge- Javaner. fraget, warum die Hollander die weiße Fahne eingezogen und die rothe dafür ausgestecket hatten; und da sie barauf geantwortet, es ware einzig und allein geschehen, die Javaner zu warnen, sie mochten ihre Batterien verlassen, so hatte er mit dieser Achtsamkeit ziemlich zusrieden zu sein geschienen: doch hatte er hinzugesetzet, das Unternehmen derer im Forte ware des vegen ben Versprechungen der Sollander zu Bantam nicht weniger zuwi= ber, welche den Konig verfühert hatten, man wollte allem demjenigen, was auf feinen Befehl geschlie, tein hinderniß in den Weg legen. Rurz, der Brief war beffer aufgenommen worden, els nan es sich hatte versprechen dürfen, und nach dem Berichte des Ja= vaners, der solchen zu überbringen auf sich genommen, hatte er ben Dangoran Teman= gon, so wie den Richt Lacmop und die andern Drancajen nicht so wohl erzürnet, als vielmehr bestürzt über dasjenige angetroffen, was vorgegangen wäre, und sie hatten ihm so gar empfohlen, diejenigen im Forte zu versichern, dieselben follten sich hinführo nur ruhig haiten, sie wollten ihr Bestes thun, den König in Bantam zu überreden, es ware in dieser ganzen Sache mur ein Misverständnift gewesen. Den andern Morgen stecketen die Javaner auch die weiße Fahne in der Stadt aus. Der Pangoran Cemangon ließ besser mit sich umgehen, und der Rap Lacmop dem die Hollander einige Geschenke gegeben hatten, ertheilete ihnen dafür seinen Rath, wie sie sich ben dem Ronige in Ban-

Van den Broed. \$1619,

Bergiveife: lung ber Ges fangenen zu Bantanı.

tam rechtfertigen follten. Allein, ohne uns in eine umftandliche Erzählung biefer Ents schuldigungen einzulaffen, fo forbert uns die Reugier bes Lefers auf, ihm die Antworten mitgutheilen.

Bierzehn Tage vergiengen in ber Ungedulb, worinnen man war, Zeitung von ben Gefangenen zu bekommen. Den asflen Upril endlich erhielt man einen Brief, welcher alle Merkmaale ihrer Bergweifelung ober ihrer Buth enthielt. Denn es ift fchwer, aus feinem Inhalte zu urtheilen, weiche Leideufehaft ben ihnen die Deerhand hatte. Huf der einen Seize gab fich die Furcht vor dem Tode fichtbar zu erkennen: auf der andern aber schien ber Zorn nicht weniger Untheil baran zu haben. Wir haben ben Uusfall, ben The gethan habet, fagen fie, mit den lebbafteffen Schmerzen vernommen: wir begreifen aber nicht, was für bringende Urfachen Euch bagu konnen bewogen haben; benn anfänglich ift die Freundschaft, welche ber Renig für une hatte, daburch in einen unverfolynlichen Saff verwandelt worden. Wir haben uns bemühet, ihn in gunftigen Gesinnungen zu erhalten. Ihr hingegen habet Endy bestrebet, uns muthwillig ben Tob zu bringen, uns allen, die wir hier zu Bantam find, über fiebenzig Seelen an der Zahl; unterdeffen, baff, wenn Ihr Euch ruhig gehalten, Ihr biefem linglude leicht hattet verbeugen und ben Schaben abwenden konnen, den die Wefellschaft nothwendig von einem langen Kriege wird auszusiehen haben, ber gewiß ihren ganzlichen Untergang nach fich ziehen wird. Diese gemäßigte Aufführung wurde une Vortheile gebracht haben, beren fich unfere Nachbarn zu Rube machen werden. Wir fagen es noch einmal, wir konnen bas, was Ihr gethan " habet, nur einer heimlichen Keindfeligkeit wiber einen Theil berjenigen gufchreiben. Die bier zu Bantam find; weiche Keindkligkeit fo groß ift, daß fie Euch verblendet und Eure Bergen bergestalt verhartet, daß sie die Stimme bes Gewissens ben Euch erflicket und Ihr fein Verbrechen baburch zu begehen glaubet, daß Ihr das leben Eurer Brüber fo fehr verachtet, daß Ihr fie fo gar, als fo viel Missethater dem Tode übergebet. denn also ber gettliche Wille ift, daß wir durch bie Bande ber Benden und Mohren umkommen follen, weil Ihr weder Treue noch Gefet habet, und weil Ihr kein gutes Werk thut, welches Christen geziemet, fondern vielmehr Bofes für Gutes erweifet: fo bitten wir den Allmächtigen um der Liebe Chrifti willen, er wolle und allen Barmbergiakeit erweisen, und une als treue Martyrer in sein Reich aufnehmen ze.

Auf diese bittern Klagen folgeten Drohungen und Vorwürfe, die nichts zu ber Borftellung hinzuthun wurden, welche man sich von dem Zustande der Gefangenen aus Diesem Auszuge aus ihrem Briefe hat machen muffen. Alle hoffnung war fur fie verloren, und das Fort follte mit Sturme von den Javanern weggenommen werden. welche die Englander zu Sulfe gerufen hatten. Indeffen befanftigten fie fich boch ein wenig wieder in einer Rachschrift von dem andern Morgen, wo sie anzeigeten, sie hatten fich inzwischen burch viele Geschenke Freunde gemacht, welche ben Ronig ersuchet hatten, er mochte boch geruhen, bis zur Untunft des Generales Coen Gebuld zu has ben, und man schmeichelte sich, seine Majestat fanden sich geneigt, ihnen diese Gnade zu bewilligen. of the comment of the first of the comments of the

Misveranus Forte darüber.

Die Hollander im Forte erstauneten eben nicht barüber, daß die Gefangenen gur gen derer im Bantam einen Schritt misbilligten, der fich so weit von ihren Rathschlagen und Gefinnungen entfernete. Ueber biefes hatten sie bie tobtlichen Unruhen wohl voraus geseben, worein die ersten Bewegungen des Zornes des Koniges fie sturgen wurde. Es war ihnen

aber

Van Seit Broed. . 1619.

aber unmöglich, Entschuldigungen fur die schimpflichen Bemvorter zu finden, : welche man ihnen in tief m Briefe berlegete. Der Rath war auf bem Puncte, ihnen allen feinen Unwillen barüber gu bezeugen. Da er indeffen erwog, Diefes murbe weiter zu nichts bienen, als die Wefangenen nur in neue Unruhen zu fturgen, ohne baf es ben Zuffand der Sachen veranberte: fo ergriff man die Parten, ihnen mit mehr Canftmuth in ber allgemeinen Untwort zu begegnen, Die ihnen zugeschieft wurde. Man lief aber einem jeden Die Frenheit, ihnen feine Klagen mit ber gehörigen Bofcheidenheit und Wohlanftandigkeit inebefondere vorzustellen. Der Prediger im Forte, Ramens Mortan Jacob Gulzebos, der Haupunann, Johann van Goreum, und der Buchhalter, Abraham van liffelen, macheten fich diefer Erlaubnift zu Ruge; ber crite, um fie durch die Gittenlehre wieder zu billigern Gedanken zuruck zu fuhren; ber zwepte, um ihnen als ein Rriegesmann die Mothwendigfeit des Ausfalles zu beweifen, den man gethan hatte; und der dritte, welcher zu dem Comptore zu Bantam gehorete, um fie zu verfichern, er batte feinen Theil Daran; es more aber auch nicht in feiner Dacht gewefen, allein einen Entfihluß zu verhindern, welcher mit einmuthiger Uebereinftimmung der andern Officier im Forte gefaffet morben.

Da bie fernern Zeitungen von den Wefangenen zu Wantam fortfuhren, burch eine Neue Berkn Wirkung berer Gefchenke, Die fie mit allen Banden ausbreiteten, ziemlich gut zu fenn: derungen. fo bezeugeten ihnen die im Forte ihr Bergnugen barüber; und erlaubeten ihnen fo gar, biese Frengebigkeiten nach dem Maaße, wie sie solche fur nothig erachteten, zu vermehven, wiewohl fie ber Befahung im Forte gang unnut waren, welche fich vor allem Unfalle fo mohl von Seiten der Javaner, als der Englander, gefichert befanden. Man hatte es auch nicht für werch gehalten, fich ben Arbeiten an einer neuen Batterie zu widersehen, welche die ersten seit einigen Tagen angefangen hatten zu errichten, weil sie ben Hollandern nicht viel Schaden ehnn konnte, welche übrigens ihre Verwunderung darüber bezeugeren, daß man sie zu Bantam befchuldigte, sie hielten den Gluß gesterret und begegneten den Javanern übel: sie konnten solches nicht anders, als falsche Gerüchte, ansehen, welche unr bloß in der Absicht ausgebreitet worden, die Uneinigkeiten zu vermehren, oder vielleicht auch ihnen jedesmal neue Geschenke zu entreißen, um den angenommenen Zorn des Koniges zu befanftigen, indem man ihm also die Mittel verschaffete, bas-

jenige durch List zu erhalten, was er sich nicht mit offenbarer Gewalt zueignen durfte. Diese Staatoflugheit war in der That den Javanern so naturlich, daß man fie auch Lift des Gas eben fo grundlich studiret haben mußte, als die Hollander, um sich vor denen Fallstricken bandars zu in Acht zu nehmen, die man ihnen alle Augenblicke legete. Man hatte den gen Man Bantam, Geseinen Beweis davon in einem Briefe des Rray Warna, Sabandars zu Bantam, wors ten. innen er erfilich eine Erzählung von benen wichtigen Diensten machete, die er den Sollandern ben dem Ronige geleistet hatte, und hernach eine gewisse Ungahl Flinten von ihnen verlangete, welche er wider die Fahrzeuge des Soesoeboenan Mataram nothig hatte, wie er fagete, woben er fie noch überreden wollte, es befande fich diefer herr wirklich schon auf dem Wege; und bas Sonderbarste daben war, baß ber Inhalt biefes Briefes durch einen andern von den Gefangenen bestätiget murbe, welche fortfuhren, ihre Sache oder vielmehr des Koniges seine wider die lettern besondern Einwurfe derer aus bem Forte zu vertheibigen, welche die Unstatthaftigkeit dieser Grunde immer unwilliger und unwilliger machete.

Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

Dan den Broed. 1619.

catra.

Man war aber mit allen diesen Wortwechseln zu Ende, welche ohne eine merkliche Borsehung Gottes nothwendiger Weise bie Glückseliakeit ber Sollander burch ihre eigene Banbe zersioren mußte. Un eben bem Tage fab man auf ber Mbeebe ju Jacatra bie Uneunft zwee: Fregatte Ceplan ankommen, welche zween indifche Rathe, Namens Deter von Car ner indischen pentier und Undreas Soury, am Borde hatten. Der Veneral Coen hatte sie mit ber Rathe ju Ja- Berficherung vorans geben loffen, er wollte ihnen felbft innerhalb bregen Monaten folgen. Diefer Bergug magigte bie Freude, welche eine fo große Zeitung nothwendig verursachen mußte: sie war aber beswegen einige Tage barnach, burch die unvermuthete Erscheinung diefes Generales, nur befto lebhafter, welcher feinen Entschluß geandert hatte, wie man unten weitläuftiger seben wird.

Man berichtet fangenen.

Man eilete, ben Gefangenen zu Bantam von ber Unkunft biefer benden Rathe, und solche den Ge- ber Zeitung, Die sie mitgebracht hatten, Rachricht zu geben. Die Rubnheit, welche sie benen im Forte benzubringen anfieng, hatte fie in biefem Briefe bingufegen laffen, fie waren über die unverschamte Ausrede des Koniges in Bantam wegen der benden Chris ftinnen erstannet, beren Auslieferung man von ihm verlanget batte, weil er fich gegenwartig die Rechnung machen konnte, daß die Erndre bey ihm vorbey fep, und die Zollander nun auch bald an die Reihe kommen würden. Diese Drehung rer hinderte nicht, daß die Gefangenen nicht enger eingeschlossen wurden, als jemale. Man fieng so gar fast alle ihre Briefe auf, welche man viele unter ihnen besonders erklaren lief, um zu feben, ob ihre Berichte mit einander übereinstimmeten. Die Englander verrichteten folches anfänglich. Da aber die Sachen in Unsehung ihrer eine andere Bestalt bekommen hatten: so waren die Hollander gezwungen, selbst die Dolmetscher ihrer geheim. ften Webanken zu werben. Ungeachtet biefer Strenge bemerkete man boch, baf bie lehten Zeitungen, die aus dem Fort Batavia angekommen waren, eine große Bestürzung am Hofe zu Bantam ausgebreitet hatten, wo sich die Berathschlagungen weber ben Zage noch Nacht jemals endigten.

Großivrechen

Der Ronig zu Bantam, welcher ben Werth ber Sollander kannte, batte fich nieberEnglander. mals auf Die Berfprechungen ber Englander viel verlaffen, welche fich rubmeten, im Stande zu fenn, fie ganglich aus Indien zu verjagen. Indeffen hatte er fich boch fiets geschmeichelt, er wurde biese benten Nationen sich unter einander aufreiben feben; so baß es ihm leicht fenn wurde, fich eines Plages zu bemachtigen, beffen Namen allein ihm ein Schrecken benbrachte. Seine Hoffnung aber verschwand. Die Englander hatten ihre Flotte getheilet, welche aus vierzehn Schiffen bestund; und an fiatt baf fie ben Beneral Coen erwarten follten, um ihm eine Schlacht zu liefern, fo zeigeten alle ihre Ginrichtungen an, daß fie nur dachten, die Flucht zu ergreifen.

Ruth

g) Alle diese Umstände, welche wir von der 17 Seite an hinzugefelet haben, finden fich in des Ban ben Broeds Tagebuche nicht, und folglich auch nicht in der parifer Musgabe diefer Cammlung von Reisebeschreibungen, wo man nach unserer Heber: fetung a. b. 441 G. fo fortfahrt: "Man erwies "Ban den Broecken ju Bantam allerhand Liebkon sungen, u. f. w.

b) Ban den Broecks Tagebuch feltet diese Dinck fehr auf den 25sten Mar; 1619. Herr Prevost aber, welcher foldes vermuthlich unmöglich fand, weil man batte guruck geben muffen , bat biefen Gerthum noch vergrößert, indem er auf einmal in das 1620 Jahr fpringt.

i) Das Uebrige'fieht am angeführten Orte un ferer Uebersehung. Man sieht daselbst in dem Terth

Rury, wenn ben hollandern noch einige Unruhen übrig blieben, fo giengen fie nur Die Gefangenen zu Bantam an. Dren Briefe hinter einander, Die ihnen bis ben 24ften Man geschrieben wurden, nußten ihren Muth wieder befeelen. Dem letten hatte man einen an ben Ronig bengefüget, welcher ernsthafte aber höfliche Borftellungen enthielt. Man hoffete, fagete man zu den Gefangenen, fein Chrgeiz und feine hartnackigkeit mur- Borftellung ben fich durch fo lebhaftes Unhalten überwinden laffen. Die Gefangenen hatten Befehl, der Sollander. fie ihm ohne Berftellung zu erklaren, und man beugete ihrer Bedenklichkeit beswegen burch ftarfe Versicherungen bor, sie hatten nichts mehr zu befürchten, und bie Sachen

Van den Breed. 1619.

könnten fich in kurzer Zeit auf eine vortheilhafte Art andern.

Diefer ermunschete Augenblick war naber, als man es glaubete. Dren Tage bar- Nachricht von nach, das ift den 27 Man, legete sich die Nacht, klein Golland, unter dem Forte vor der Unkunft Unter, wo die Zeitung, welche sie mitbrachte, nicht faumete, die lebhafteste Freude zu der Flotte. verurfachen, die man sich nur einbilden kann. Diese Nacht war aus Japara von dem Venerale Coen mit einem Briefe an die Rathe, Carpentier und Souri, abgeschicket worben, benen befohlen ward, fo gleich an den Pangoran Gede, oder Konig zu Bantam, zu schreiben, um ihm zu verstehen zu geben, er mochte neutral bleiben, und sich nicht in Die Bandel zu Jacatra mischen. Der Befehl fam benen im Forte seltsam vor, weil es bem Generalgonverneur nicht unbekannt senn konnte, auf was fur Urt sich biefer Furst bes Kenigreiches bemachtiget hatte, worinnen er über dreptaufend Mann von seinen befien Boltern hielt. Budeffen hielt man bod bafür, Coen mußte feine Urfachen gehabt haben, daß er eine folche Undeutung thun ließ, und vermuthlich wollte er fich stellen, als wenn er basjenige nicht wußte, was unter feiner Abwefenheit vorgegangen ware. Die im Forte unterließen nicht, ben andern Morgen dasjenige auszurichten, was ihnen aufgetragen worden, und zu gleicher Zeit murbe ben Gefangenen zu Bantam auferleget, es bem Ronige treulich zu erkiaren, bamit er feine Unwissenheit vorwenden konnte. lein, es war viel zu fpat, und ber Streich war vor Unfunft diefes Briefes gefcheben g).

Coen ersthien endlich ben 28sten Mag h) und ankerte unter dem Forte. Die Flotte, die er aus ben moluctifchen Infeln mitbrachte, bestund aus siebenzehn Segeln i).

Camphuis, von bem wir schon verschiedene wichtige Stucke entlehnet haben, feget Coen zerftoret nichts sehr Merkwürdiges zu Ban den Broecks Erzählung von der Eroberung der Stadt Jacatra. Jacatra hingu, worinnen fich, faget er nur, sieben bis acht taufend Javaner befunden, wovon die Balfte ungefahr aus bantamischen Truppen bestanden. Gie nahmen nach einigen Hugenblicken Widerstand bie Flucht, und ließen fechs Tonnen Pulver und vierzig Stucken von allerhand Caliber hinter sich zuruck. Man todrete ihnen viele Leute, obgleich die Ungahl berfelben nicht recht bekannt murde, weil sie ihre Todten mit sich genommen hatten. Die Hollander verloren nicht einen einzigen Mann, und hatten wenig Verwundete.

Mach

Vag Ban den Broed fich geruhmet, er habe dem Forte ju Jacatra ben Namen Batavia gege: ben; und in einer Rote wird angeführet, er habe ergablet, Coen hatte folden aus Disgunft, über bem Thore ausloschen laffen; da doch die Sache febon im 1617 Jahre entschieden war, ehe man noch wußte, wo der hauptort der hollan. bischen Rieberlaffungen senn wurde; wie ber Brief ber hollandischen Directoren der indischen Compa-

gnie, welchen Balentyn anführet, ein unftreitiger Beweis ift. Man kann vermuthen, Ban dets Broeck werde diefen Befehl haben aussuhren laffen : Coens Misvergnugen Scheint nicht fehr begreiflich ju feyn. Indeffen ift doch gewiß, daß man ben Mamen Batavia nur erft feit bem 23ften Hug. 1621 und auf einen menen Befehl ber Compagnie in of= fentlichen und andern Schriften gebrauchet findet.

Dan ben Broect. 1619.

Will die Geder haben.

Rach biefem Siege fchickete Coen einen ausbrücklichen Bothen nach Bantam mit bem Befehle an Ban ben Broecken und an bie andern hollander biefer Stadt, bem So nige, ober Pangovan Bede, zu berähten, er mare von den Mobicken mit einer guten Ungahl Schiffen und Bolfern angekommen; unterwegens hatte er gum andern Mole bie fangenen wie: Stadt Japara abbrennen laffen, um bie Schmach ju rachen, welche bie Sollanter ba felbst erlitten; er hatte fich auch ber Stadt Jacatra aus rechtmäßigen Urfachen bemadt tiget, die man ihm angegeben, und er in wenig Worten wiederholete. Endlich melbete Coen diefem Fürsten, die Nothwendigkeit riefe ihn, fich unverzüglich mit seiner gangen Alotte vor Bantam zu begeben, um fich bie Wefangenen feiner Ration wiederum ausliefern ju laffen: er hatte ihm aber ben Zeiten feinen Entschluß melben wollen, Damit er den verdrüftlichen Folgen vorbeugete, welche aus diefer Gewaltthätigkeit entstehen fonnten ....

Das Gluck heit.

Da die leichtigkeit, womit man die Stadt Jacatra überwältiget hatte, eben gat dienet ben Sole nicht geschielt war, den Besis berfelben, so bald zu versichern: so wurde man ben andern landern beffer, Morgen benachrichtiget, Die Zeinde verfammelten fich haufenweife in einiger Entferning als die Klug- von der Stadt, wo sie sich an zweenen verschiedenen Orten befestiget hatten. Gie wur ben ben folgenden Tag durch fechshundert abgeschiefte Mann daraus vertrieben, welche fie auch mongen, die Flucht zu ergreifen. Unterdeffen aber, daß man beschäfftiget war, fich auf benden Seiten bes Fluffes auszubreiten, und eine große Ungahl Baufer in einem Raume von einer halben Meile umber zu verbrennen, hatte es nicht viel gefehlet, fo mare die Hike diefes Wergnugens und bes Plunderns den Hollandern flaglich geworden, wovon ein Theil in einen Ninterhalt ber Reinde fiel, welcher fie alle wurde niedergemacht baben, wenn nicht die übrigen noch zeitig genug wieder zu ihnen gefroffen, um ihnen Beuftand zu leiften. Ben fo fchmachen Unfangen konnte ber geringnie Stoß von Folgen fenn; und es war flets ein großer Rebler, daß man fich vor den Augen eines schlicht geadhniten Reindes trennete, deffen Rrafte ihnen noch weit überlegen waren. Ullein, man kann fich nicht enthalten, die Unmerkung nach der eigenen Ueberzeugung der Directoren ber indischen Compagnie k) zu machen, ber Sieg ber Hollander ser nicht ihrer Alagheit, fondern vielmehr bem Glud'e zuzuschreiben, und fie hatten oftmale gesuchet, sich felbit aufzureiben, ohne baß fie es gewußt, und ohne baß fie damit hatten zum Zwecke .1.1111 fommen fonnen.



Griffe

k) In dem Briefe, welchen fie an den General Coen vom 24sten Marz des 1620 Jahres schrie: ben, und dessen Unfang vornehmlich merkwürs

"Wir haben, fagen die Directoren, den Bericht min Erwägung gezogen, den Ihr uns von demie-

nnigen abgestattet, mas unter mabrenber Belage "rung unfere Fortes zu Jacatra vergegangen ift " das schlechte Betragen unserer Leute, ihre vot' "Schiedenen Capitulationen so wohl mit dem Kont nge gu Jacatra, als mit ben Englandern und bem "Ronige zu Dantam, wegen Hebergabe biefes For



Supplexum VIII Bande Nº2

A. Das Schloß.

B. Die Baster, die Perl.

C. Die Baster, der Diamant.

D. Die Baster, der Rubin.

E. Lust haus des Couverneurs F. Collegium der Gerren Dam in speeleren G. Steinerne Brücke H. Brücke bev der Basten-Imsterdam

I. Das Arsenal, K. Schloß graben, L. Der große Huß

T.XVIII.T.



# Erste Belagerung der Stadt Batavia von dem Raiser in Java.

Bu der 445 S.

Der Raifer von Java will den Ort überfallen. Die Gollander. Der Feind muß fein Lager verlafbricht ohne gregen Erfolg aus. Die Feinde maffen fich zurück giehen. Gie erhalten nene Berflattung; faffen Pofto. Ausfall auf fie. frand ber Stadt. Urfache ihrer Erhaltung. Schlechter Buftand der Feinde. Angriff der feindlichen Seeres.

Hollander machen den Unfchlag ruckgangig; er fen. Zernichtung feiner Schiffe. Ausfall der Bellander; die gurnet getrieben werden. Berluft auf benden Geiten. Dene Berftartung des Feindes. Auftrag des neuen Beerführers. Geis Cie muffen wieder abzieben. Gefahrlicher Bus ne vergebenen Berinche. Undere bergleichen. Mufbebung ber Belagerung. Ueberbleibsel des I Belanc= rung von Batavia. 1628.

ie Wunderwerke, welche die Stiftung der Stadt Batavia begleitet haben, sind Der Kaiser in ben Folgen Diefer großen Begebenheit nicht weniger merfwurdig. Da ber von Java will Sociochoenan Mataram ober Kaifer von Java bie Hollander in bem Befige den Det übeteines Ortes fab, welcher sters seine ehrsüchtigen Absichten auf Die übrige Infel einschrän- fallen. ken wurde: so machete er den Unschlag, sich beffelben durch einen Heberfall zu bemeistern. Bu dem Ende erschienen neun und funfzig Fahrzeuge des Temangon Boerakfa, seines Becrführers, ben 22 Aug. 1628 auf ber Ribeebe. Gie hatten neunhundert auserlefene Mann am Borbe, welche unter andern Gutern hundert und funfzig Ochfen mit fich fuh. reten, um bem Bergleiche ein Genugen zu leiften, welcher im vorigen Jahre mit ihnen gemacht worden, wie sie sageten; und sie setzeten hingu, es follten innerhalb bregen Zagen noch fieben und zwanzig andere Fahrzeuge mit einer viel größern Ungahl diefer Thiere ankommen. 1964 Der

Co viele zu der Cache imnuge leute, welche zum Vorwande bienete, erwecketen ben Die hollanben Hollandern ein gerechtes Mistrauen. Man fchiffete bie Ochsen ben andern Morgen ber machen aus: man trug aber Sorge, alle Piroguen, eine nach ber andern wieder zuruck gehen zu ben Unschlag laffen. Den folgenden Tag zeigeten fich noch fieben, welche nicht einlaufen wollten, und nur einen Paff verlangeten, um fich nach Malaca zu begeben. Die Borficht, welthe man gehabt hatte, Die erften Fahrzeuge von dem Forte fich entfernen zu laffen, gefiel ben Javanern nicht. Man erstreckete sie noch so weit, daß man den Fluß versperrete, die aufferliche Wache auf der Esplanade des Schlosses verdoppelte, und zwen bemannte Tungane abschiefete, um bie Bereinigung ber legtern Jahrzeuge mit ben erftern zu verhindern , bamit fie ihnen fein Gewehr bringen fonnten.

Diefer Befehl war kaum gegeben, fo bezeugeten diefe fieben Fahrzeuge öffentlich, fie Er bricht ohne wollten sich ungeachtet ber Hollander zu den andern begeben. Es entstund deswegen ein vielen Erfolg heftiger aus.

"tes, und auf was für Art es jedesmal verhindert "he unserer allgemeinen Macht erschienen, Japara mieerden. Wir kommen baraus nichts anders ern tennen, als daß oben bicfer Det bochft munderfa: "mer Beife fen erhalten worden; und bag, wenn per in unfen Spanden geblieben ift, folches mehr "durch Glack, als durch Klug eir, geichehen, bis nauf den Augenblick, da Ihr endlich an der Spis

"Beifieret, die Belagerung des Fortes aufheben "laffen, die Stadt Jacatra eingenommen und bie "bantami'den Truppen Berftrenet habet, woburch "Ihr alfo Meifter von den Plagen und dem gan-"be ba herum geblieben fend ze.

r Belage= rung von Batavia. 1628.

beftiger Wortwechsel unter ben berben Parthenen. Man fam jum Benbaemenge und gegen Mitternacht fiel bie Mannschaft aus ungefähr zwanzig Piroguen, Die innerhalb bes Baumes waren, auf die außere Wache, und fiengen auf allen Seiten an bas Schloff zu bestürmen. Ginige fefeten biefer Wache so start nach, baf fie zu gleicher Zeit in bas fort brangen, und bie Hollander von dem Zwifthenwalle verjageten. sucheten, auf die Baffen ber Anbin ju fteigen: sie wurden aber burch ben Schlagbaum aufgehalten, ber fich auf bem Mittelwalle befand. Die meiften fielleten fich auf ben Rand des Walles an der Baffen, ber Diamant, und der alten Festung.

Die Feinde ruck ziehen.

Die Piroguen, melde braufen waren, kamen auf dem Baffer bis an den Ballmuffen fich zu rand ber Baften, Die Derle, worauf fie vornehmlich ihre Abficht hatten, weil diefes ber schwächste Ort des Schlosses war, und fie leicht über den Erdwall kommen konnten, ber nur erft zween Buf boch aufgeworfen war: bas Musketenfeuer ber Befahung aber bin berte fie, es weiter zu treiben. Gie behaupteten fich gleichwohl auf biefem Wallrande bis an ben Zag, ohne bag man fie bavon entfernen konnte, ob man gleich nicht aufgeboret hatte, funf Stunden binter einander auf fie ju fchieffen. Ginige von biefen Javanern zeigeten eine folche Sike zum Angriffe, baß, wenn sie von allen andern auf eben bie Urt waren unterfluget worden, es gewiß ift, Die Sollander wurden einem fo rauben Sturme niemals haben widerstehen konnen. Ben ihrem Ruckzuge den Morgen ließen fie viele Todten auf bem Plage. and married partial solution mentions of the married

Sie erhalten fung.

----

Den 25sten mit Unbruche bes Tages sab man bie sieben und zwanzig Piroquen er neue Berftar- icheinen, beren Unfunft die erften angefündiget hatten. Dachdem ihnen aber dasjenige war gemelbet werden, was ben Abend vorher vorgegangen: so getraueten sie fich nicht, naber zu kommen, und begnügeten fich nur, in der Ferne die Unftalten zu machen, melthe ihre Sicherheit nothwendig erforderte. Den andern Morgen ruckete ein großer Saufen Javaner mit fliegenden Fahnen von ber Landfeite bis in das Geficht ber Stadt an, wovon man so gleich einen großen Theil an ber Mittagsseite, worinnen sich wenig steinerne Saufer befanden, abzufondern und abzubrennen fich entschloß, damit man den andern Theil Dette beffer erhalten konnte, weil es boch unmöglich war, fich überall ber überlegenen Macht des Matarams entgegen zu stellen. Bu gleicher Zeit zogen sich diejenigen, welche die Westseite des Flusses bewohneten, so wohl Hollander, als Englander, in den besten Theil ber Stadt, mit bem foften Entschluffe, fich barinnen bis auf bas auferfte gu vertheidigen.

Den folgenden Tag fand fich ber Vortrab bes Feindes, ber ungefähr taufend Mann nemTheile der fart war, ben fruhem Morgen schon in dem abgesonderten Theile der Stadt. Er hate Stedt Pofto. te kaum angefangen; fich bafelbft zu verschanzen und die Festung Gollander abzuschneis ben, fo folgete ihm bas gange heer in guter Ordnung nach. Bu gleicher Zeit aber murben die erften mit vielem Berlufte durch hundert und zwanzig Goldaten, die von einigen Burgern unterftußet wurden, aus ber Stadt gejaget. Ihr übereileter Buruckaug vermochte bas heer, sich auf ben Garten bes herrn Specks zuruck zu wenden, wo ce anfänglich Stand faffete. Darauf naberte es fich ber Stadt auf einen Musketenschuß weit. Es bedeckete fich dafelbft mit Schangforben von Cocos ober anderem Solze und mit Bambusrohren, die fo funftlich zusammen gefüget und fo gut mit Erde ausgefüllet maren, daß fie auch fo gar das grobe Gefchuß aushalten konnten. Bermittelft biefer Schufwehren rucketen die Feinde noch naber an die Stadt, wo fie fich von neuem verfchan-

des vit im palare vill a gibt in ing i getent

geten, und fich in ben Stand fegeten, daß fie fich vor dem Angriffe des grobften Geschus 1 Belages bes nicht fürchten durften.

Den izten des herbstmonates unternahm man, einen Ausfall mit fünf und sechzig Solbaten, ber von einigen Japonern und Mardieren unterftuget und von hundert und funfzig auf den Wall gestelleten Musketirern bedecket murben, auf sie zu thun. Diefe Manuschaft, welche zwischen bem Beere ber Feinde von hinten in ihre neuen Werke brang, verjagete zwen bis drenhundert Mann daraus, und tobtete ihrer funfzig auf dem Plage. Unterdeffen daß bie übrigen die Flucht nahmen, trafen die Chinefer mit vieler . Zapferkeit auf sie, setzeren ihre Verschanzungen in Brand, und kamen mit einer ansehulichen Beute wieder in die Stadt. Die Hollander hatten nicht einmal einen einzigen Bermunbeten, Arlignet Die noten

rung von Batavia. 1628.

Husfall auf fie. T

Den Diften eben beffelben Monates rudeten die Feinde in großer Ungahl gegen die Gie muffen Schange Sollandia, und thaten zu gleicher Zeit einen falschen Ungriff auf die Stadt und wieder abziedas Schloß, um ihre Unnaherung zu bedecken, und zu verhindern, daß man der Schan- ben. ge nicht zu Bulfe fame. Gie brachten eine Menge doppelter Leitern, die fie unter beftanbigem Mustetenfeuer eines Theiles ihrer leute anzulegen sucheten. Bier und zwanzig Mann, welche fich in diefer Festung befanden, thaten ihnen einen so muthigen Biberstand, daß, nachdem sie alle ihr Pulver in der Racht verschoffen hatten, sie den Morgen fahen, baß die Feinde die Parten ergriffen hatten, sich an funf verschiedenen Orten zu verschanzen. Man entschloß sich an dem Tage, die Schanze zu befrenen und die weitere Unnaherung zu verhindern. Dieferwegen thaten brenhundert Golbaten, in Begleitung zwenhundert Burger und von einer großen Ungahl Mardieren und Chinesen unterftuget, einen Ausfall, in welchem fie die Feinde mit einem ansehnlichen Berlufte bis zu bem Beere jageten; welches den Hollandern Gelegenheit gab, alle die neuen Berke zu zerftoren, die fie an mehr als zehn Orten angefangen hatten, und die nachsten Saufer an ber Festung, welche langst bem Fluffe lagen, in ben Brand zu stecken. Dieses Gefecht koffete ben Feinden zwolf bie drenzehnhundert Mann, und nach tem Berichte ber Gefangenen belief sich diese Anzahl wohl auf drentausend. Die Hollander verloren nur zwolf Mann außer einigen Mardieren und Chinesen.

Man vernahm auch noch von den Gefangenen, das Heer des Kaisers Mataram ware ben seiner Unkunft neun bis zehntausend Mann stark gewesen. Dieser Feldzug war Zustand der auf Zureden des Temagen Borratsa unternommen worden, welcher die Sache als sehr Stadt. leicht vorfiellete, und fich fo gar erbothen hatte, fich mit diefen wenigen Leuten der Stadt Batavia zu bemächtigen. Er war aber von einigen feiner leute hintergangen worden, welche in biefer Stadt handelten; und da er sich zu fehr auf ihren Bericht verließ, so hatte er den Kaiser so weit dazu verleitet, daß es ihm sters das Leben wurde gekostet haben, wenn er an seinen Hof zuwick gekommen ware. Indeffen ist es doch gewiß, daß bie Wahrscheinlichfeit ganz auf seiner Seite war. Die Befatzung zu Batavia bestund bamals nur aus drenhundert Mann, und die Bürgerwacht belief sich kaum so hoch. Ueber Dieses war das Schloß nur von der Seite der Diamantbasten verschlossen. Man konnte über ben Wall und die beyden Basteyen von der Seeseite, die nur erst angefangen ma= ren, hineinkommen. Der Graben und der Wall an ihrer Westseite waren nicht vermos gend, den Zeind aufzuhalten, der eben so wenig von den Chinesen und Mardieren zu befürchten hatte, als welche außer Stande waren, fich felbst zu vertheidigen.

Gefährlicher

Wenn

rung von Batavia. 1628.

Erhaltuna.

Wenn fich die Piroguen nur einen einzigen Lag zwischen bem Schloffe und bet Stadt, nach der alten Gewohnheit, hatten aufhalten konnen, um ich mit denen Truppe au vereinigen, bie zu lande kamen, und wenn ein Theil bae Schloft und ber anbere tie Stadt bestürmet hatte, wie es ihre Abficht gewesen zu fern scheint: fo ift gewiß, der Pich Urfacheihrer wurde in fehr turger Zeit weggenommen fern. Da aber turch bie guten Diagfregeln, welche man ergriffen, Die außere Bache Die Piroquen genothiget hatte, ihren Angriff im einen Tag früher zu thun: fo bienete fie auch noch, ihnen einen Witerfrand entgegen gu fenen, ben fie obne biefe Borficht nicht wurden gefunden haben.

Schlechter Teinde.

Rachbem die Teinde aus allen ihren Werken vertrieben worden, wie man gefaget Buftand ber hat, so hielten fie fich einige Zeitlang so ruhig, baß man fast nichtes von ihren Bewegungen vernahm. Auf ber andern Seite versicherten die Befangenen, ihr Beer ware feit ben beiden letten Gefechten bis auf viertaufend Mann geschmolzen, und es verlore burch bas Weglaufen, welches der Mangel an lebensmitteln vernesachete, noch täglich mehr. Die fe Machrichten ließen Die Bollander ben Entschluß faffen, ben Reind in benden Lagern anzugreifen, welche er an der Ofifeite der Stadt hatte, und fich zu bemuben, ihn barans zu veriagendenwenn es möglich ware dung that und eclied unis the and

Ungriff ber Sollander.

Bu diesem Ende begab sich ter General Jacob le Levre, ehemaliger Statthalter auf ben Moluden, ben aiften bes Weimmonates mit einem neuen Saufen von zwentausend achthundert und feches und fechig Mann ins Reld, unterdeffen daß fünfhundert andere, bie in viele fleine Fahrzeuge vertheilet waren, fich bem feindlichen Beere naberten. es in zween Saufen abgesondert war, auf welche man zu gleicher Zeit Jeuer gab, fo fiel Die erfte Abtheilung ber Hollander, welche aus zweien Rabnlein Soldaten, einem Rabnlein Burger und breven Gabulein Japonern und Marbieren bestund, auf einen von diefen Saufen und festete ibm fo lebhaft zu, daß er gezwungen wurde, feine Werte zu verlaffen. Die Japoner waren bie erften, welche ihre Fahne barauf pflangeten. Die Chinefer, fiebenhundert an der Bahl, waren auch zum Ungriffe befehliget: fie faben aber ruhig die andern foleben thun-

Der Keind perlaffen.

Inzwischen ruckete diefe erfte Abtheilung gegen bas zwente Lager des Beindes, melmuß feinlager ches bas beträchtlichste mar, und wo der Herrführer Boeratfa fein Quartier hatte. Die Chincfer erhielten nochmals Befehl, auf ber andern Seite anzugreifen. Sie thaten ce bieß Mal mit fo vielem Grimme, daß ber überall zum Weichen gezwungene Keind bie Hollander ganglich Meister von dem Echlachtfelde ließ. Man feckete seine Werfe in Brand, welche gleich in die Usche geleget wurden.

> Diefes Treffen koffete ben Reinden ungefahr hundert Mann, welche auf dem Plate blieben ober in dem Aluffe erseffen. Unter diese Ungahl rechnete man auch ben Becrifibrer Boeratfa und feinen alteffen Cohn. Die Hollander hatten nur funf Tobte und etwan funfzig Verwundete.

Bernichtung

Die folgende Nacht schicketen die Hollander drenftig von ihren kleinen Kahrzengen feiner Schiffe. und zwanzig chinefifche Piroguen ab , um bes Feindes feine in bem Gluffe zu zerftoren. Die Chineser kamen den Morgen wieder, ohne sie nier einmal gesehen zu haben: Die Bollin ber aber, vierhundert an der Bahl, einige Burger und Mardicren mit darunter begriffen, ließen fich burch biefes Benfpiel nicht abschrecken, sondern rucketen berghaft an den Reind, und führeten fechs und brenfig Tinganen, beren fie fich bemächtiget hatten, in die Stadt, außer benjenigen, die sie verbrannt hatten. Bon zwenhundert Fahrzeugen alfo, welche bie Javaner beran geführet hatten, blieben ihnen faum noch funfzig übrig.

Fift

Che biefe Piroguen wieder einliefen, ichideten bie Hollander ben 25ffen vier Fabn- I Belages fein Solbaten, ein Fahnlein Burger, ein Sahnlein Japoner und ein Fahnlein Mardicren rung von aus ber Stadt, um einen Saufen von vier bis funf hundert Chinefen, hundert und funfgig Celaven bon ber Compagnie und einige Zimmerleute zu bedecken, welche bie Baume um die Festung dotlandia herum abhauen und die Werke vollende zerftoren follten, welche in dem feindlichen Lager noch stehen geblieben senn konnten. Man vernahm ben ber Sollander, Unfunft, fie hatten fich in ben Garten umber versammlet und ben Weg burch Berhade von Cocosbaumen versperret. Sogleich entschloffen sich bie Bollander, sie wider Wiffen ihrer Gefahrten, Die ohne Gewehr waren, baraus zu verjagen. Die fieben Gabulein alfo, welche in zween Saufen getheilet waren, zogen gegen ben Feind, welcher nach einem muthigen Widerstande auch genothiget war, fein neues lager zu verlaffen, wovon man Die Berhacke burch bie Sclaven ber Compagnie megraumen lief.

Batavia. 1628.

Musfall ber

Indeffen faumete ber Feind nicht, alle feine Macht zufammen zu nehmen, Die aus die zurud gebren ober viertaufend Mann beffund, andere aber auf gehn ober zwolftaufend fleigen lief= trieben wefen. Diefe Ungahl fesete die Sollander in Schrecken, welche fast alle ihr Pulver verschof- ben. fen hatten. Ihr Rudgug gefchab in fo großer Unordnung, baß, wenn die Feinde in ih= rem Machfelsen nicht durch bas grobe Wefchus ber benden Champanen, Die auf bem Fluffe waren, und beren fie fich leicht hatten bemachtigen fonnen, maren aufgehalten worben, nicht ein einziger von biefem ganzen ausgeschieften Saufen bavon gekommen sem wurde, und nichts verhinderte fie mehr, in die Stadt zu kommen, und fo gar bis in das Schloff ju bringen, wo nur einige franke Golbaten lagen, weil die von den Piroguen noch nicht

wieder zurückgekommen maren.

Man verlor ben biefer Gelegenheit fechzig Mann, und bie Ungahl ber Bermundeten Berluft auf belief sich auf zwanzig. Die Feinde hatten ungefahr zwenhundert Tobte ben bem ersten berden Sei-Angriffe. Beil aber die meisten hollandischen Soldaten auf der Flucht ihr Gewehr meg- ten. geworfen hatten: fo bemachtigten fie fich bafür zwenhundert Musketen, ohne eine Menge Pifen und anderes Gewehr zu rechnen. Diese Schlappe, welche bas Niederhauen der Baume verhinderte, gab dem Feinde Gelegenheit, fich in feinem lager wieder zu fegen, und bie Bugange burch neue Verhacke zu verfperren.

In der Folge vernahm man, die Feinde hatten ben andern Morgen nach der Die- Neue Berberlage vom zisten bes Weinmonates eine große Berftarfung erhalten, welche einige auf ftarfung bes funftausend, andere auf funfzehn oder zwanzigtausend Mann sich belaufen ließen; wie auch Beindes. eine Menge Pferde, unter ber Unführung dreper Hanpter, namlich des Temangon Djawana, welcher zehntaufend Mann führete, des Riay Depati Widitda und des Riai Depati Mandoera Radja, beren jeder fünftausend Mann unter sich hatte. Diefes neue heer hatte fich in zween haufen getheilet. Das eine hatte gegen Dien ber Ctabt, und bas andere gegen Sudwesten sein Lager, woraus fie ein jeder ihre Unnaberung matheten, und sich von Zeit zu Zeit in einer ziemlich großen linie feben ließen. Die laufgraben des legtern von diesen benden haufen nothigten die Hollander, die Baume in den Gegenden daherum niederhauen zu laffen. Da die Feinde biefes faben, fo ergriffen fie die Parten, die Werke zu verlaffen, welche sie gegen die Festung Telandia angefangen Gie naherten sich berfelben ben isten des Windmonates wieder, unterdessen baß biejenigen gegen Often auch ihrer Seits anrucketen: bende aber lagen noch außer bem Canonenschusse.

Allgem. Reisebesche. XVIII Band.

1 Belauce rung von .23 atavia. 1628.

führers.

Der Raifer, welcher fich schmeichelte, es konnte Batavia ben ber Unkunft biefet neuen Berffarfung weggenommen werben, batte ben Temangon Diawana einzig und allein abgeschieft, sich der kostbarften Guter der Hollander zu versichern und sie nach Da taram bringen zu laffen. Im Falle aber fich die Stadt indeffen noch nicht ergeben batte, Auftrag des so sollten diese Bolfer den Bocratsa und bie benden herren, die man ihm zugegeben hat neuen Beer, te, zwingen, fie mit Sturme einzunehmen, ober ihr leben in dem Befechte zu verlieren; fongt follte man fie hinvichten laffen. Der Raifer hatte auch feinen Leuten anbefohlen , tel nes Hollanders zu schonen.

Geine verge: ei)e.

Als der Temangon Djawana vernommen, daß Boerakfa, nebst den meisten benen Berfu vornehmen Befehlshabern des Beeres todt mare: fo mar feine Bejturgung ungemein. Er schlug sich an die Brust und rief: Was soll ich dem Raiser zu Matavain, mein il Berrn, bringen? Indeffen lagerte er fich anfänglich mit feinen Leuten an ber Diffeite ber Stadt, und fchickete barauf einen Theil berfelben nach ber Wentseite. Man naberte fich von benten Seiten bis auf einen Canonenfchuff ben Wallen. Da man aber keinen Bow theil ben ber Gewalt fah: so entschloß sich Djawana, zu versuchen, ob es ihm nicht mog lich senn wurde, den Lauf des Flusses abzuleiten, um die Hollander durch den Mangel bes Wassers zu nothigen, ben Plat zu übergeben. Taufend Mann wurden vergebens angewandt, drenftig Tage lang ju graben; und das Elend, welches in dem lager herrsche te, bewog ben heerführer vollends, biefes Unternehmen ju verlaffen, und fich von Batavia zu entfernen, aus Furcht, es modhte ibm eben fo geben, als feinem Burganger.

Mindere bers gleichen.

Die benden Brüder Riay Depatt Mandoera Radia und Kiai Depatt Widikda welche die benden oberften Reichebedienungen befleideten, und denen es nachdrucklich empfohlen war, fich ben biefem Feldzuge bervor zu thun, unternahmen auch, die Festung Bollandia mit Mauerbrechern ober Spithammern zu überwältigen. Gie liefen ben 27ffen bes Windmonates in der Racht hundert Mann in dem abgefonderten Theile ber Stadt nahe an biefe Festung anruden, wohin ihnen den andern Morgen brei hundert anbere folgeten. Da fie aber entdecket worden, fo faben fie fich gezwungen, fich mit Det luste einiger ihrer Leute zuruck zu begeben.

Aufhebuna der Belage: rung.

Ben ber Zueudkunft in bas lager ließ ber Tomancon Djawana biefe benben Ber ren mit ihren leuten feblieffen, und verurtheilete fie gum Tobe, nach bem Befehle, ben er von dem Raifer erholten hatte; weil fie Batavia mit Sturme wegnehmen ober in bem Treffen umkommen follten. Ginige wurden enthauptet, und andere mit Dolchen obet Pifen erftochen. Dren Tage nach biefer Binrichtung, welche den iften des Chrismonates geschah, brach Djawana mit seinem gangen Secre vor Batavia auf, und hinterließ zum Beweife feiner Graufamteit die Leichname ber Singerichteten, fiebenbundert vier und vierzis an der Zahl, unter frenem himmel liegen, welches die hollander niemals murden haben glauben konnen, wenn fie biefe Leichname nicht gefunden batten, an benen man die außer fte Granfamfeit ausgeübet hatte. or it is a grant

Man giebt vor, es waren von ungefahr hunderttaufend Mann, welche nach und bes feindlichen nach vor Batavia gefchieft morben, nur zehntaufend hodiftens guruck gekehret. Der hum heeres. ger und Rummer hatte einen großen Theil bavon aufgerieben, und das Weglaufen mar nicht weniger beträchtlich. In ber Folge vernahm man, ber Temangon Diamana und viele andere herren hatten ben Tod ber benden Rians Depatis mit ihrem Kopfe bezahlet indem der Raifer leugnete, daß er ihnen jemals den Befehl dazu gegeben batte.

Act Buente

### Zwente Belagerung der Stadt Batavia durch den Raiser 200 elages von Java.

rung von Batavia. 1629.

Der Raifer fuchet ben Frieden; und in welcher 216: ber Feinde. Coen ftirbt. Specke fomme an gugichen. Gin Warga entbecket alles. Man schneibet bem Reinde die Zufuhre ab. Tagal Diefer Stadt. Erfte Bewegungen des Feindes. fers. Das Beer rucket gegen die Stadt. Unnaherung rung.

ficht. Man sud et beswegen Erbundigung ein: seine Stelle. Fernere Angriffe der Feinde. Der Sunger verheeret ihr Lager. Unglucklicher Uns: fall. Sonderbares Mittel, Die Feinde gu verwird von den H. llandern abgebrannt. Anlunft jagen. Das Heer hehr die Belagerung auf. des kaiserlichen Heeres vor Batavia. Zustand Was man davon erzählet. Verlust des Kais Gerucht von einer britten Belagesnie Ento Marione

er schlechte Erfolg eines ersten Versuches auf Batavia war nicht vermögend, den Der Kalser Kaifer ju Java abzuhalten, bas folgende Jahr einen andern zu thun, um fich fuchet den biefer Stadt zu bemachtigen. Da ihn die Erfahrung bes Bergangenen aber ge- Frieden, lehret hatte, feine Maafregeln beffer zu ergreifen, fo fieng er damit an, daß er die Freundfchaft ber Bellander fichete, welche eben nicht viel Vertrauen auf feine Betheurungen fehete:, aber auch feine Schwierigkeiten macheten, feinen Unterthanen bis auf weitern Be-Schott die Frei heit des handels zu bewilligen. Ein Warga oder Bedienter des Temangon ju Togal, welcher ben ibten April angekommen mar, um ben Frieden im Namen Diefes Herrn zu focher, welcher alle Schuld auf den Temangon Bverakfa schob, und um Die Hollander zu bitten, daß fie es ihm wegen feiner Unschuld verziehen, gieng acht Lage barauf nit bief.r angenehmen Rachricht wieder ab.

Der Endpred tes Kaifers, ba er biefen Schritt that, war, Zeit zu gewinnen, ba- und in wei. mit er zu Dunawolan Karawang und an andern benachbarten Orten die zum Unter- der Absicht. halte feines Heeres nothigen lebensmittel zusammenbringen konnte. Diefe Gorge war

d m Temango i zu Tagal besonders aufgetragen worden. Rach der Abreise des Warga famen von Zeit zu Zeit Piroguen an, welche tebensmittel brachten. Die Führer biefer Fahrzeuge konnten ben Bewegungegrund ihrer Reise nicht so gut verbergen, daß sie nicht sters etwas bavon auskommen ließen. Ihre geringsten Worte wurden forgfaltig aufgefangen. Die Chinesen, welche zu dergleichen Entdeckungen sehr gefchickt find, faumeten nicht, ben Hollandern die startsten Bersicherungen zu geben, ber Raiser murbe gu Felbe giehen. Diese Machrichten wurden ihnen auch von ben Bantamern bestätiget, benen nicht weniger daran gelegen war. Es war aber noch übrig, zu erfahren, nach welcher Seite diefer herr feine Waffen tehren wurde. Batavia, Bantam und einige andere Stabte, Die fich feit furgem feiner Bothmäßigkeit entzogen hatten, wurden auf gleiche

Damit man davon gewiß wurde, fo schickete ber hollandische Rath ben sten bes Man suchet, Brachmonates einige vertraute Personen am Borde zwoer Jachten ab, welche sich nach deswegen Er-Jarara begeben follten, um sich genau zu erkundigen, ob man einen Haufen Lebensmit- tundigung tel in den benachbarten Plagen zusommen brachte; und im Falle sie daselbst eine beträcht- einzuziehen. liche Ungahl Piroguen antrafen, fo hatten fie zu gleicher Zeit Befehl, folche in Grund zu bohren und zu gernichten. Da diese benden Jachten, ohne daß ihnen das Geringfre Le-

4:57

2 Belage= rung von 23 atavia. 1629.

gegnet war, ju Tagal angefommen, fo ftieg einer von ben Buchhaltern, auf Ginlabung bes Temangons dieses Plages, an das land. Unter der Zeit, da fie auf ber Ribeede ma ren, hatten fie über hundert Diroguen gefeben, welche mit Davi ober Dieife in Spiffen belaben, von Often herkamen; und Zagal war mit Borrathe von allerhand der gang volle gestopfet. Man fragete ben Temangon, mas er mit einer fo ungeheuren Menge Ped machen wollte. Er antwortete, er wollte ibn fofen laffen und nach Batavia fehicken Die Buchhalter ftelleten fich, ale wenn fie mit biefer Erflarung gufrieben maren, und febeten ihren lauf nach Japara fort, nachdem fie dem Rathe zu Batavia von bemjenigen Rachricht gegeben, was fie ju Lagal gefeben hatten.

Indem diefes vorgieng, fo erfchien ben 20sten eben beffelben Monates gu Batavia emdecket alles. ein Barga mit brengebn Diroguen, die mit Reife und einigen andern Gutern von geringer Erheblichkeit beladen waren. Weil man von den bofen Absichten bee Raifers ichon vollig überzeuget mar: fo hielt man es für rathfam, Diefen Befehlshaber mit allen femen Leuten anzuhalten, um noch mehr Erlauterung von ihm beraus zu bringen. Gleich ber ber erften Befragung, die er ben 24ften ausstund, mar es ibm leicht zu erkennen, bag bas Beheimnift ausgekommen ware, welches ihn bewog, alles zu entdecken, in ber hoffnung, befto eber Gnade zu erhalten. Er fagete alfo aus, ber Temangon ju Tagal, fein Berr, hatte ibn ausdrucklich abgeschicket, die Stadt zu verkundschaften und die Bollander gu verleiten; Tagal ware bas Magazin zu ben lebensmitteln; ber Raifer hatte ben Borfat gefaffet, mit feiner gangen Macht vor Batavia ju fommen, und es zum andern Male gu belagern; sein Geschuß ware feit mehr als einem Monate von Wataram nach Dafas Ionnan gefchicket worden; bas gange heer follte bren Wochen barnach folgen; und man rechnete, es fonnte fich in einem Monate nach Batavia begeben; ber Riay Depari Bi tar und ber Riay Depart Poegar, zween Oheime des Raifers, und der Riay Depart Doerabaja, fein Reffe, murben biefes Beer anführen, beffen Starte und Menge Beschüß er vollkommen wußte. Endlich setzete er noch viele andere besondere Umflande hinau, welche ben Sollandern große Ginfichten in biefe Cache gaben.

Man Schneis

Weil man fur gewiß unterrichtet mar, baß fich ber Raifer vorfetete, fein Beer mit det den Fein- Dadi oder Reiße in Bulfen, vermittelft der Fluffe Damanockan und Rarawang gu dendie Zusuh, verforgen: so entschlossen sich die Hollander, fich demfelben aus allen ihren Kraften zu widersetzen. Denn sie beredeten sich, sie murben alle seine Unschlage hintertreiben, wenn fie ihm die Zufuhre zu Waffer abschneiden konnten. Der Commandeur Morian Mars tens Blot wurde in dieser Absicht mit dreven Jachten ausgeschickt, welche sich mit ben obgedachten benden andern vereinigen follten, um allen Dadi zu zernichten, den fie zu Sagal fanden, wenn er glaubete, daß foldes ohne febr große Wefahr gefchehen konnte, und an dieser Rufte zu freugen.

Tagal wird braunt.

Der Erfolg dieses Unternehmens war hochst glucklich. Blok kam den riten bes von den Hol: Heumonates zu Tagal an. In weniger als funf Stunden legete er zwenhundert Piroguen und vierhundert Baufer in die Afche. Er richtete auch ein Reiffeld von zwolf Tois fen lang und viere breit zu Grunde, ohne daß er einen einzigen Mann daben, ungeach tet des Widerstandes der Javaner, verloren hatte, welcher anfänglich sehr lebhaft gewesen war. Icht Tage barnach brennte ber Prasident Wagensveld, welcher von Batavia am Borbe bes Lachfes abgegangen war, um den Commandeur Blot abjulofen, unter-. 1-11 . wegens

wegens einen großen Flecken ben Tsieribon ab, und zernichtete noch eine ansehnliche Menge Padi in den Gegenden umber.

Diefer glückliche Unfang breitete ein folches Schrecken auf ber gangen Rufte aus, daß fich tein Fahrzeug getrauete, dafelbft mehr zuerscheinen, unterdeffen daß die vornehmsien Flusse, vor allen ber Karawang, Damanoekan, Judrapoera und einige andere Ankunft & sich von den Hollandern fast ganzlich versperret fanden. Indessen war nichts vermögend, kaiserlichen ben Kaifer von feinem Unternehmen abzuhalten, noch ihn zu verhindern, daß er fein Beeres vor Heer nicht nach Batavia schickete, wo man jeden Tag Zeitung von seinem Marsche erhielt. Batavia. Endlich fam es den auften Zinguft vor diefer Stadt an.

2 Belages rung von Batavia. 1629.

Unfunft des

Man hatte alle Zeit gehabt, fich bafelbft in guten Vertheidigungsftand zu feten, die Buf .. b bles Posten zu verstärken und bie Batterien und Basiegen mit Geschüße zu verseben. Man fer Stadt. hatte funf neue Festungen von gangen Cocosbaumen, die über einander erhoben waren, außer einer Schanze, Ramens der Stern, zwischen den Schanzen Folland und Geldern erbauet. Der Winkel Utrecht war anschnlich erweitert und mit zwegen vier und zwanzigpfündigen Stucken verfehen, und die vier andern Winkel, gegen Sudweften ber Stadt, waren vollendet worden. Die Chincfen führeten eine Menge Cocosbaume berben, welche die Matrofen auf allen Seiten zu Rechte macheten, bamit fie ben Solbaten zu Berschanzungen bieneten.

Der Feind machete feine beträchtliche Bewegung bis auf den letten Tag des Dlo- Erfte Bewes nates, ba man eine Menge Fußvolf und Reiteren nebst vielen Fahnen und Standarten gungen bes und einigen Elephanten zum Borscheine kommen fab: alles aber lief nur auf ein bloffes Feindes. Schanfpiel hinaus. Das lager ergirectete fich oft- fiid- und westwarts von der Stadt über einen Canonenfchuß weit. Ginige Sclaven und Chinefen, die von ben Feinden zu Wefangenen gemacht worden und aus ihren Sanden wiederum entwischet waren, berichteten, fie hatten eine außerorbentliche Anzahl Leute, Pferde und Wagen: der Mangel an Reiße aber fienge sehon an, sich in ihrem Beere zu offenbaren. Gin Chinese, besten fie fich be= 3hre Granmachtiget, und dem diese Grimmigen die Bande abgehauen, die Lippen, die Mase und samteit. Die Ohren abgeschnitten, wurde in biefem abscheulichen Zustande den Hollandern lebendig zugeschiefet, und an eben dem Tage ließen sie ben Leichnam eines andern Chinesen, dem alle Glieder abgeloset und mit Kortangen !) wieder zusammen gefüget waren, nach der Stadt zu fließen, vermuthlich in der Absicht, die von seiner Ration zu schrecken und von ber Parten ber Hollander abzuziehen: Diese Graufamkeiten aber Dieneten gegentheils vielmehr nur, sie besto stårfer zur Rache anzusenern.

Nachbem sie sich bis ben 4ten des Berbstmonates wegen der Schwierigkeit, sich die Dasheer rie nothwendigen Sebensmittel zu verschaffen, um ihre Werke weiter zu treiben, ruhig gehal- det gegen die ten hatten: fo fehete fich endlich das ganze heer in Bewegung und naherte fich der Stadt Stadt. bis auf einen Canonenschuft. Man glaubete, mahrzunehmen, es sihlete ihm an grobem Geschüße, und alle Machrichten bestätigten, daß sich die Feinde im Mangel an Reifie befanden, und keine hoffnung hatten, irgend eine Zufuhre zu erlangen, indem die hollandischen Schiffe fortführen, die Flusse so gut versperret zu halten, daß niemand ihrer ABachsamkeit mehr entgehen konnte. Seit dem das Heer von Karawang aufgebrochen

8 3 Das ist mit Strickwerke, welches von den außern Schalen der Evcosnuffe gemacht wird, des ren Gebrauch in Indien fehr bekannt ift.

2 Belage= rung von 23 aravia. .1629.

war, um fich vor Batavia zu begeben, hatten die meiften Pferde keinen Reif mehr be tommen, welches verursachet, daß viele leute weggelaufen, und eine große Ungehi Buffel gestorben waren, und daburch den Zeind genothiget hatte, ben befren Theil seines Weschu bes binter sich zu lassen.

Mnnaberung Der Teinde.

werden braunt.

Die Arbeiten der Javaner geschahen ordentlicher Beise ben Macht: bes Tages aber gerstoreten die Canonen aus der Stadt sets wiederum einige. Drei hundert Soldatel welche man ben 8ten auf die andere Seite des Fluffes bimiter geben ließ, zernichteten ein neues Wert, welches einen Piftolenfchuß weit von bem Winkel Gollandia aufgeführet worden, und verjageten den Feind baraus mit Berlufte von funfiehn bis zwanzig Mann. Diefes verhinderte ihn nicht, folden Schaden in den folgenden Rachten wiederum zu er gengen, und fo gar feine laufgraben fo mohl gegen Westen als Guben um bie Stadt herum zu erftrecken. In ber Nacht des isten thaten die Javaner, zweihundert an bet Bahl, einen Sturm auf den Winkel Bommel, und macheten fich fertig, ihn zu erfiel gen: sie wurden aber noch einmal mit Verlufte guruck getrieben. Weil fie fich indeffen bald wiederum seheten, und ihre Werke unter diesem Winkel und unter dem Weesprun Abre Werfe tel alle Tage mehr Zuwachs erhielten: fo ließ ber Generalgouverneur Coen, ba er fah, vers daß biefe benben Winfel auf dem Puncte maren, abgeschnitten zu werden, ingeheim bret hundert und funfzig Mann dahin gehen, und so bald der Wind aus dem Meere angefangen hatte, ben Nachmittag zu weben, fo rucketen funf und zwanzig bis drevftig Matrofen, Die von fechzig Solbaten, brenfig Javanern und einigen Mardieren und Chinefen unter flühet wurden, aus jedem Winkel, um die Werke des Feindes in Brand zu fieden, welther nach einem muthigen Widerstande enblich gezwungen wurde, sie ben Flammen 30 überlaffen. Die Javaner verloren ben diefer Gelegenheit zwen bis brenfundert Mann und die Bollander hatten nur drenftig Bermundete, wovon viere hernadmals flarben-Sie bemachtigten fich einer groffen Ungahl Diten, Dolche und eines metallenen Stemfile des. Der Wind, welcher zu zeitig abnahm, verhinderte fie, allen den Borcheil aus Die fem Ausfalle zu ziehen, ben fie fich verfprochen hatten. Raum batten fie fich gerückgege gen, fo erfchienen die Feinde wieder und gaben fich außerordentliche Mube, Den Foregand ber Feuersbrunft aufzuhalten. Db man gleich nicht aufhorete, auf fie zu schieffen: fo lo scheten sie boch endlich das Fener unter dem Wommelewunkel, wo es keinen beträchtlie In der Seite des Weespwinkels verzehreten die Flammen einen chen Schaden that. großen Holzhaufen, welcher bis den Albend zu brennen fortfuhr; ein ftarker Regen aber, ber bazu fam, vollendete basjenige, was die Javaner nicht hatten thun konnen. Die benben folgenden Rachte wurden angewandt, ihre Werfe wiederum bergufeellen, und gwo Batterien aufzuführen, wovon fie den 20ften ben erften Canonenfchuf thaten, nachbem fie

Coen ffirbt.

In eben diefer Nacht farb ber Genealgouverneur Even nach einer langen Rrankheit, bie man nicht für gefährlich gehalten hatte, weil er fich den Abend noch an ber Tafel befunden und ziemlich wohl zu fenn geschienen. Der Berluft diefes großen Mannes war ein Donnerschlag für die Hollander zu Batavia, welche er in febr critischen Umftanbet ließ. Sein leichenbegangniß geschah den 22sten mit einer außerordentlichen Pracht. Mal feuerte ben biefer Welegenheit alle Canonen ab, Die nur zu gleicher Zeit auf ben Sein treffen konnten.

einen ganzen Monat vor ber Stabt gelegen hatten.

Den andern Tag nach diefer traurigen Ceremonie fam Jacob Specks, ber mit ber 2 Belages Wirde eines indianischen Rathes bekleidet war, von Holland an. Er fand Batavia von einem Beere von hundert und zwanzigtaufend Javanern belagert, wie man gesehen hat, und in bem Stande, worinnen uns ber Grundrif diefer Stadt fie vorstellet. Beschwerlichkeit eines solchen Zustandes hinderte ihn nicht, vorläufig die Beschlshaber- Speckskimt schaft barüber anzunehmen, welche ihm einstimmig übertragen wurde.

rung von Batavia. 1629. an feine Stelle.

Indem Diefes vorgieng, hatte ber Zeind angefangen, ein großes Feuer aus feinem Fernere Un-Geschüpe zu machen. Man rechnete, daß er so wohl gegen Sudwest als West neun bis griffeder geinzehn Stucken hatte, wovon viere ober funfe vier und zwanzigpfundige und die andern de. von geringerm Caliber waren, ohne noch viele fleinere zu rechnen. Gine Menge Schiffe, Die auf den Winkel Sollandig geschahen, thaten dafelbst einigen Schaden: man verlor aber niemand baben. Diejenigen gegen Guden wollten vornehmlich den Champanen etwas anhaben, welche vieles Feuer aus einigen vier und zwanzigpfundigen Stucken ausftunden, wovon den Sollandern ein Mann getobtet und viere verwundet wurden. Gegen Often hatten die Javaner zwen ober bren große Stude und einige fleine, Die auf bas Schloß feuerten, und ziemlich gut gerichter waren. Das meifte von diefem Gefchute war ihnen vordem von ben Hollandern zum Geselhenke gegeben worden. Gie bedieneten sich beffelben indeffen doch mit wenigem Erfolge: fie wußten aber die Runft, ihre Studen ber-

gestalt zu maefiren, daß fie vor allem Ungriffe von Seiten ber Belagerten gefichert maren. In der Racht Des 29sten versicheten fie, ben Weefpwinkel in Brand zu ftecken, un= ter welchem sie einen ungeheuren Saufen von verbrennlichen Materien gusammengebracht

hatten. Den Angundung beffelben erhoben die Feinde ein großes Gefchren: sie wurden aber fo gleich mit Berlufte von hundert und vierzig Mann zuruck getrieben. Man bradhee jeden Lag Gefangene in Die Stadt, beren Magerfeit und Schwache Der hunger Die Bahrheit der Berichte bestätigten. Sie sageten, das Beer fande sich durchaus von verheeret ihr Lebensmitteln entbloffet, und es mare unmöglich, daß es wider den hunger und das Elend Lager. besiehen konnte. Den zien bes Weinmonates horete man auf allen Seiten bie Racht über fart arbeiten, woraus man urtheilete, ber Feind ware beschäfftiget, fein Weschus abzuführen. Ein Gefangener, den man den Morgen machete, bestätigte solches; woben er hinzuselhete, der Raifer hatte seine Truppen zurück gezogen und das ganze Deer wurde in fünf oder sichs Tagen aufbrechen. Db nun gleich die Bewegungsgrunde bazu um fo viel bringender zu fenn schienen, weil sie wirklich waren: so sab man indessen doch wenig

Toge barnach, daß man sich mit eitler Hoffnung eingewieget.

Ungefahr um eben die Zeit thaten die Belagerten einen Ausfall auf die Werke der Unglücklicher Feinde, und richteten ihnen einige Batterien zu Grunde. Zehn oder zwolf Granaten aber, Ausfall. welche in den Handen ber Soldaten zersprangen, die folche werfen wollten, tobteten ihrer zwen oder dren, und schlugen sieben oder acht andern die Urme und die Hande meg. Man erkannte, daß der Feuerwerker daran Schuld mar, welcher seine Maaßregeln nicht recht genommen hatte. Dieser kleine Zufall verursachete viele Unordnung unter ben Hollan-Dern, welche sich mit einigem Berluste zurück zogen, wiewohl die Feinde auf ihrer Seite einen viel betrachtlichern Berluft erlitten hatten.

Den bien macheten die Belagerer ein beständiges Feuer auf die Stadt. Weil sich Die Ungahl ihrer Tobten alle Tage vermehrete: fo kamen fie auf den Ginfall, in dem Flusse oberhalb des Plages doppelte Staketen zu machen, und diese Leichen da hinein zu werfen,

iden napurd gehrlad i g armana, gehamik

rung von Batavia. 1629.

damit fie bas Baffer verderbeten, wenn fie barinnen aufgehalten wurden. Dief ge schab auch wirklich, und verurfachete anfänglich große Unbequemlichkeiten in ber Ctabl Die Hollander aber gruben Brunnen, welche ihnen Waffer im Heberfluffe verfchaffeten.

Den zoften in ber Racht thaten die Feinde einen heftigen Ungriff auf Die Stadt: f Sonderbares wurden aber fo mohl empfangen, daß fie fich nach einem Wefechte von dreven Stunden 316 Die ruck zogen, um mit ihrer gangen Macht Die Schange Magdelin zu umringen, welche at Beinde zu ver: bem außerften Ende ber Stadt war. Es fanten fich barinnen nur funfgebn bis fichgebe Mann, welche fie muthig vertheidigten, fo lange fie Pulver und Bley hatten. ihr Vorrath alle war, fo nahmen fie ihre Buffucht gu ben Ziegeln und Seeinen an bot Gebauden. Endlich, ba fie faben, bag fie damit fast fertig waren, jagete einer von bei Solbaten zu feinen Spiefigefellen, die nicht wußten, mas er thun wollte: Wartet, met ne greunde, ich will den Augenblick alle diese javanischen Sunde von bier ver jagen. Go gleich lief er nach bem beimlichen Gemache, brachte von ba einen Topf voll Unflath, welchen er auf die nackten Leiber berjenigen warf, Die am nachiten waren, und welche fich gurud zogen, ba fie biefen Geftant nicht ertragen konnten. Ein Theil voll feinen Gefährten ahmete feinem Benfpiele nach und wandte biefes neue Bertheidigung mittel mit eben bem glucklichen Erfolge an, unterdeffen bag ber Benftand, ber ihnen ge schieft wurde, auf ber andern Scite ber Stadt Die Feinde vollends in Unerdnung bracht Sie nahmen die Flucht und fchrien mit lauter Stimme: Pfup, die hollandifchen gundi fie kampfen mit Sch = = m). Man begreift kaum, wie ein Mandel leute fo vielet Macht, in einer fo schwachen und fo fleinen Schange, fo lange habe widersteben fonnet welche bie Reinde fo gar mit einem Stricke umzureiffen versuchet hatten, welches ibnet aber nicht gelungen mar.

Das Beet gerung auf.

Den Abend bes iften bes Windmonates fab man an brenen Orten bes feinbliche hebt die Bela- Lagers die Flammen aufgeben, wolches die Hollander überaus Wunder nahm, da fie nicht wußten, was bas fagen wollte. Gie bielten indeffen für rathfam, feine Bewegung 3 machen, und nur blog auf ihrer But ju fiehen. Den andern Morgen aber, ba ber We neral Specks einige Reiteren und einige Fahnlein Fufvolt auf Runtschaft ausgeschicke hatte, fand man , daß der Feind fein Lager abgebrannt und fich zuruck begeben batte, me ben er sieben bis achthundert von feinen eigenen Leuten hinrichten laffen, deren Leichnant ordentlich in Reihen und Gliebern auf ber Chene bingeftrecket lagen. Ginige maren ent hauptet und bie andern mit Dolchen erflechen. Rad Berlaufe einiger Tage war bie buff bon bem Geftanke biefer Leichname dergeftalt angestecket, bag man fich nicht getrauete, bie fem Drie nabe zu kommen. Bon biefem Tranerspiele erzählet man folgendes.

Was man bas von erzählet.

Man faget, es hatte der Fürst von Madure über den Beerführer Boeratfa und über alle Fürsten, welche im vorigen Jahre verbunden gewefen, vor dem Plage wiederum ale zugiehen, feinen großen Spott getrieben und fich gerühmet, wenn er an ber Spife eine folden Beeres gewesen, so murde er Batavia mit Verlufte feines Lebens übermaltige haben; und ber Raifer hatte in feiner eifrigen Begierbe, biefe Stadt ju Grunde ju rich ten, geglaubet, er mußte fich biefes Furften bedienen, und ihn zu einem Unternehmel vermögen, welches er mit folder leichtigkeit auszuführen fich verfprache. Herrichrer aber nicht glucklicher gewesen, als der andere, so hatte ber Raifet

m) Valentyn führet bie eigenen Borte in ber favenischen Sprache an. Gie flingen fo: Til andjing hollanda jang bakalay dengan tahi,

bem ber grifte Theil bes Heeres gehorchete, voller Zorn über diesen neuen Schimpf, ben Burfien von Mabure, mit allen denjenigen, Die von feiner Parten waren, hinrichten laffen. Man hat aber feine Cewifiheit bavon, und man feget noch andere Umftande bingu, welche offenkar faifch find, und baber auch an bem übrigen können zweiseln laffen.

runa von Batavia. 1520.

Dieß war bas Ente diefer berühmten Belagerung, welche bem Reifer von Mata- Berluft bes ram ungefibe b'e Bilfte von seinen Eruppen kostete, beren Ungahl man auf hundert Kaisers. ober hundert und zwanzig taufend Marn sich belaufen ließ, unterbessen bag die Soollander, weiche ungemein schwächer waren, als die Feinde, nur etwan zwanzig Mann Daben verleven, die Chines u. Ja: oner und Mardieren mit harunter begriffen, außer eis nigen Vern underen. War es diesem Geren zum zweiten Male in einem Unternehmen feblgeschlagen, weiches fast unfehlbar ju sepn schien: so sah man ibn bagegen eines ausführen, welches nan niemals für meglich wurde gehalten haben. Er ließ namlich fein grobes Gefigit vor Batavia über alle bie hoben Gebirge bringen, welde ba herum find. Er brachre fast vier Monate Samit zu, und verlor Daben eine Menge Buffel und Wagen: Doch waren alle diefe Sinderniffe nicht vermögend, ihn einem fo verwegenen Borfage entfagen zu laffen.

Zwen Jahre darnach glaubeten die Hollander, von Seiten des Raifers ju Mataram mit einer brieren Belagerung bedrohet zu werden. Um berfelben alfo vorzubeugen, fchicketen fie eine Flotte von acht Schiffen unter ber Unführung des Befehlshabers Dlat nach Japara: allein, dieses Gerücht hatte keine andere Folgen. Endlich macheten Die Belagerung. Maagrogeln, welche bie Bollander ergriffen, für ihre Sicherheit zu forgen, baf ber Rais fer alle seine großen Unschläge auf Batavia fahren ließ; und ob er gleich stets ihr Feind blieb, so hielt er fich doch gleich vohl bis an feinen Lob ruhig, welcher im ib45 Jahre erfolgete. Ceine Radfolger find in benen Kriegen, Die fie mit den Hollandern geführet; nicht glücklicher gewesen, als er. Wir verweisen aber die Erzählung davon in den folgen-

Gerucht von

## Zusaß zur Beschreibung der moluckischen Inseln, auf dem XI Bande der hollandischen Ausgabe.

a bie sollandischen Riederlassimgen natürticher Weise einige Erlänterung von ben Gerausgebern diefer Reifebeschreibungen in Saag haben erhalten konnen, Da es ihnen leicht gefallen, neue Machrichten und Erlauterungen zu den erften Berichten zu bekommen: so wird man feine Schwierigkeit machen, dasjenige von ihnen zu leihen, was sie nühliches zu denen Artikeln hinzugesetzet, welche diese Ration betreffen. Dergleichen find befonders bie von denen Enlane ben, weiche unter dem Mamen der Moluden begriffen werden, und die von Vatavia, ben benen man nur die alten Reisebeschreiber hat zu Rathe ziehen konnen; Die aber in der hollindischen Ausgabe durch einige neuere Beschreibungen bereichert sind, Der Artitel

ned) combata a a again the merchan to the grant and a second n) Valentyn IV Th. a. b. 82 h. f. S. dell of the in that had better hat itenated and · Allgem. Regebesche. XVIII Bund.

Befchreis von den Molucken liefert noch febr merkwurdige Umfrande von ber Infel Umboina, the bung der feinen antern Sehler haben, als eine übermäßige lange, welcher leicht abzuhelfen ift. Meinden. bringt auch zu unserer allgemeinen Beschreibung einige critische Anmerkungen ben, De nicht ohne Nugen find, und die wir aus eben der Urfache gunehmen,

#### en en konstitut befor beignigen die konnen gewant in der kan der eine der men black inne Der I Abschnitt. in mer seit in gen

### Nachrichten zu den Molucken.

Fenerspenender Berg in Ternate. Sauptpallaft dere Jufeln. Pangafare. Undere Infein. Gol des dafigen Königes. Tider. Machiau. Ba landiches Kout gegen Rorden von den Celebes. chian besteht aus zwoen Jufeln. Alte Macht Schildtroteninfeln. Infeln Baugan. des Koniges in Ternate. Infeln, die gu den Molucten gehoren. Die Infeln Talaut. Ent: berfung ber Juseln Laluga. Cangir. Fener: Berg in Gamacanorre. Just Morotan. fpenender Berg balelbft. Infel: Sjaum. Ana Call all Ching bie

Juieln um Bachian. Gilolo. Spaniiche Res ftungen. Sollandiches Fort. Renerspenendet

Termate.

Den Gelegenheit des feuerspenenden Berges in Ternate, welcher im 1538 Jahre von der Berg in Ilnton Galvam o) besichtiget worden p), wovon sich aber ein hollandischer Rei sebeschreiber im 1686 Jahre nicht bereden fonnte, daß jemals einer den Gipfel des Ber ges befuchet hatte, berichten die hollandischen Berausgeber folgendes. "Ginige Monal "nach Graafens Abreife, beffen Zeugnif man wegen Diefes Punctes angeführet bat, un , ternahm ein lieutenant, Mamens Meurdert de Roi, in Begleitung drever ander " Perfonen und funf Sclaven, es gleichwohl, bis auf ben Girfel Des Berges gu fleigen "und es gelang ibm. Es geschah aber nicht ohne unglaubliche Dube und oft selbst mit "Lebensgefahr. Er hatte Diefen Borfat fchon vielmals auf verschiedenen Seiten versit "thet und hatte fich allemal durch unüberwindliche hinderniffe aufgehalten gefeben. Da "leste Mal nahm er feinen Weg an ber Nordnordwestfeite; und ba er ben zwenten Ed " einen großen Felfen erreichet hatte, beffen Sobe an Diefer Seize ben außern Rand bet "Deffining übertraf, fo bemerkete er ziemlich beutlich bie entzundeten Materien, meld " aus dem Grunde der Boble heraufgefiofien werden, und fich auf allen Seiten an ihre in "nern Banbe anhangen, und zuweilen mit Seftigfeit ausgeworfen werden, wo fie fid "vollends verzehren. Da feine Reugier noch nicht zufrieden war: fo folgete er eben bie "fem gelfen, um fich über den Bind ju fegen, und da er fich um die Deffnung heruit "wandte, fo kam er ihr fo nahe, daß ihn der auf einmal fich zertheilete Rauch biefol "abscheulieben Schlund gang bloß feben ließ, welcher ihm nur eine in seinen verschiebene " Behlungen glubende Rohlpfanne vorfiellete. Dieg war ben bem zwenten Dale, ball "fich de Roi an eben den Ort begeben hatte, um die von feiner Gefellschaft bahin ju "führen, welche das Schrecken hatte juruchbleiben laffen. Denn, faget er, das erfchreck pliche Geranfch, welches einem in die Ohren fallt, ift fo groß, baf man glauben follte, nes ware ber unermestliche Abgrund bes ewigen Jeuers, und die Ginbildungefraft muß bid is in betre ben Ramen ber Meinnen beariffen nethen, und bie von Pingving

o) Im VIII Bande unferer Ueberfetjung a. d. richte von der zwepten Reife des Ban Caerden if 1508 Jahre die Umftande von einem Ausbrude p) Chendas, a. d. 319 S. Mach der Unmerfung Diefes Bulcans, wovon die Gollander den erschreit bor hollandischen Gerausgeber lieft man in dem Be- lichen Unblick hatten. Geine Flammen erhobet Millonn. Reighberten XVIII Band.



Suppl. rum VIII Bande N.3.

1. Das Fort. 2. Des Gourerneurs Maus. 3. Neues Magazin. 4. Der Trödel-markt.

5. Der Markt: 6. Freye Burnerhæufer. 7. Compagnic garten. 8. Richt-platz:



"hier bem Manoel bes Ausdruckes aushelfen, welcher viel zu schwach ist, alle Schrecken Beschreis "beffeiben abjufchildern.

"Die Deffnung des seuerspenenden Berges ift auf der Bobie des Gebirges, welches nsich an seinem Rande auf ber Mordseite endiget. Dren Hügel, wovon der eine gegen " Weften ift und etwas gegen Morden geht; ber zwepte gegen Dfien ift und fich nach Gu-"ben wender; und der driete gegen Guben, erheben fich über biefen Rand, und find gang "mit Connacannas bedecket. De Moi flieg mit feiner Gefellschaft gegen Sieden des "erfan von diefen Sugeln binauf. Bon bem Orte, wo er binan gegangen war, tonn-"te man den mittaglichen Gugel nicht entreden: er glaubet aber, berfelbe fen ber hechfte. "Der Rand ber Deffining zeiget eine Urt von Umphieheater in der Runde, welches aus " blolen Abfilen befleht, wovon bie dren erfiern, als bie nachfien an der Defining, nur "ein haufen verbrannter Steine ohne das geringfie Grun find; bein Berunterfleigen "aber ist weiter nichts, als großer Schiff, burch welchen fich einen Weg zu machen febr " fibrer iff. The start the good and any the head has the head of the most the fibre.

"De Roi brachte viele Studen von ber Materie mit, welche ber Berg im Ueber-"fusse zur Zeit seines Ausbruches an seine Rander auswirft. Man findet daselbst große " Sentlen tavon unter vielen fleinen von verschiedenen Arten, Die alle platt find. Gine "andere Beobachtung, welche bie Weiche ber Materie, wenn fie fallt, noch beffer be-, weist, ift, taf sie Destalt der Begenstände annimmt, Die sie antrifft, und welche "gleichfam mit Teige überzogen zu fenn fcheinen. De Roi hatte Gelegenheit, fich ba-" von ju überzeugen, indem er viele folche Stucken von den Spifen und Ungleichheiten " ber Jelfen loorifi. Ihre Dberflache zeiget auch eine grunliche Rinde voiller Spalten, Die "fie vermuthlich ben bem Trochnen erhalten hat. Denn diejenigen Stücken, welche man "Damale fah, waren gang verfieinert, schwammicht und inwendig schwarz mit kleinen "weißen Flecken. De Rior schenkete einige von diesen Stücken bem Statthalter Thim, "Da er ihm einen weitläufrigen Bericht von feinem Unternehmen zustellete, woraus wir " Diefen Auszug gemacht haben. Er war ben 15ten des Weinmonates aufgeseiget. Zwolf. "Zage barnach empfand man zu Ternate einen hefrigen Stoß von einem Erobeben, und " ben toten Man des folgenden Jahres fiel daselbst eine große Menge Afthe. Seit dem "aber ift alles auf bem Berge fehr ruhig geblieben."

Es scheint nicht viel baran gelegen zu fenn, baß man mit ben Herausgebern einige Mamen ber Forts und Baftenen anzeiget, die nicht mehr vorhanden find. Bier ift aber Die Befdyreibung, welche fie von bem Pallafte der Ronige in Ternate geben.

"Der hauptpallaft des Königes ift in einen Kreis von Baumen eingefchloffen, wo man Sauptpallafe " burch einen ziemlich schonen Gang hinein geht, auf besser Seite man zween wache des Koniges "tige Verplage fieht, beren Abtheilungen von Rafen ober mit Standen berflanzeien Bet- in Ternate. "ten mit vieler Sorgfalt und in einer ungemeinen Sauberkeit erhalten werben. Bur "Linken, wenn man hineingeht, findet man ein Luficabinett, mo der Konig diejenigen zu " empfangen pflege, die er nicht in den innern Sof führen will. Gegen über ift ein Dierect Toplog spill Livon Thing printing . , (a and Thatma age ......

fich von neuem 1654 mit oben dem Getofe: im ben, und die Ausdunftungen, die er von fich flief, schrecklicher. Der Berg warf so viele Miche und verbrannte Steine in einer fo großen Weite aue,

167: Sahre aber waren die Wirkungen noch er. feckten bergeftalt die Luft an, daß eine gieße Menge davon ftarben. Geit Diefer Zeit bat bas Bebirge fein Grun wieder befommen, und ber daß die Spuren daven zu Amboina gesehen wur. Berg spenet keinen Rauch mehr aus.

bing der Riolucien.

9 1111 1 1 1 ....

Befchreiz bung der Moluden. " von gleicher Groffe und an ber rechten Seite eine Thure, Die zu einem andern Luffcabi "netre an bem Ufer führet, wo die Galleote bes Roniges liegt. Der Pallast ift auf einem "Felfen gebauet und nur von Soize, außen ein wenig weiß angestrichen. Man fleigt "auf zwolf ober vierzehn fleinernen Stufen hinauf. Das Innere zeiget nichts Merkmur "biges, als ein fleines filbernes Schiff, welches mitten an ber Decke in dem Zimmer "bes Roniges hangt, einige Wandleuchter und einige andere Stucke von Gilber. "Schaf ift in eine unterirbische Boble eingeschloffen. Im 1692 Jahre kounte er vier bis "fun hunderttaufend Realen gemungtes Gelb haben, ohne einige Bentner verarbeitetes "Gold und Cilber zu rechnen. Die Compagnie giebt ihm eine Wache von grolf Mann "mit einem Gergeneen und Caverale, unter bem Bormande, ihm Chre zu machen, it "Der That aber, fein Thun und laffen auszufundschaften. Diese Bache begleitet ibn über "all, ausgenommen, wenn er fich nach bem Schloffe Dranien begiebt. Es barf tein "Hollander in den Pallaft geben, wenn ihn auch ber Ronig darum bitten follte, wofern "er nicht eine austrückliche Erlanbniß von dem Statthalter ober bem Rathe bat, Die fol "de nicht verfagen, wenn nur die Perfon befannt ift, ober feine politifche Urfachen fich "widerfeten. Huffer Diesem Pallafte hat der Konig ein ziemlich hubfil gemaltes tandhaus "mit einem Luftgarten, wo er oftmals bingeht, fich zu vergnugen. Dies ift ber ange "nehmfte Erabiergang auf ber gangen Infil.

"Da fich bie Macht ber Hollander auf Ternate in dem Schloffe Oranien gufammen "gezogen, welches mehr als hinlanglich ift, Die Cinvolner Diefer fleinen Jufit im Ban

"me zu erhalten: fo haben fie alle bie alten gert de Comier gefahrifet.

Tidor.

"Die Gestalt ber Infel Eidor ift mit Terreit jaft einerlen, woven fie nur ungefähr "bren Bierthelmeile entfernet ift. Das fleine Colond Micarea, welches von ben Solian "bern Morwegen genannt wird, trennet fie. Gie lft unter ber Bereftheft bes Koniges Ju Tibor, ob ihm gleich ter Befig berfelben von bem Ronige ju Ternate fireitig ge "macht mirb. Gie verbienet aber feine andere Befchreibung, als ben Plat, ben fie auf "ber Rarte einnimmt.

"Mitten in ber Straffe, welche die Infel Motir von Tibor trennet, ift Die Infel "Pottebater, sonft Duto Cavali genannt, welche febr flein und von geringer Erheb-" lichfeit ift. . is aller as Found Words filte rubia collection.

Machian.

"Ben benen bren und zwanzig Glecken, die man in bem Erlande Machian vorge "fellet hat q), fennt man nur noch vierzehn. Die Ungohl der Einwohner bat fich auch "feitbem burch die Erdbeben vermindert, womit biefes Eiland beimgefuchet wird. 3m "1646 Jahre creffincte ein entfesticher Stof bas Webirge, verfenfere viele Bleden und lief "eine Menge Cinwohner und Thiere umfommen, welche verschlungen ober von den Flank "men verzehret wurden, die aus diefem Berge hervorkamen. Man fieht neih die Deff "nungen bavon, welche man die machianischen Gleife nennet, weil fie breite gleichtaufen " De Epalten machen, Die von oben bis unten des Berges geben. Die übrige Jufel ift "fehr bergicht; und bie Ginwohner find in allem ben Ternatern gleich, teren Miennungen "fie blindlings folgen. "

Bachian been Infeln.

Wir wollen auch mit den hollandischen Berausgebern anmerten r), " bag man unter fieht aus zwo- "bem Naufen Bachian zweig Eplande begreift, bie einen Canonenftlauf wert von eine ริชาร ผู้สรัฐกรรม ข้ามเลิดสาร พระจั The minimum are were a sond and and

q) A. d. 372 S. der hollandischen Ausgabe.

and the second of second on a could thin here Berg wage traine Rand mehr and. of die Sparen baven zu Africeina geschen werer

the class strip of two and well

"ander find, Ombachian und Labova, deren jedes vordem feinen befondern Konig "harie. Zu Labova fliegen die Sollander jum erften Male ans kand, im 1609 Jahre unter "ber Unführenig bes Biceabmirals Boen, welcher fich, nachbem er mit ben Banbamern "Friede gemacht, die Verträge von Umboina erneuert und bas Fort Willenftadt erbauet "hatte, auch noch von bemienigen Meifter machete, welches die Spanier zu talova hat-"ten, bem er den Mamen Barnevelt gab. Die hollandische Compagnie hat stets eine " Befahung barinnen gehalten, bis 1696, ba es Diefes Fort bem Ronige von Bachian "abtrat, aber gleichwohl einen Gergenten mit feche Goldaten barinnen lieft, welche ihren "Doffen hinten in einer befondern Loge haben, um biefem Fürften zur Wache zu bienen, "und alle fein Thun zu beobachten.

Befdireis bung der Molucten.

"Das Cyland Bachian, welches gegen Guben ber Linie liegt, fann ungefahr zwan-"Big Scemeilen im Umfreise haben. Der Ronig, welcher vor der Ankunft ber Sollan-"ber bafelbst regierete, hatte mohl zwolftausend Mann unter seinem Befehle. Im 1707 "Jahre aber verlor er, wie man rechnet, über zehntausend Menschen so wohl durch die "Poden, als durch andere Bufalle. Geine Macht hat noch mehr abgenommen, feit dem "er fich mit ber Compagnie überworfen. Es hat Zeiten gegeben, wo er nicht über zwen "hundert Mann hatte. Der Titel dieses kleinen Fürsten ist Colano Madehe, welches "Konig am Ence heißt, weil die Insel Bachian Die lette unter ben Moluden von

" Morden gegen Guten ift. "

Man hat angemerket, um bie Vorstellung von den Molneten zu vergrößern, bag Allte Macht der einzige König in Ternate bis auf zwen und fiebenzig Infeln befeffen bat. Die hol- des Koniges landischen Berausgeber laffen diese Ungahl auf zwen und neunzig fleigen, "Die alle, wie in Ternate. "fie fagen, mit ihren Ramen bekannt find, ohne noch ein Sundert fleine Enlande ju "rechnen, welche um Bangan herum liegen, und eine große Ungahl von denjenigen, die "man unter die Schildfroteninseln fetet, wie auch noch etwan ein Zwanzig kleinere In-"feln, Die man in Diefen Meeren auf benben Seiten antrifft. Die Ramen ber zwen und "neunzig Infiln, die sich noch im 1680 Jahre unter der Gerrschaft des Königes in Ter-

"Mind inco, auf welche er zum Theile ein Recht hat. Sarangani und zwo an-"bere gleiches Mamens. Die Erlande Talain, ihrer drenzehn an der Zahl, wovon man "hier aber nur die sichs vornehmsten rechnet, welche Lirong Rabruvang, Rarkas "lang, Rarfavortung, Muffa und Rarrotta find. Darauf kommen die Infeln Lims "pang, Cabulusu, Memanu, Cabui, Cambole, Mohore und Memoniu. Das "große Erland Sangir, Barn, Wingto, Moeffa, Toghan, Butt, Tomane, "Beeng, Lerrang, Batuinko, Livejang, Bellande, Bing, Dara, Sangalu-"ban, Rardicang, Micufaba, Salangfere, Masape, Reama, Marima, "Sjamo, Mittelebe, Bugiaffu, Pondang, Labeang, Maffare, Mahono, "Dangafare ober Lagulanda, Roang, Paffigi, Biavo, Banca, Taliffe, Lombe, "G. maa, Marein Die, und Mort Minado; außer einem graffen Theile von den In-"Ein Teleben em Marado bis an die Meerbusen von Cajeli und Tomini; die Togias "ober Califfen erinf in, welche in großer Angahl find; Belee, Bangay, und ein hun-"dert Eplande, bie bavon abhangen; Gape, Sababu, Zula - Taljabo, Zula - Mans my my new Ost, my and his Wood on Minffell,

1 2 8 3 363 S. In unserer Uberfebung au d. 321 S. wied die eine Jufel, oder vielmehr das portugieffs fiche Fort, nach der Parifer Unsgabe Laborca genannt, welches aber ein Fehler ift und Labova heißen muß.

Befdrei: bung ber Moluden. "goli, Zula. Befi, Balamabera, ober Bilolo großen Theils; Ceram, auch jum Their "te; Buro, Amblan, Manipa, Kening, Boare, Orna, jum Theile so wie hond "moa, Umboina ober bie Riffe von Gitu, Golor, ober einige Dorfer Diefes Cylandes, "Botton, Dancejam, Galeger, Dangafane, Majan, Caffint, Gominon, Liejge " Marutia, Capi, Gino, Cubi, Saverca, Ismola, Machian, Mocie, Cavall, "Mitarra, ober Morwegen, Tornate und Sieri.

"Die Könige in Tider befigen jum Theile die Infeln Dapus, und find Meifier " von einer betrachtlichen Strecke landes in dem Eylande Bilolo, langft ben oftlichen Ru "ften von Maba, Datant, Doda ohne von den Unfpriichen ju reben, welche fie auf

"einige Dorfer ber Infel Coram und auf andere Derter machen.

"Die Enfande Ubi, Ubi Larn, Manatapi, Bilang bilang, Commono und , alle fleine Eglande bren oder vier Genneiten in bie Runde, gaben chemals unter bie "Bothmäfigfeit bes Reniges in Bachian gehoret, welcher auch Gerechtsamen auf einige "von den Dapus : Infeln und auf neun Dorfer in dem Enlande Cei am hat, deren Be-"fis ihm 1708 von der Gefellschaft jugefranden worden, wenn nur die Einwohner barein "willigten: fie haben aber niemals die Berrschaft dieses sehwachen Berrn eckennen wollen-

Die Oberherrschaft über alle diese Enlande und andere von Ternate abhängende " Derter gehoret heutiges Tages ber hollandischen Compagnie fraft ber Uebertragung gu, "welche ber Ronig Amperbam ben gten Marg 1678 an fie that. Der Ronig in Bachian "hat ihr auch 1683 die kleinen Cylande, die er ba herum befaß, für achthundert Realen , verkaufet., ind ang ind alligni, gigarbeit ing aven bar eil in

Alle Diefe Gerechtsamen ber alten Deerherren von Ternate, Liber und Bachian find in benen Machrichten weitlauftig ausgeführet, fagen die hollandifchen Berausgeber, benen fie, ihrem Geständniffe nach, folgen. Der Berfaffer laft fich auch ben biefer Gelegenheit in verschiedene umständliche Nadhrichten von den Dertern ein, wovon die Heraus geber nur das genommen haben, was die Erdbefchreibung und die Renntnif derjenigen Menge Infeln betrifft, welche man unter bie Regierung ber Molucken feten kann, ohne fich ben ber Beschreibung ber be, ben großen Enlande Mindanad und Celebes aufzuhalten, weil fie fich in andern Theilen diefer Cammlung befinden. Indem fie alfo gegen Guden von der ersten bieser Infeln anfangen, und fortsahren gegen Mittag langst den offlichen Ruften der zwenten nach Westen von den Molucken himmter zu gehen, so endigen fie ihren Lauf ben Gilolo, welche gegen Offen biefer funf Infeln ift.

Infelindie zu den Molucken gehoren.

Die erfte mittägliche Infel, welche man gegen Gutoft von Mindanao in fich. Grad Morderbreite findet, ist Sarangani oder Carongan, welche vierzehn bis funfzehn Mei len davon, und zwen und achtzig ungefähr von Ternate einfernet ift. Dief war vor 216 tere ber Gif bes Königes von Buwissang, welcher zugleich König von Canbabar ift, und heutiges Tages seinen Aufenthalt in dem Eylande Sangir hat. Seift rieth ben Sollandern, mit diesem Fursten in gutem Bernchmen zu leben. Die Spanier haben oft mals ben Unfchlag gefaßt, sich zu Sarangani zu fegen, weil es ein vortrefflicher Det zur Erfrischung für die Schiffe ift. Das Epland ift übrigens nicht febr beträchtlich. vornehmften Buter, die es hervorbringt, find Wachs und eine Art Schildfreten, Care ten genannt. Gleichwohl giebt man vor, es finde fich Gold in dem Gluffe: Die Rabe bes Sultans von Mindanao aber, welcher eine trannische Gewalt über die meisten benachbarten Eplande ausübet, balt das Wolf in einer fo großen Unterthanigfeit, baf ce

fid)

er entrage danger das dame atteste st allenting

fich nicht getrauet, einigen handel mit ben Fremden zu führen. Die gange Infel kann Befdreis ungefahr fiebenhundert Mann in Gewehr ftellen; und die Angahl ber Einwohner wird fast, bung der auf brentaufend gerechnet. Zwischen dieser Insel und der Insel Cangir trifft man noch gwo andere an, welche obenfalls ben Mamen Carangani fuhren, außer vielen kleinen, beren einige eigentlich nur Felfen find.

Die Eplande Lalaur liegen ein wenig mehr gegen Offen, als Sarangani, wobon Infeln Tafie ungefahr zwolf Seemeilen weit, und von Ternate fiebenzig entfernet fenn fonnen, mel- lant, ches sich von der mittäglichsten versieht, die unter dem fünften Grade der Breite liegt. Man gablet ihrer drenzehn so wohl große als kleine; die benden Aussa, Karotta, Kars karottang, Rarkalang, Livong, Kabrinwang und sechs ungenannte. Nur ihrer fechse sind bewehner; sie sind auch wenig bekannt, und man giebr sich um bestoweniger Mube, baselbit Entdeckungen zu machen, weil sie sehr arm sind. Man findet keinen Cocosbaum auf denselben, welches sehr zu verwundern ift. Es murde ben Einwohnern an dem Mothwendigen fo gar fehlen, wenn fie nicht gewohnet waren, beffelben Umgang zu haben, indem sie wie die Thiere leben, wovon fie nur durch die Gestalt unterschieden find. Ihre vernehunte Nahrung nehmen fie von einer wilden Pflanze, Gutufurn genannt, deren Frucht sehr ungesund ift. Sie haben wenig Reiff, weil sie nicht wiffen, was der Feldbauift. Man gablet auf zwanzig bis brenfig Familien diefer Infulaner in einem einzigen Saufe. Ihre Gemutheart ift nicht wild, ob fie gleich febr einfaltig find. Eine jede Infel hat ihre eigene Sprache und einen befondern Beift, dem fie gewiedmet ift. Die Emwohner in Rabruwang, als ber mittäglichsten unter biefen Eplanden, nennen sich indeffen boch Christen: sie find es aber bochftens nur dem Ramen nach. Man finder daseibit zwen Dorfer und einige Baufer in der Infel herum, welche unter dem Ronice von Sjauw ficht; und ungefahr zehn Meilen im Umfange haben kann. Die Ronige von Tabucan, Taruna und Mangenitu, welche ihren Siß zu Sangir haben, und ber Kenig von Tagulanda, beffen Aufenthalt zu Pangafare ift, theilen die Infeln Lirong eber Talam. Karkalang ober Puloreang und Luffa ober Lumuffa unter sich. Die erfie ift funf Meilen lang und eine halbe Meile breit. Man zählet acht Dorfer darauf und zehn auf der zwenten, welche die größte ift. Gie machet gleichfam ein Dreneck. Ihre lange von Rordwesten gegen Often ift fieben Seemeilen, und man gablet ihrer achte von Dieser Spige bis an Die Gudwestspige. In ihrer größten Breite, von Westen gegen Offen, wo man febr bobe Webirge fieht, hat fie ungefahr vier Seemeilen: fie zieht fich aber gegen ihre Enden immer enger zusammen. Russa, welche die letzte von diefen benden Infeln gegen Mordost ift, ist eine halbe Scemeile lang und auch so breit, und enthält nur dren Derfer. Die Anzahl der Einwohner diefer sichs Enlande beläuft sich auf achttausend, worunter zwentausend fechehundert fahig find, die Waffen zu tragen.

Wir wollen die Celande Talaut nicht verlaffen, ohne ein Wort von den Eplanden Infeln Lalut Laluga zu sagen, ob man gleich weber beren Ungahl, noch beren Eigenschaften, noch auch ga und beren beren lage kennet. Einige wilde Menschen von einer fremden Gestalt, welche an die Infeln Talaut getrieben, und von ba nach Ternate gebracht wurden, erwecketen ben den Hollandern die Luft, ihr land zu fuchen. Ein Commissarius, Ramens David Baick, entbeckete es 1694, ohne andere Erlauterungen davon mitzubringen. Einige Jahre barnach wurden diese Wilden, welche sich in der malanischen Sprache auszudrücken gelernet hatten, in ihr Vaterland zurückgeschiefet. Da aber einer von ihren Führern hartnäckig

Beidneis buig der Meluden. barauf bestanden, sich mit ihnen, wider ben Rath der arbein, an bos larb zu hogelien! fo mar er faum aufs Ufer getreten, fo riffen ihn die Cimrobner in Studien und frafen ibn vor ben Angen seiner Gefährten.

Gigen Saben von den Infeln Talaut ift bas große Enland Sammir, welches id Infel Sangir. von bem vierten bis gu bem britten Grabe ber Breite erfredet. Sie fiben finer Dert fpipe und ben Eplanten Zalaut, welche achtiebn Seemeilen baoon entferner find, gehr mod ficben andere vorben, welche unter bem Ramen Cabin, Mobore, Femann, Cant bole, Memumu, Cabulufu und Limpang bekannt find, tauter kieine Jufem, weld' nichtes merfregebiges haben, als daß fich bie Infulaner beren bedienen, um dafelbfi at zulegen, und auf fibon Werrer zu warten, Damit fie ibre Reise mit mehr Zuversicht fork feten fennen. Denn auferbem baf fie fchlechte Seeleute find, fo bilben fie fich auch ein fie murben unfehlbar unglucklich feyn, wenn fie unterließen, fich nach einer ober ber an dern von diesen Infiln, vornehmlich nach Cabuluju zu begeben, welches fie als einen beiligen Ort onfeben, um bafelbft entweber bem bofen Geifte, vor bem fie fich febr fürde ten, over irgend einer andern eingebildeten Gottheit ihr Opfer zu bringen. Man begreift wohl, bag biefer Gottesbienft fich unvermerkt auf die Gewohnheit babe grunden muffen woben man fich anfänglich febr mohl befunden hat, daß man in Diefer Infel angeleget und fich bafelbit fo lange aufgehalten, bis die Gefahr vergangen, ober man gewiffe Ungeigen von einer Meerstille gehabt, weil ihre elenden Jahrzeuge, ba bas Meer allhier ben dem geringfien Winte febr fturmifeh ift, gar zu viel Gefahr liefen, wenn fie fich, ohne Diefe Borficht, auf baffelbe mageten.

Gegen Often von Sangir hat man die Eylande Batu, Wingto, Moeffa, Top ban, Butir, Beenig, Comare, Corrang, Barumto, Lavefang, Bing und Bel lande. Gegen Subwest liegen Dara, Sangaluban, Kalbitang, Mirmaba, Sa lengkere, Babondefe, Masape, Reama und Maruma, in allen acht und zwanzis Inseln außer achtzehn ohne Ramen, fo wohl große, als fleine, unter welchen fich einige

finden, die ziemlich beträchtlich find.

Sangir, welches man auch Sangi nennet, hat ungefähr funfsehn Geomeilen in Die lange ven Rorben gegen Guben: feine Breite aber ift febr ungleich. In bem Mort ende ift fie von funf Seemeilen, fonft aber bald bren, bald gwen, und an einigen Drief Dieses Enland war ehemals zweenen Konigen unterworfen, um bit mir anderthalb. Jahre 1670 und 1680 aber fah man ihrer achte, die fich alle diefes Titels anmageten Beutiges Tages find fie bis auf viere herunter gekommen, welche Die Ronige von Com dabar, Coruna, Cabucan und Mangenitu find, ohne einen fünften zu rechnen, met der ber Ronig von Tamaco ift, ber aber von bem Renige von Sjamo, einer ander benachbarten Jufel abhangt. Ihre Staaten geben nur eine febr troctene Befehreibund von Dorfern und Blecken, die in ber Brief umber zerftreuet liegen. Gie fonnen gufant men ungefähr viertaufend Mann in den Waffen ftellen; und die Angahl der Ginweb ner ju Cangir fleigt fast auf brenzehntausend. Gie bekennen sich alle jum Christenthu me, Die Unterthanen des Roniges von Candahar ausgenommen, welche Die Balfte Mit hammebaner find. Im 1709 Jahre hatten bie Sollander eilf öffentliche Schulen bafelbil Canbabar liegt gegen Weffen ber Norbspise ber Infel. Man findet barauf Die Konis reiche Taruna, Mangenitu und Tamaco. Gegen Offen ift Cabucan, wo Die Del lander eine loge haben. Die Mheede ist baselbst nicht so gut, als ju Tarung. Daselbs legel

legen fich bie Schiffe gemeiniglich in einer tiefen Bucht zwischen biesem Flecken und Mangenitu vor Inter. Die Compagnie hielt bier chemals eine Wache von einigen Soldaten unter dem Befehle eines Sergenten: fie bat folche aber nach bem Tode bes Koniges biefes Mamens wieder jurud gezogen, der im 1694 Jahre erfolgete. Er war ein gefährlither Berr, welcher ben Bollandern oftmale burch feine heimlichen Berftandniffe mie ben Spaniern auf den Manillen, Die er in Die Infel zu ziehen fuchete, viel Unruhe gemacht hat. Diese Zaunkonige von Sangir find stets mit einander im Streite und n cehen ben Commissarien viel zu schaffen, welche alle Jahre die nordlichen Quartiere befuchen.

Das Enland bringt einen Ueberfluß an Sagu und Cocosnuffen hervor. Der Bo- Fenerspenens den ift an der Oftseite ziemlich platt, an der Westseite aber voller Berge. Man entdecker der Berg zu dafilbft den 21bu, ber von einer ungeheuren Sobe ift, und von beffen Gipfel beständig Sangir. Rauch auffteigt. Ein Ausbruch Dieses seuerspenenden Berges ließ im 1711 Sabre den Ronig von Candahar nebst allen feinen Unterthanen so wohl Christen, als Mauren, zwen taufend und dreiffig an ber Bahl, Weiber und Rinder mit barunter begriffen, unifommen. Es war nur ein fleines Regerndorf, Ramens Talawit, gegen Norden von Candabar gelegen, übrig geblieben, worinnen man ungefahr hundert und fechzig Menfchen fablete. Diese glücklich entgangenen keute fanden den andern Morgen ben Leichnam ihres Koniges, der mit einem Rinde auf seinen Urmen erblaffet mar. Bu Calongan, einer andern Regeren gegen Guben von Candahar und unter ber Bothmäßigkeit bes Koniges von Tarung maren fiebengig Perfonen getobtet, Die verwundeten ungerechnet. Die übrigen hatten die Flucht nach Saruna genommen, wo das Ungluck eben fo groß war, weil über vierhundert Einwohner dafelbft das leben verloren hatten. Diefe Unglucklichen wurden gezwungen, ihr Beil zu Mangenitu zu fuchen, wohn einige Steine geflogen waren, die aber feinen beträchtlichen Schaben bafelbft gethan hatten. In ber Dftseite hatten die Regerdörfer Brac und Matane über zwenhundert und sechzig Personen verloren. Die andern Einwohner biefer Kuffe hatten sich nach Tabucan geflüchtet, wiewohl man daselbst nicht viel mehr in Sicherheit war, indem man in denen am meiffen ausgeselseten Garten auch wohl drenftig Todten hatte; und wenn sich der Wind, welcher anfänglich Nordwest war, nicht gegen Norden gedrehet und die enrzündete Materie auf eine andere Seite getrieben hatte, fo murbe dieses Regerndorf ganglich verschlungen fenn. Den britten Tag, nachbem der Berg aufgehoret hatte, Flammen auszuwerfen, schickete das Haupt der hollandischen Loge zu Sabucan einen Soldaten nebst einigen Irsulanern ab, die Megerwohnungen gegen Westen zu besichtigen, und sich von der Wahrheit derer Berichte zu versichern, die man die berben vorigen Tage erhalten hatte. Ihre Rudfebe bestätigte diese traurigen Zeitungen. Der Weg, wodurch sie giengen, war mit Tobten bestreuet. Sie zähleten ihrer über vierhundert, welche die Hitze erfricket hatte, und deren leichname noch ganz waren. Man fah das Basser an dem Ufer brudeln, und viele Cinwohner zeigeten ihre Fuße, die davon verbrannt waren. Zu Candahar war nicht eint einziges Haus, weder groß noch flein, siehen geblieben. Alles, so gar die Baume, war fo wohl von dem Sturme und den Stoffen des Erdbebens, womit biefer Ausbruch begleitet gewesen, als burch die Flammen und Steine, welche ber Verg aus seinem innersten Eingeweide mit erschrecklichen Stößen hervortrieb, umgeworfen oder verzehret. In dem

ehruftlichen Megerndorfe ben Candahar fanden sie ein kleines Magdehen von ungefahr acht= zehn Monaten zwischen zwoen leichen. Ihr Erstaunen war ungemein, als sie solches nach

Befdrei: bung der Molucten.

Befchrei: bung der Moluden.

InfelSjauw.

der Berg.

feiner Urt weinen und zu trinken forbern horeten. Sie trugen es nach Tabucan und the ten es ju einer von seinen Verwandten, von welcher es erkannt murde.

Wenn man die fleinen mittaglichen Enlande Sangir, welche muffe find, vorben ift: fo kommt man nach dem Enlande Sjauw, welches vierzig Seemeilen von Zernate, in ter zween und einem halben Grade Morderbreite liegt. Es hat ungefahr acht Geemeilen in Fenerspenen: Umfange. Seine Westalt ift bemabe wie der Infel Ternate ihre. Der Boben beffellen ift sehr erhaben, und es ift auch ein feuersperender Berg barauf, welcher ficts brennt Man ficht oftmals Waffer, Ufche und bicke Steine beraus geben, welche meiftens fo rm wie Rugeln find. Es vergeht faft fein Tag, ba man nicht etwas neues fieht. Ben gi wissen Winden machet er ein entsehliches Geräusch, niemals aber ift er mehr bewegt, als in den benden ersten Monaton des Jahres. Im Jenner des 1712 Jahres schien Diefe Gebirge, ba es fich gespalten hatte, gang im Reuer zu fenn: und ber Schlag bavon mut de bis nach Ternate gehoret. Man findet dafelbft fehr guten Schwefel, wiemohl in flet ner Menge. Es find vier Derfer auf ber Jufel, eines gegen Ofien und Die bren andern gegen Beffen, in beren jedem die Hollander eine Cehule baben. Man gablete im 1705 Jahre Safelbi drentaufend und drenhundert Einwohner, wovon gehnhundert und fiebengig im Crande waren bie Baffen zu führen. Das land ift arm und bringt nur Cocosnuffe, Del und einige Wurge bervor. In Erniangelung anderer Rifche trodien Die Infulaner Sechunde, Die fie vortrefflie finden, ob folche gleich eine fchlechte Speife find. Der Konig felbit lebet in einer großen Durit feit. Diefes Enland ift ehemals unter franifcher Bothmaffigfeit gewefen. Da fich ter Reis von Ternate deffen im 1677 Jahre mit Sulfe ber Sollander bemachtiget batte: fo trat es an die Compagnie ab. Das franische Fort wurde mit fechs Canonen verseben, und man ließ zwolf Mann zur Befahung barinnen. Funf Jahre barnach baueten bie So lander baselbst ein neues Fort ander Offfeite, welches fie Doornenburg nannten, und no ben ber Ronig von Sjaum die Ceremonie begieng, daß er ben erfren Stein dazu legete. Im 169 Jahre war bafelbft noch eine Befahung von gehn Goldaten, die nachber weggezogen wurde

Unbere In: feln.

Gegen Often von Sjauw findet man noch die Enlande Bugtaffu, Dondang Labeang, Maffare und Mahono, welche in einem Halbzirkel eine geräumige 23 von Guben gegen Morben vor ber offlichen Rufte von Sjamv bilben, wo bie Schiff vor allen Sturmen ficher find. Gegen Weften von Sjauw ift die Infel Matelebe, u gefähr bren Seemeilen weit bavon. Sie hat zwo Seemeilen im Umfange: man fam aber nur an ihrer Beftfeite anlanden. Mitten auf der Infel fieht man einen Gee fuff Waffers, um welchen sich bas Erbreich etwas abhängig nach einem ber allerschönften 11 erhebt, bas gang mit Cocos und andern fruchttragenden Baumen bepflanzet iff. Di Ronig von Sjauw halt dafelbft Bieb, wovon er ben Bollandern von Zeit zu Zeit einig Geschenke machet.

Pangafare.

Gegen Guben von Sjauw ift die Infel Pangafare ein wenig über den zwerten Grad ber Breite, ungefahr zehn Seemeilen von Sangir und zwen und zwanzig von Tern Man nennet sie auch Jagulanda, von dem Namen ihres vornehmsen 500 dens, wo der Ronig der Infel feinen Sig hat. Es ift daselbst noch ein anderer Riccio bren Seemeilen von bem erften entfernet, viele fleine langer bem Ufer gerftreuete Bobmit gen ungerechnet. Im 1705 Jahre belief fich die Ungahl der Einwohner auf neuntehnhundel und gehn, wovon nur fech bunbert bie Waffen führen konnten. Diefe Leute find den Sollanden am meisten ergeben. Sie haben oftmals um Erlaubnif angehalten, sich nach Umboil oder anders wohin begeben zu durfen: man fegete ihnen aber eine Wache, um fie zu net hinderly hindern, daß sie nicht von felbst dahin giengen, welches beweift, daß ihre Infel nicht eben gar zu gut ift. Sie bringt gleichwohl eine Menge Cocosnuffe vor. Zu Tagulanda find groo Schulen. Der Ronig ift febr eifrig fur bas Chriftenthum, und Die Belebrigfeit feiner Unterthanen treibt fie an, feinem Benfriele zu folgen. Gie find vortreffliche Cecleute, und fects bereit, fich großmuthig ber Wefahr mit fo vieler Lapferteit, als Klugheit, auszuseten, um die Sahrzeuge zu retten, die fie in Gefahr feben; worinnen fie von den Ginvohnern ber meisen andern Infeln febr unterschieben find. Im Rothfalle haben bie Renige von Cangir, Sjauw und Tagulanda in Gewohnheit, auf Befehl des Statthalters der Molucken, eine kleine Flotte von funf und zwanzig Corvacoren zu fiellen, die mit zwolfhundert und funfzig Mann besetzet ift. Sie find schlechte Coldaten zum Lingreifen: fie find aber vertrefflich, wenn es auf Streiferenen wider den geind in den Geholzen und auf Berheerung bes lagers ankommt. Chemals waren bie Pangafaren große Seerauber: nach und nach aber haben die Hollander es ihnen abgewöhnet.

Befdirei: bung der Mohaden.

Wegen Westen von Pangafare liegen zwen fleine Enlande, Roang und Passigi Undere Ingenannt. Das erfte ift ziemlich boch; das andere ift niedrig und ber Boden flach. Bon fein, Diesem lettern erstrecket fich eine große Felsenbank gegen Dien: sie hindert aber nicht; daß man nicht zwischen diesen benden Eylanden leicht durchkommen konne. Weiter gegen Suben finder man die Infel Biaro, welche aus vielen fleinen abgefonderten Infeln besteht, die alle muste find, so wie diejenigen, welche man jenseits bis an die Ruste von Celebes antrifft. Taliffe liegt ein wenig weiter gegen Weften, als Banca. Banga, Mayin und Difo, welche auch die bren Inseln Wassi ober die Biseninseln genannt werben, find gegen Subwest von Taliffe an ber Ruffe von Celebes. Sie haben gegen Suben das kleine Eyland 110 Manado und zwen andere ohne Ramen. Gegen Dien ber Nordspise von Celebes hat man noch die Insel Lombe von einer langen und schmaten Gestalt. Sie giebt ihren Namen ber Straffe, welche sie von der oftlichen Rufle von Colebes absondert, und durch eine Bank und einige Felsenspigen gegen die Mitte verengert wird. Indessen gehen doch die Schisse zu allen Jahreszeiten hindurch. Diese Insel ist so, wie die Inseln Tajom, Databans und viele andere, die in der Wegend ba berum zerstreuer liegen, nur wegen ihres schonen Chenholzes merkwurdig. Man findet baselbst auch eine Menge von denen Vogelnestern, welche eines von den niedlichsten indiani-

Hier wurde der Drt seyn, von dem nordlichen Theile der Celebes zu reden, welcher Gollandisches zu Ternate gehöret: wir wollen aber von der Beschreibung dieser Insel nichts vorher weg- Kort gegen nehmen, die man nachher geben wird. Es ist genug, wenn man saget, die Hollander Celebes. haben zu Manado eine Festung, Namens Umsterdam, welche das Generalcomptor aller Dorfer Dieses landes ift. Man unterhalt baselbst beständig eine Besatzung von drenfig Mann, unter dem Befehle eines Dberhauptes, das zuweilen ein Kriegesmann, am oftersten aber ein Unterkaufmann ist, weil die Handlung, die an diesem Orte getrieben

Wenn man der Oftfufte der Celebes folget, fo findet man gegen Suden der linie Schildkroteneine große Ungahl Juseln, welche unter bem Namen Togias oder der Schildkroteninseln infeln. bekannt, und alle wuste sind, zwo ausgenommen, die große Togia und Belet, decen jede von einem besondern Könige regieret wird. Die Enlande Bangap, Gape, Sa Inseln Banbubu, deren Einwohner auf die Rufte von Celebes versetzet sind, haben noch über hun= gap.

S 2

bung ber Molucen.

bert andere fleine gegen Norden von den Infeln Zula und gegen Guben von Bangap Man begreift fie gemeiniglich unter biefem letten Ramen. Gie machen ben Geeleuten wegen der vielen Banke und Felfen, bie man zwischen benden antrifft, und welche noch nicht recht bekannt find, viel zu schaffen. Dulo Sagut, welche die mietaglichfte ven bie fen Infeln ift, giebt gutes Waffer und Cagu im Ueberfluffe.

Infeln Zula.

Gegen Often der Infeln Bangan find Die Enlande Zula, ihrer bren an ber Babl Anlas Taljabo, Aulas Mangoli, ober Sapelulle und Bulas Befi. Dan gablet if ber erstern acht Dorfer und einige zorftreuete Wohnungen. Die Gemutheart ber Inf laner ift zur Graufamteit und Erculofigfeit geneigt. Gie find über Diefes Maulbelbe und Faullenzer. Die Manner bekummern fich nur um Effen und Trinken, und halten Die Weiber in einer harten Sclaveren; und biefe verrichten auch alle Arbeiten, fo weift auf bem Felde, als zu haufe. Die Infel bringt viel Sagu hervor. Sie hat eine gub Ban an der Nordseite, wo die Schaluppen vor allen Winden ficher liegen konnen. Di zwente von diefen Infeln begreift ihrer dren, die fast gufammenhangen, und wevon nut zwo allein bewohnet find. Gie ift ber erftern gegen Rorben und burch eine Eleine Strafe bavon abgefondert, welche die Windungen und die Felfenfpigen febr gefährlich machen Man entbecket dafelbft eine von biefen Spiken, welche recht die Gefialt eines Menfign hat. Die Infulaner, welche bafelbit vorven fahren, haben in Gewohnheit, ihr einige Früchte zum Opfer zuzuwerfen; um fich ihre Gunft zu erwerben. Bula : Beff, welche gegen Beffen von Laljabo liegt, ift bas bevolfertefte unter biefen brenen Enlanden. C' hat zehn Dörfer und ein Fort, Namens das Klaverblad, worinnen die Hollander ein Wache von einigen Solvaten unter bem Wefehle eines Sergenten halten, Da biefe Inf in bem Befige ber Compagnie geblieben ift. Gegen Guboft von Taljabo findet man th Jusel Bommon, welche einen schonen Tluf hat, und gegen Dfien eine andere fleine In fel Liefje : Marulla genannt, die nicht febr betrachelich ift. Diefe Enlande find alle fele fruchtbar. Man zieht viel Reiff, Evcosol und unachtes Ebenhelz heraus, welches fest hoch geschäßet wird.

Einseln um

Man hat auch in der Gegend von Bachian bas große Enland Ubi, welches ber Re Bachian her: nig von Bachian mit allen andern fleinen Eylanden, die in einem Raume von breget Meilen umber liegen, an die Gefellschaft verfaufet hat. Die vornehmften find Ubi- Lath Magarapi, Bilang : Bilang und Gommomo. Das große Ubi ift voller Gebirge Es war vordem dafelbft ein fleines Fort an der wefflichen Rufte, worinnen man eine De fagung von vier und zwanzig Goldaten hielt: man hat aber nachher eine blofe Schanf baraus gemacht, die nur von zwen Mann bewachet wird. Weiter gegen Often find bit Enlande Gano, Enbi und einige andere ohne Ramen. Bon ba gegen Rorben; weif man fich Bachian nabert, trifft man die Eylande Saketta und Ifinala an, welche mil ber Offfige von Bachian die Strafe bilben, welche man die Geduldfrage (Detroit de Patience) nennet. the hard the ment of the distance of

Wilolo.

Bilolo ift ein großes Eyland, welches fich auf zween Grad gegen Rorden, und ei nen Grad gegen Guben ber Linie erftrecfet. Es ift bennahe achtzig Gremeilen lang, abet von einer febr ungleichen Breite. Man theilet fie in bren große Theile, welche gleichfaft so viele Meste machen; der eine ift gegen Norden, den man die Ruste Moro nennet, bet zwente gegen Dften nach bem lande ber Papue gu, und ber britte gegen Guben. westliche Theil der Insel, welcher Batochina genennet wird, sieht nach allen ander

Molile

23efdirei=

bung ber

Moluden.

Mohrcken bin, Die nur fieben bis acht Soemeilen bavon entfernet find. Die Ternater geben ihr ben Ramen Salamahera, welcher festes kand heißt, weil sie lange Zeit nicht gewuße, baß sie eine Infel war. Die Ronige von Gilolo hatten vor Alters ben erften Mang unter den mohnetischen Fürsten. Man bezeichnete sie unter dem Litel Gicoma Colano, b. f. Konig bes Meerbufens; weil fie ihren Gis nabe an bem Meerbufen von Gilolo; Ternate gegen über, ober ein wenig mehr gegen Rorden an der Ruffe von Batochina hatten. Dieser ganze nordliche Theil steht heute zu Tage unter ber Gerrschaft des Roniges von Ternate: Die Rriege aber haben bas land fast gang entvollert. Der oft- 2000 1000 liche Theil, welcher nicht weniger beträchtlich ift, gehoret bem Konige von Sibor, und begreift die Rusten von Maba, Patani und Weda. Diese begden Fürsten besigen das Enland Morday, gegen Norden von Gilolo gelegen, gemeinschaftlich. Sie machen einander bas Eigenthum vieler andern Derter biefer lettern Jufel freitig, wovon es vergebens ift viel zu reden, da die hollandische Compagnie, seben die Berausgeber hinzu, nicht allein, als die Schiedesrichter ber Streitigkeicen Diefer Fürfien, fondern auch als bas unumschränkte Oberhaupt aller ihrer länder angesehen werden muß, die sie nur als Vafals len besitzen, besonders bie Könige von Ternate, ob fie gleich die machtigsten find.

Die Spanier haben ehemals viele Festungen auf biefee Infel gehabt. Sabugo, Spanische welches sie ben Hollandern ibit wegnahmen, hatte vier Baffegen und einen halben Mond Forts. ben ber Einfahrt in den Fluß. Diefes Fort war mit grobem Gefchüße gut verschen. Die Besahung bestund aus sichs Casillianern und funfzig Pampangres. Ein anderes Fort, welches sie auch ben Bollandern wegnahmen, hieft, Gilolo, und man hielt darinnen funfzig bis sechzig Spanier. Diese benben Force waren an der westlichen Kuste ber Infel, fieben Seemeilen von dem Schloffe Dranien. Gegen Machian über hatten fie bas Fort Aquilamo, an bem Ufer eines kleinen Fluffes gelegen, und mit Mauern umgeben, nebst einer Baften, Die von zwenen Stücken vertheibiget wurde. Seine Befahung bestund nur aus einer fleinen Aizahl Spanier und vierzig Einwohnern der Infel Tidor. Sie hatton auch noch auf der Kuste Moro gegen Often von Gilolo drey andere Forte, beren Befagungen aus fünf und vierzig Spaniern und einer großen Ungahl Landeskindern, meifiens Chriffen, genommen wurden. Die Spanier haben alle diefe Plage zu der Zeit verlaffen, da sie Ternare verließen, um sich nach ben Manillen zu begeben.

Rach ihrem Abzuge zerstöreten die Hollander, welche sich zu Bammacanorre, auf Hollandisches Bitte ber Einwohner in Sabugo, befestiget hatten, ba fie von biefer Seite keinen Feind Bort. mehr zu fürehten hatten, diesen Oet im 1616 Jahre. Man rebet nicht von einem andern Posten von geringerer Wichtigkeit, Mamens Bobane, welchen sie gleicher Gestalt verlaffen haben, weil er ihnen unnug war. Gie haben nicht mehr als einen kleinen befeffigten Ort zu Toscho, auf eben der Russe, wo bas Pinangholz der Compagnie ist. Der Ureca, den man baraus holet, wird fur ben besten aus allen biefen kandern gehalten. Die Infel giebt auch viel Sagu: fie ift aber wegen anderer Dinge, die fie herverbringt, nicht sehr berufen. Man kennet bas Junere wenig, welches voller Wiften und Ge-

Bu Bammacanorre, wo die Hollander ihre Miederlassung gehabt haben, ist ein Benerspenen hohes Gebirge, welches 1673 den heiligen Abend vor Pfingsten, ben einem sehr feillen und der Berg zu sehr schönen Wetter sprang. Unfänglich war ein großes Erdbeben, welches die Dörfer Gammacauniher einstürzete we wiele tausend Nach war ein großes Erdbeben, welches die Dörfer Gammacanorve. umber einstürzete, wo viele tausend Personen unter den Steinhaufen begraben wurden.

Beschreis bung der Molucken. Den andern Morgen war die Luft in einer Weite von ungefähr drenzehn Meilen bergt stalt verdunkelt, daß man kaum die Gegenstände nahe ben sich unterscheiden konnte. Alle die benachbarten Eylande, über hundert Seemeilen in die Nunde wurden mit einem Fuk hoch Afche bedecket. Die Menge, welche davon siel, hielt die Schisse in vollem Merk auf, und hinderte sie, sich ihrer Segel zu bedienen. Das Meer, welches sehr hoch was überschwennnete das platte Land, und zwang so wohl Menschen, als Thiere, ihr Heil auf den Hohen zu suchen.

Infel Me-

Vor Alters ist auch ein seuersrenender Berg in der Insel Movotap gegen Nordel von Gilolo gewesen. Dieß ist alles, was man von dieser großen Insel merkwündige weis. Man zählet ihrer wohl vierzig kleine, welche auf allen Seiten längst ihren Küstel zerstreuet liegen.

Gegen Westen von Ternate in der Weite von ungefähr eilf Seemeilen, hat mon noch die Inseln Majanw oder Mean und Taffur, deren Namen man in einigen Nebsebeschreibungen sindet. In der ersten von diesen Inseln ließ der König von Ternate selne Caracoren bauen und alle Sachen zu deren Ausrustung zu Nechte machen. Die and dere Insel hat eine schöne Bay an der Nordseite. Die Spanier hatten daselbst ein Forlauf einem steilen Berge. Die Hollander ließen es 1695 niederreißen. Die kleine Insel Zieriist gegen Norden, nahe ben Ternate.

## Der II Abschnitt.

Erläuterungen wegen der Sitten und Gebräuche der Einwohner auf den Molucken.

Ihr Ursprung. Bielweiberep. Eigenschaften der nen und ihre Gestalt. Mußiges Leben der Man-Frauenspersonen. Kleidung des Königes zu Ternate; der Mannspersonen, der Frauensperso- Speisen. Ihre Fischerep. Ihre Heurathen.

Su diesem Zusake zu der allgemeinen Beschreibung der Molucken kann man auch das jenige fügen, was eben die hollandischen Herausgeber unter dem Titel Erläuterungen zu des Herrn Prevost Beobachtungen von den Sitten und Gebräuchen auf den Melucken oh hinzugesesset haben.

IhrUrspinng.

Valentyn, den sie mit Zuversicht anführen zu können glauben, sindet an den Einwohnern dieser Eylande nicht die geringsse Achnlichkeit mit den Chinesen, wovon sie, nach einiger Vorgeben, herstammen sollen. Man muß sie vielmehr für einen Mischmasch von verschiedenen Volkerschaften halten. Die Könige von Ternate, von Machian und von Bachian sagen, sie wären von einem und eben demselben Vrachen hergekommen, aber and dreyen verschiedenen Eyern, die man zwischen den Felsen gefunden, welche man noch heutiges Täges in den Gegenden um Bachian zeiget.

Bielweiberen.

Die Gesete, welche die Vielweiberen erlauben, sehen die Anzahl derselben auf viel rechtmäßige Frauen und so viel Rebsweiber, als man deren unterhalten kann. Die erste Frau des Königes aber giebt ihren Kindern keinen Vorzug, welche in allem mit den and dern Frauen, und so gar auch der Kebsweiber ihren, gleich sind. Ueber dieses so geht das Recht

3) 2f. d. 316 u. f. S. des VIII Bandes unserer Hebersetzung.

Recht ber Erbfolge auf die Seitenverwandten und nicht auf die Abkommlinge in gerader Binie. Die Krone wird besmegen nicht weniger burch die Wahl ertheilet; und man mahlet unter ben Seitenverwandten benjenigen, ben man für gut achtet, ohne auf bie Erftgeburt zu feben. Man zieht orbentlicher Weise die Rinder vor, deren Mutter von der vornehmtien Berkunft find. Wenn es gegenseitige Benfpiele giebt, fo hat die Gewaltthatigfeit biefe Gosehe gebrechen. Der Titel Dinw Dutrt beifit blof Fran Fürftinn. Hierben ift anzumerten, bag unter allen Frauen des Koniges in Ternate nur eine von ber hollandifchen Compagnie für Koniginn erkannt wird, welcher fie Chre erweisen lagt. Man finder in den hollandischen Berichten nichts, was fich auf die befondere Berrichtung derjenigen öffentlichen Stautsbedienten bezieht, wovon man in dem erften Abschnitte nach des Argenfola Zeugnisse redet, obgleich die Keuschheit eben nicht die Tugend der Ternater ift. Ein Mann, ber nicht eine befondere Benfchlaferinn hielte, wurde nicht hochgeschabet, fonbern für einen Bauer gehalten werden, der feine lebensart mufte. Die Bollander find in diesem Puncte so wenig gewissenhaft, als die Infulaner. Man sieht wenig Loute zu Ternate, Die sich nicht ein Magbehen halten; und biefe Unordnung geht fo weit, daß diejenigen felbst, welche ihrem Stande nach sie verhindern follten, oftmals Die erfien find, Die das Benfpiel davon geben.

23 efdirei= bung der Moluden.

Es ift fein Land in der Weit, wo die Weibesperfonen mehr Runft anwenden, die Eigenschaften Mannspersonen zu verführen. Da sie nicht fehr fahig find, burch ihre natürlichen Rei- der Frauens, jungen liebe zu erwecken: fo erheben fie folche durch geliehene Unnehmlichkeiten in ihrer perfonen. Rleidung, in ihrem Bezeigen, in ihren Gebahrdungen und geilen Tangen. Man hat fo gar gehovet, daß einige fich rubmeten, fie konnten burch Berumbrehung einer golbenen Blubme, Die fie in ihren haaren trugen, die gleichgultigfie Mannsperson, wenn fie wollten, dahin bringen, daß fie ihrer leidenschaft dienete. Man redet auch viel von ih= ren liebestranten oder vielmehr von ihrem Gifte, welches sie ihren liebhabern in einem Dinang ober souft auf eine Urt einzugeben nicht ermangeln, wenn sie sich von benfelben verlaffen sehen. Wenn sie zuwickkehren, so wissen sie solche zu heilen: wenn sie aber von ihnen abgehen, so thut das Gift über lang ober kurz seine Wirkung. Diejenigen, die folches bekommen haben, gerathen in eine Art von Bahnsinnigkeit, ober in eine abzehrende Krankheit, die ihnen endlich den Tod verursachet. Indessen glaubet Valentyn

nicht, daß sie die Kraft, liebe gegen sich zu erwecken, damit verknupfen konnen; wenig= ftens, feget er hingu, babe er niemals die Erfahrung bavon gefeben.

Um eine richtigere t) Borftellung von der Kleidung der Einwohner in Ternate zu Kleidung des geben, fangen die hollandischen Herausgeber mit des Königes seiner an, welche gemei- Komaes in niglich seinen meiften Soffenten zum Mufter Dienet. Dieser Fürst geht hollandisch ge= Ternate. fleibet, aber auf eine so seltsame Urt, daß man ihn eher für einen Marktschrener, als für eis nen Konig halten wurde. Er tragt bald einen Turban, bald eine breite Binde, die oben offen und hinten mit weißen gedern in Gestalt einer Rvone, bin und wieder mit Buckeln von Perlen und Diamanten gezieret ist. Zuweilen sieht man ihn mit einer Sammetmute, die mie eine Grenadiernnipe gemacht und mit Edelgesteinen bereichert ift. Sein Kleid ist von grunem oder vorhem Sammete ober einem andern reichen Zeuge von verschiedenen Farben, oft mit goldenen Knopfen und bergleichen breiten Treffen. Lieber

e) Richtiger, bas ift vermuthlich bem gegenwartigen Gebrauche gleichformiger; benn er fann fich feit der Miederlassung der Hollander geandert haben.

bung der Moincien.

biefem Rleibe tragt er ein Wehrgehang und einen Degen mit einem filbernen Gefage: al lein, das geschieht nur an großen Festtagen; denn sonft ift der Eris fein liebstes Gemehr Wenn er in Pracht erscheinen will, so nimmt er nech einen andern Gürtel mit einer Die mantenen Rette, die von einer andern goldenen eingefaffer ift, welche ibm vorn vor bem Leibe hangen. Geine Befchuhung ift eine Urt von fleinen Stiefeln von rothem Zeuge mit goldenen Treffen an zweenen oder bregen Orten: er bedienet fich aber der Schuhenn die Hollander.

Der Manne: perjouett.

Die andern Insulaner geben wegen ber beifen himmelsgegend leicht gefleibet; und haben die meiften nur ein Badju oder einen ziemlich breiten Ueberwurf von baumwollenen Beuge, der vorn offen ift, und ihnen bis auf die Rnie geht. Ginige haben folchen von Chits oder anderm feinen seidenen Zeuge. Gie tragen baumwolle de Rieberfleider und haben weder But, noch Mantel, noch Strumpfe, noch Schube. Ihre Beffeidung bei Ropfes ift ein Bulanbulan ober eine Binde von rothem ober weifiem Zeuge ober all berm feidenen Stoffe, und zuweilen eine blofe weife Wulft. Der Gebrauch bes Duften welcher ein schoner Eurban ift, ift nicht febr gemein. Es gehoret nur fur bie Burffen und Groffen bes Reiches, goldene und filberne Bufchel baran zu tragen. Die meiffen gebell barfuß. Die Bornehmen bedienen fich Solgfobien, welche fie Cheripue nennen, und welche einen fleinen runden Knopf haben, ben fie zwischen die benden Borderzehen ne mea: es ift ihnen aber nicht erlaubet, biefe Holzsohlen in Wegenwart des Koniges au tragen.

Der Krauense

Die Kleidung ber gemeinen Weibesperfonen ift von der Javanerinnen ihrer wenis perfonen und unterfichieden, und besteht nur aus einem Stude baumwollenen Beuges, morein fie bell ihre Gestalt. Leib von bem Gurtel an bis himmter einwickeln, ohne fich viel Dinbe gu geben, bit Bruft zu bedecken; und bas um fo viel weniger, weil biefer Buftand ihrer Unenthalt famfeit Borfchub thut. Die Frauenspersonen von einem gewiffen Stande befleifigen fich in biefem Stucke ein wenig mehr Chrbarkeit, und binden ein Salstuch um, aber voll einer fo feinen und fo flaren Gaze, baff, an fatt fie bem Befichte etwas badurch entile ben follten, fie fo gar glauben, noch mehr Bortbeil baraus zu gieben, vornehmlich bet ihren Tangen, Die fie mit vieler Unmuth und Gefchicklichkeit ausführen. Gie find eifris verliebt in diesen Zeitwertreib, welcher ihnen die Gelegenheit verschaffet, sieh feben zu la fen; weil fie fich felten auf den Straffen zeigen. Wenn fie in Wefellschaft erscheinen welches nid foft geschieht, fo find fie toftbar geputet. Giner von ihren vornehmifes Bierrathen, außer ben gestickten Salstuchern, ift bas Salindang, eine Art von einer ge falteten Scharpe von einem schonen seibenen Zeuge, Die mit Spiken ober goldenen Gran fen besetbet ift, welche ihnen von der linfen Schulter bis an den Gurtel geht, und wel the fie auf ihren Rhien ausbreiten, wenn fie figen. Die vornehmften tragen, aus Nad abmung der Mestiginnen, eine Urt von Badju oder halbem Bemde über ein Chioce oder ein Camifol von feinem Zeuge mit kleinen goldenen Knopfen, deren fie fich bedienen, ih re Bruft zu erheben, und fie in biefem Zufrande zu erhalten, unterdeffen bag bie Wage, welche fie bedecket, ihr neue Unnehmlichkeiten zu leihen scheint. Was ihre Rocke ande trifft, fo nehmen fie Stucke von verschiedenen seidenen Zeugen mit goldenen und filbernen Streifen und Blubmen bagu, womit fie fich zwen oder dreymal um ein Lapi berum um wickeln, welches ein fleines Unterfleid ift, bas fie fo bicht über den hintern anziehen daß es ber Westalt des Leibes nach läßt, als wenn man sie nackend fabe; welches anfang

lich ziemlich fremd aussieht: man gewöhnet sich aber mit ber Zeit bazu. Dan sieht ben Beforeiihnen keine Ohrenringe, noch Halsbander von Diamanten, Perlen und andern Ebelge- bung der fteinen, wenn man die konigliche Familie und einige Frauen von dem erften Range ausnimmt, welche schone Ringe und Haarnadeln haben, die in Gestalt großer Rosen von Diamanten ober Rubinen gemacht find, an beren Stelle andere fich funfflich gearbeiteter goldenen Blubmen bedienen, um ihre haare hinten am Kopfe hinauf zu binden. Man wird hier nichts von ihren goldenen Urmbandern und Ohrenringen fagen, die ihnen mit andern morgenlandischen Frauensperfonen gemein find. Die von niedrigem Stande geben barfuß. Wenn fie aber nur ein wenig angefeben find, fo tragen fie Pantoffeln, wie die Meftigen, und einige fo gar feibene Strumpfe von verschiedenen Farben, obgleich die rothe am hechiten geschäset und die gemeinste ist.

Die Weibest erfonen in Ternate find fchwarzbraun, wie die Mannsperfonen. Gie haben, bis auf die Farbe, ein angenehmes Gesicht, ein sanftes und schmeichelhaftes Wefen, höfliche und einnehmende Manieren. Gie tragen eine befondere Gorgfalt fur ihre Rabne, welche entweder weiß oder von einem glanzenden Schwarze und frets ungemein sauber sind.

Die Weibespersonen arbeiten in biesem lande. Die Mannspersonen führen ein fehr Mußiges Lefaullenzerisches leben. Es giebt ihrer sehr wenige, welche sich auf Runfte oder Wiffen- ben der Mans: schaften legen wollen. Wenn sie bas Nothwendige haben: so suchen fie das Ueberflußige personen. nicht. Richts kommt ihnen ladgerlicher vor, als wenn sie Die Christen. fich fo viele Muhe geben, fo viele Befchwerlichkeiten aussiehen, und fich fo vielen Gefahrlichkeiten aussehen feben, um einem Dirngespinnste ein Genugen zu leiften, welches ihr Ehrgeis ift. Bu Ternate gehen bie Sachen gang anders. Ein jeder bauet fich ba fein Saus felbft; ein jeber machet fich feine Rleiber, hohlet fich aus einem Dicken Baumftamme ein Canot aus, fangt fich Fische in ber See, ober jaget in den Gehölzen bas Wild, welches er zu seiner rinen aurla, fair, portofie fie keinare, and chine e Aressi

Ihre Saufer find nur von Zweigen von Sagu oder gespaltenem Bambus gemacht, Ihre Sauser welche sie mit Miste und Ralche überwerfen. Selten findet man einige , die von Solze und deren Gegebauet find. Bur Decke bedienen sie sich des Urap oder zusammengefügeter Cocosblat- rath. tet: Thre Fenster sind von Schilfe. Sie schließen des Machts ihre Thuren nicht zu, weil sie nicht viel zu verlieren haben, und sich also vor ben Dieben nicht fürchten. Ueberbiefes so vergraben sie ihr Geld in die Erde, wenn sie etwas haben. Die meisten aber find arm, vornehmlich feitdem man ihnen ben Sandel mit ben Burgnelfen genommen hat, welcher chemals die vornehmste Quelle ihres Reichthums war. Die heftige liebe zu bem Bausgerathe beherrschet fie nicht, sie sehen solches als eine große Beschwerniß an. Eine ober zwo fleine Matten bienen ihnen ftatt ber Tifche, Banke, Stuble, und oftmals auch ber Betten. Gie legen sich barauf schlafen, wickeln sich ben Leib in ein Tuch und taffen ihren Kopf auf dem Ellenbogen ruben. Die Vornehmsten haben eine Urt von Canape mit einer fleinen Matraze. Sie haben weder Kuffer noch Schränke; und um ihre Kleider zu verschließen, wenn sie damit das Wechseln haben, bedienen sie sich nur großer eingeräucherter Schilfröhre. Die Pisangsblätter sind zu gleicher Zeit ihre Teller, Tischtucher und Servietten. Ihr Kuchengerath besteht aus einigen schlechten Hackemessern, einigen Kochtopfen und einigen Porcellanlöffeln zum Trinken. Die meisten nehmen dafür noch die Schalen von den Cocosnuffen oder die Bambue. Man setze dazu noch ein ver-Allgem, Reifebelche, XVIII Band.

bung der Molnden.

roftetes Beil, um holg zu hacken, einige alte Delse zum Rifchen, einige Werkzeuge, ben

Sagu zuzubereiten, fo hat man alles, was ihre Wirthschaft ausmochet.

Shre Speife.

Eben bie Einfalt berrichet auch ben ihren Mablieiten. Das Waffer ift ihr gema nes Gerrant. Wenn fie fich aber luftig machen wollen, fo mifchen fie einige Safte bat unter, welche die Kraft haben, sie zu berauschen, wenn sie übermäftig getrunken met ben. Das Sagu ift ihr ordentliches Brodt. Der Reif wird nur ber ihren Schmaufell Sie machen wenig aus ben Sulfenfruchten. Das Geflügel ober bis aebrauchet. Wilberet ift nur für die Festtage. Fisch ift ihre vornehmfte Nahrung. Gie eff ihn frifd, troden ober eingefalzen, und laffen ihn im Dele roffen ober mit vielen Gref renen wurzendiech genedie dinner wer fem inder emelded was de mienis dien .

Ihre Fische= ren.

Ihre Urt zu fischen ift febr merkwurdig. Gie fangen anfänglich fleine Rifche mi verschiedenen Arten von Garnen. Wenn sie barauf großere haben wollen, so stecken vorn an dem Schiffe ein großes Robr auf, wo fie einen Strick burchichen, an beffe Ende ein Angel angemacht ift, mit einem Blatte barüber, welches ber Wind vortreib fang. Binten im Schiffe fitt ein Mann, welcher Die fleinen Rifche vorwirft, um arofien berben zu ziehen und sie zu fangen. Gie bedienen fich auch eines Korbes, ben auf ben Grund himmterlaffen; und nachdem er einige Zeitlang bafelbft geblieben, fo ben fie nach, ob Rifche barinnen gefangen find. Wenn einige barinnen find, fo taud einer von benen leuten, die im Schiffe find, unter, und bringt ben Rorb wieber über be-Wasser, welches in Diesen Gegenden fo flar ift, daß man die Fische barinnen schwimm feben kanne l'alabie Constitut que la fire des auto de la la la la la la la familia la la la feben kanne la la la februaria la la la februaria la la februaria la la februaria la la februaria la februa

Abre heura: then.

Die heurathen auf den Molucken find von der andern mergenlandischen Bolker ren', Die fich zur muhammedanischen Religion bekennen, wenig unterfebieden. Ein Dant ber sich verheurathen will, sieht die Frau, die er sudjet, niemals cher, als ben Tag, er fie benrathet. Er muß fich ihrentwegen auf das Zeugniß einiger von feinen Anvel wandtinnen verlaffen, welche fie fennen, und ibm zu Rupplerinnen bienen. Rich be Heurath, wenn die Frau dem Manne nicht gefallt, wie es oftmals gefchicht, ifi ibm of laubet, eine zwente, eine britte, furg, fo viele zu nehmen, als er ernabren fann. Ma geht in diesem lande nicht lange auf Die Frente. Unftatt ber liebesbriefchen briefen W Insulaner, nach bem Benspiele vieler andern Bolfer in Indien, ihre liebe burch Blut men, Früchte und andere Sadzen aus, die fie fo einqueichten wiffen, baff fie ihre 9 heimften Gedanken baburd ju verfieben geben. Gie wenden biefe Art zuweilen fo 50 in Staatsfachen von ber größten Bichtigkeit anger in in tradig delindung , ine

Die Berausgeber verweisen, in der Absicht, unnüße Biederholungen zu verma ben, wie sie sagen, auf die Beschreibung der Insel Java; weil ihre Radrichten ihne vermuthlich einige Aehnlichkeit unter den andern Gebrauchen auf den Molucken und benigt

auf Diesem Enlande gezeiget haben.

u) Im VIII Bande a. d. 362 u. ff. S Bu dem II Abichn. des X Cap. des I B. im VIII Bande nach unferer Hebersetung a. d. 322 u. ff. G.

\* Die hollandischen Berausgeber merken an, daß der Abt Prevest Scifts Bericht nach Graafens feinem gefeget habe, und durch den Strthum in der

Ungabe der Zeit verführet worden, der fich ben ti fen bepden Nachrichten eingeschlichen , woven die fte 1677 auffact 1627 und die lette 1606 für 1680 hat. Gie verbeffern auch nach Balentonen die 8" ge der hollandischen Ctatchalter sis 1687, und fie bis 1725 fort. Dach ihrer Ungeige folgen nach Hutmannen, Caspar Jangson, 2000





## Der III Abschnitt.

Der III Robennitt. To mailing day sail in

Beidrei= bung: Ser Molucten.

Lage, Große und Gintheilung biefer Infel. Gie- fel Relang. Infel Bonoa. Infel Ceram. Sol-Dani. Land Baguval. Fort Dibbelburg. Leptimor, Stadt Umbeina. Chifog Bieferia. Deffentliche Gebaude. Baufer. Andere Infein, Infel Buro, Cajelifche Meerbufen. Schoinne holgung und Weide. Junere ber Infel. Leipzige Reife nach einem großen Gre dafelbft. Ban ber Stel verfidet folde auch. Bericht eines Sergenten von feinem Gefolge. Anderer

. 3 . and come 2 min

ben Ortschaften der Rufte Sitto. Undere Dorf- landische Forts. Oftlufte von Jumamobel. fchaften. Jafiln Ruffa Telo. Fort Rotter: Groß Ceram. Rordfufte von Ceram. Barus Bay... Flug Ujer Dafin. Der Tafelberg. Infel Keffing. Jusel Ceram Lant. Andere flet-ne Juseln. Subfufte von Ceram; beren Ein-theilung! Das Junere der Jusel Ceram. Infel Duffa Laut. Menfchenfreffer. Sufel Bos uimog oder Illiaffer. Sollandifche Forts. Bor= theile bes hollandischen Defehlshabers dafelbft. Infel Mulana. Ginfalt ihrer Ginwohner. In-Bericht. Jufel Minblau. Jufel Manipa. In: fel Oma. Ihre warmen Bader. Fort Zeland.

Man erkennet gern, daß der geographische Theil der hollandischen Zusäße zu diesem Artikel w) nicht verdiene bindangeseket zu werden x). Das Uehrige aber ift von ei-Urtifel u) nicht verdiene, hindangeseket zu werden x). Das Hebrige aber ift von einer übermäßigen Lange, welche man abkurgen kann, ohne etwas nubliches wegzulaffen. Wir wollen ben hollandifthen Berausgebern nachgeben.

Unter allen Meifebofchreibern, welche von Umboina gefchrieben haben, ift Balentyn berjenige, fagen fic, welcher biefe Materie mit der meiften Dronung, Genauigkeit und Richtigfeit abgehandelt hat. Ein Aufenthalt von vielen Jahren in Diefem Gylande, eine volltommene Remitnis ber morgenlandischen Sprachen, ein frener Zutritt ju benen in Be-Bienung fiehenden Perfonen, ber Benfiand einer großen Ungahl betrachtlicher Freunde, nebst seinen eigenen Untersuchungen fteben fur die Gute seiner Werke. Unter fo vielen umstandlichen Nachrichten aber, woraus er zween große Bande in Folio gemacht bat, finden fich eine Menge, die einem ziemlich gleichgultig vorkommen fomien. Ein guter Huszug kann zuweilen mehr Rugen bringen. Derjenige, den wir machen wollen, wird anfänglich einige Erläuterungen wegen ber Erdbeschreibung von Umboina enthalten. Darauf wollen wir zu ber befondern Befchreibung der andern Inseln fortgegen, die ba-

Das Erland Umboina liegt zwischen dem britten und vierten Grade der mittäglichen Breite im hundert fünf und vierzigsten Grade ber Lange von den Canarier infeln. Gein Lage, Große Umfang ift ungefest zwanzig oder ein und zwanzig Secmeilen. Es wird in zween Theis und Efficheis le getheilet. Der gegen Norden oder die Rufte Sitto, welche ber größte ift, bat neunte lung Diefer halb Seemeilen in die lange und brittehalb in die Breite. Der kleine Theil, welcher gegen Suboft liegt, heißt Leprimor, und fann ungefahr funf Seemeilen in Die lange habeni. Seine Breite ift nicht über zwo Scemeilen.

Maantens Blok, german von Speult, Jos Verbeek, Jacob guftaart, Simon Cos, Jos

bann Dan Goreum, welcher nachher den Ra: hann Dandam, Philipp Marville, Jacob men Dan Brocksmannahm, Philipp Lucasson, Cops, Anton Jurde, Robert von Vica, Ro-Araus Bysels, Anton Dan den zeuvel, Jos bert Padbrugge, Dirk von zaas, Ricolas achim Roeloffoon Deutecom, Johann Dt. Schagben, Wilhelm von Wyngaarden, Baltens, Anton Cgan, Gerhard Dengieer, Ar- thafar Covet, Abrian Dan der Siel, Peter nold von Vianung d'Ouisiscorn, Withelm Gabri und Stephan Versluys,

Befdrei: bung der Moinden.

Cichen Orr: Rufte Bitto.

Die eigentlich fo genannte Rufte Bitto begreift fieben Illie ober Ortschaften, beren jebe ordentlicher Weise aus funf Dorfern oder ABohnplagen besteht. Die Ramen diefer fieben lillie find gelawan, Sapleffi, Sawani, Sammuen, 2lla, Maubinan und Solematra. Bor Alters war über jedes Dorf ein Orancaie ober Beamter gefehet, der unichaften Der ter dem haupte ber Drifchafte ftund. Diese haupter hatten den Rang als Rathe in ber allgemeinen Versammlung bes landes. Diefe ganze Rufte war unter vier umumschränkete Fürsten vertheilet, die ihren Sis zu Zittolama oder Alt- Bitto aufgeschlagen hatten, welches . Den Zeiten der Portugiesen ein berühmter Ort war, weil daselbse der vornehmfle Sandel mit den Burgnelfen getrieben murde.

Erfte Ditfchaft Dittelama.

Sitrolama liegt gegen Rorben ber Rufte Sitto an einem großen Meerbufen am Fuße eines hoben Gebirges, über welches die Sollander zween Wege gemacht haben, um fich nach ber Cubtufte zu begeben. Gie haben bafeibst ein freinern Fort gebauet, melthes den Ramen Lepden führet, und von zwanzig Colbaten unter bem Befehle eines Sergenten bewachet wird, beffen Umt ift, Die Bricfe gu befordern, und Diejenigen mit Sanftentragern zu verfeben, welche folche verlangen, um über bas Webirge zu kommen. Diefer Poften fteht unter bem Oberbefchlohaber Diefer Ruffe, welcher feinen Aufenthalt gu Sila, zwo Seemeilen von 21t = Bitto bat, wo eine gute Geffung ift, Ramens 21ms fterdam, Die von feche Canonen vertheibiget wird. Ihre Befahung befteht aus einem Sergenten und vierzig Solbaren. Es ift bas Generalcomptor auf Diefer Rufte und gugleich bas angenehmfte auf der Infel.

3wente Ort: schaft.

nita.

Die zwente Ortschaft, welche gegen Nordost von ber erftern liegt, enthält einige nicht febr merfwurdige Dorfer. Man entbedet aber dafelbft zwen faft unerfleigliche Gebirge, no-Gebirge Las von bas eine, Tanita genannt, bas bochfie in ber Infel ift. Mach bem Bengniffe einis ger Personen, welche bis auf ben Gipfel gekommen find, ist es dafelbft überaus kalt. Man findet auch keine Urt von Thieren dafelbst, außer einigen schwarzen Scuschrecken in einem febr dicken Moofie, womit die Erde gang bedecket ift. Die Baume selbst find damit bewachsen, und dieses Moof ist so seucht, daß das Wasser darque lauft, wenn man es nur ein wenig brucket.

Dritte, vier: ichaft.

Die britte Ortschaft fangt gegen Westen von Sittolama an, und erstrecket fich in cite, fünfte und niger Weire langst bem Gluffe. Darauf kommt die vierte, wo die Hollander ibre erfte Dit Festung, bas Schloff Derre genannt, gehabt haben. Underthalb Scemeilen unter Sila in der funften Ortschaft ist ein fleines steinernes Fort ohne Ramen, welches an dem Ufer eines Fluffes gebauet ift, und von feche Studen vertheidiget wird. Man halt bas felbst einen Sergenten mit zwanzig Mann wegen ber Menge Ragelein, Die baselbst gefammlet wird. Die fechfie Ortschaft wird von funf Wohnplagen gebilbet, benen man Regri : Lima, insgemein den Ramen Tegri Lima giebt, weil fie febr nahe an einander find. Das Fort

Sarlem, welches man ba gebauet hat, ift viel großer, als bas vorige: feine Befagung aber ift eben fo. Hinter bem Forte erhebt fich ein hohes Gebirge, welches fehr fichwer zu besteigen ift. Der Gipfol zeiget eine schone mit Fruchtbaumen bedeckete Ebene. Das Land zwischen Sila und Regri-Lima wird von eilf Fluffen gewässert, unter welchen sich viele fehr beträchtliche finden. Das Departement des Befehlshabers zu Sila hat ben Die Die siebente fer Ortschaft seine Granze. Die siebente ift an der Sudosifpipe der Rufte Bitto.

gablet darinnen nur drey Dorfer, welche auch unter der hilaischen Gerichtsbarkeit sieben, Ortschaft.

bereit

deren Ginwohner aber, wegen der weiten Entfernung, ihre Ragelein nach bem Comptor Beidreis

ber Infel Oma bringen, welche viel naber ift.

In der Weftscite jenseits Megri-Lima giebt es noch einige Dorfer, die von einem Molucken. andern Posten abhangen und niemals einen Theil von den Gutern der vier alten Dber- Biele Dorfer, haupter biefer Kuffe ausgemacht haben. Die Mamen diefer Dorfer find Urien, Uffalu Die zu einem 10, Lavife und Wackasthut. Avien ift nur eine kleine Ceemeile von Negri-Lima. andern Orte Man hatte chemals ein belgernes Fort Dafelbit, welches mit zwenen Canonen verfeben gehoren. und von viergehn Golbaten unter bem Befehle eines Gergenten bewachet mar: Diefe Befagung aber ift nachher weggenommen worden, und man halt nur noch einen einzigen Mann ba. Nicht weit bavon ift bas Dorf Affalulo, mo bie Portugiesen zum erften Male 1511 anländeren.

bund der

Wegen über find dren fleine Juseln, welche die Hollander die dren Brüder oder ver- Inseln Rouffrummelt 2700vojen = Tell, für Touffa: Telo, nennen, welches in der landessprache sa Telo. Die dren Erlande beißt. In der westlichen, welche auch die größte ift, findet fich ein fieinernes Fort, Ramens Bliffinguen mit einer Wache von neun Mann, Die Fifcherfahrzeuge zu bedecken, ben Betrug zu verhindern und von der Unfunft der Schiffe Machricht zu geben, Die fie in ber See mahrnehmen. Diefes Enland ift eine gute Seemeile vom Ufer. Die benden andern find viel naber, aber unbewohnet und ohne fußes Waffer.

Biro Seemeilen unter Uffalulo gegen die Mitte ber Gubwestspike bes großen Theiles von Umboina hat man bas Dorf Larite, welches an bem Ufer eines großen Fluffes liegt. Gein Bort, wolches von Steinen gebauet ift, fubrer ben Ramen Rotterdam. Fort Rotter, Man balt dafeloft eine Befagung von brenftig Solbaten nebft einem Gergenten unter bam. bem Befehle eines Unterkaufmanns, welcher bas haupt Diefes Comptors ift, und Die Magelein aus den Gegenden umher annimmt. Wackafibu ift nur in einer fleinen Entfernung von larife, beffen Gerichtsbarkeit fich ungefahr eine Meile an Diefer Seite erftrecter bis nach der Ban Capi, eine halbe Geemeile von der Gudwefffpife des großen Theiles von Umboing.

Es find von der Ruste Hitto nur noch die Dorfer Way, Souli und Baguval AndereDetter. übrig, Die an dem andern Ufer des Eylandes gegen Often und Gudoften diefer Rufte liegen. Man ist sie in ber Beschreibung übergangen, die man von den vornehmften Dertern ber Comptore zu Bila und larife gemacht bat, weil fie von keinem berfelben abbangen, sondern unter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des Schloffes Victoria steben. Bor Alters war zu Wan ein kleines Fort, Namens Umisfoort, welches man nachher ju einer bloffen loge gemacht hat, die mit Pfahlen umgeben ift. Der Statthalter ju Umboina halt dafelbst einen Caporal, mit einigen Soldaten, um seine Ruche mit Wildprete zu versehen.

Das land zwischen Ban und Hittolama gegen Westen ist bas erhabenste in ber Das baguna-Infel. Man fieht bafelbst viele Webirge, beren Spigen sich in ben Wolfen verlieren. Bon lische Land. Souli nach Baguval, eine kleine Seemeile weit, ist bas land ziemlich platt, und geht stets schmaler zu bis nach der Landenge, welche die Ruste Bitto mit Lentimor zusammenhangt, und über welche fich alle Schiffe, große und fleine, von einem in den andern Meerbusen auf Walzen, zwen oder drechundert Schritte weit ziehen lassen. Diese Urbeit war noch schwerer, ehe der Statthalter Padbrugge daselbst den Canal Mara : Passo hatte graben laffen, welcher fast eine Bierthelfeemeile lang ift. Hier ist ein fleinernes Fort,

Mamens

Beidrei: bung der Moluden.

Fort Middels burg.

Mamens Middelburg, boffen Befahung aus einem Gergenten und grangig Mann befieht. Bon diefem Orte an, wenn man bem innern Weflate ber Rufte Shito folget, it ber man vech einige nicht sehr beträchtliche Wehnplage. Man gablet aber wohl vierzis Bluffe, die meiftentheile ziemlich groß find. In einer kleinen Entfernung dieffeits bo Allangofpisse gegen Sudweft der Infel, wo wir fiehen geblieben waren, ist eine Wacht von einem Sergenten und fechgehn Mann, welche Befehl haben, auf ben Schleichhandel Achtung zu geben, und auf ben Gipfel biefer Spike Schiltwacht auszusiellen, um tem Schloffe burch so viele Canonenschuffe Nachricht zu geben, als sie Schiffe nach Amboina zu kommen febenen und Ibn nebt tont andrew wiene einer eine bei bei in vie eine gannel

Lentimor.

Der kleine Theil des Enlandes, welcher den Namen Leptimor führet, wurde ob ne die Stadt und die Jeffung, welche deffen Zierde ausmachen, nicht fehr betrachtlich fern. Man zöhler bafelbit fechs Dorfer auf den Gebirgen, womit bas gange Land angefüllet ift, und eilfe in den Thalern oder langst bem Flusse. Diefer Theil ist gegen sein Ende zu fister schmal, welcher die Spike Woussanwel heifet, und die Seeleute fehr Schlecht Bogemve nemen. Rahe baben an ber Cinfahrt in ben Meerbufen ift ein Bachthaus, wohin mon einen Caporal mit einigen Golbaten schicket.

Stadt 2fm= boing und des ren Welchreis bung.

Die Stadt Umboina liegt drittehalb Seemeilen von dieser Spike gegen Norden von Lentimor in einer fehonen Ebene an bem Ufer bes Meerbufens. Gie ift gegen Gubmeffen von dem Gebirge Goya, gegen Weften von dem großen Blepbantenfluffe und gegen Diten von dem Fluffe Way: Como umgeben; wiewohl eigentlich zu reden, die Dir fer Monfanivel, Latonhalar, Urimeffen, Marricherta, Sopa und Salona, melche an der andern Seite diefer benden Gluffe find, nicht recht wohl von der Stadt abgefondert werden konnen. Ihre Strecke von Mordoft gegen Gudweft langft bem Aluffe ift eine fleine Viertbelfeemeile, und ihre Breite von Aberben gegen Guben ungefähr viergebn hundert Schritte. Die Stadt wird nur durch einen Erdmall verrheibiget, ber an rie-Ien Orten offen ift. Sie hat keine Thore. Ihre Straffen find regelmäßig und ziemlich geräumig. Db fie gleich nicht gepflaftert find, fo verurfachen die fiarten Regen bafetbit boch wenig Schaben, und bas Wasser giehr sich gleich ein, weil tas Erbreich fehr schwantmicht ift. Man gablet davinnen eilf hauptstraßen, welche in breekig große Quartiere ungefähr eingetheilet werden, in denen über zwentaufend Saufer find, ohne die öffentlichen Gebäube. Unter biefen lettern find bas Schloft, der Daffar ober Markt, die Malgien-Firde, gwo Burgerhauptwachen, bas Rathhaus, bas Poseital, bas Baisenhaus, bes Statthalters Haus, die alte und neue hollandische Kirche und das Gewandhaus der Compagnie.

Color Victeria.

Das Schloff, Victoria genannt, ninunt bennahe bie Mitte bes norblichen Theiles ber Stadt ein, an dem Ufer, mo ber Blug Way Tomo in den Meerbuf.n fallt. Es hat zwen Thore; das eine geht nach ber kandfeite und bas andere nach einem langen und breiten Dannne, an welchem fich die Schiffe in zwanzig Raden Waffer auf einem auton balebaren Grunde vor Anfer legen. Außen an der Festung hatte man feit einigen Sale ren eine gehn bis zwolf guft bobe und ziemlic' bicke Mauer gebauet, welche fie in einer großen Weite umgiebt, und ihren außerlichen Graben bat. Die Befagung bes Geblef fes fieht unter bem Befehle eines Sauptmannes, eines lieutenants und eines Rahnbrichs. Auf einer von den Bafteven hat man einen Thurm aufgeführet, worinnen zwo Glocien hangen, die einzigen, welche in der Stadt find. Gine Schildwacht schläge baselbft bie 40:500

E 6

Stunden und halben Stunden. Gegen Morboft bes Schloffes, in bem Begirte feiner Mauern findet man den Zimmerhof, wo der Equipagenmeifter mit vielen Arbeitsleuten in Dienften der Compagnie feine Wohnung hat, and a bei bergin tiel in the 20

Der Paffar ober Markt, welcher fich gegen Albend von bem Schloffe, nabe am Ufer schen läst, ist eines der schönsten Gebäude der Stadt. Es rubet nach der Länge auf Deffentl neunzehn und nach der Breite auf fechs Pfeilern, gehn Fuß weit jeder von den andern, und man kann von allen Seiten hineingeben. Das Dach, welches brerftig Juf bech ift, ift mit Ziegeln gedecket. Imwendig ift ber Raum gut gepflaftert, und man forget bafür, daß er zu allen Zeiten fauber gehalten werde. Die Weiber bringen 'taglich ihre jungen Suhner, ihre Früchte und Rüchengewächse babin. Der Fischmarkt ift an einem Ende beffelben. Go groß biefer Plat auch ift, fo ift er boch ftets voller leute. Er ift einer von den vornehmfien Zierden der Stadt, und zu gleicher Zeit berjenige, wovon fie ben meiften Ruben gieht. Gin wenig weiter bin nach ber Westschier, zwischen ber Chinesenftraffe und dem Ufer, bat man die Malaienfirche, ein anderes schones Bebaude von Bolge, beffen Grund von Steinen ift. Es ift bundert guf lang und fechzig breit. Das Dach liegt auf zworn Reihen Saulen, welche burch bie Rirche burchgeben, wo fie in ber Mitte einen Raum von drenftig guß breit machen, der mit großen Gallerien umgeben ift. Es find barinnen fehr fandere Stuble und Banke fur den Statthalter, fur die Blieber perfehiebener Collegien und fur Die andern vornehmen Civil-und Militarbedienten. Richt weit von diese Rirche findet man ein geoßes fleinernes Gebaude, welches zur Bauptwacht ber bollanbifiben Burgerschafe bienet, Die Dafelbft alle Dacht zu machen. pflegt. Die Meftig. abiteger, welche man die Buenc : verds, (bie Grunbettler, Grungensen) nennet, haben dergleichen hauptwache zu Ende des Weges, ber langft bem Ufer bingebt, nabe ben bem Orte, wo der Elephantenfluß in den Meerbufen fallt.

Das alce Pospital, woraus man bas Rathhaus gemacht, ist auch ein schones fteinernes Gebaude, welches nahe ben dem Fluffe Way Tomo gebauet ift. Es ift neun= zig Fuß breit und vier und zwanzig boch bis an das Dach. Das Untere dienet dem ABandarzte zur Wohnung, und das zwente Stockwerf ist für die Verfammlungen der Juftizfammer, des Staatsrathes, des Vormundschaftsamtes und der Commiffarien wegen Chefathen, zu Rochte gemacht. Der Richtplat ift gerade gegen über auf ber andern Seite der Straffe. Das neue Hofpital ift ein wenig heher an eben dem Fluffe jenfeits auf einem mit Baumen berflangeten Wege gelegen. Es ift ein prachtiges Gebaude von viereckichter Gefialt, wovon jede Scite hundert und funfzig Juß breit, die Vorderseite vierzehn Fuß bed ift, und eben so viel auch für das Dach hat. Der Oberwundarzt, welcher auch Befehlshaber darinnen ift, hat feine Wohnung zur Rechten. Die Kranken find in vier andere Glügel vertheilet. Mieten in biesem Vierecke ift ein großer hof, und

auf benden Seiten ein schoner Garten mit einem weitlauftigen Gottesacker.

Das Baifenhaus, worein man auch arme alte leute nimmt, ift ein großes Gebaube, welches nicht weniger, als breifindert Quabratschuke har, aber viel länger, als breiter ift. Es ut daselbst eine schene Wohnung fur den Scholmeister und eine andere für die Schulmeifterinn, und rundumber viele ffeine fehr fauber gebaucte Saufer, die von armen alten keuten bewohnet werden. Inwendig erblieset man einen großen viereckigen Hof, der über zwerhundert Schritte hat. Gine von ben Thuren biefes Gebandes geht auf bie Strafe der Grungenjen , und die andere führet auf ben Ball gegen Gudoft der Gradt.

Befchrei= bung der Molneten!

Deffentliche

. . . . . .

Das

Moludien. über.

Befchreis .. Das alte haus bes Ctatthalters, welcher jest feine Wohnung in bem Schloffe fat, bung der mo er als ein Furst wohnet, liegt gegen Morgen, der alten hollandischen Rirche gegen Es ift ein febr großes Baus, welches 1689 von Brettern wieder erbauet worden, und hinter welchem eine schone Ballerie geht, Die über hundert Juß lang, und ungefahr swanzig breit ift und viele große Zimmer hat. In der Seite Dieses Baufes ift die Bache bes Statthalters, und jenfeits ein prachtiger Garten von zweenen oder breven Morgen Sandes, mo das Auge unter vielerlen Gegenständen herumgeht, die es entzücken und in Bermunderung feben. Man ficht bafelbft eine fleine Infel, Die von dem Gemaffer bes May - Tomo gemacht wird, und mitten barinnen ein grunes Cabinet, welches mit allerhand Bluhmen gegieret ift, woraus man die allerreizendeste Aussicht, die man sich nur einbilben fann, gegen bie verfchiedenen Seiten bes Webirges bat.

Diefem Saufe gegen über bat man die alte hollandifche Rirche, die ungefabr bunbert Auf lang, fechzig breit und auf eine Mauer von fieben bis acht Fuß boch gebauet ift; bas Uebrige aber ift von Holze, inwendig und auswendig febr fauber gearbeitet. In Diefer Rirche fieht man die Wapen aller hollandifchen Statthalter, welche beren vornehmfte Zierbe ausmachen. Un ber Seite ober barbinter ift die neue Kirche von Steinen, und als ein Achteck gebauet. Gine jede von ihren Seiten ift funf und zwanzig Fuß breit, melches zwenhundert Juf umber machet. Ihre Sohe ift fechs und fiebenzig Fuß, wovon brenfig für die Mauer bis an das Dach find, welches mit Ziegeln gebecket ift, und zween. starte gegoffene. Engel und andere eiferne Werte von einem gar zu schweren Gewichte tragt, als bag bas Gebaude lange Zeit ben Stoffen eines Erbbebens in einem moraftigen Grunde widerfiehen fonne. Dan bedauert, daß biefe Rirche gar zu weit abgelegen ift. Sie ift vollkommen schon, febr hell, und alles inwendige Zimmerwerk ift von einer eben so vortrefflichen Arbeit, als auserlesenem Holze.

Das Gewandhaus ber Compagnie ift an tem besten Orte ber Stadt, bem Edfloffe gegen über. Es steht mitten auf einem Glage gang fren, um es vor ben Zufällen von-Reuer zu vermahren, wiemohl es außerdem gang von Steinen gebauet ift. Es ift ein großer Laben, worinnen die Compagnie ihre Leinwand und Zeuge burch einen Berwalter

verkaufen läßt, der daselbst seine Wohnung bat.

Häuser zu Amboina.

Die Baufer in der Stadt find bequem. Man fchopfet barinnen eine febr frifche Luft und wohnet fuhl, ob fie gleich alle von Solze und nur von einem Stockwerke find, wegen ber häufigen Erdbeben. Die Feuersbrunfte haben fie indeffen boch gelehrer, fich ber Biegel, auftatt bes Strobes und ber Schindeln zu bedienen, womit nur noch die Baufer ber Infulaner gedecket find. Ihre Fenftern find von Schilfrohre; und der Webrauch bes Glafesift daselbst nicht sehr gemein.

Man lafit die Ungahl ber Ginwohner ber Rufte Bitto fast auf funfzehntaufend Geelen belaufen, wovon über viertaufend fabig find, die Baffen zu führen, und zwentaufend ungefabr find Datie. Co nennet man Diejenigen , welche die Regierung entweder jum Rubern ober zu andern öffentlichen Frondiensten branchet. Gine jede Kamilie ift verbunden, bierzu einen Mann auf ihre Roften zu ftellen. Die Leute Diefes Landes find Mauren oder Muhame= baner, funf ober fechs fleine Dorfer ausgenommen, welche bas Chriftenthum angenommen haben. Alle Ginwohner in Lentimor befennen fich baju, einige Mauren auf bem rothen Gebirge ausgenommen. Man gablet in Diesem Theile des Enlandes sechstaufend funfhundert Seelen, achtzehnhundert Mann von einem zu Rriegesdiensten fabigen Alter, und fechshun-303

bert und sechzig Datie. Mus ben Zahlungen eines jeden Jahres von 1688 bis 1708 er- Beschreihollet, daß die Ungahl der Einwohner ordentlicher Weise zwischen siebenzig und achtzig bung der tausend Seelen gewesen; wovon die Europäer nur etwa den funf und neunzigsien Theil Moincton. ausmachen.

Unter die Statthalterschaft von Umboina begreift man noch zehn andere Enlande, Undere In: welche von Westen gegen Often sind: Bouvo, Amblan, Manipa, Relang, Bo seln zu dieser noa, Ceram, Ceram Laut, Monssa, Laut, Continoa ober Liase und Boang, Statthaltere 23eft ober Oma

1. Bonro, welche gwolf ober vierzehn Seemeilen von der Spife larife gegen De- Infel Bouro, ften von Umboing ift, fann ungefahr achtgebn Scemeilen in Die lange von Often gegen Westen, und drengehn in die Breite ober auch noch mehr haben, weil man ihr ungefahr vier und fechtig im Umfange giebt. Diefes Evland ift nach Berbaltnif feiner Grofe nicht bevolfert genug. Man gablete zu ben Zeiten bes Berfaffers nur vierzehn Wohnplage der Insulaner derauf, wovon ein einziger aus Christen bestund, und ihre Ungahl belief fich nur auf drenzehnhundert freitbare Mann und fechsbundert Datie. Alle Diefe Dorfer, welche ehedem an verschiedenen Dertern des Enlandes zerftreuet lagen, find genothiget worden, fich unter bas hollandifche Fort zu fegen, wo fie fich in einem großen Fleden, Namens Cajeli, vereiniget haben, welcher an bem Meerbufen dieses Namens liegt. Indeffen hat boch jedes Dorf feinen eigenen Orancaie, das ift ein Oberhaupt, ber es regieret, benbehalten. Diefe Bolfer find lange Zeit den Ternatern unterworfen gewesen. und macheten vor Ulters eine ziemlich machtige Bolferschaft. Da aber ihre Empering unter der Regierung bes Mandarsjah die Hollander als Bundesgenoffen biefes Fürsien zu ihnen gezogen, welche fie auf den Punct niedergedrücket, worinnen fie nech beutiges Tages find: fo finden fich alle die andern Theile bes Enlandes muffe, außer daß die 211: fonrier ober wilden Gebirger die Boben einnehmen.

Das ersie Fort, welches die Hollander im 1657 Jahre allhier gehabt, war nur von Hollandisches Holje. Sieben Jahre darnach ließ ber Statthalter von Umboina eines von Steinen er- Fort. bauen, welches anfänglich Cosburg, und hernach Wostburg genannt wurde, und durch einen Zufall, den die Herausgeber nicht erklaren, im 1689 Jahre in die Luft gesprenger wurde; und von dieser Zeit an hat man sich begnüget, die loge mit Pfahlen zu verschließen. Diese loge führet ben Ramen Vertheidigung. Man halt daselbst einen Sergenten und brenftig Solbaten. Das Haupt ift ein Buchhalter, ber fich in Diesem Posen vollkommen wohl befindet: Die Compagnie aber zieht wenig Vortheile bavon. Die vornehmfte Handlung, welche baselbst geführet wird, ist mit Pady und Holze. Caseli ist in einer moraftigen Ebene, die sich über eine gute Geemeile zwischen den Stuffen Way-Souweill und Way : 21bbo erftrecket. Dieser lette Fluß ist der größte auf dem Eplande. Sein Wasser ist febr trube, aber ruhig, außer in ben regnichten Jahreszeiten. Es geht aus einem Binnenfee, ber oben auf einem Gebirge liegt, von da der Fluß burch drenhundert acht und achtzig Rrummungen an dem Ufer hinab fleigt. Man kann ihn drey Lagereisen hinauf gehen, ohne Grund zu haben. Es giebt viele Krotobile in Diefem Bluffe, beffen Ufer fast überall mit fehr buschichten Baumen bedecket sind.

Der Meerbusen von Cajeli, welcher ungefahr zwo Seemeilen ins land geht, fann anderthalb Scemeilen Breite ben feiner Mündung haben, welche an der Westseite durch Die Spihe Lusaretto und durch die Spihe Rouba an der Opsseite gemacht wird, von da Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

Cajelifche Meerbulen.

Beidrei: bung der Molucen, man nach ber offlichsten Spife gegen Rorben ber Infel, Ramens Polit, kommt, von ba bie Entsernung des cajelischen Meerbusens auf vier Scemeilen gerechnet wird. Es find noch ihrer zwo, ehe man um biefe Spife hinumkommt. Seit einigen Jahren hat man bafelbft große Schneibemublen angeleget, welche eine Menge Fahrzeuge babin gieben. Die andere offliche Spife gegen Guben beißt Baron - vea. Sie ift mit einer Relsenbanke von mehr als einer Seemoile in die Runde umgeben, welche fie als eine Urt von einem halben Monde bedecket. Bon diefer Spife an ift die gange mittagliche Ruffe burch ungählige Flüsse zerschnitten, worunter einige sehr ansehnlich sind. In dem westlichen Ende hat man ben Berg Tomabon, welcher fich durch seine Bohe sehr weit im Meere bemerken laft. Dief ift bas erfte, was man in dem Eplande entdedet, wenn man von Batavia kommt. Die Hollander nennen ihn gemeiniglich ben Cafelberg, weil er auf feinem Gipfel platt ift. Man halt ibn auf einer von feinen Seiten fur unerfleiglich.

Zwifthen biefem Berge und ber Rordweftspile, Ramens Balatteto, findet man noch einige Fluffe, worunter ber Way : Dien ober ber Teufelsfluß ber vornehmfte ift, welcher auch aus dem Binnenfee fommt. Gegen Weften find zwen fleine mufte Erlan-De, Ramens Moamfou und Moambaul, welche mit Felsenbanken umgeben sind. Alle Diese Gegenden find damit angefüllet. Das nordliche Ufer wird auch von einer ungeheuren Menge Fluffe gewässert. Way-Tima und Way: Ila haben ihren Ursprung aus einem Binnenfee. Das Uebrige biefer Rufte zeiget nichts mortwurdigers bis an bie liffatettospife, mo ein fehr bequemer Schiffwerft ift. Ueberhaupt ift das Uter eines der angenehmfien. Diefe grofie Ungahl Gluffe, welche man über hundert und fungig fich belaufen laft, unterhalten bafelbft ein beständiges Bent, und bin und wieder findet man überall dicke Gebufche, welche ben Gegenden umber eine Kuble und Unnehmlichkeit geben.

Schunes Holz

Das Epland ift tregen seines schonen Holzes berühnt, worunter man zweverlen Chenholz, fehwarzes und weißes, und eine britte unadhte Urt bat, Die von ber Gigenfehaft ber benden andern Urten etwas an fich hat. Die Balatettofiche gab vor Ulters Solz, welches bis auf hundert Fuß hoch war. Der Baum Bafa, woraus die Infulater ihre Difen macheten, wuchs vornehmlich auf diefer Spige, die ben Namen davon behalten bat. Die Hollander bedienen sich besselben, Rohlen daraus zu machen. Man findet baselbit noch verschiedene andere Urten Holz, welches zu Tischlerarbeit sehr hoch gehalten wird. Man bauet auch viele schöne Orembaien baraus.

und schone Weiden.

Die Weiden find bafelbft vortrefflich; und Die Butter, Die man bafelbft machet, wird für die beste in diesen kanden gehalten. Das haupt der hollandischen loge hat bis auf fechzig und siebenzig Rube, die ihn damit verforgen, und wovon der Statthalter zu Umbeina auch feinen Theil hat. Der Reif wird bafelbft mit gutem Erfolge gebauet. Es wachft ba auch eine fehr gute Urt Verften, Namens Ottona, und bas Sago Borneo, ein kleines Korn, woraus man eine fehr leckerhafte Bruhe machet.

Sinnere ber Infet.

Man kennet bas Junere ber Infel nicht recht, welche voller gräufichen Gebirge und weitläuftigen Walber ift, die an vielen Orten unzugänglich find. Gie sind bas Lager einer Menge großer Schlangen und anderer giftigen Thiere. Die Ufer der Fluffe find Großer Gee. mit Rrokodilen befeget: bas fonderbareste aber ift ein großer Binnensee, auf dem Gipfel eines Berges, welcher ungefehr die Mitte ber Jufel einnimmt. Diejenigen, welche ihn besuchet haben, haben sehr merkwurdige Nachrichten von ihrer beschwerlichen Reise babit मिन्द्रे के विक्रिया करते साथ हा तर है । विक्रिय hinterlaffen. And HOLL AND TOWNS AND DO

Der erfie war Johann Leipsin, Oberhaupt zu Bouro, welcher sich im Jenner Befchreis Des 1668 Jahres auf einer Oremone, in Begleitung vier Solbaten und einiger Oran- bung der caien des tandes dabin begab. Gie giengen von Liffela an der Gudfeite ab und den Molneden. großen Fluß Way. Ila hinauf, welcher langst einem großen Forste hinfließt, der so diet Leipsigs Reise und so buschicht ist, daß man gleichsam queer durchbrechen mußte. Die erste Nacht, dahin. welche fie in diefer grantichen Bufte gubrachten, war fo falt, daß man kaum Feuer maden fonnte; und ba es angegundet war, fo fab man es fast eben fo bald wieber auslofeben. Baume, die von eines Mannes Dicke gu fenn fchienen, waren nur einen ober zween Boll Dick: fo febr waren fie mit Droofe überzogen, und fo sehwach, baf fie oftmals, wenn man sich an sie lehnen wollte, auf einmal abbrachen. Man nahm bafelbst keine Art von Thieren mabe, fondern nur eine große Angahl Schweine, Die fich bafelbit febr vermehret hatten, weil die Mauren das Rleisch bavon nicht effen. Den andern Morgen feketen fie ihren Weg in biefem Geholze fort, woben fie eben bem Aluffe folgeten, ben fie den dritten an ihrer linken ließen, um in ein schones Thal zu gehen, wo fie fich diese Nacht aufhielten, und ein wenig von ihren Beschwerlichkeiten ausruheten. Machdem fie noch zween Tage angewandt, febr bobe Webirge mit vieler Mine und Wefahr durch eine Menge von Blutigeln, einen fleinen Finger Dick, wovon fie graufam gemartert wurden. auf- und abgufieigen: fo famen fie ben fechften Zag ben einer großen Cbene an, die fic bis an bas Ufer bes Gees erfirectet, beffen Entfernung von ber Mordfufte ihnen nur funf bis feche Seemeilen zu fenn fchien. Gie hatten auch nicht viel mehr vom Wege gurnd geleget, indem fie durch hinderniffe aufgehalten worden, die fie ohne Aufhoren zu über-

Sie faben in Diefer Chene einige Baumgarten, Die mit Fruchtbaumen, wie Die gu Umboina, bepflanget waren, und zerfireuete Butten, in beren eine fie Diefe Racht giengen, und eine Menge Pifang und viele Beerden Schweine fanden. Die Wifourier ober wilben Gebirger aber hatten ben ihrer Unnaherung die Flucht ergriffen. Indessen kamen fie boch den andern Morgen wieder, und zeigeten ihnen, wie sie diefe Schweine braucheten, wilde Cher zu fangen. Sie bothen den hollandern Saguweer zu trinken an. Diese gute Begegnung vermochte fie, noch zwo andere Rachte in der hatte zuzubringen; worauf fie noch eine halbe Tagereife hatten, fich nach bem Gee gu begeben, beffen Ufer überall fumpficht und an einigen Orten mit Schilfe bewachsen waren.

Hach ihrer Schähung kann er anderthalb gute Seemeilen breit feyn. Sein Bewaffer ift nach Leipfigs Berichte rein, welcher in diefem Puncte mit den Golbaten nicht übereinstimmete. Man fand auf bemfeiben viele wilde Enten und Taucher, aber feine ander ve Fische darinnen, als Late. Gin schlechter Rahn, ber aus einem Baumftamme gemacht war, hatte bennahe einen Soldaten umfommen laffen, ber fich darauf gewaget hatte. Die Hollander glaubeten, mitten in dem Gee eine fleine Infel zu bemerken, worauf einige Gesträuche muchsen. Man gab ihnen zu versiehen, es erhöben sich ben den Orcanen Wellen auf demselben, wie auf der offenen Sec. Ihre Absicht war, eine Floße aus eis nigen Studen Solg zu machen, um weiter zu kommen : Die Alfourier aber widerseheten fich. Leipsig bemühete fich vergebens, burch allerhand Höflichkeiten, fie zur Einwilligung du bringen: er konnte nur ihrer achte davon bereden, die ihn feit dem letten Rachtlager begleitet hatten. Sie waren auch noch schüchtern, und in der tandessprache so wenig geübet, daß man keine große Erläuterungen von ihnen erhalten konnte. Sie macheten sich nichts

Beschrei: bung der Moluden.

nichts aus benen Rleibern, die man ihnen anboth, und bas Gelb fchmeichelte ihnen nicht mehr. Da fie von ihrer garteften Jugend an , ber ftrengen Witterung gewohnt waren, fo empfanden fie beren Befchwerlichteiten nicht, und giengen nackend, bis auf einen Gurtel von Baumrinden, ber ihnen die naturlichen Theile bedeckete. Man fab ben ihnen Cabel und hackemeffer; ein Beweis, daß fie mit ben Ginwohnern am Ufer in gutem Bernehmen lebeten, weil sie sich fonft bergleichen Gewehr nicht verschaffen, noch vielweni= ger es selbst machen konnten. Sie luben Leipsigen ein, bas Makau mit ihnen zu trinfen, welches fie als eine Urt von Gibe anfehen, wodurch fie fich verfichern wollten, baff Die Hollander in friedlichen Gefinnungen gekommen waren, und nicht das land zu beob= achten. Sie hegeten ben Berbacht, ihr Endzweck mare, fie in die Rnechtschaft zu brin: gen, welche sie mehr scheuen, als ben Tob.

Un eben dem Tage macheten fich die Sollander ju ihrer Ruckreife wieder auf den Weg, und giengen anfänglich burch viele Baumgarten ber Ulfourier langft bem See, inbem fie fich gegen Often wandten bis an einen fehr schnellen Fluft, welcher fich, aller Bahrscheinlichkeit nach, in den cajelischen Meerbusen ergießt, und an deffen Ufer sie die= se Macht zubrachten. Kaum waren sie bafelbst angekommen, so saben sie sich von allen Alfouriern verlaffen, welches sie in die außerste Unruhe fetete. Die Wegweiser, welche fie ftets ben fich gehabt hatten, fuhreten fie ben andern Morgen burch grauliche Gebirge, schroffe Felsen und entfetiliche Bege, welche ben hollandern unerfteiglich waren. Man nahm gar zu fpat mahr, baf man, vielleicht mit Gleifie, febr übel geführer worden: in ber Ummöglichkeit aber, wieder guruck zu gehen, mußte man aus ber Roth eine Eugend machen, und fich bemuben, fich bundertmal mit lebensgefahr einen Weg zu eroffnen, wenn man nicht vor hunger und Elende in den Geholzen umfommen wollte. Abend fand man sich am Ufer des Fluffes Way Mipel, welcher auch seine Quelle in bem Gee hat. Die benden folgenden Tage konnten fie in diefen Gebirgen megen ber groffen Regen und Leipsigs Unpaflichkeit nicht fortkommen, welcher überaus schwach mar. Gie thaten aber noch bren Lage einen fo übertriebenen Marfch, burch bicke Behölze, taf fie fich endlich wieder an dem nordlichen Ufer ben der Mundung Way = Mipel einfanden, wo fie ein Champan von liffela nahmen, und fich nach einer Abwesenheit von zwanzig Tagen wieber nach Cajeli begaben.

Ban ber Stel diese Reise.

Die Folgen dieser Reise waren fo unglucklich für sie, baf viele davon gelähmet blieversuchet eben ben, und daß sich so lange Zeit feine Neugierige mehr fanden, welche sie unternehmen wollten, bis fich im 1710 Jahre, Ubrian Ban ber Stel, Statthalter ju Umboina, ent= fchloß, folche in Person zu thun. Da die Flotte der Corracoren, worauf er feine Um= herreife that, ju Bouro angefommen mar, fo fuchete er Rachrichten von dem Wege, ben er nehmen mußte, um fich nach bem Binnenfee zu begeben: Die Ginwohner aber, auch fo gar die alleralteften, waren nicht vermogend, ihm die Erlauterungen zu geben, die er verlangete. Rach vielen vergebenen Rachfragen brachte man ihm einen Orang Touba von liffela, welcher meldete, er hatte fagen heren, der Weg fienge an dem Fluffe Day Mipel an dem Ufer ben liffela an, von da man fich in zweenen Tagen nach einem fleinen Regerndorfe der Alfourier, Namens Gnabo begabe, und von da waren es noch zwo que te Tagereisen bis nach Wakaholo, einem Wohnplage, ber nahe am See liegenden 211fourier, welche mit benen zu Fnabo, und biefe lettern mit benen am Ufer handelten; ATOMET. moben

Befchrei=

bung der Moluden:

woben er hinzusekete, einer von biefen. Namens Wanebo, welcher oft von Lissela nach

Fnabo gienge, konnte ihnen mehr bavon sagen.

Da der Statthalter befohlen, man follte diefen Alfourier rufen, wenn bie Flotte fich dieser Seite nahern wurde: so kam ihr Wanebo ben dem Flusse Way Poutely entgegen, und versprach bem Statthalter, er wollte ihm ben besten Weg bis zu bem Gee zeigen. Man brachte bie Macht an biesem Orte zu; und ben andern Morgen fruh, ben isten bes Windmonates, fegete die Flotte ihren Lauf gegen Lissela in die Wegenden des Bluffes Ban- Mipel fort, wo ber Statthalter vor Ilufer legen lieft, und aus Land flieg, in der Mennung, man wollte fich auf den Weg begeben. Er wunderte fich aber febr, als er Waneboen bier fagen borete, ber 2Beg langft bem Fluffe mare gar zu besichwerlich für die Europaer, und er riethe, sie mochten mit der Flotte bis nach dem Flusse Way : Douteh wieder guruckfehren, wovon man ben Morgen abgegangen war, und wo man einen bequemern und eben fo furgen Weg antreffen murde. Man fragete ihn, warum er bas nicht den Tag vorher gefaget hatte, auftatt daß man ohne Noth die Ruderer abgemattet? Seine trockene Untwort war , er hatte nicht baran gedacht.

Da indeffen der Statthalter fur dienlich erachtete, seinem Rathe zu folgen, fo fehreten die Corracoren wieder um, und kamen nach Way- Pouteb, wo man zu Mittage fpeisete; und Ban ber Stel ließ den Alfourier, um ihn aufzumuntern, ben Tische neben fich fiben. Gegen funf Uhr begab fich ber gange Bug, einen Mustetenschuß weit von bem Rluffe, auf den Marich, und sie giengen vielmals über den Fluß. Rachdem fie ungefahr anderthalb Meilen fortgerucket waren, fo nothigte fie die Racht, Halte zu maschen. Den andern Morgen mußte man alle Augenblicke über eben den Fluß gehen, welcher schlängelnd bis ans Ufer hinfließt. Gine Scemeile weit von dem Orte, wo man bie Macht zugebracht hatte, traf man eine alfourische Butte an, die aber verlaffen mar. Man hatte den Tag vorher zwo gefehen, die nicht fo gut gebauet waren. Ben der lettern war ein Garren, der mit verschiedenen Arten von Pflanzen überflufig verfeben mar.

Eine halbe Seemeile weiter bin verließ man den Fluß Ban= Pouteh, um bem Flusse Roang zur Rechten zu folgen, wo man ungahlige Felfen antraf, über die man nur mit vieler Muhe und Gefahr kam. Endlich begab man fich an den Juß eines febr freilen Gebirges, welches die Alfourier Glebit nonnen, über welches zu gehen um fo viel beschwerlicher zu sein schien, weil er eine Urt von Triebsande war, mit kleinen Riefeln untermischet, welcher fich ben dem fleinesten Stofe lostif, und eine Menge anderer bis unten hinunterzog. Indessen unternahm man es doch, ihn zu besteigen. Allein, als man auf eine gewisse Johe gekommen war, wo der Weg immer schlimmer wurde, das Bepace juruckblieb, und ber Wegweiser über die Unbequemlichkeit nur lachete, die er gegen die hindernisse für nichts hielt, welche man wurde zu überfteigen haben, wenn man über einen benachbarten Berg gienge: fo glaubete ber Statthalter, es hiefe bas Un- Erfieht bavon mögliche versichen, wenn man diese Meise noch weiter treiben wollte; und es wurde so ab. gleich Befohl zum Ruckzuge gegeben. Indeffen erhielt boch ein Sergent, Ramens Convao Reller an der Spige fechs anderer Hollander und einiger Insulaner die Erlaubniß, weiter zu geben, und man wird feinem Berichte nunmehr folgen:

"Seit unferer Trennung von bem Statthalter haben wir den übrigen Weg ohne Bericht einer "Bergleich weit beschwerlicher gefunden. Oftmals haben wir über Felsen flettern muß- Sergenten

fen, Gefolge.

Beschreit bung der Molucien. "fen, wo nur ein Mensch geben konnte. Diefes fürchterliche Gebirge, worüber wir gu "geben hatten, hielt uns zween Sage auf."

"Den sechsten kamen wir nahe an den See. Wenn wir kein Wasser hatten, so "schnitten die Mauren ein Bambu ab, und reicheten uns seinen Saft, welcher den Ein"wohnern zu ihrem ordentlichen Getränke dienet. Wir haben weder Neißselder, noch
"Moräfte gesehen; und die Bäume waren nicht mehr mit Mooße überzogen, wie zu
"Leipsigs Zeiten, weil wir in der trockenen Jahreszeit waren, welches gleich einen großen
"Unterschied machet. Die Nächte waren auch viel gelinder. Das Merkwürdigste auf un"serer Reise waren zween kleine Hügel in der Gesialt eines Canals, die inwendig mit
"Wasser angestüllet, und auswendig mit einem diesen Mooße bekleidet waren, welches
"beständig angesenchtet wurde, und dadurch eine allerliehste Wirkung durch die Mannich"faltigkeit seiner Farben hervordrachte. Gewisse Vögel von einer vollkommenen Schön"beit, welche einen so starten Leib, wie die Canarienvögel, einen schwarzen Kopf, rothen
"Hals mit einem weißen Streise umber und glänzende goldgelbe Federn haben, ließen
"uns einen höchstlieblichen Gesang hören

"Der See ist ungefähr viertehalb Seemeilen breit. Er ist fast überall rund, und "kann in der Mitte sunfzehn die sechzehn Jöden tief seyn. Man sängt nur Aale darinnen, die so dick, wie eines Mannes Schenkel sind. Ich sesete mich in ein kleines Canot, um
"die Lage desselben desto besserzu erkennen: der Wind aber nöthigte mich bald, an das User
"wieder zurück zu kehren. Der See ist an dem Abhange eines Gebirges, und das Wasser
"kömmt durch den Just Rey-Saie binein, und zwar mit mehr Geschwindigkeit, alses
"sich in den Way- Aipel ergiest. Ich hatte kust, den erken von diesen berden Flüsnsen hinauf zu gehen, zumal da der Grancupe, welcher dasselbst zu bestelen hatte, zu
"uns herunter gekommen war. Die Alsowier aber weigerten sich, mich dahin zu süh"ven, unter dem Vorwande, es könnte mir ein Unsal begeunen.

"Diese Einrschner kamen une sausimuthig und geselig vor. Sie lebeten nur von "Aalen, Pisang und Wurzelv. Wie seben baselhst keine fruchteragende Baume. Sie "hatten weder Wieh, noch Kühner, sowdern nur Schweine. Wir kauseren ihnen zwen "ab, wovon unsere Wegweiser nicht essen molten, weil es nicht billig wäre, sageten sie, "daß sie von etwas ässen, das ihnen wäre bezahlet worden. Ihre Häuser liegen zernstreuet, und man sindet ihrer niemals über dren oder vier bezsammen. Der Hauptwohnnplaß, welcher an dem Ufer des Sees ist, heißt Wakobolo. Nachdem wir den solngenden Tag daselbst zugebracht, so reiseten wir den sten früh morgens wiederum ab,
nund kamen den vierten Tag glücklich ans Ufer. Man vermuthete, es möchen Würznelken auf dem Gebirge son: wir haben aber keine wahrgenommen. Gleichwohl muß
"etwas da son, welches uns die Einwohner nicht wollen bekannt werden lassen.

Andere Nach:

Mars, der Equipagenmeister, welcher diese Meise mit dem Haupte der Loge zu Bourv in eben dem Jahre that, hat dem Verkasser solgende Erzählung davon gemacht. Den ersten Tag, da er von Cajeli in einem Schisse abgegangen, kam er dis nach Wan-Nipel, von da er nur noch vier Tage brauchete, den übrigen Weg zu thun. Ben seiner Ankunft in den Gegenden von Wakaholo sand er daselbst noch den Orancaie dieses Oretes, einen Greis mit grauen Haaren, welcher zwen und drenssig Jahre zuvor Leipfigen an das User des Sees begleitet hatte. Wie Mars mennet, so liegt dieser See zwo Seesmeilen weiter gegen Süden, als in der Karte, und seine Entsernung von dem nordlichen

11fer

Ufer ift nicht über bren Seemeilen. Er giebt ibm fechfe im Umfange, zwo in ber Lange und anderthalb in der Breite. Seine Tiefe gegen die Mitte ift zwanzig Faben. Mars fah biejenige kleine Insel barinnen nicht, wovon die Insulaner QBunder erzähleten. Man wollte ihn aber bereden, fie mare damals überschwennnet. Der Hal ift ber einzige Gifch, welchen diefer See ernahret. Die Rricchenten und wilden Enten erfchienen auf demfelben in großer Menge, und die Hollander von des Mars Gefolge schlugen ihrer viele mit Flinten tobt, ohne auf die Borftellungen der Alfourier etwas zu achten, welche zu befürchten fchienen, biefe Rubnheit mochte burch einen gewaltigen Sturm beftrafet werben.

Befchrei= bung der Molucten.

Die Drancaien der Ufourier und die vom Ufer fecketen ein jeder eine Spihruthe in bas Waffer, jum Zeichen des Friedens und der Freundschaft. Alle Einwehner umher waren herzugelaufen, um foldbes mit anzusehen. Ihre Ungahl mochte auf hundert und fech. gig Mannspersonen, achtzig Weibespersonen und etwa funftig Kinder fleigen. Shre um ben Gee zerfirent herumliegenden Sutten machen verfchiedene kleine Dorfchen aus, in deren jedem man nur funfzehn bis zwanzig Perfonen gablet. Es find überall nichts als bobe Gebirge, beren Buß gleich am Rande bes Gees anfangt, und feine Ebene bazwischen lagt. Die ungemeine Ralte, welche in Diefem traurigen Aufenthalte berrfthete, vermehrete noch bas Graufen beffelben. Da Mars enblich nichts gefunden hatte, als Urfachen, feine Muhe zu bedauren: fo hatte er boch wenigstens bas Bergnugen , nach Berlaufe gweener Lage bas Ufer wieder zu erreichen; indem er gegen Suden binab gieng: er hatte aber einen befie langern Beg gur Gee, um wieder nach Cajeli an ber andern Geite bes ાર ઉંચો જિલ્લાનું માતુ સાલ્યાના દેવી રેલ્લાનું જાઈ છે. તે કું છે. મારી નામા Enlandes zu kommen.

II. Das Enfant Amblen, welches von den Einwohnern des fandes auch Belanvo Infel Am genennet wird, ift das zwente in eben der Ordnung von dem amboinischen Departemente, blau. Es liegt gegen Guben ber oftlichen Spife von Bouro in der Entfernung von zween groffen Geemeilen, und scheint ein wenig gegen Gudweft und Mordoft gekehret zu fonn. Coine Geftalt ift bennahe eneund. Man giebt ihm anderthalb Meile in die lange und eine in die Breite. Bor Alters war dieses Enland sehr bevolkert, und enthielt bis auf funfzehn Derfer, welche mit der Zeit auf neune herunter gekommen find, beren Einwohner fich auf achtzehnhundert und funfzehn Seelen belaufen, worunter vierhundert und neunzehn Mann zum Kriege taugen, und hundert dren und achtzig Datie find.

Die Gollander haben zu verschiedenen Zeiten in Innblau viele Schanzen gehabt, um die Einwohner des Erlandes im Zaume zu halten, welche oftmals die Befahungen barinnen niedergemacht haben. Seit vielen Jahren aber hat man nur eine bloße Wache von einem Caporele mit drey oder vier Mann dahin geschickt, welche sich nicht einmal beständig daselbst aufhalten, sondern zurück geholet werden, so bald man sie da nicht mehr nothig zu senn glaubet.

Das land ist arm und bringt nicht genng Sogn zur Rothburft ber Einwohner bervor, welche verbunden find, ihren voruchmsten Unterhalt von Bouro kommen zu laffen. Das Enland ift voller Gebirge: indessen giebt es darauf eine Menge Flusse, Die alle sesse flein find. Man kennet ihrer eilfe ben Ramen, und vielleicht finden sich deren noch mehr. Die Cudwestspisse, welche die Hollander die Wonchokappe neunen, scheint von weitem als eine abgesonderte, sehr schmale, hohe und sieinichte Insel. Die ganze Ruste ist mit einer Rette von Felfen befetet.

Beidrei= bung ber Molucien.

Iniel Mani: pa.

III. Manipa, Berrea, Bafia ober Condea, bas britte Enland ber Regierung ju Umboina, hat fast vier Seemeilen in die Lange von Often gegen Weften, und feine Breite ift ungefahr anderthalb Gesmeilen. Geine Lage zwischen Ceram gegen Morgen, und Bouro gegen Abend, feket es gleich weit von diefen benden Infeln, die bende funf Geemeilen weit bavon entfernet find. Man gablete vor Altere in Diefem Enlande viele arofie Dorfer, welche vierhundert und zehn Mami unter Gewehr ftellen und zwerhundert feche und funfzig Datie schaffen konnten. Die Ungahl ber Ginwohner mar ungefahr fechiebnhundert. Die Kriege aber , welche fie fich burch ihre Treulofigfeit gegen Die Hollander augezogen, haben fie fajt auf nichts gebracht, und was davon übrig geblieben, ift genothiget worden, fich unter die Stude ber Schange Wantrow ober Mistrauen zu fegen, beren Befa-Bung aus zwanzig Mann unter einem Gergenten besteht, welcher zugleich bas haurt diefes Postens ift. Die Compagnie zieht keinen Dugen baraus, feit bem bie Magelein ausgerottet find: es ift ihr aber flets viel daran gelegen, zu verhindern, daß fich die Einwohner ber Infel nicht in diese Handlung mischen. Der Berten and Land Berten Berten in tret

Man entbecket auf dem Eylande vier große Gebirge, Die ihnen ehemals ju Bu-Auchteortern bieneten, und wo sie fich gut befestiget hatten. Die Schange Wantrow liegt gegen Guben ber Infel. Gine Ceemeile weiter bin gegen Often tommt man in eine Bay, vor weldher eine halbe Scemeile vom Ufer Die fleine Jufel Dulo : Touban, Taubeninfel. oder bie Taubeninfel liegt, welche von ber Menge Dicfes Geflügels fo genennet wird,

welches man bafelbit antrifft. Der Boden ift niedrig und mit einer großen Relfenbant umgeben, aufer an ber Mordfeite, wo eine gang mit Baumen befegete Bucht ift. Gegen Morden von Manipa ift eine andere Ban, der erften gegen über, und in einiger Entfernung in der Gee eine zwente Infel, die fleiner ift, als die andere und Daracesinfel heifit , weil diefe Urt Burgeln bafelbft febr haufig machft. Das offliche Ende von Manira ienseits biefer benben Banen endiget fich burch eine schmale Erite, Ouwane genannt,

welche fich anderthalb Seemeilen weit erfirectet, und auch gang mit Felfen umgeben ift. Mustitenin: Gegen Rordwest hat man noch die kleine Insel Mustite ober Mickeninsel, welche febr niebrig ift, und zwo andere gegen Weften, movon bie eine nur ein febroffer Felfen ift, Teufelsinsel. Dem man den Mamen Teufelvingel gegeben bat. Die Wofifrige von Manipa, welche gegenüber ift, führet ben Mamen Siecl ober Mouron. Auf benden Seiten ber Schan-

ge ift eine große Felfenbank, welche machet, daß die Schiffe genothiget find, eine Ceemeile weit vom Ufer zu ankern.

Fluffe

IV. Relang, bas vierte Epland ber Regierung ju Umboina, ift zwo Seemeilen gegen Morben von Manipa gelegen. Seine Geftalt ift fast vierecfig. Man giebt ibm eine Etrede von anderthalb Seemeilen. In einem feiner Enden aber ift es viel breiter, als long. Chemals zählete man acht große Dorfer barauf, die ungefahr fiebenhundert Seclen enthalten fonnten, wovon hundert und achtzig Mann zum Rriege taugeten und neunzig Datie maren. Gie finnden unter breven Flocken, Mamens Satapouteh, Salatti und Rolang. Thre vortheilhafte lage auf ichroffen Felfen und unerfteiglichen Gebirgen, wo fich die Einwohner befestiget batten, macheten fie ben Sollandern furchtbar. Gie haben aber ben noch folche endlich zu Paaren gebracht. Ihre Baupter find nach Batavia gefchicket, und Die meifter Insulaner nach Manipa versetzet worden. Dieses Enland ift arm und bringt nur wenig Sagu bervor. Dafür aber zieht man gutes Bauholz, vornehmlich Tannenhols heraus, wovon die Einwohner bas harz verkaufen. Das Land wird von einem fchonen

Patatesinici.

fel.

Infel Relang ..

Fluffe gemäffert, welcher an dem Rufe eines hoben Gebirges flieft. Die Einfahrt wird Befchrei: burch verseliedene Felfenbanke gemacht. Man sieht daseibst auch ein Binnenwasser, 24la genamt, welches eben fo, wie ber Aluf, ben Infulanern Dienete, ihre Jahrzeuge und ber Feinde ber Hollander ihre dahin zu ziehen.

bung der

Zwischen diesem Enlande und Ceram oder Zouwamohel, ist eine andere kleine Infel, eine Seemeile lang und eine Bierthelmeile breit, Ramens Pulo Bahi, ober die Schweininfel. Schweininsel, welche nur mit Schweinen besehet ift, weil man fein fußes Maffer barauf findet. Gie ift mit hoben Gebirgen und Weholgen angefüllet. Die fleine Strafe, welche fie von ber Kuffe von Houwamobel absondert, hat ungefahr eine Vierthelmeile in ber Breite. Die Hollander haben sie Massaus gahrt genannt, weil Raffaus Flotte 1623 da burchgieng, um fich nach Umboina zu begeben. Der Strom ift dafelbit fo reiffend, baf bie fleinen Fahrzeuge fich allba ben bem geringsten Winde nicht halten fonnen, ohne fieh in Wefahr zu begeben, fie mochten an dem Ufer scheitern. Un der Seite

von Relang ift auch eine kleine Fahrt, die viel schmaler ift, als die erste.

V. Bonog, bas funfte Enland eben ber Regierung liegt bren Seemeilen gegen Infel Bonog. Morden von Relang und zwo gegen Westen von Ceram. Es ift bren Seemeilen lang und ungefahr eben fo breit. Das gange Enland ift voller Gebirge und Gelfen, vornehmlich an ber Weftseite, wo man eine große Ban findet, queer über welche eine fleine Insel liegt, Mamens Mouffa 23oan, beren Boden ebenfalls sehr gehaben und bergicht ift. Diefes Ufer zeiget ein Binnenwaffer und zween fleine Gluffe, beren Bestade ehemals fehr bevolltert maren. Man gablete in bem Enlande bis auf brengebn Derfer, welche bren hundert und brenfig Mann jum Kriege und hundert und brenfig Datie ftellen konnten. Die Ungahl ber Einwohner belief sich auf zwolfhundert, wovon funfhundert das Chris ftenthum angenommen hatten. Diefe Insulaner find ebenfalls unter die Studen von Manipa versetet, und ihre Baupter nach Batavia oder anders wohin geschicket worden, ba fie, nach bem Benfpiele ber Einwohner zu Relang, fich emporet hatten; ein einziger Hauptmann, beffen Treue bekannt war, erhielt die Erlaubnif, mit ben Chriften feines Gebiethes und einigen Bauern, welche bie Boben inne hatten, in bem Enlande gu bleiben. Das Land ift arm und die Einwohner leben nur von ihrem Teldbaue.

Obgleich die Hollander fo lange Zeit in dem Besite des Cylandes Bonoa gewesen: Insel Louhou. fo haben fie boch nur erft feit wenigen Jahren mit vielem Erftaunen entbecket, baf Diefes Enland durch einen Urm bes Mecres in zwen Theile getheilet ift, woven das anfehnlichste an der Seite von Houwamohel liegt, und den Namen Loubou führet, und das andere eigentlich das Enland Bonoa ist, welches niemals bewohnet worden, weil der Boben fehr fteinicht ift. Gie bienete aber ben Infulanern zur Buflucht , welche aus Diefer Urfache die Sache geheim hielten. Unterdoffen daß die Hollander auf der einen Seite Wache hielten, entwischeten die Fahrzeuge ihrer Feinde zwischen diesen benden Enlanden,

welches man sonst nicht begriff.

VI. Ceram, bas fechite und größte von allen Eplanden ber Regierung ju Umboina, Infel Ceram. ist von Often gegen Besten sechzig Seemeilen lang, und an einigen Orten zwolf bis funf-Behn Seemeilen breit. Man theilet es in groß und flein Ceram. Die Ordnung ber Beschreibung erfordert, daß wir von diesem lettern Theile anfangen, welcher der weflichfte ift. Man giebt ihm gemeiniglich ben Namen Souwamobel, ben ben portugiefischen Schrift- Houwamohel. stellern aber ift er unter bem Namen Devanola bekannt. Er erstrecket sich ungefahr zohn Allgem, Reisebeicht, XVIII Band.

Beschrei: bung der Mislucken.

Seemeilen weit von Morben gegen Guben, und feine größte Breite ift von vier bis fünf Geemeilen. Er ift eine halbinfel, die durch eine Erdzunge von einer fleinen Scemeile breit, welche maniben Tanounopaß nennet, an Ceram hängt. Die mittägliche Epi be von Houwamohel, welche Sibel, und von ben Hollandern de Drooge Rysthock genennet wird, ift nur zwo Seemeilen von ber Rufte Sitto entfernet. Die Unfuhrt ift wegen berer Felfen gefährlich, woraus diese Rufte besteht, und die auf ihren benden Seiten wie eine Mauer zu ftehen scheinen, ohne ben geringfien Untergrund in einer guten Ente fernung. Man findet in ben Gegenden umber tein Waffer.

Inthibello.

Man zählete vor Zeiten in dieser Halbinfel ein vierzig Dorfer, die von bregen Saupt flecken, Namens Cambello, Leffidi und Louhou, abhiengen. Die benden erstern lagen gegen Westen und ber lettere gegen Often. Cambello war anfänglich ber Mittel punct der Handlung mit den Burgnelfen, welche die Einwohner diefes Fleckens zuerst aus ben Molucken nach Umboina gebracht zu haben fich ruhmeten. Die fremden Nationen, welche burch biefe koftbare Baare bahin gezogen wurden, lanbeten, ungeachtet der Unbequemlichfeiten der Abecde, haufig dafeibji an. Bor diefer Zeit war Leffidi dem Gleden Cambello weit überlegen: Louhou aber war in verschiedenen Absichten der beträchtlichste unter den breren; und dafeibst schlugen die alten Statthalter des Koniges von Ternate ordentlicher Weise ihren Gig auf bis 1620, ba fie fich nach Lucielle begaben, um fich bafelbit wiber Die Hollander zu befestigen. Indessen famen sie boch zuruck, ihren erften Posten wieber einzunehmen, nachbem fie 1637 von ba verjaget worben.

Hollandische Forts.

Die Sollander haben zu Cambello ein feinernes Fort gehabt, Sardenberg genannt, ein anderes zu leff di, ein brittes zu Louhou, Mamens Overburg, und ein viertes zwischen Cambello und Leffidi; bren holzerne Forts oder mit Pfahlen eingefchloffene logen an anbern entferntern Orten ungerechnet. Rach ber im 1651 Jahre erfolgeten allgemeinen Miebermehelung ihrer Befahungen und ber Entvelkerung von houwamobel, welche im 1653 Jahre barcuf folgete, ift von allen biefen Plagen nur Die Festung Overburg übrig geblieben, welche einen Raum von vier und funfzig Fuß ins Gevierte einnimmt, und werinnen die Compagnie eine Befagung von zwanzig Golbaten unter ber Unführung eines Cergenten halt, ber unter bem Befehlehaber ber Rufte hitto feht. Diefer Bache ift anbefehlen, befländig das land zu durchflichen, um alle Gemurzbaume auszurotten, melche sich baselbst noch in großer Ungahl befinden. Sie muß auch auf die Unternehmungen von außen besonders aufmerksam senn, und auf das Saguhol; ber Gefelischeft Acht geben, welches man einigen Burgern zu Umboina auf bren Jahre zu verpachten pflegt.

Oftfiffe von

2000

Unter Sonbon ftunden alle Dorfer ber oftlichen Rufte von Sommamobel, ihrer fice Houwamohel. bengehn an ber Zahl, welche ihre Magelein babin zu verkaufen brachten. Gegen Rerben vicfes Fledens hatte die Megeren Sevolame in ihrem Bezirke fo viel Bamme, baf man bis auf ein Bahar ober fünfhundert und funfzig Pfund Ragelein bavon fammelte. Laul :, mo bie Hollander ein holgernes Fert aufgeführet hatten, mar wegen feiner Gagurvalder berühmt, Die fich jenfeits Locki, einen andern berühmten Drt erftrecketen, mor aus die Statthalter gu Ternate einen ihrer festesten Plage gemacht hatten. Quenta mar wegen feiner vortheilhaften lage nicht weniger fest. Bon bem Borgebirge biefes Mamens, welches man auch Joulong nennet, wendet fich bie Kuffe nach Gubweff, und zieht fich auf eine Seemeile breit gegen Louhou zusemmen, von ba fie gegen Guben, bis an die Gripe Sibel, ungefähr vier Seemeilen weit läuft, und noch einige antere Co

Brand Lawrence of the Boundary Ben

sen und Bayen machet, wovon die vornehmste die Picaspise ist, welche die Hollander Die Cocicoesbay genennet haben, und chemals der Sammelplat der Flotte der Coraco- bung der ren mar.

Molucien.

Wenn man vor der Spife Sibel vorben ift, brittchalb Seemeilen gegen Rorden an ber westlichen Rufte: fo ift ber erfte merkwurdige Wegenstand, ben bas Ufer zeiget, ein großer Felsen, ber unter bem Mamen Baton Loubang bekannt ift, an beffen Suge bie Ratur verfchiedene febr tiefe Soblen zu bilben ein Belieben getragen, beren außerli= ches Ansehen den Thoren einer Seadt mit ihren Thurmen ziemlich abnlich fieht. Diefe Grotten bienen benjenigen, welche von ber Racht überfallen werben und fein anderes Mach: lager finden, um bie Wiederfunft bes Tages zu erwarten, obgleich ber Aufenthalf barinnen gräulich', und auch ber Schlangen und anderer giftigen Thiere wegen, die fich barinnen befinden, gefahrlich ift. Zwo kleine Geemeilen weiter fam man gu bem berufenen Fleden Cambello, welcher von Loubou durch ein hobes Gebirge abgefondert war, über welches sich die Einwohner in weniger als zween Stunden von einem an bas andere Ufer begaben. Bon ber Spice Sibel bis bieber, in einer Strede von vier Ceemeilen ungefibr, ift bas land nicht gang eine Seemeile breit. Benfeits Cambello aber geht bie Ruffe baid gwo, bren und endlich ungefahr vier Scemeilen gegen Abeffen vorwarts.

Underthalb Seemeilen jenfeits biefes Steckens lag Leffidi binter zwenen großen Ge-In eben ber Weite gegen Morben von leffibi war ber gleden Brang in einem lande, beffen natuliche Dieizungen die Vorfiellung von einem irbifchen Parabiefe machen. Der schone Bluft Bier. Mira ift nur eine halbe Scemeile weit tavon entfernet. Das Land wird gegen Weften anberthalb Geemeilen lang nach ber Spike zu immer breiter, welche gwijchen houwamohel und ber Schweininfel die Maffaufahrt machet. Nach biefer Grife lauft bie Rufte gegen Dfen, und bie Felber werben burch viele kleine Bapen und Spifen bis an ben Tanounopaß immer schmaler. Drey Seemeilen weit von Iljer-Mira gegen Nordost fand man Assabondi, ein Dorf, bessen Einwohner sich ben ihren. Machbarn burch ihre Secrauberegen furchtbar gemacht hatten. Die Goliander haben fie nur erft nach vieler Mube und vielem Berlufte ausgerortet, weil fie fo mohl von ben Ma= eaffaren, Malagen; Ternatern und andern Benftand erhielten, als auch mit einer Menge Restungen bedecker waren, und es schwer fiel, ihnen in ihren unterirbischen und unmerklichen Schlupfwinkeln an bem Jufe bes Gebirges zu folgen, woraus fie befrandige Musfalle, und frets mit einigem neuen Bortbeile auf ihre Feinde thaten. Bor diefem Gobirge bat man im Meere viele fleine Infeln, wovon die vornehmfie den Damen Couffas Miron, Tenfelsinsel, führet, und exemals burch ein Fort vertheibiget murde. Die anbern find weiter nerdesimarts gegen bie Epite Lapi gu, welche zwischen zween ziemlich tiefen Baven, Gyfels und Batabouli genannt, ift, wovon die lettere viele sonderbare Teiche gwifthen ben Felbern madjer, über welche hinaus ein großer Binnenfee ift, Mamens Tebonmina, welcher fich burch unterirdifche Canale zwischen einigen Jelfen in das Meer ergießt. Alle Diese Gewässer sind voller Kannane. Der Boten bis nach Tanounopas ift febr funwfig und zeiget nichts mertwurdiges.

Man giebt vor, die Lingahl der Einwohner in Houwamohel habe fich chemels auf zwolftausend belaufen, wovon zwentausend und drenfig Kriegesleute und eintausend fünf und vierzig Datte gewesen. Spre Veberbleibsel find nach Umboina und in andere be-

Beschreis bung der Molucten. nachbarte Inseln versehet worben, so daß das land ganglich wuste liegt, ob es gleich eines von ben fruchtbarften landern in Indien ift.

---Eren Ceram.

Das große Stuck von Ceram wird auch in die nordliche und fübliche Rufte getheis let. Es ift funfzig Scemeilen lang und ungefahr funfzehn breit. Gegen Rorden bes Lanounoraffes ift die Ban, welche ibn an der Westseite bildet, gang voller Felsenbante Insel Noussa und fleinen Inseln, worunter die vornehmste Moussa = Ela genannt, nicht weniger, als eine Sermeile im Umfange hat: sie ist aber ohne Wasser und ohne Einwohner. Ihr aufteres Ufer ift mit einer Felfenbante verfeben. Gegen Dfien wird ber Canal, ber fie von ber Ruffe von Ceram alfonbert, burch eine andere Banke verfecret, welche eine Geemeile breit ift, und vor einer schmalen und fünf Bierthel Meilen langen Spige, von Morben gegen Guben hingeht, hinter welcher eine kleine Bucht ift, die gleichfam eine Halbinfel daraus machet. Jenfeits Diefer Banke, welche Die Ginwohner Satouaffa nennen, fommt man in eine Ban, die fich von Gudoit gen Mordwest erstrecket, und burch eine gerade nach Westen zu liegende Spife geendiget wird; und wenn man vor dieser fleinen Spife vorben ift, fo trifft man bie Ban Cawa an, welche febr geraumig ifi.

Infel Mouffa, Camou.

Das fleine Epland Toppera - Zoedje ober Mouffa - Camon ist nicht weit bavon entfernet. Man sieht in allen diesen Wegenden eine Menge Doujongs oder Seckube, welche einige für Sirenen halten. Zwischen ben Bapen Cama und Wapholo, eine Seemeile von einander, findet man noch eine Dan, bennahe von eben ber Geftalt, als die vorige, auf welche auch eine febr schmale Spige kommt. Die folgende beifft die Spike Calomway; und hier fangt die nordliche Ruffe von Ceram an. Sie wird fo wenig besuchet, daß es genug ift, die vornehmften Derter berfelben nur anzuzeigen.

Mordliche Ru-

Zwo Seemeilen gegen Dften von ber Spife Calouway findet man Mumali, ein fte von Ceram. febr bevolkert s Dorf auf dem Abhange eines Sugels in einiger Entfernung vom Ufer. Seine Einwohner find überaus hochmuthig und wollen von niemanden abhangen. Ihr Drancaie nimmt ben Titel eines Großverwalters an, und hat in einer von ben Generalversammlungen des Landes den Borsit. Bolela ift eine Seemeile weit von Runiali, an einer kleinen Ban zwischen zweenen großen Iluffen an dem Juße eines hohen Gebirges, welches einem zerftorten Schloffe abnlich fieht, und auf welchem man viele Wohnungen der Ulfourier erblicket, welche fich noch durch einige zerftreute Dorfchen ungefähr jwo Seemeilen weit erftrecken. Man findet aber funf andere Seemeilen lang nichts mei= ter, als ein muftes Ufer bis nach Louhou, wo die Kuse eine große Spige bildet, Na= Spilse Cara, mens Cara, vor welcher die funf kleinen Eplande Monfa-lima liegen. Gegen Rordwest hat man noch die Spike Monffa : Pla, welche ein wenig anschnlicher ift.

Gegen Often von der Spife Cara jenfeits eines großen Fluffes ift das Dorf Daa, welches dem ganzen kande seinen Ramen giebt. Darauf kommt die Ban Batouwe, welche vier bis funf Scemeilen lang und zwo in ben Feldern tief ift. Bur Rechten, wenn man hincin fahrt, findet man die fleine Infel Calecale; und eine Seemeile weiter gegen Dien, zwo andere, Namens Soynomi und Moti, nicht weit von dem Ufer entfernet. Satomve und Liffabatta, Die berben hauptnegernborfer biefer Rufte, liegen eine Ceemeile weit jenseits in einer ber schönsten Gegenden der Infel. Hatouwe ift megen seines großen handels mit Sagu bekannt, und es fommen jahrlich eine große Menge Fahrzeuge babin, sich damit zu beladen. Die Einwohner zu Liffabatta, welche aus einer Ber-

mischung

mischung frember Bilber bestehen, haben ben Hollandern zu allen Zeiten viel zu schaffen Befchreis gemacht. Gie haben oft ihre Wohnung verandert, und eine unerträgliche Eprannen über bung der Die benachharten Dorfer ausgeübet. Saway, eine andere beträchtliche Regeren, ift eis Moluden. ne Geemeile gegen Diffen von Satouwe entfernet.

Mach der Spike, welche jenfeite ift, trifft man zwo kleine Infeln, Mamens trong fa: Oular, und zwo Sandkanke jenseits ber Ban Salouway an. Zwo Seemeilen weiter, immer gegen Diten, lauft ber Bluß Sapalema, welcher wegen ber Generalversammlung berühmt ift, die in den Gegenden baherum gehalten wird, und woben der Drancaie von Muniali, ober der Wornehmite unter den alfourischen Sauptern diefer Rufte, ben Berfit bat. Ben ber Dfifpihe ber Salouwaybap, Namens gatou - 2llau, bat man das Regerndorf Durmaca zwischen den Dorfern Tonlouser und gatilen, die ba= von abhängen, wie noch zwen andere weiter im lande. Alle diese Regerenen find im Befice eines großen Sandels mit Cagu, vornehmlich Toulousen, wo die Rheebe febr gut ift. Purmata treibt auch einen beträchtlichen Sandel mit den Papuern von Miffoval; welche bahin fommen, Sclaven, schone Varabiesvogel und andere Baaren zu verfaufen. Ihr Sammelplat ift ju Bote, funfgehn Seemeilen von der Spife Baton- Man. Es ift Da ein großer Gluß, auf welchem man viele Meilen in bas innere Land hinauf fahren fann. Er kommt aus einem hohen Gebirge, welches man die Monchskappe nennet. weil es fast die Gestalt derfelben bat. Dieser Bezirk wurde im 1699 Jahre von der hollandischen Compagnie dem Konige von Tidor gegeben, welcher indeffen doch nur erft sehn Jahre barnach Besis bavon nahm.

Drittehalb Seemeilen weit ins Meer binefit gegen Nordnordoft von dem Rluffe Dos te, bat man die Banke Louwarde, welche ben Sceleuten furchtbar ift. Dren Seemeilen gegen Diten von hote fangt bie Rufte an, fich gegen Gudoft und hernach gegen Guben zu wenden, wo man in einer Strecke von acht Seemeilen noch viele Fluffe bis an die große Bay Waron findet, welche dren oder vier Seemeilen breit und zwo tief ift. Die- Bay Waron, fe Ban giebt ihren Namen einem ziemlich bevolkerten Dorfe: ihre Ginmohner aber find noch fehr milb. Zwo Seemeilen gegen Morboft von ber Rufte, aber viere von Warou, entdicker man die kleine Infel Lemwarde, welche zwo Seemeilen lang und an einigen Dr= ten viere breit ift. Wegen Guben, eine Seemeile darüber hinaus, find zwen andere etwas größere Eplande, movon bas vornehmfte, Dulo 24fat genannt, nahe ben ber Dftfpife von Waron an ber Mundung des großen Fluffes Ujer: Mafin ift, welcher Namen Blug 21jer: falziger Fluf beifit. Diefe bren Cylande find mufte und mit Felfenbanken umgeben, mo- Mafin. von Diejenige, welche an die benden lettern granzet, fich noch vier Seemeilen gegen Gud= often langst ber Rufte bin erftrecket, mo man keine Wohnplage mehr findet, bis zu einer Spige, auf welcher bas ichene Dorf Ravafir, an dem Fufie eines hoben mit Baumen bedeckten Gebirg's liegt. Diefes Megerndorf ift fiets ein Geerauberneft gemefen, welthes von weggelaufenen Leuten aus verschiedenen Rationen gebildet worden, Die ben Statthaltern ju Umboina oftmals viel ju schaffen gemacht haben.

Beiter ins land hinein entdecket man ein Gebirge, deffen Gipfel platt ift, und melthes fich von andern burch feine ungeheure Sobe unterscheidet. Die Infulaner nennen es Salangur, und die hollander ben Lafelberg. Bon Rarafit lauft die Ruffe burch Tafelberg. eine fleine Ban gerade gegen Guden vier ober funf Seemeilen weit. Die Schönheit biefes Ufers machet es fehr volfreich, und man fieht baselbst vicle große Dorfer, unter andern

Beidreis bung der Molucten!

Rien, wo wochentlich ein allgemeiner Markt biefer Gegend gehalten wird. Bor ber Bap vier Scemellen im Meere trifft man eine große Canbbante an, Mamens Modrang. In ber, Subwestifpige ber Infel fieht man noch einige Regernderfer ben einer Bucht, melche Ceram von Reffing, einem fleinen Enlande, absondert, welches anderthalb Geemeis fen lang und eine halbe Seemeile breit ift, und fich an feinem eftlichen Ende mit einer Spike endiger. Won Reffing hangen acht Wohnplage ab, die burch einen Haufen verschiedener Biter angeleget worden, welche eine fehr bochafte Gemutheart haben. Gie treiben einen großen Sandel mit ben Einwohnern von Reuguinea, benen fie Buchfen mit weißen Muscheifchaalen ausgeleget, und verschiedene Urten von Salofchmucke bringen, wofür fie andere Waaren eintaufthen, wovon fie einen betrachtlichen Bortheil ziehen. Die Schaluppen, welche bie Statthalter ju Umbeina und Danda fast alle Jahre abschicken, in Diefen Wegenden ju freuzen, berauben fie jum Theile besjenigen Bortheiles, ben fie chemals ben dem Schleichhandel mit QBurgnelten und Mufcatenbluhmen und Duffen fanben. Gie fonnen es auch ber Compagnie nicht vergeben, und laffen ben allen Belegenbeiten ihre Empfindlichkeit barüber ausbrechen.

Ansel Ceram: Laout.

Che man zu ber mittäglichen Rufie von Ceram fortgeht, fo labet bie Machbarfchaft von Ceram Laout, welches die siebente von den eilf amboinischen Statthalterschaften ift, uns ein, Die Befchreibung besselben nicht weiter hinaus zu segen. Diefes Enland ift gegen Dfien ben ber Spige von Reffing, ungefahr eine Seemeile weit entlegen. Dlan giebt ihr faft zwo Seemeilen in die Lange von Diten gegen Weffen und eine in die Breite. Der Doden beffelben ift erhaben, bergicht, und hat tein anderes Waffer, als was aus ben Brumnen geschöpfet wird. Seine Norbseite zeiget eine febr schone Ban: Die gange Infel aber ift mit einer breiten Sandbant umgeben, welche fich über vier Scemeilen weit gegen Often erftreefet, und auf welcher man viele andere fleine Eylande fieht, als j. B. Andere kleine Maar, Dulo, Gesser, Warlan, Monssa. Ngarat, Rivar, Kanali, Makoka, Watteous Matra, Matra-Wouli, Kidan, Vieding, Coufous, Grages, Roan

und Magat, welche nichts merkwirdigers, als ihre Namen haben, wofern es nicht noch bas ift, daß fie ben Papuern zur Zuflucht dienen. Gegen Guboft hat man die Enlande Tenimbar und Govam, welche eigentlich zu ber Megierung in Wanda gehoven. Das Eyland Ceram: Laout ift gegenwartig wusie, und fine alten Einwohner, welche auch ein Saufen von verschiedenen Dationen find, haben fich mit benen in Reffing

voreiniget, beren Sitten und Wefen fie angenommen haben. Gie machen eilf Kreife aus deren jeber feinen eigenen Drancaie hat, und welche durch befondere Handlungefrenheiten von einander unterfchieden find. Die Sollander haben fie ibgg befrieger, und auf bie Unterwerfung biefer Wolfer gegen Die Compagnie ift Die Musvottung aller ihrer Rage-

lein gefolget.

Mitthaliche Mifte von Ces ram.

Wir wollen wieber zu ber mittäglichen Ruffe von Coram guruckfebren, unter melcher man ordentlicher Weise Reffing, wiewohl sehr unfüglich, begreift, weil biefes Epland an der Cudwestspife des großen Enlandes liegt, wo feine hauptwohnplate gelegen find. Diefe Spife bildet eine andere Infel, welche von Reffing abhangt, beren Grangen fich brittebald Scemeilen gegen Westen erstrecken bis an bas Dorf Gouligoul, welches an einer kleinen Ban liegt. Ihr gegen Dfien entbedet man einen runben Beifen, Ras mens Solothap, nicht weit vom Ufer, auf welchem sieh die Einwohner von Gouligouli ehedem befestiget hatten. Nachdem sie 1639 von den hollandern davon verjaget mor-

Den,

den, welche ein schlechtes fleines Fort, Ramens Oftonde, bafelbst baueten, so haben Befchrei-Diefe Infilaner wiederum Besig bavon genommen; und ihr Drancaie hat feinen ordentlichen Jufonthalt bafeibit. Bor ber Weftfpise biefer Ban hat man die kleine Infel Dus lo : Doffa, und von Gouligouli bis nach Keffing eine große Sandbank eine Seemeis le weit.

bung der Molnden

Hier fangt fich eigentlich die mittägliche Ruffe an. Man theilet fie in vier Thei- Ihre Gintheis le ober Kreife, welche von Often oder von Gouliaousi gegen Westen Goumilan, Roc. lung. tavourva, Gilan, Bingmoer und Gilan ober Gelan find, aufer einem fünften Theile von diesem lettern bis nach Tanounopaff. Der erfte von diesen Rreisen zeiget ein Gebirge, welches baberum bas bechfle ift, und fünf bis fechs nicht feler aufebnliche Bohnplage. Der zwente it volfreicher. Er enthält zween gleden, Relevon und Kellimori. woben ein jeder feinen Konig bat. Bende find mir Mauern umgeben und durch einen fchonen Fluft von einander abgefondert, von welchem biefes Land feinen Ramen annimmt. Ihr handel besteht vernehmlich in Sagu, ben man bafelbst im Ueberfluffe findet. Die Mauven, welche biefe berden Blecken bewohnen, find beutiges Lages viel höflicher, ale fie vordem gemefen; welches man dem Webrauche ver malanischen Sprache guschreibt, melthe fie febr gut reben. Gechs Seemeilen weiter gegen Westen bat man das Dorf Tobo. welches auf einem febre boben und so fieilen Felfen liegt, baf man nicht anders, als mit einer Leiter hinauf fieigen kann. Diefer Felfen geht ziemlich weit ver ins Meer, und scheint eine abgesenderte Infel zu fenn, an welche Die Wellen auf dren Seiten schlagen. Die Einwohner in Tobo aber find gleichwohl genothiget worden, an bas Ufer binab gu freigen, wo fie einen fchonen Wohnplag bilden, welcher von einem Sangant ober Bergoge regieret wird, ber viel machtiger fenn foil, als ber Konig von Reliben, beffen Webieth fich bis an die Waronbay auf ber andern Scite ber Infel erfirecket. Man feset bingu, Diefer Sangagi tome bis auf viertaufend Mann ins geld ftellen: Diefe Ungahl aber fcheint febr vergreffert zu fenn. Indessen ist es doch gewiss, daß man ihn 1709 ben einer öffente lichen Erremenie in Begleitung vierhundert Mann, Die alle mit Musketen bewaffnet mas ven, hat erscheinen sehen. Er gablet auf zwanzig alseurische Dorfschaften in feinem Gebiethe.

Eine Seemeile gegen Westen von Tobo hat man Zatoumeten, welches aus bren Megernderfern besieht. Das land hat einen Ueberfluß an Sagu, womit die Infulaner von Banda, die nur vierzehn oder funfgehn Scemeilen bavon entfernet find, ihre Diroguen befrachten. Alle die Dorfer, welche zwiften hateumeten gegen Guben von Ceram und Waren gegen Rorden find, gehoren bem Renige von Liber, fraft einer Abrretung von ber hollandischen Compagnie. Dren Geemeiten von dem erften biefer Dorfer hat man bas mådstige Megerndorf Weringma, eines von den vornehmfren dieses Landes, welches ven einem Rönige beherrschet wird, und an ber Offfrige ber große Ban Saja oben auf einem Gugel liegt, wo fich die Einwohner gut befefriget haben. Jenfeits Diefer Spine tomme man an die Ufer eines fchonen Fluffes, Beivon genannt, vor welchem eine Plaine Infel gro Seemeilen weit vom Ufer, liegt. . Im 1648 Jahre haben die Hollander in den Ciegenben dahreum vier schone Specerengehölze entdecket, welche über viertaufend Baume, forwohl mit Burgnelken, als Mufcatnuffen, enthielten.

Man rechnet fetigebn Seemeilen von Reffing bis nach Werinama, mo Selan anfangt, der vierte Theil Dieser Insel, welcher, nach bem Zeugnisse der tandeskinder, der J' 11:33

gangen

Befdrei= bung der Moluden.

gangen Infel seinen Namen gegeben bat. Die Bay Saja ift fast auf acht Seemeilen groß. Ihre vornehmften Regerndorfer find Battehabon, weven die meiffen Wohnplage der Alfourier abhangen, welche febr weit im lande zerftreuet liegen; Tolouri, ein machtiges Dorf auf einem Bugel gelegen, welcher feine Ginwohner febr eingebilde: machet; Lapmon, welches ihm weder an der Starfe noch an der Angahl der Menfchen etwas nachgiebt; Tehouwa, Folin und Telefay, welche ein wenig geringer find. Das Ufer giebt schones Bauholy. Diese Wegend ift auch die erhabenfte von Cerant; und ibre Gebirge, Die auf fechzehn bis fiebenzehn Seemeilen weit in ber Gee gefeben werben, er ftrecken fich durch eine Kette queer burch bas land bis nach Hota auf ber andern Seite bes Eylandes. In dem oftlichen Ende der Bay liegt bas Dorf, wovon fie ben Mamen annimme, zwo Seemeilen von bem großen Fluffe Way = Ila, auf einer hohen Spige, Die mit einer Sandbante verschen ift , welche ben Zugang bagu schwer machet. Die Ginwohner biefes schonen Dorfes bekennen sich zur muhammedanischen Religion, reben bie malanfiche Sprache beffer, als die andern Coramer, und werden fur die wißigsten auf diefer Rufte gehalten. Funf und eine halbe Scemeile von ber Spige Mja findet man ein anderes muhammedanisches Regerndorf, Ramens Camilan, auf einer schonen Unbobe, Die an bas Ufer ftoft. Seine Ginwohner find viel weißer und von einer bobern Statur, als die aus ben andern Theilen ber Infel, und die malanische Sprache ift ihnen auch ge-Diefer Rreis machet fich wegen feiner schönen Gehölze und der Menge feiner Rruchtbaume merfwurdig. 3wo gute Seemeilen jenfeits Zamilau findet man ein andes res ziemlich beträchtliches Megerndorf, Ramens Sepa, an einer großen febr unbequemen Ban; und funf Seemeilen weiter zeiget sich bie Coaffpige, wo bie Sollander chemals ein holzernes Fort, Ramens Barderwyt, gehabt haben, welches nicht mehr vorhanden ist.

Man kommt barauf in eine geraumige Ban, Die Plipapoutebbay genannt, von bem Mamen eines Dorfes, welches fast in der Mitten liegt. Dieffeits find bren andere Dorfer, welche bas Chriftenthum schon vor mehr als hundert Jahren angenommen baben, fo wie Elipapouteh, beffen Einwohner ver Alters zehn Corracoren ausruften fonnten. Die hollandische Compagnie bat zu allen Zeiten großen Rugen und fehr gute Dienfte bavon gehabt. Dan hat fie als Gefandten ben den Alfouriern gebrauchet, um fie gu vermögen, daß sie von ihren Gebirgen herabstiegen, wenn man ihrer Dienste benorbiget war. Gegen Beften biefer Ban, und eine Secmeile von Elipapouteh, bat man ben groffen Fluß Ajer - Talla, welcher fich burch zwo Mundungen in bas Meer ergießt. Diesem Fluffe wird die große Verfammlung der Alfourier von der Gudfeite gehalten. Die Ban Clipaponteh endiget fich mit der Spise Touwa, welche bren Geemeilen weit von ber Coaffpige ift. Bon hier erftrecket fich die Rufte funf Ceemeilen weit gegen Gubmeft bis an die Spike Camarien. Un ber Touwafpige hat man bie Dorfer Balop und Las cout, worauf vier andere mit lauter Mauren folgen, und wovon fich zwen durch ihre Goldschmidtsarbeit hervorthun. Weiter bin ift das Dorf Roumakap, wo ber Pabi Diefes Kreifes seine Wohnung hat. Dieft ift auch ein schones großes Dorf, welches an ber Spife eben biefes Damens liegt, gegen Weften von welchem man noch zwen nicht eben fehr betrachtliche antrifft; und bas Uebrige biefer Rufte, welche hier gegen Rordwest lauft, ist bis nach Caybobo gang wust, welches ein ehemals machtiger Flecken ist, beffen Einwohner ben Sollandern ftets treu ergeben geblieben.

Wegen Guben von Carbobo einen Alintenschuft weit vom Ufer fieht man eine kleis Beschrois ne Infel, Ramens Touffa Bula, Die nur fast aus einem Felsen und durren Gebirge bung der besteht. Eine Seemeile gegen Guben von dem Dorfe, wenn man vor einer kleinen Molucken, Sandbanke vorben ift, trifft man eine andere runde Infel, ungefahr eine halbe Seemeile im Umfange an, welche nur mit Solstanben befeget ift, wovon fie den Namen Touffas. Caffa, Caubeninfel, hat. Man findet bafelbft auch eine große Menge Schildfroten. Bon Canbobo lauft die Rufte immer mehr und mehr gegen Norden anderthalb Geemeilen weit. Darauf wendet fie fich eine Geemeile weit gegen Offen und noch eine gerade gegen Norden , und überall mit einer ziemlich breiten Telfenbanke. Lanouno, wo wir bie Beschreibung von houwamohel geendiget haben, ift ungefahr vier Seemeilen weit von Canbobo entfernet. Die Tanounoban hat nicht weniger als zwo Seemeilen Tiefe, und ift eben fo breit von Guben gegen Norden. Von diefem Dorfe hangen-neun andere fleine Wohnplage ab. Gegen Guben hat man zween große Fluffe, Bouligoult und Bri genannt, wovon ber erfte voller Kammane ift. Un ben Ufern bes andern wird die britte Berfammlung ber Alfourier gehalten. Wenn fie einen Ginfall in die halbinfel houmamobel thun wollen: fo find fie verbunden, die von Tanouno erft um Erlaubnif bagu gu bitten, als welche burchaus Meister von biefer Sahrt find.

Bishieher ift man nur die Ruffen von Ceram durchgegangen. Das Innere ber In- Das Junere fel enthalt noch ungahlige große und fleine Dorfer, welche von leuten bewohnet werben, der Jusel Ce-Die von einer gang andern Art find, als die am Ufer. Es find die Alfouvier ober wilden ram. Gebirger, welche man fcon vielmal genannt bat, und beren Bebrauche und Gitten man bald bekannt machen wird. hier wollen wir nur einzig und allein anmerten, baf fie von brenen hauptfonigen regieret werben, unter welchen alle die andern als Vafallen fteben. Das Gebieth bes A.ya Siscoulon erstrecket sich hinter Bolela gegen Morden bis nach Zanound und noch weiter gegen Guben; des Raja Saboulau seines, welcher ber machtigste ist, fängt gegen Osten von den Herrschaften des erstern an; und des Raja Sous muet seines ift um die Ban Elipapoutel. Es ift aber nicht möglich, ihre Granzen an ber Diffeite recht zu bestimmen, wo man noch viele andere Bolfer hat, die so gar nicht einmal bekannt find, und die niemals an das Ufer hinab kommen.

Die Ungahl der Einwohner in Ceram, fo viel diefe Zählung möglich ift, beläuft fich nach bem Berfaffer nur auf funfzehntausend ungefahr, wovon fast funftausend fabig find, die Waffen zu führen, und fechzehnhundert Datie abgeben. Dieft ist nicht viel von ber alten Angahl der Einwohner in Houwamohel unterschieden, obgleich Ceram in der Lange und Breife wohl viermal fo viel Umfang hat.

VIII. Mouffa, Laour, das achte Enland nach der Dronung unserer Eintheilung, Insel Rouffaweil es das entfernteste von benen dregen ift, die wir noch zu beschreiben haben, steht une Laout. ter bem Comtor ber Infel Bonimoa, die anderthalb Seemeilen gegen Mordwesten von ber erstern liegt, ber man ungefahr eben die Strecke von Guben gegen Norden giebe. Seine Breite ift nur bloß eine Seemeile. Es ift fast überall mit Gebirgen angefüllet. Un seinen Ufern zählet man sieben große Flecken, wovon zween Titauway und Umet bon Rajaen ober Königen, und die andern von Parien ober Grafen regieret werden. Die Ungahl der Einwohner beläuft sich auf viertaufend einhundert und acht und siebenzig, wovon ungefähr zwolf hundert fabig find, die Waffen zu führen, und vierhundert, Datie abzugeben, welche eine sehr beträchtliche Unzahl für eine so kleine Insel ift.

Allgem, Reifebesche, XVIII Band. Ehe

Beschreis bung der Molucen.

Menschenfres-950

Ehe biefe leute bie Ragelein kannten, wovon sie heute zu Tage ihren Unterhalt haben, fo lebeten fie nur von ihren Seerauberenen, affen die Leiber ihrer Feinde, und giengen bis auf einen Burtel nackend. Don ben Portugiesen haben fie fich fleiben gelernet, und von ben Hollandern das Licht bes Evangelii erhalten. Allein, ob fie fich gleich jum Christenthume bekennen, fo hindert folches fie doch nicht, baf fie nicht zuweilen noch, wieder zu ihrer alten Barbaren guruckfehren. Der Berfaffer führet Benfpiele bavon an, welche zeigen, baß bas Menschenfleisch stets große Reizung für sie hat, wenn sie bie Gelegenheit finden, fich ohne Zeugen damit zu fattigen. Der Ronig von Titaway, ein Greis von fechzig Jahren, geftund ibm 1687, er hatte in feiner Jugend viele Ropfe feiner Feinbe gegessen, nachdem er sie auf Rohlen rosten lassen; und er sekete: hinzu, es ware unter allem Fleische nichts fo leckerhaft, und die niedlichften Biffen waren die Backen und die Sande. Im 1702 Jahre wurde ein alter Abgeschickter von dem Staatsrathe ju Umboing, ber aus biefer Infel geburtig , und fonft ein febr ehrlicher Mann war , überführet , baf er von dem Galgen den Urm eines Sclavenleichnams, der mohl ben leibe gewesen, und ihn badurch gereizet hatte, genommen und gegeffen hatte. Er murbe durch eine Geldbuffe von funfhundert Piastern gestrafet; und es war ein Gluck, baff er noch so gut wege Fam. Man hat fehr ftrenge Verordnungen gur Unterdruckung biefer entfehlichen Leidenschaft, und sie werden forgfältig von Zeit zu Zeit erneuert.

Es findet fich in dem Eylande eine Urt Siegelerbe, die weift ift und febr ins Graue fallt. Sie machet, wenn man fie ins Waffer tauchet, foldbes wie eine Seife, schaumicht. Die Frauenspersonen im Lande effen sie mit vielem Geschmacke, obgleich die auf ben an= bern Infeln sich nicht fo viel daraus machen, weil ihnen diese Erde gar zu fett und fleb-

richt vorfommt.

Infel Soni: Affer.

13

IX. Sonimoa, das neunte Ensand ber Regierung zu Umboina, wird gemeinigsich mea ober Illi von ben Insulanern Liafe, und von den Hollandern Illuffer genannt, welchen Ramen sie auch, wie man angemerket hat, ben Infeln Oma und Nouffa-Laout geben. Bonis moa liegt gegen Nordweft von biefer letten Infel, ungefahr anderthalb Geemeilen weit und funfe von der Difpige ven Umboina. In der Weftfeite wird fie von der Infel Oma burch eine Strafe abgefondert, Die eine halbe Scemeile breit ift. Man giebt ihr faft, bren Seemeilen in die lange von Wossen gegen Often: ihre Breite aber ift febr ungleich. Ihre vier Spigen find andershalb Geomeilen von einander von Morden aegen Guben, und die mittlere nimmt nicht über dren Wierthelmeile ein. Die Gudoftfriße, welche Noussa-Laout am nachsten ist, subret ben Namen Teronwavou. Die Unlandung an folder ift gefährlich, weil fie boch, und ber Strom bafelbft febr reifend ift. Langft ber gangen oftlichen Rufte bin herrschet eine große Rette von Gebirgen bis an bie Nordoftfpise, nach welcher man fich an dem fchonen Ufer von Satouwana befindet, wo die Hol= lander ehebem ein fleinernes fort hatten, bas Velfenhaus genannt, welches mit funf Studen nebft einem Gergenten und zwanzig Goldaten zur Befagung verfeben mar. Bente ju Tage fieht man nur noch eine bolgerne loge dafelbft, die mit Pallifeden eingeschloffen und von einem Caporale und funf Mann besethet ift. Diefer Poften ift mitten in els ner schönen Ebene, von da man die schönfte Aussicht auf bas Land Ceram hat, welches nur zwo fleine Geemeilen bavon entfernet ift.

Un diesem Ufer findet man funf ziemlich anschnliche Derfer, Toubaba, Papero, Itawaka, Mollot und Ihamahou genannt, die ein wenig weiter im Lande liegen. min 3) Sands MIVE no holy with a word Won .

Bon hier hat man einen furzen Weg gemacht, welcher in einer Zeit von 'einer Stunde an die andere Seite ber Infel führet. Diefer Weg wird burch einen fleinen Fluß gerschnitten, worinnen viele Raymane find. Der Konig von Touhaba erzählete dem Berfaffer bas Ungluck, welches einige Jahre vorher feiner Tochter begegnet war, die von cinom diefer Thiere gefressen worden, da fie über die Bucht gehen wollen.

Beidrei: bung der Melucten.

Wegen Beften von Ihamabou triffe man feine Dorfer mehr an. Jenfeits ber weftlichen Spike gegen Subost ist das User eine gute Seemeile weit bis nach Porto eben so verlaffen, welches dren Seemeilen weit von Ibamahou liegt, und mo die Hollander 1655 ein fleines Fort, Damens Delfe, aufgeführet haben, welches mit fechs Studen nebft ei- Fort Delft. ner Befahung von zwanzig Mann unter bem Befehle eines Gergenten verfiben ift, ber unter dem Sauptposten ber Infel fieht. Dicht weit von Porto findet man ein anderes Dorf, Ramens garra, und weiter bin Boy an ber mittäglichen Ruffe, welches gleiche fam eine abgesonderte Infel zu sein scheint. Darauf findet man die Dorfer Tyouw und Saparouma. In diefem lettern liegt bas Fort Durfiede, welches auf einem Relfen Fort Duifiede, gebouet ift und fich burch fein gablreiches Gefchus aut vertheibigen fann. Seine Befabung, Die aus einem Sergenten und vierzig Colbaten beflebt, giebt einen Unterofficier und zwanzig Mann zur Bewachung bes Fortes Beverwork ab, welches 1654 auf ber Bort Bever-Wegispike von Rouffa - Laout gebauet und mit vier Studen verfeben ift. Borbem mar mpt.

es nur eine bloffer holgerne loge. 19 fig Dans ill fiede de sal und a land wiede burd Der Befehlshaber ber berben Jufeln, welcher ftets ein Raufmann ift, hat feinen Cif ju Durfiede. Diefes Comptor war chemals ju Swiforrt, wofelbft ein fleines Kort war, Ramens Gollandia welches im 1691 Jahre zerfioret wurde. Die maurischen Ginwohner des Dorfes Giriforri baben fich gegen Diten von der neuen Reftung niedergelaffen, und die Baufer ber Chrifien erftreden fich auf ber andern Seite fehr weit bin.

Bulat ift eine halbe Seemeile von Caparoma gegen Guboften, wenn man nach der Teromvaronspice zugeht, wo man das Dorf Duw antrifft, das wegen seiner Topferarbeit berühmt ist, welche die beste auf allen ambeinischen Inseln ist, die eine ungeheure Menge daber holen. Die Ungahl der Einwohner in Honimoa beläuft sich über eilstausend, worunter eintaufend brenhundert Rriegesleute und ungefähr eilf hundert Datie find. Man kann aus diefer Ungahl von der Starte der drenzehn Dorfer urtheilen, welthe diefes Epland ausmachen. Die Dorfer Dulat, Papero, Touhaha, Porto und Ga- Regierung ber parouwa werden von Rafaen ober Konigen regieret: Siriforri, Dum, Baria, Bon, Infel. Lijouw, Itawaka und Ihamahou aber von Parien ober Grafen. Mollot hat nur einen Drancaie. Hußer Diefen brengebn Bauptern gablet man noch zween Rajae, vier Patie und einen Drancaie zu Mouffa- Laout, welche ben Rath bes Landes ausmachen, beren Berfammlungen zu Caparouwa gehalten werben, worinnen ber Befehlshaber von Sonimoa den Vorsis hat.

Dieser Posten ift einer von den einträglichsten ber auswärtigen Comptore von 2m= Vortheile bes boina. Seine Bortheile stecken in dem Uebergewichte ber Wurznelken und in dem 216. Befehlsha fabe des Meifies, der Tucher, des Salzes, des Arracks, der Fische u. f. w. vornehmlich bers. aber in bem Borfchuffe, welchen der Befehlshaber für einen großen Zins auf die Erndte der Bürznelken thut, obgleich solches verbothen ist, um dem Untergange der Einwohner vorzubeugen. Der Verfasser kannte ben Befehlshaber, welchem man in seiner Gegenwart zehntausend Thaler für seinen Gewinnft von vier Monaten angebothen hatte, ohne 11111 M 2

Molucien.

Befchrei- baff er folches eingehen wollen. Gein Gehalt ift nur fechzig Gulben ben Monat: man bung der vermehret ihn aber, wenn er seine Verbindungen erneuert. Man gesteht ihm acht Thaler für feinen Tifch ju, außer feiner Verforgung mit Weine, Lichte und Dele. Er wohnet in der Geffung, wo er einen prachtigen Garten bat. Seine Beerden, Die er auf Roffen ber Compagnie unterhalt, verseben ihn überfluffig mit Milch und Butter. Da bie Compagnie hier ein schones Drembaie, welches mit vierzig Insulanern bemannet ift, und cinen Jager in beständigem Golde halt, ba die erstern nur auf die Zeit lang bezahlet merben, ba fie auf ber Fahrt find: fo bedienet fich ber Befehlshaber beffelben gu feinen Luftreifen und Spagierfahrten balb nach Nouffa = Laout , bald nach Ceram , wovon ein großer Theil unter ihm fieht. Er hat allein bas Recht zur Jago und Fischeren. Wenn er ausgeht, fo folgen ihm zwo Bachen, wie ben Rathen von Indien zu Batavia. Er nimmt in den vornehmsten amboinifchen Collegien die vierte Stelle ein, wenn er alter ift, als ber Befehlshaber ber Rufte Sitto. Man rebet faft niemals mit ihm, wenn man ihm nicht vorher einige Wefchenke gemacht hat. Mit einem Worte, er lebet wie ein Furft; und er wird in feinem Poften mehr gefürchtet und mehr geehret, als der Statthalter felbit, ob er gleich unter beffen Befehle fteht. Er muß aber mit Diefem lettern in gutem Bernehmen leben; benn fonft konnte berfelbe, bem es nicht an Rundschaffern fehlet, ihn von feiner Berwaltung und Aufführung Rechenschaft ablegen laffen.

Das vornehmfte Umt biefes Befehlshabers ift, bie Burgnelfen ber Infulaner gu wiegen und zu bezahlen. Dieß gefthicht zwar in Wegenwart zweener Commiffarien : altein, die Berkaufer leiben beswegen nicht weniger Nachtheil, vornehmlich wenn biefe bren Perfonen ein Berftandnif mit einander haben. Der Befehlshaber giebt bafür leinwand, Salt, Reif und andere Baaren, die er von der Compagnie empfangt. Ueber biefes hat er einen Benftand, welcher Buch halten muß; fo baf er außer benen Berichten, Die er juweilen bem Statthalter ertheilen muß, faft alle feine Urbeit andern überlaßt.

Die Infel bringt viel Burgnelken bervor. Man jog vor Alters Edwefel aus feinen Gebirgen : es findet fich aber keiner mehr darinnen. In dem ofilichen Theile fammelt man eine Urt von grauem Steine, Ramens Baton Doan, welcher weich ift, und ben die Weibespersonen bes landes begierig effen, nachbem fie ihn einige Zeit lang im Rauche haben trochnen laffen. Gie bilden fich ein, Diefer Stein habe bie Rraft, ihre Rinber weiß zu machen, obgleich bie Erfahrung oftmals bas Gegentheil zeiget. Der fchagbarfte ift derjenige, welcher weiß und roth gemenget ift. Die Infulaner mablen bie fchonften Studen von biefer Farbe, um ihrem irbenen Gefchirre eben bie Farbe gu geben. Man holet aus diefer Infel so viel Cocosol und Dochte, bag man bas Eyland Umboina bamit verseben fann.

Infel Moula: na.

Wegen Subwest von Honimoa hat man die fleine Infel Moulana, welche queer burch bas Webieth von Boy liegt, wovon fie nur ungefahr eine halbe Seemeile entfernet ift. Ihre Geffalt ift rund, und fie hat bren Bierrhelmeile im Durchmeffer. Diese Jusel ift wuffe, weil es ihr an fußem Waffer fehlet, und Die Sandbanke, womit fie aller Orten umgeben ift, Die Unfuhrt ziemlich schwer machen. Indeffen machete fie boch vor Alters ein Dorf aus, worinnen ein Drancaie Befehl-haber war. Man erzählet, es hatten lange vor der Unkunft ber Portugiefen die Ternater, welche fie belagert hatten, da fie gefeben, baß fie in ihren Urbeiten nicht viel ausrichteten, fich einfallen laffen, Strice an einige Felfenspissen zu binden, als wenn sie die Infel hinter sich ber ziehen woll-

ten-

ten. Die Einwohner, welche burch biefe Drohung in Jurcht gefetget murben, glaubeten, es mare Zeit, fich zu ergeben; und aus Furcht, man konnte ihnen noch biefen bofen Streich frielen, ergriffen fie Die Parten, fich nach Baria zu begeben und ihr Vaterland zu verlaffen, wohin fie nach ber Zeit nicht wieder gekommen find, als um ihre Baumgarten zu bauen, in beren Gegenden man febr schone Krabben findet, welche man Einwohner. Borgugsweise moulanische Rrabben nennet.

Befchrei= bung der Moluden.

Einfalt ihrer

Insel Oma.

X. Oma ift die nachste von den dreven Infeln Uliaffer, welche gegen Often von Umboina find, und ift nur zwo fleine Seemeilen bavon entfernet. Man giebt ibr eben so viel in die Breite und drey in die Lange. Der mittagliche Theil, wo die Christen find, heißt Bowang Best; und ihr nordlicher, ben die Mauren inne haben, führet ben Namen hatoubaba. Man gablete vor Alters nur fieben Dorfer barauf: heutiges Tages aber find ihrer eilfe an der Zahl. Das Dorf Oma liegt eine fleine halbe Seemeile von ber Gubwefispife Samet, wo ber Strom febr reifend und bie Ginfahrt in die Ban megen ber Bante und Felfen, womit fie angefullet ift, bechftschwer fallt. Gin Fort, welthes an diesem Orte bis 1656 bestanden, ift zerstoret worden, weil es von einem Gebirge bestrichen murbe und von feinem Ruten fenn fonnte. In einiger Entfernung von diesem Dorfe an einem Orte, Namens Sila, findet man eine Quelle von siedend heißem Ihre warmen Waffer, Die mit einem holzernen Gitter verschloffen ift, auf welchem Die Gichtbruchigen Baber. und mit bem Zipperlein behafteten bie fchwefelichten Dunfte empfangen, bie aus biefem Brunnen ausdampfen. Das land felbft, wenn man es nur ein wenig aufgrabt, ift fehr heiß da herum. Dieses verhindert nicht, daß diese Gegend nicht eine Menge Ca-gubaume und andere Geholze hervorbrachte, die mit einem schonen Grune bedecket sind.

Gegen Often von dem Dorfe Oma hat man die Dörfer Wasson und Aboro, welche nichts merkieurdiges barbiethen. Darauf kommt man nach ber oftlichen Spige, jenseits welcher man das Dorf Zolalion, und gegen Westen, das ist gegen Norden der Infel, bas Dorf Karibon sieht, wo die Hollander im 1655 Jahre ein steinernes Fort, Ramens Boorn, gebauet haben, welches von einem Sergenten und zwanzig Soldaten be oachet wird, die man darinnen vornehmlich unterhalt, um die Mauren aus den benachvarten Bohnplaten, welche die Namen Pelau, Captolo, Cabau und Rouhous mont fuhren, im Zaume zu halten. Der erste von diesen Wohnplagen befindet fich un= mittelbar unter dem Fort. Gegen Westen am Ende dieser Ban hat man eine große Spige, und vern eine Candbanke, Die fich gegen Rordoft eine gute Bierthelmeile breit und eben so weit vom Ufer erftrecket.

Wenn man von dieser Spige gegen Sudwest geht, so trifft man keine Dorfer mehr an bis nach Canlolo, welches eine Seemeile weit bavon entfernet ift, fast gerade gegen Westen ber Insel, wovon die benden andern maurischen Wohnplage nicht weit absteben. Gegen Guden des lettern findet man Samee und endlich Barouto, ein schones Dorf, woman im 1655 Jahre das Fort Selande gebauet hat, bessen Befahung ordentlicher Weise aus einem Sergenten und vier und zwanzig Soldaten unter dem Befehlshaber der Infel befteht. Dieses Fort liegt am Ufer ben einem schonen Flusse, eine gute halbe Seemeile von der Sudostspise, wo wir die Beschreibung des Eylandes angefangen haben. Weil es schwer ift, um diese Spipe hinum zu kommen, vornehmlich wenn der Wind wehet, so wollen sich diejenigen, die sich von Dma nach Haroufa zu begeben gebenten, lieber der Ganften bedienen, um über das Gebirge zu kommen, welches auf seinem Gipfel platt und mit M 3

Beschreibung der Ni ounden. hohen Kräutern bedecket ist. Dieser Weg, welcher fast eine Seemeile lang ist, ist sehr angenehm: der Verfasser aber vergist die große Gesahr nicht, welcher er einmal ausges sehet gewesen, und wovon die Herausgeber die Erzählung in seinen eigenen Worten mittheilen. Die bestand der Borten

"3ch faß, faget er, ohne die geringfte Unrube in meiner Ganfte, die auf allen Geis eten jugemacht war, um mich vor ber Sonnenhiße zu verwahren, als in einem Mugenblicke, nachdem wir ungefähr eine Vierthelmeile Weges über ben Wind gethan hatten, "bas ganze weite Befilde, welches wir hinter uns hatten, in Feuer zu fenn ichien; und "die Rlammen, welche fich mitten unter einem entschlichen Rauche bis an die Wolfen "erhuben, nahmen mit einer solchen Geschwindigkeit zu, bag ich kaum Zeit hatte, aus "meiner Canfte zu kommen, um mit meinen leuten die Flucht zu nehmen, beren Ungahl "ungefähr vierzig war. Indeffen murbe uns unfer Schrecken boch nur vergebene Krafte "gelieben haben, wenn sich ber Wind nicht auf einmal gewandt hatte, und die Entzun-"dung durch einen burren und unbegrofeten Raum ware unterbrochen worden. Ich ver-"nahm von bem herrn zu Dma, er hatte fich fichon einmal in eben ber Gefahr befunden, "bie aber viel großer gewesen, weil er ihr nicht habe entgehen konnen, und weil er sich "verbunden gesehen, sich mit dem Gesichte auf die Erde zu legen, damit er nicht burch "den Rauch ersticket murde, woben er das Uebrige den Flammen überlaffen, wovon ihm "und seinen Gefährten bas Gesicht etwas verunftaltet, die haare versenget und ihre Rleiber fehr beschäbiget worden. Es ift mahr, daß, weil das Gras damals nicht so hoch nund noch gruner gewesen, Die Flammen nicht eben den Grad ber Seftigkeit gehabt: "ber Rauch aber mar um befto bicker. Ich habe bas Gluck gehabt, eben ber Be-"fahr zwischen Rouhoumoni und Samet zu entgehen: Zum guten Glucke mar ber Wind "nicht fo fart, und wir hatten die Zeit, uns nach unferer Bequemlichkeit jurud er or one the trapeous more four the little of the little of mau ziehen.

Die Ungahl der Einwohner zu Oma beläuft fich fast auf fünftausend, worunter man über drenzehnhundert Kriegesleute und sechshundert fünf und siebenzig Datie gablet. Von den sieben chriftlichen Dorfern dieser Insel werden Zarouto und Samet durch Ronige und die andern burch Patie regieret. Delan, ber vornehmste von den muhammedanifeben Wohnplagen hat auch feinen befondern Ronig: in den dren lettern aber ift nur ein Drancaie. Der Befehlshaber auf ber Infel hat in ber Versammlung biefer Saurter bet Worfis. Db er gleich nur ein Unterkaufmann ift: fo hat er boch in seinem Posten chen Die Bewalt, welche ber Befehlshaber zu honimog in bem feinigen bat. Wenn feine Bortheile gleich nicht fo beträchtlich find, fo find fie boch von eben ber Urt, wie ber ans bern auswärtigen Comptore ihre. Zu ben Poffen Oma gehören auch viele Dorfer au ber mittäglichen Ruffe von Ceram, und einige, die auf der oftlichen Spike von 21m2 boing liegen, welche wegen ihrer Rabe an dieses Comptor gewiesen sind, bak sie ibre Burmelfen dabin bringen follen, ob fie gleich übrigens unter ber Berichtsbarfeit bes Befehlshabers ber Rufte Hitto stehen. र विकास अने वर्षा ने अधिकार के स्वर्ध करते हैं। Surface of the Control of the first of the control of the control

the case, und idea das Gobbege zu landeren, anderen gegend Gipfel plant aus

## Der IV Abschnitt.

## Einige besondere Merkwürdigkeiten auf Diesen Enlanden.

Befchreis bung der Moluden.

Beobachtungen wegen der Eigenschaften diefer In- Orancaien. Ehrerbiethung gegen fie. Aberwürme, die jahrlich einmal fommen. Gestalt ber Jusulaner von Ismboina. Umboinische Wein: trauben. Fahrzeuge und Flotten. Fest der

feln. Urfachen gewiffer Krantbeiten. Jahred: glaubifche Gewohnheiten. Geltfame Gebrau. geiten. Weißes Baffer in diefen Meeren. Ge: de. Alfourier, ihre Rleidung und Gefete. Ropfejagd. Cie halten fehr über bie Ehre. Ihre Waffen; ihre Speisen. Ihre Landes: fürften.

liefer geographischen Beschreibung ber amboinischen Statthalterschaft haben bie Berausacher noch einige Unmerkungen von der Matur der himmelsgegend aller Diefer Chlande bengefügetzund uff de timber gund vonne Will fie den gent in bei beine

Der innerliche Unblick Des landes zeiget anfanglich nichts, als eine febr raube Bu- Beobachtunfle. Rach welcher Seite man auch die Hugen wender, fo fieht man fich mit hohen We- gen wegen der birgen umgeben, deren Spige sich in den Wolfen verliert, mit gräulichen Felsen, die dieser Inseln. über einander gethurmet find, mit erschrecklichen Sohlen, mit dicken Walbern und tiefen Thalern, welche eine befrandige Dunfelheit bavon erhalten; unterdeffen daß bas Obr von dem Raufchen der Aluffe gerühret wird, welche mit einem entfehlichen Beraufche in das Meer frürzen; vornehmlich wenn der Oftwind zu weben anfängt, als um welche Beit die Schiffe ordentlicher Wrife aus Europa fommen. Indoffen finden doch die Fremben . welche fich in dem lande bis zur Zeit der Westwinde auf halten, ungablige Unnehmlichteiten bafelbit. Diefe Gebirge, welche an Sagu und Ragelein einen Ueberfluß baben, diese stets grunen und mit schonem Holze angefüllten Walber, diese fruchtbaren Thaler, Diefe Gluffe, welche ein reines und filberhelles Waffer rollen, ja fo gar Diefe Relfen und Sehlen, welche gleichfam die Schatten in einem Gemalbe find, alle Diefe Begenstände, die auf so vielerlen Art vermannichfaltiget find, machen die prachtigfte Schilberen von der Welr aus; und nach dem Zeugniffe des Verfaffers, welcher nicht verdach= tig fenn fann, athenet man unter biefer Simmelegegend eine febr gefunde Luft, ungeachtet besjenigen, was andere Reifebeschreiber gegenfeitiges bavon gemelbet haben.

Es ift mabr, fetet er hingu, baf einige Perfonen bafelbft vom Schlage gerühret Urfachen geworden, und baff andere eine Dlivenfarbe von ba mitbringen; welches man mit vielem wiffer Krant-Unrechte Die Landesfrankheit nennet. Allein, wenn man die schwachen Temperamente beiten. ausnimmt, fo muffen die meiften, welche ben Gebrauch ihrer Gliedmaßen verlieren, diefen Zufall nur ihrer Unvorsichtigkeit zuschreiben. Man hat welche gesehen, Die, weil sie im bloffen Sembe, ben flarem Mondscheine an den fuhlen Abenden eingeschlafen, ben ihrem Hufwachen fich gelahmet gefunden, vornehmlich wenn fie etwas zu viel getrunken gehabt. Das Sagnwer giebt benjenigen, welche fich gewöhnet haben, folches übermaßig zu trinfen, Dicjenige blaffe Farbe, welche man die landesfrantheit nennet. Die Infulaner, welche sich eben biefes Gerrankes mit mehr Maßigung bedienen, und fich nicht der luft ben kalten Rachten aussetzen, sind diesen Unbequemlichkeiten nicht

unterworfen.

Die ftarken Negen und die Erdbeben find die benden vornehmften Unbequemlichkei- Sahreszeit. ten bes landes. Den Oftmussony) über, welcher im Man anfängt und sich im Berbst-

3) Musim oder Mousim bedeutet in det malayischen Sprache Jahreszeit, Witterung.

Beidrei: bung der Molucten.

monate enbiget, fieht man zuweilen viele gange Wochen hinter einander ohne Aufhoren regnen. Ungeachtet bes überflußigen Waffers, welches gerade herunter fallt, und terer gewaltigen Strome, welche von ben Gebirgen in die niedrigen Derter fliefen, ift ber Boben boch fo schwammicht, baf die Gefilde bald wieder trocken werden. Man hat aber als ein nicht fo leicht begreifliches Bunder ber Natur angemerket, bag bie Zeit diefer Rogen, nicht auf allen diesen Infeln einerlen ift. Wenn es in Umboing regnet: fo ift es ju Bouro, zu Manipa und an andern gegen Weften gelegenen Dertern ichen Wetter. Noch erstaunlicher scheint es zu fenn , bag man gegen Weften von Somramohel Die trockene Sabreszeit, und gegen Often die Regenzeit zugleich bat, wiewohl fie ordentlicher Weise bis nach ber Infel Celebes geht. Diese lette Jahreszeit ift ofimals mit gewaltigen Orcanen begleitet: Die Erdbeben aber find in der andern viel haufiger, welche in dem Mind. monate anfängt, und auch funf Monate lang regieret. In dem Upril und Weinmonate hat man feine ordentlichen Winde. Die Dit- und Gudofewinde bringen viel Regen mit. Die Weft- und Nordwestwinde verursachen Trockenheit: fie magigen aber bie große Sike, welche sonft übermäßig senn wurde. Die Conne brennet von neun Uhr an bis um funf Uhr. Rach diesem fangt man an, eine febr frische Luft zu arhmen, welche felbst burch den frarten Thau, der ben bem Ginbruche der Racht fallt, febr empfindlich wird. Die Bige ist indessen fur bas land so fart, baf fie barinnen oftmals Deffinmgen von zwanzig Buf tief machet. Gie lagt bie Bluffe verfiegen und bie alten Baume auf dem Stamme vertrodnen. Bor allem leiben bie Rageleinbaume, welche Feuchtigfeit erfordern, viel Schaden. Die Erdbeben find niemals mehr zu fürchten, als nach benen Regen, welche auf diese große Sige folgen. In biefer trockenen Jahreszeit wird man auch von Zeit zu Zeit burch gewaltige Donnerwerter beimruhiger; und der Bliff wenn er auf die Maften ber Schiffe und ber biefften Baume fallt, fpoltet fie guweilen von oben bis unten aus. Der Berfaffer verfichert aus einer wiederholten Erfahrung, baß biefes die Wirfung mabrhaftiger Donnerfeile fen, beren er viele gefeben, die man wirklich in ber Deffnung der Spalten gefunden hatte. Da feine Beobachtungen von bem Donnersteine aber für jedes land fenn konnen: fo überhebt man fich, fie anzuführen.

Meines Was= Meeren.

13.

Die amboinischen Meere zeigen ein feltfameres Schauspiel in dem Unterschiede ihret fer in biefen Gemaffer. Zwenmal im Jahre, mit bem Neumonde im Brachmonate und Huguft, scheint die naffe Rlache, ben Macht, gleichfam von vielen großen Aurchen burchschnitten ju fenn, welche milchweiß aussehen, und mit der Luft nur eines auszumachen scheinen, wie wohl man ben Tage nicht die geringfte Beranderung daran bemerfet. Diefes weißt Waffer, welches sich nicht mit dem andern vermenget, hat mehr ober weniger Umfang, nach Berhaltniß wie die Gudoftwinde, die Sturme und die Regen beren Groffe vermehr ren. Das im Huguft aber ift am überflüßigsten. Man sieht es vornehmlich an ben 311 feln Rey und Arou, um Suboft bis nach Tenimbar und Timorlagut gegen Suben; ge gen Westen bis nach Timor; gegen Norden ben der mittäglichen Kufte von Ceram: 05 geht aber nicht gegen Norden von Umboina. Niemand weis, woher es kommt, ned was die Urfachen davon sonn konnen. Die gemeinste Monnung ift, es fange in Gutel an und gehe aus dem großen Meerbufen, welcher zwischen dem feften lande der Gublan ber und Neuguinea ift. Einige schreiben es kleinen Thierchen zu, die ben der Nacht leuchten, wie das faule Holz; andere bilden fich ein, es fenn vielmehr gemiffe fchwefe lichte Ausdunftungen, welche fich aus bem Grunde des Meeres erheben und auf feinet Ober:

Dberflache ausbreiten. Es ift mabr, man bat viele Schrefelgebirge in biefen Gegenden. Allein, wenn dief eine Wirkung bavon ware, fo mußte folche überall fenn, mo es bergleichen Gebirge giebt; und bas findet man doch nicht. Wenn bas weife Waffer vorben ift : fo wirft das Meer eine größere Menge Schaum und Unreinigfeit an feinen Ufern aus, als sonft. Diefes Baffer ift fur bie kleinen Kahrzeuge sehr gefährlich, weil es verhindert, Die Brandungen ju unterscheiben. Die Schiffe, welche auf demfelben bleiben, verfauten auch viel cher, und man beobachtet, daß die Fische dem schwarzen Waffer nachgeben. o in wer and a will wie die

Beschreis bung der Molucen.

Ein anderer Begenftand ber Bewunderung, welden man in Diefen Meeren anfrifft, Sowirme, Die find gewiffe Burmer von rothlicher Farbe, welche man Waro nennet, und die alle jahrlich ein-Jahre ju einer ordentlichen Zeit langft bem Ufer an verschiedenen Orten ber Infel Umboina erscheinen. Um die Zeit des Bollmonds im Upril sieht man ihrer eine ungablige Menge, Die fich oftwarts Des Schloffes Victoria, in einem großen Streife am Ufer, besonders an fteinichten Orten, erftreden, wo man gange Bande voll aufraffen fann. Gie geben des Abends einen Schein, wie ein Feuer, welches die Infulaner einladt, hinaus zu geben , und fich bamit zu verforgen , weil fich biefes Bewurme nur bren ober vier Tage im Jahre sehen laft. Die Umboiner wiffen es einzumachen. Gie verfertigen eine Urt von Bacaffani baraus, welches ihnen vertrefflich verkommt. Wenn man es aber nur einen Sag aufschiebt, fie einzusalzen: fo werben fie fo weich, bag nur ein flebrichtes und gan; unnufes Wefen bavon übrig bleibt.

Die hollandischen Berausgeber halten fich ben ben Sitten und Gebrauchen der 21me boiner weitlauftig auf. Da aber biefer Theil ihrer Befchreibung wenig fehr wichtige ober folche Beobachtungen enthalt, welche diefen Bolfern gang befonders eigen find, um bergleichen lange Borftellungen bavon zu rechtfertigen: fo halt man fich nur an biejenigen, welche auf eine ober bie andere Urt Aufmerkfamkeit verdienen.

Die Umboiner find von mittler Groffe, mehr mager als fett, und fehr braungelb. Beftalt det Sie haben feine Stumpfnase, sondern sie ift febr wohl gebildet, und ihre Wesichtszüge Amboiner, find regelmäßig. Man sieht fo gar vicle barunter, welche für schone leute gehalten werben konnen; und die Frauenspersonen sind nicht ohne Unnehmlichkeiten. Man findet unter biesen Insulanern eine Art Menschen, welche man Cakerlake nennet, Die fast eben so weiß sind, als die hollander, allein von einer Tobtenblaffe, die etwas grauliches an sich hat, vornehmlich wenn man nabe baben ift. Ihre Haare find febr gelb und gleichsam wie durch die Flamme verfenget. Sie haben eine Menge ftarter Pfinnen auf den Sanden und im Gesichte. Ihre Saut ist fragig, rauh und mit Rungeln beladen. Ihre Augen, womit fie beständig blinken, icheinen ben Tage halb gefchloffen gu fenn, und sind so schwach, daß sie das licht fast nicht ertragen konnen: ben ber Nacht aber feben sie fehr hell. Sie haben graue Augen, anftatt baß ber andern Insulaner ihre ichwarz find. Der Berfaffer hat einen Konig von Sitto und beffen Bruder gekannt, welche Caferlate waren, und nicht allein Bruber und Schwestern, sondern auch Rinder von der ordentlichen braunen Farbe hatten. Man sieht auch einige Frauensperfonen von dieser Urt, wiewohl sie seltener sind. Die Cakerlaken werden von ihrer eigenen Bolkerschaft verachtet, welche einen Abschen vor ihnen hat. Es ist eine Are von Aussaße. Man findet bergleichen in dem Königreiche Lovango, in Ufrica und

Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

anders.

Beschreis bung ber Michucken. anders wo 2). Ihr Ramen kommt von gewiffen fliegenden Gewürmen in Indien, web che fich alle Jahre maufern, und beren Saut ber Caterlaten ihrer ziemlich abnlich fommt.

Die Gemuthsart der Infulaner von Umboina treibt fie jum Muffiggange und jur Faulheit. Gie faen nicht, fie ernoten nicht; und ihr ganzer Uderbau besteht barinnen, daß sie einige Ruchenfrauter oder Sulfenfruchte pflanzen. Wenn das Land wenig bervor bringt, fo muß man es nicht ber Beschaffenheit bes Bobens, sondern ber Weichlichkeit ber Ginnohner zuschreiben. Die in Bouro haben Reif im Heberfluffe, Er wurde auch in den andern Inseln machfen, wenn man fich die Mube nahme, ihn zu bauen. Der Berfaffer beweift aus feiner eigenen Erfahrung, daß man, ungeachtet ber Monnung berjenigen, welche bas Begentheil glauben, ju Umboina guten Bein haben fonnte. Er Trauben in hatte hinter seinem Saufe ein Weingelander, welches ihm brennal Des Jahres eine fo ungeheure Menge fehr reifer und fehr wohlschmeckender Trauben gab, daß ihm nach benen Geschenken, bie er vielen feinen Freunden bavon machete, noch genug übrig blieben, einen vortrefflichen Wein baraus zu machen, beffen Geschmack bem Sochheimer febr na-

Umboing.

he kanr, ber in Deutschland fo berühmt ift.

Es wurden auch alle Urten von Fruchten, Ruchengewächsen und Rrautern munderfamer Weise fortkommen, wenn ber Gartenbau auf Diesem Enlande nicht fo febr vernachläßiget wurde. Die einzigen Liebhaber besselben finden sich unter den Chinefen und Europäern, welche ihre Sclaven bargu brauchen fonnen. Die Umboiner bringen nut Cocosmiffe, Dinang, Difang, Siriblatter und Fruchte, Suhner, Eper, Burgeln, Baffermelonen, Durion, Bambu, Langa, Mandeln und verschiedene andere Fruchte, wie and Blubmen ju Markte, die ihnen die Natur verschwenderisch mittheilet, die meiften ohne die geringfie Bartung und Gorge. Die Beiber muffen diefen Sandel und faft alle Bausarbeit beforgen. Die Manner, beren Sclavinnen fie find, befehaffrigen fich mit Bolgfallen ober beluftigen fich mit ber Fifcheren, und befimmern fich weiter um nichts, wenn es nicht zur Zeit der Burgnelkenerndte ift. Denn alsbann muß ein jeder Sand anlegen. Eine jede andere Urbeit kommt ihnen unerträglich vor. Gie verknupfen fo gar eine Urt von Schande bamit. Rurg, fie wollen nichte thun, nichts lernen, wenn fie nicht bagu gezwungen werben. Es finden fich einige unter ihnen, aber ihrer febr me nige, die etwas brechfeln fonnen. Gie haben weniger Widerwillen gegen bas Colbaten leben. Die Sollander branchen einige bavon unter ihren Truppen in Java und Macaffar: überhaupt aber werben fie für schlechte Solbaten gehalten.

Rleiduna.

Ihre Rleidung scheint ein Mischmasch von ihren alten Gebrauchen, und von benjenigen zu fenn, bie fie von ben Sollandern angenommen haben. Obgleich Die koffbaren Rleinobien unter biefen Inf.lanern felten find : fo fah ber Berfaffer ihrer doch viele in Gold, Silber, Diamarren und Perlen. Giner von dem alteffen Schmicke der Morgenlander, ber schon zu Abrahams Zeiten befannt mar, ift berjenige, ben bie Frauens perfonen por ber Stirne trugen, und ber ihnen gwifthen Die Hugenbraunen himmter giens Diefe Urt von Kleinobien fcheint fich nur bier erhalten zu haben, wo Balentyn Die Gole genheit batte, einige von ben feltfamfen zu unterfichen. Das vornehmfte batte fechs Baumeln, welche fall bas gange Woficht bebecketen. Die meiften aber haben nur eine, welche bie auf die Rafe fallt, und andere find ohne Baumeln. Man rechnet unger bie The section of the contract state of the rest main beautiful the state of the section of the sec

<sup>2)</sup> Man fehe etwas abuliches in der Beschreibung der Gebrauche in Darien. the many many

fostbarfien Bierrathen ber Fursten bes Landes bie golbenen Schlangen, welche gemeinig- Befchreilich zween Ropfe haben und bis auf hundert und funfzig Gulben und mehr gelten. Die- bung der fe Infulaner sehen noch weit über bas Gold das Sowassa, welches eine Zusammense- Molucken. hung von biefem Metalle mit einer gewiffen Menge Rupfer ift. Der Berfaffer glaubet, Dieß fen bas mahre Orichalcum ber Ulten. Man machet Ringe, Stockfnorfe, andere Knopfe und allerhand fleine Gefage bargus. Uebrigens finden fich biefe Kleinodien nur unter ben Oberhauptern. Alle andere find febr arm. Die Rajae, die Patie und die Orancaie giehen gientlich gute Ginkunfte aus ihren Landereyen und von ihren Magelein, für welche man ihnen auch einen Stuber Boll von jedem Pfunde bezahlet. Gie konnten Reichthuner fammeln, wenn fie nicht alles wieder mit Schmauserenen, Befchenken und Processen verthaten, indem fie feine Schwierigkeit machen, ber Chicane ein bundert Ducaten für einen freitig gemachten Mageleinbaum aufzuopfern. Ungeachtet Diefer Berschwendung ber Großen und ber Umurh ber andern, ift es boch merkwürdig, daß man hier niemals einen Bettler fieht. Man wird barüber weniger erstaunen, wenn man erwagt, baf die Baume bafelbit im Ueberfiusse Fruchte herverbringen, Deren Gebrauch man ben Borbengehenden nicht verfaget, und bag niemand benen Durftigen, Die es verlangen, Die Frenheit abschlägt, fo viel Drennholz zu fallen, als er auf einen Zag brauchet. Ein Infalaner, ber nicht gar ju faul ift, fann leichtlich bren Schillinge in einem Lage gewinnen, wenn er feine Reisbundel wieder verlaufet, ba er boch nur green Stu-

ber zu leben brauchet.

um fo viel merkwurdiger, weil fie allen Infulanern biefes Meeres gutommen. Gie ba- Umboiner, ben Darabue, oder Piroguen, die eine Art von Rahnen find, welche aus einem Baumstamme zehn, zwolf, ja bis auf zwanzig Fuß lang und mehr, und einen ober zweenen Ruf breit, gemacht find, woran fie auf benden Seiten Inadjos ober große Flugel beften, welche auf die Oberflache des Wassers fallen, und sie stets mitten unter den Wellen im Gleichgewichte erhalten. Go lange die Flügel wiberfteben tounen, ift man im Stanbe, mit so leichten Fahrzeugen einen weiten Weg in kurzer Zeit zu thun. Go bald fie aber nicht mehr halten, fo fturget die Pirogue um. Gie find gemeiniglich mit einem oder zweenen Rubern besehet, außer demjenigen, der am Steuerruber ift. Die Orembaien sind zuweilen Fischerfahrzeuge von zwanzig bis fünf und zwanzig Juß lang und von bren bis vier Fuß breit ohne Decke, welche ben ihrem Gebrauche gar zu verhinderlich fal-Ien würde. Undere Drembaien von chen der Gestalt, wie die vorhergehenden, und oftmals viel großer, bienen zu Luftreifen und Spakierfahrten. Sie haben in der Mitte ein fchones viereckichtes mit Banken und Vorhaugen umgebenes Zelt, wo funfzehn bis zwanzig Personen nach Verhaltniffe bes Raumes sigen konnen, wornach sich auch die Ungahl ber Ruderer richtet. Die kleinen Drembaien haben berer zehn ober funfzehn, und die großen Brifchen drenftig und vierzig, welche vorn und hinten, ober an jeder Seite auf die Bretter vertheilet sind, die an benden Borden hinausgehen. Ihre Ruder sind breit und kurz, bonnahe wie flache Warmpfannen. Zwen Leute regieren die Cadanz, indem sie Landesinstrumente spielen, welche die Gongue, Die aus den vorhergehenden Berichten befannt genug ift, und die Tifa, eine Urt von handpaute, find. Eine britte Urt von Fahrzeugen find die Thampane, welche einen Mast haben, und ba sie bedecket sind, auf zehn

bis zwolf Tonnen tragen konnen. Mit diefen Champanen begaben sich die Umboiner che

Die Beobachtungen des Berfaffers von den Fahrzeugen der Umboiner zur See find Fahrzeuge der

mals

Beschreis bung der Moluciens mals nach Macassar und Java: der Verfasser kann aber nicht glauben, daß ste ihre Schissahrt die nach Madagascar getrieben haben, wie einige Gelehrte glauben, welche ihre Muthmaßungen auf eine gewisse Gleichsörmigkeit der Sprache und Regierung gründen, die man unter den Völkern dieser benden Eylande bemerket hat. Endlich so haben die Umboiner ihre Corracoren, Fahrzeuge mit zwenen Verdecken eines über das andere, welche zuweilen über hundert Fuß lang und zwiss, vierzehn oder mehr Fuß breit sind. Ihr Namen heißt eine Meerschildkröte. Sie sind auch sehr schwer und sehr langsam, wiewohl ben einem guten Winde sehr bequem, weil sie mit Segeln gehen. Einige haben auf jeder Seite zwen Gnadsos oder Nuderhänke, andere dren. Heutiges Tages haben die größten ihrer viere. Auf die erstern sehet man ordentlicher Weise sunfzig Anderknechte, auf die vom zwenten Range sechzig die siebenzig, und achtzig oder neunzig auf die lehtern. Diese haben außer zwenen oder drenen kleinen besondern Zimmern einen Raum, noch ungefähr eben die Unzahl Menschen zu beherbergen.

und ihre Flot-

Diefe großen mit vielem Gewehre und einigen Steinftucken verfebenen Corracoren, bienen hauptsächlich zu Kriegeszeiten wider die Feinde, ober werden wider die Seerauber gebrauchet, welche biefe Gegenden unficher machen. Die hollandischen Statthalter baben feit langer Zeit die Bewohnheit, alle Jahre eine Flotte von Corracoren zu verfammeln, und in der rubigen Jahreszeit ihre Umfahrt um Ceram nordwarts zu halten, um Die Ruften biefes Enlandes und bie Poften baberum zu befichtigen. Diefe Rabrt nimmt funf bis feche Wochen bin, und die Umboiner tragen fast alle Roften berfelben. Gie find verbunden, der Compagnie einen Monat im Jahre ohne Gold zu dienen, um ber Huffage ein Genugen zu thun, daß fie ihr aus jeder Kamilie einen Mann ftellen follen. Diese Ruberfnechte, beren Arbeit so rauh ift, baß sich ihr Schweiß, welcher von ber Sonnenhiße getrochnet wird, auf ihrem Rucken verdicket, pflegen ihren Borrath von le bensmitteln zu diefer Reife mit fich zu nehmen: fie finden aber von Zeit zu Zeit Belegenheit, eine gute Mablzeit von Fifthen oder von einigen Studen Wildbrat zu thun, welche ihnen die Hollander von dem Ueberfluffe ihres Fischfanges und ihrer Jago geben. Heber Dieses bewilliget Die Compagnie einem jeden anderthalb bis zwon Pfund Reif taglich. und einer ieden Corracore fieben bis acht Topfe Know a). Die Drancaien, welche Glieder bes Staatsrathes find, haben ju diefer Fahrt jeder zwolf Topfe Arrak, eben fo viel Pfund Speck und Rleifch, und ihr gewisses Maak Reif.

Diese Flotten, welche sie Jongi nennen, bestehen ordentlicher Weise aus funfzig bis sechzig oder sinf und sechzig Corracoren. Ein Verzeichniss von 1706 belehret uns, daß die Dörser, welche unmittelbar unter dem Schlosse zu Umboina stunden, vierzehr Corracoren sielleten. Die von der Küste Hitto, den Theil von Ceram mit darunter der grissen, der dahin gehöret, rüsteten zusammen sieben, und der Posten Larise dren aur Honimoa gab achte, Noussa-Laout drene, Oma sechse und einige Negerenen in Ceram, welche zu diesem Comptore gehören, dren. Die andern Derter in Ceram waren für acht Corracoren gerechnet. Bouro stellete ihrer sünf und Manipa vier, in allen ein und sechzig, zu deren Dienste die Insulaner sechstausend siebenhundert und achtzehn Mann auf biethen sollten. Diese Flotten sind zuweilen stärker, zuweilen schwächer: Ceram aber hat Dörser, auf welche man sich niemals verlassen kann. In den Berzeichnissen der allse

meineil

a) Gine Art von ftarfem Getrante, beffen Berfertigung man uns nicht lehret.

Beschrei:

Moluden.

meinen Musterung von 1709 findet man nur sechs und funfzig Corracoren, welche sechzig Steinstücke und neun und neumig Musketen führeten. Huf Diefer Flotte waren brentausend einhundert zwen und achtrig Nuderfnechte, außer neunhundert acht und fiebenzia Natos over Amboiner, die zu einer andern Verrichtung, als zum Rudern, oder auf Instrumenten zu spielen bestimmet waren. Der Umiral ber hongi ift ber Statthalter Bu Umboina, welcher eine Menge Ronige und andere Saupter unter fich hat. Vor Zeiten stelleten sie sich alle in eine Linie, eine nach der andern, und eine jede nach ihrem Range: man hat fie aber nach ber Zeit in bren Geschwader vertheilet, wovon das erfte von dem Momirale, bas wente von einem Unteradmirale, und das britte von einem Geschwaderhaupte geführet wird. Man hat auch einen Fiscal ber Flotte, welcher die Berordnungen beobaditen laffen, Die Uebertreter in der erften Berfammlung angeben und die Geldbuffen bezahlen laffen muß. Der Abmiral besteigt die Corracore des Koniges von Titawan. worinnen zwen ober bren fanber ausgeschmückte Zimmer find. Huffer seiner ordentlichen Bache wird er von einem Officier mit funfzig bis fechzig Colbaten begleitet. Ceine Berbaltimasbofeble verbinden ihn ausbrücklich, Diefe Umfahrt alle Jahre in Perfon zu thun: er schiefer aber boch zuweilen Commiffarien für sich. Die Drifen, welche man von ben Papuen ober andern Feinden machet, follen jum Beften der gangen Flotte verlaufet merben, und diejenigen einen boppelten Theil bekommen, welche an ber Wegnehmung Untheil gehabt. Wenn aber bas Fahrzeng nicht fo groß ift, als eine Corracore, fo geho. ret es ihnen gang. Rach ber Fahre muß ein jeder fein Gewehr und feinen Rriegesvorrath richtig wieder abgeben, ben Strafe ben Werth für bas zu bezahlen, mas ohne Noth

gu Schaben gegangen ober verthan worben.

Einige Monate nach ber Burudfunft ber Flotte ift bie Gewohnheit, baß man ben Fest der Dran-Draneaien ober Bauptern ber Insulaner einen großen Schmaus in bem Compagniegarten caien. giebt. Diefes Fest bauret zween Tage fur Die christlichen Drancaien, und zween andere für bie maurischen. Man seget sich ordentlicher Weise zu Mittage zur Tafel, und man erinkt die Mablzeit über viele seyerliche Gefundheiten unter Abfeurung bes Gefchubes. Darauf bechren die Rajae und Drancaie vom erften Range, die mit ihren Schildern und Sabeln bewaffnet find, die Compagnie wieder mit dem Schauspiele eines Lufigefechtes, wo sie nach ihrer Urt auf einander losgeben und zuweilen entsetliche Sprunge thun. Gegen Abend, wenn sich die Insulaner fast alle hinweg begeben haben, eröffnet man einen formlichen Ball, welcher bis um neun oder zehn Uhr dauret. Ben dem Fefte 1712 maren an bem erften Tage ber Chriften bundert und zwen und brenfig Perfonen, namlich zwen und funfzig Gollander, brenzehn Frauensperfonen und fieben und fechzig Drancaien. In bem erften Tage ber Mauren gablete man baben bundert und zwolf Perfonen, namlich fieben und drenftig Hollander, acht Frauenspersonen und fieben und sechzig Drancaien. Ein folcher Schmaus koftet ber Compagnie ftets über zwentausend Thaler. Ihre Hauptabsieht ben diesem Aufwande ist, durch einige betrunkene Drancaien die heimlichen Unschläge und Verrätherepen ber übel gesinnten Insulaner wiber die Hollander zu entdecken; welches auch nicht allezeit ohne guten Erfolg gewesen. Biele Drancaien, Die sich felbst nicht trauen, haben die Klugheit, daß sie sich bald anfangs fehr betrunken stellen, und von ihren leuten wegtragen laffen.

Alle Diefe kleinen Fürsten oder Saupter ber Dorfschaften, Die nur durch ihre Titel Chrerbte. von einander unterschieden sind, haben eine große Gewalt über ihre Unterthanen, von ihnen erweist.

benen

Beschrei= benen sie so geehret werden, daß sich solche ihnen nicht anders, als mit Niederhus bung der den naben, woben fie die Bande auf den Ropf zusammen legen und die Augen zur Er Moluden. De niederschlagen, um ihre Befehle anzunehmen, welche sie mit allem Fleife und aller mir erfinnlichen Genauigkeit ausrichten werben. Sie geben auch ftets in eben ber gezwungenen und befchwerlichen Stellung gurud, fo lange bis fie bem Fürften nicht mehr im Befichte find. Gie find verbunden, die Baufer der Rajac und Drancaien gu bauen, und als le Materialien dazu anzuschaffen. Sie erhalten bafur bie frene Roft, welche ziemlich hoch zu fieben kommt, weil fie febr trage find, und die Urbeit nicht frark fortgebt. Alle Lage muß sich ein Marinjo ober Dorffnecht in dem Baleon, welches ihr Stadthaus ift, mit einigen Datien oder Frohnern einfinden, wovon jede Kamilie, Die Reihe berum, einen stellen muß, und die alle Tage als eine Urt von Bache abgeloset werden. fie fur die hollandische Compagnie arbeiten, fo giebt man ihnen einen ober zween Stuber und ein Pfund Reif bes Tages. Huffer biefen Datien laffen fich bie Fürsten noch von andern ihrer Unterthanen nachtreten, welche ihr hofgefinde ausmachen und ihnen Dinang, Sabac, eine Matte, Pfeifen und andere bergleichen Dinge nachtragen muffen, wovon jedes Stuck eine eigene Person erfordert. Die Unterthanen find auch verbunden . ihren Samtern einen Boll von einem Stuber für jedes Pfund Burgnagelein zu bezahlen, melches sie an die Compagnie verfaufen, ohne die Geldbuffen zu rechnen, wozu sie wegen gewiffer Berfeben verurtheilet werden, und bie nicht über feche Realen freigen. Die Drancaien fonnen ihre Unterthanen prugeln: bas Necht aber, fie ins Wefangnif gu legen, fommt nur bem Fiscale ber Compagnie zu.

21berglaubis beiten.

Die Unwiffenheit, eine Mutter der Abgotteren und bes Aberglaubens, hat in ben iche Gewohn: Gottesbienft und in die Lebensart diefer Insulaner ungablige eben fo munderliche Gebrauche eingeführet, als ihe Vorurtheile lacherlich find. Die Geister haben an ihren vornehmften Gorgen Untheil, und find ber beständige Wegenstand ihrer Unruben. gegnung einer Leiche, welche man ju Grabe tragt, eines Unvermogenden ober eines Greis fes, wenn folche bas erfte Gefchopf find, welches man an dem Zage fieht, bas Wefchren ber Machtvogel, ber Flug einer Rabe über ihr Saus, find für fie eben fo viele flagliche Muzeichen, beren Wirkungen sie zuvorkommen zu konnen glauben, wenn sie jedesmal wieber nach Saufe gehen ober fonst gewisse Borsichtigkeiten brauchen. Ginige Knoblauch schalen, fleine fpifige Studichen Solg und ein Deffer an Die Sand gehangt, ober bes Rachts unter das Ropffuffen eines Rindes geleget, scheinen ihnen fraftige Baffen wider Die bofen Beifter zu fenn. Diemals wird ein Umboiner ben erften Rifch verkaufen, ben er in einem neuen Debe fangt. Er murde ein Ungluck beswegen befurchten. Er ift ihn alfo felbft ober verschenket ihn. Die Weiber, welche ben Morgen mit einigen Bagren gu Markte geben, werden bas erfte Stud ftets fur ben Preis hingeben, ben man ib nen biethet; fonst wurden sie glauben, sie verkaufeten den Zag über nichts. Wenn sie auch etwas verfaufet haben, fo flopfen fie auf ihre Rorbe und ichrenen aus allen Rraften: bas geht gut. Man thut ben Infulanern feinen Gefallen, wenn man ihre Rinder lobet; weil sie befürchten, es geschehe in der Absicht, solche zu beheren; wofern man nicht 34 Diefen Lobsprüchen folche Unsdrücke febet, Die vermogend find, alles Mistrauen zu ent fernen. Wenn ein Rind nießet, fo bedienet man fich einer Urt Beschwörung, ben bosen Beift zu vertreiben, welcher es sterben zu laffen suchet. Diese Begriffe find ben ber Mation bergeftalt eingewurzelt, bag man es vergebens unternehmen wurde, sie auszu

rotten.

rotten. Diejenigen felbft, welche fich um Chriftenthume bekannt haben, find nicht babon ausgenommen. Man laft Diejenigen, welche furz zuvor in ein leichenhaus gegan= gen find, nicht zu einem Rranten. Die Landestochter werben von keinem doppelten Difang ober irgend einer andern doppelten Frucht effen. Gine Sclavinn wird folche ihrer Frau nicht überreichen, aus Furcht, sie mochte ben ihrer erften Niederkunft zwen Rinder Bur Welt bringen, welches Die hausarbeit vermehren wurde. Wenn eine schwangere Frau ober eine im Rindbette ftirbt: fo glauben die Umboiner, fie verwandele fich in eine Art von Geifte, wovon fie eben fo abgefchmactte Erzählungen machen, als ihre Borfichtigkeiten find, diefes Ungluck zu vermeiden. Gine von ihren sonderbarften Mennungen ift die, welche fie von ihrem Saupthaare begen, bem fie bie Rraft zuschreiben, einen Miffethater in ben graufamften Martern zu unterftugen, ohne baft man bas Geftandniß feines Berbrechens von ihm erpreffen fann, wofern man ihn nicht bescheeren laßt; und biefe Borffellung ift durch die Birkung mahr gemacht worden, welches einen die Starte ber Ginbildungsfraft bewundern laft. Der Berfasser führet zwen Benfpiele bavon an, Die fich zu feiner Zeit begeben haben.

Ben fo vieler Reigung jum Aberglauben bilbet man fich leichtlich ein, baff bie Umboiner gur fdmargen Runft febr geneigt find. Diefe Biffenfchaft erhalt fich ben gewiffen unter ihnen berühmten Wefchlechtern. Db fie diefelben gleich haffen, weil fie glauben, fie konnen ihnen schaben: so unterlaffen fie boch nicht, ju Beforderung ibrer Liebeshandel oder in andern Absichten ihre Zuflucht zu den Zauberenen zu nehmen. Diefes lafter herr= fihet vornehmlich unter ben Frauensperfonen. Wenn man aber ihre Zanberkunft im Grunde untersuchet: fo findet man, daß fie das meifte Mal nur in ber Runft besteht, auf eine feine Urt Gift zu mischen, und bas Uebrige nur ein Gewebe von Betrugereventifie and the the the transfer of the transfer of the transfer

Die Umboiner haben verschiedene Gebrauche, die ihnen mit andern morgenlandi- Geltsame Beschen Bolfern gemein find, als baf fie sich niederhucken, wenn sie ihr Baffer laffen, und brauche. ben Gebrauch, folches stehend abzuschlagen, verabscheuen, welches, nach ihrer Mennung, nur den hunden zukommt; daß sie ihre Ragel wachsen laffen, welche sie roth farben; daß fie sich oft in den Fluffen wafchen, Die Manner aber auf der einen und die Beiber auf ber andern Seite, mit befondern Rleidungen zu diefen Babern, in Unfehung ber Schamhaftigfeit; daß fie fich den leib mit wohlriechenden Delen falben, und auch ihr haupthaar bamit fchmieren, sonft aber fich an allen andern Theilen bas haar ausreißen; und baß fie fich mit frouzweis unter ben leib gelegeten Beinen auf eine Matte feten.

Die verschiedenen Stande des menschlichen Ulters biethen auch viele Umftande bar, welche angemerket zu werden verdienen. Um mit der Kindheit anzusangen, so kommen Die Weiber hier viel leichter nieder, als in den kalten Landern. Der Alfonvier ihre begeben sich in eine entfernte Cabane, und laffen sich niemals von jemanden begleiten. Der Berfaffer hat welche gefeben, die unmittelbar nach ihrer Riederkunft in den Gluß giengen, um allda ihre Kinder selbst zu waschen, und welche darauf wieder zu ihren ordentlichen Befehäfftigungen zuruckkehreten. Gine andere, Die allein in einem Rahme aus dem Schlof-· fe abgegangen war, um fich auf die andere Seite des Meerbusens zu begeben, wurde eine gute Seemeile bavon, mitten auf bem Wege, von ben Geburtswehen überfallen. Sie tam nieder, fo gut fie konnte, und fuhr fristh fort zu rubern, bis an bas gegenfeitige Ufer. Dafelbst wusch sie ihr Rind, und kam noch an eben bem Tage wieder in das Echloß.

bung der Moluden.

Beschreis bung der Moluden. Schloß. Den 20sten bes Weinmonates 1708 taufere der Verfasser ein Kind, bessen Mutter mitten auf einem Flusse, wo sie allein war, davon entbunden worden. Man darf sich indessen nicht einbilden, daß diese Weiher stärker und frischer sind, als andere. Die meisten sind vielmehr klein und zart: sie haben aber diese Vortheile der Geschmeidigfeit ihrer Gliedmaßen zu danken, welche durch die Wärme der Himmelsgegend ausgedehnet sind.

So bald ihr Rind gebohren ift, so legen sie es an die Brust und geben ihm einen Säuglingsnamen, ohne denjenigen, den es in der Tause bekömmt. Dieser Mamen bezieht sich stets auf einige Umstände seiner Geburt. Man weis hier von dem Einwickeln der Rinder nichts: man schlägt sie aber nachläsig in ein leinen Tuch, nachdem man ihnen eine Binde über den Nabel gebunden. Eine andere Sorgfalt würde in einem so warmen lande tödtlich senn, und viele Europäer haben vor Alters die Ersahrung davon gehabt. Unstatt daß man die Kinder auf den Armen trägt, ist hier die Gewohnheit, sie auf der Histe zu tragen, indem man den sinken Irm unter ihre Achseln um den Rücken in einer sehr bequemen Stellung siecket. Man sieht auch unter diesen Bölkern nur lauter wohls gebildete leiber an allen ihren Gliedmaßen, und die nicht anders, als durch einen Zufall gestimmelt worden. Nach der Geburt eines Kindes pflanzet man einen Cocosbaum oder sonst einen Baum, wovon die Anzahl der auf einander solgenden Knoten die Anseren

gabt feiner Jahre anzeiget warde it giben was if fiere verne if ih in ihr ihr beite

Wordem, wenn ein Magdehen bas mannbare Alter erreichet hatte, und es Zeichen bavon gab, welches ordentlicher Weise nicht spat ausbleibt, hatten diese Insulaner Die Gewohnheit, daß fie es mit fehr fonderbaren Ceremonien in ber Nachbarfchaft ankundig-Man machete anfänglich die Zubereitungen zu einem großen Feste; und bas Magde chen blieb unterbeffen in bem Sause eingesperret, ohne baß es sich waschen ober bas geringfte Gefochte effen burfte, fonbern bloß mit roben Fruchten furlieb nehmen mußte. Die jungen leute bes Wohnplakes famen barauf unter bem Schalle ber Inftrumenten und überreicheten ihr einige frisch gebrochene Cocosnuffe. Mach biefem wurde fie mitten amter einer gahlreichen Begleitung von Weibern nach bem Fluffe geführet, welche fie wohl gereiniget und prachtig angezogen, ben Ropf aber mit einem Schlener bebedet, wiederum zurudbrachten, unterdeffen bag ihr bie jungen Leute aus ihrer Familie allerhand Fruchte auf ihrem Wege zuwarfen, ohne baf fie in bem Rreife, ber fie umgab, ju ihr fommen konnten. Ben ihrer Zurudkunft nach Sause gieng bas Fest an, und alle Unverwandten waren bagu eingelaben. Das Singen und Tangen war ein Theil von diefer luftbarkeit, welche einige Tage lang fortgesetste wurde. Die zur chriftlichen Religion befchreten Ams boiner haben folden Gebrauchen, die fie verwirft, noch nicht gang entfagen fonnen: bie Rurcht aber, welche fie vor dem Fifcale haben, verbindet fie, fich forgfaltig zu verbergen, bamit fie ber Strafe entgeben.

Je mehr Töchter ein Vater auf dem Ehlande Umboina hat, für desto reicher kann er sich halten; weil man hier, nach der alten morgenländischen Gewohnheit, seine Frankauset; und wer am meisten biethet, bekömmt sie ordentlicher Weise. Diese Morgengabe, welche aus Sclaven, Kleinodien und Kleidern besteht, gehöret den nächsten Unverwandten des Mägdchens. Die hollandischen Statthalter haben vergebens scharfe Versordnungen wider diesen Gebrauch ergehen lassen. Er wird ingeheim ausgeübet. Went die Morgengabe bezahlet ist: so begiebt sich die Braut ohne weitere Förmlichkeit zu ben

Manne

Beschreis bung der Molucien.

Manne. Wird fie unter der Zeit schwanger, ba fie auf die Berheurathung wartet, fo freuet man fich darüber; wo nicht, fo entstehen oft große Uneinigkeiten daraus. tem Falle kehret die Braut, welche fich noch eines Ueberreftes von Frenheit bedienet, Deten fie bald beraubet werben foll, zu ihren Weltern zurud, welche fiets ihre Parten nehmen; und ber Brautigam bringt fie nicht guruck, ohne daß es ihm neue Geschenke fostet. Gine Frau, welche fich unter ber Zeit von einem andern schwanger befande, wurbe ihrem Manne beswegen nur besto lieber fenn. Dieg ift für sie ein Zuwachs von Gludseligfeit, ber ihnen ohne die geringste Dube zufällt. Ware sie schon von zwenen ober brenen Rindern Mutter, so andert dieser Umfand nichts. Die Geschicklichkeit junger Loute, ihre liche burd Fruchte und Bluhmen auszudrücken, ift bier, wie auf ber Insel Ternate, ungemein groß. Die Magochen nehmen auch ihre Zuflucht zu liebestranken ober gum Gifte, um ihre Liebhaber an sich zu halten oder sich megen ihrer Untreue und ihrer Berachtung zu rachen. Wir wollen hinzu feben, bag die Sclaveren bas Untheil der verheurarheien Frauensperfonen ift. Sie find verbunden, ihrem Manne, als ihrem herrn aufzuwarten, ohne daß fie jemale mit ihm effen, ober ihn auf feinen Spakiergan: gen und ben andern Luftbarkeiten begleiten burfen.

Ben dem Absterben des Vaters ist der alteste Sohn Herr von allem, was er besaß. Dieser alteste Sohn giebt seiner Mutter, seinen Brudern, seinen Schwestern nur das, was er zu ihrem Unterhalte für nothig erachtet. Er folget aber seinem Vater nicht in den erblichen Würden. Sie kommen auf die Nebenanverwandten. Des verstorbenen Bruders Sohn ist siedes der nachter Anverwandte, weil der Bruder nicht mehr Necht zu

ber Erbfolge feines Bruders bat, als der Sohn zu des Vaters feiner.

Der Umboiner vornehmster Aufwand ist zu den Schmauserenen, wozu sie ben ver-Schiedenen Welegenheiten verbunden find. Er richtet fie ju Grunde und halt fie im Glende und in Schulden. Es giebt ordentliche und außerordentliche Schmauserenen. Alle Unverwandten werden dazu eingeladen, und sie kommen nicht mit leeren Sanden. jeder muß eine gewisse Ungahl Schuffeln mit dazu bringen. Diefe Gefchenke werden von ihren Sclaven in Ceremonie mit großem Prunke und eines nach dem andern in großen kupfernen Becken getragen, Die mit einem gestickten Tuche bedecket sind, welches nicht verhindert, daß man nicht bennahe alles sehen kann, was darunter ist. Man brauchet so gar bren bis vier Personen, das zu tragen, was nur eine kast fur einen fenn wurde. Ein jeder will fich um die Wette durch die Ungahl feines Gefindes und durch Die Menge feiner Geschenke schen laffen. Diemals gehen Mann und Frau zusammen zu Die sein Gaftmahlen. Sie begeben fich jedes befonders dahin. Die Saufer haben befonbere Zimmer für jedes Geschlecht, nach gewissen Befegen, welche nicht allen Verwandten bes Mannes erlauben, feine Frau ju feben. Der Vater, die Mutter und Die Rinber aus einem Saufe konnten zusammen, ohne Uebertretung des Wefeges, an einerlen Eiiche effen, wiewohl es wider die Gewohnheit ift: allein, ber Bater kann nicht mit feiner Schnur noch mit feinen Enfelinnen, wenn fie von einem gewiffen Alter find, noch die Mutter mit ihrem Edwiegersohne oder ihren Enkeln, noch auch die Schwägerinn mit ih= rem Schwager speisen. Das Geset verbeut ihnen auch, einander zu sehen, wenn sie ihve Mahlzeit einnehmen. Dief ift eine Schande, die nur durch ein Geschenk kann abgewaschen werden, welches die Mannsperson der Frauensperson machen muß, die er in diefem Zustande von ungefähr überfallen bat; denn mit Borfage geschieht es niemals. Es Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Beschrei= Moluden.

wurde schwer werben, von diefer Gewohnheit unter den Unverwandten Urfache anzugeben. bung der Was bie Absonderung der benden Geschlechter überhaupt aber anbetrifft, fo scheint es, baß fie nur ber Eifersucht barf zugeschrieben werben.

Die verschiedenen Gerichte, welche man fich ben biefen Schmauserenen auftragen läßt, machen einen langen Artikel aus, welcher eben nichts so besonders bat, daß man ihn von den hollandischen Ausgebern leihen durfte. Wir wollen nur mit ihnen anmerken, daß die Frauenspersonen die Ruche beforgen, die Mannspersonen aber nur einen ben ber Tafel bedienen. Ein jeder Gaft hat ein großes Gefäß vor fich, welches viele kleine Schuffeln mit allerhand Speifen enthalt. Rachbem fie fich bavon fatt gegeffen, fo laffen fie bas Uebrige von ihren Leuten nach haufe tragen. Wenn ber Statifalter ober andere Hollander dazu eingeladen werden: so weis man sich nach ihrem Gebrauche und ihrem Geschmacke zu richten.

Das gemeinste Getrank ber Umboiner ift Brunnenwaffer ober Gluftwaffer, welthes hier für das beste in Indien gehalten wird. Man hat so gar vor bernahe sethzig Jahren in ben Wegenden ber Stadt einen vortrefflichen Gefundbrunnen entbedet. ftatt des Weines hat man den Cowack oder Sivi, welchen man aus dem Baume zieht, ber biefe Frucht trägt; und bas Sagurer, welches aus einem andern Baume eben biefes Namens distilliret wird. Ein gewisses Bitterholz, welches man hineinwirft, und welches beffen Starte noch vermehret, giebt ihm einen Gefchmace, welcher bem Wermuthweine fehr nahe fommt. Man fann fich in Diefem Betrante leicht berauschen, wovon viele Hollander große Liebhaber find: ce ift aber nur fchablich, wenn man es übermaffig trinft. Die frischen Cocosnuffe geben bier, wie in ben übrigen Indien, einen angenehmen Gaft. Die ftarten Betrante find ber Arrat, ber Anpp, welcher nicht fo boch geschäßer wird, ber Wrom, ben man von Reife machet, und zwen andere japonische oder chinefische Betranke, beren Abgang nicht febr betrachtlich ift. Die europäischen fichen ihnen nicht recht an, weil sie gar zu theuer find. Ein Topf Bein ober Bier koffet feche bis acht Schilling; und die Boutellje Aquavit, welche bren Pinten enthalt; wird mit dren Realen bezählet. Die meiften Frauenspersonen halten fich am Waffer, wiewohl fie ben Gelegenheit gern spanischen Wein trinfen.

Ihre Mufit . und Tange.

Ihre musikalischen Instrumente find von ber andern Indianer ihren wenig unterfchieben. Man ruhmet bie Richtigkeit und Behendigkeit ihrer Tange febr. Rach bem Schmause fieht man einen Tanger auftreten, ber auf alfourische Urt gekleibet, mit Baumzweigen und Blattern bedecket, mit einem großen Schilde, mit einem Birfchfanger ober einem Burffpiefe bewaffnet, und mit einem Selme auf bem Saupte verseben ift, auf welchem ein Bufch von Paradiesvogelfebern fieht. Er ficht einige Augenblicke lang in Die Luft; entweder allein, oder wider einen zwenten , und wirft auf allen Geiten grimmige Blicke umber, als wenn er alle Belt unter feinen Streichen niederfcblagen wollte. Auf Diefe Hebung, welche fie Tsjatalile nennen, folgen ihre orbentlichen Sauze, welche ein jedes Weschlecht befonders, entweder ihrer zwen oder ihrer vier, mit vieler Unnuit und Befchieklichkeit ausführet. Einige halten einen bloffen Dolch in jeber Sand und zuweilen ein ober zwen feibene Schnupftucher, welche fie um fich berum fiegen laffen; andere tont men mit einer fehonen Scharpe von eben bem Zeuge oder Chiefe, Die ihnen auf ber lim fen Schulter hangt, und movon bas eine Ende fast auf ber Erbe fehleppet. Die Manne personen tragen auch einen Turban auf dem Ropfe und die Frauenspersonen schmucken 2001131 Sant Illy Log politics antill the

ihre haare mit Bluhmen. Diese Tanger und Tangerinnen find fiets unverheurathete Befchreis junge feute. Wenn sie anfangen und sich hinmeg begeben, fo grupen fie bie Wefellschaft bung ber mit Auflegung ihrer Bande auf ben Ropf. Man machet ihnen flets ein Wefchent von einigen seibenen Aleidern ober von sonft einem Stoffe, womit einer von den Zuschauern hingulauft, ihnen ben leib einzuhullen, indem fie noch tangen, um fie badurch gleichsam zu bitten, fich nicht langer zu ermiben. Diese Ausgaben bienen auch noch, Die Umboiner zu Grunde zu richten.

Moluden.

Die Manns- und Frauenspersonen begleiten biefe Tange ordentlicher Weife mit der Ihr Singen.

Stimme. Ihre Gefange, Die ihnen in Ermangelung ber Wefchichtschreiber fatt ber Jahr= bucher dienen, enthalten die alteffen Landesbegebenheiten, das lob ihrer Gelben und bie Slorreichen Thaten ihrer Borfahren. Alle ihre Abfahe endigen fich mit e = cece = e = cece; welches zuweilen zween ober bren Tage hinter einander in einerlen Tone dauret. Sie halten bas erfle e einen ganzen Sact aus, und ein jedes von ben vier folgenden ein Achtel, woben fie also finfenweise von biesem ersten e, worans sie ein oberes La machen, bis zu bem Re himmter fieigen, unterdeffen baf fie einige Worte bazwischen mengen, und fiets mit ihrem Becce endigen , ohne baf fie jemals von unten hinauf fleigen. Wenn fie in-Deffen gang einhalten, fo geschieht es mit 0 = 0000 = 0. Diese Bocal- und Inftrumentalmufit wird nicht allein ben großen Seften und andern befondern Belegenheiten, fonbern auch noch auf ihren Fahrzeugen gebrauchet, und die Ruderer folgen ber Cadang vollkonimen.

In Die zwente Reife ber landeseingebohrenen fann man bie Alfourier, Die wilben Alfourier,ihre Webirger, fegen, wovon man vielmal geredet hat, welche die Bohen ber Infel Ceramein- Meidung und nehmen und von benen Insulanern febr unterschieden find, die sich ans Ufer gesetzet baben. Ueberhaupt find fie viel großer, viel fleifchiger und viel ftarter, aber von einer milden und rauben Ratur. Die meisten geben nackend, ohne Unterschied des Geschlechtes, und haben nur einen breiten und bicken vielstreificht gefärbten Gurtel, welcher ihnen bloß bie Mitte des leibes bedecket. Diese Gurtel bestehen aus der Rinde eines Baumes, Mamens Sacca, welchen der Verfasser für ben weißen Sycomor oder wilden Feigenbaum halt. Auf dem Ropfe tragen fie eine Cocosnufichaale, um die fie ihre Saare wickeln. Sie binden sie zuweilen auch an ein Stud Holz, welches ihnen zugleich zum Futterale für ihren Kamm bienet. Diese seltsame Muge ist noch mit bren ober vier hohen Feberbuschen über einander gezieret. Ihr haupthaar wird mit einer Schnur zusammen gebunden, weran sie kleine weiße Muschelschaalen heften, womit sie sich auch den Hals und die Zehen schmucken. Zuweilen ist ihr Halsband von Glaskorallen. Sie tragen auch Dicke gelbe Ringe in ben Ohren; und niemals scheinen sie geputztet zu sem, als mit Baumzweigen an den Armen und Knien, womit sie sich zu pugen nicht unterlassen, vornehm= lich wenn sie sich schlagen follen.

Obgleich diese Webirger in Partenen getheilet find: so haben sie boch einer- Kopfejage. len Wefen, Sitten und Gottesbienst. Es ist ein unverbrüchliches Gefet ben ihnen, daß kein junger Mensch seine Bloke oder sein haus bedecken, sich verheurathen, oder in ihrem Baleou arbeiten barf, wenn er nicht für jede dieser Erlaubnisse so viel Feindeforfe in das Dorf bringt, wo fie auf einen zu biefem Gebrauche geweiheten Stein geleget werben. Wer die meisten Rorfe zählet, wird fur den edelften gehalten, und kann nach ben besten Partien streben. Man untersuchet nicht nach ber Schärfe, ob es Manns-Wei-

Beidreis bring der Molucken.

ber- ober Rinderfopfe find. Es ift genug, wenn die Steuer geliefert wird. Durch bie fe Staatsflugheit fallt es ihren Kauptern leicht, in kurzer Zeit ein feindliches Dorf zu

zerftoren, und Rrieg zu fuhren, ohne baf es ihnen bas Geringfte foftet.

Ben bem Auffuchen folder Ropfe ftreichen Die jungen Alfourier in kleinen Saufen von acht bis zehn im Felde herum, und haben fich ben leib bergefialt mit grunem Zeuge, Moofie und Zweigen bedecket, daß man fie mitten in ben Bebolgen, wo fie fich auf ben Wegen verftedet haben, leichtlich fur Baume balt. Wenn fie denn in Diefem Buffande einen von ihren Jeinden vorbengeben feben, fo werfen fie ihm eine Sagaie hinten in ben Rucken, fallen so gleich auf ihn zu und hauen ibm den Kopf ab, welchen sie in ihren Wohnplag tragen, wo fie ihren fenerlichen Gingug halten. Die Weiber und jungen Magbehen tangen und singen baben um sie ber, führen sie nach bem Baleou, um baselbst Diefen Cieg burch öffentliche Luftbarkeiten zu fenern. Wenn bie Ropfe auf bem Steine der Siegeszeichen gelegen haben: fo werden fie in den Saufern aufgebangt, oder an gewiffe Derter, als ein Opfer fur die Gottheiten des Landes geworfen. Es geschieht oftmale, daß diese jungen Ulfourier einen ober zween Monate herumstreichen, che sie Weles genheit finden konnen, fich mit Ropfen zu verforgen, weil fie ben geind nur mit Gicherbeit angreifen. Wenn es ihnen fehl schlagt, fo fommen fie mit leeren Sanden guruck, zuweilen verwundet und fo voller Furcht, daß sie in langer Zeit nicht mehr an bas Heurathen gebenten. Wenn fie einen von ihren leuten im Gefechte verloren haben, und beffen Ropf weggeführet worden: fo werfen fie ben Rumpf auf einen Baum, als welder des Grabes nicht wurdig fen. Saben die Todten aber noch ihre Ropfe, fo ift es ben Bermandten erlaubet, sie zu begraben, aus Furcht, es möchten ihre Feinde sonft ein Siegeszeichen baraus machen.

Gie halter Ehre.

Man begreift leicht, daß ben fo barbarifchen Gefegen die Alfourier noch andere Grunds febr uber die fage brauchen, Die fich zu Diefer Staatsflugheit fchicken, und vermogend find, Die Belegenheiten beständig zu erhalten, folche mit einigem Scheine ber Gerechtigkeit auszunben. Ihre überaus große Zartlichkeit wegen ber Ehre ift die Sauptquelle ber beständigen Rries ge unter ihnen. Wenn ein Alfourier ben andern befochet: fo darf man an feiner guten Aufnahme nichts fehlen laffen. Diefer Empfang besteht barinnen, daß man ihm gleich Unfangs Pinang und Tabac anbeut. Vergift man es mit Willen oder aus Verseben, Die nothigen Siriblatter zu der Pinangfrucht bingu zu thun: fo ift das genug, ben fremden Alfourier bose zu machen, welcher, um dem hausherrn seine Empfindlichkeit darüber zu bezeugen, fogleich fortgeht, und sich vor ber Thure schlagen will, indem er mit bem Gabel in ber hand so lange herumtanget, bis ber Schimpf burch einige Geschenke wieder gut gemacht worden. Wenn unter biefem Besuche die fleinen Rinder im Saufe ausspucken oder fich schneugen, so ist folches ein blutiger Schimpf. Wenn sie etwas nach bem Fremden werfen ober ihm ins Beficht lachen: fo ift ber Bater gehalten, die Schande jedesmal durch andere Geschenke abzuwaschen, und der Frieden wird alsdann gemacht. Weigert er sich aber, so beklaget sich der Beleidigte ben seinen Freunden darüber, und Iwen ober dren Jahre barnach kommt er wieder, von feinem Birthe Genugthuung zu forbern. Der Zank kann da noch durch ein Gefchenk bengeleget werden; wo nicht, fo wird bie Rache wie der einen halsstarrigen beschlossen, welcher es nicht ben dem ersten Schimpfe gelaffen, fondern nach fo vielen Jahren Die Verachtung fo weit getrieben, daß er nichts zur Verfohnung angebothen hat. Stirbt ber Beleidigte, ohne feinen Borfag auszuführen, fo tommt foldies

Beichrei= bung der Molucen.

folches auf seine Nachkommen, die nicht unterlaffen, ihn über lang ober fur ju rachen. Zuweilen nehmen sich alle Einwohner bes Dorfes des Todten an, und gehen nach des Beleidigers Dorfe, einige Ropfe ju bolen, die erften, die fie antroffen, ohne Unterfebied; worüber gemeiniglich ein öffentlicher Rrieg entsteht. Che es aber bagu kommt, fo erhebt einer feine Stimme, und ruft himmel und Erde, Dicer und Gluffe und alle ihre Borfahren, zu Sulfe. Dach diefer Unrufung wendet er fich gegen ben Seind, und fundiget ihm mit lauter Stimme die Urfachen an, welche fie jum Kriege zwingen, woben er betheuert, fie famen nicht beimlich, wie Diebe, fondern offentlich, und bloß in der Absicht, fich mit Gewalt das Verfohnungsgeschent zu verschaffen, welches man ihnen mit folcher Mingerechtigkeit abschlüge. Wenn fie mit einem ober zweenen Ropfen, Die fie ihren Fein= ben abgehauen haben, in ihr Dorf wieder zuruck fommen: fo tragen fie folche in Ceremo= nie nach bem Balcou in Begleitung ihrer Weiber, welche nicht aufhoren, um fie ber gu tanzen und zu fingen. Man giebt barauf ein großes Mahl, woben die Kopfe ihren Plas haben, und jeder von einem Kriegesmanne bedienet werden, ber ihnen Pinang, Taback und andere Erfrischungen veichet. Man gießt neun Tropfen Del auf jeden, worauf zwen Loute jie nehmen und wider die Pfeiler des Baleon werfen. Gie bilden fich ein, wenn fie bas Beringfte von diefen Ceremonien unterließen, fo wurden fie fich fein Gluck ben ih= rem Unternehmen zu versprechen haben. Damit fie fich indeffen folches im Boraus verfichern, fo nehmen fie ju ihrem Schutgeifte Buffucht , ben fie auf verschiedene Urt um Rath fragen , und von dem fie die Untwort burch gewiffe Zeichen erwarten. Benn Die Borgeithen beständig gunftig find, fo steben fie nicht langer an, ben Rrieg anzufangen.

Thre Waffen find breite Gabel von Tambuco, Sagaien von Bambu und Toranae Ihre Baffen ober mit Eifen befchlagene und zackichte Wurffpieffe. Gie haben auch Pfeile und große Bogen, womit fie febr richtig schiefen. Man fann noch bas Darang, eine Urt von Hackemeffer hinzuthun, welches außer bem Rriege felbst ihr bestes Gewehr ift, und welches fie fuhren, wenn fie in das Solz geben, nebft ihrem Sagufagu oder ihrer Bambu-

pite und ihrem Maffakete, welches ein großer Korb ift, worein sie ihren Vorrath thun. Die Alfourier ernahren fich von Schlangen, Ratten, Froschen und verschiedenen anbern friedhenden Gewürmen. Das Fleisch von Ebern und der Reif, den sie felbst zu bauen anfangen, fommen auch unter ihre Speifen : fie find aber nicht febr bazu gewoh. net. Das Sagu ift für fie ein teckerbiffen. Sie machen einen bicken Bren baraus, ben fie in Bambue thun, und falt effen, wenn sie auf Reisen find. Diese Bambue bienen ibnen ftatt ber Rochtopfe, Schalen und Glafer. Das Waffer ift ihr gemeines Getrant : bas Sagumer aber beseelet ihre Gastmahle. Sie graben dieses Getrant in Moraste, um es ftarker zu machen. Es nimmt darinnen auch eine gelbere Farbe an, und erhalt fich frischer, wiewohl es viel von seinem angenehmen Geschmacke verliert, und so gar seine Scharf wird. Diefe Gebirger lieben den Branntewein unfinnig, und wiffen ihn von bem spanischen Weine zu unterscheiden. Valentyn erzählet, als ein Prediger unter seinen Vorgangern, Namens Montanus, den Abend nach Plipapouc. h gekommen, um bafelbst die Sacramente auszuspenden, so habe man ihm gesaget, ber Raja Saboulan, einer von ben machtigsten alfourischen Ronigen, ware mit einem zahlreichen Gefolge von ben Gebirgen gekommen, und wunschete, ihn zu sprechen. Montan, welcher diesen herrn aus dem Rufe kannte, nahm ihn so gleich an, damit er ihn desto eher wieder los wurde. Nach einem kurzen Complimente verlangere ber Diaja Uquavit, und fegete in schlechtem

D 3

Shre Roft.

Malanie

Befdirci= bung der Moluden.

Malanischen hingu, er tranke ihn sehr gern. Die Furcht vor ben unangenehmen Wir fungen, welche biefes Getrant bervorbringen fonnte, ließ den Prediger antworten: ba er am Ende feiner Reife ware, fo mare fein Borrath fast alle. Indeffen lief er boch et nen kleinen Reft von spanischem Weine bringen, welchen ber Raja fur Aquavit trinken follte. Allein, Diefer Fürst batte ihn kaum gefottet, fo verwarf er ihn. " Was ihr mit "gebet, jagete er mit Ropfichutteln, ift tein Mannsgetrant, fondern ein Weibertrant. "Wenn das Aquavit ift, so muß ich das Gedächtniß verloren haben. " Der Prediger wat febr verlegen und fab fich genorbiget, feine Bouteille Branntewein bertommen gu laffen; und ber Raja, melcher den Geruch kannte, rief, bas mare ein Mannstrank. Die Bow teille war auch wirklich bald ausgeleeret. Darauf zog der alfourische Fürst, welcher an fieng, fid zu erhigen, aus seinem Rorbe einige Stucken Schlangen und Sagu, welche et dem Prediger anboth, und da er fab, daß folcher fie unter mancherlen Borrande aus fchlug, fo wollte er ihn boch wenigstens, zur Bezeugung feiner Erkenntlichkeit, bas Schaufpiel eines Wefechtes feiner Alfonvier annehmen laffen. Die Einwurfe und Entfchulvigun gen konnten ihn nicht von feinem Verfage abbringen. Er ließ ben bem lichte einer Menge Fackeln ein Wefecht anfangen, welches anfänglich nur Scherz mar, aber bald Ernft wurde. Die Erde war mit keichen beftreuet; bas Blut floß, und die Glieder flogen auf allen Seiten berum, unterbeffen bag ber Raja nicht aufhörete, Die Rampfer burch feine Berfprechungen und Drohungen anzufeuren, ohne baf bie Berweise und bas Inhalten Des Predigers ihn vermögen konnten, ein fo trauriges Schaufpiel zu endigen. "Es find "meine Unterthanen, antwortete er ibm; es find nur todte hunde, deren Berluft nichts .. auf sich hat, und ich mache mir nichts baraus, ihrer taufend aufzuopfern, euch meine " Hochachtung zu bezeugen. " Montan veranderte den Zon und erwiederte, es ware viel Ehre für ihn, die hollandifihen Gofete aber erlaubeten nicht, vergebens Blut zu vergießen, und er wurde felbst bem Statthalter dafür fieben muffen, bem es nicht an Rund: schaffern fehlete, und welcher von diesem Auftritte bald Rachricht erhalten würde. Raja, welcher feinen Borfellungen nachgab, lieft bas Gefecht endlich aufhoren; und Montanus hatte um bestomehr Vergnugen barüber, weil er im Ernfte befürchtete, Die 211: fourier mochten, wenn fie mude maren, einander nieder zu meheln, in der Borffellug, ihn zu beluftigen, fich auch ihrer Seits die Luft machen, ihn und alle die Leute in feinem Gefolge in Stude ju gerhauen.

Surften bes Landes.

Diefer barbarifche Fürst hatte fein außerliches Rennzeichen, welches ihn von feinen Unterthanen unterschied. Gleichwohl war er einer von den machtigften Fürften in Ceram, und ber erfte von benen breven, mobon alle bie andern abhangen. Bor Zeiten maren Die Alfourier ben Hollandern wenig bekannt: zur Zeit der Statthalter Dhilipp Lucas und Artus Griffels aber leisteten Raja Sahoulan und Raja Somiet ihnen wichtige Dienfte. Man überhäufete fie mit Boblthaten, welche bieneten, fie unter ben Fürften ihrer Gebirge noch angesehener zu machen. Dren Dberhauptleute, unter welche alle bies fe Bolfer vertheilet waren, faben ihre Macht abnehmen, und der bren Rajae ihre mach fen , welche ihnen ben den geringften Zwiftigkeiten , mit bem Unfeben des Statthalters gu Amboina, ihres Freundes, brobeten. Sie zogen eine neue Erhobung aus benen Gefchen fen, welche die Sollander ihrem Bundiffe benfügeten. Saboulau bekam ein silbernes Schild mit bem Wapen der Compagnie, Comiet einen Stab mit einem filbernen Rnos pfe, und Sifeolou einen lehnstuhl von Ebenholze. Gines Tages, da fich diese dren Fur Willeman St. ften

\$ C.

ften ben Rang freitig macheten, brachten fie ihre Ehrenzeichen zur Entscheidung vor. Da die benben festen bas Wapenschilb bey bem Raja Sahoulau faben, fo urtheileten fie, er ware Großfiegelbewahrer der Compagnie, und liefen ibm von dem Augenblicke an den Molucton. Borrang. Obgleich biefe Rajae fo viel hober geworden find, als die hauptleute: fo behalten diese dreine doch bas Recht, den Borfit in ten dren Generalversammlungen von Ceram zu haben, wovon man in ber Befthreibung Diefer Infel geredet hat. Die bren Rajae find Diffivae und Todfeinde der Mauren, welche Dillimae find. Die Hollander haben oft Theil an benen Feindsetigkeiten genommen, welche unter biefen benben Partenen herrschen: the state of the state of

Behn ein Fremder in bem Lande ber Ulfonvier ankommt, fo blaft er auf bem Borne, um zu melden, ob er als Freund ober Geind kommt, und eben bas beobachtet man auch ben seinem Weggeben. Obgleich biese Leute Benden sind, fo sind sie denjenigen boch febr getreu, die fie fennen. Gie haben viele Sollander mitten burch ihr land geführet.

Diese Bolfer bedienen fich feiner Betten. Gie liegen auf Bambuhurben, unter welchen fie ein fleines Foner halten, weil die Machte auf ihren Gebirgen kalt find. 36te Weiber wurden eine ziemlich weiße Saut haben, wenn fie nicht fo febr eingerauchert wurden. Gie haben nur eine Frau; und ob fie gleich nackend geben, fo ift boch bie Kenfchheit in folder Ichtung unter ihnen, baß man niemals von einem Chebruche, reden horet.

## Zusak zu der Beschreibung der Inseln Banda.

Eintheilung dieses Gonvernements. Insel Neira. Berg. Fort Kyk in de Pot, Pulo Uy. Pulo Forts Nassau und Belgica. Häuser zu Neira. Nhun. Jusel Rosingyn. Vier wüste Justin. Insel Loutbeir. Fort Hollandia. Parke. Schan. Anzahl der Einwohner zu Banda. Eigenschafgen. Infel Gennong : Api. Feuerspepender ten des Landes. Speisen.

Beschrei= bung der Inf.Banda.

ach der Ordnung der Zeit der Eroberung ist Banda bie erfie Provinz nach Umboino. Man bemerket das ganze Gouvernement mit diesem Namen, ob ihn schon dieses Gouver. eigentlich nur eine von feinen Infeln führet. Es find ihrer an der Zahl fechse, nements. die bewohnt sind, und vier wuste. Die bewohnten Juseln sind Meria, das hohe Land von Banda, welches die Jusulaner Bandam nennen, Gounong: Api, Dulo Ay; Dulo Abun und Rossingen. Die wisten Inseln sind Pulo Mamuok ober Pulos Difang, Dulo : Capal, die Weiberinsel und Pulo : Sepehaan. Diese benden letten wurden vor biesen auch Malacan und Sakano genennet. Die lage bieser Inseln ift vier und einen halben Grad unter ber füblichen Breite, funf und zwanzig ober drenftig Seemeilen von Umboina; man kann die Lage Diefer vier erfien, eine gegen die andere, auf ber Rarte ziemlich gut sehen und bie Beschreibung wird das übrige erschen.

1. Meira ift bem Range nach die erfte, weil der Statthalter und die vornehmften Jusel Reira. Beamten von der Compagnie ihre ABobnung auf diesem Enlande aufgeschlagen haben. Es ist nur eine Seemeile lang und eine halbe breit. Wor diesen waren verschiedene Städte darauf, wovon aber keine Spur mehr übrig ist. Die Hauptstadt, die Laberacka hieß, und auf der Nordseite des Eylandes lag, blübete nech um das Jahr 1590. Nachdem sie

Control of the state of the sta

Befdirei= bung der Inf.Banda.

aber im 1593 Jahre die Parten ber Stadt Reira verlaffen, fo haben biefe zwo Stadte beständig einen grausamen Rrieg mit einander geführet, und da die legte die mächtigste wurde, fo hat fie Labetacta nach und nach verwüftet, bis fie endlich im 1609 Jahre in Die Gewalt ber Hollander fam b). 

Die Infel wird durch zwo Festungen, Mamens Maffatt und Belgica, vertheibiget, und Belgica, beren Ulter nicht allyuwohl befannt ift. Der Verfaffer glaubet, daß Maffan Diejenige fen, welche die Portugiesen erbauet, die Bollander aber im 1609 Jahre wieder heraestel let, und zugleich ihren Namen verandert haben c). Dieses Fort liegt an der westlichen Seite von Reira nabe an bem Ufer. Jebe von feinen vier Baftenen ift mit acht gegof fenen Canonen verseben. Sie nehmen ins Gevierte einen Raum, von siebengehn und ei ner halben Toife in die Lange und drengehn in die Breite, ein. Das haus bes Statthalters ift auf ber Bafferseite über bem Zwischenwalle. Es find noch viel andere fchene Zimmer für die Officier ber Befagung da, die fich auf hundert und funftig Mann belaufen mag. Gegen Norden biefes Schlosses ift bas Fort Belgica, welches auf ei nem ziemlich hohen Bugel liegt. Es ift flein, aber febr artig, und mit febonen Thumen perfeben, beren Mauern man weiß zu erhalten bemubet ift, Die aber burch Die Erbbeben Rifen bekommen haben. Das Fort Belgica kann zwar wohl bas Fort Naffau und bie gange Ebene, die bavor an bem Ufer liegt, bestreichen; es fann aber felbit von einer ans bern Unbohe befchoffen werden, welche man zur Zeit bes Berfaffers eben zu machen angefangen hatte; und ob febon diefe Urbeit noch einige Jahre erforbert, ebe fie fertig met ben wird, fo schmeichelte man fich bod), man wurde ben Bortheil bavon baben, baf bie gange Infel unter ben Canonen biefer Festung bedocket sonn werde. Auf der Mordseite Des Schlosses entdecket man einen Berg, bem die Hollander ben Mamen Papenberg ge geben haben, woselbst man auch noch viele Graber der Muhamedaner sieht.

Bauser zu Meira.

Man gablet nur zwo oder bren große Gaffen in Neira, und ungefahr achtzig Saufer, wovon die meisten von Kalf und Steinen fest gebauet find; sie baben nur ein Stockwert und find fast alle mit Utap bedecket, aus Furcht vor den Erdbeben. Die Straffen find nicht gepflaftert; und ber Boden ift bem ungeachtet fest genug. Es sind einige öffentliche Gebäude baselbst. Der Bauhof ber Compagnie liegt auf ber am meiften gegen Mittal zu liegenden Gegend ber Infel, nicht weit von einer schonen hollandischen Rirche. We gen Morden des Forts Maffau ift das Krankenhaus, bas Spital, der Garten der Cont vaanie, das Fischhaus und einige Burgerhaufer langft bem Ufer bin. Wenn man aus Diefer letten Baffe berausgeht, fo kommt man an zween schone Muscatennuß- Parke ober Bebolze, welche die einzigen auf Diefem Enlande find, und zusammen zwentaufend Dfund Blubmen und achttausend Pfund Ruffe liefern konnen. Man vergnüget fich oft in Die fen Gegenden mit der Hirschjagd. Der nahe daben liegende Reuer spenende Berg Got nong Upi, ift Urfache, daß das Erdreich in Reira nicht das fruchtbarfte ift. Zwijden Diefer Infel und bem boben lande von Banda ift eine gute Rheede fur die Schiffe, ble auch' in die zween Canale gegen Often und Westen einlaufen konnen.

Buf. Lonthoir.

II. Banda ober das hohe Land, welches man auch nach dem Namen einer seines alten Stabte Lonthoir nennet, ift bie großte unter allen biefen Infeln; fie liegt eine fleine Bierthelmeile von der ersten sudwarts, vor welcher ihre Nordosispise eine Urt vet

b) Man fann-die Nachrichten von der Untunft und Niederlaffung der Hollander auf Diefen Jufell ju Rathe ziehen. Sie stehen im VIII Bande a. d. 128 und 397 S.

halben Mont ausmachet: Man bale fie für ungefähr zwo und eine halbe Seemeile lang und eine halbe Melle breit. Der Boten ift febe erhaben und bergicht, ausgenommen gegen We'en zu "wird berickbang merklich genug ift. Hufter ber Regeren Cont thoir jablite men vor biefem noch ein Dulend fo wohl große, als fleine, wovon bie vornehmfie unter bem Ramen Berattan ober Prontatte bekannt mar: Die blutigen Rriege aber, welche die Insulaner unter einander geführet, und welche fie von Seiten ber Sollander haben aushalten muffen, baben biefes land von feinen alten Cinwohnern ganglich entvollert. . Ce ift zu unserer Abficht binlanglich, wenn wir nur beit gegenwartigen Bufand beffelben mit wenig Worten zeigen. Unf ber nordwefilichen Seire ift bas Comptole der Compagnie, welche ordentlicher Weife einen Raufmann Dafelbft falt, der Die Mufcatennuffe und Blubmen von den Eigenthumern der Parke in Enwfang nimmt. Er wohnet in ciwem schonen fleinernen Baufe auf einer Unbobe, in einiger Entfernung vom User, welches auf biefer Seite bes Canals von einer Batterie, und auf jener von einer Schanze von Gounona . Upi befchoffen werden kann, fo baft fein Schiff vorben kann, ohne unter bie Canonen einer diefer zween Place zu fallen. Bor tonthoir liegt eine große Sandbank, über welche man nicht anders, als mit fleinen Schiffen kommen kann. Man befindet fich, wenn man antomme, am Fufe bes Gebirges, worein brenhundert und brengebn ziemlich Ihrellnfuget. breite Stufen gehauen find, bamit man gang leicht zu Pferd hinauf kommen konne: bas Berabsteigen aber ift viel gefährlicher, wiewohl es boch noch viele Leute magen. Auf bem halben Wege bes Berges trifft man eine Quelle an, welche beständig läuft. Auf beni Ubhange biefes Berges liegt bie Regeren ober bas Regernborf Louthoir, Die bis auf ben Wipfel geht, von ba fie fid) gegen Dften und Weften erftrecket, und zwo ziemlich lange Wasten machet, vornehmlich die lette, die mohl eine kleine halbe Meile lang ift. Diefer Spaciergang endiget fich an einer Seite des Berges, die wie abgeschnitten ift, von da man Die Jufeln Ily und Rhun, und unter sich im Meere einen großen Felsen liegen ficht, wobin die von Banda die Hollander ben ihrer erften Unfunft verfolgeten, und fie nothigten, sich von oben herunter zu siurzen, wovon es auch ben Ramen Badon-Follanda, das ist, Gollanderfelsen, erhalten hat. Gegen Often ber Unfuhrt von Louthvir findet man eine Rirde, und ben berfelben eine alte Festung, Ramens Sollandia, welche verfallt. Fort Holland Im 1687 Jahre war sie noch mit einigen Canonen und einer kleinen Wache verseben. Man kann auf diefer Seite nicht weiter geben, wenn man nicht ins Holz gerathen will; die Baufer zu konthoir find in Bergleichung mit benen zu Reira fehr schlecht, wiewohl es auch noch einige giebt, Die von Steinen gebauet find.

Inf. Banda.

Parfe.

Der übrige Theil der Infel gegen Morden und Guben ist in verschiedene Bezirke eingetheilet, welche man hier Parke nennet, und welche man; als eben so viel schone Land: guter ansehen kann, bie von ihren Baumgarten, wo man die Muscatennuffe fammlet, umgeben sind. Der Verfasser beschreibt alle Diese Parke; und ihre Ungahl beläuft sich, nach einer Liste, die er bengefüget hat, bis auf fünf und zwanzig, von ungleicher Größe, ohne die kleinen zu rechnen, welche zusammen ein Jahr ins andere gerechnet, hundert und amen und vierzigtausend Pfund Muscatenbluhmen und funf hundert und acht und sechzig taufend Pfund Ruffe liefern konnen. Course entraid and representation of the angle of their a

\* e) Man febe die Abbilbung diefes alten Forts, am angef. Orte, a. d. 398. S. . Allgem, Reisebeschr, XVIII Band.

Beschreis bung der Ins.Banda.

Biele Schanz

Man hat auf der Insel verschledene Schanzen angeleget, welche den fremden Schiffen den Zugang kast unmöglich machen. Auf der Nordseite wird der Canal gegen Westen durch die Cananen von konthoir vertheidiget, der Canal gegen Westen durch die Schanze Celaunme: die Schanze Combir aber, woraus man die Mitte dieses Canals bestreichen kann, dienet zu gleicher Zeit zur Sicherheit einer sußen Wasserquelle, welche allen diesen Inseln gemein ist. Gegen Osten liegt die Schanze Dender und gegen Sieden die Schanze Waser, und weiter gegen Westen zu die britte, die Ouvien heißt; die auswendige Seite der Insel aber ist von der Natur so gut besessiget worden, daß auch die kleinsten Schiffe nicht anders, als mit genauer Noth, daselbst landen können.

Jusel Gous nong : Api.

III. Gounong-Api oder der seuerspepende Berg ist eine kleine Insel, die einen Steinwurf weit von der westlichen Spise von Neira liegt, wovon sie durch einen sehr ew gen Canal abgesondert ist, welches gemeiniglich das Sonnegar genenner wird, und des sir die Schiffe nicht mehr tief genug ist. Derjenige, welcher zwischen der südlichen Seit te dieser Insel und der Nordwestspise des hohen Landes von Banda ist, heist der Canal von Lonthoir, dessen Breite von einem User zum andern einen kleinen Canonenschuß weit austrägt. Der Gounong-Api mag ungefähr eine halbe Seemeile im Umfange haben; und die ganze Insel besteht aus einem einzigen Berge, der sich undermerkt zu der Höhe von fünschundert und neun und funstig Schritten erhebt.

Ihr feuer: spenender Berg.

Diefes ift einer ber erschrecklichsten feuerspenenben Berge in gang Inbien, beffen dftere Ausbruche vielmals durch erstaunende Wirkungen, durch Erdbeben und durch Heberschwemmungen, wolche die meisten benachbarten Inseln zu verschlingen schienen, find angezeiget worden. Db ichon Deira binter ber Deffnung biefes feuerspenenden Berges liegt, so hat man both baselbit bis bren fuß both Usche auf ben Straffen geseben. Das Waffer ift bisweilen zu einer folden Sobe gestiegen, baß es gange Danme mit vielen Saufern und Canonen, die brentausend funfhundert Pfund an Bewichte gehabt, mit fortgeriffen bat. Die Schlage, welche aus biefem Berge famen, waren fo erfdrecklich, baß gang Meira, wie von einem ffarten Stofe eines Erbbebens, bavon beweget murbe Die Riegel an den Thuren sprangen von selbst auf; ber feuerspenende Berg warf gangt Studen brennenden Gelfen, wie flelne Saufer fo groß, aus, die fich fo boch über bis Deffnung erhoben, als ber Gipfel von bem Fufe bes Berges entfernet fenn mag. Dit meiften wurden gegen Woften ju ind Meer geworfen. Ginige ficien in geraber linie in ben Schlund gurud, und andere fab man von oben berab rollen, welche große Bau me ausrissen und das Beholz anzundeten. Seit 1690 bis 1696, bas ift, sechs Jahr re lang hinter einander, bat biefer feuerspenende Berg nicht aufgehoret, Flammen auszu fpenen und Steine auszuwerfen. Da ben 22ften Man ein Unhalten von funf Tagen greit Mann von der Badje veranlaffet hatte, auf ben Gipfel beffelben ju flettern: fo maren fie faum hinauf gefommen , als ber Berg wieder anfieng , brennende Materie in fo grefet Menge auszuwerfen, baff fie, weil ihnen ber Ruckweg abgefchnitten mar, unter biefen brennenden Steinen jammerlich umfamen. Einem von ihnen murbe ber Ropf abgeriffen den andern das Bein und die Eingeweibe. Alle ihre Knochen waren zerschmettert, ihre Rleider verbrannt, und ihre Saut fchien wie auf Roblen gehraten ju fenn. Buflande kamen ihre todten Körper den Berg berab gerollet, ber burch biefes Opfer ver fohnet zu fenn fchien, fo bag er fich befanftigte, und feinen Berwuftungen auf einmal ein Ende machete. Zween Tage hernach wurde ein anderer verwegener Mensch auf bem Ch

pfel biefes Berges wahrgenommen, welcher auch glücklich wieder herabkam, ohne baß Beschreie er ben tobten Korper seines Cammeraben hatte finden konnen, welchen er noch einmal bung der bor ber Abreise aus diesem Sande sehen wollte. Den Tag barnach batte ein Prebleer, Inf. Banda. Mamens Zeiling, in Begleitung bes Fahnbrich Buftons, Die Reugierigkeit, fich an eben ben Det zu begeben, um diefe Bunber ber Ratur zu betrachten. Er fegete bavon eine febr umftanbliche Machricht auf, welche ber Berfaffer nach benen Lagebuchern, bie ben Belegenheit ber amo vorhergebenben Unternehmungen find gehalten worben, in fein Wert mit eingerücket bat. Diese Entbeckungen mogen aber fenn, wie sie wollen, fo bekennet er boch, baft fie nicht fo wichtig waren, baf man ihrentwegen fein Leben einer fo augenscheinlichen Befahr, ohne bie geringfie Mothwendigkeit, und recht muthwilliger Weife, bloß stellete. Meberbiefes find es Begenstande, die mehr bie Ginne rubren, als baf fie bem Verstande ber Zuschauer ein Genügen leisten konnen.

Wor ben schrecklichen Vermuftungen bes Bounong : Api maren auf biefer Jufel Fort Rolinde berschiebene Wohnplate, welche unter ihrer Afebe begraben worden find. Man hat schon von ihrem Korte geredet, meldes Tyl in de Dot beift, und mit Geschuse mobil verfeben ift. Die Bache beffelben besteht aus einem Gergenten und einigen Golbaten, melthe burch Berhulfe ber an bem Ufer von Lonthoir gegenüberliegenben Batterie im Stanbe find, allen Fremben ben Gingang biefes Canals zu verfperren. Unten am Berge mobnen einige Sclaven, welche Die Barten ihrer herren beforgen. Im 1687 Jahre mar auf biesem Ufer nur ein einziger frener Burger. Die Insel ift mit wilben Schweinen und wilden Ruben angefüller, welche lange zuvor, ebe bie Banbaner ben turkischen Glauben angenommen hatten, barauf gefebet worden find. Dan findet bafelbft Schlangen von einer erschrecklichen Große, die nicht allein bas Rebervieh betriegen, sondern auch fo gar Ralber, und bisweilen Menfchen freffen.

IV. Dulo - 24y ift die angenehmfte von allen benen Infeln, welche biefes Gouver- Pulo : In. nement ausmachen. Der Boben ift febr eben, und es find nur einige fleine Erhohungen gu feben , wovon biefe angenehmen Gebolge neue Reizungen erhalten. Mit einem Borte, ber Verfasser rebet nicht anders bavon, als von einem kleinen irdischen Paradiese. Er giebt ihr ungefahr eine Seemeile in bie lange, und bie Ruberschiffe tonnen fie in weniger, als vier Stunden umfahren. Ihre Entfernung von Reira gegen Gubweft ift ungefahr bren Seemeilen. Ben angenehmem Wetter ift es eine schone Spapierfahrt: ein kleiner Bind aber machet bas Meer fo fiurmifc, daß die Schiffe viel Muge haben, bas Ufer du erreichen, wo fie bie Wellen oft ber Gefahr, umgeworfen zu werben, ausstellen.

Die Mordfeite ber Infel wird durch eine regulare Festung vertheidiget, welche la Revenge Fort la Rebeißt, und mit allen Nothwendigkeiten wohl verseben ift. Die Aufficht berfelben ift einem venge. Bahnbrich anvertrauet, unter welchem einige Golbaten fteben. Gie muffen benen von Reira die Unfunft berer Schiffe, welche fie im Mecre entbecken, und die auf biefe Infeln dufegeln, burch ein Zeichen bekannt machen. Unter ber Festung wohnen verschiedene bollandische Burger und Mestigen, welche baselbst auch ihre Muscatennuß- Parte haben.

Der Berfaffer gablet funf große, welche mit ungefahr zwanzig kleinen jahrlich brenfig' tausend Pfund Bluhmen und hundere und zwanzigtausend Pfund Muffe liefern konnen. Die Eigenthumer biefer Parke haben ihr Huskommen noch beffer, als die von Neira und vom hohen lande. Man hat hier viel Ruhe und hirsche, welche unter den Baumen weiben. In Gleische, Milch und Butter fehlet es daselbst nicht. Gine von den größten

Justanda.

größten Beschwerlichkeiten biefer Infeln besteht barinnen, baf man sich zu Combir in bem hoben Lande mit fußem Waffer verfeben muß. Ben beffen Ermangelung bedienet man fich bes Caffes von Cocosnuffen: Die Thiere aber trinfen nichts, als Gemaffer.

V. Dulo Rhun, welche zwen und eine halbe Ceemeile fübrefimarts d) von bet Pula: Mhun. Infel Un liegt, ift langer und breiter, als biefe, wiewohl der Unterfchied nicht fonderlich aroff ift. Zwo Sandbanke, welche in ben Wegenden Diefer Eplande liegen, machen Die Urberfahrt von einer gur andern ben dem geringsten Winde für Die Steuerleute, benen es an Erfahrung mangelt, febr gefahrlich. Die Jufel Rhun hat auch ihre Schange, bie von einigen Colbaten bewahret wird, und mit hinlanglichem Rriegesvorrathe verfchen ift. Es find fehr wenig Einwohner bafelbft, und ihre gange Befchafftigung befreht im Fifde fange, der in Diefen Wegenden febr groß ift. Die Mufcatenbaume find, feit dem Ubjugt ber Englander, barauf vermuftet worden e): ber Berfaffer glaubet aber, daß fich ihre Une sahl niemale über fünfhundert belaufen habe. Die Infel hat fo viel funes Baffer, als ihre Einwohner nothig haben , und Diefes ift febr wenig. Man fieht dafelbit große Schlant gen, wovon einige Pfoten haben. Der Berfaffer faget, er habe felbft lange Zeit zwo fol the Pfoten gehabt. Der Statthalter Dan Joll hat ihm ergablet, baf man bafelbft eine tobte Schlange gefunden batte, welche acht Matrofen faum batten fortichleppen fonnell, und die fo groß gewesen mare, wie ein Balfen.

Anfel Rofins gyn.

VI. Rofingen, Die lehte und fleinefte unter ben feche bewohnten Infeln von Banba, liegt sidmeftwarts, ungefahr bren Seemeilen weit vom hohen Lande. Der Boben ift febt hart und bergicht. Der Berfaffer faget, alle Krauter, die er bafelbft gefeben hatte, faben fo hart und fpisig aus, als Dornen. Die Obfibaume machfen bafeibirmeht von Ratur, mie in den andern Infeln: Diejenigen aber, welche man ba pfianget, fom men ziemlich gut fort, und die Mufcatennuffe von Rofingen wurden vor diesem fur Die beften gehalten. Bambusrohr giebt es da im Ueberfluffe. Man finder bafeibft guten Thon, Biegel Daraus zu brennen, und an fußem Baffer fehler es nicht. Dian bat queb bafelbft vie wilde Rube, und jur Zeit des Bifchfanges viele Gifche.

Bor diesem verwies man die Uebelthäter in diese Infol, beren Strafe fich nicht met ter, als bis jum Berreifen, erftreckete: feit bem 1694 Jahre aber ift es ben andern Provingen, ohne eine ausbruckliche Erlaubnif von bein Raibe ju Batavia, niche mehr erlaubet, ihre Uebelthater bahin zu schicken. Alifo ift die Ungahl berfelben, die bas Gouvernement von Banda nech ba hat, nicht fonderlich groß. Man brauchet fie jum Soltfallen und Die Schange, Die auf der Infel gegen Rordwest liegt, ift, mit einer Be . fagung verfeben, die fie jederzeit in Zaume gurhalten im Ctanbe ift. Der Berfaffer faget, er habe nur zwen Beiber bafelbft gefeben, namlich bes Gergenten und eines Goldatens von der Besagung seine.

Bier wuste Infeln.

Man hat fchon angemerket; baf es außer biefen bewohnten Infeln noch vier andere unbewohnte gebe; und man wurde hier weiter nichts davon fagen, wenn nicht bie Bet wirrung, Die ihre Mamen jederzeit verurfachen, und bie Unrichtigkeit der meiften Rarten biefe Aufmerkfamkeit erforderten. Dulo-Mamuot ober Dilo Dugen liegt gang na be ben ber Nordostspite von Neira, gegen bie Nordwestseite: biefes gefährlichen Berge the carried in the of the configuration to be in

d) Diese Infel ift auf der Rarte untecht ge. e) Man fann im Higema und andern Cdrift' stochen. stellern die Geschichte ber großen Streitigfeiten . .

birges bes hohen landes, welches Tondiona Bouvong ober die Vonelspinge heißt, Beschreiz wovon fie durch ben Canal von Celamme abgesondert wird. Der Statthalter hat einen bung der Barten auf Diefer Infel, morinnen die Gewächse sehr gut wachsen, und man fieht auch Jus. Banda. Dafelbst einige Baume, welche mitten burch bie Relfen große Wurzeln schlagen, ohne bag man baselbst auch nur ein Bisichen Erbe mahrnimmt. Dulo Capal, welche ein wenig mehr gegen Norden liegt, ftellet nichts, als einen burren Felfen bor, beffen Beftalt von weitem einem Schiffe gleicht, welches auch ihr Mamen bedeutet. Die Weiberinfel ober Malacan, welche man auf der Nordseite des Canals Sonnegat, zwischen Reira und Gounong Upi, antrifft, ift fo klein, daß fie keine Beschreibung verdienet. Dulo Sythaan, Setton, Swanggi ober Sowanggi und Saffano, benn man schreibt dieses Wort auf verschiedene Urt, liegt fünf und eine halbe Scemeile nordwesswärts von Gounong Upi und fieht von weitem aus wie ein großer Felsen im Meere, ber fich über seine Oberflache erhebt, und fast auf allen Seiten unzugänglich ift: boch hat man bafelbft vor diefem einige Obfibaume gefunden. Gie ift der Aufenthalt vieler großen Schlan= gen. Die Infulaner glauben, baf fie vom Teufel bewohnet werde, und haben ihr dabero auch biefen Namen gegeben. Wenn fie ihr fich nahern, fo machen fie vor Schrecken Berguckungen im Gefichte, und geben fich auferordentliche Mube, fich auf bas geschwin= beite von biefem gefährlichen lande zu entfernen.

In den fechs bewohnten Infeln gablete man vor diefem bis auf funfgebntaufend Ein- 2(ngabl ber wohner, welche der Berfaffer beute zu Tage auf ein Drittheil fetet, wovon die Sclaven Einwohner in allein mehr als die Halfre ausmachen, welches ihm von gefahrlichen Folgen zu fenn Banda. scheint, denen man auf die eine oder die andere Urt zu begegnen suchen follte. Diese neuen Einwohner reben fafe alle gut hollandisch. Da die Eingebohrnen von Banda feit mehr als einem Jahrhund ete entweder getobret ober baraus vertrieben worden, fo wollen wir nicht in fo enfernte Zeiten zurud geben, um zu feben, was fie für Sitten und Gebrauche gehabt bisten.

Das Land felbst beuth und wenig befondere Unmerkung bar, die wir zu ben vorigen Eigenschaften Befchreibungen bingu fet en konnten. Die Erdbeben und Donnerschläge find daselbst eben des canves. fo gewöhnlich und fo schrecklich, als zu Umboina: der Regen aber richtet auf Banda niemol's so viel Vermustung an. Zur Vergeltung führet die trockene Jahreezeit baselbst weit heftigere Oreane herben, als anderswo. Die kalten und biden Ausdunftungen, benen das hohe land die Zeit über, da es regnet, unterworfen ift, verursachen viele Rrant= heiten, und maden, daß eine große Ungahl Sclaven fterben, die biefen Reif nicht gewohnt find. Die Europäer halten beffer darwider aus. Diejenigen, die dahin kommen, werden gemeinigsich von dem hisigen Fieber angefallen: wenn sie ihm aber einmat entgangen find, so befinden sie sich nachgehends wehl und leben sehr lange.

Die vornehmfte Speife auf diefer Infel besieht in Fischen, die man dafelbst in groffem Ueberflusse antrifft. Die Reichen haben auch in ihren Parken viel groß und flein Dieb, und die Huhnerhofe ihrer Häuser sind jederzeit wohl mit Federviehe verfehen; überhaupt aber find die Lebensmittel mohlfeiler, als zu Umboina. Der Reif und Cagu, melches sie aus diesem Gouvernement und aus denen nach Sudost zu liegenden Inseln er-P3 . . . . . . . . balten,

Speisette

nachlesen, welche ben Besit biefer fleinen Infet, eher, ale ben dem Frieden gu Banda im 1667 Jahswishen den englischen und hollandischen offindis re find bengeleget worden. iden Compagnien verursachet hat, und die nicht

Beschrei=

halten, bienet ihnen statt bes Brobtes; und ob man schon baselbst sehr schones backt, fo bung der viel man beffen nothig bat, fo effen es bod bie Sclaven nicht. Man findet wenig Sul-In Banda, senfrüchte und Gartengewächse baselbst. Die Baume tragen aber boch Früchte genug. und es find faft eben folche, wie zu Amboina. Die gebampfte Schaale von Mufcaten nuffen machet eines ihrer fdmachafreften Berichte aus.

ᡷᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿᡳᠿ᠘ᢤ᠘ᢤᠿᢤᠿᡎᠿ᠙ᠹᡎᡩᡎᠿᡎᠿᡳᠿᡳᠿᢐᠿᡳ*ᠿ*ᢐᠿᢐᡶ

Befdrei: bung der Juf. Leplan.

## Zusaß zur Beschreibung der Insel Cenlan,

welcher die hollandischen Niederlassungen auf diesem Eplande enthält.

Bu ber 483 Seite.

Borlaufige Anmerkung. Gintheilung ber Infel. Ban und Feftung Trinquemale. Cotiar und fel-Lander des Roniges ju Candi und der Gollander. ne Forts. Baticale und feine Forts. Point de Galle. Caliture. Colombi, Haupt: Bature. Poffen inwendig im Lande. Point de Balle. Calitifre. Celembi, Baupt: Radt der hollandifchen Miederlaffungen. De-Infel Calpenton. gombo. Blug Chilaum. Managr. Abamsbrucke. Biele anbere Infeln. Renigreich Jaffanapatan. Stadt und Feftung. fcreibung des Die d'Abam.

meine Eintheilung des Landes in Renigreiche, Fürstenthamer, Grafschaften und Meinter. Befondere Gintheilung beffelben in Drovingen. Bes

Die

Borlaufige Mmerfung.

an hatte noch einige Erläuterungen wegen der Befigungen der Hollander an den Ruften der Insel Cerlan zu wunschen, wovon Knor sich zu unterrichten nicht chen bie Gelegenheit gehabt, als von bem Innern bes landes. herr Prevot eben die Gelegenheit gehabt, als von bem Innern bes landes. herr Prevot hatte biefe umftanbliche Beschreibung auf bie hollanbischen Machrichten verwiesen, ale an ihren naturlichen Ort; und ob ihn gleich nichts hatte verhindern follen, alles gufammen einzurucken, fo murbe man die Muhe boch nicht bebauret haben, biefe abgefonberten Their le wieder zusammen zu bringen, wenn er sich feines Versprechens batte erinnern wollen. Allein, einen einzigen Urtikel ausgenommen, welchen wir hier von unfern Zufaben forgfaltig unterscheiben werben, fo enthalten seine bren legten Banbe, welche Ufien betref fen, nichts, was bet Erwartung ber Lefer biervon ein Genügen leiften konne. wollen alfo hier in ber Absicht, folches zu erganzen, einen allgemeinen Begriff von ber Ins fel Cenlan und benen Festungen geben, welche bie Rufte berfelben vertheibigen.

Eintheilung der Infel.

Die Bereschaft über bas Eyland ist hentiges Tages unter zwo Machte getheilet. Der Ronig von Canbi ift herr von bem Junern bes laubes, und die hollandische Com pagnie besitt fast alle Ruften. Mur bie Wadaer ober Bedger, ein wilbes Bolf gegen Morben bes Eplandes, find noch niemanden unterworfen.

Länder des Candi und ber Sollanber.

Die Staaten bes Roniges von Candi, welche fich von Nordwest gegen Gubost et Roniges von ftrecken, stoffen auf diesen benben Seiten ans Meer; und ber Hollander ihre schließen fie gegen Morben, Offen und Gubweften ein. Die oftlichen Theile ber Staaten bes Ronis ges holen fich Salz von Leawawa, und bie gegen Abend von Dortaloon, bem einzigen Baven, vermittelft beffen fie einige Handlung mit ben Fremben unterhalten. Die Bol lander umgeben ihn mit einer ziemlich großen Anzahl Plate. Man wird nur von biefen Festungen reben, und gegen Guben anfangen, wo wir bas Eyland vollends rund berum gehen wollen.



Supplizum X Bande N. 5.



Die Stadt Point de Galle, welche gegen Subwest bes Enlandes liegt f), nimmt Beschreis einen Raum von einer halben Seemeile land in bem Umfange feiner Balle ein. ber Landseite ift sie mit einem tiefen Graben, welcher wohl achtzehn Suß breit ift. und mit Inf. Ceylan. guten Mauern berfeben, bie von bren hauptbaffenen flanfiret werden. Der größte Theil ber Stadt liegt auf einer Unbohe. Db fie gleich an der Seefeite offen ift: so verbiethen Die Banke und Klippen, womit fie umgeben ift, bie Anfuhrt boch genugsam. Dan fieht bafelbst auf ber Sohe eines Felfen ein Bachthaus ben ber Flagge ber Compagnie. Die Festung ist auf einer Lanbspipe, woran bas Meer auf ber Nordseite schlagt. Wenn man in ber Ban, welche jenfeits ift, ankommen will, fo muffen bie Schiffe gang nabe ben einigen Berten vorbengeben, welche fie bestreichen, und mit großen metallenen Stucken mohl verfohen find. Die Einfahrt ist wegen der Menge Folfenspihen, die man in ihrer Mundung findet, fehr gefährlich. Gie wurde fo gar, ohne ben Benftand ber Ruffenlootfen ober Lamaneines nicht zu befahren fenn, welche alle Fahrzeuge aus ber Stabt Kommen ju laffen verbunden find. Diefe Ban, welche febr geraumig ift, murbe aufferbem vortrefflich fenn, wenn die Schiffe barinnen nicht juweilen ber Wefahr ausgesehet maren, fo bald bie Westwinde nur ein wenig beftig meben.

Die Baufer in Point be Galle find febr gut gebauet; bie Straffen gerabe und giem. lich breit, aber nicht gepflaftert. Dan fieht bafelbft viele fchone feinerne Bebaube, und einige von ben Portugiefen gebauete Rirchen. Es giebt eine Menge Barten in und außer ber Stadt. Die Begenden umber an bem Ufer ber Ban und weiter im Lande, zeigen als lerliebite Gefilbe, Sugel, Thaler und angenehme Chenen. Man hat bafelbft berfchiebe ne Spapiergange, auch felbit burch bie Felfen und Berge gemacht. Diefe Spagiergange, welche unter bem Ramen ber Gravetten bekannt find, tragen viel ben, ben Aufenthalt ju Galle zu einem ber lieblichsten auf ber Welt zu machen. Man bat außerbem bafelbst eine febr gesunde Luft, welche man bem hohen Boden zu banken hat; und die landober Seewinde unterhalten dafelbft eine beständige Ruble. Diefer wichtige Plat murbe ben 13ten Marg 1640 von ben Sollandern weggenommen, und ift lange Zeit die beste Festung gewesen, die sie auf der Infel Ceylan gehabt haben. Man giebt ihr noch heutiges Tages ben zwenten Rang, und ihre Gerichtsbarkeit erstrecket sich fehr weit. Der Rath boftobt aus einem Dberbefehlshaber, einem Raufmanne und einigen Subalternen. Man halt bafeloft eine hablreiche Befagung unter dem Befehle eines Capitanlieutenants und

eines Fahndrichs. Es wird bafelbft ein febr ansehnlicher Sandel getrieben. Bon Point be Gale, wenn man gegen Morden geht, rechnet man eine große Lagereise, bis nach Caliture, einer fleinen Stadt in ber angenehmsten Lage von der Welt, auf ber Spige eines hohen Gebirges, an bem außerften Enbe einer großen Bufte, und an der Mundung eines schonen Fluffes, gleiches Namens, welcher auf dem Adamspic entfpringt. Die Festung, welche mit einem boppelten Erdwalle umgeben, und mit einer hinlanglichen Besahung verseben ift, wird für einen der vornehmsten Plage in der Insel Behalten. Ihre Balle find fo boch, bag man die Baufer nicht feben kann, und außer dem kann man nur durch einen einzigen Weg hinauf steigen, welcher ziemlich schmal ift. Auf der landseite wird sie, von vier kleinen mit guten Pfahlen eingeschlossenen Schanzen vertheibiget, die gegen einander über sind. Diefer Plat, beffen ganzes Verbienst in feiner

bung der

Woint be Galla

Caliture.

natur-

. f) Im hundert und zwepten Grade der gange und fechften Grade Morderbreite.

Beichreis bung ter Inf. Leylan.

naturlichen Ctarte besteht, wurde den isten des Weinmonates 1655 ben Portugiesen weggenommen.

Colombo, bie Dauptstadt.

Ucht Seemeilen gegen Rorden von Caliture findet man die berufnite Stadt Colombo, beren Beschreibung schon anderero g) mitgetheilet worden. Ein Gee verschlieft. auf diefer See ein gutes Drittel von ihrem Umfange. Gie liegt auf einem febr moraftigen Boden. Ihr Saven, ber burch einer iconen Damm gebildet wird, welcher bie Ginfabrt vertheidiget, ift fur mittelmäffige Schiffe febr gut, ob fie gleich vor ben Dorb westwinden nicht gesichert find. Die groffen Schiffe aber find verbunden, auf ber Rifee-De ju antern, welche eine halbe Ceemelle von ber Bay entfernet ift. Diefer Unbequemtichkeiten ungeachtet ift fie bod noch die anschnlichste unter allen Städten, welche bie Compagnie in der Infel befift, weil fie in dem Bierthel ift, wo fich der beste Zimmet und in ber größten Menge befindet.

Der hollandische Statthalter hat auch feinen Sig zu Colombo. Alle Comptore ber Infel hangen von ihm ab, und empfangen ihre Befehle von dem Oberrathe ober Policenrathe. Es giebt noch andere Tribunalien und eine grofie Menge fo wohl Civil-als Rriegesbediente bafelbft. Die Befagung, welche febr gablreich ift, bat einen hauptmann, einen lieutenant und einen Sahndrich. Des Statthalters Saus fann fur eines ber fconften Gebaude in gang Indien gehalten werden. Gben bas muß man auch von verfchiebenen andern öffentlichen Bebauden fagen, und furz von allem, was bie vornehmften Ctatte

halterschaften der Compagnie am vorzüglichsten unterscheibet.

Megombo,

Runf Ceemeilen über Colombo, am Ufer des Meeres, zeiget fich eine andere wichtis ae Restung, Namens Viegombo, welche fast gang mit Wasser umgeben, und auch von ben Portugicfen in ber Absicht gebauet ift, Die Zimmetgegenden zu bedecken. Man nahm fie ihnen im 1640 Jahre ab. Gie nahmen fie in eben dem Jahre wieder; 1644 aber fiel fie von neuem in der Hollander Gewalt. Ihre Erdwalle find zwen und zwangig Ruß bick, und werben mit vier guten Baftenen gedecket, wovon zwo ans Ufer flogen, und die benden andern nach dem Lande feben. Bor Alters fab man dafelbft noch verschiedene andere Werke, welche feit der Eroberung von Colombo aus eben ber Urfache niedergeriffen worden, die man gehabt hat, die Festungswerke dieses legten Ortes ju vermindern. Man halt dafelbft einen Kaufmann mit einigen Unterbedienten, um bafelbit für bas Beste ber Compagnie zu wachen. Die Lage Diefes Posten ist eine von ben angenehmsten.

KlußChilauw.

Der große Fluß Chilauw, welchen man gehn Seemeilen gegen Morben von Degombo antrifft, fondert bier die Staaten des Roniges von Candi ab, und machet zu gleis ther Zeit die Granzen bes Zimmetlandes. Gine Scemeile gegen Nordweft von diefem Sinfel Calpen. Rluffe fieht man die Infel Calpentyn in eben ber Weite vom Ufer. Man giebt ihr in tyn und fein gefähr feche Scemeilen in die lange von Guden gen Norden, und eine halbe in die Brei-Das Fort, welches ihren Namen führet, liegt eine Scemeile von ber Nordofffpife ber Infel gegen Guben von ber fleinen Jufel Cavedive h). . Man halt bafelbit eine binlangliche Besagung. Das Fort Avipo oder Sarepo an dem Fluffe Coronda Weya

Wort.

E) Man sche ben XII Band unserer Uebersetung a. b. 300 S. wo sie aus Schouten hieher ges bracht worden.

b) Man nennet sie auch Condremale ven dem Damen eines benachbarten Gebirges an dem ceplas nischen User.

molf

zwolf Seemeilen von dem Fluffe Chilaum, wird ordentlicher Weife von einem Sergenten. Befchreis und vier und zwanzig Soldaten bewachet, die daselbst zur Sicherheit der Perlenbanke bung der find. Diefes land versieht einen mit den Rothdurftigkeiten des leibes reichlich; und al- Inf. Ceplan. les ift bafelbit fo mobifeil, baf ein Debfe nur einen halben Thaler fostet. Dafür ift die Euft zu Tiripo febr ungefund, und man verliert da viel Leute, welches machet, daß man die Befaßung alle vier Monate verandert.

Die Insel Manaar, welche ungefahr funf Seemeilen lang und zwo breit ift, liegt Infel Me. im neunten Grade Norderbreite i). Diefes Enland ift fehr bevolfert. Außer der Stadt naar. gleiches Namens zählet man bafelbft fechs große Dörfer. Manaar ift eigentlich nur ein offener nicht febr ansehnlicher Flecken. Indessen fieht man bafelbft boch einige schone Gebande von der Portugiesen Zeit ber. Die Sollander bemeisterten fich der Infel im 1658 Jahre. Sie ift von ber Rufte Cenlan nur burch einen Canal unterschieden, ber nicht über eine Seemeile breit ift. Die fleine Festung, welche diesen Canal bestreicht, Ihre Festung. ift mit Graben voller Waffer und mit guten von vier Bafteyen flankirten Ballen umge-Ihre Befatzung besteht aus hundert Mann, und sie ist mit allem wohl verfeben. Die Infel hat einen Ueberfluß an Fruchten, Thieren, Geflügel und Fischen. Sie war vor Zeiten einer ber besten Derter zur Perlenfischeren, welche heute zu Tage mit mehrerm Erfolge zu Intucorin an der madureischen Kuste geschieht.

Wegen Westen von Manaar entbecket man viele Canbbanke, welche eine Urt von Abamsbrude. Barre, zwolf bis drenzehn Scemeilen lang, zwischen biefer Infel und Ramanacopt oder Ramanancor madjen. Diefe Bante führen ben Ramen Adamsbrucke, und man glaubet mit vieler Wahrscheinlichkeit, Die Infel Cenlan habe vor Alters an dem festen Lande gehangen, wovon sie nur durch funf oder sechs kleine Canale abgesondert ift, wo Die Fahrzeuge von mittler Große nur mit vieler Daufe durchkommen konnen.

Gegen Norden von Abamsbrücke und Manaar findet man eine Menge Inseln, wos Viele andere von die bren vornehmften Umfterdam, Leiden und Delft heißen. Die erste ift nicht Inseln. fehr bevolkert: in der zwenten aber zählet man dren greße Dorfer. Ihre Westseite wird von einer alten Jestung vertheidiget. Das Fort Cays, welches die Hollander Sammen: Fort Hams biel genannt haben, liegt zwischen ben benden Infeln an dem Canale, welcher nach Jaf: menhiel. fangpatan führet, und beren Einfahrt es allen Schiffen verschließen kann. Da Siefer Posten als der Schlussel von Jaffanapatan angesehen wird: so forget man bafür, daß er fets mit Weschuse und einer hinlanglichen Besatzung wohl verseben sen. Zwischen ber Infel Leiden und Delft fieht man noch viele andere fleine Jufeln, Die alle mufte und mit

Jaffanaparan oder Jaffanaparnam machete vordem ein befonderes Konigreich, Konigreich welches man heutiges Tages in vier Provinzen, Welligamme gegen Nordwest, Wars moratie, gegen Nordost, Timmeratie gegen Subwest und Dachelepali gegen Subost, theilet. Der Boden desselben ist fast durchgehends niedrig, fruchtbar und mit schonen Baumen bepflanzet. Das land ist wohl bevolkert, und man zählet auf hundert und sechdig Gleden und Dorfer in einer Strecke von zwolf bis drenzehn Seemeilen von Westen

i) Rady den neuesten Bechachtungen ift die zig Grad fünf und vierzig Minuten bestimmet. Polhohe acht Grad sieben und zwanzig Minuten. Lettres edistantes, XV Samul, a. d. 37 S. Die Lange ist ziemlich genau durch acht und neun-

Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

Jaffanapas

gegen Offen, wo es burch eine febr fchmale Erdjunge an ber Infel Cenlan bangt. Beidrei= größte Breite biefer Salbinfel ift gerade gegen Norden, wo fie wohl feche bis fichen Geebung der Inf. Tevlan.

meilen hat. Die Festung ober die Citabelle Jaffanapatan liegt gegen Guben ber Proving Wel-Festung und ligamme. Gie ift mit hohen Mauern umgeben, die mit vier guten Bafiegen und vier Stadt Jaffa- halben Monden, nebft tiefen Graben, einer Contrefearpe und einem fleinen Forte, mel ches die Barre des hafens bestreicht, flankiret find. Ihre Befagung ift viel gefitzel napatan. cher, als bie im Schloffe Batavia. Dief ift bas britte Comptor ber Compagnie auf ber Infel Centan. Der Befehlshaber hat dafelbft feinen Giß mit einer großen Urgahl am berer Officier. Die Stadt, welche über eine Seemeile im Umfange bat, ift auf allen Seiten offen: in ihren Gegenden umber aber find viele Schanzen, welche bie Bugange bestreichen. Man sieht baselbit viele schone offentliche Gebaube. Ucherhaupt find bie Baufer allba gut gebauet, und die Strafen fehr fauber. Diefer wichtige Plas murte der Compagnie den 21sten des Brachmonates 1658 nach einer Belagerung von viertchalb Monaten unterworfen, welche den Portugiefen faft auf fechzehnhundert Mann foffete. Ob gen Morben eben ber Proving, welche bas Ende ber Infel machet, hat man noch bas

Fort Cangien- Fort Cangienture, und weiter auf ber Nordofifpige bas Fort Dunto das Dedras, voll Calierauw.

ture, Punto ba man, wenn man ber Westfuste folget, nach Calteraum, einem ondern Fort fommh welches auf dieser Landzunge liegt, die bas land Jaffanapatan mit dem Erlande Cenlat ober mit bem lande ber Weddaer verbindet, welche Bolfer man aus Knorens De schreibung fennet, und nicht mit den Warmigern Malabaren, ihren Radbarn, vermen gen muß, welche ben weftlichen Theil bes Rordens ber Infel bewohnen.

male:

Diefes land ber Bebbaer, welches nur große und bicke Balber zeiget, in weld ftung Erinque binein zu bringen, niemand die Meugier bat, erftrecket fich fubmarts langft ber Dftfiff bis nach Tringuemale, einem wegen seines havens ansehnlichen Plage. Diefer & ven ift einer von ben schönften und besten in Ceylan. Die Bollander haben bafelbit ei Restung mit vier Bastenen, Die mit Canonen wohl verfeben find. Gie liegt auf ein Halbinfel ober Erdzunge, welche ins Meer geht. Gie nimmt das gange land ein, n' des biefe Halbinfel und landenge machet, und verftopfet an der landfeite ben Weg bi Pagodengebirges, welches fie von der land = und Seefeite bebecket. Sie bestreicht !! gange Einfahrt bes havens, welcher febr bequem ift. Man will von verschiebenen i nern Baven, und von allen benen Infeln, welche bas Meer an diefem Orte machet, nid fagen; weil die befondere Rarte, welche wir allhier benfugen, anftatt ber vollstandigfiel Befchreibung bienen fann. Dan will aber bier nur bloß anmerten laffen, daß die Et fahrt in diefe große Bay, welche man hinter ber trinquemalifchen landenge ficht, au Fort Doften auf Diefer Seite von einem Forte vertheidiget wird, welches Wostenburg heißt, und all

burg.

dem Gipfel eines freilen Berges gebauet ift; und auf der andern Seite hat fie zu ihr

Bertheidigung bie Schanzen auf den Infeln Milien und Compagnic.

Cotiar u. fei: ne Forts.

Coriar liegt am Ende der Bay dieses Namens auf der Gudwesiseite, wo die Gel lander noch zwen kleine Forts, Namens Parienture und Erkelenchene haben, Die Fall zu bewahren. Man wird Gelegenheit haben, weiter unten in diesem Bande noch einig andere sehr merkwürdige Umstände von diesen Niederlassungen anzuführen k). Die länber

k) Man sehe de la Haiens Reisebeschreibung im VIII Bande unfrer Uebersehung a. d. 597 u. ff. &



andere sehr merkwürdige Umstände von diesen Riederlassungen anzuzupren az. Die Burder

k) Man sehe de la Saiens Reisebeschreibung im VIII Bande unfrer lebersehung a. d. 597 u. ff. S.



Suppl. zum VIII Bande Nº6.

andere sehr merkwurdige Umstande von viesen Bieverlassungen anzusungen kan wie wiese

k) Man febe de la Saiens Reisebeschreibung im VIII Bande unfrer leberfehung a. d. 597 u. ff. S.

lanber behaupten sich baselbst nur, um bie Fremden bavon zu entfernen. Die Besa= Beschreis hung zu Trinquemale ist ziemlich zahlreich, und mit allen Arten von Kriegesvorrathe bung der Ins. Ceylan. mobl versehen.

Funfzehn Scemeilen gegen Guben von Cotiar findet man Baticalo ober Mentecalo, eine fonft febr beträchtliche Stadt im siebenten Grade funf und funfzig Minuten Baticalo und Norderbreite. Bu Baticalo landeten die hollander bas erfte Mal den 31 May 1602, un= fein Fort. ter ber Unführung bes Ubmirals Georg Spilvergen !). Das Fort, welches die Portugiesen baselbit gebauet hatten, murbe ihnen im 1638 Jahre abgenommen. Es liegt auf einer Infel, die zwo Seemeilen im Umfange hat, nahe ben der Mundung des Fluffes Dieses Mannens, am Grunde einer geräumigen Ban, welche einen vortrefflichen Unker= plat für die Schiffe barbeut. Diefe Festung ist mit hohen fteinernen Mauern verseben, mit dreven Baftenen flanfiret, mit sechzehn Canonen und einigen Steinftucken befeßet. Ihre Befagung ift ordentlicher Beife hundert Mann. Trinquemalo und Baticalo waren vor Alters bas, was die Bollander Commandemens nennen, bergleichen noch Point : be : Galle und Jaffanapatan sind : feit vielen Jahren aber schicket man nur Comprorbamter von einem fehr niedrigen Range nebft einigen Unterbedienten babin.

Wenn man von Baticalo subwarts und sudwestwarts geht. fo findet man wenig ansehnliche Plate, aber viel Gebirge und Salzgruben langft bem Ufer. Indeffen fieht Doch diese gange Rufte unter der Compagnie, Die auch noch das Fort Mature besigt, wel- Fort Mature. thes gerade gegen Mittag ber Infel liegt. Da berum werden die Elephanten gejaget. Die rothe Bay, welcher gegen Weften ber Flecken Billigam liegt, ift mohl zwo Ceemeilen tief und eben fo viele breit. Man rechnet nur vier Seemeilen von hier nach Point be Galle, wo wir die Befchreibung der Seeplage diefer Infel angefangen. Ueberhaupt hat sie wenig gute Baven. Die Diffusten, welche die besten Unferplage zeigen, sind orbentlicher Beife feicht; und die Schiffe sind Daselbst, wenigstens in den außern Banen, umbedecket. Die Gud- und Westkusten sind voller Relsen; das benachbarte Meer ift mit Banken verfeben, welche verurfachen, daß man schwer auf die Rheede kommen kann, und der Unferplat nicht febr ficher ift; indem Die großen Fahrzeuge stets in Wefahr find, feiuen Grund zu finden.

Hufer den festen Plagen am Ufer haben die Sollander noch viele Schloffer im In- Postenim 311. nern des Landes, zur Bewachung der Paffe. Unter ben hauptposten wird Maund, nern des Lanzwolf Seemeilen gegen Offen von Negombo, für ben Schliffel zu ben Dier- Corlen und bes. Sieben: Corlen gehalten. Es ift die Spige, wo alle die Wege zusammen fommen, weiche burch bas land führen. Dunaga, Arandore, Ruanelle, Tontotte, Dorra-waecke, Strawaca, Saffragam, Dennaca, Openacke und Bibligamme, die leste Grangfadt des gallischen Gebiethes, find eben fo viele Poften, welche gleichfam eine Rette hinter biefer gangen Strecke landes machen, von Chilauw gegen Weften ge= rade durch Guden des Mamspikes bis nach Magamme, fechs Seemeilen gegen Often von dem Fluffe Walnive, welcher gegen Sudoft der Insel fliest. Der Raum, welchen fie zwischen Mauw und Bibligamme einschließen, ift nur funfzehn Meilen, da bie Poften, welche ihn langft bem Fluffe bebecken, wenigstens feche und brengig bis vierzig einnehmen. Die Hollander sind dadurch Meister von sieben und zwanzig Corlen oder Propingen.

<sup>2)</sup> Man febe feine Reisebeschreibung ebendas, a.b. 224 u. ff. S.

Befchreis vingen. Sie granzen an das Furstenthum Ouwa und an die Weddaer an ber Ofiscis bung der te durch den Besit dreyer Seeprovingen. Die Malabaren sind ihre Dienstleute ben den Inf. Ceylan. Wannigern, in dem Ronigreiche Jaffanapatan an der Mordfeite und in den benachbarten Infeln. Rurg, wenn alles, was fie auf Ceylan befigen, zusammenhienge, fo wurde Diese Strede mehr als die Salfte ber Insel ausmachen.

Wir wollen Knoren die Beschreibung des Innern des landes überlassen, zur volligen Befriedigung des lefers aber noch eine allgemeine Abtheilung seiner vornehmften Stücke hinzuseigen, welche wenigstens dienen fann, die Damen in den Landfarten richtig

in the same

gu machen. In Anglich will be blan in gent

Allgemeine-Eintheilung der Infel Con= fan.

Die Infel Ceplan begreift feche Ronigreiche, welche nach und nach mit bem Reiche vereiniget worden, und sich in viele Fürstenthumer, Grafschaften, Markgrafschaften und Memter theileten, wovon man die genaue Kenntniß ber Eitelfeit zu banken bat, welde Raja Sunga aus biefen Titeln ziehen wollte.

Seche Ronias reiche.

Die Namen ber feche Ronigreiche find 1, Candi, Candia ober Conde Ouda, welches in ber chingulaisischen Sprache das bobe Gebirge heißt; 2, Cotta; 3, Sitavaca; 4,

Dambadan; 5, Amorayapoure; 6, Jaffanapatnam.

Hußer biefen fechs Ronigreichen find da auch noch feche Fürstenthumer, eilf Grafschaften, vier Markgraffchaften und neun Memter, beren verschiedene Mamen ben Titel bes Raja Ginga ausmacheten, wiewohl fich feine herrschaft nicht über bie Geeplate erftrecfete.

Sedis Rifts

Die Fürstenthumer find folgende: 1, Omva; 2, Mature; 3, Dennaca; fonft stenthumer. Die Zwey : Corlen genannt; 4, Die Vier : Corlen; 5, Die Sieben : Corlen; und 6, Matale.

Gilf Grafs fd)aften.

Unter die Grafschaften begreift man: 1, Trinquemale, eigentlich Tricoen 27ale, bas ift, Tricoens Gebirge, welches eine Gottheit ber Malabaren ift m); 2, Baticas lo; 3, Velase; 4, Bintene; 5, Dembra; 6, Panciapate; 7, Veta; 8, Putelan; 9, Vallave; 10, Galle; 11, Billigam.

Wier Mark grafschaften. 4, Accipate.

Die Markgrafschaften sind diese: 1, Duranura; 2, Natienura; 3, Tripane;

Meun Aem= ter.

Und die Mamen der neun Alemter heißen: 1, Alican; 2, Colombo; 3, Megome bo; 4, Chilano; 5, Madampe; 6, Calpentyn; 7, Aripo; 8, Man=2lar, und 9 die Derlenfischeren.

Eine noch viel besonderere Eintheilung wird die ganze Infel Ceplan in vier und dreysig Corlen oder großen Provinzen und in zwey und dreysigen von geringerm Range vorstellen.

Bier t. brenf:

Unter die erstern rechnet man anfänglich diejenigen, welche von Gallen gegen Gusig große be. den liegen, wenn man nach Nordwest langst dem Ufer hin geht. Ihre Namen sind: 1, sondere Pro: Galle: Corle; 2, Walalawitte Corle; 3, Pasdum Corle; 4, Reygam Corle; 5, Salpitti Corle; 6, Colona Corle; 7, bewegam Corle; welche bende leftern ein wenig weiter im lande oder gegen Often liegen; 8, Zina Corle, welches auch oftlicher liegt; 9, Pittigal Corle; 10, Migonne oder Mangul Corle.

Wir

Wir wollen die Beschreibung gegen Guben wieder vornehmen, um von Billigam Beschreis gerade gegen Rorden zu kommen, wo man diese Provinzen findet: 11, Das land Ma, bung der ture, welches sich auch ebenfalls gegen Ofien erstrecket; 12, Billigam Corle; 13, Do, Inf. Ceylan. lasdas Corle, gegen Offen der vorhergehenden; 14, Rockele Corle; 15, Mandum Corle; 16, Saffragam Corle; 17, Morrna Corle, gegen Often von Saffragam; 18, Dennaca, ober bie Zwey: Corlen, gegen Norden von Morrua; 19, Corne Corle, gegen Often diefer legten Proving; 20, Witte Corle, in den Gegenden des Abamspies gelegen; 21, Attacolan Corle, gegen Often des Fürstenthums Denuaca ober der Zweis-Corlen; 22, Correwitte Corle, gegen Norden von Saffragam; 23, Uttulanam Corle, gegen Rorden von Witte Corle; 24, die Vier Corlen oder Danaval Corle, gegen Bierdoft von Attulagam Corle und unmittelbar gegen Westen von Abamspick; 25, Men de Corle, gegen Often eben dieses Gebirges; 26, Cadduata Corle, gegen Often von Mende Corle; 27, Debegample Corle, gegen Norden von Correwite Corle; 28, Sappitie Bam Corle, gegen Often von Hina Corle; 29, die Sieben: Corlen, gegen Rorden von eben der Proving; 30, Billigal Corle, welches auch noch viel nordlicher, als die Sie ben-Corlen ift; 31, Bampele Corle, gegen Often von Billigal; 32, Tun Corle, gegen Norden eben dieser Proving; 33, Bourera Corle und 34, Bot Corle, alle bende gegen Often von Chilauw.

Die zwen und drenfig andern Provinzen von geringerm Range find folgende: 1. Die

neun Navajas südwarts gegen Diten von Willigam; und wenn man von da gegen Nor- dreybig andes den hinauf geht, so findet man 2, Jale, gegen Gudosten oder Guden von Cadduata Cor- vingen. le: 3, Malvana, in ten Gegenden von Colombo; 4, Balane, in den Wier Corlen; 5, Delevwage, welches unmittelbar gegen Norden vom Mamspick anfängt; 6, Coutemale, gegen Morden biefer lettern Proving; 7, Danoa, gegen Often und gegen Morden von Jale; 8, Oudspoilar, ein wenig nordlicher, als Coutemale; 9, Zewahette ober Zevoybatte, gegen Nordost von Oudspollat; 10, Jatti, Nordwest von Hevonhatti und gegen Mittag von Canbi; 11, Goddaponohap, gegen Often von Jatti; 12, Jotta Kunde, gegen Often von Bewahette; 13, Tunponahop, gegen Westen von Candi; 14, Borfepot, gegen Norden von dieser Hauptstadt; 15, Porcipot, gegen Often von eben der Stadt; 16, Vallaponahoy, gegen Often von Porcipot; 17, Vilacen, nerdostwarts von Ballaponafy; 18, Matecabo ober Baticalo, gegen Often ber Infel, worauf die Stadt und ber Saven gleiches Namens ift; 19, Mactale, gegen Mordoft von Canbi; 20, Dalavi, gegen Often von Calpentyn; 21, Bintene, in den Gegenden der Stadt dieses Namens, an dem Flusse Trinquemale; 22, Newecalawa ober Meacalawa, in der Mitte des Landes gegen Norden von Sot Corle; 23, Tommatod, ein wenig gegen Guden von Cotiar; 24, Cotiar und 25, Trinquemale, welche bende an der Oftfuste der Insel an einander stoßen; 26, Bourli, gegen Rorben von Newecalawa; 27, bas Land der Weddaer, gegen Westen von Trinquemale; 28, das Land der Wanniaer, melthes sich längst bem westlichen Ufer acgen Norden der Infel erstrecket. Endlich feßet man noch die vier Provinzen des Konigreiches Jaffanapatan hinzu, die wir genannt ha-

Zwen und

find, weil die vornehmsten auch schon beschrieben worden. Das große Gebirge, ber 21damspiet genannt, ift fo berühmt, daß die lefer, mel- Befchreibung che die geographischen einzelnen Vorstellungen nicht gern haben, vergnügt seyn mussen, des Mamspi-

ben. Wir übergehen bas Verzeichniß ber Stadte, beren mehr als funfzig an ber Zahl

Beschreis bung der Inf.Leylan.

wenn sie hier ben der schonen Gestalt, die wir ihnen davon geben, eine angenehme Ausruhung finden. Man wurde aber vielleicht ihre Geduld misbrauchen, wenn man sich ben allen denen fabelhaften Erzählungen aufhalten wollte, welche die Chingulaisen in die Beschreibung dieses Gebirges mit hinein bringen, und womit einige Schriftseller ihre Schriften bereichert haben w.

Der Adamspick ift vierzehn oder funfzehn Seemeilen von Colombo', und feine Sohe machet, bag man ihn über zwolf Meilen in ber Gee fieht. Che man auf feinen Gipfel kommt, fo findet man eine große febr angenehme Cbene, die mit vielen Bachen gewäffert wird, welche von bem Gebirge fallen, an beffen Fuße fie einen Teich machen, wohin die Henden oft wallfahrten geben, und nicht unterlassen, sich darinnen zu baben, ihr leinen und ihre Kleider darinnen zu waschen, in der Heberredung, Dieses Waffer habe die Rraft, alle ihre Gunden zu vertilgen. Nach diefer erften aberglaubischen Sandlung flettern fie auf die Sobe bes Berges an eifernen Ketten, die man ba angemacht hat, und ohne welche es unmöglich senn wurde, hinauf zu steigen, so steil ift er, wiewohl man an einigen Orten Stufen binein gemachet hat. Der Weg ift ungefahr eine gute Bierthelmeile. In gewiffer Entfernung von bem Gipfel hat man zwo fteinerne Gaulen aufgerichtet, worüber ein anderer Stein queer geleget worben, wo eine große Glocke mit ihrem durchbohreten Rloppel hangt, damit man einen ledernen Niemen durchziehen konne, woran alle Pilger ziehen muffen, indem sie an die Glocke einmal anschlagen, um zu vernehmen, ob sie gereiniget sind; weil diese Bogendiener fich einbilden, die Glocke wurde, wenn fie nicht gereiniget waren, feinen Rlang geben; wiewohl ihnen biefes eingebildete Unglud niemals begegnet. Die Spite bes Webirges zeiget eine ebene Rlache von bunbert und funfzig Schritten lang und hundert und gehn Schritte breit. In ber Mitte ift ein flacher Stein, welcher ben Ginbruck von einem riefenmäßigen Menschenfuße baben soll, wie man faget; ber zwo Spannen lang und acht Zoll breit ift. Man hat einige Baume um biefen Stein gepflanzet. Bur linten find einige Butten, wo fich bie Pilger binein begeben. Bur rechten Sand fab man vor Alters eine schone Dagote, wovon bie Chinqulaifen Bunderdinge erzählen. Balbeus machet die Befchreibung von acht und fechzig Statuen und Bilbern, Die fich in vielen Bilberblenden bes Gebirges befanden. Aus dem Abamspicke kommen, wie man schon angemerket hat, die meisten Flusse, welche die Insel Centan bewässern.



Zusätze

<sup>11)</sup> Man sehe Diego de Couto, V Decur. 6 romandel, a. d. 154 S. Ribeyro und noch einige Buch, a. d. 121 S. Baldeus Beschreibung von Co- andere.



ADAMS PIC.

1. Eindruck von Adams Fuße auf der Spitze des Gebirges.





## Zusäße zu dem X Bande

# aus dem XII Bande der hollandischen Ausgabe.

Auszug

aus der Reisebeschreibung des Grafen von Forbin.

Bu der 215 Scite.

Sorbitt.

Einleitung.

s ware eben fo viel, als wenn man die Wahrheit verbergen, und die Sache nur auf ber fehonen Seite zeigen wollte, wenn man diefen Theil ber Machrichten bes Grafen von gorbin, ber Giam betrifft, unterdrücken wollte; mofern man fich nicht berechtiget zu fenn glaubete, Diefem beruhmten Seefahrer, Der einer von ben Defehlshabern des Geschwaders des Ritters von Chaumont nach Indien war, nicht so viel zu trauen, als bem Pater Tachard und bem Abte von Choift, deren Nachrichten mit ber feinigen nicht übereinstimmen. Der Ubt Prevot, ber ben jeder Belegenheit die Benauigkeit und Wahrhaftigkeit ber Diener bes Evangelii erhebt, wird fich ohne Zweifel kein Bebenken gemacht haben, ihnen den Vorzug einzuräumen. Der Abt Guyon o) aber, bem eben so viel baran gelegen war, bas Unsehen ber leute ihres gemeinschaftliden Standes zu behaupten, faget bennoch, "er hatte fich nach bem Charafter bes Gra-" fen von Forbin ben einigen Geeofficieren, die neben ihm gedienet, ober andern, bie ihn an-"bers woher kenneten, erkundiget; und man hatte ihm felbigen als einen aufrichtinen "und redictien Mann beschrieben, ber ben einzigen Fehler an sich gehabt, daß er sich "feiner Verrichtungen wegen vielleicht ein wenig gar ju febr gerühmet." In Betrachtung biefes Zeugnisses wollen wir hier einen Auszug aus den Nachrichten des Grafen von Forbin liefern, ber uns zu gleicher Zeit das Merkwurdigste erzählet, was fich, mabrend bes Unfenthaltes ber Frangofen, in dem Ronigreiche Siam zugetragen, da er fich nach der Unfunft des Nitters von Chaumont, bis zu der Abreise des Herrn von Ceberet, noch iwen Jahre baselbst aufgehalten hat p).

Der

p) Dieses ist die Urfache, weswegen wir diesen

Auszug nach ber Beschreibung ber zwenten Reise bes Tachard, mit dem der Berfasser nach Frank-reich zurück gekommen ift, gesehet haben.

e) Man sehe alte und neue Geschichte von Oft= indien im II Theile a. d. 151 S.

Sorbin. 1685.

#### Der I Abschnitt.

## Forbins Beforderung in Siam.

Fehler, die er dem P. Tachard und dem Abte von Chaify vorwirft. Er findet nur Armuth, mo die andern lauter Reichthum gefunden. Was er auf dem Wege nach Bancok antrifft. Bewegliche Saufer für die Frangofen. Was die vermenntliche Stadt Siam ift. Der Konig von Siam will ihn ben fich behalten. Der frango: fische Gefandte befiehlt ibm, da zu bleiben. Conftanneens Pralercy. Gogenbild von Gyps, welches er für gediegen Gold ausgiebt. Er er. Schöpfet das Konigreich. Seine Bertunft. Saß der Großen gegen ihn. Er suchet aus Staats: flugheit den Schutz einer fremden Dacht. Gei. ne Vorschläge an Frankreich. Der P. Tachard

Limmt diefe Unterhandlung auf fich. Urfachen des gezwungenen Aufenthaltes des Berfaffere gu Siam. Armfeliger Buftand bafelbft. ge ber Strafen ben Sofe. Schlechte Bedie= mung, die man dem Berfaffer giebt. Frenheit, Die ihn bennahe unglücklich gemacht; febet ihn in neue Gunft. Man schicket ihn nach Bancot. Emporung der portugiefifchen Befahung. Conftance findet fich in schlimme Sandel verwi= delt. Der Berfaffer gieht ibn beraus, und ers wedet dadurch beffen Gifersucht Forbin wird ju neuen Marden erhaben. Geschichte der Em= porung der Macaffarn.

dem P. Ta: chard und dem 26te von Choiin vorwitft.

Sehler, bieer Man wird fich ben ben befondern Begebenheiten, die auf dem Wege nach Siam vorgefallen find, nicht aufhalten, weil ber Berfaffer ju ber Erzählung, die man bereits in der ersten Reisebeschreibung des P. Tachards gelesen, weder etwas hinzusellet, noch weglaßt. Er bemerfet nur ben ben Streitigfeiten über das Begruffen zu Batavia, "daß "er nicht miffe, wo diefer Pater alles das bergenommen habe, was er über diefe Cache "faget, ba er fo gar bie Canonenschuffe gezählet, die gethan worben; ba boch beschloffen "worten ware, bag man benberfeits nicht griffen wollte. " Der Ubt von Chvify behauptet biefes gleichfalls, wie ber P. Zachard, und gleichwohl hatte es ber Graf von Forbin wiffen muffen, weil er gebrauchet worden, Diefer Sache wegen mit bem hollandifchen Statthalter zu handeln.

Er findet mur lauter Meich: ben baben.

Dieses ift aber ber Punct nicht, worinnen der Graf von Forbin von Diesen benben Armuth, wo Schriftstellern am nieisten abgeht. Die Vergleichung seiner Nachricht muß vornehmlich wegen ber Reichthumer von Siam wichtig scheinen. Er bereitet gleich anfangs seine thuner gese Lefer burch eine allgemeine Unmerkung in folgenden Worten dazu: "Ich will es fren sa-"gen, baf ich mich mehr als einmal gewundert habe, baf ber 21bt von Choist und ber "D. Tachard, Die mit mir gereifet find, und die eben bas gefeben haben, mas ich gefe-"ben habe, fich vereiniget ju haben fcheinen, ber Welt von bem Ronigreiche Ciam fo "glanzende und der Wahrheit fo wenig gemäße Borftellungen zu machen. Da fie aber "nur wenig Monate bafelbit geblieben find, und bem Berrn Confrance, bem Premier-"minifter, baran gelegen war, fie zu verbienden: fo ift es mabr, baf fie in biefem Ro-"nigreiche weiter nichts gesehen haben, als was am fabigften gewefen, fie gu binterge-"ben. Ben allem bem aber muffen fie boch außerordentlich eingenommen gewesen fenn, "daß sie die Urmuth nicht wahrgenommen haben, die sich überall so deutlich offenbaret, "daß sie in die Angen fällt; und es unmöglich ist, solche nicht zu sehen."

Mas er auf mach Bancof autrifft.

. Man hat in ber erften Reifebefchreibung bes P, Tachard gelefen q), baf ber Berfaffer ben ber Untunft des Weschwaders ben ber Sandbanke von Siam abgeschicket murde, ben

9) Auf der 136 Seite des X Bandes unferer leberfehung.

2) Man vergleiche diefe Befchreibung mit ber, welche der P. Tachard von eben bem Bege machet.

Sorbin 1685.

ben herrn Vachet nach Bancof zu begleiten, welcher bem Ronige von Giam und feinen Ministern die Nachricht bavon überbrachte. Die Befchreibung, die er von biefem Bege machet, verbienet ihrer Urtigfeit wegen mit feinen eigenen Worten bergefeßet zu werden. "Die Macht überfiel uns ben der Ginfahrt in den Fluß; und da die Fluth, Die "in biefem lande febr boch ift, anfieng, uns entgegen ju fenn, fo faben mir uns genothi-"get, einzulaufen. Da wir anlandeten, faben wir dren ober vier fleine Saufer von Bin-"fen, bie mit Palmenblattern gebecket waren, worinnen ber Statthalter, wie mir Berr "Badet fagete, wohnete. In einem biefer Saufer fanden wir dren oder vier Siamer "mit freugweife über einander gelegten Beinen auf der Erbe ficen; fie faueten wieder wie "Dehfen, und hatten weder Schube, noch Strumpfe, noch Buth, fondern nur ein Studt "Leinewand über ben Leib, ihre Bloffe zu bebecken. Das Uebrige in dem Saufe mar eben "fo armfelig, als fie felbft. Ich fab weber Stuble noch ander hausgerath barinnen. "Da ich bineinkam, fo fragete ich, mo ber Statthalter ware? worauf mir einer von ben "Baufen antwortete: Ich bins. Diefer erfte Unblick verringerte ben Begriff febr, ben nich mir von Siam gemachet hatte. Weil mich aber hungerte, fo forderte ich etwas zu Deffen, worauf mir diefer gute Statthalter Reis vorfchete: ich fragete ihn, ob er nichts "anders hatte, worauf er mir amay, bas ift, nein, antwortete. Auf diefe Art wurden "wir ben biefer kandung bewirthet. Da unterbeffen die Fluth fur uns gut geworden "war, fo feteten wir uns wieder zu Schiffe, und verfolgeten unfere Reife ben Strom "aufwarts. Wir legeten jum wenigsten zwolf Seemeilen zuruck, ohne etwas anders ju "entbecken, als einige Saufer, Die eben fo fchlecht waren, als die auf der Barre. Den " Tag barauf tamen wir gegen Abend zu Bancof an, und ber Statthalter, ber ein Turf von "Geburt, und beffen Wohnung etwas beffer, als bes Statthalters auf ber Barre feine mar, "gab uns ein ziemlich schlechtes Abendeffen auf turfische Art. Man fegete uns weiter nichts, "als Sorbec, zu trinfen vor; die Speisen stunden mir auch nicht an: allein, ich mußte mich gebulden. Den Morgen barauf fekete sich ber Berr Bachet in ein Balon, sich "nach Siam zu begeben, und ich fegete mich in unfer Canot, um wieder nach dem Schif-"fe gurud ju tehren. Che ich fort gieng, fragete ich ben Statthalter, ob man nicht, "für Geld, Gartengewächse, Frichte und einige andere Erfrifchungen haben fonnte, wor-" auf er mir amay antwortete. Unfere Leute, die mit der größten Ungeduld auf mich warnteten, riefen mir, fo weit fie mich feben konnten, ju, ob ich Erfrischungen mitbrachte. "Umay antwortete ich ihnen, ausgenommen Stiche von Mosquiten, die uns auf unfrer " gangen Fahrt beunruhiget haben r) ".

Diejenigen schonen und febr prachtig ausgezierten Saufer, die in der Sprache des D. Lachard s) von einer Weite zur andern an dem Ufer des Fluffes fur den Gefandten und Saufer fur die fein Befolge aufgebauet maren, maren nach der Befchreibung bes von Korbin, bloke But- Frangofen. ten von Dinfen, mit grober gemahlten Leinewand ausgeschlagen, Die man ju gleicher Zeit fortschaffen fomite. Cobald ber Gesandte und sein Befolge heraus waren, so rif man fie nieder und fie bieneten wechselsweise auf ben folgenden Lag. In Diefer beständigen Bemegung fam man an bie Sauptftadt, wovon ber Berfaffer feine prachtigere Befchreibung machet.

"Sch fann mich nicht onthalten, faget er, auch bier einen Fehler unferer Berfertiger Bas die ver-"ber Reifebeschreibungen anzumerken. Sie reben alle Angenblicke von einer vermenntlichen meyntliche Stadt ift.

.5) Chendafelbft a. d. 132 Ceite: Aligem. Reisebeschr. XVIII Band. Sorbin. 1684.

"Stadt Siam, welche fie bie Saureffabe des Konigreiches nennen, Die eben fo groß wie " Paris senn foll, und bie fie nach ihrem Gefallen auszieren. So viel ift ausgemacht, daß " fich diefe Stadt niegends, als in ihrer Einbildung, befunden hat ; baf bas Ronigreich Ciam " feine andere hauptstadt, als Odia oder Joudia, hat, und daß diefe in Unfehung ihrer Große " faum mit einer Stadt in Frankreich von der vierten oder fünften Erege zu vergleichen ift.

Ihre Gebau-30.

"Das haus, welches man jur Wohnung für ben Gefandten zu Rechte gemachet hatte, , war von Mauersteinen, flein und schlecht gebauet, ob es schon bas schönste in ber Crabt war. Denn man barf sich nicht einbilden, daß man in bem Konigreiche Giam Pallaffe finde, bie mit der Pracht ber unferigen übereinkommen. Des Roniges feiner ift febr weit-"täuftig, aber ohne Berhaltniß und ohne Gefchmack. Der gange übrige Theil ber Stadt, " ber febr unrein ift , befieht aus Baufern von bloffem Bolge ober Binfen , ausgenommen nawenhundert, Die giemlich klein und von Mauersteinen gebauet find, und ein einziges Stockwerk haben. Die Mauren und Chineser bewohnen sie. Die Pageden sind von "Mauersteinen gebauet und unfern Rirchen ziemlich abnlich. Die Saufer der Talapoinen, " welches Monche in diefem Lande find, find oben to wohl, wie die andern, von Rolle.

Der Rouia Tell.

Hus der Befdreibung, welche der Verfasser von der erften Audienz des Ritters von von Siam will Chaumont machet, kann man nichts herausziehen. Da ihm fein Umt als Major von der ben fich behal. Wefandtschaft oft Gelegenheit verschaffet hatte, ben Sofe zu erscheinen, um wegen bes Ceremoniels, bas in diefem lande febr verbruflich ift, au bandeln: fo faffete ber Ronia fo viel Hochachtung gegen ihn, daß er ihn ben fich zu behalten wunsehete. Berr Confiance, ber nichts lieber verlangete, wuffte auch ben dem Prinzen diefe Reigung auf eine geschiefte Urt zu vermehren. Er erhielt Befehl, mit dem Abgefandten darüber zu fprechen, welcher ibm aber antwortete, er ware über einen koniglichen Officier, ber vornehmlich von einer fo hohen Geburt ware, wie ber Nitter von Forbin, gar nicht Berr. Diefe abschlägliche Antwort verdoppelte nur den Gifer des Herrn Conftance, und er fagete endlich nach vie-Ien von begben Seiten angeführten Brunden, ber Ronig wollte schlechterdings ben Ritter, als Geifel, jurichehaltenmo (2000) tor unde aute de dat fine and and an mai fe bon.

Der feangofi: te befiehlt ihm

Diese Worte seketen ben herrn von Chaumont in Erstaunen; und da er kein Mitfiche Abgefand: tel mehr zur Abreife des Verfassers fab, so überlegete er mit bem herrn Constance und dem Abre von Choisy die Mittel, wie sie ihn bewegen wollten, daß er in die Absicht bes Da zu bleiben. Monarchen willigte. Es half nichts, daß man ihm versprach, man wollte ihn zum Groß Ceine Litel admiral, jum General der Armeen Des Ronines, und jum Stattbalter in Bancol

und Wurden, machen. Er kennete die Urmuth Dickes Konigreichs allzu gut, als baf er fich hatte follen überreden laffen, da zu bleiben, wenn es ihm der Herr von Chaumont nicht im Namen des Roniges von Frankreich befohlen hatte. Bier Tage bernach murbe ber Graf von Korbin jum Udmirale und Generale Der Urmeen bes Koniges von Giam gemachet, und er empfieng, in Gegenwart bes Gefandten, die Kennzeichen feiner neuen Burde, die in einem Cabel und einer Wefle, nach ber Mode bes landes, bestunden.

Praicren bes Herrn Con ftance.

Unterdeffen da ber Berr Confiance allen feinen Verfand anwendete, ben Verfaffer durid in behalten, fo vergaf er niches, was den Franzofen eine große Borftellung von Diesem Königreiche berbringen konnte. Es wurden beständig Lustbarkeiten gehalten, Die mit allem nur möglichen Gepränge angestellet waren. Er bemühete sich, bem Gefand: ten, und denen von feinem Wefolge alle Reichthumer des koniglichen Schakes auszukramen, die in Wahrheit einem großen Monarchen auständig, und auch fahig waren, gu Since Sill and Andrew Derblens

verblenden: er nahm fich aber wohl in Ucht, daß er ihnen hatte fagen follen, diese Menge Gold, Silber und Edelgesteine mare bas Werk einer langen Reihe von Konigen, Die alle etwas bengetragen hatten, folde zu vermehren; weil es in Siam gebrauchlich ift, bak fich die Könige nur in fo ferne berühmt machen, als fie diefen Schatz auf eine anschnliche Urt vermehren, ohne dast es ihnen erlaubet ift, ihn anzugreifen, so nothig fie ihn auch außerbem haben mochten.

Sorbin.

Configure lieft fie hierauf die schonften Pagoden in der Stadt befehen, welche mit Gokenbilder Statuen von Oppfe angefüllet, und fo funfilich vergoldet find, daß man fie fur Gold hale von Oppfe, ten follte. Der Minister unterließ nicht, ihnen zu verstehen zu geben, daß sie alle von welche er far Golde waren, welches man auch um so viel leichter glaubete, da man sich ihnen nur in ausgieht. einer gewissen Entfernung nabern fonnte. Unter Diefen Statuen war eine von ungemeis ner Größe, funfschn bis fechzehn Juß boch, welche man von eben dem Metalle, wie die andern, gemachet zu fenn vorgab. Der P. Tachard und der Abt von Choisn waren daburch hintergangen worden; und sie haben so wenig an ber Wahrheit der Sache gezweifelt, baf fie es auch in ihrer Reifebeschreibung mit bengebracht haben. Einige Zeit nach ihrer Ubreise aber brachte ein ungefährer Zufall die Betrügeren des herrn Constance an ben Lag. Die Capelle, worinnen biefe große Statue finnd, fiel auf einmal über ben Saufen, und zerbrach biefes gruffe vergoldete Dilb, welches aus bloffen Uppfe gemachet mar. Der Berfaffer faget, er batte fich nicht enthalten tonnen, bem Minifier bierüber einige Scherzreden zu fagen, woran er aber fein Bergnugen zu finden, ihm bezeuget hatte.

Da bie Wefthenke fur ben Ronig und ben Dof von Frankreich zu ber Abficht, Die Ererfconfet Herr Constance hatte, etwas beytragen konnten: so erschöpfete er bas Konigreich, sie in das Konig. der That recht prächtig zu machen. Man kann mit vollkommener Wahrheit fagen, daß reich, um prächtige Geer bie Cache übertrieb; benn er hatte nicht nur alles, was er in Giam hatte finden fon- fchenke zu manen, zusammen genommen, sondern auch nach China und Japan geschicket, das Gelten- den. fte und Schenswurdigste von ba zu holen. Und damit er nichts vergessen mochte, fo erftreckete fich seine Frengebigkeit bis auf die Matrosen. Auf biefe Art wurde der Wefandte und alle Franzosen von biefem geschickten Minister betrogen. Der Verfasser erflaret bier fein Berkommen und feine politischen Ubfichten, welche man in den vorigen Reisebeschreibungen nicht angeführet findet.

Conftance, ber ein Gricche von Geburt war, und von bem Sohne eines Gaftwir- Berkommen thes in einem kleinen Dorfe an, bas Cuftode heißt, und auf der Insel Cephalonien dieses Miniliegt, es so weit gebracht hatte, bag er bas Ronigreich Siam unumschränkt regierete, sters. batte fich ju diesem Posien nicht erheben und barinnen erhalten konnen, ohne die Eiferfucht und ben haf aller Mandarinen und bes Wolfes felbft wider fich zu erwecken. Er begab sich anfänglich ben dem Barcalon ober Premierminifter in Dienste. Seine angenohmen und einnehmenden Manieren, ein Verfrand, ber zu ben Geschäfften geschieft Er gewinnt war, und ben nichts in Verwirrung brachte, verschaffeten ibm gar bald bas gange Bu- bes Barcalons trauen seines Beren, der ihn mit Wohlthaten überhäusete, und dem Konige, als einen u. bes Koniges Unterthan vorstellete, von dem er sich gute Dieuste vorsprechen konnte. Diefer Berr Butrauen. tennete ibn nicht lange, fo machete er ihn gleichfalls zu seinem Vertrauten. Der neue Geine Un: Liebling, ber in der Gunft des Prinzen keinen neben sich leiden wollte, misbrauchete Die dankbarkeit Gewalt, die er bereits ben ihm hatte, und machete den Barcalon verdächtig; bewog gegen seinen auch ben Kenig aus einer nicht genug zu verabschenenden Undankbarkeit, nicht lange dar-

nach, baff er fich einen treuen Unterthan, ber ihm jederzeit wohl gedienet hatte, vom Salfe schaffete. Bierdurch machete sich Berr Conftance, indem er seinen Wohlthater jum erften Dufer seiner Berrichsucht machete; ben dem gangen Konigreiche verhaft.

San der Giref: aufgeopfert werden.

Die Mandarinen und alle Große waren durch dieses Berfahren, welches ihnen alle fen, die ihm Augenblicke ihrentwegen felbst in Furcht zu fleben Ursache gab, so aufgebracht worden, daß fie fich beimlich wider den neuen Minister verschworen, und sich vornahmen, ihn ben bent Ronige au frurgen: allein, es war febon au fpat; er hatte bas Berg bes Pringen bermaßen in Sanben, bag es mehr als brengunberten unter ihnen bas leben foficte, bie ibn aus ber Gewogenheit bes Koniges hatten bringen wollen. Endlich wußte er fich auch fein Gluck und die Schwachheiten feines Koniges fo zu Rube zu machen, daß er fo mohl durch seine Plackerenen und Gewaltthätigkeiten, als auch durch den Sandel, deffen er sich bemächtiget hatte, und ben er in bem Ronigreiche allein trieb, unaussprechliche Reichthus mer fammlete. Go viel Frevel, ben er boch jederzeit unter bem Scheine bes gemeinen Beffen begangen, batte bas gange Ronigreich wiber ibn aufgebracht; es unterftund fich aber noch niemand, fich zu erklaren. Sie erwarteten eine Reichsveranderung, welche fie ben bem Ulter bes Koniges und feiner hinfalligen Gefundheit fur nahe hielten.

Aus Staats: einer fremden Macht.

Conftance wußte ihre übeln Gesinnungen gegen ihn gar mohl; er hatte zu viel Ver-Augheit fichet frand, und kennete bas Bofe, bas er ihnen angethan batte, allzu gut, als baf er batte er den Schutz glauben follen, daß fie es fo bald vergeffen hatten. Er wußte über biefes beffer, als jemand, wie wenig man fich auf die schwache Leibesbeschaffenheit des Koniges verlassen konnte. Er fab auch ein , was er von einer Beranderung zu befürchten hatte; und er begriff gar wohl, daß er sich niemals herauswickeln wurde, wenn er nicht von einer fremben Macht unterflüget wurde, die ihn baburch, daß fie fich in bem Ronigreiche nieberließe, unterstüßete. Dieses war in ber That alles, was er zu thun hatte, und ber einzige Zweck, ben er sich vorsesete. Damit er es nun babin bringen mochte, so mußte er ben Ronig überreben, bag er in feinen Staaten Frembe aufnahme, und ihnen einige von seinen Feftungen einraumete. Diefer erfte Schritt fostete bem Berrn Constance nicht viel; ber Ronig war mit allem, was ihm fein Minifter vortrug, bermaßen zufrieden, und biefer wußte ihm die Bortheile, tie er von einem Bundniffe mit Fremden haben murde, fo beraus ju ftreichen, daß diefer Pring alles blindlings eingieng, was man von ihm verlangete. Die großte Schwierigkeit bestund nur barinnen, baß man sich über bie Wahl bes Pringen, an den man fich wenden wollte, entschlöffe. Confiance, der nur für fich arbeitete, nahm sich wohl in Ucht, bag er an einen benachbarten Prinzen bachte; sie sind gemeiniglich treulos, und es frund nur alleu fehr zu befürchten, baf fie ihn, wenn fie fich von feiner Beute bereichert hatten, ben Berfolgungen ber Mandarinen ausliefern, oder einen Vergleich treffen mochten, wovon fein Ropf der Preis fenn wurde.

Seine Bor: fchlage an Granfreich.

Die Englander und Sollander konnten burch die Soffnung des Gewinnes nicht nach Ciam acrogen werden, weil bas Land zu einem ansehnlichen Sandel nichts verschaffen konnte. Eben diese Grunde hinderten ihn auch, sich weder an die Svanier, noch an die Dortugie fen zu wenden: und da er endlich fein ander Mittel fab, fo glandete er, daß die Frangofen leichter zu betriegen fenn wurden. In Diefer Abficht überredete er feinen Berrn, Die Freundschaft bes Koniges von Frankreich durch Gefandte zu fuchen, denen er in Geheim aufgetragen hatte, auf eine geschiefte Art zu versteben zu geben, baß ihr Berr ein Christ werden wollte, ob er schon niemals baran gedacht hatte. Der König alaubete, bas es feine a file ,

feine Hochachtung gegen Gott verlangete, zu biefem guten Werke behulflich zu fenn, und Schickete gleichfalls Abgefandte an den Konig von Siam. Da Constance fab, daß ein Theil feines Unschlages fo que von statten gegangen ware: fo bachte er barauf, wie er aus dem übrigen seinen Bortheil gieben konnte. Er vertrauete sich so gleich dem Beren von Chaumont, und gab ibm zu versteben, es hatten die Gollander, in der Absicht, ihre handlung ju vergrößern, fchon feit langer Zeit einen Aufenthalt in Siam gewunschet; es hatte aber der Ronig niemals davon wollen reden horen, weil er befürchtete, daß fie fich feiner Staaten bemachtigen mochten: wenn aber ber Ronig von Franfreich, auf beffen Treue man fich eher verlaffen konnte, mit Gr. Siamischen Majestat in ein Bundniff treten wollte, so versicherte er, daß ihm die Festung Bancok, welches ein ansehnlicher Ort im Ronigreiche, und gleichsam ber Schluffel bazu ift, übergeben werden follte; jedoch mit ber Bedingung, wenn man Truppen, Ingenieurs und Geld, fo viel zu Errichtung diefer

Niederlassung nothig ware, babin schleten wurde.

Da ber Berr von Chaumont und ber Ubt von Choify, benen man biefe Cache ge. Der D. Lafaget hatte, sie nicht fur thunlich bielten, fo wollten fie folche nicht über fich nehmen. Der chard nimmt P. Tachard aber machete nicht so viel Schwierigkeit. Da er so gleich durch die Vortheile handlung auf verblendet worden war, welche der Ronig, feiner Mennung nach, aus diefem Bundniffe fich. gieben würde; Bortheile, wovon Conftance groß Befens machte, bas boch gar nicht wahrscheinlich war; ba er überbiefes durch biefen geschieften und verstellungsvollen Minister betrogen worden war, ber, indem er alle feine Unfchlage unter bem Scheine des Gifers berhehlete, ihm fo viele Bortheile fur die Religion, fo wohl von Seiten bes Roniges von Siam seigere, welcher, feiner Mennung nach, norhwendig einmal ein Chrift werben mußte als auch in Unsehung ber Frenheit, welche eine franzonische Besahung zu Bancot ben Missionarien zu Ausübung ihres Umtes verschaffen wurde; und ba er endlich durch die Berfprechungen des Herrn Confrance eingenommen worden war, indem er sich anheis schig machete, ben Jefuiten einen ansehnlichen Sit zu verschaffen, und ihnen zu Louvo ein Collegium und eine Sternwarte bauen ju laffen; mit einem Worte, ba biefer Pater in biefem gangen Unschlage nichts, als etwas bochft vortheilhaftes fur ben Konig, für bie Religion und fur seine Gesellschaft fab: fo ftund er gar nicht an, Diefelinterhandlung über fich zu nehmen: er schmeichelte sich so gar, sie zu Stande zu bringen, und versprach es bem Bern Conftance, baferne fich ber Pater be la Chaife diefer Sache annehmen und fein Unfeben ben bem Konige anwenden wollte. Bon ber Zeit an, wußte ber D. Tadhard alles, was ben ber Gefandeschaft vorgieng, und es wurde beschloffen, daß er mit den siamischen Abgesandten nach Frankreich zurückkehren follte.

Da nun alles auf diese Urt eingerichtet war, fahrt der Berfasser fort, so sah herr Ursachen bes Conftance meine Abreife fur Diejenige Sinderung an, Die feinen Absichten am meiften scha= gezwungenen den könnte. Die Ursache davon war diese. In den verschiedenen Unterhandlungen, wo- Unsenthaltes des Berfassers In mich mein Umt, als Major von ber Gefandtschaft, ben ihm verbunden, hatte er eine zu Siam. frege Gemuthsart und einen aufrichtigen Charafter an mir bemerket, welcher machete, daß ich alles ben seinem rechten Namen nennete, weil ich mich nicht verstellen konnte. Er toufte, daß ich feinen allzu großen Begriff von Siam und der handlung hatte, die man daselbst anlegen konnte, weil ich es ziemlich fren zu erkennen gegeben hatte, ob ich schon auf feine Urt seine Absicht vermuthete; er befürchtete also, ich mochte es in Frankreich eben so wie in Siam machen, und burch die Entdeckung meiner Gedanken von diesem

R 3

Sorbin. 1685.

Lande.

Sorbin.

Lande, einen Anfehlag verberben, auf beffen Ausführung er alle feine Boffnung fekete. Er that auch, die Wahrheit zu fagen, nicht Unrecht, daß er mir in diesem Puncte nicht trauete. 3ch wurde niemals unterlaffen haben, alles das zu fagen, was ich bavon mußte, weil mir an dem Nugen des Königes und des Volkes allzu viel gelegen war, als daß ich burch mein Stillschweigen zu einer Unternehmung, Die viel Gelb koffete, und nicht ben geringften Rugen schaffete, hatte Welegenheit geben follen. Dieses waren feine mahren Urfachen, wovon ich nicht eher, als nach ber Ubreife ber Wefandten, in einer lanan Unterredung, die ich mit ihm hatte, unterrichtet wurde, worinnen er mir einen groffen Theil von dem, was ich erzählet habe, fehen ließ: das Uebrige aber habe ich theils von Leuten erfahren, Die Die Cache verftunden, theils aus ber Reihe ber Begebenheiten angemerket, deren Alrsachen ich leicht entdecken konnte. Ich komme nunmehro wieder zu meinem Alufenthalte in Giam.

Memfeliger Zustand ba= vo. felbst.

Mach der Abreife der Gefandten begab ich mich mit dem herrn Constance nach lou-Ben meiner Untunft wurde ich zum ersten Male in den Pallast geführet. Der Auffand, worinnen ich die Mandarinen antraf, fetsete mich in Erstaunen: und ob es mir gleich damals schon sehr leid that, daß ich in Siam geblieben war, so wurde doch mein Werdruft durch bas, was ich fab, verborpelt. Alle diese Manbarinen saffen in die Runbe auf Matten von fleinen Weibengerten. Eine einzige Lamve erleuchtete biefen aanzen Sof, und wenn ein Mandarin etwas fdyreiben oder lefen wollte, fo gog er ein Stucken gelben Wachsftock aus der Tasche, zundete es an dieser tampe an, und sehete es auf ein Erückehen Holz, welches auf einer Stachel gedrehet wurde, und ihnen ftatt bes leuch. fers bienete. The me out a gride of a far a game of Bornel on And a first to

Diefe Verzierung, Die von ber am frangofischen Bofe so unterschieben mar, machete. daß ich ben herrn Conftance fragete, ob fich die gange Grofe ber Manbarinen in bem. was ich fabe, offenbarete? worauf er mir mit Ja antwortete. Und ba er mich ben biefer Untwort befturgt fab, fo zog er mich ben Seite, und fieng an, viel freger mit mir gu reben, als er bisher gethan hatte, und fagete: "Wundern Gie fich nicht über bas, was "Sie sehen; Dieses Königreich ift in ber That arm, aber Ihr Gluck foll nicht barunter "leiden, ich nehme es auf mich. " Er entbeckete fich mir hierauf vollkommen, und wir hatten eine lange Unterredung mit einander, worinnen er mir alle seine Absichten fagete, welche auf bas, was ich schon erzählet habe, hinaus liefen. Diefes Betragen bes Berrn Constance sekete mich in eben so großes Erstaunen, als die Urmuth ber Mandarinen: benn was für Urfachen mochte wohl ein fo liftiger Staatsmann haben, fich einem Menschen fo leicht zu entdecken, deffen Ruckkehr nach Frankreich er bloß deswegen verhindert hatte, weil er feiner Berfdwiegenheit nicht getrauet hatte. Er fab aber wohl, baf er biefermegen nichte mehr zu befürchten hatte, ba ich in seiner Gewalt war. Ich gieng auf biefe Urt zween Monate hinter einander täglich in ben Pallaft, ohne daß es mir möglich gemes fen ware, den Ronig mehr als ein einziges Mal zu feben. Nachgebends aber fab ich ibn etwas öfterer. Eines Lages fragete mich biefer Berr, ob ich nicht zufrieden ware, baf ich an feinem Bofe geblieben mare. 3ch glaubete, baft ich nicht verbunden ware, ihm die Mahrbeit zu fagen; babero antwortete ich ihm: Jich schähete mich sehr gludlich, in ben Dienften Gr. Majeftat zu fenn. Es war aber auf der Welt nichte fo falfch, als diefes : mein Berdruft vermehrete fich alle Hugenblicke, vornehmlich ba ich die Strenge fab, womit die deringsten Fehler bestrafet wurden. ACS! 16

Det

Der König läßt felbst strafen: er hat beständig vier hundert henker ben fich, die seine ordentliche Leibmacht ausmachen. Riemand kann fich feinen graufamen Buchtigungen entziehen. Die Sohne und bie Bruder ber Konige find eben fo wenig baron ausgenommen, als die andern. Die gewöhnlichsen Strafen bestehen darinnen, daß man Strenge ver denen, die zu wenig reben, das Maul bis an die Ohren spaltet, und es denen, die zu Hofe. viel reden, zunäher. Man hauet einem Menschen wegen ziemlich leichter Berbrechen Die Dickbeine ab; man verbrennet ihm die Urme mit einem glubenden Eifen; man giebt ihm Siebe mit dem Cabel über ben Ropf, ober reift ihm die Zahne aus. Man muß fast gar nichts gethan haben, wenn man nur zu Stockschlägen, die Canque am Salfe zu tragen, oder mit blonem Ropfe der Sonnenhiße ausgesehet zu werden, verdammet werden foll. Daß einem Stuckehen Schilfrohr unter die Rägel gestecket werden, die man bis an die Wurgeln treibt; die Fuße in den Stock geleget werden, und verschiedene andere Martern von dieser Urt, sind Dinge, die fast jedermanne zum wenigsten etliche Male in seinem Les ben begegnet find. 3ch erstaunete, ba ich die größten Mandarinen diefen barten Strafen ausgesetzet fah, und fragete ben herrn Conftance, ob ich sie auch zu befürchten hatte? Dier antwortete er mir mit Dein; und biefe Strenge fande ben ben Fremden nicht ftatt. Allein, er log: benn er hatte unter bem vorigen Minister, wie ich es nachgebends erfuhr, selbst Stockschläge bekommen.

Um aber jum Ende zu fommen: Der Ronig ließ mir ein febr fleines Saus, feche Schlechte Beund brenftig Sclaven zu meiner Bedienung und zween Elephanten geben. Die Roft für dienung, die alle meine Bedienten koftete mir taglich nicht mehr als fechs Cols; fo maßig find bic Leu. man dem Ber: te in biefem Lande, und fo mobifeil Die Lebensmittel. Ich hatte meinen Tifch ben bem Geren faffer giebt. Confrance. Mein Saus wurde mit schlechtem Gerathe verfeben; zu biefem fügete man swolf filberne Teller, zwo große Schalen von eben bem Metalle, aber alles fely binne, vier Dufend Servietten von Cattun und täglich zwen Wachslichter von gelbem Wachse. Diefes war die gange Herrlichkeit des geren Großadmirals, General der Armeen des Roniges. Man mußte aber boch damit zufrieden fenn. Wenn der Konig aufs Land oder auf die Clephantenjagd gieng, fo hatten die, welche ihm folgeten, ben ihm ben Tisch; und alsdam trug man uns Reis und einige Ragouts auf stamsche Art auf, womit ein Frangofe, ber bergleichen Gerichte nicht gewohnt ift, fich nicht gern begnüget. Berr Confiance, ber fast jederzeit daben war, trug in der That Gorge, daß etwas beffers zu effen ba war; wenn ibn aber besondere Beschaffte zu hause hielten, so war es mir

febr verdrüßlich, mit der Ruche des Königes zufrieden zu fenn. Der Ronig that mir ben bergleichen Beluftigungen oft bie Ehre an, fich mit mir gu Frenheit, Die unterhalten; ich antwortete ihm burch ben Dolmetscher, ben mir Berr Conffance gege-ihn bennahe ben hatte. Beil mir nun diefer Pring viel Gewogenheit bezeugete, so nahm ich mir bis- unglücklich geweilen Frenheiten heraus, bie er mir gn Gute hielt, Die aber einem jeden andern übel bekommen fenn wurden. Da er eines Tages einen von seinen Bedienten wollte guchtigen lagen, weil or ein Schnunftuch vergessen hatte, so ließ ich mir einfallen, weil ich die Ges wohnheiten des landes nicht wußte, und mir über birfes ein Vergnügen machete, mich. meiner Gunft jum Dienfte biefes Unglücklichen zu bebienen, Gnade für ihn zu bitten. Der Ronig wunderte fich über meine Rubnheit und wurde auf mich zornig; herr Confance, der ein Zeuge davon war, erblaffete barüber, und befürchtete, ich wurde hart geftrafet werden: ich wurde aber gar nicht bestürzt, und sagete ju diesem Prinzen, bem

Ronige

Sorbin. 1685.

Ronige von Kranfreich, meinem herrn, ware es angenehm, wenn man ihm burch eine Fürbitte bie Schuldigen zu begnadigen, Belegenheit gabe, feine Mäßigung und Gute feben zu laffen; und ba feine Unterthanen bie Gnade, bie er ihnen erzeigete, erkenneten, fo Dieneten fie ihm mit mehr Gifer und Reigung, und waren jederzeit bereit, ihr leben fur einen Bern aufzuseten, ber fich burch seine Bute so liebenswurdig machete. Meine Untmort gefiel bem Ronige, und er vergab bem Schuldigen, weil er, wie er fagete, bem Ronige von Frankreich nachahmen wollte: er febete aber bingu, es wurde biefes Betragen, melches für die Frangosen, die von Natur großmuthig waren, gut ware, für die Siamer, Die undantbar waren, gefährlich fenn, weil fie nicht anders, als burch ftrenge Strafen, konnten im Zaume gehalten werden. Diese Begebenheit machete in bem Konigreiche ein Auffehen, und fesete die Mandarinen in Erstaunen; sie glaubeten, mir wurde bas Maul zugenähet werden, weil ich zur Unzeit geredet hatte. Conffance warnete mich auch in Webeim, baf ich mich ins funftige in Acht nehmen follte, und tabelte meine lebe. haftiafeit, die er für Unvorsichtigkeit ausgab, fehr: ich antwortete ihm aber: sie reuete mich nicht, weil sie so glucklich ausgeschlagen ware.

Die feftet ihn

In der That, auftatt daß fie mir hatte Schaden zuziehen follen, fo bemerkete ich inneue Sunft. im Gegentheile, baf er fich seit bem Tage mehr Vergnügen machete, fich mit mir zu un-Ich verkurzete ihm die Zeit mit taufend Erzählungen, die ich nach meiner Urt einrichtete, und worüber er vergnügt zu senn schien. Es ift mabr, ich brauchete nicht viel Mube baju, weil biefer Surft bumm und febr unwiffend war t). Da er eines Tages auf ber Sagt war, und feine Befehle, einen fleinen Elephanten zu fangen, gab: fo fragete er mich, was ich von diesem ganzen Gefolge bachte, welches in der That etwas Prachtiges in fich faffete. 3ch autwortete ibm : " Gire, indem ich Eure Majeftat mit Diefem " aangen Gefolge umgeben febe, fo ift mirs, als wenn ich den Ronig, meinen Berrn, an ber Spite feiner Truppen feine Befehle geben, und alles, wie an einem Tage, ba man "eine Schlacht liefern will, anordnen fabe. " Diese Untwort genel ihm; ich hatte es voraus geschen: benn ich wußte, baß ihm nichts angenehmer war, als wenn er mit lubmig bem Großen verglichen wurde; und diese Bergleichung, die sich bloß auf die außerliche Große und Pracht Dieser benden herren erffreckete, war in der That nicht gang und gar unrichtig, weil es wenige Unblicke giebt, die prachtiger sind, als diefer, wenn ber Ronig von Siam ausgeht. Denn obschon bas Konigreich arm, und feine Spur ber Pracht zu fehen ift, fo erschien both ber Ronig, ber seine ganze lebenszeit in feinem Pallaste eingesperret zubringt, wohin niemals jemand gelassen wird, auch nicht einmal seine besten Bertrauten, mit denen er nicht anders, als burch ein Fenster redet, wenn, sage ich, Diefer Berr fich offentlich zeigete, fo erfchien er mit aller ber Pracht, Die ber Majeftat eines großen Monarchen anständig war.

Man Schicket cof, ein Fort dafelbst bauen.

Mach einiger Zeit erhielt der Berfaffer Befehl, mit bem Beren Constance nach thinad Dans Bancof zu geben, um daselbst an der neuen Festung arbeiten zu lassen, die den französi-Schen Truppen follte eingeräumet werben, welche ber Ronig von Siam verlanget hatte, und die er ben der Zuruckfunft ber Abgefandten erwartete. Gie entwarfen bafelbit ein Fünfeck. Indem sie mit Unweisung ber Arbeiter, um die Gräben anzufangen, beschäff-

e) Tadhard redet jederzeit von diesem Pringen, als von einem Munder Des Wifes und Berftant bes , worinnen man tiefem Pater gewiß wenig Glauben bemmeffen fann.

tiget waren, fo kam ber Befehlshaber ber benden Fahnlein portugiesischer Mostigen und Creolen, welche ber Ronig in bem alten fleinen Forte zu Bancot unterhielt, ihnen gu fagen, baf fich feine Coldaten emporet hatten, weil fie feinem frangofischen Officier geborchen wollten. Ein Driefter von ihrer Nation hatte fie zu dem Aufftande erreget.

Sorbin.

Gleich hierauf erschien ein Trupp Aufruhrer in Waffen, und marschirte gerade auf Die portugies bas Fort los. Der Ritter von Forbin, ber fie am erften von ber Sobe einer Baften ent- fifche beckete, gab bem Serrn Conftance Rachricht bavon, und glaubete, baf es ber Klugheit bung emporet gemäß ware, sich bes portugiesischen Officiers zu versichern, deffen Aufführung ihm sehr sich. verdachtig schien. Er entwaffnete ibn ohne Dube, fetete ihm bie Degenspise auf die Bezbaftigfeie Bruft, und brobete ibm , ihn zu burchbohren, wenn er feinen Golbaten nicht zurief, baf bes Berfaffers fie guruckfehren follten. Conftance fetiete ben diefer Belegenheit fein Leben aufs Spiel, und des Beren Er gieng aus ber Reftung binaus und auf die Aufrührer, Die nicht weiter als zehn Schrif- Conftance. te noch entfernet waren, los, und fragete sie mit einem herzhaften Zone, was sie machen wollten? Gie antworteten ibm alle mit einer Stimme, fie wollten keinen frangofischen Befehlshaber haben. Der Minister, der eben so flug, als tapfer mar, versicherte fie, ber Nitter von Forbin follte gwar über Die Siamer, aber nicht über Die Dortugiesen gefe-Bet fenn. Diese Untwort schien sie zu befanftigen: einer aber von bem Saufen legete Die Sand an fein Degengefaße, und ermahnete feine Cameraden, fie follten biefen Berfpredungen nicht trauen. Conftance, ber fich in Gefahr befand, niedergemachet zu werben. sprang auf biesen Bosewicht los, und entwaffnete ibn; und nachdem er die andern durch Bute Borte befanftiget hatte, fo schiefete er fie wieder gurud. Man hielt eine Urt von Die Aufruh. Rriegsrath, um den Schuldigen ben Procef ju machen. Die Unfuhrer wurden zum rer werden be-Tobe verurtheilet, einige Officiers vermiesen und die Coldaten auf eine gewiffe Zeit auf fanftiget und Die Galeeren verdammet, wahrend weither fie an ben neuen Koftungswerken arbeis gestrafet. ten follten.

Rachbem biefe hinrichtung gefcheben, und die nothigen Befehle ju Fortfegung ber Schlime Sa-Urbeit gegeben waren, fo febrete Confiance und ber Berfaffer wieber nach Louvo gurud. de, worein Ben ihrer Untunft fant fich ber Minister in eine verdruftliche Sache verwickelt, Die ihn fich Conftance bennahe gestürzet batte. Seine Gewinnsucht hatte ibm folche ben folgender Welegenheit verwickelt bejugezogen. Bor feiner Ubreife nach Bancot hatte er von einem frangofischen Klüchtlinge, findet. ber Rouan hieß, eine Schiffsladung Sandelhol; taufen wollen, der ihm folche für ben Preis, ben er ihm both, nicht verkaufen wollte; und herr Conftance batte ihn, um fich au rachen, unter einem andern Vormande in Retten legen laffen. In feiner Abwesenheit war der franzosische Factor der offindischen Compagnie nach Louvo gekommen, und hatte wegen des Unrechts, das seinem Bolfe angethan worden, Gennathung geforbert, ober bak man ihm erlauben medte , mit allen Frangofen aus bem Konigreiche ju geben. Ronig verfprach ihm, ben ber Zuruckfunft feines Ministers, Gerechtigkeit wiederfahren du lassen. Da biefer bas Verfahren bes Kactors erfahren hatte, fo begab er fich ohne Zeitverluft in ben Pallaft, und bachte, Die Klagen, Die man wider ihn angebracht hatte, mit einem einzigen Worte gu beben. Allein, er betrog fich. Der Renig, melcher aufgebracht war, mishandelte ihn mit Worten, und brohete ihm, er wollte ihn strafen, wenn er sich nicht noch eben ben Zag rechtfertigte. Conftance antwortete mit wenig Worten. es hatte niemand für die Frangofen mehr Achtung, als er, und er bathe Ge. Majestat, Diefermegen ben Ritter von Forbin zu fragen, welcher, wahrscheinlicher Beise, ba er feiner Allgem. Reisebeschr. XVIII Band. Geburt

Sorbin. 1685.

Geburt und feiner Bedienung nach, weit über biefen Factor mare, fich barüber murbe beflaget haben, wenn man ihm Geiegenheit bagu gegeben hatte; und er mille gar nicht, daß biefer Officier feine Unichnib und bie Achrung bezongen wurde, weiche ihm nichts au thun erlaubete, worüber fich die französische Ration beleidiger Saben konnte.

Er nimmt feiaushilft.

Nachbem Constance aus bem Pallaste gekommen wer, fo gieng er zu bem Grafen me Bufluchtzu von Rorbin, ihn zu feinem Beffen einzunehmen, und ihn urt feine Dienfte zu erfrichen. Dein Berfaffer, Er gab ihm zu verfichen, baf ber Raufmann, von bim bie Rebe mare, ob er fchon ein der ihm ber Trangofe von Gemer mare, ber Religion wegen aus bem konigreiche zu gehen, gezwungen worden wave, und fich nachgebende ben ben Englant ern in Diente begeben Line; bandabero ber Factor Unrecht thate, baff er einen Meufchen in feinen Cont nabene, ber ben Arenheiten seiner Geburt doppelt entsoget hatte. Babeend biefer Linterredung murde ber Werfaffer nach Bofe gernfen, wofelbit ber gange Rath, mit bem lieffen Stillfehreigen, Die Entwickelung biefer Sache erwartete. Es war fein einziger von ben Manbarinen, ber ben Sall bes Ministers nicht gewünschet batte, welchen bie meisten auch sihon als unvermeiblich anfahen, weil sie fich einbildeten, baß ber Graf von Forbin, als ein Frangofe, nicht unterlaffen konnte, die Klagen feiner Landesleute kräftig zu unterfichen. Allein, ber Musgang betrog ihr Erwarten, und ber Verfasser wußte bie Grunde bes Berrn Constance so beraus zu ftreichen, daß ihn fein Zougniß ben bem Ronige vollkommen rechtferligte, der ihm fein Vergnügen darüber in den freundlichften Ausdrücken bezougete. Man mußte aber, um ben Factor zu befanftigen, die Definerden des Raufmannes beben. Der Verfasser erhielt von bem Beren Constance alles, was er verlangete; er umarmere ihn in den erften Entzückungen seiner Freude und seiner Erkenntlichkeit tansendungt, und versicherte, daß er den wichtigen Dienst, ben er ihm jeho gethan hatte, niemals vergel-The track of financial to the first

Dieser Dienst

Allein, eben biefer Dienst war eine von den vornehmsten Urfachen alles des Uebels, erwestet nur welches Comfance bem Berfaffer nachgebends anzuthen bemührt mar. Gein eifersuchtis Die Eifersucht ges und argrodhnisches Gemuth machete, baß er gleich Unfangs die Gutigkeiten des Rodes Ministere. niges gegen diesen Officier mit einigein Berdruffe ansah, der sich mit chen so viel Frenheit ausdrückete, ale ber Ronig, ihn zu boren, Bergnügen batte. Jedoch diese Gunft batte ihn noch wenig beunruhiget. Da er aber fab, daß Forbin nur hatte reden burfen, um ihn felbst aus einem febr schlimmen Sandel zu ziehen, fo fieng er an, ihn im Ernfie gu fürchten; und weil er überlegete, daß es ihm einmal eben fo leicht fenn konnte, ihn zu fturgen, als es ibm leicht gewesen ware, ibn zu retten, so bachte er im Ernfte barauf, fein Glück zu unterbrechen, es möchte auch kosten, was es wollte.

Er hatte gar bald Urfache, fich in seinem Entschluffe, einer neuen Onade wegen, ju welcher, womit der Ronig den Mitter beehrete, zu bestätigen; indem er ihn zu ber Bude eines Forbin erho: Opra fac di son Craam erhob u), welche fast mit der Burde eines Marschalls von Frankreich überein kömmt. Der König bekimmete zugleich ten Zag, an bem er follte aufgenommen werben, und befahl dem herrn Conftance, er follte alles, was zu biefer Ceremonie geborete, anordnen. Es wird vielleicht nicht unangenehm fenn, die vornehmiten Umflanbe davon hier angutreffen og in sie in getten bei beit and nic wir den bien bill ge

u) Diefer Titel bedentet eine Gottheit, die alle nothige Cinficht und Erfahrung jum Rriege hat. . . . . . Committee of the commit

Machdom bie Manbarinen, ben Werfaffer abzuhohlen, gekommen waren, fo führeten fie ihn unvendig in ben Pallaft. Sundert Schritte von bem genfter, da ber Konig war, warfen fie fich alle auf die Erbe nieder, und frochen auf ben Ellbogen und Anien, nohit gweenen Ceremonienmeistern vor ihnen ber, in eben ber Stellung noch funfzig Schrif- ner Einsebung te weiter fort. Dier macheten fie jum gwenten Dale eine Berbengung, indem fie fich auf in das Umt. Die Rnie ftelleren, Die Bande über ben Kopf gufammen bieften, und mit ber Stirne auf Die Erbe fielen. Mies biefes wurde mit bem grofften Stillfemeigen verrichtet. Endlich undheten fie unter bem Fenfter bes Romiges jum britten Male eine Berbeugung. Der Ronig fündete hierauf bem Ritter ben Betel, indem er ihm fagete, bag er ihn in feinen Dienft nahme. Die Ceremonie endigte fieh faft eben fo, wie fie fieh angefangen hatte. Man begab fich, beständig auf dem Ellhogen und Knien friechend, jedoch rucks warts, wieder guruck, und es wurden ebenfalls bren Berbeugungen wieder geniachet, wahrend baf fie ber Ronig, ber am Femfer finnd, mit ben Angen bis an ben Ort, mo fie ausgegangen waren, begleitete. Sier übergab ihm einer von ben Ceremonienmeiftern ei- Befchenke, bie ne Schachtel von Goide und Silber, mit ben bazu gehörigen Inftrumenten, Die man gum er vom Ronige Berel branchete; und ber Ronig, ber ihn mit Unade überhaufen wollte, schickete ihm erhalt. noch jo. Cenet Stoff mit goldenen Blubmen, wovon er fich prachtige Kleider konnte machen laffen als eine eine eine ball bied bied bied eine bereicht eine gewährlich eine

Sorbin. 1685.

Diefe legten Rennzeichen ber Gute bes Roniges erwecketen Die Eiferfucht Des Berrn Conftance fu-Conftance niber ben Berfaffer noch beftiger, ber ibm fo gar Schuld giebt, baf er ibn det fich ibn mit vergifteter Milch, die er ibm gefchiefet, batte vergeben wollen, und wovon viere von balfe gu feinen Celaven, bie bavon gegeffen hatten, fogleich gestorben waren. Da ihm biefer erte Berfuch fohl gefchlagen war, fo trachtete er, ihn jum wenigsten vom Sofe zu entfernen. Die Umftande, worinne fich bas Konigreich bamals befand, verschaffeten ihm bald Belegenheit dazu; und fein Berfland, ber an Mitteln fruchtbar war, machete, daß er noch viel andere ausdachte, um fich diefen Rebenbuhler vom Salfe zu schaffen; daber er auch fast nicht mehr zweifelte, bag er nicht endlich noch wurde unterliegen muffen. Die Begebenheit, Die feinen Absiehten gunfig war, machet einen anschnlichen Theil ber Rach= richten bes Berfaffers aus : und ber Borr de la Mare, ein frangofischer Jugenieur, ber mie ihm in Siam geblieben war, hat gleichfalls eine vortreffliche Rachricht bavon verfertiget, welche Ladyub in feine zwerte Reifebeschreibung mit eingerücker hat. Aus biefen benden Erzehlungen, wollen wir eine dritte machen, welche bas Merkwurdigfte, was jene haben; enthalten wird; per entit in

Ein Pring von Mia affar, ber vor bem Zorne Des Konigs, feines Brubers &), floh, und ber : Mahr ben brei fund irt fer Seinigen begleitet wurde, war ver einigen Jahren gu den Konige von Stam gelemmen, ihn um eine Frenftadt zu erfuchen, welcher ihm auch, Emporung dem Romige von Stam gelemmen, ihn um eine Frenftadt zu erfuchen, welcher ihm auch, der Macaffa weil ihn sein Unglück rührete, mit Gutigkeit aufnahm, und ihm einen Plat außer dem ven zu Siam. Begirfe der hauptficht anwies, um fich bafelbft mit feinen leuten ben bem lager der Dialaien nieber zu laffen, welche eben fo wohl Muhamedaner waren, als fie. Rurg, die Wohltbaten bes Keniges foben auf weiter nichts, als auf die Nothdurft diefes Prinzen: Das aufribriebe und herricosuchtige Gemuth diefes letten aber, machete, daß er gar bald: vergaß, was er seinem Erectter schuldig war. Er war funf Jahre zuvor mit in eine Ru-

1686.

fammen= .

w) Die Begebenheiten Diefes Pringen werden in der Rachricht von Macaffar ergablet werden.

Sorbin. 1686.

Erfte Bufam: menverfdmos: rung eines ih:

muhamedani: leiten fie.

Einer von den Champa ent: Dedet bie Ber: fd; worung.

beit des Ro. nigreiches.

Biele laufen

fammenverfchwolung getreten, ihm das leben zu nehmen, und feinen jungern Bruber auf ben Thron zu fegen. Diefer bofe Sandel wurde aber glucklicher Beife entbecket, und ber großmuthige Monard, vergab nicht nur seinem Bruber, sondern dem Prinzen von Macaffar felbst und allen seinen Mitschuldigen y).

Eine Bnade, Die er fo wenig verdienete, war noch nicht fabig, ibm eblere Gefinrer Prinzen, nungen zu geben. Er machete mit den Prinzen von Cambove, Micigca und Champa Er machet eine neue Zusammenverschwerung. Ihre Absicht war, ben Konig umzubringen, bas mit dem Prin- Ronigreich unter fich zu theilen, und alle Chriften, Die ben turbifchen Glauben nicht angen von Cham: nehmen wollten, nieder zu machen. De la Mare, wolcher die Erzählung des Ritters pa eine andere. von Forbin hier erganget, nennet nur zween Bruder Pringen von Champa, nebft dem Pringe ber Macaffaren. Sie waren, wie er, bey ber Gelangung ihres altesten Bruders zur Krone, an diefen Sof gefloben. Gin britter Bruder hatte ben dem Ronige von Siam Ein malais eine Bedienung, und die benden andern lebeten als Privatperfonen. Der jungfte fieng scher Saupt: nebst einem malaischen Sauptmanne, ber auch aus Champa, und ein Mann war, ber mann und ein Muth, Rlugheit und Erfahrung hatte, die Zusammenverschwörung an. Giner von ih= icher Priefter ren Prieftern leitete die gange Sache; und ba er fagete, er hatte Gingebungen vom Simmel, fo gab er Erfcheinungen vor, deren er fich mit Bortheile bebienete, Die Gemuther gleich Unfangs in Schrecken zu feben, ohne baß er etwas von feinen Abfichten fagete; hierauf nahm er einen jeden von feinen Zuhorern ins befondere, einen nach dem andern, und entdeckete sie ihnen nach und nach, fo, wie sie sich fangen liefen, fo daß er sie in we-

Drephundert niger, als drepen Monaten, alle in biefe Parten jog, brephindert Malaien ausgenom-Malaten wol. men, Die er von seinen Gefinnungen weit entfernet gefunden hatte. Man beschloß, ihnen len nicht mit von ber Sadje weiter nichts zu fagen, als in dem Augenblicke, ba fie follte ausgeführet werden; und da diefer Zag beran fam, fo fchrieben bie benden Pringen von Champa einen Brief an ihren Bruder, ber zu louvo beg bem Ronige war, und gaben ihm von ihrem Unternehmen Rachricht. Zugleich warneten fie ihn auch, fich auf bas geschwinde= fte ju retten. Der Ueberbringer Diefes Briefes hatze Befehl, ibm folden nicht eber, als eben den Tag, Ubende um acht Uhr, ju übergeben, und fich unmittelbar darauf fort zu-machen!

Da die Art, mit der er feinen Auftrag ausrichtete, ben Pringen etwas außeror-Pringen von bentliches vermuthen ließ, fo brauchete er die Klugheit, ben Brief, ohne ihn zu öffnen, jum herrn Conffance zu tragen, ber fich felbigen von einem malaifchen Mandarin überfegen ließ. Us ihn der Minister gelesen hatte, so lief er zum Konige, ihm von bem, mas in ber hauptstadt vorgieng, Radricht zu geben. Man gab fo gleich die nothigen Befeh-Man forget le, Die Abfichten ber Aufruhrer zu hintertreiben, und fur Die Sicherheit des Ronigreiches für die icher: ju forgen. Drertaufend Mann von der Leibwache des Koniges murden abgefchicket, ben Pallaft zu Siam zu retten, und die übrigen, deren noch funftaufend Mann an der Zahl waren, vertheilete man in dem Pallaffe ju Louvo und in der Gegend herum, und die anbern Truppen wurden an die Zugange, an die Thore und auf die Walle ber Stadt geffellet.

Da unterdeffen die von ben Zusammenverschwornen bestimmete Stunde gefomvon den Itebel: men war, fo befand fich ein jeder auf bem Cammelplage, ber auf einer Erdzunge war,

y) Der Graf von Forbin faget von biefer erften Bufammenverschworung, Die bu feiner Zeit nicht vorgefallen war, nichts.

welche bie benben Bluffe, bem lager ber Macaffaren gegen über, von einander theilet. Die drenhundert getreuen Malaier erschienen, auf Befehl ihrer Dbern, auch baselbst in Waffen: Da fie aber horcten, worauf es anfam, fo erflareten fie fich alle einmuthia, baff sie biese That verabscheueten, und lieber flerben, als den Ronig von Siam, ber fie mit fo vielen Wohlthaten überhäufet hatte, verrathen wollten. Diese Urfachen macheten, daß noch andere Malaien in sich giengen, sich zu den ersten schlugen, und einer nach bem andern die Flucht zu nehmen ansiengen. Der turtifche Priefter glaubete babero, daß die Zusammenverschwörung nothwendig entdecket werden mußte, und entschloß sich, in ber Abficht, Onade fur fich zu erhalten, fie bem Statthalter ber Stadt felbst zu offenbaren.

So bald der Statthalter diese Machricht erhalten hatte, so versicherte er sich des Priefters, und ließ die wenigen leute, die er in dem Pallaste hatte, balb an diesem, bald an Maagregeln jenem Orte verfammlen, damit er ben Feinden zu erfennen gabe, daß fie verrathen ma- werden gerren, und baft fich binlangliche Truppen in bem Pallafte befanden, ihn zu vertheibigen. Diese Lift machete, das die Rundschaffer alaubeten, es ware eine große Ungahl Coldaten darinnen. Sie gaben den drenen Prinzen so gleich Nachricht davon, welche des Musreißens einer Parten ihrer Leute ungeachtet, zu marschiren bereit waren, um ihr Unternehmen auszuführen. Diese Machricht machete sie so sehr bestürzt, daß ein jeder nach Saufe gieng, um auf Mittel zu benten, wie er fich aus biefem schlimmen handel ziehen wollte. Den Morgen barauf wurden fle noch verwirrter, da fie die Unkunft der brentaufend Mann von der leibwache des Königes in den Pallast, erfahren hatten, und daß alle Einwohner um die Balle berum in Waffen waren.

Da ber Konig unterbeffen erfahren hatte, daß die Aufruhrer ruhig waren, fo fchi= Ergebung ber cfete er ben herrn Confiance nach Siam, ber fich bemuben follte, fie burch Gelindigfeit Malaien. zurück zu führen, und den ganzen Unschlag der Zusammenverschwörung zu entbecken. Der Minister führete bas, was ihm aufgetragen war, vollkommen aus; er brachte ben hauptmann, ber das haupt ben dem Aufruhre gewesen war, dahin, daß er sich ihm auf das Berfprechen, Unade für ibn zu erhalten, ergab. Bon biefem, faget ber Berfaffer, hatte man alle die Umstande, die er erzählet hatte, erfahren. Er fegete bingu, daß er felbst Willens gewesen mare, sich auf den Thron zu fegen, wenn er sich die bren Prinzen wurde vom Salfe geschaffet haben. Conftance blieb nur zween Tage in Siam; und ba er wieder nach louvo zurückfehrete, fo ließ er eine allgemeine Berzeihung, unter der Bedingung ankundigen, daß die Aufrubrer aufs langfte in vier Tagen kommen, ihre Fehler und Mitschuldige angeben, außer bem aber mit ber größten Strenge gestrafet werben follton. Alle Malaien kamen, und bathen ben König um Berzeihung, ber ihnen auch Gnade erzeigete.

Die Macaffaren allein konnten fich zu diefer Unterwürfigkeit nicht entschließen, und Sartnactiger blieben hartnäckig daben, umzukommen. Ihr Pring wurde im Namen des Königes Widerstand berfchiebene Male aufgefordert, von feinem Betragen Nechenschaft zu geben: allein, er ber Macassa. verweigerte fich beständig, es zu thun. Er entschuldigte fich bamit, daß er, wie er sagete, ren. nicht mit in diese Zusammenverschwörung getreten ware, ob man ihm schon beswegen sehr zu= gefetet bacte, und daß, wenn er ja einen Tehler begangen hatte, es weiter nichts mare, als daß er die Urheber eines so gefährlichen Unternehmens nicht entbecket hatte; daß aber fein Stand, als Pring, binlanglich ware, ihn zu entschuldigen, baf er bas verhafte Handwerk eines Rundschaffers nicht getrieben, noch Freunde verrathen hatte, die ihm

Sorbin.

Alle thre

ein

Borbin. 1686.

chet Gewalt, gen.

ein fo wichtiges Gebeinmif anvertrauet hatten. Gine fo fchlimme Untwort machete, baff fich ber König entschloß, ihn burch bie Gewalt ber Waffen zu Mechte zu bringen. Der Charafter biefer Ration war allzu befannt, als bag man fich hatte einhilben follen, baß Man brau man so leicht bamit wurde fertig werden; also mußte man Un! ale machen, sie ju gwin-Allein, Diefe Maafregeln fichienen, anfratt ihnen eine Burcht einzujagen, ihren Muth same zu bring du vermehren; und ein Vorfall, ber sich einige Zeit zuvor, ehe man fie angriff, zu Bancot zutrug, machete fie noch muthiger z). gar an allegiper fra a contract of the end of the end of the end of the contract of the contra

### .... Open II Abschnitt.

#### Forbins Berrichtungen in Siam.

Er wird nach Bancok geschicket. Confrance leget ihm Fallfricke. Abreite eines Baufens Da= caffaren. Geine Beichaffrigungen gu Bancof. Antunft und Hufnahme der Macaffaren. Borwand, sie and Land zu bringen. Unftalt, sie gefangen zu nehmen. Beilfamer Raty, den er erhalt. Sieben von feinen Leuten werten nic: · bergemachet. Gefahr, worinnen er fich befin-. Det. Schieffal ber erften feche Macaffaren. 11n. glucklicher Ungriff eines englischen Sauptmannes. Entschliches Blutblad, welches einige Macaffa: ren anrichten. Gie werben erschlagen. Berluft auf benden Ceiten. Wundereur an bem Berfaffer. Muth eines fterbenben Macaffars. Urfache von ihrer Wildheit. Bericht bes Ber, fen, weigert fich aber gu tommen, und reijet ab.

foffers an Conftancen. Bergebener Berfuch wis der die übrigen. Forbin verfolget fie und greift fie an. Gie werden erleget. Ihr Furft will fich nicht unterwerfen. Cenfrancens fruchtlofer Jug wider fie. Ihr Unternehmen. Er muß fich burch Commmen retten. Capferfeit ber Siamer. Gangliche Mieterlage ber Macaffa. ren. Benfriel von ihrer Ctanohaftigfeit. For= bine Berdruß zu Bancok. Man rath ibm, wieder nach Frankreich zu gehen. Meue Fallstri= che, die ihm geleget werten. Wie er fich her= auszieht. Er benfet nur auf feine Ruckfehr. Erhalt feinen Urlaub von Conftancen; wird von einem portugiefiichen Officier nad Dofe gern-

Er wird nach Bancot geschi. cfet.

Gier muffen wir wieder ben Nitter von Forbin einführen, und ihn eine Begebenheit erzählen laffen, die ihm fo viel Gelegenheit verschaffete, sich durch seinen Muth und burch seine gute Unführung berühmt zu machen. Die Zusammenverschwörung ber Macaffaren, faget er, verschaffete bem Beren Conftance eine ber schönften Welegenheit, mich vom Hofe zu entfernen. Bancof, worinnen mich ber Konig zum Statthalter ernennet hatte, war ein allzu wichtiger Plas, als daß man ihn ben so gefährlichen Umffanden hatte hindansegen follen. Ich erhielt Befehl, mich fo gleich dahin zu begeben, die Sefrungswerke, fo balb als moalich, vollends ju Stande zu bringen, neue framfiche Golbaten, bis ungefahr zwentausend Mann, zu werben, und fie auf franzosische Art abzurichten: und dem herrn Conftance war anbefohlen, mir, ju Befreitung ber Untoffen, bie ich aufwenden mußte, hundert Catis, welche sich ungefähr auf funfzehntausend französische Livres belaufen, auszugahlen. Allein, ber Minister gablete mir nicht mehr, als brentaufend aus, und gab mir fur das Hebrige einen Schein, unter bem Vorwande, baß nicht Gelb genug in ber Caffe ware. Da ber Ronig verlangete, bag man mir in meinem Gouver: nement gehorchen und mich fürchten follte: so gab er mir viere von seinen Henkern, Inftig zu halten, welche fich aber boch nicht weiter, als auf Stockschlage, erftreckete, weil

<sup>2)</sup> Rachricht des be la Mare in der zweyten Reifebefchreibung des Tachard, a. d. 89 u. f. Geite-Middelburgische Alusgabe 1689.

Semeiniglich niemand, als ter Ronig, ober bon gewiffer Welegenheit fein Premierminifter

jemanden zum Tode verbammen kann.

3ch regiee ab, ohne Die geringfte Rachricht von ber Busammenverschmorung erhalten zu paten, und mußte nint, weswegen man mich in meine Ctatthalterfihaft gurudfchickete. Conftance, ber ben Tag, da die Aufruhrer ihre lette Zusammenkunft halten frice. follten, erfahren hatte, nahm fo gute Maafregeln, und lieft mich eben zu ber Zeit abreifen, daß ich in ihre Bande fallen follte, daß ich mich alfo, ohne es zu wiffen, mitten unter Aufrugvern befand, beren Sammelplat auf meinem Wege mar, die mich aber, ich weis nicht warum, geben lieffen, ba ihr Unfchlag auf bem Puncte war, auszubrechen. Mis ich nam Bancof fam, fo hatre ich nicht weniger Gefahr von Seiten ber Portugiefen ju befürchten, welche ber Kriegesrath auf die Galeeren verdammet, und die Conftance, ohne mein Wiffen, in Frenheit gefohet hatte, mit bem Befehle, Compagnien baraus ju machen, und die verwiesenen Officier zuruck zu rufen. Diefes mar eben fo viel, als wenn man mich mit gebundenen Sanden und Fußen meinen Feinden überlieferte, bag man mich alfo, ohne mir von diefer Beranderung bie gevingfte Rachricht zu geben, guruck fchickete. Ich fab es leicht ein, ba ich ben meiner Undunft leute in ben Waffen fand, Die ich bing juvor hatte in Retten legen laffen. Unfangs nahm ich mich in Acht, und tentete bie Gemuther ber Officier und Goldafen auf fo eine gefchicfte Art, indem ich Wie er fich ben erften oft zu effen gab, und den letten freundlich begegnete, bag ich es babin brachte, berauszieht. Die Zuneigung korter ju erhalten. Die Bosheit bes Conftance aber mar nech nicht zu Ende; er logete mir turg barauf eine neue Schlinge, welche er fur unfohlbar bielt, und Die ihm ohne die fichtbore Butfe der Borfebung wurde gewiß geglücket fenn, Die mich aus Diefem fehlimmen Sandel, wiewohl mit vieler Muhe und unaussprechlichen Beschwer-Hichkeiten, gog. Bern bei bellemmen bei ben nicht eine bei ber eine Breifen, wien

Der Bauptmann einer Galecre von der Infel der Macaffaren, der nach Siam ge- Ubreife eines fommen war, bafelbft ju bandeln, batte Theil an ber Bufammenverfthworung gehabt. Saufens Ma-Da er aber gefehen, baf fie fehl gefchlagen war, fo hatte er fich wieder in fein Schiff be- caffaren. geben, und war enighloffen, wieder zuruck zu fehren, ober wenn man ihn angreifen wur-De, fein Loben theuer gu verkaufen. Conftance, ber vergnügt barüber mar, bag er bie Feinde trennen fonnte, ließ ihm und feinen Leuten, deren bren und funfgig Dann maren, einen Pafi ausfertigen, daß fie fren aus bem Konigreiche geben fonnten; zugleich aber fereigte er einen Bothen mit einem Bofehle an mich ab, worinnen mir im Ramen Er foll fie anbes Koniges besohlen murbe, Die Rette vor ben Bluß zu ziehen, und Diefes Schiff angu- haltenlaffen. halten, ein Bergeichnis von deffen ladung zu machen, und mich barauf bes hauptmannes und aller feiner Leute gu bemochtigen, und bis auf weitern Befehl gefangen zu balten; er verborh mir daben austrucklich, bag ich jemanden von dem empfangenen Befohle etwas fagen follte, weil gewiffe Staatsurfachen verlangeten, baf biefes febr beimlich gehalten mart . Tuf tiefe firt fehalete er mich zur Genlachtbant, indem er mir Schritt vor Sweit alles terferieb, was ich thun follte, um gang gewiß umgukommen.

Unterloffen ba ich die Galoere erwartere, fo befchaffligte ich mich mit Abrichtung ber Geine Be-Eruppen, Die ich angewerben Befehl erhalten hatte. 3ch theilete meine neuen Goldaten fchaffrigungen in Compagnion von funzig Dann ein, machete ben jeder Compagnie bren Officier und in Bancot. gehn Un terofficiere, und gab mir fo viel Dube, fie mit Benhulfe eines frangefifthen Cergenden und ginner portugiefficher Gelbaten, Die die framfche Grrache verftunden, abzu-

Sorbin. 1686.

Conftance les get ibm Fall=

Sorbin. ₹686.

richten, daß fie in meniger, als fechs Tagen, auf den französischen Auf Kriegesdienste zu thun im Stande moren. Da ith fein Gefanonif hatte, worinnen ich die Macaffaren verwahren fonnte, fo ließ ich geschwind eins ben ber Cortine vor bem neuen Fort bauen, und befeffigte es bermaßen, baß es etwas leichtes gewesen ware, mit wenigen Golbaten funfzig Gefangene barinnen zu vermahren.

Infunft und Macaffaren.

Endlich erschien die Galeere den 27 August, zwanzig Tage hernach, da ich den Be-Aufnahme der fehl, fie anzuhalten, bekommen hatte, ohne daß jedoch diefe gange Zeit über, aus Furcht überfallen zu werden, die Rette ware weggenommen worben. 3ch batte mich in bem Entwurfe, ben ich mir gemachet hatte, meinen Auftrag sicher auszusühren, ein wenig von ben Vorfchriften bes herrn Conftance entfernet, und beschloffen, anstatt in bas Schiff zu geben, fo lange die Macaffaren Meister bavon fenn murben, fie zu nothigen, aus land zu treten, und sie erst gefangen zu nehmen, ehe ich bas Berzeichniß über ihre Sachen verfertigen wollte. In diefer Absicht stellete ich an verschiedenen Orten Soldaten aus, um fie anjugreifen, fo bald ich ihnen bazu Befohl geben wurde. Da die Galeere ben ihrer Unfunft den Weg versperret fand, fo stieg der Bauptmann mit sieben von seinen Leuten ans Land, welche in das alte Fort geführet wurden, wo ich fie in einem großen Zelte von Bambusrohre, welches ich auf eine ber Bastenen hatte schlagen lassen, erwartete. Da fie hinein kamen, so erzeigete ich ihnen Söflichkeiten, und bath sie, sich um eine Tafel herum zu feben, woran ich gemeiniglich mit meinen Officieren aß.

Bormand, fie bringen.

Scheinen.

Der hauptmann antwortete auf meine Fragen, daß er von Siam fame, und nach ans land zu ber Infel ber Macassaren zurückkehrete. Bu gleicher Zeit gab er mir feinen Pafi, welchen ich zu untersuchen, mich stellete, und fagete zu ihm, daß er sehr gut ware: ich sekete aber hingu, baf ich, als ein Fremder, und ber nicht lange in ben Dienften bes Roniges ware, aufmerkfamer, als ein anderer, fenn mußte, meine Befehle treulich zu volltieben: und daß ich, wegen der Emporung, wovon er ohne Zweifel Nachricht haben wurde, febr scharfen Befehl erhalten hatte, feinen einzigen Siamer aus bem Ronigreiche geben zu Sie follen mit laffen. Da mir ber hauptmann geantwortet hatte, bag er niemand anders, als Macafihren Dolden faren, ben fich hatte, fo fieng ich wieder an, ich zweifelte an bem, was er mir fagete, gang gewaffnet er- und gar nicht; weil ich aber mit Ciamern umringet ware, die auf alle meine Handlungen Acht gaben, fo bathe ich ihn, daß er alle feine Leute mochte and Land fommen laffen, bamit nir ber hof nichts vorzuwerfen hatte; und wenn man wurde gesehen haben, daß es lauter Macaffaren waren, fo murde ihnen fren fteben, ihre Reife fort zu feben. Der hauptmann willigte unter ber Bedingung barein, baf fie gewaffnet ans Land treten follten. Ich fragete ihn lachelnd, ob wir bem Rrieg mit einander hatten? Nein, antwortete er mir; aber das Cris, welches wir tragen, ift ein fo großes Chrenzeichen unter uns, daß wir es ohne Schande nicht weglegen konnen. Da ich auf biefe Urfache nichts zu antworten wußte, so ließ ich mirs gefallen, weil ich nicht glaubete, baf ein Bewehr, welches mir fo verächtlich vorkam, in den Sanden der Macaffaren fo gefährlich mare, als ich es kurz darauf erfuhr.

Minstalt, fie ge: 131211.

Unterdessen daß der Hauptman zwen von seinen leuten abschickete, die übrigen zu fangenzuneh- holen, fo ließ ich ihm Thee vorfehen, um ihn fo lange aufzuhalten, bis man mich benachrichtigen wurde, daß sie alle ans land gestiegen waren. Da sie nach meinem Willen zu lange ausblieben, fo ftellete ich mich, als wenn ich einige Befehle zu geben hatte, und gieng hinaus, nachdem ich zuvor einen von den anwesenden Mandarinen gebethen hatte,

meine

meine Stelle zu vertreten. Meine Siamer, Die auf alles, was vorgieng, Acht gaben, waren in großer Unruhe, zu erfahren, worzu ich die Truppen, die ich ba und bort hingestellet batte, bestimmete. Da ich aus bem Zelte binausgieng, so traf ich einen alten Portugiesischen Officier an, ben ich jum Major gemachet hatte, und ber meine Befchle erwartete. 3ch befahl ihm, meinen andern Officiern Radyricht zu geben, bag fie fich bereit halten foliten, und fo bald die Macaffaren an einen Drt, den ich ihnen bezeichnete, wurden gefommen fenn, fie anzugreifen, zu entwaffnen, und bis auf weitern Befehl gefangen zu nehmen, as das ammadman i snicke an volle eil am

Der porti giefische Officier erschrack über bas, was ich ibm fagete, und stellete mir bor, daß fich die Cache fo nicht thun liefe; daß ich die Macaffaren nicht fo, wie er, fen- Nachricht, die nete, indem fie leute maren, die fich nicht gefangen nehmen ließen, und bag man welche man umbringen miffte, wenn man fich ihrer bemeiftern wollte. "Ich will Ihnen noch wohl mehr fagen, febete er bingu: wenn Sie fich nur merten laffen, daf Sie ben Saurtmann, "welcher im Belte ift, gefangen nehmen wollen, fo merben er und bie wenigen Leute, bie

"ben ihm find, uns alle niedermachen, ohne bag ein einziger bavon fommt.,

Ich achtete anfänglich diefe Nachricht nicht fo, wie ich hatte thun follen; und ba ich Er achtet fie auf meinem Aufchlage befinnd, deffen Ausführung mir fo leicht zu fenn schien, fo wiederholete nicht. ich bem Majer eben bie Befehle, ber febr verbruflich weggieng, und im Weggeben noch einmal zu mir fagete, ich mochte auf bas, was ich thate, mohl Achtung geben; ich murbe gewiß bas Orfer bavon fern. Der Gifer biefes Officiers, beffen Berghaftigkeit mir auferbem befannt mar, machete, daß ich ein wenig barüber nachbachte. Ich lief baber, um nichte aufo Spiel zu feben, zwanzig fiamfche Golbaten hinauffommen, wovon bie eine Balfte mit Langen, die andern aber mit Flinten bewaffnet war; und ba ich an den Eingang Des Zeltes gefommen, ber mit einem blogen Vorhange, ben ich bavor hatte ziehen laffen, verschlossen war, so befahl ich einem Mandarin, ben ich als Dolmetscher gebrauche= te, bem Sauptmanne von meinet wegen zu fagen, es thate mir leid, daß ich ihn gefangen nehmen lassen mußte; es sollte ibm aber sehr gut begegnet werden.

So bald biefer arme Mandarin biefe Worte gefaget hatte, fo marfen bie fechs Ma- Sieben von caffaren ihre Mugen auf die Erde, nahmen bas Eris in die Sand, fprangen auf wie ber feinen Beuten Blis, und tobteten in einem Hugenblide, fo mohl ben Dolmericher, als fechs andere Man- gemachet. barinen, die in bem Zelte geblieben waren. Da ich diefes Blutbad fab, fo begab ich mich zu meinen Gelbaten guruck, nahm einem feine lange, und befahl ben Dlusquetieren, Feuer auf Die Macaffaren zu geben.

Bu gleicher Zeit fam einer von ben fech's Wurbenben, mit bem Eris in ber Sand, Angenichein auf mich los. Id fließ ihm meine Lange in ben Leib; ber Macaffar gieng aber, gleich liche Gefahr, als wenn er unempfindlich gewesen ware, immer auf mich los, und stieß fich bas Gifen worimen er bon ber lange, die ich in ber Sant hatte, immer mehr und mehr in ten leib, und gab fich felbft besich erstaunliche Mube, mir auf den Sals zu kommen, um mich zu durchbohren. wurde es auch gewiß gethan haben, wenn ihn bas Stichblatt, welches am Ente bet Klinge war, nicht jurud gehalten hatte. Das Beffe, was ich thun konnte, mar, baf ich zuruck gieng, und ihn immer an meiner lanze hielt, ohne daß ich mich unterfund, sie gurud zu ziehen, und den Stich zu wiederholen. Endlich aber famen mir andere Coldaten mit Langen zu Gulfe, die ihn vollends umbrachten.

Sorbin. 1685.

Sorbin. 1686.

Schickfal der fechs erften Macaffaren.

Ihre Wuth madjet, baß man bie an-

Bon ben fechs Macaffaren wurden viere in bem Zelte getobtet, ober gum wenigsten hielt man sie für todt; die benden andern, wovon einer der Hauptmann war, ob sie schon schwer verwundet waren, retteten sich durchs Fenfter, und sprangen oben von der Bafien himunter. Da ich aus ber herzhaftigkeit ober vielmehr aus der Wuth dieser sechs Menschen gesehen hatte, daß ber portugiesische Officier wahr geredet hatte, und bag man sie in ber That nicht gefangen nehmen konnte: fo ffeng ich an, Die fieben und vierzig andern, bie auf bem Marfche maren, zu fürchten. Ich anderte ben diefen schlechten Umflanden ben Wefchl, ben ich gegeben hatte, sie gefangen zu nehmen; und ba ich fab, baß keine bern fürchtet. andere Parten zu ergreifen ware, fo entschloß ich mich, fie, wenn es moglich ware, alle umbringen zu laffen: in diefer Absicht schickete ich, und gieng selbst überall herum, meine Truppen zu versammlen.

Man fuchet fie zu überfallen. fog.

Unterdeffen marfchirten die Macaffaren, die ans land getreten waren, auf bas Fort Ich schickete einem englischen Capitain, ben Berr Constance über eine Compagnie Portugiesen gesehet hatte, Besehl gu, bafter ihnen ben Beg abschneiben, und sie verhinbern follte, weiter ju geben, und wenn fie fich weigerten, Reuer auf fie ju geben; ich fe-Bete hinzu, daß ich in einem Augenblicke mit allen Truppen, die ich zusammen bringen konnte, ihn zu unterftußen, ben ihm fenn wollte. Da ihnen der Englander verhoth, weiter zu geben, fo blieben fie auf einmal steben. Ich ließ unterdeffen meine neuen Soldaten, Die mit Alinten und Langen bewaffnet waren, anrucken: fie waren aber ohne Erfahrung, babero man fich nicht viel auf fie verlaffen konnte. Funfzig Schritte von ben Macaffaren hielten wir still. Da wir uns ein wenig beredet hatten, fo ließ ich ihnen fagen, daß es ihnen fren frunde, auf ihre Galeere guruck zu geben, wenn fie wollten; weil ich bachte, daß es mir alsbann leicht fenn wurde, fie alle tobt fehicfien zu laffen. Ihre Untwort war, fie wollten gern wieder an Bort geben, wenn man ihnen ihren Sauptmann wieder gabe, ohne welchen sie sich niemals wieder einschiffen wurden.

Unalnalidier englischen Sauptmanes.

Der englische Hauptmann, ber über diese Bergogerung verbrufflich murbe, lieft mir Angriff eines fagen, daß er diefe Glenden alle wollte binden laffen; und marfchirete, ohne meine Untwort zu erwarten, sehr unvorsichtig auf sie los. Ben ber erften Bewegung, Die sie ibn machen fahen, ftunden die Macaffaren, die bis dahin auf ihre Urt fich niedergefauert hatten, auf einmal auf, bewickelten ben linken Irm mit einer Ilrt von Scharpe, Die fie um die lenden tragen, welche ihnen fatt eines Schildes dienen follte, und fielen mit bem Eris in der Hand, so wuthend auf die Portugiesen los, daß sie sie bereits zerftucket hatten, Allgemeine ehe wir einmal den Angriff gewahr wurden. Sie giengen hierauf, ohne sich zu erholen, Alucht der Gi auf Die Truppen, die ich auführete, los. - Und ob ich schon mehr als taufend Coldaten, Die mit Lanzen und Flinten bewaffnet waren, ben mir hatte, fo brachte sie doch die Furcht, womit sie befallen wurden, in Unordnung. Die Macaffaren giengen ihnen auf ben Leib, und macheten alles, was sie richts und links erreichen konnten, nieder. Sie hatten uns gar bald bis an die Mauer bes neuen Forts getrieben. Sechse von ihnen, die hisiger, als die andern waren, verfolgeten die Fluchtigen, kamen in den Unterwall, der am Fluffe ben bem alten Forte liegt, und richteten, ba fie auf die andere Scite famen, überall, ob ne weder das Illter noch das Geschleche anzusehen, ein schreckliches Blutbad an.

Da ich in dieser Berwirrung den größten Hausen der Truppen nicht mehr zuruch legenheit, ber halten konnte, fo ließ ich fie fliehen, gieng an'den Rand des Grabens, und war entschlof feine Solda: fen, hinein zu springen, wenn ich verfolget wurde. Da biefer Graben voller Schlamm ten mehr hat. fen, hinein zu springen, wenn ich verfolget wurde. Da biefer Graben voller Schlamm

- 11-0

war, fo hielt ich bafur, daß sie mit ihrer gewöhnlichen Gefchwindigkeit nicht wurden zu mir fommen fonnen, und bag ich beffer bavon fommen wurde. Gie giengen gehn Schritte von mir, ohne mich wahr ju nohmen, vorben, weil fie allzu beschäfftiger waren, meine unglücklichen Siamer umzubringen, woven auch nicht ein einziger einmal baran bachte, zu fteben, um fich zu vertheibigen; fo febr waren fie in gurcht. Da ich endlich fein Mittel fab, fie wieder zusammen zu bringen, fo gieng ich an bas Thor bes neuen Fortes, welches blog mit einem Schlagbaume verschloffen war, und flieg auf eine Baften, von ber ich einige Flintenschuffe auf Die Beinde thun lieft, welche, ba fie fich Meifter von bem Schlachtfelde faben, und niemanden mehr umzubringen hatten, fich an das Ufer des Gluffes guruck begaben. Begaren 1973 1985 bit ersten alt. I hij gena. I hije arche archite eligibile

Sorbin. 1686.

Rachdem fie fich einige Augenbliche mit einander unterredet hatten, indem fie nichts Erschreckliches als ihre Bergweiffung anhoreten, und entschlossen waren, sich in die Nothwendigkeit zu Blutbad, wels fechten zu versetzen, so giengen sie wieder auf ihre Galeere, welche sie, nachdem sie sie Ma-mit Schilden und Lanzen gewassnet hatten, verbrannten; und sie stiegen von neuem and Land, all anrichten: in der Absicht, alles, was ihnen vorkommen wurde, nieder zu machen. Gie macheten mit Berbremung aller Soldgtenhäuser ben Anfang; und indem fie an dem Ufer bes Fluffes binaufgiengen, so griffen sie an und brachten ohne Unterschied alles um, was sie auf ibrem Wege antrafen. Go viel Mordon fegete bie gange Wegend bermagen in Unruhe, baß der Tluß gar bald mit Mannern und Weibern mit ihren Kindern auf den Rücken bebedet wurde, die sich burch Schwimmen retteten.

Bon Diefem Unblicke gerühret und voller Born, an einem Orte, wo ich fo viel Gol- Man verfol-Daten bingefiellet batte, nichte als Leichen zu feben, versammlete ich zwanzig Mann, Die get fie. mit Rimten bewaffnet waren, und sehete mich mit ihnen in einen Balon, um Diefen Berzweifelten zu folgen. Da ich sie eine Meile von dem Forte eingeholet hatte, so nothigte fie mein Teuer, fich von dem Pluffe zu entfernen, und fich in das benachbarte Solz zuruck zu ziehen. Weil ich nun nicht leute genug ben mir hatte, sie zu verfolgen, so kehrete ich wieder ins Fort zurück,

Ben meiner Ankunft erfuhr ich, daß sich die feche Macaffaren, die auf die andere Unerdnung, Seite des Unterwalles gegangen waren, eines Klosters der Tallapoinen bemächtiget, und welche sedie alle Monthe nebst einem vornehmen Manbarin barinnen getobtet batten, in beffen Ror- von diefen verper einer von ihnen sein Eris zurückgelassen hatte, welches man mir überreichete. Ich Menschen anlief mit achtzig von meinen Solbaten babin, welche bloß mit Lanzen bewaffnet waren, richten. weil die mit ben Flinten noch nicht umzugehen wusten. Ben meiner Unkunft fand ich, bag bie Slamer, ba fie fich nicht mehr hatten vertheidigen konnen, waren genothiget worben, Das Kloster in Brand zu stecken. Dan sagete mir, baß sich die Macaffaren einige Schrifte baren auf ein Feld, worauf hobes und bickes Gras finnd, begeben batten, wofellift so nich niedergekauert hielten. Ich führete meine Leute babin, machete zwen wohlge-Schlossene Glieber baraus, und brobete ben ersten, ber Miene zu flieben machen murbe, umzubringen. Meine mit Langen bewaffneten Golbaten marfchirten anfänglich nur Schrift vor Schriet, und gleichsam wie im Finstern; nach und nach aber machete ihnen meine Begenwart wieder Muth: 18 11 3

Der erfie Macaffar, ben wir faben, machete fich wie ein Rasenber auf Die Beine, Gie werben und wollte, indem er sein Eris in die Hohe hielt, meine Leute anfallen: ich kam ihm aber auf einem zuror und schos ihn vor den Kopf. Bier andere wurden nach und nach von meinen Sia- Grasfelde ge-

Sorbin. 1685.

mern getobtet, bie ben biefer Belegenheit nicht wichen, und mit ihren Sangen auf biefe Ungludlichen tapfer zustiefen, deren Berghaftigkeit sie ben Tod ber Flucht vorziehen ließ. Da ich im Begriffe war, jurud zu fehren, fo erhielt ich Radricht, bag ber fechste Macaffar noch übrig ware. Diefes war ein junger Menfch, eben ber, welcher fein Eris in dem Körper bes Mandarins, ber in dem Klofter ber Tallapoinen mar getobet worden, gelaffen hatte. Man fieng von neuem an, ihn im Grafe ju fuchen, und ich befahl meinen Soldaten, daß fie ihn nicht todten follten, weil fie ihn ohne Widerstand lebendig fangen fonnten: sie waren aber so aufgebracht, baß sie ibn, da sie ibn fanden, mit taufend Stithen burchbobreten.

Da ich wieder ins Fort zurück kam, so versammlete ich alle Mandarinen, um mich mit ihnen über die Parten zu unterreden, die man in Unfehung der andern Macaffaren nehmen mußte. Es wurde beschlossen, bag wir so viel Truppen, als moglich ware, verfammlen und sie verjagen wollten, fo bald wir ben Ort ihres Aufenthaltes erfahren wur-Die gange ben. Jeh befand, daß sich die Ungahl unserer Toden an diesem unglicklichen Tage auf brenhundert feche und fechzig Mann belief. Die Feinde hatten nicht mehr, als fiebengehn benden Gei: Mann verloren, nämlich fechfe in bem fleinen Forte, fechfe in der Gegend bes Rlofters

ber Tallapoinen, und fünfe auf bem Schlachtfelbe.

Berluftes auf ten.

deter frangoff:

Da ich in bas Zelt geben wollte, um einen Augenblick auszuruben, welches ich nach Ein verwun: fo vielen Befchwerlichkeiten febr nothig hatte, fo wurde ich von einem Unblicke gerühret, ber um so viel trauriger war, je weniger ich folchen erwartete. Ich fand außer ben todicher Officier. ten Körpern der Macaffaren und der Siamer, die man noch nicht weg zu schaffen Zeit gehabt hatte, auf meinem Bette einen jungen Officier liegen a), ber Beginvertard bieft, einen Sohn eines königlichen Commiffars aus Broft, ber in Giam geblieben mar, und den ich jum Major über alle siamsche Truppen gemachet hatte. Da ich ihn in biefer Stellung

Munderbare an ihm thut.

fah, so hielt ich ihn für todt, welches mir in Herzen wehe that. Man wird vielleicht bas, was ich erzählen werbe, für eine Fabel halten, und die Eur, welche Sache muß auch in der That unglaublich scheinen. Ich versichere aber beilig, daß ich nichts, als die lautere Bahrheit anführe. Da ich diesen jungen Officier etwas genauer besehen hatte, so merkete ich, baß er noch Uthem holete: aber er redete nicht mehr. Der Meund war mit Schaume bedecket und ber Bauch offen; alle feine Gingeweide, die mit geronnenem Geblute vermenget waren, hiengen an ben Beinen berunter, und schienen fcon wie Pergament fo burre zu feyn. Was follte ich ohne Wundarzt und ohne Argeneymittel anfangen, um ihm zu helfen? Ich wagete aber bem ungeachtet bas Unternehmen, ohne allzu viel auf beffen glücklichen Musfchlag zu rechnen. Ich nahm zwo Rabeln mit Ceibe. und nabete, da ich das Eingeweide wieder hinein gethan hatte, die Bunde wieder gu, fo. wie ich es ben bergleichen Belegenheiten gefehen hatte. Ich machete hierauf zwo Binben, Die ich an einander heftete; und nachdem ich das Weiße von Epern in Araf, welches eine Urt von ziemlich bekanntem Branntweine ift, geschlagen hatte, fo bedienete ich mich biefer Calbe, den Bermundeten zu verbinden, welches ich gebn Lage lang bintereinander wiederholete. Meine Verrichtung gieng nach Bunfche von fatten; und Beauregard wur-De geheilet, ohne ein Fieber oder andere schlimme Zufalle gehabt zu haben. Da er wieder anfieng zu reden, fo wollte ich von ihm wiffen, wie er feine Wunde bekommen batte, weil er

(id)

a) Eben ber, ber nachgebends Statthalter au Bancof wurde.

fich außer bem Forte befand, da wir mit ben erften fechs Macassaren in bem Belte in Handgemenge waren.

Er fagete mir, baf er jugelaufen mare, ba er zween Menfchen mit bein Ropfe poraus von ben Baftenen hatte fallen feben, wovon er einen fur ben hauptmann gehalten, in Erzählung fei-Der Abficht, Die Siamer zu verhindern, daß fie ihn nicht umbrachten: daß der Macaffar, ob er nestingliches. fcon von verschiedenen Rugeln mare durchschoffen gewefen, ba er es gemerket und sich tobt gestellet hatte, ihn fo nabe batte fommen laffen, bis er ihn erreichen konnen, und baff er ihm mit dem Eris einen Stich gegeben, der ihm diefe Wunde gemachet hatte b); daß er in diefem Bustande, ba er nicht gewußt, was er hatte machen follen, und ba er feine Ein-

geweide in ben Sanden gehabt, in bas Beit gefommen mare, worinnen er, ba er niemanden gefunden, ber ihm hatte helfen konnen, vor Schwachheit auf mein Vette, faft in

der Stellung, morinnen ich ihn gefunden, gefallen ware.

Den Morgen barauf, da ich wieder ins Fort juruck gefommen war, erhielt ich Rach- muth eines richt, baff einer von den feche Macaffaren, die in dem Zelte gefochten batten, nicht tobt ware: einige fiamiche Soldaten hatten fich feiner bemachtiget, und aus Kurcht, daß er ihnen entwischen mochte, burch vieles Binden fast einen Rnaul aus ihm gemachet. Ich gieng ihn zu sehen, ihn zu fragen, und wenn es möglich ware, einige Nachricht von ihm cinmieben. Diefer Teufel, benn die menichliche Starte und Gebuld reichen fo weit nicht. hatte Die gange Macht, mit einer erstaunenden Gleichgultigkeit in dem Rothe, von fiebendebn Lanzenflichen verwundet, zugebracht. Ich that einige Fragen an ihn: er antwortes te mir aber, er konnte mich nicht befriedigen, wenn ich ihn nicht zuvor losbinden lief. Es war nicht zu befürchten, daß er entwischen wurde; babero befahl ich dem frangolischen Sergenten, den ich mit mir genommen hatte, ihn los ju binden. Diefer febnete feine Belle-Barbe an einen fleinen Baum, giemlich nahe ben bem Bermundeten; und weil er glaubete, daß er außer Stande ware, etwas zu unternehmen. Da er ihn los gebunden, fo ließ er dieses Gewehr an dem Orte stehen, wo er es bingestellet hatte. Go bald der Macassar in Frenheit war, so fieng er an, die Fuße zu dehnen und die Urme zu bewegen, gleich als wenn er sie wieder zu Riechte beingen wollte. Ich nahm wahr, daß er fich, indent er mir auf bie Fragen, die ich an ihn that, antwortete, wendete; und indem er fich bemubete, Plas ju bekommen, fo naberte er fich unvermerte der Bellebarde, um fich ihrer zu bemachtigen-Ich merfete feine Abficht, wendete mich babero jum Gergenten, und fagete zu ibm: "Bleib ben beiner Bellebarde fiehen, wir wollen boch feben, wie weit Diefer Rafende fei-"ne Berwegenheit treiben wird. " So balb er fie erreichen konnte, fo machete er fich in der That darüber ber, um fich ihrer zu bemächtigen. Da er aber mehr Muth als Kräfte hatte, so siel er fast todt aufs Gesicht nieder. Als ich nun hierauf san, daß nichts von ihm zu hoffen war, so ließ ich ihn fogleich vollends umbringen.

Ich war über bas, was ich diefe leute hatte thun feben, die mir von allen andern fo Urfachen der unterschieden zu senn schienen, so gerühret, daß ich zu erfahren wünschiete, woher boch die Wildheit die fe Bolfer fo viel Muth, oder beffer zu fagen, fo viel Wiltheit haben konnten. Ginige fer Bolfer. Portugiesen, die von ihrer Jugend an in Indien gewohnet hatten, sageten mir, daß diese Bolfer Cinmolner von der Infel Celebes ober Macaffar waren, daß fie eine befondere muhamedanische Secte ausmacheten und fehr aberglanbisch waren; bag ihnen ihre Bries

fterbenden '" Macaffaren.

b) Die Macaffaren machen, indem fie neit dem Dolde flogen, eine gewisse Wendung mit dem Urme, welche biefe außerordentlich große Deffnung verursächer.

fter, mit magischen Charakteren bofdriebene Zettelchen gaben, welche sie ihnen felbst au Die Urme macheten, und sie versicherten, daß sie, so lange sie selbige an sich tragen würben, nicht verwundet werden konnten: bag ein besonderer Punct ihres Glaubens, melther barinnen besteht, daß sie fur gewiß glauben, daß alle diejenigen, die sie auf der Welt, Die Muhamebaner ausgenommen, umbringen fonnen, eben fo viel Sclaven fem werben, bie ihnen in ber andern Welt dienen murben, nicht wenig bentruge, fie graufam und unerschrocken zu machen. Endlich seketen sie hinzu, daß man ihnen von Jugend auf dasjenige, was man über feine Chre halten nennet, und welches ben ihnen barauf ankommt, fich niemals zu ergeben, fo fark einpragete, baß man noch kein Benfpiel batte, baffeiner bawider gehandelt hatte. Mit biefen Begriffen erfillet, bitten und geben fie niemals Pardon; jehn Macaffaren wurden mit bem Eris in der hand hunderttaufend Mann angreifen. Man hat nicht Urfache, fich barüber zu mundern. Leute, Die folche Grundfage eingesogen, haben nichts zu fürchten, und find sehr gefährlich e).

Thre Geftalt

Diefe Infulaner find von einer mittelmäßigen leibesgestalt, schwarzbraun, geschwind und Kleidung. und boherzt. Ihre Kleidung bejieht in einem paar febr engen Bofen, einem Hemde von weißen ober grauen Cattune und einer Duge von Stoffe, die mit einem ungefähr bren ginger breiten leinenen Bande eingefaßt ift; fie geben mit bloffen Beinen und haben an ben Fußen Babouchen, und umgurten die lenden mit einer Scharpe, worein fie ihr toufelifches Gewehr frecken. Colche leute waren diefe, mit denen ich hatte zu thun gehabt, und die mir auf eine jammerliche Urt fo viel Leute umbrachten.

Bericht des france.

Ich stattete dem herrn Constance von dieser unglücklichen Begebenheit Bericht ab. Berfaffere an Ob mir ichon fein Berfahren feine üblen Gesimungen gegen mich nur allzu beutlich ofden Grin. Cen: fenbaret hatte: fo hielt ich doch bafür, daß es nicht rathfam ware, einigen Unwillen darüber zu erkennen zu geben: ich schrieb ihm babero schlechtweg, um ihn von bem, was mir begegnet war, eine ausführliche Beschreibung zu machen. Ich gab ihm zu gleicher Zeit Mathricht, daß er sich vor den übrigen Macaffaren, die in ihrem lager verschanzet waren, in Acht nehmen und fich mein Berfpiel zu Ruge machen follte. Da er meine Nachricht erhalten hatte, fo machete er bem Konige weiß, was er wollte; und ba ich mich nach fei= Berweife Des nem Willen ohne Zweifel zu gut gehalten hatte, fo antwortete er mir mit einem Briefe, Ministers u. ber voller Berweise war, und gab mir ju gleicher Zeit Schult, daß ich unvorsichtig, und an dem gangen Blutbade Urfache gewesen ware: zulest gab er mir noch Befehl, baf ich Die Macaffaren, nicht wie bas erfte Mal gefangen nehmen, fondern beren fo viel, als ich

feine neuen Befehle.

Forbin war ihm zuvor ge= Kommen.

Ich hatte in Unsehung bieses Punctes seine Untwort nicht erwartet. Gleich ben Tag nach unserer Niederlage, ba alle Mandarinen noch versammlet waren, hatte ich ihnen Truppen ausgetheilet, und ihnen befohlen, ben ben Bugangen fteben zu bleiben, bamit Die Reinde, Die fich in das Holz begeben hatten, nicht zuruck kamen, und von neuem bas Schrecken am Ufer Des Gluffes ausbreiteten, welcher Det im Lande am meiften bewohnet ift, und wo fie am meiften Bermuftung anrichten konnten.

konnte, umbringen laffen follte. griffen gette bei bei

Unnficer Bet: übrigen Das caffaren.

Bierzehn Tage hernach erfuhr ich, baß fie fich zwo Meilen von Bancot hatten fefich wider die ben laffen: ich lief mit achtzig Golbaten babin, Die ich in meinen Balon fegen ließ, weil das Land noch überschwemmet war. Ich kam eben zu rechter Zeit an, um den Leuten

micher

e) Der Gebrand des Opium, wovon ber Berfaffer nichte faget, tragt vielleicht mehr, als alle diefe Urjachen zusammen, bey, fie fo wurbend und furchtbar zu machen.

wieder Muth zu machen: ich fand bafelbft mehr, als funfzehnhundert Perfonen, Die vor vier und zwanzig ober funf und zwanzig Macaffaren, die noch benfammen waren, floben. Ben meiner Unfunft verließen biefe Wurhenden einige Balonen, beren fie fich bemachtiger hatten, und schwammen bavon. Ich ließ Feuer auf sie geben, fie waren aber gar bald außer bem Schuffe und begaben fich in das Bolg gurud. Id verfammlete alle diefe erfchroefenen leute wieder, und verwies ihnen ihre Zaghaftigfeit und bie Schande, Die es ware, vor einer fo kleinen Ungahl Feinde zu fliehen. Die Siamer, Die burch mein Reben wieder Much bekommen hatten, kamen wieder zusammen, und verfolgeten fie bis an den Eingang des Holzes, von ba ich wieder nach Bancot guruck febrete, weil ich fab, daß es unmöglich war, sie anzugreifen.

Da ich dahin fam, fo fand ich zweene von diefen Unglücklichen, Die wegen ihrer Befehrung Bunden, die sie bekommen, den andern nicht hatten folgen konnen. Ein Miffionar, Da- zweiger von ih. mens Manuel, der sie als einen seines Eifers wurdigen Gegenstand betrachtete, redete beten. mit fo viel Rugen mit ihnen, baß fie fich bekehreten, und furze Zeit barauf, ba fie bie Zaufe enu fangen hatten, ftarben. Ginige Tage bernach brachte man noch einen andern Bu mir, ben ber Miffionar vergeblich ermahnete. Da diefer Bofewicht gefraget hatte, ob man ibm, wenn er ein Chrift wurde, bas leben schenken wurde: fo antwortete man ibm, Erschreckliche Dein. " Worauf er mit einer Gottlofigfeit, Die ihres gleichen gar nicht bat, fagete: weil Gottlofigfeit "ich doch sierben muß, mas verschlägt mirs denn, ob ich ben Gott oder ben dem Teufel eines dritten. Dierauf wurde ihm der Ropf abgefchlagen, und ich befahl, fein Ropf follte zur

Schau aufgestellet werben, um ben anbern bamit ein Edyrecen einzujagen.

Hehr Tage barauf kamen einige Bauern gang erfchrecken zu mir, und brachten mir Korbin febret Die Machricht, baf fich die Feinde an dem Ufer hatten feben laffen; baff fie bafelbft einen guruck, die an-Garten beraubet, woraus fie einige Gartengewachfe und eine anfebnliche Menge Früchte bern zu verfolmitgenommen hatten. Ich gieng mit ungefahr hundert Goldaten, die mit langen und gen. Flinten bewaffnet waren, babin; und fand bafelbit mehr als zwentaufend Siamer, bie fich an den Ort begeben, me die Macassaven geschlafen hatten. Weil ich nun mudewar, mich so lange Zeit von einer hand voll Feinde herum führen zu laffen, so beschloß ich, ein Ende bamit zu machen. Sch theilete die zwentausend leute, die ich ben mir hatte, in zween Saufen, fellete fie zur Rochten und zur linken, und gieng mit meinen bundert Leuten biefen wilden Thieren nach. Ich folgete dem Wege im Waffer nach, den fie durch das Gras gemachet hatten. Da sie vor hunger fast tobt waren, weil sie feit einem Monate nichts als wilde Krauter gegeffen hatten: fo fah ich wohl, baff es Zeit ware, feine Umflände weiter mit ihnen zu machen, vornehmlich da ich lauter frische Leute ben mir batte, auf die ich mich verlaffen konnte. Ich ließ fie babero ihre Schritte verdoppeln; und da wir ungefahr eine halbe Deile marftbiret waren, fo faben wir die Feinde, und rusteten uns, sie anzugreifen.

3.6 gieng ihnen febr bart auf ben Leib; baber fie fich, um mir zu entgeben, in ein Er greift fe holz warfen, welches zur linken Sand war, wo fie auf einen Saufen meiner leute fliegen, an. welche, fo bald fie fie gewahr wurden, mit Musteten auf fie fenerten, womit fie fie aber nicht erreicheten, und bernach fo geschwind fie nur fonnten, davon liefen. Diese Sincht anderte bem ungeachtet mein Unternehmen nicht; ich fam von neuem an Die Feinde, und frellete meine Solbaten in Schlachtordnung. Da wir mit den Guffen halb im Baffer frunden: so begaben fich die Macassaren, weil sie mit ihrer gewöhnlichen Geschwindigfeit

Sorbin. 1686.

Sorbin. feit nicht zu uns fommen fonnten, auf eine fleine Unbibe, die mit einem Graben umgeben, und morinnen fo viel Waffer war, daß es bis an ben hals gieng. Ich umringete fie, und nachdem ich mich ihnen bis auf gebn ober zwolf Schritte genahert hatte, fo lief ich ihnen burch einen Dolmeifcher zurufen, baf fie fich ergeben follten, und verficherte fie. baft ich mich anbeifchig machete, wenn fie fich mir ergaben, ihnen ben bem Ronige von Siam Ginade auszuwirken. Ueber Diefen Untrag fanden fie fiel bermafen beleibiget, bef fie eine von ihren lanzen auf uns loswarfen, um uns ihren Unwillen zu erkennen zu geben; einen Augenblid darnach frürzeten fie fich ins ABaffer, und sehwammen mit bem Eris zwiichen ben Bahnen, herüber, um uns anzugreifen.

Die legten fiebengehn werden gerod:

Die Ciamer, Die so wohl durch mein Reden, als burch mein Berspiel, Muth betommen hatten, gaben fo zu rechter Zeit auf Dieje verzweiselten Menschen Feuer, bag auch nicht ein einziger bavon fam. Es waren ihrer nicht mehr, als noch siebenzehn; die an-Dern waren alle in bem holze, entweder vor Clende, ober an benen Bunben, Die fie befommen hatten, gefterben. Ich ließ einige bavon entfleiden, die fo burre wie Mumien maren, weil nichts als Baut und Knochen an ihnen war. Gie hatten alle zusammen auf bem linken Arme folche Charaktere, wovon man gerebet hat. Diefes war bas Enbe biefor ungludlichen Begebenheit, die mir feit einem Monate unglaubliche Beschwerlichkeit verursachete, die mir bemahe bas leben gekostet batte, die so viele leute tobtete, und bie ohne die Eiferfucht eines eben fo graufamen, als argwehnischen Ministers, niemals mirbe vorgefallen fenn.

Mas unters from the Popular

Deto.

Der Berfaffer führet mit wenig Worten an, was fich mit ben Macaffaren, bie fich -Leffen ju Di- nach ber entdecketen Zusammenverschwörung in ihr lager verschanzet, zu Giam angetragen hat, um bie Ungerechtigkeit bes Berweifes zu zeigen; ben ibm Berr Configne gegeben . indem er ihn einer Unworsichtigfeit beschuldiget hatte. Es ift aber beifer, die Erjablung bos be la Mare hier wieder anzufangen, Der ben diefen letten Unternehmungen Der Pring feibst zugegen gewofen war. "Wir sind Zeugen, faget er, baf ber Konig von Siam von Macassar, nichts unterließ, um den unglüstlichen Prinzen von Macassar wieder zu seiner Schulsweigert fich, nichts unterließ, um den unglüstlichen Prinzen von Macassar wieder zu seiner Schulsweigert fich gu erge." bigfeit ju bringen, und um fich nicht genothiget zu feben, tonigliches Blut zu vergießen: "aber es scheint, baf fich Diefer Pring miber fich felbit verfchworen hatte... Diach wieberholtem Unhalten, das man ihm that, welches er unter verschiedenem Vorwande verwarf, entschloß sich der König endlich, seine Hartnäckigkeit zu überwinden, und ihn durch die Gewalt der Baffen gum Gehorfame zu bringen. Runfraufend Mann von feiner Leibwacht wurden unter den Befehlen bes Berrn Conflance, des Premierminifiers, abgefticker. welchen ber Konig unter allen feinen Unterihanen für ben würdigsten und zugleich für ben fähigsten, seine Befehle auszuführen, hielt.

Unternehmen stance, sie zum Geherfame ju Bringen.

Da alles zu biefem Unternehmen, welches ben 24sten bes Berbsimonates frub vor des Grn. Con- fich geben follte, fertig wart, fo fegete fich herr Conftance ben Abend zuvor in einen Balon, und nahm den herrn Nondal, welcher hauptmann von einem englischen Schiffe mar, welches ben ber Sandbank von Siam lag, verschiedene Englander, die in den Diensten bes Röniges von Siam waren, einen Miffionar und noch eine andere Privatperfon, mit. Im Borbengeben mufferte er alle Truppen, Die ihn nabe ben einer Erdzunge, Die gegen bas lager ber Macaffaren zu liegt, in verfchiedenen Schiffen erwarteten; und ba er ihnen ihre Poften angewiesen hatte, so fdickete er alle Englander, ben hauptmann ausgenommen, an Bord zweier Rriegesschiffe des Roniges, welche eine halbe Meile unter bem lager ber

Macale.

Macaffaren lagen; und besuchete bis um ein Uhr in der Nacht alle Posten; worauf, saget ber Verfaffer, wir und auch gegen vier Uhr, eine halbe Stunde vor dem Ungriffe, an Bord biefer Schiffe begaben, welcher nach einem Zeichen, bas auf der andern Seite bes

Sorbin.

Flusses gegeben wurde, angehen follte.

Confrance besichtigte nochmals alle Posten im Berauffommen, und gab überall fei- Ordnung bes ne Befehle. Derjenige, ber jum Ungriffe gegeben wurde, hielt in sich: daß Oflonang Angriffes. Mahamontri, ber oberfte Sauptmann ber Leibmache bes Koniges, mit seinen funfzehnhundert Leuten die Reinde hinter ihrem Lager einschließen, und mit allen feinen Leuten eine dichte Reihe, von dem Ufer des großen Bluffes an bis an einen fleinen, wo fich ihr lager endigte, machen follte. Wegen das Obertheil des Lagers ließ eine Lache, die hinter bem Lager zwischen dem großen Fluffe und bem fleinen mar, nicht mehr als ungefahr zwen Ruthen Plat übrig, fo, daß sie bie Macassaren nicht anders, als auf diese Urt von Damme, angreifen konnten: man hatte aber Befehl gegeben, eine Berfchanzung von Pfalen Davor ju machen, um ben Eingang bavon zu verhindern. Ofpra Chula, ein fiamfcher Mandarin, follte fich auf die andere Ceite des Fluffes ftellen, und ibn mit taufend Mann befegen. In den benden Gluffen maren zwen und zwanzig fleine Galceren und fechija Balonen, Die mit Leuten besethet waren, um mit den Feinden zu scharmugeln; und taufend Mann waren auf ber Erdjunge ihrem lager gegen über.

Da bas Zeichen zur bestimmten Chunde gegeben war, fo gieng Oflouang Maba- Deffen ichlim. montri burtig mit vierzehn von feinen Sclaven beraus, ohne feine Eruppen folgen gu laf- mer Erfolg. fen, um ihren Plat einzunehmen, und gerade auf den Damm los, auf welchem er bis an Die Baufer ber Macaffaren fam. Bier flund er ftill, und rief gang facht Ofpra Chula: worauf ihm ein Macaffar, welchen die Dunkelheit der Racht ihn zu seben binderte, auf fiamisch antwortete: was wollet ihr? Da also dieser Mandarin glaubete, baff es wirklich Ofpra Chula ware, fo gieng er ohne Mistrauen auf ihn los: ju gleicher Zeit aber famen die Macaffaren aus ihrem hinterhalte bervor, und macheien ihn mit fieben von fei= nen Sclaven nieder. Rach biesem Unternehmen gieng ein Theil der Macaffaren auf bie andere Seite des Fluffes, che fich Otpra Chula feines Postens bemachtiget hatte.

Salb fed's Uhr griff ein Englander, Damens Corfe, welcher Hauptmann auf ei- Underer Ber. nem Schiffe bes Koniges von Siam mar, bie Zeinde auf ber Seite des großen Fluffes luft. ... am Ende ihres lagers an, und ließ ein fo großes Musketenfeuer auf fie machen, daß er fie nothigte, sich gegen das Obertheil des lagers guruck zu ziehen. Da diefes der Hauptmann merkete, fo flieg er von gehn oder gwolf Englandern und einem frangofischen Befehlshaber legleitet, ans land. Sie waren aber faum ausgestiegen, so famen bie Macassaven wieder, griffen fie an und nothigten sie, sich in den Fluß zu stürzen. Cotfe be-Fam baben eine Bunde an bem Kopfe, worgn er ftarb, und ber frangofische Befohlshaber rettete fich burch Schwimmen.

Rach diesem Unternehmen verließen alle Macaffaren ihr Lager, welches schon halb Unternehmen berbrannt mar, und wollten an den obern Theil des fleinen Fluffes geben, in der Ubnicht, der Macaffafich bis an das Lager der Portugiesen zu begeben, um ihre Wuth an den Christen auszu- ren. taffen. Unterbeffen fam herr Derer, ber Dberfte bes Comtoirs ber frangofischen oftindischen Compagnie zu Siam, mit einer Schaluppe und einem Balon an, worauf sich alle Franzosen, Die in Diefer Stadt maren, an der Ungahl zwangig, befanden. Berr Constan. ce, ber einen leichtern Balon, als die andern hatte, kam geschwind von dem Balon des Allgem, Renebeiche, XVIII Band.  $\mathfrak{u}$ 

Sorbin. 1686.

herrn Beret und zwolf ober funfgehn andern fiamschen Balonen begleitet, ben ben Macaffaren an, um fie zu verhindern, etwas zu unternehmen, und eine halbe Meile unter bem lager über ben Gluß zu feben. Da er fie fab, fo befahl er ben Siamern, baß fie ans land freigen follten, um fie anzugreifen; und nachbem er felbst ans land gestiegen war, fo marichirete er von acht Frangofen, zweenen Englandern, zweenen fiamfchen Manbaris nen und einem japanischen Soldaten begleitet, gerade auf fie los. Die Schaluppe war noch nicht angekommen, und man konnte sie auch nicht erwarten, weil es hochst nothig war, ben Macassaren zuvor zu kommen.

Er wird ges mit Schwim= men gu retten.

Man gieng anfänglich über eine große Becke von Bambusrohre, um in die Ebene nothiget, fid zu kommen, wo die geinde waren. Das erfte Scharmufel koftete einem Siamer und zweenen Macassaren bas leben. Die andern zogen sich hinter bas Bambusrohr zuruck, und nachdem fie fich rechts und links getheilet hatten, fo kamen fie mit vieler Buth, in der Absicht, die Siamer einzuschließen, wieder zuruck. Diefe Bewegung, faget ber Berfaffer, nothigte uns, bag wir uns fibleunig juruck ziehen und ins Waffer frurzen mußten, um wieder zu ben Balonen zu kommen. Bon zwolf Perfonen, die ben Beren Conftance begleis teten, waren funf auf dem Plage geblieben, und unter andern auch Youdal, der Hauptmann bes englischen Schiffes, ber mit funf Stichen burchbohret war, und vier Franzofen, beren jeder zehn oder zwölf bekommen hatte. Die Wuth der Macaffaren, die durch ihr Drium aufgebracht waren, war fo groß, daß einer von ihnen feine eigene Frau umbrach. te, weil sie ihn auf bem Ruckzuge hinderte.

Die Giamer mal an.

Diefer Berluft febete ben herrn Conftance nicht in Berwirrung. Er flieg von feten nech ein: neuem , von einer großern Ungahl Frangofen , fo wohl aus ben Balonen , als aus ber Schaluppe, und verschiedenen Englandern, die herben gefommen waren, begleitet, ans land. Ben dieser zwenten landung blieben viel Macaffaren; und ob fie sich schon noch febr hartnackig vertheidigten, so verloren wir boch nicht einen einzigen Mann.

Thre Berghaf. Erffaunen.

Da ber Minister sab, bag man biefe unbandigen Menschen nicht anders, als mit fetet überwiegenber Macht, überwinden konnte : fo fchickete er vierhundert Mann, unter der Unfüh-Die Feinde in rung eines siamschen Mandarins, wiber sie ab, um sich über biesem Orte fest zu seben, und ihnen ben Weg zu versperren. Bu gleicher Zeit stieg er an ber Spike von brentaufend Mann und allen Franzofen und Englandern an das Ufer des kleinen Fluffes, begab fich in die Ebene, mo ihnen das Baffer bis an ben Gurtel gieng, und marschirete gerade auf die Feinde los. Wir faben vom weiten, baf fie mit ben vierhundert leuten, die man gegen bas Obertheil zu abgeschicket hatte, im handgemenge waren, welche biese Buth tapfer aushielten, und die Macaffaren nothigten, fich hinter die Baufer und bas Bambusrohr, welches an bem fleinen Bluffe fieht, jurud ju ziehen. Go gleich Schickete Berr Constance ein Detachement von achthundert Mustetieren ab, um mit ihnen hinter ben Baufern und dem Bambusrohre ju scharmugeln, und sie an den Obertheil des Flusses ju treiben. Diese Musketier hielten sich recht wohl, und wichen, bem Widerstande ber Macassaren ungeachtet, niemals,

Einige

gebracht, wo man fie nachgehends ben dem Geewes fen hat Dienfte thun feben.

d) Diefer Lift, welche Berr Constance erfand, fdreibt det Mitter von Forbin den Gieg gu, den er über die Macaffaren erhielt.

e) Der P. Tachard hat fie mit nach Frankreich

f) Forbin redet von einem vorhergehenden fehle The said of a little way to the

Einige Augenblicke hernach lieft ber Minister Die zwentaufend zwenhundert Mann, Sorbin. bie ben ihm auf ber Ebene geblieben waren, freuzweise anrucken, um sich mit ben vier . 1686. hundert ersten zu vereinigen. Sie trugen kleine Horden von Bambusrohre vor sich her, Lift des Miniworein große drenspisige Magel geschlagen waren, die einen halben Fuß boch oben her- sters, sie gefan-aus giengen. Diese Maschinen wurden unters Wasser getauchet, und von Pfahlen unter- gen zu nebftuget, fo wie man sich ben Feinden naberte, welche ihrer gewöhnlichen Urt nach alle zusam- men. fammen auf sie los fielen, ohne zu feben, wo sie die Ruffe binfegeten. Die meiften faben fich baburch gefangen, und konnten weder hinter noch vorwarts; babero man eine große

Ungahl gerade vor sich tobt schoß d).

Diejenigen, die bavon kamen, verschanzeten sich in Saufer, die von Bambusrobre ober von holze gebauet waren: man feckete fie in Brand, und fie fuhren halb verbrannt Niederlageder beraus, und fielen mit ber Lange oder bem Eris in ber hand, mitten in die Saufen, und Macaffaren. ftritten fo lange, bis fie unter ben Sieben ihrer Feinde fielen. Es war fein einziger von benen, die fich in die Saufer und die Bambusrohre guruck gezogen hatten, der nicht auf biefe Urt umgekommen ware. Der Pring felbft, der fich hinter ein haus verstedet, und von einer Musketenkugel an ber linken Schulter vermundet war, lief, ba er fich entbedet Pringen. fab, mit der lange in der Sand gerade auf ben herrn Confrance los, welcher ihm die feinige vorhielt, ba unterbeffen ein Frangofe von bem Gefolge bes Ministers ihm einen Schuft mit einem Musketon gab, welcher ibn tobt vor feine Gufe legete. Endlich wurden alle Macaffaren entweder getöbtet oder gefangen. Zwen und zwanzig, die sich in eine Do. Ungahlihrer ichee gezogen hatten, ergaben fich ohne ju fechten. Man bemachtigte fich bren und brenfig Gefangenen. anderer lebendig, die aber alle burchschoffen waren. De la Mare faget uns nicht, was man mit diesen Gefangenen machete. Der Ritter von Forbin aber faget, man habenur zwenen jungen Sohnen des Pringen das leben erhalten, die nach louvo geführet wurden e). Man fand nicht mehr als zwen und vierzig tobte Rorper, die andern waren in dem Fluffe umgekommen. Ben diefem gangen Unternehmen waren fieben Europäer und nur gehn Berluft ber Siamer geblieben f). Das Wefecht mabrete von fruh halb funfen an, bis um vier Uhr des Siamer. Albends. Die siamschen Mandarinen thaten vollkommen ihre Schuldigkeit, indem sie an Die gefährlichsten Derter, mit bem Gabel in der Hand, giengen, und die Befehle des Ministers mit einer wundernswurdigen Geschwindigkeit ausführen ließen. Da alles zu Enbe war, so gab herr Constance Befehl, daß man den Macassaren, die man todt gefunben hatte, die Ropfe abhauen, und fie in ihrem lager zur Schau ausstellen follte. End= lich reisete er ab, um dem Konige von dem Erfolge diefer großen Schlacht Nachricht zu bringen. Ge. Majeftat bezeugete ibm, baf fie mit feinem Betragen vollkommen gufrie- Bufriedenheie den sen; und gab ihm zugleich einen gelinden Berweis, daß er sich allzu sehr der Gefahr des Koniges ausgesetset hatte, und befahl ibm, ben Englandern und Frangofen, Die mit ihm die Wefahr von Giam. und ben Sieg getheilet hatten, von seinetwegen zu banken g).

Zachard feget zu Diefer Erzählung einige befondere Umftande bingu, Die er von bem Benfpiel ber Pater be Kontenan erfahren hatte, woraus man feben fann, wie weit die Macaffaren Standhaftig-Die Standhaftigfeit und ben Muth treiben. Da viere von ihnen, welche ben Dienft des feit der Das

Gangliche

Roniges caffaren.

gefchlagenen Ungriffe, zween Monate vor biefer Miederlage, worinnen, wie er faget, siebenzehn Eutopaerr und mehr als taufend Giamer geblieben waren. Da aber de la Mare selbst daben gewesen, fo halt man fich an feine Erzählung, die über diefes viel umståndlicher ift, als die andere.

g) De la Mare, am angef. Orte a. d. 115 u. vor: bergeh. Ceite.

Sorbin. 1686.

Roniges von Siam, eben ben Lag, da bie Busammenverschwörung ausbrach, verlaffen hatten, um fich mit ihren kandesleuten zu vereinigen, waren zum Tode verdammet morben, fo schlug sich biefer Pater für ne ins Mittel, um ihre Todesstrafe noch aufzuschies ben, weil er fich einbildete, daß diefe Unglucklichen, die bereits viel ausgestanden hatten, gelehriger fern wurden, die Erkenntnif des Chriftenthums anzunehmen. Gie hatten eben eine erschreckliche Marter ausgestanden. Man hatte sie mit Stockschlägen labm geschlagen : man batte ihnen Nagel unter bie Magel eingefchlagen, alle Finger zermalmet, Feuer an ihre Urme geleget, und die Schlafe zwischen zwe. Bretter gepreffet. Der herr le Clerc, der ihre Sprache redete, that alles mögliche, fie zu befehren, aber vergebens; dabero faben fich die Bater genothiget, fie ber Gerechtigkeit ju überlaffen. Gie murben auf der Erde an Sanden und Fugen gebunden, fest gemachet, und ihr Korper, so weit es die Schamhaftigfeit erlauben fonnte, entbloget. In Diefem Zustande ließ man einen Tieger los, ber, nachdem er sie, ohne ihnen etwas gethan zu haben, berochen hatte, sich bestre= bete, aus der Einfassung, die vier Fuß boch war, heraus zu kommen. Es war schon Mittag, als er die Uebelthater noch nicht angerühret hatte, ob fie feben feit sieben Uhr: bes Morgens waren ausgesehet worben. Die Benfer jogen ben Tieger aus Ungeduld. wieder jurud, um biefe Clende an große Pfable aufgerichtet, anzubinden. Diefe Stellung schien fähiger zu fern, den Tieger zu reigen, welcher dreve davon, ehe ce Racht murbe, und in ber Macht auch den vierten, tobtete. Die Benber hielten biefes graufame Thier an zwoen Retten, Die auf benben Seiten über die Schranken beraus giengen, und zogen ihn wiber feinen Willen zu ben Uebelthatern. Das Wermundernswürdigfte baben mar, bag man fie niemals fich beflagen ober auch nur einen Seufzer thun horete. Der eine ließ fich den Fuß abfreffen, ohne ihn guruck zu gieben; ber andere ließ fich alle Webeine bes Urmes entzwey schlagen, ohne ben geringsten Laut von sich zu geben; der britte lief fich bas Blut, welches über fein Geficht herab lief, von bem Tieger ablecken, ohne bie Uugen weg zu wenden, und ohne die geringsie Bewegung des leibes zu machen. Gin eingiger tehrete fich an feinem Pfahle um, damit er diefes withende Thier vermiede; er flarb aber endlich mit eben ber Standhaftigfeit, wie die anvern.

Heberdruß des Bancof.

.:

Unterdeffen da diefes zu Giam vorgieng, befchafftigte fich ber Ritter von Forbin, Berfaffers zu der mit keinem Feinde mehr zu fechten hatte, zu Bancot bamit, daß er feine neuen Golbaten abrichtete, und die Restungswerfe zu Stande zu bringen suchete: allein, nichts konnte seinen Ueberdruß, ber seit seiner Abreife von Louvo zugenommen hatte, zerstreuen. Die Onabe des Roniaes hatte ihm biefen Aufenthalt nech ziemlich erträglich gemachet; ber zu Bancot aber verschaffete ihm nicht bas geringste Vergnügen. In Diefem Buffande fuchete er febr um feine Zurudber fung nach Sofe an: es fehlete aber bem Berru Conftan= ce niemals an einem Vorwand, seine Bitte zu nichte zu machen.

Man rath gehen.

Ungefahr um eben die Zeit empfieng ter Verfaffer viere von den Jesuiten, mit bethm, wieder nen er die Reise gethan batte, und bie nach China reiseten i). Diese Bater, nachbem fie an allem feinem Berdruffe, in Auf bung ber Beren Confiance, beffen Charafter fie eben reich zurück zu fo gut, wie er, fannten, Theil genonmen batten, riethen ibm, mit ehoftem wieder nach Frankreich zuruch zu kehren. Ihre Ermahnungen beftatigten feine Gefinnung, die er fchon feit langer Beit geheget hatte, noch niehr. Er hatte, faget er, auf ber einen Geite bas

b) Diefes waren eben die Jesuiten, welche die unglückliche Reise thaten, deren Beschreibung man the Designation of the the the the

Elend eines landes, welches ihm zu heben unmöglich schien, beständig vor Augen; und auf ber andern Geite Die Erculofigfeit eines Ministers, ber gur Belohnung feiner guten Dienfte, ibm auf verschiedene Art nach bem Leben getrachtet hatte. Ein neuer Befehl, den er unterdeffen vom Sofe erhielt, machete, baf er fich vollends entschloß, weil er aus felbigem nur allju febr fab, baß ber Saß des Ministers noch nicht erschöpfet mare.

Sorbin. 1686.

Es war feit furgem an der Sandbank ein englisches Schiff, bas vierzig Canonen Neme Schlin: und neunzig Mann führete, angekommen. herr Conftance gab bem hauptmanne ge, welcheihm Schuld , daß er dem Ronige von Siam por diefem um einen ansehnlichen Theil Baaren Berr Conftanbetrogen hatte. Unter Diesem ichonen Bormande schickete er bem Berfaffer Befehl gu, fich nur mit zween Main an Bord bes englischen Schiffes zu begeben, und biefen hauptmann, als einen, ber bestafters ber beleidigten Majeftat schuldig mare, gefangen gu nehmen. Diefes find die eigenen Ausdrucke des Befehls, den der Pater le Counte in fran-Jofischer Sprache geschrieben batte.

Ich fab gang leicht ein, fabrt der Berfaffer fort, daß biefer Auftrag, der mit dem Er entschließt bon ben Macaffaron nicht übel übereinkommt, nichts als eine neue Schlinge war. Ich fich, feinen entschloß mich aber bennoch, ben Befehl punktlich auszuführen. Der Berr Manuel, ein Billen zu er, Miffionar, der ein fehr guter Freund von mir war, und dem ich es fagete, gerieth dar- fullen. über in Erffaunen, weil ihm die Sache gang und gar unmöglich schien. Und ich, fagete ich zu ihm, will fie doch unternehmen. Ich will ben herrn Confiance baburch aufs Meugerne bringen, daß ich ihm zeige, daß Unternehmungen, die er fur unmöglich halt, und die er mir bloft deswegen aufträgt, weil er glaubet, daß ich darinnen umkommen soll, noch weit unter mir sind. Der Herr Manuel, der über meinen Entschluß noch mehr in Erflaunen gerieth, als er es über ben Befehl gewesen war, that alles mogliche, mich bavon abzuwenden. Ich fagete ihm aber, daß ich meinen Entschluß gefaffet hatte, und daß ich nicht bavon abgehen wurde, wenn es mir auch bas leben fosten sollte. Alls ich ihn hierauf verlaffen batte, fo sprang ich geschwind in meinen Balon mit vier und zwanzia Ruberern.

Um mich an dem herrn Conftance zu rachen, fo nahm ich boshafter Beife ben Der Better Better femer Frau, der ein Japaner, und ziemlich guter Mann, aber gang und gar fein des Minifters Colbat war, mit mir. Ich war zufrieben, baß ich ibn, indem ich ibm einen Plas von theilet die Geben beiden gab, die mich begleiten follten, eben ber Gefahr ausstellete, damit er felbst fahr mit ihm. urtheilen kennte, westen herr Conftance fabig ware. Bahrender Ueberfahrt von Bancot bis auf di. Mheede, mo bas Schiff lag, horete diefer gute Japaner nicht auf, mich ju fragen, mo ich ihn hieführen wollte. Es war aber noch nicht Zeit, seine Meugierde zu befriedigen. Da wir an die Sand ante kamen, fo nahm ich ein Schiff, bas man auf ber See brauchen frante, und lieg achte von meinen Ruberknechten, nebst bem Better ber Frau Con, ance und bem Converneur ber Sandbanke hineinfegen, und fuhr auf bas englische Schiff los. Wir waren nur noch zwo Geemeilen weit bavon entfernet, als mich mein Japaner wieder fragete, wo ich ibn benn binführen wollte? 3ch überreichete ihm ftatt ber Untwort ben Bejihl bes Reniges, und erklarete ihm felbigen auf portugiefifch. Er erschrack so sehr darüber, baß er sich nicht mehr halten kounte, und mit Thranen in den Mugen

im X Bande auf der 185 Ceite gelesen hot. Der P. von Fontenan aber, welcher der Berfaffer ift, faget, daß fie den Mitter von Fordin nicht gefehen hatten.

Sorbin. 1686.

Hugen zu mir fagete: "Was habe ich euch benn gethan, mein herr, baf ihr mich fo gut "Schlachtbanke führen wollet? und was wird fich ber englische hauptmann aus ben Be-"fehlen des Roniges, den er nicht fürchtet, und der auch ben biefer ganzen Sache der ftart-"fte nicht senn wird, machen?" Ich antwortete ihm, bag man punktlich gehorchen mußte, wenn man in Dienften eines Roniges ware, ohne die Wefahr zu unterfuchen, weil unfere Buter und unfer leben in der Gewalt unferer Dberherren ftunden. Alle diefe Grun-De halfen ben Dicfem Manne nichts; fie vermehreten im Gegentheile nur fein Schreden, und ba wir ans Schiff kamen, fo wurde es noch größer. Ich sagete ihm aber, um ihm wieder einen Muth zu machen, daß ich ein Mittel gefunden hatte, vermittelst beffen ich ben hauptmann zu fangen dachte, ohne uns bende allzu febr auszusehen; indem ich ihn unter einem Vorwande nothigen wollte, auf mein Schiff zu kommen. Ich übergab ihm zu gleicher Zeit den Befehl des Königes, daß er ihn fo lange in feiner Tasife verwahren follte, bis wir ihn nothig haben wurden: und ermahnete ihn vornehmlich, daß er sich Muth anfchaffen follte, ohne welchen unfer ganges Unternehmen gewiß fehl fchlagen wurbe. Dieser Mensch, der mehr vorsichtig, als vernünftig war, wollte auch noch wissen, was ich thun wurde, im Falle mein Unternehmen nicht von Starten gienge? "Allsbann, "antwortete ich ihm, werde ich mich auf macaffarisch aufführen: ich werde ben Degen "ziehen, und bem Sauptmanne fagen, baf ich Befehl habe, ihn gefangen zu nehmen; und "wenn er den geringsten Widerstand thut, so werde ich ihn umbringen. "ihr ben Befehl bes Koniges aus ber Tafche ziehen, und feinen Leuten zurufen: daß Ge. "Siamsche Majestat, wo sie widerstehen, sie alle werde hangen laffen." Herr, antwortete er mir, wir geben alfo jum Tobe. "Das ist unfer Schickfal, fagete ich "Au ihm: was hates zu bedeuten, ob wir beute ober morgen flerben, wenn es nur auf ei-"ne rubmliche Urt gefchieht?"

Wie er sich

Unterdeffen kamen wir an das Schiff; ich stieg in Begleitung bes Japaners, ber mehr herauswickelt. tobt, als lebendig war, hinein. Der englische Hauptmann, ber es merkete, fragete mich, was ihm fehlete, und nachdem ich ihm geantwortet hatte, baß er sich ein wenig vor der Gee fürchtete, fo ließ man uns in die Raiute auf bem Bintertheile des Schiffes geben, wohin man Wein brachte, und ich wurde mit einer großen Ungahl Canonenschuffen begrüßet, nachdem sich ber hauptmann zuvor über ben Zustand, worinnen ichisn fand, bas ift, in ber Muge und im Schlafrocke, febr entschuldiget hatte. Da er hierauf zu erfahren verlangete, was fur Gefchäffte mich in fein Schiff führeten: fo gab ich ihm zu versteben, baf es ein Borhaben betrafe, welches bie Sollander gemachet hatten, alle Schiffe, bie auf ber Rheebe lagen, zu verbrennen; und baf ich Befehl erhalten hatte, um ihrer Flotte, melche schon in der See ware, zuvor zu kommen, alle Schiffshauptleute zu versammlen, und mich mit ihnen über die Maafregeln, die man in einer fo fublichen Sache zu nehmen batte, zu bereben. Der Englander antwortete mir mit eben fo vieler Hufrichtigkeit, als ich blicken ließ, er wollte das Boot ins Waffer fegen laffen, um alle Befehlshaber, bie in ber Gegend lagen, auf fein Schiff zu rufen. Ich ftellete mich, als wenn ich feine 21ba ficht billigte. Da ich mich aber einen Hugenblick bedacht hatte, fo ftellete ich ihm vor, baf es beffer ware, wenn er fich felbst in das Boot fegete, weil fein Schiff am weiteffen entfernet ware; baf wir, er auf ber einen und ich auf ber andern Seite, geben wollten, alle Hauptleute, die auf der Mheede lagen, ju verfammlen; bag wir fie in bas Schiff, welches ber Sanbbanke am nachften lage, führen wollten, und baff ein jeber, wenn bie Berathfchlas - gung gung vorben mare, wieber in fein Schiff guruck geben kounte, ohne bager fo weit zu fahren Sorbin.

nothig batte.

Der hauptmann, ber nichts beforgete, nahm meinen Borfchlag willig an. Weil ich aber beständig befürchtete, er mochte seine Mennung andern, so trieb ich ihn an, sich der Er bemächtis Fluth, die auffeng abzulaufen, zu Muße zu machen, und indem ich in mein Schiff sprang, Hautmanes fo fekete ich mid) nieder, gleich als wenn ich mich auch entfernen wollte: einen ?lugenblick eines englihernach aber rief ich bem hauptmanne zu, indem ich mich fiellete, als wenn ich etwas We- ichen Schiffes fentliches vergeffen hatte, ber, in ber Abficht mich zu beehren, am Borbe feines Schiffes mit Lift. fund, um mich abfahren zu feben, daß er fich die Mube geben michte, zu mir zu fome men, weil ich ihm noch was wichtiges zu fagen hatte. Er fam, und ba er fich neben mir gefeget hatte, fo fuhr ich fort: und weil er foldes fo gleich mertete, fo fragete er mich. we ich ihn benn fo nackend hinführen wollte? und fieng an, ohne meine Untwort zu erwarten , feinen Leuten zuzurufen. Ich befahl hierauf meinen Ruderknechten , baß fie mit aller Gewalt fortrudern follten; und indem ich bem Sauptmanne meinen erhaltenen Befehl ankundigte, fo bezeugete ich ihm, wie leid es mir ware, baf ich mich biefer Lift gu Ausführung meines Auftrages hatte bedienen muffen.

Unterdeffen fieng die Schaluppe an, mich zu verfolgen; und da ich fah, baf ich mei- Befahr, weisne Gefangennehmung nicht vermeiben konnte, fo gieng ich an Bord eines kleinen portu- de er lauft, giefischen Schiffes, und befahl, mit bem Piftol in der Sand, meinem Gefangenen, ohne tandern gefich lange zu bedenken, hinauf zu fteigen, wenn ich ihn nicht vor den Ropf schießen sollte. fangen zwer: So bald er in bas Schiff war, fo verlangete ich von dem Befchlshaber Benftand, ber mir ben. felbigen auch bewilligte: aber acht ober zehn Mann, die er ben fich hatte, maren gar eine fdmade Bulfe wider ungefahr brenfig wohlbewaffnete Europäer, Die zu Rettung ihres Sauptmannes tapfer zu streiten entschlossen waren. Ich fagete alfo zu ihm: er follte feinen teuten gurufen, daß fie guruckfehreten, außerdem ware es um fein teben gescheben. Der unerschrockene Son, womit ich biefe Borte begleitete, bewog ben hauptmann, baf er seine Leuce zuruck geben ließ. Da ich sah, baß sie weit weg waren, so stieg ich wieder in mein Schiff, und nahm den Weg nach Bancof zu, wo ich nichts vergaß, was meinem

Englander feine Gefangenfchaft erträglich machen konnte.

Ich gab dem Herrn Confiance Nachricht, wie richtig ich feine Befehle ausgeführet Geine Behatte, worüber ich mich, jedoch mit Vorsichtigkeit beklagen zu konnen glaubete, weit ich schwerden ben nicht von ber ftarkften Parten war, und mit einem gefährlichen Seinde gu thun hatte. ffance, Ich begnügete mich damit, baf ich ihm vorstellete, wie mir bergleichen Ausführungen, die er mir auftruge, gang und gar nicht anständig waren, und daß es sich nicht wohl zu Schicken fibien, einem Ubmirale Befehle zuzufertigen, die man gemeiniglich nur ben geringsten Unterofficieren auftrige. Bu gleicher Zeit schickete ich meinen Gefangenen nach Louvo, woselbst er fich, vermittelft gehntausend Thalern, die ber Berr Conftance fich gugueignen für aut befand, aus diefem Sanbel jog. Was mich aber anbelangete, fo lengnete Neue Ber-Diefer Minister, baf er mir gedachten Befehl zugeschicket hatte; und ba er mich in ber Unt. weife, bie er wort, die er mir gab, jum andern Male einer Verwegenheit und Unvorsichtigfeit be- von ihm etschuldigte, fo verboth er mir im Ramen des Koniges, mid uber zwo Meilen von Ban- balt. cof zu entsernen.

Ueber diefes Berfahren mar ich dermaßen aufgebracht, daß ich mich weiter mit nichts, Er benket auf als mit meiner Ructreife nach Frankreich, besichafftigte. Unterdeffen aber, ba ich eine gin- ale auf feine

stige Rückreife.

1686.

Sorbin. 1686.

ftige Gelegenheit erwartete, faffete ich ben Entschluß, mich zu verfiellen; und um meinen Verdruff, in dieser Urt von Berbannung, ju vertreiben, so machete ich mir von Zeit Bu Beit mit bem Crocobilfange ein Bergnugen, beren man in ben Gegenden um Bancot herum eine große Menge findet. Da ich eines Tages ven diefem Jange zuruck fam, fo wunderte ich mich febr, ba ich wieder in mein Saus gieng, bag ich die vier Jesuiten, Die furze Zeit zuvor nach China abgereiset waren, wieber fab. Diese Bater waren in einem erbarmlichen Zustande. Gie hatten ben den Ruften von Cambana und von Siam Schiffbruch gelitten, und in ber Nothwendigkeit, worinnen fie fich befanden, durch faft unzugangliche kander zu Fuße zu geben, unaussprechlich viel ausgestanden i). Sch nahm fie fo gut auf, als es nur möglich war; und ba ich alle bas üble Berfahren bes herrn Conftance auf dem Bergen batte, fo zeigete ich ihnen ben Befehl, den ich wegen bes englis schen Hauptmannes erhalten, und die Untwort des Ministers auf die Machricht, die ich ihm von diefem Unternehmen gegeben hatte. Go befcheiben auch diefe Bater waren, fo founten fie body ihren Born nicht zuruck halten; und ba fie freger, als bas erfie Mal, mit mir redeten k), fo riethen sie mir ohne Umschweif, daß ich mich so bald, als es möglich ware, zuruck begeben follte, aus Furcht, ber Minister mochte endlich feine Maagregela fo gut nehmen, daß ich ihm nicht mehr entgehen könnte.

Seine Unter: vier Jesuiten über ben Grn. Conftance.

Da ich endlich meine Abreife nicht langer aufschieben wollte, fo entschloß ich mich, redung mit mir bie Rudreife eines Schiffes ber offindischen Compagnie, bas feit einigen Lagen von Pondichern angekommen war, zu Nuge zu machen. Da ich aber folde Benner in Giam vermaltet batte, und von dem Konige jederzeit mit Gutigkeiten war beihret worben, fo schickete es sich nicht für mich, als ein Weglaufer fort zu gehen. Ich farieb baber an ben Berrn Confrance, ihn zu bitten, daß er mir, meinen Abschied von dem Konige zu erhalten, behulflich fenn mochte: indem ich vorwendete, daß meine Gefundheit, die täglich mehr abnahme, mir nicht erlaubete, langer in biefem Ronigreiche zu bleiben. Ich erboth mich auch, felbst an den hof zu geben, und um die Erlaubniß, mich zuruck begeben zu durfen, zu bitten, wenn er es für nothig hielte. Weil er nun nicht mehr eben die Urfachen, wie vor biefem hatte, fich meiner Rudfehr nach Frankreich wegen zu fürchten, und mich auch nicht wieder an bem Sofe sehen wollte: so antwortete er mir sogleich, bag es mir frev ftunde, mich hin zu begeben, wo ich hin wollte, weil der Konig nicht Willens ware, mich zu zwingen.

Befehl bes nach Hofe fommen zu laffen.

Che ich Bancok verließ, so schrieb ich an einen jungen Mandarin, ber ein guter Königes, ihn Freund von mir war, Namens Drepi, welcher eben ber war, ben ich von den Stockfihlagen errettet hatte, und der mir feit der Zeit, aus Erkenntlichkeit für diesen Dienft, beständig ergeben gewesen war. Ich benachrichtigte ihm, daß ich im Begriffe ware, nach Frankreich zuruck zu kehren; und indem ich Abschied von ihm nahm, so bath ich ihn zu gleicher Zeit, mir einen Theil feiner Freundschaft zu erhalten, und fort zu fahren die Frangofen zu befchüten. Prepi, ber meiner Abreise wegen gerühret mar, redete mit bem Ronige bavon, ber fich über biefe Machricht febr wunderte. Er fragete seinen Minister करी पान क्षेत्रामा है है । इसके के मा अनुवार के जो सामा कर है

<sup>2)</sup> Man sehe im X Theile die Reiseboschreibung Des Pater von Fontenan, der mit der Uchtung, welaufrieden ift.

k) Diefes ift bas andere Mal, baf ber Berfaffer die Jesuiten ben ihrer Ubreife gefehen gu has che ihnen der Berfaffer wieder erwies, febr wohl ben faget, ob er fcont, nach dem Pater von Fontes

um die Urfachen beffelben, und befahl ibm, er follte mich nach Sofe kommen laffen, um sie von mir selbst zu vernehmen. Ich ersuhr durch die Untwort des Prepi alle diese Umftande. Conftance befand fich biefes Befehls wegen in großer Verlegenheit: er wolfte nicht, daß ich ben Sofe erscheinen follte, und gleichwohl follte er mich boch felbst dabin fommen laffen. Er schickete mir babero, um fich aus dem handel zu ziehen, einen portu- Conftauce febt. giefifchen Officier, ber unter bem Bormande, mir eine Chre anzuthun, bon dem Konige detihm einen Befehl erhalten hatte, mich nach Hofe zu begleiten. Dieser Falistrick war zu offenbar, portugiefischen als baß id) mich badurch hatte follen fangen laffen. Ich wußte wohl, daß fich ber Ronig , wenn er feine Befehle wegschickete, niemals anderer, als Soldaten von feiner leibwache, bedienete. Der Bischof von Metellopolis, herr Manuel, und ber Factor ber wegen feines Compagnie, bie jugegen waren, ba ber Portugiefe mit mir rebete, verstelleten fich nicht. Auftrages. mir biefermegen ihre Unruhe zu erfennen zu geben. Der Berr Bifchof fagete vornehmlich zu mir, nachbem er mich ben Geite gezogen hatte: " Suten Gie fich wohl, baß Gie "fich biefen Portugiefen nicht anvertrauen; ich tenne ben Berm Conftance: Diefe Leutr "haben gang gewiß Befehl, Gie auf bom Wege umzubringen; und ber Minifter wird "fich baburd berauswickeln, baf er fie hangen laft, bamit fie ihn nicht angeben fonnen. "Er wird nachgebends jum Ronige fagen, baf er fie bat umbringen laffen, um die Er-"mordung bes Ritters von Forbin zu rachen; und diefer Pring, ber blof burch feinen "Minister sieht, wird alles biefes fur mahr halten. Glauben Gie mir, entziehen Gie "fich ben Banben eines fo liftigen und boshaften Jeinbes, weil Gie fo gludlich find, und " die Mittel dagu in Sanben haben. "

Ich bankete ihm für biefen guten Rath, wie ich es auch zu thun schuldig mar, wen- Forbin wei. bete mich an ben Officier, und fagete gu ibm: bag ich ben Befehl, ben er mir ge- gert fich, mit bracht hatte, gar nicht annahme; und baß es ganz und gar nicht mahrscheinlich was ihm zu gehen. re, bag Ce. Majeståt, bie mir erlaubet hatte, mich guruck zu begeben, ihren Entfifluß fo balb follte geandert haben, noch daß fie mich, der guten Grunde ungeachtet, Die ich ihr anzuführen die Ehre gehabt batte, in ihren Staaten langer guruck halten wollte; und baf er, wenn er es fur gut hielte, abreifen, und meine Antwort bem Herrn Confiance zuruck bringen konnte. Sch redete bloß beswegen fo fren, weil ich nicht lange mehr in Siam bleiben wollte, und von bem Saffe bes Ministers nichts mehr zu befürchten hatte.

Wir giengen wirklich ben folgenden Morgen unter Segel. Ich schäßete mich Seinellbreife. so glucklich, biefes verfluchte Land zu verlassen, baf ich in einem Augenblicke alle mein vergangenes Elend vergag. I sond son eine not not ingebil aft il. Sogaff, ele compune the Guides, but eather Willethames arighericing hassey, come a son in lack.

Track a start Change Color of Mariety Marriage Sec. of Alliange

commel oin Laice becaus, rectares our rich les sibre, mi & d'Ernang van prie Mer d'er de

Suche fier, uneben de nicht gugleheitere Bereit, Beiter im Genege von ihrem fil अधि हिल्लांतर विवस्ता मा रांग्ला है। देश हैं है। देश व

nay damals abwesend war. Diefer Biberfpruch als er einen wirflichen Bortheil hat, ober von ist blog feiner sonderbaren Urt wegen merkwur- einem wiber Billen begangenen Fehler her gu rubdig, ba er fo wenig einer Bergleichung fabig ift, ren fcheint.

. જો હતા કરા કરા છે. જો છે. એર હવે તેરે કેર્યાર્ક

· Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

Sorbin. 1687.

## Der III Abschnitt.

## Forbins Rudreise.

Sabrt durch bie Meerenge von Malaca. Ankunft Elend in Giam. Erlauterung wegen Des Sitten in einer Pagode. Reife nach Majulipatam. Großer Schwarm Fliegen. Undere Urten ber: felben. Berheerung ber Peft zu Masulipatam. unter dem Schiffsvolfe; wie er derfelben entgeht. Buftand der Frangofen ju Siam. Luftige Bergleichung zwischen Frankreich und Siam. Ruck: fehr eines frangofischen Befandten mit ihm.

gu Pondichery. Seine Gefahr auf der Jagd; nern in dem foniglichen . Pallafte, Unterres . dung von dem Herrn Confrance. Forbin kommit nach Frankreich; fattet bem Konige von dent Buftande in Giam Bericht ab. Religionsfa-Abreife nach den fiamichen Ruften. Rrantheit: chen. Frucht ber Miffionen, Unterredung mit dem D. de la Chaife deswegen; mit dem Berrn !! de Seignelan wegen des Beften des Koniges und ber Handlung.

Die Meerenge von Malaca.

Muftern.

Mffe.

gabrt durch Gie widrigen Winde, welche entstunden, da wir durch die Meerenge von Malaca giengen, nothigten uns, einige Tage baselbst Unter zu werfen. Man fant bier portreffliche Austern, die man auf den Relfen, woran sie so fest hangen, daß es unmba-Bortreffliche lich ift, fie abzureißen, selbst essen mußte. Da ich eines Tages ziemlich tief ins land auf bie Jagd gegangen war, so töbtete ich einen ungeheuren Uffen, ber mit Augen, die vor Ungeheurer Wuth funkelten, und mit einem unerschrockenen Unsehen, welches mich batte erschrecken konnen, wenn ich nicht mit einer guten Jagoflinte ware verfeben gewesen, auf mich los fam. Er war bennahe bren Fuß bod; fein Samanz war funf Juß lang und bas Beficht bicke und voller Blattern. Die Einwohner des Landes versicherten mich, ich ware febr glucklich gewesen, daß ich dieses Thier getodtet hatte, weil es mich fonst erwurgen konnen, wenn ich es verfehlet hatte. Unfere Matrofen bekannten, baf fie in gang Indien niemals einen so großen Uffen gesehen hatten.

Sinfeln von Micobar.

Bon ber Meerenge von Malaca giengen wir burch die Inseln von Nicobar, beren Einwohner Wilde find, die gang nadend gehen, und bloft von Riffhen, ober von einigen Früchten, die fie in den Holgern finden, leben. Drenftig Meilen von Diefen Enlanben gegen Norben zu liegt die Infel Undaman, die wir von weitem faben, und die von ben graufamfren Menschenfressern, die in gang Indien sind, bewohner wird. Der übrige Ankunft zu Theil der Fahrt des Meerbusens von Bengalen war bis nach Pondichery sehr glücklich, wos Pondichery. felbst mich der herr Martin, der damals Generaldirector über diese Mieterlaffung mar,

so gut aufnahm, als es ihm nur möglich war.

Forbins Ge= Jago.

Ich wartete zu Pondichern lange Zeit auf die Unkunft europäischer Schiffe, welfahr auf der che dieses Jahr über die Gewohnheit lange außen blieben. Meine gewöhnliche Beschäffti= gung war die Jagd. Diefes Vergnügen ware eines Tages fast trauria für mich geworben. Ein Fuchs, ben meine Windhunde aufgetrieben hatten, war in ein Fuchsloch gefrochen. Ich wollte ihn also nothigen, heraus zu geben, indem ich bas Loth mit Strobe anfüllete, und es ansleckete. Indem ich mich nun buckete, um es anzublasen, so kam auf einmal ein Thier heraus, welches auf mich los fuhr, mich niederwarf und mir über das Besicht lief, woben es mich zugleich mit Strohe, Feuer und Rauche bedeckete, worauf es zween Schritte bavon in einen Fluß fprang. Alles biefes gieng fo gefchwind zu, bag bas Thier bereits unter bem Baffer war, che ich mich im Stande befand, wieder aufzustes gar grand rett fit meder manis rettellinger grand i bei bei benig

<sup>2)</sup> Dergleichen Begebenheiten muffen einem nicht gleichgultig portonmen; benn fie find, außer diacatily and the confirmation will and the

ben; welches mich nebft bem Schrecken, bas ich baben batte, verhinderte, feine Weffalt zu betrachten: es war aber ohne Zweifel ein Erocodil 1).

Sorbin.

Meine Mengierde jog mir burg barauf einen andern Zufall zu, woraus ich mich mit mehr Blicke, als Berfrande, wickelte. Die Einwohner von Pondichern haben eine Meile von diefer Stadt eine berühmte Pagobe, wo fie jahrlich ihren vornehmften Gottheiten zu fahrlicher Bu-Chren ein fewerliches Fest halten. Ich war ben den außerlichen Ceremonien, eines Dieser fall in einer Beffe, ein Beuge: aber man wollte mir nicht erlauben, in ben Tempel binein zu geben. Zween Tage bernach febrete ich babin gurud, und trat mit fieben andern Krangofen, welche fie auch zu feben wunfcheten, an Die Thure. Der Dberfte von den Braminen widerfebete fich nochmals unferer Absicht; ich bemächtigte mich aber auf feine Verweigerung. ohne mir die Muhe zu geben, ihm zu antworten, eines Dolches, den er in feinem Gurtel fteden hatte, hielt ihm bie Spike vor, und brobete, ihn umzubringen. Er nahm bie Alucht, und wir giengen in die Pagobe, worinnen wir weiter nichts, als viele Bogenbil- Baser darins ber von verfchiedener Broffe, alle gufammen in einer unanftandigen Stellung faben. Un= nen fiebt. terbeffen da wir uns die Zeit vertrieben, sie anzusehen, machete der Bramine, um sich wegen bes empfangenen Schimpfes zu rachen, in ber umliegenden Wegend, Larm, und fam von mehr, als brenhundert Menschen begleitet wieder zu uns zurück. Allein, Diefes Bolf, welches das allerverzagteffe auf der gangen Welt ift, hatte nicht den Muth, fich uns ju nahern ba es fah, bag wir Teuerrohre hatten.

Da die frangofischen Schiffe noch nicht ankamen, fo entschloß ich mich, mir bie 216fabrt eines Compagnichtiffes zu Dinge zu machen, welches fo gleich nach Magulipatan Magulipatan, unter Segel geben follte, in der Absicht, von biefer Stadt nach Golconda zu schiffen, welches nur breifig Meilen bavon liegt, und welches der große Mogul bamals belagerte. Ich war neugierig, ju feben, wie diese Wolfer Krieg führen: es stund aber nicht in meiner Gewalt, mein Vorhaben auszuführen.

Da wir in ber besten Jahreszeit waren, so wurde unsere Reise in wenig Tagen sehr gludlich geenbiget. Wir waren nur noch acht Geemeilen von Masulipatan, als wir von Schwarm ber landseite ber, eine schwarze und dicke Wolfe fommen faben, die wir für ein Gewitter Tliegen. hielten. Man band fo gleich, aus Furcht vor einem Unglude, die Segel ein. Die Bolte kam endlich mit sehr wenig Wind ans Schiff, bie aber von einer machtigen Menge großer Fliegen begleitet war, beren hintertheil violblau war, und die übrigens mit den europaifchen Fliegen ziemlich überein kamen. Gie fielen bem Schiffsvolke fo befchwerlich, baß sich ein jeder einige Augenblicke zu verbergen genothiget fab. Das Meer war gang und gar mit diesem Ungeziefer bedecket, und wir hatten eine so große Menge bavon im Schiffe, daß wir mehr als funfhundert Enmer Baffer barauf werfen mußten, um es wieder zu reinigen. Die beite in Ben gening auf beit beite b

Ungefahr vier Geemeilen von ber Stabt faben wir einen neuen Debel, ber fie gang Unbere Arten. und gar bedeckete. So wie wir naber kamen, so breitete sich auch dieser Rebel aus, und wir fahen nach und nach weiter nichts, als die Gipfel von den Bergen. Da wir naber ans land famen, to fahen wir, daß diefe Wolfe nichts anders war, als eine unaussprechliche Menge andere Fliegen, die von den ersten gang und gar unterschieden waren. Diefe hatten vier Flügel und waren ben Wasserfliegen abnlich, die einen schwarz und gelbgetogen mig. Der gegen gegen bei ber bei ber Ber bei bei Ber bei bei bei bei ften

bem Untheile, ben man iederzeit an einem Schriftfieller nimmt, benen, die in biefe Lander reifen, ju wiffen febr vortheilbaft.

Sorbin. 1687.

ftreiften Schwang haben. Je weiter wir famen, defto mehr vermehrete fich diefes Ungegiefer; es war eine fo große Ungahl besielben, bas wir bas land bafür nicht feben, und uns felbigem nicht anders, als mit bem Senkblene, nabern konnten. Nachdem man Unfer geworfen hatte, fo fetete fich ein Buchhalter ber Compagnie, Namens Delande, ber Befehl hatte, das Comptoir zu untersuchen, in die Schaluppe, wohin ich ihm nebst bem Hauptmanne folgete. Um aber bas land, welches uns die Fliegen gang und gar verbargen, nicht zu verfehlen, fo faben wir uns genothiget, einen Seccompag mit zu nehmen, durch beffen Benhulfe wir ans kand famen.

Verwiffuna Masulipatan.

Da wir niemanden in dem haven faben, so begaben wir uns auf den Packfof, welder Deft zu der gleichfalls verlaffen mar. Wir giengen voller Bermunderung über Diefe Renigkeit burch viele Gaffen, nach ber Seite gu, wo bas Comptoir ber offindischen Compagnie mar, ohne noch einen Menfchen zu feben. Diese Einsamfeit, die in der gangen Stadt berrsche te, nebit einem merträglichen Geffanke, machete, bag wir bie Urfache bavon leicht ein= saben. Nachbem wir ein ziemliches Stuck Weges gegangen waren, so famen wir an das franzosische Haus. Die Charen bestelben waren offen, und wir fanden den todten Leichnam bes Directore burinnen, ber feit wenigen Tagen gestorben zu sem schien. Das Haus war geplunderr worden, und alles war darinnen in ber großten Unordnung. Ich kam, von einem fo erfdredlichen Unblicke gerühret, wieder auf die Straffe, und fagete zu Delanden, wir wurden wohl chun, wenn wir wieder an Bord gurud fehreten, weil hier für uns nichts zu thun mare. Er antworrere mir aber, feine Commission nothigte ihn, weiter ju gehen, und er maßte fich jum wenigfen bet aben, jenand gu finden, der uns von ben Urfachen biefes Lingliels genauer untereichten tonnte, weit er von feiner Reife Rechenschaft geben foilte. Wir giengen alfo weiter fort bis an bas erglische Comptoir, welches verschlossen war. Bir mochten pochen, wie wir wollten, es antwortete niemand. Von da giengen wir ans Hollandische. Von achtzig Verfonen, woraus es befinnd, waren nur noch vierzehn übrig; und biefe waren mehr Gefrenfter, als Menfchen. Sie fageten une, Die Deft hatte biefe Stadt in ben Zuftand verfeget, morinnen wir fie gefunden hatten; Die meiften Einwohner maren todt, und bie übrigen hatten fich aufs Land begeben; fie konnten und von dem frangofischen Sauf keine Machricht geben; die Englanber hatten das Ihrige verlaffen, nachdem fie ihre meiften leute verloren, und es mare ih= nen, ba fie unfägliche Edjage in ihrem Saufe batten, ben lebensftrafe verbothen, binaus ju geben, ohne welches fie nicht wurden da geblieben fenn.

26fahrt bes Schiffes nach den Ruften von Giam:

In bem Zuffande, worinnen biefe ungludliche Stadt war, batte es nicht bas Unfehen, baß sich ein Schiff finden wurde, bas mich nach Golconda brachte; babero mußte ich es mir vergeben laffen, die Belagerung anzuseben m). Da wir wieder in unfer Chiff guruck famen, wo wir bas, was wir erfahren hatten, ankundigten: fo murde beschloffen, baß wir fo gleich wieder unter Segel geben, und unfern Weg nach bem Saven von Mergui nehmen wollten, der an der westlichen Rufte des Ronigreiches Ciam liegt. Mit bem außersten Verdruffe fah ich mich genothiget, in ein land zurück zu kehren, aus welchem beraus ju geben, ich mir furz zuvor Gluck gewünschet hatte. Weil aber Diefer Saven mehr als hundert Seemeilen vom Sofe entfernet ift, und ich überdieses in einem franzost=

m) Diefe Belagerung, die fich ben zten des hornungs angefangen hatte, endigte fich ben 20ften Des Beinmonates in eben bem Jahre durch die Ercberung ber Stadt.

schen Schiffe mar, so glaubete ich, daß ich daselbst wider die Bosheit des herrn Con-

stance sicher senn würde.

Den britten Lag nach unserer Ubreife von Masulipatan wurden einige Matrosen, Die mie ber Schalupre aus Land gestiegen waren, frank. Die Urfache ihrer Rrankbeiten fonnte nicht zweifelhaft fenn, und ba der Bundarzt fab, bag fie ein Fieber hatten, fo lief unter den er ihnen Aber. Den Zag varauf wurde ich felbst angefallen: allein, ich ließ mich nicht zur Schiffelen: Moer laffon. Die andern Matrofen, die mit in Der Schaluppe gewesen waren, hatten ten. eben das Schickfal wie die ersten; und es wurde ihnen eben so, wie jenen, die Aber geschlagen. Cie ftarben alle wenig Tage bernach. Mein Fieber, welches noch immer fortgieng, war mit einer fo großen Ausdünstung begleitet, daß ich fast feine Rraft mehr zu reden hatte: jum größten Unglucke fieng es an, an Borrath zu fehlen, und es war nichts mehr im Schiffe, wovon man Brube kochen konnte.

Ich hatte mich niemals in einem traurigern Zustande befunden; und da ich nicht Wie er daven wukte, zu mas ich mich entschließen follte, fo fiel mir ein, mir perfischen Wein geben zu laffen, tommt. wovon ich ungefähr ein halbes Glas voll trank, und darauf fest einschlief. Ginige Stunben hernach wachete ich voller Schweiß wieder auf: indessen schien es mir, als wenn sich mein Gesicht ein wenig gestärket hatte. Ich brauchete mein Mittel nochmals, und verdonnelte Die Dofin; ich fehlicf wieder ein und erwachete gang im Baffer wieder auf; ich war aber vielmehr rravicket, als bas erfte Mal. 3th wiederholete mein Mittel ciniae Lage hinter einauber, nab aft jedes Mat ein Studichen Zwieback bagu, nachdem ich es Allber in bem Alleine eineremnfet batte. Delande und ber Sauptmann, Die von eben ber Rrantheit befollen wurden, macheten fich mein Benfpiel zu Ruge, schlugen bas Aberlaffen ab, und verlangeten kein ander Mittel, als meines. Nach und nach wurde unsere Manksmmt Gefundheit wieder hergefiellet, und wir kamen endlich zu Mergui an, wo der Heberfluff duMerguian. ber lebensmittel unfere Genefung in wenig Tagen vollends beforderte. Von fiebenzehn, die in der Schaluppe gewesen, waren wir die dren einzigen, die davon kamen; ohne Zweifel deswegen, weil wir nicht zur Aber gelassen hatten; fo mahr ift es, bag es ben pestilengialischen Fiebern töbtlich ift.

Wenig Tage nach unferer Ankunft zu Mergui, fam ber herr Ceberet von louvo mit einem großen Gefolge von Mandarinen begleitet dabin. Der Herr la Loubere und er, beit der Ums waren von Frankreich abgeschicket worden, der Handlung wegen zu tractiven, und mit Kranzosen zu dem Herrn Confiance alles in Ordnung zu bringen. Die Unterhandlung, welche ber P. Siam. Tachard über fich genommen hatte, war gut von Statten gegangen. Diefer Pater, ber von dem Herrn Conftance betrogen worden war, und ber Religion und dem Staate gute Dienfle zu leiften glaubete, hatte nichte unterlaffen, ben Sof babin zu bewegen, baf er an den Absichten des siamschen Ministers Untheil nahme; und auf fein Wort hatte man fich entschlossen, Truppen babin gu fehicken, die ber Nitter Des garges anführete, bem man, bem Bertrage gu Folge, ber gwifthen ben Ministern bender Ronige unterzeichnet wor-

den war, die Restung Baucof übergel in hatte-

Der Mandavin, ber als Abgefandter nach Frankreich war geschicket worden, war Luftige Berunter benjenigen, die ten Deren Ceberer begleiteten. Go balb er mich fah, fo lief er auf gleichung ei mich ju, und fagete, von ter Prache biefes Ronigreiches erfüllet, zu mir: ich batte viel und Siamers Urfache wieder in mein: Land guruckfehren zu wollen; er hatte meine ganze. Familie und Frankreich uberfchiedene meiner Freunde gefeben, mit benen er fich oft von mir unterhalten batte; und Siam.

Sorbin. 1687.

Beldhaffen.

Sorbin.

ba er mir hierauf von bem hofe, und von dem, was ibn am meiften gerühret, eine prachtige lobeserhebung gemachet batte, fo fetete er in schlechtem Frangofischen bingu: la France

grand bon, Siam petir bon. Frankreich viel gut, Siam wenig gut.

Rudreise eis . zöfischen Abge: fandten mit Ceine Rlagen über den Srn.

Conftance. Urmuth in

Siam,

Der Berr Ceberet, ber fich von Louvo ju Lande nach Merqui begeben hatte, fchickete nes der fran alle diese Mandarinen, nachdem er ihnen zuvor einem jeden ansehnliche Geschenke gemachet hatte, wieder zurudt. Er febete fich hierauf mit uns auf bas Compagniefchiff, und wir bemBerfasser, nahmen unfern Weg nach Pondichern zu. Diefer Minister sagete uns fren, ba wir ibn über ben Fortgang der Unterhandlung befrageten, bag er gang und gar nicht mit bem Herrn Conftance zufrieden mare, ber ben Sof burch Berfprechung unnuger Dinge, bie pon allem Scheine ber Birflichteit entbloffet maren, verführet hatte. Der Berr Ceberet war von dem Urmuthe, welches er in diesem Konigreiche angetroffen batte, so eingenom= men, daß er gar nicht begreifen konnte, wie man batte fo kubn fenn und fo prachtige Beschreibungen bavon machen konnen. "Was ihr gefeben habet, fagete ich eines Tages zu "ihm, das ift noch das Befte gewesen. Diefes ganze Konigreich, welches fehr groß ift, "ist fast nichts anders, als eine große Bufte. Go, wie man tiefer ins Land kommt, fin-" bet man weiter nichts, als Walder und wilde Thiere. Das Wolf wohnet alles zusam-"men an dem Ufer des Fluffes, weil die Felber, welche er fechs Monate im Jahre übersichwennnet, fast ohne Bearbeitung einen großen Ueberfluß von Reis hervorbringt, wor-"innen ber gange Reichthum bes landes besteht. Alfo habet ifr, von ber Sandbanke an "bis nach louvo, in Anfchung bes Bolfes, ihrer Ctadte und lebensmittel, die fie bauen, , alles geschen, was in diesem Fonigreiche einige Aufmertsamkeit verbienen kann.,

Madricht von gen Theile des Edniglichen Pallastes.

Ein andermal, da herr Ceberet wunfchete, von ber Art, wie fich ber Kenis in feinem dem inwendi: Pallafte betrüge, einige Rachricht zu haben, antwortete ich ibm: "Es ift schwer, euch "über biefen Punct ein Benugen gu leiffen. Die von außen, fo vornehm fie auch fenn "mogen, kommen niemals in den Theil des Pallastes, ben der Ronig bewohnet, und " die einmal barinnen find, kommen nicht wieder heraus. Das, was man gewiß bavon weis, ift biefes, bag alles fehr geheim barinnen gehalten wird. Ein ieder bar fein be-"zeichnetes Umt und sein besonderes Vierthel barinnen, woraus er fich niemals entfernen "barf. Diejenigen, bie in einem Zimmer aufwarten, wiffen niche, mas in ben andern "vorgeht. Alle Zimmer haben alfo ihre befondern Bedienten bis auf bes Roniges fei= "nes, ber fein ganges leben fast eingesperret zubringt, weil er einen Theil seiner Sobeit barein febet, daß er fich febr felten zeiget. Wenn er mit feinen Miniftern, Die am meis "ften ben ihm in Onaden fteben, veden will: fo zeiget er fich an einem Fenfter, welches "ungefahr eine Muthe boch ift, wo er fie anhoret, und fo gleich wieder weggeht, wenn er "ihnen in wenig Worten seine Befehle gegeben bat."

Gefpråch wes Constance.

Da mich herr Ceberet auch wegen bes herrn Constance fragete, fo fagete ich ibm gen des Srn. alles, was ich von ihm wußte, und ob er schon die Absichten dieses Ministers selbstziem. lich wohl eingesehen batte, bessen funftliche Griffe er zu enebeden anfieng, so sagete ich ihm boch noch viel Dinge, die seiner Aufmerksamkeit entgangen waren, und an beren Wahrheit er nicht mehr zweiselte, als er meine Anmerkungen mit feinen Beobachtungen Bu verbinden im Stande war, Er redete mit mir von der Gifersucht bes Beren Conftance, und bon ben Gefahren, benen er mich oft ausgesenet batte. Unfere Frangofen gu India und zu Luvo hatten ihn von ber Begebenheit, bie ich mit ben Macaffaren und mit bem englischen Hauptmanne gehabt hatte, benachrichtiger; ich mußte ibm aber folche auch felbst erzählen.

Das angenehme Bergnugen, welches ber Berfaffer in allen biefen Unterrebungen fand, fich ju rachen, fcheint, bag er fo gar feine Reife darüber vergeffen babe. Er bemerfet aber boch auf eine eben fo gefällige Ilrt, baß ihn ber Generalbirector bes Comtoirs ber englischen Compagnie, ber ein geschworner Feind von dem Herrn Constance war, ben seiner Unkunft zu Wadrafpatan auf eine prächtige Mittagsmahlzeit eingeladen hatte. "woben biefer Minifter nicht gefchonet wurde; ber Director fagete: er wollte ibn bangen "laffen, wenn er ihn jemals ertappete." Von Madraspatan begab man sich nach Ponbichern, wo der Berr Du Quene Guitton, Commandeur eines toniglichen Schiffes, den Herrn Ceberet erwartete, mit dem fich der Verfasser zu Schiffe fehete, und gegen bas Unfimft bes Ende des heumonates im 1688ften Jahre nach einer fehr glucklichen Fahrt in Frankreich Berfaffers in wieder ankam. - . . . die en 18.16. 311 th mili

Bir wollen aber ben Ritter von Forbin ein Gemalbe vollends endigen laffen, wel- Beidt, bener ches er bloß entworfen, und wovon er hier in benen Unterredungen, die er mit bem Ronige dem Konige und feinen Ministern über bas Ronigreich Siam hatte, alle Buge gusammen genommen von ber Bebat. Ce. Majestat, saget er, fragete mich aufänglich, ob das Land reich ware? "Sire, des Konigreiantworrete ich ihm, bas Ronigreich Siam bringt nichts hervor und verbrauchet auch des Siam ab: "niches. " Das beift mit wenig Worten viel gefaget, erwiederte der Konig; und fiattet, indem er mich zu befragen fortfuhr, so wollte er wissen, was fur eine Regierungsart da ware, wie das Bolf lebete, und woher ber Konig alle die Geschenke nahme, die er nach Frankreich geschicket hatte. Ich antwortete Er. Majestat: "daß das Volk sehr arm mas, re; daß unter ihnen weber Abel noch Stand maren, und daß sie alle als Selaven bes "Roniges gebohren wurden, für welchen fie einen Theil des Jahres arbeiten mußten, "wenn er fie nicht burch die Erhebung zu der Burde eines Mandarins davon befregen -wollte: baß biefe Burde, welche fie aus bem Staube zoge, fie vor der Ungnade bes " Pringen nicht schüftete, worein fie fehr leicht fielen, und die jederzeit mit den hartesten "Strafen begleitet mare; baf ber Barcalan felbft, ob er fcon Premierminifter mare, fo " gut als die andern ausgesehet ware; daß er sich in biesem gefährlichen Posten burch nichts " anders erhielt, als daß er wie einer ber geringften im Bolle vor seinem Beren froche; "daß das gelindeste, was ihm begeanen konnte, wenn er in Ungnade fiele, diefes ware, " daß man ibn wieder zum Pfluge zuruck fchickete, nachdem er zuvor bart ware geftrafet " worden; Das die Cinwohner weiter nichts affen, als einige Kruchte und Reis, welche fie "im Meberfiuffe haben, ohne fich zu unterfteben, etwas lebendiges zu berühren, aus Furcht, "fie mochten ihre Verwandten freffen; daß Berr Conftance der Gefchenke wegen, die der "Ronig von Giam Gr. Majestat geschicket, ben Schaf erschöpfet und Untoften gemachet "hatte, bie er schwerlich wieder aufbringen wurde; baff bas Ronigreich Siam, welches "fast eine Salbinsel ausmachet, eine febr bequeme Niederlage senn konnte, um die Sand-"lung in Indien zu erleichtern, weil es an zwen Meere fliefe, die ihnen die Gemeinschaft "mit verschiedenen Landern, so wohl nach Often, als nach Westen, offnete; daß die Baaven dieser Bolfer jahrlich nach Siam auf eine Urt von Meffe geschaffet wurden, wo die "Siamer burch ben Berfauf ihrer Sachen einigen Profit macheten; baf bie vornehmften "Cinfunfte des Koniges in der handlung bestunden, die er in feinem Ronigreiche faft "allein triebe, worinnen man nichts, als Reis, Areca, etwas Zinn, einige Clephanten, die "man verkaufete, und einige Baute von roth Wildpret, womit das land angefüllet ift, fin-"bet; baf bie Sigmer, ba fie fast nackend giengen, ein Stud Cattun ausgenommen, wo-

Sorbin. 1688.

Sorbin. T688-

"mit sie die lenden umgurten, gar feine Art von Manufacturen hatten, ausgenommen "einige zu Resseltuche, wovon die Mandarinen allein sich eine Art von Semden zu ma-"then Recht hatten, die sie an Gallatagen anlegeten; daß, wenn fich ein Mandarin burch " feine Gefchicklichkeit eine kleine Summe Gelbes gefammlet hatte, er es fehr verfieden mufi-"te, wenn es ihm ber Pring nicht wegnehmen laffen follte; daß niemand liegende Grunde "bofafe; bafffie alle bem Ronige gehoreten, baber auch ber größte Theit bes Landes brach lie-, gen bliebe; und doß endlich das Bolf bafelbst so makig ware, daß eine Privatperson, die "jährlich funfzehn oder zwanzig Franken verdienen konnte, mehr hatte, als fie zu leben brauchete n). in a straightful the fact

Beschaffen: gion.

Mach einigen Erlauterungen über die siamschen Mungen brachte mich ber Ronig auf heit der Relie Die Religion, und fragete mich, ob viel Chriften in diesem Konigreiche waren, und ob der Konig im Ernfte bachte, felbst ein Chrift zu werden? "Sire, antwortete ich ihm, dieser "Pring hat niemals daran gebacht; und kein Sterblicher wurde fo verwegen fenn, ihm " biefen Untrag ju thun. Es ift mahr, baß ber Berr von Chaumont in ber Unrebe, bie er "ben seinem ersien Gebore an ihn hielt, viel von ber Religion rebete. Berr Conftance "aber, ber ihm ftatt bes Dolmetschers bienete, ließ auf eine geschickte Art biefen Artifel "weg. Der aposiolische Vicarius, ber zugegen mar, und ber vollkommen gut Siamisch " verstund, merkete es sehr wohl an, ob er sich wohl niemals unterstanden hatte, etwas "bavon zu fagen, aus Furcht, er mochte fich ben Beren Conftance über ben Sals gieben, "ber es ihm niemals wurde vergeben haben, wenn er ein Wort bavon gefaget bette; baff "in den Privatgehören, die der herr von Chaumont wahrend feiner Gefandtschaft gehabt "batte, beständig wieder auf die chrifiliche Religion gefommen nare; und daß Conflan-"ce, ber jederzeit Dolmetscher gewesen, als ein Mann von Berfiande, gwo Personen gefpielet hatte, indem er zum Konige von Siam gefaget, was ihm gefchmeichelt, und bem "Abgefandten geantwortet, was fich barauf geschicket hatte, fo, bag meter auf Seiten " des Koniges, noch auf Geiten des Herrn von Chaumont, etwas befchloffen worden ware, "als was bem herrn Conftance einem jeben ju fagen gefallen batte; baf ich biefes von "bem apostolischen Bicarius felbst hatte, ber allen ihren Privatunterredungen bengemob-"net, und fich barüber mit einer großen Bertraulichkeit gegen mich erklaret batte. . Der Ronig, ber mir fehr aufmertfam zugehoret hatte, fieng voller Bermunderung über Diefes Gefprach an zu lachen, und fagete zu mir: Die Dringen find febr unglücklich, wenn sie genothiger sind, sich auf Dolmetscher zu verlassen, die oft untreu sind.

Rrudt ber Millionen.

Diefer Pring fragete mich bierauf, ob die Miffionarien mit Frucht arbeiteten, und ob fie schon viel Siamer bekehret batten? " Micht einen einzigen, Gire, antwortete ich "ihm: weil aber ber größte Theil ber Bolfer, die biefes Ronigreich bewohnen, nichts als gein haufen von verschiedenen Mationen ift, und unter ihnen Siamer, eine giemlich an-"febnliche Zahl Portugiefen, Cochinchinefer und Japaner find, welche fich jur chrifili-"den Religion befennen, fo tragen die Miffionavien Corge fur fie und reichen ihnen Die "Cacramente. Gie geben von einem Dorfe jum andern, und schleichen fich vermittelft "ber Urzenenkunft, die sie ausüben, und kleiner Mittel, die sie austheilen, in die Saufer gein: aber ben allem bem ift ihr Rleif bis hieher umfonft gewesen. Das Beste, was fie

n) Die meiften von biefen Unmerfungen werden durch die Reifebeschreibung des la Loubere beftas figet, beren wir uns auch zu ber Befchreibung von Siam vornehmlich bedienet haben.

"thun, ift bicfes, baß fie die Rinder taufen, welche die Siamer, die febr arm find, ohne "ein Berbrechen zu begeben, aufs Telb legen. In ber Taufe biefer Rinder befleht bie " ganze Frucht, welche die Missionen in biesem lande hervorbringen.,

Da ber Pater de la Chaife, der Beichtvater bes Roniges, fich hatte merken laffen, daß er Unterredung auch über biefen Gegenstand mit mir zu reden wunschete, so wurde ich ben Gr. Hochebr- mit dem Pat. wurden eingeführet. Man hatte mir gefaget, daß ich auf mith Acht haben follte, weil be la Chaije ich vor dem feinsten Manne, der im Konigreiche mare, erscheinen mußte: ich hatte ihm Gegenstand. weiter nichts, als Wahrheiten, ju fagen. Diefer Pater redete faft bloß von der Religion und von bem lobenswurdigen Borhaben des Koniges von Ciam, welcher Jesuiten in feinen Staaten aufhalten, und ihnen ein Collegium und Obfervatorium wollte bauen laffen. Ich antwortete ihm aber barauf: "baß herr Conftance, ber ben Schut Gr. Majestat no. "thig batte, mehr verfprache, als er halten fonnte; baf bas Collegium und Obfervato-"rium ben Lebzeiten des Königes von Siam vielleicht wurde gebauet, und die Jesuiten "barinnen unterhalten werden; daß man fich aber, wenn diefer Pring fterben follte, in "Frankreich immer bereit halten mochte, ju Unterhaltung diefer Bater Mittel zu fuchen, " weil es gar nicht wahrscheinlich ware, daß ein neuer Konig von seinen Ginkunften darzu "etwas bentragen wurde. " Da mich ber Pater be la Chaife fo reben berete, fo fagete er zu mir: The stimmet mit dem Dater Tachard nicht überein. Ich antwortete ihm aber: "baß ich nichts, als die lautere Wahrheit fagete; daß ich weber wußte, was "ber Dater Tachard gesaget hatte, noch bie Bewegungsursachen fennete, bie ihn hatten steden laffen; daß ihn aber vielleicht feine Freundschaft fur den herrn Conftance, ber feis ne Urfachen ihn zu verführen gehabt hatte, verblenbet haben und ihn baher verdachtig "machen konnte; bafi er die furze Zeit, die er nebft bem herrn von Chaumont zu Siam "gewesen ware, das ganze Vertrauen biefes Ministers sich zu erwerben gewußt, bem er " fo gar, ben gewiffen Gelegenheiten, als frangofischer Gecretar gedienet hatte, und bag "ich felbst Befehle gesehen, die dieser Pater geschrieben hatte, die gezeichnet gewesen ma-"ren: par Monseigneur; und weiter unten Tachard." Ben diefem Worte fonnte sich der chrwurdige Bater des lachens nicht enthalten; ba er aber einen Augenblick hernach fein ernfthaftes und fittsames Unfeben, welches er selten ablegete, wieder annahm, fo that er noch verschiedene Fragen über ben Fortgang bes Chriftenthums an mich, worauf ich ihm sehr leicht antworten konnte.

Da ich von ber foniglichen Tafel fant, fo lieft mich ber herr von Seignelay in fein Unterrebung Cabinet fommen, und befragete mich über alles febr weitlauftig, was bas Befte bes mit dem Grn. Roniges und der Handlung betreffen konnte. Ich antwortete ihm auf dieses lettre, wie lay über das ich Er, Majestat geantwortet hatte: "daß das Konigreich Siam, da es nichts hervor- Biste des Re-" brachte, ju weiter nichts, als ju einer Niederlage, Die Handlung von China und Japan, niges und det "und andern indianischen Staaten ju befordern, Dienen konnte; und daß dabero die Die- Sandlung. "berlaffung, welche man burch Ueberfenbung einiger Truppen angefangen batte, gang "und gar unnuß mare, weil der Compagnie ihre dazu mehr als zu hinreichend ware; "daß die Restung Bancof zwar ben bem leben bes Koniges und bes herrn Confrance in "ber Gewalt ber Grangofen bleiben murbe, daß aber die Siamer, wenn einer daven fter-"ben follte, ihres eigenen Rugens wegen, und auf Unrathen ber Feinde Franfreichs, nicht " unterlaffen wurden, unfere Eruppen aus einem Plate zu jagen, der fie zu Meistern bes "Ronigreiches machete.

Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Sorbin.

Der Ausgang hatte bereits diese Vorhersagung des Versassers wahrgemachet, der kurze Zeit nach seiner Zurückkunft in Frankreich, die Umstände einer großen Veränderung ersuhr, die sich noch in eben dem Jahre zu Siam zugetragen hatte, und die er und mit wenig Worten erzählet. Weil er aber von dem, was daselbst vorgegangen, kein Augenzeuge gewesen ist, so nuß man andern, die daben gewesen sind, oder die sich hernach im Stande besunden haben, an dem Orte selbst Nachricht davon einzuziehen, den Vorzug sassen. Unter dieser letzen hat Rämpfer vielleicht nicht das größte Necht, den ersten Plas einzunehmen. Wir wollen solchen aber doch hier dem Auszuge aus seiner Neisebeschreibung einräumen, welchen der Herr Abrevost, mit Ausschließung der Nachrichten von Franzosen, die während der Unruhen in diesem Königreiche waren, einzurücken für gut besunden hat o).

Des Farges. 1688.

## Bericht von denen 1688 in Siam vorgefallenen Reichsveränderungen.

Cinleitung. Justand des siamischen Hoses; der Franzosen zu Bancek. Zwo Partepen trachten nach der Krone. Der Verfasser muß sich nach Louvo begeben; kehret nach Dancot zurück. Urssachen dazu. Die Brüder des Königes werden nach Hose berusen. Der jüngste giebt dem Bitten des Pitrachas nach. Der augenommene Sohn des Königes wird ermordet; Herr Constance gesangen genommen; sein trauriges Ende. Pitrachas juchet auch die Franzosen auszurotten.

Gefangennehmung aller Christen zu Louvo. Des Farges wird zum andern Male dahin gefordert. Er muß gehorchen; soll seine ganze Besahung marschiren lassen; muß seine beyden Sohne zu Geiseln lassen. Die Franzosen fangen die Feindeseigkeiten an; verlassen ein Fort. Großmuth eines französischen Officiers. Eitle Ueberredung des Großmandarins; sucher die Prinzen aus dem Wege zu räumen; befestiget sich auf dem Thrones unterhandelt den Frieden.

Einteitung.

ir sind dem Generale selbst, der die französischen Truppen zu Bancok anführete, die Berbindlichkeit sur diese Machricht schuldig p). Denn außer dem, daß verschiedene besondere und sehr merkwirdige Umstände darinnen anzutressen sind, so ist der Berkasser derselben durch seine eigenen Landesleute so sehr getadelt worden, daß sie durch seine Rechtsertigung doppelt wichtig wird. Des Farges hatte die Wirkung der Eritik vorausgesehen. "Ich habe geglaubet, saget er, das Vorgesallene selber erzählen zu müssen, weit niemand die Gründe, die mich bewogen haben, das zu thun, was ich "gethan habe, besser wissen fann, als ich; Gründe, welche vielen Leuten, die dem ungenachtet nicht unterlassen werden, ihre Gedanken davon schreiben zu wollen, mitzutheilen, nicht rathsam war."

Die Erfahrung hat uns gezeiget, fahrt der Verfasser fort, daß man weder auf das Bundniß eines Königes, den eine tödtliche Krankheit ins Grab führete, noch auf die gusten Gesinnungen seines Nachfolgers, der sehr ungewiß war, noch auf das hinfällige Glück des Herrn Constance zu viel rechnen mußte, der auch überdieses nicht alle die Macht und das Unsehen hatte, das man sich wohl einbildete; noch weniger konnte man sich auf das aute

e) Im XI Bande.

p) Gedruckt zu Amsterdam ben Peter Branel im Sabre 1691.

<sup>9)</sup> Rampfer und der Pater d'Orleans nennen ihn Monpt.

gute Naturell, auf die Hochachtung und Meigung diefer Bolter gegen die Frangofen ver- Des Sarges. laffen; weil wir im Gegentheile gesehen haben, daß sie voller haß und Wuth, und zu ver= 1689.

tilgen, gewesen sind.

Zween Pringen, Bruber bes Roniges, waren biejenigen, welche bie Gewohnheiten Buftand bes bes landes beriefen, ihm in der Krone zu folgen. Der Heltefte war an allen feinen Blie- fiamfchen Sobern gelahmet, und ber Jungere ftellete fich, aus Rlugheit, flumm. Gie waren vollkom- fes. men mit einander einig, stunden aber ben dem Konige nicht wohl; sie mengeten sich in nichts, und fahen fast niemand, als ihre eigenen Bedienten. Der Ronig hatte eine Tochter, die, wie man fagete, mit bem jungen Prinzen beimlich verheurathet ware, ob es schon nicht vollkommen bewiesen war. Diese Prinzeffinn, die ungefahr acht und zwanzig Sahrealt, und von einer folgen und hochmuthigen Gemuthsbeschaffenheit war, batte fich einer Beleidigung wegen, die fie von ihrem Vater empfangen hatte, und wovon fie die Schuld auf ben Berrn Conftance fchob, ben fie über alle Magen haffete, auch vom Sofe begeben. Prapie g), ben ber Ronig an Rindes Statt angenommen hatte, war unter ben Soffeuten ben dem Konige am meiften in Gnaden: Die Diedrigkeit feines Berkommens aber legete seiner Erhöhung ein Sinderniß in den Weg. Unter den Großen bes Reiches that sich ein Mandarin, Namens Opra Petcheratchas ober Ditrachas, burch fein majestätisches Unsehen und durch seine Geburt, die eine von den vornehmften war, vor andern bervor. Man leitete ihn von dem mahren foniglichen Geschlichte ab, von dem der Vater des regierenden Koniges die Krone auf eine unrechtmäßige Beife an fich gezogen batte. Er. hatte mir biefem Pringen an einer Bruft gefogen, und war faft mit ihm von gleichem 211= ter. Der Gifer, ben er fur feine Religion zu haben fich ftellete, hatte ihm bie Sochachtung ber Tallapoinen und die Berehrung bes Bolkes erworben, die auch außerbem in ihm ein mahrhaftig fiamfches Berz wahrnahmen, das voller Hochachtung für feine Nation und voller Berachtung gegen die andern war. Er befaß daben eine große Staatsflugheit, und wußte seine Gesinnungen so gut zu verbergen, daß er die ansehnlichsten Hemter für sich und seinen Sohn beständig ausschlug, und nach weiter nichts, als nach dem Glucke eines Privatlebens, zu ftreben schien. Da die Ubneigung, die er vor den Geschäfften blicken ließ, allen Berdacht von seinen Unternehmungen entfernete, so war er jederzeit in dem Rathe feines Koniges einer von ben erften r). Constance, ben man für allein machtia hielt, und ber nichts vergaß, um uns foldjes weiß zu machen, hatte bey weitem nicht fo viel Unsehen, noch so viel Zutritt, als er. Doch war er ben bem Konige auch in großen Ungden, ber ihn wegen ber großen Kenntniß, bie er von ben Gewohnheiten ber Fremben, und von allen europäischen Sofen zu haben vorgab, allein für fähig hielt, mit ben Fremben unzugehen. Diefer Krembe befak auch in der That große Eigenschaften, welche verbinberten, bag man feine Fehler nicht fo gleich fab. Es gehorete einige Zeit bagu, um ihn kennen zu lernen. Ich habe nachgebends gefunden, daß er wenig Aufrichtigkeit und eine unbeschreibliche Berrschsucht besaß. Er konnte gar leicht beleidiget werden, und vergab niemals, welches ihm ben Saß aller Siamer und ber meiften Fremden zugezogen hatte.

Rach Diefem Gemalbe von bem Sofe von Siam, welches mir nothig zu fenn gefchie- Buffand ber uen hat, um das Folgende zu versteben, komme ich auf die Franzosen. Ich hatte nicht Franzosen gu mehr Bancof.

<sup>7)</sup> Der Ritter von Forbin, ber Diefen Mandarin febr wohl gefannt hatte, tedet faft in eben ben Musdrucken von ibm.

Des Sarges, mehr, als zwen hundert Mann in Bancok. Der herr von Brugn war mit brenen unferer besten Compagnien zu Mergui; und man hatte mich durch einen Befehl, den mir Constance im Namen des Roniges zuschickete, nach seinem Ubmarfche auch noch genothiget, fünf und brenkig auserlefene Coldaten nebst bren ober vier Officiern auf die Chiffe zu geben, die ber Ronig zu freuzen ausschickete. Diejenige fleine Anzahl Leute, die mir noch übrig blieb, nahm durch die Krantheiten täglich ab. Auf der andern Seite waren unfere Keftungswerke, die kaum angefangen waren, fo weitläuftig, daß man mehr, als zwolfhundert Mann nothig gehabt hatte, um den Plat wohl zu vertheidigen. 3ch hatte febr angehalten, bas man keinen fo großen Umfang nehmen follte, damit man fich beffer verwahren und vertheidigen fonnte: ich fonnte aber von dem Berrn Confrance niemals erhalten, einen Entwurf zu andern, den er schon vor meiner Unkunft hatte anfangen laffen. Go fehr ich auch um Urbeiter bath, und fo viel Muhe ich mir auch, meines Ulters und ber Sonnenhike ungeachtet, gab, die mich nicht abhielt, den ganzen Zag ben der Urbeit zu bleiben, um fie zu befordern, fo blieben uns boch noch zwo Baftenen, zwo Cortinen und eine Rake aufzuführen übrig, da bie Unruhe ausbrach. Ich hatte mich mit zwentaufend Stuck Pallifaben ungefahr verfeben, die und in der Folge großen Musen fchaffeten: es war aber noch keine einzige bavon gesehet.

Swo Dartenen ber Arone.

Da sid der König in dem Monate Mary dieses Jahres schlimmer, als gewöhnlich, trachten nach befand, so sieng Drapic an, sich eine Parten machen zu wollen, und einige Leute, die ihm ergeben waren, ju versammlen. Ditrachas, ber schon feit langer Zeit seine Maagtreach genommen hatte, that dieses gleichfalls; und ba er sein Vornehmen jederzeit mit dem Wormande der Wohlfahrt des Staats beschönigte, so brachte er dem Wolke auf eine geschickte Urt ben, daß die Frangosen nur in der Absicht hergekommen waren, das konigli= che Weschlecht, ihre Neligion und ihre Webrauche zu unterdrucken, indem fie es bem Prapie und dem Conftance, ber, im Falle die Sache gut ausfiel, ber Zwente im Konigreiche fenn follte, unterwerfen wollten. Durch biefe Runstgriffe fiel ce ihm leicht, alle Sobe und Niedrige in seine Bortheile zu ziehen, und fie auf eine ungemeine Art wider uns aufzubringen; zumal ba ihm die Prinzen, als die mahren Erben ber Rrone, jederzeit als einen treuen Unterthanen aufahen, ber bloß zum Beiten ihrer Sache arbeitete; ben Prapie und Conftance hingegen für ihre größten Zeinde hielten.

Der Berfaffer fell nach Louvo fommen.

Constance, dem alle diese Unschläge nicht verborgen bleiben konnten, so gut sich auch Pitrachas gegen ihn zu stellen fortfuhr, ihn zu hintergeben, schickete mir im folgenden Monate einen Befehl, im Namen des Roniges zu, mich mit dem besten Theile meiner Truppen nach touvo zu begeben. Ich marschirete dabero an ber Spige von siebenzig Mann und funf Officieren von Bancof ab, und war meiner übrigen Befatzung wegen, die ich fo schwach zurück ließ, voller Unruhe. Ben unferer Unkunft zu Siam, wodurch wir marschiren mußten, fanden wir alle Thore ber Stadt verschloffen. Der Bischof von Metellopolis, der Abt von lionne und der Oberste des französischen Hauses sageten mir ju gleicher Zeit, daß ein allgemeines Gerücht gienge, der Rönig von Stam ware todt; daß zu Louvo und auf ben Wegen alles in Baffen ware; daß man von der Gefangennehmung des Herrn Constance redete; daß von tausend für die Franzosen sehr nachtheiligen. Dingen gesprochen murbe; und bag man endlich auch Nachricht hatte, es ware ein. großer Haufen sianischer Truppen nach Bancok zu marschiret, um sich Meister bavon zu machen.

Ben

Ben biefen Machrichten bielt ich nicht für flug, meinen Weg fort zu feben. Ich Des Farges. blieb alfo in ber Wegend von Siam fieben und fchrieb gefchwind an den Berrn Confrance, ihn von dem übeln Gerüchte zu benachrichtigen, und baß ich es feiner und unferer Wohlfahrt viel zuträglicher hielt, daß er sich selbst hieber begabe, wo ich ihn erwartete, um den Prin- Erkebret nach gen, als ben mabren Erben der Rrone, Die bende in ber Stadt Siam waren, unfere Dien- ruck. fte anzubiethen, und hierdurch ben Berdacht, den man wider uns gefaffet hatte, ju zerftrenen. Es fen nun aber, baf biefer Minifter bas Hebel entweder nicht fur fo groß bieft, als es wirklich war, ober baß er nicht mehr im Stande war, aus Louvo zu fluchten, ober daß er sich endlich mit dem Prapie verstund, welches er, wie man faget, nachgehends bekannt hat, fo wollte er meinem Rathe nicht folgen; und ich zog mich fo gleich, nach fetner Untwort, nach Bancot zurnet, um mich zu bemuben, die Truppen, welche ber Ronig. mein Berr, mir anzuvertrauen die Ehre gethan hatte, dafelbst zu erhalten.

Man hat auch aus der Folge deutlich gesehen, daß ich, ohne mich in eine eben so Urfachen, die ungerechte, als gefährliche Parten einzulaffen, und ohne den fast gewiffen Untergang ale sein Berbalten Ier in diesem Konigreiche befindlichen Franzosen, nicht anders handeln konnte: denn die rechtfertigen. Fragen, die ich an zween siamsche Mandarinen, die wir in unserer Gewalt hatten, thun ließ, haben bestätiget, daß Pitrachas zu der Zeit, da uns der Berr Conftance herauf fommen lassen wollte, schon Meisier vom Pallaste war, und so wohl zu Louvo, als auf den Wegen, mehr als brenfigtausend Mann unter seinem Befohle hatte, ohne die Macht der Pringen zu rechnen, die damals mit den feinigen wider die Parten des Prapie verbunden waren, worein mich herr Conftance ohne Zweifel ziehen wollte, ob er fich schon nicht unterstund, mir feine Gesinnung zu erkennen zu geben.

Da Vitrachas fah, daß wir nach Bancot zuruck gefehret waren, und baft es, fo lan- Die Pringen ge wir nicht getheilet waren, fo leicht nicht fenn wurde, uns zu fangen: fo bedienete er Briber Des fich aller möglichen Kunftgriffe, die benden Prinzen und die Prinzeffinn zu notbigen, nach Koniges wer. Louvo zu kommen, weil ihm fehr viel daran gelegen war, daß er ihre Bereinigung mit bennach Hofe berufen. ben Frangofen verhinderte, und weil er feine Sachen nicht befordern konnte, fo lange bende Meister von Siam und von Bancof blieben, wegen der benderfeitigen Gulfe, die fie .. einander leiften tonnten, fo bald man nur ben geringften Berdacht von feinem Borhaben gehabt hatte. Er regete also biefe Pringen verschiedene Male an, sich nach Louvo zu begeben, unter bem Bormande, baf fie ber Ronig, ber in ben letten Bugen lage, feben, und einen von ihnen auf den Thron feten wollte; und er fetete hinzu, daß fie es keinen Augenblick aufschieben mußten, von dem ganzen Sofe den Gib der Treue anzunehmen, damit bem Prapie keine Gelegenheit übrig bliebe, feine Sachen zu ihrem Schaben zu befordern; und daß er als ein treuer und für ihren Dienst eifriger Unterthan alles fo eingerichtet hatte, daß sie nichts zu befürchten hatten.

Die Pringen ftunden lange an, ebe fie diefem bringenden Unhalten nachgaben, ob fie Der jungfte schon damals noch nicht das gwingste Mistrauen auf den Pitrachas seheten: sie waren giebt dem Inaber Meiffer von der Stadt Siam, und fie wußten nicht gewiß, wie man fie gu louve, wo fichen des Di-Prapie und Conftance waren, von benen fie einen Stlimmen Streich beforgeten, aufneh- trachas nach. men wurde. Endlich aber konnten fie dem außerften Bitten, welches ihnen ein Mann that, den fie fur ben trenesten, gerechteften und uneigennubligsten Menschen im aanzen Konigreiche hielten, nicht langer widerfieben. Der junge Pring gieng alfo mit der Prindeffini, welches feine Krau entweder schon war, ober noch werden follte, nach louve. Die

tráchas

Des Sarges, trachas hatte ihnen eine gablreiche und prächtige Bedeckung geschiedet. Er empfieng fie mit ben größten Rennzeichen ber Unterthänigkeit, und ließ fie von allen Mandarinen bul bigen, benen er mit seinem Benspiele zuvorkam. Prapie und Constance maren, wie man sagete, die letten, die auf sich warten ließen; und da der lette einige Zeit hernach fam, fo

wollte ihn der Pring nicht annehmen.

war.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, baß Pitrachas, ba er bie, welche nach ber Rrone strepie, der von ben fonnten, in seiner Bewalt hatte, ben Tob bes Roniges, ber nicht weit mehr entfernet dem Konige sem konnte, erst erwarten wollte, ebe er zu Feindseligkeiten schritt. Da er aber erfahren Statt ange hatte, daß Prapic einige Haufen gewaffneter leute anrucken ließ, und fein Gluck, welches nommen, und unter ber Regierung ber Prinzen seiner Feinde nicht anders, als traurig fenn konnte, ba= das Saupt der mit versuchen wollte: so brachte es diefer geschickte Staatsmann dabin, daß fich diese und Gegenparter die oberften Mandarinen gefallen ließen, daß man fich seiner Person bemachtigte. Er wollte die Aussührung seines Unschlages so gar selber über sich nehmen; und ob schon Prapie damals in dem Zimmer des Koniges war, aus welchem er, wahrender Rrankbeit diefes Pringen, fast gar nicht fam, so nahm er doch feine Maagregeln fo gut, baff. nachbem er ihn mit lift bis an die Thure gebracht, und von da mit Gewalt weiter gezo. gen hatte, er ihn so gleich umbringen ließ, ohne sich an bas Bitten zu kehren, welches ber Ronig, wie man faget, thun ließ, um bas leben biefes Lieblings, ben er zu feinem Sohne angenommen hatte, zu schonen.

Gefangenneh: Constance.

Da dieser erfte Auftritt bes Trauerspieles geendiget mar, fo glaubete Pitrachas, baff mung des hn. es Zeit ware, sich auch des Herrn Conftance zu bemächtigen. Er schiekete zu ihm, und ließ ihn im Namen des Koniges fagen, baß er in den Pallast kommen follte. Der Mis niffer, der von dem Tode des Prapie noch nichts wußte, dennoch aber nicht ohne Unruhe war . ließ fich von bren frangofischen Officieren begleiten, worunter fich einer von meinen Sohnen befand. Go bald er in ben Pallaft hinein getreten war, nahm ihn Pitrachas, ber an ber Spige eines großen Saufens gewaffneter leute ftund, ben bem Urme, und fagete mit einem hochmuthigen und verächtlichen Tone zu ihm, baf er ihn gefangen nabme, weil er mit dem Prapie wider das Konigreich feindliche Unschläge gemacht, und bas Weld dadurch verschwendet hatte. Die frangofischen Officier wollten dem Geren Constance ihre Sulfe anbiethen, ber ihnen aber bafur bankete, und fie fo gar bath, ihre Degen ohne Weigerung abzugeben. Da Pitrachas fab, baß sein Vortheil erforderte, ben Frangofen die übeln Gesimungen, die er gegen fie hegete, nicht merten zu laffen: fo befahl er, daß man fie, unter dem Vormande, für ihre Sicherheit zu forgen, und fie ber Buth des Pobels zu entreißen, nach Thice Douffonne fuhren follte.

Trauviges Ende diefes Ministers.

Conftance murbe, wie im Triumphe, unter Begleitung vieler Braspeints, welches die Leibwache und zugleich die henker des Koniges von Siam find, auf die Mauern bes Pallastes geführet. Man führete ihn hierauf wieder in ben Pallast gurnd, um ihn bafelbst genau zu bewachen. Er war mit funf großen eifernen Retten belaben, und es murde niemand zu ihm gelaffen. Er hat dafelbst verschiedene Male die Marter auf verschiedene Art ausgestanden, und dem gemeinen Gerüchte nach, welches auch die Mussage unferer benden Mandarinen bestätigte, unter ber Marter fein Verständniß mit dem Pravie bekannt, und geftanden, baf er große Summen Geldes verschwendet oder aus bem Ronigreiche geschaffet hatte. Man zog alle mögliche Nachrichten, welche die Fremden betrafen, von ihm ein, und hieb ihn barauf in Studen. Gein haus murbe geplundert,

und

und feine Frau nebst seinen meiften Unverwandten gemartert, um fein ganges Vermogen Des Sarges. zu erfahren. Es waren noch dren Mandarinen von diefer Parten übrig, welche die folgende Racht, ba man ben Beren Confrance gefangen genommen hatte, in Retten geleget

wurden, ohne daß es den geringsten larm verursachete.

Nachdem biefe gange Parten zu Grunde gerichtet war, so beschäfftigte sich Pitra- Vitrachas su. chas einzig und allein damit, baff er Mittel fuchete, Die Frangofen ju unterdrucken, wel- det die Franthe seinem Borhaben die größte Sinderung in Weg zu legen schienen. Er hatte es nicht fo sofen zu unterweit bringen konnen, daß der alteste Pring nach Louvo gekommen ware, welcher aus dem fo oft wiederholten Unhalten, bas ihm dieserwegen gethan wurde, einigen Berdacht gu fchopfen schien, und worüber der junge Pring und die Pringeffinn gleichfalls ihre Verwunberung bezeigeten: baber fich Pitrachas, um alles Mistrauen wegzuschaffen, genothiget fah, ben ersten in Siam zu laffen, und in Gegenwart bes andern und der Mandarinen einen fenerlichen Gib abzulegen, woburch er die Pringen für feine mahren Berren erkennete, und alles zu ihrem Dienste zu thun versprach. Dieser Cid, ben welchem alle die Ceremonien beobachtet wurden, die ihn ben den Siamern heilig machen konnten, schaffete alles Mistrauen gegen ben Mandarin ben Seite, und fegete ihn zugleich in Stand, noch mehr als mvor zu unternehmen. Allein, ob er schon bas leben bes jungen Prinzen und ber Pringeffinn in feiner Gewalt hatte, fo konnte ihm boch ber altefte, ber noch au Siam war, nebit ben Krangofen, allzu viel zu ichaffen machen, als bag er ben Streich batte wagen follen. Er entschloß sich daher, sich des Haffes zu bedienen, den er so wohl den Pringen, als bem übrigen Theile ber Nation felbft bengebracht hatte, um fie alle gu überreben, baf fie uns unterdrucken mußten: indem er ihnen zu verfteben gab, baf bas Ronigreich niemals in Rube kommen wurde, so lange man uns nicht ausrottete. Man hat uns fo gar verfichern wollen, baf die Pringeffinn diesem Vorhaben zuerst Benfall gegeben, und daß es ihr nachgehends fehr gereuet habe.

Ehe Pitrachas öffentlich Gewalt brauchete, so bedienete er sich allerhand listiger Gefangenneh. Griffe, die Franzosen zu fangen, und badurch die Ausführung seines Unschlages zu er- mung aller leichtern. Verschiedene Briefe, die er an den Bischof von Metellopolis, an den Abt von Louvo-Lionne und an den Dberften des frangofifchen Saufes zu Siam fchrieb, liefen alle dabin aus, daß er ihnen die Bersicherung gab, daß es weder auf uns, noch auf die christliche Religion, angesehen ware. Da der Abt von Lionne nach touvo gekommen war, so ersuhr er dech nichts bestoweniger baselbst mit Erstaunen, baß alle Franzosen, die in diefer Stadt maven, waren gefangen genommen worden, und daß alle die andern Chriften in ben Befångniffen sehr gemishandelt wurden. Allein, der siamsche Mandarin, welcher der erste Abgefandte in Frankreich gewesen war, versicherte ibn, daß man es mit den Franzosen bloß ihrer Personen wegen so gemachet hatte, Die einiger Gewalt hatten ausgesetzt werden konnen, und daß er die andern Christen fo gleich in Frenheit wollte fegen laffen, wel-

thes er auch furze Zeit hernach that.

Dierachas empfieng ben 2lbt von lionne in bem Pallaste, mitten unter einem prach- Des Farges tigen Sofe, febr wohl: nach vielen Complimenten aber fagete er ibm, ber Ronig verlan- wird jum angete, ich follte nach Louvo kommen; Se. Majestät tadelten mich zwar nicht, daß ich auf bern Male das üble Gerücht, das damals gelaufen, wieder nach Bancok zurück gekehret ware; und bin berusen. fie wußte auch, daß ich nachgehends wegen einer mir zugestoßenen Unpaglichkeit nicht bat= te kommen konnen, welches fie auch bewogen batte, mir feine Herzte zu schicken, um mir feine

111.212 1:

Des Barges, feine Hochachtung zu bezeugen; da fie aber von meiner vollkommenen Berftellung Rachvidt batte, fo mare es nothig, baf ich nicht langer verzoge, ben Befehlen biefes Monarden zu gehorchen; sie hatten mir dieserwegen die benden Mandarinen, die in Frankreich Gefandte gewesen waren, in ber Absicht geschicket, mir mehr Ehre zu erzeigen, und mir baburch eine neue ausnehmende Probe ihrer zu mir tragenden Freundschaft zu geben; und fefete bingu, bag biefe Bermeigerung, wenn ich nicht hinauf fame, vielleicht übel ausgeleget werben und schlimme Folgen verursachen konnte; daß er babero hoffete, ich wurde feine Edwierigfeiten mehr machen, und daß er unterdoffen meinen Cohn, ben Ritter, in seiner Gesellschaft ben sich behalten wollte.

Merlegenheit, feßet.

Die Abgefandten hatten über biefes Wefehl, mir zu fagen, bag ber Ronig, ba er ben worein ibn herrn Constance, als einen Staatsverbrecher, hatte gefangen nehmen laffen, Willens mare, meinem Sohne feine Stelle zu geben; baf es baber nothig ware, baf ich einige Zeit ben ihm zu Louvo bliebe, um ihn in ben Woschäfften zu unterrichten; und bag biefes eine von den vornehmften Urfachen mare, warum man mich fommen liefe. Gie mochten fich aber Runftgriffe bedienen, mas fur welcher fie nur wollten, fo war es gar nicht schwer, ben schlimmen Zustand ber Sachen einzusehen; und ich bekenne, daß ich mich über die Parten, die ich zu ergreifen hatte, febr in Verwirrung befand. Ich hatte gern gewünschet, baß biefe Mandarinen mit ber abschläglichen Untwort, die ich ihnen that, waren zufrieden. gewesen, für meinen Sohn die Bedienungen anzunehmen, die man ihm anboth: fie berlangeten aber ausbrücklich, daß ich mit hinaufgeben follte, und der Abt von kionne, den fie mit sich herunter genommen hatten, bath mich, in Betrachtung des Zustandes, worinnen die Sachen waren, auch barum. Huf ber einen Seite fah ich die Wefahr wohl, ber ich mich ausschete, indem ich mich in ihre Sande begab: auf der andern Seite aber konnte ich nicht unterlassen, binauf zu geben, wenn ich nicht auf einmal brechen wollte; und wir waren auch ganz und gar nicht im Stande, eine Belagerung auszuhalten, ba wir weder lebensmittel noch lavetten in ber Geffung hatten, Die überdieses auf allen Cciten offen war. In wis our or and a

DieUmftande zu geborchen.

Endlich hielt ich, nach vielen Ueberlegungen, bafür, daß es meine Ehre und meine nothigen ihn, Schuldigkeit erforderte, mich mit meinen benben Rindern allen Arten von Wefahr auszufegen, um zu versuchen, ob ich durch biefes Zeichen bes Zutrauens, das Mistrauen ber Siamer nicht heben und meine Truppen erhalten kounte, welches mir auf eine jede andere Urt zu bewerkstelligen unmöglich schien. Ich befand, daß ich zum wenigsten, indem ich mich also gussekete, ben boppelten Bortheil davon hatte, baf ich erftlich ber gangen Welt Die Aufrichtigkeit der Franzosen sehen laffen, welche meine Widerspänftigkeit nicht hinauf ju gehen hatte verbachtig machen konnen; und nachgehends immer noch Zeit baburch gewinnen konnte, uns in einen beffern Bertheidigungsftand zu fefen. Ich ließ daber ben herrn von Derdefale, der unter mir commandirte, ju mir fommen, und gab ihm bie Befehle, Die ich zum gemeinen Beften nothig zu fenn erachtete: und fügete in Wegenwart ber Officier hinzu, daß ich wohl wuffte, was ich badurch magete, daß ich hinauf gienge; daß aber auch die Gefahr, die aus meiner Berweigerung entstehen wurde, fo mohl allgemeiner, als auch gewiffer fenn wurde; daß ich ihm empfohle, feine Pflicht in meiner 216wesenheit wohl in Ucht zu nehmen, und daß ich mich und meine Rinder eber vor seinen Hugen wollte henken laffen, wenn die Sachen fo weit kommen follten, ehe ich ben Plat, ben ich ihm zu verwahren anvertrauete, übergeben wollte.

Da Pitrachas meinen Entschluß erfahren hatte, fo schickete er mir einen schonen Des Sarges. Tragefessel, nebst anderm Auhrwerke, welches sich für diejenigen, die mich begleiteten, schiefete. Ben meiner Ankunft an den Thoren zu Louvo wurde ich von einem Mandarin bewillkommet, und von ihm im Namen des Königes eingeladen, gerades Weges in den ihm vor, seine Pallast zu kommen. Diese Bothschaft schien mir eine schlimme Borbedeutung zu fern, ganze Befaund madjete, baß ich glaubete, man wollte mich gefangen nehmen. Ich gieng burch ver- hung binauf schiedene Dofe, die mit gewaffneten leuten angefüllet waren, und murde alsbald von dem fommen zu Ditrachas, der den Titel eines Obermandarins angenommen batte, fehr mobl empfangen. laffen. Rach vielen Complimenten über meine Berdienfte und über die Reigung ber Gigmer gegen meine Person, fragete ar mich Gesprache weise: "ob ich benn wohl über bie Officier " und Golbaten, bie ich zu Bancot gelaffen batte, Berr mare? und ob wohl einer meinen "Befehlen ungehorsam zu fenn fich unterfteben wurde?, 3ch antwortete ibm, ohne baran zu denken, wo er eigentlich damit bin wollte, daß die Bucht in den Rriegesheeren bes Koniges, meines herrn, genau beobachtet murde, und bag ein jeder auf das erfte Wort eines Befehlsbabers gehorchen mußte. "Uch, bas ift mir lieb, daß ich dieses weis, ver-"febete er: ber Ronig batte Ihnen ja Befehl zugefthicket, mit ihren Truppen berauf zu tom-"men; warum find Gie benn mit ihren Cohnen allein gefommen?, Diefe Frage, bie ich niemals erwartet batte, febete mich weniger in Erstaunen, als bie Bermegenheit, womit mir ber erfte Befandte ins Geficht fagete, baß er mich erfuchet batte, mit meiner gangen Befagung berauf ju tommen. Ich fab mobl, baf diefes ein abgelegter Sandel war, und ich hatte faft gar teine Soffnung mehr, mich aus biefer fchlimmen Sache ju gieben. " Ich , ffeng ber Mandarin wieder an, das ift ein Misverstand : Sie durfen nur fo gleich "allen ihren Officieren und Goldaten fehreiben, daß fie zu ihnen fommen follen, weil Gie "mich versichert, daß fein einziger ungehorfam senn werde. " Ich antwortete ihm, obne über ben Gebanken ber Gefahr, worinnen ich mich befand, gerühret zu werden, daß biefes wahr ware, wie ich es gefaget hatte, wenn ich in der Festung ware; daß aber ein Statthalter außer feiner Befagung, nach unfern Gebrauchen, fein Recht mehr hatte. barinnen zu befehlen; und baß ich, che ich aus ber meinigen gegangen ware, ben ersten Gefandten gefraget batte, ob ber Ronig noch einen Befehl mir bafelbft zu geben batte, bamit ich ihn fo gleich vollziehen konnte, weil mir ber herr von Berdefale in meiner Abwethe fill of the state of the file of senheit gewiß nicht gehorchen wurde.

Da ber Ubt von Lionne, ber mich begleitet hatte, die Wefahr, worinnen wir waren, Er wird unter fab, fo ftellete er bem erften Abgefandten vor, baf alles verloren mare, wenn man mich folder Bedinduruck hielte; baf ber herr von Berbefale ein Mann mare, ber feinen Gpaf verftunde, gung guruck und ber bie Sadjen aufs außerste triebe. Dieses Wesprach schien mir auf die Siamer Eindruck zu maden. Sie glaubeten baber, baf es beffer ware, mich zurück zu schicken, und meine Kinder zur Versicherung bes Wortes, welches sie von mir erzwungen hatten,

daß ich alle Truppen mit herauf bringen wollte, zuruck zu behalten.

Man feblug mir hierauf eine Unternehmung wider eingebildete Feinde vor, woben Indere Borich das ganze Heer anführen follte; daß es aber, um sich des Sieges besto gewisser zu ver- schlage, fichern, nothig ware, baß ich an ben herrn von Bruan schrieb, daß er sich nebft feinen werden. Truppen mit mir vereinigen follte. Je leichter es einzusehen war, worauf alles diefes hinaus lief, besto schwerer war es, ein Mittel bawider ju finden. Ich mochte vorstellen, was ich wollte, daß man uns aus dem Konigreiche follte geben laffen, wenn: man uns "Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

ihm gethan

Des Farges, nicht trauete: wir mußten uns burchaus nach bem Willen des Prinzen bequemen. Man schickete mir baber bie Abschrift Des Briefes, Den ich an den Befehlshaber zu Merqui nach ber Borfebrift, die Ditrachas in framscher Sprache felbfi aufgesetzt hatte, schreiben follte, welche, da he von Bort zu Bort in das Französische übersetzet war, ein undentliches Geschwäß ausmach te, woraus ber herr von Bruan sehen konnte, baf ich gefangen mar, und daß es um unfere Sachen schlecht ftunde. Diefermegen schrieb ich ihm in eben biefem Stole frangolisch, womit der Obermandarin sehr wohl zufrieden war, weil er fich einbilbete, ba er unsere Gebrauche nicht mußte, baß bas, was im Siamschen gut mare, es auch im Franzosischen senn mußte.

Einigen frane fangenen mitd übel begegnet.

Bum größten Unglude erfuhr ich noch zu louvo einen fchlimmen Sandel, der untoffichen Ge fern Frangofen, welche waren gefangen gefehet worden, begegnet war. Gie hatten, nach der Abreise des Abts von Lionne mit den siamschen Mandarinen, befürchtet, daß ich nicht wurde hinauf kommen wollen, und fich daher entschlossen, alles zu verfichen, um nach Bancof zu kommen. Gie hatten bieferwegen zu Louvo Pferde genommen, und fich geschwind bis in die Gegend von Siam begeben, wo sie mehr, als vierhundert leute verfammlet fanden, die sie gefangen nehmen wollten. Es naberten sich ihnen so gleich einige Mandarinen, und gaben ihnen ihr Wort, dafi ihnen nichts wiederfahren follte, wenn fie fich frenwillig ergeben wollten. Dieses Berswechen machete, dan fie fich nicht vertheibigten, jumal ba fie mobil faben, baf alle ihr Wehren ohnedief vergebens fenn murbe. Dem ungeachtet begegneten ihnen die Siamer auf die schandlichtie und graufamfte Urt von ber Welt. Gie jogen fie faft nackend aus, und führeten fie mit einem Stricke um ben Sals, den sie an den Schwanz ihrer Oferde gebunden hatten, welche sie oft traben ließen, wieder nach louvo guruet, ohne fur meinen eigenen Gobn, den Ritter, der mit daben war, Die geringste Uchtung zu haben: indem sie Die Stockschläge und Bellebardensloße nicht fconten, um benen, welche von einem fo ubeln Begegnen entfraftet nieberfielen, wieber aufzuhelfen, baf auch so gar einer von ihnen unter Wegens ftarb. Gie maren bierauf ju konvo bren Stunden lang ber Gewalt des gemeinen Bolfes ausgesetzt worden, welches ihnen in das Weficht gespieen und alle mögliche Schmach angethan batte.

Da mir diese Gesch chte den großen haß, ben bas Bolf wider uns hatte, je mehr mus feineben- und mehr bestitigte: fo eilete ich wieder nach Bancot guruck, und fab mich genothiget, den Sohne zu meine benden Rinder, die man zu Geiseln verlangete, aufzuopfern, und mich ungefäumt bahin zu begeben, wo ich meine Wegenwart für nothiger hielt. Ich traf auf bem Wege ben Bischof von Metellovolis an, ben ber Dermandarin, unter bem Wormande, daß ber Ronig mit ihm über wichtige Cachen fprechen wollte, genothiget hatte, fich nach Louve zu begeben; in der That aber, um fich foiner Porfon zu versichern, und ihn einige Zeit nach mir, nach Bancof zu schicken, damit er mir, wenn ich nicht kame, burch bie traurigen Folgen eine Furcht einjagen konnte, Die aus meiner Berweigerung entsteben murbe; Drobungen benn er fagete gleich ber bem erfien Gebore rund beraus: " baf er in Wahrheit glaubete,

des Pitrachas. " daß ich mit ben Truppen hinauf kommen wurde; daß er ihn aber mir noch nachschicken "wollte, mir anguffindigen, daß er, wenn ich nicht faine, ibn, feine Miffienarien, Die " Jesuiten und alle Chrisen mit Canonen wollte todt schieffen laffen. "

Das harte Verfahren, welches ich wegen meiner Bermeigerung git befürchten hatte fen fangen die verhinderte nicht, baf wir ben meiner Unfunft ju Lancof einmuthig ben Schluft faffe-Feinofeligteis ten, baf wir alle lieber umfommen wollten, als uns ben Siamern auf Gnade und Unten an. . . dans Inv E. achieve and gnabe ghabe zu ergeben, bie und so viele Droben ihrer übeln Gefinnungen gegen und gegeben Des Sauges. batten. Man eilete fo viel möglich, fur bie Gicherheit ber Festung Corge ju tragen. Bu gleicher Zeit fiengen auch bie Feindfeligkeiten burch ben Angriff eines Schiffes, bas bent Ronige von Ciam gehorete, an, beffen Schiffvolf uns mit fehimpflichen Worten ab-

geschlagen hatte, lebensmittel zu verkaufen.

Da diefes Zeichen jum Rriege gegeben war, fo jog ich bie Truppen guruck, bie wir in Sie verlaffen bem alten Forte harten, welches an bem Gluffe gegen Weffen zu liegt, weil es uns zu erhal- eines ihrer ten, unmöglich war. Ich befahl zu gleicher Zeit, Die Bruftwehren niederzureißen, und Forts. alle Canonen, die nicht fpringen wurden, zu vernageln. Diefes tounte aber boch nicht alles fo gut ausgeführet werben, daß die Siamer nicht noch viel Ruben baraus zogen. Man fah gar bald, daß fie an ber Berbefferung bes Forts arbeiteten, und die vernagelten Canonen wieder in Ordnung zu bringen fucheten: baber war man genothiget, fie angugreifen, che fie fich hineinlegeten. Dren Officier nebft brenfig Mann murben zu biefem Unternehmen auf zwen Boote commanbiret. Diefe braven Leute thaten alles, was man Die Siamer von ihrem Muthe und von ihrer Tarferfeit erwarten fonnte. Weil fie aber von ber Men. legen fich binge ber Feinde überhäuset waren, beren man nur eine fleine Ungahl zu fenn glaubete, fo ein. faben fie fich genothiget, mit Berluft von bren ober vier Mann gurud ju gieben. Wir macheten hierauf ein großes Feuer auf Diefes Fort, um Die Siamer zu verhindern, eine Großes Feuer Rabe vollends ju Stande ju bringen, von der fie unfere Festung hatten beschießen fon- von beyden nen. Ihre Urbeit wurde verschiebene Dale niedergeschoffen, dem ungeachtet aber fuhren Seiten. fie beständig fort, sie wieber gu verbeffern, ob es ihnen fibon viel leute fostere. Dren ober vier Tage lang hereten fie nicht auf uns gleichfalls zu canoniren, und es vergiengen menig Rachte, baß fie nicht einen falfchen Ungriff gethan hatten, welches uns nebft bem Ungemache, bas wir inwendig zu ertragen hatten, unaussprechliche Befchwerlichkeit

verursachete.

In der Unmöglichkeit, worinnen wir waren, Gulfe von außen zu erhalten, und ohne Großmuthige von unsern Feinden einen Vergleich hoffen zu konnen , faffeten wir den Entschluß, eine klei- That eines ne Barte, Die der Compagnie gehorete, auf bem Fluffe auszuschicken, welche fich bemu- frangofifchen ben follte, Die siamschen Schiffe, Die mit Frangofen beschet waren, zu finden, welche man feit zweenen Monaten zu freuzen ausgeschiefet hatte. - Man fab die gange Gefahr eines folchen Unternehmens, aber unfer Zuftand machete es nothwendig. Ein lieutenant, Da. mens Gr. Crit, ber fich in biefe Barte mit neun Soldaten von ber Befahung gefeget, fubr berghaft ben Strom hinab, nachbem er einige Canonenschuffe, ba er unter bein Forte der Jeinde vorben fuhr, ausgestanden hatte. Die Barke war aber kaum aus unferm Besichte, als sie mit so viel Wuth angegriffen murde, daß unseve Leute bas Entern nicht verhindern konnten. Et. Erit, der fich bis bieber febr tapfer vertheibiget hatte, legete Feuer an einen Theil seines Pulvers und an alle seine Granaten, Die er auf sein Berded geleger hatte, um die Menge, die ihm überlegen war , ju entfernen. Da die Barte hierauf geftrandet war, fo famen die Ciamer, weil fie glaubeten, daß das Pulver alle verbrauchet ware, ohne Furcht wieder, und fliegen in noch größerer Zahl, als bas erfte Mal ein. St. Erif legete alebann Feuer an einige Fafferchen, Die er guruck behalten hatte, und ließ die Barke und alle Siamer, die barauf waren, in die Luft springen. Die meisten famen mit ihm um. Ginefo berghafte That fetete biefe Ration in Erstaunen, und machete unsern Franzosen unendliche. Chregonne zur wind gert Com Contra und Berten

Des Jarges. 1688:

Obermanda: rine.

Pitrachas hatte auf seiner Scite auf die erfte Nachricht, Die er erhalten hatte, baf ich Schwierigkeiten machete, mit meinen Truppen nach Louvo gu kommen, nicht unterlaffen, mir, fo wie er fich vorgenommen hatte, ben Bifchof von Metellopolis nachzuschi-Bergebliches den. Da aber diefer Pralat eben zu ber Zeit angefommen war, als wir bas feindliche Fort am heftigsten beschoffen, so wurde er ein Opfer von der Buth der Siamer, die ihn beraubeten, alle feine Leute gefangen nahmen, ihm endlich ben Stricf um ben Sals legeten, und unfern Canonen auszusehen brobeten. Der Dbermandarin wollte noch bas lette Mittel verfuchen, welches biefes war, mir burch meine Rinder fchreiben zu laffen; "baf "es um ihr leben gethan ware, wenn ich nicht hinauf fame; und baf biefes noch eine " Gnabe ware, bie man ihnen thate, baf man ihnen erlaubet hatte, mich von bem Bu-"fande und von ber Gefahr, worinnen fie fich befanden, zu benachrichtigen. " Sch febrieb ihnen zur Untwort wieder, baf ich gern mein leben zu Erhaltung des ihrigen hingeben wollte; wenn es aber auf die Ehre bes Koniges und die Erhaltung feiner Truppen anfame, fo ware fein Bortheil, den man nicht aufopfern mußte; daß ihnen zu ihrem Troffe genug fenn mußte, daß fie fich feine Berbrechen vorzuwerfen hatten, und daß ber Ronig bie Schmach, die man ihnen anthun fonnte, zu feiner Zeit murbe gu rachen wiffen.

Er faffet ben Die Pringen vom Halfe zu Schaffen.

Pitrachas erwartete Diefe Untwort nicht, feine Gebanken zu andern. Die Rach-Schlus, fid richten, Die er erhielt, wie wir uns aufführeten, und die wenige Wahrscheinlichfeit, Die er fab, die lift mit der Macht zu unterfingen, um uns zu nothigen, uns nach feinen 266fichten zu bequemen, macheten, daß er bafür hielt, er wurde weniger Wefahr laufen und es ihm leichter fenn, wenn er fich beftrebete, fich die Pringen vom halfe zu schaffen. einen hatte er fchon in feiner Gewalt, und er hatte bereits feine Maafiregeln genommen, fich auch des andern ju verfichern. Er lieft alfo die vornehmfien Mandarinen im Pallafte verfammlen, beflagete fich ben ihnen fehr über bie Pringen, Die, wie er fagete, feinen Untergang geschworen hatten; und fragete sie endlich, was sie in Absicht ihrer zu thun für gut befänden. Ceine Macht war allgu groß, als daß fich jemand hatte unterfangen follen , ihm zu miderfleben. Er hatte fich überdieses bemithet , Die meifen blefer Manbarinen burch schöne Bersprechungen zu gewinnen. Gie macheten baffer alle ben Schluft, daß Die Prinzen undankbar maren, die man ftrafen mußte. Co gleich wurden die Befehle abgeschicket, um sich des noch ju Giam aufhaltenden Pringen zu bemächtigen, und ihn nach Louvo zu bringen. Man brachte fie hierauf bende in eine Pagode ben Thier = Pouf. fonne, steckete fie in scharlachene Cade, und ließ fie mit Canbelholze zu Lobe fchlagen. Auf Diefe Mer offnete fich tiefer geschickte und liftige Staatsmann ben Beg zum Throne. Er hatte den fiel erfien Weg genommen, und er wurde auf Die Urt, wie er es engefangen batte, mit ber wenten Stelle im Ronigreiche zufrieden gewofen fenn, welche ibm unter ber Regierung ber Prinzen' nicht entgeben konnte, wenn er fich ber Krone, ohne allzu viel zu wagen, nicht hatte bemachtigen konnen.

Lob des Koni: dem Throne feft.

Der alte Ronig lebete noch, da er fie fich vom Salfe schaffete: er farb aber den Tag ges. Pitrachathernach. Da nunmehro Pitrachas Herr von dem Königreiche war, so gab er so gleich denen, die ihm gedienet hatten, die bediefien Bediemingen; cebob alle Mandarinen, von benen er etwa noch was zu befürchten hatte, und ließ fo gar viejenigen los, die er hatte gefangen nehmen laffen, um fich die Bergen berder zu geminnen. Er erleichterte bem Wolfe feine Dienfte, und ließ offentliche Almofen austheilen, welche ibm die Reigung 15.1.14

ber gangen Ration vollends gewannen; baber auch feinet wegen im Ronigreiche nicht Des Sarges.

die geringste Emporung, noch der geringste Aufruhr entstanden ift.

Die Pringeffinn, Die einzige Tochter bes Koniges, wollte er erhalten, um fie gur Bemahlinn ju nehmen. Man faget, daß sie uber ben Lod bes Prinzen, der entweder Erheurathet ihr Gemahl feben war, ober es noch werden follte, einen außerordentlichen Schmerz em- die Pringefin. pfunden, und daß fie in der ersten Sige ben Urheber seines Ungluckes mit Schmabworten überhäufet hatte, sie hat aber doch endlich lieber als Koniginn leben, benn als eine

Unglückliche tierven wollen.

So bald sich Pitrachas entschlossen hatte, sich die Prinzen vom Halse zu schaffen, so Burucksen, bachte er auf Mittel, sich mit uns zu vergleichen, und uns in Friede aus dem Königreis seln nach Banche geben ju laffen. Dieferwegen entschloß er sich, mir meine Rinder guruck zu schicken; cot. und nachbem er fie batte ju fich tommen laffen, fo fagete er zu ihnen : "er batte Mitlei-"ben mit ihnen; er kennete außerbem mein rechtschaffenes Berg, und er wußte wohl, daß "ich nicht fabig mare, mein Wort zu brechen, fondern daß biefes Truppen maren, Die "auf ein falsches Schrecken nicht hatten gehorchen wollen; er schenkete ihnen bas leben, "und wollte fie aus hochachtung gegen mich, und aus Freundschaft fur fie, ju mir ju-"ruck schucken., Diefe lieben Rinder, die ich fur todt gehalten hatte, famen am Johannistage ju Bancof an. Ihre Zuruckfunft verurfachete ben ber gangen Befagung eine unaussprechliche Freude. Ich konnte gar nicht begreifen, aus was fur einer glücklichen Bewegungsursache sich Pitrachas zu einem folden Schritte entschlossen hatte. Da ich aber nachgehends ben Tod ber Pringen erfahren hatte, fo hielt ich bafur, baf fich ber Dbermanbarin burch biefe großmuthige That ben Weg zu einem Frieden mit uns hatte öffnen wollen : und die benden Mandarinen, welche wir über diefen Punct befraget, haben mich auch in biefen Wedanken bestärket.

Won der Zeit an nahm bas Feuer auf benden Seiten ab. Es wurden verschiede= Friedeneuns ne Worfchlage zu einem Bergleiche gethan: allein, bas Mistrauen war fo groß, daß wir terhandlum ums auf nichts verlaffen fonnten. Gegen bas Ende biefer langwierigen und verdruffli= gen. den Interhandlungen, mahrend weicher ich ein Mittel, mir lebensmittel zu verschaffen, fand, fab man die berben framischen Schiffe, die mit Franzofen befehet waren, ankommen, welche so gleich in die Festung hineinkamen. Man gab uns gleichfalls die Officier auruck, die zu Louvo in der Wesangenschaft gewesen waren; und da auch einige andere Frangosen, so wohl aus dieser Stadt, als aus Siam, wieder zu uns zu kommen, ein Mittel gefunden hatten, fo erfuhren wir hierauf bas uble Bezeugen der Giamer gegen fie, wier diefiamund die Berfolgung, welche die fiamschen, peguischen und portugiesischen Christen noch er- ichen Christen. bulden mußten; bag bas Cominarium bes Bifchofes von Metellovolis mare geplunbert worden, und baß die Siamer viele junge Christenmagbeben entführet hatten, um Concubinen baraus zu machen. Man erfuhr auch von einem Miffionar, welcher nebst allen Christen einer Proving, die Porsciou heißt, und an dem außersten Ende des Ronigreiches liegt, in den Stock geleget worben, daß man feit bem Jenner nicht aufgeboret batte, ihnen damit zu broben, was ihnen nachgebends wiederfahren mare; woraus man

feben kann, bag Pitrachas schon feit langer Zeit feine Maafregeln genommen hatte, das zu thun, was er nachgehends ausgeführet hat.

Wir erfuhren auch von einem Franzosen, ber zu Mergui in der Gefangenschaft ge- Mergui wird wesen war, daß der Herr von Bruan und die Franzosen, die seine Befatzung ausmache= von den Fran-

Berfolguna

ten, dosen verlassen

Des garges. ten, einen Sturm ausgehalten hatten, und baf fie, ba es ihnen in ber Festung an Waffer gefehlet hatte, Die auch über biefes von einer Batterie ber Siamer ware befchoffen worden, den Entschluß gefasset hatten, sich durch die Feinde durchzuhauen, um sich eines Schiffes bes Koniges von Siam zu bemachtigen, vermittelft beffen fie fich von ben Rusten bieses Ronigreiches entfernet hatten. 1112

Untunft bes Sandbanko von Siam.

Rurge Zeit hernach erfuhren wir, baf ein tonigliches Schiff, l'Oriflame genannt, Chiffes l'D: angefommen mare, welches ber Berr von l'Bfrille führete, ber lange Zeit auf ber Rheriflame ben der be blieb, weil er in großer Gorge war, daß er weder von uns, noch von den Befehlshabern seines Schiffes etwas erfuhr, Die zuerft ans land gestiegen waren, und welche bie Siamer auf eine gefchickte Urt nach Siam hatten fuhren laffen, ohne vor unferer Feftung vorben zu geben, oder ihnen etwas von dem, was vorgefallen mar, zu fagen; fo, daß dicfe Befehlshaber, wenn unfere Sachen nicht bereits auf einem Vergleiche gefranden hatten, große Gefahr wurden gelaufen fenn, und bas Schiff uns gar feine Gulfe leiften, noch die geringfte Gemeinschaft mit uns hatte haben tounen; welches beweift, wie ubel Bancof liegt, und wie wenig vortheilhaft es ift. Man hatte es auch über furz ober lang verlaffen muffen.

Die Frau Con:

ruct.

Unterbeffen hatte bald ein neuer Zufall, ber uns begegnete, alle unfere Unterhand. stance flieht lungen zerriffen. Die Frau bes herrn Conftance hatte ein Mittel gefunden, zu entwinach Bancot. fchen, und fich nach Bancot zu begeben, nachdem fie zuvor auf eine graufame Urt, um fie ju Anfagung des Vermogens ihres Mannes zu bringen, war gemartert worden, und verschiedene andere Schmach, so wohl von Seiten der boshaften Brass peints, Die fie bewacheten, als auch von Seiten des Sohnes des Pitrachas, welcher heftig in fie verliebt Der neue Ro- war, erduldet hatte. Der neue Konig von Giam, welcher befürchtete, baf fie fich, wenn nig von Siam fie aus bem Ronigreiche mare, bes Gelbes bemachtigen mochte, welches ihr Mann berforbert fie ju- aus geschaffet hatte, ließ uns ankundigen, baß an keinen Bergleich mit uns ju gedenken ware, wenn wir sie ihm nicht wieder heraus gaben. Dieses war eine von den unangenehmften Sinderniffen. Die Siamer hielten uns unterbeffen die Matrofen, Unterfeile, Unter und andere Sachen gurud, die ju unferer Abreife mumganglich nothig waren, und welche zu erhalten, ich die größte Muhe von der Welt gehabt hatte. Db ich fcon über Diefen neuen Zufall, ber fich ohne mein Wiffen jugetragen hatte, außerft unruhig war, fo hielt ich doch bafur, baf ich die Frau Conftance, ohne zum wenigsten fur ihre Githerheit zu forgen, nicht ausliefern konnte. Ich bemubete mich fo gar, zu erhalten, baf fie aus bem Königreiche gehen konnte: allein, ber Ronig wollte nichts bavon horen, und ber Rrieg fieng fich hitziger, als jemals, wieder an. Man hatte fichon zu Giam ben Dberften des frangofischen Saufes, ben Berrn Derret, den ich dabin geschicket batte, um unfere Sachen vollends zu Stande zu bringen, alle Miffionarien und einen Sefuiten, ber noch bafelbst war, gefangen genommen. Enblich brobete man ben Berwandten biefer Bitme mit den granfamsten Martern; daber auch ihre Mutter an mich schrieb, und mich inståndig bath, die Sache benzulegen; welches durch einen Tractat geschah, worinnen Sie wird ihm ber Ronig von Siam fo gar fein Wort gab, bag er ber Frau Conftance ihre Gewiffensfrenheit, nebst der Macht lassen wollte, sich zu verheurathen, mit wem sie wollte; und daß er weber ihr, noch ihrer ganzen Familie, einige Gemalt thun laffen wollte, worauf ich

verabfolget.

fie jurud schickete.

Endlich

Enblich enbigten fich unfere Unterhandlungen, Die fo oft unterbrechen und wieder Des Karaes. angefangen werden, burch eine Capitulation, fraft beren fich die Siamer verbanden, uns bren Capiffe, lebensmittel und alles, was wir norhig hatten, nebst zweenen Dbermandarinen zu geben, die uns aus dem Ronigreiche fuhren follten. Desgleichen wurde ausge. Capitulation mache, bag wir die Festungswerte gang laffen, und mit Gewehr und Bagage ausziehen des Ortes. follten; welches wir an bem Tage aller Seelen thaten. Man befürchtete immer noch von Geiten ber Siamer einige Untreue, wesmegen wir uns in Icht nahmen. Gie thaten Franzosen. ober bod) nicht, als wenn fe etwas unternehmen wollten: allein, ben unferer Untunft auf Neue Chicane Die Mhebe hielten fie uns einige Mirue gurud, die auf einem feichten Grunde, nahe ben der Siamer. ihrem Forte gestrandet, und worinnen fo gar einige Canonen von une waren. Wir bielten uns burch biefen Bruch berechtiget, auch ihre Mandarinen guruck zu behalten, Die Man behalt und jurudführeten, und bie fur alle unfer Berath fteben follten.

Esift fast unglaublich, wie viel Urbeit die Siamer die Belagerung über zu thun gend- jurice. thiaet gemejen find. Hufer ber Rage, bie fie in bem mef lichen Forte, wovon fie Meifter ma- Augerordent: ren, unform Artilleriefeuer ungeachtet, wiber uns aufgeführet, hatten fie uns auf einen lich große Urflemen Canonenfchuf weit, mit Pallifaden umringet, und hierauf mit neun Forts umge- beit der Feinben, von da sie uns in der ganzen Festung von hinten zu beschoffen. Von Bancok an der Belage: bis an den Ausfluß bes Menam, war bas Ufer mit vielen kleinen Forts besetzt, welche rung. fie in ber Absicht erbauet hatten, um uns die Bulfe von außen abzuschneiben. Es fiunben in diefen Forts mehr, als hundert und vierzig Canonen auf Batterien, Die fie auf einem Urme des Bluffes, ben fie zu bem Ende geoffnet, daß wir fie nicht feben follten, von Ciam herunter gefchaffet hatten. Gie hatten über biefes mit unaussprechlicher Arbeit ben Gingang ber Candbanke mit funf oder feche Reihen großer Baume verfeben, die fie gur Zeit ber Ebbe gefeget, und bie außerordentlich ftart waren. Man hatte nur einen einzigen fleinen Weg gelaffen, ben man leicht mit einer eifernen Rette versperren fonnte, und ber von vielen bewaffneten Galceren verwahret murbe. Man hatte wirklich nicht glauben follen, baf bie Siamer aller biefer Dinge fabig waren: aber ihre Buth war im Anfange jo groß und so allgemein, baß fie, und auch so gar die Weiber, haufenweife, gleichsam aus Undacht, famen, und ben Goldaten, die an ihren Forts arbeiteten, zu effen brachten. Ucberdieses halfen ihnen fast alle Fremde, die im Ronigreiche waren. Gie hatten Englander und Dortugiesen, welche ihre Schiffe ben bem Gingange bes Bluffes führeten, Sollander, die ihnen ihre Bomben warfen; und wir waren außer bem fiamichen Beere durch Die Pequanen, Malaien, Chinefer, Mauren und andere eingeschloffen , von benen jebe ihr Fort hatten , worinnen sie verschanget maren.

Es mare in Wahrheit leicht gewesen, die Errichtung biefer Forts zu verhindern, wenn wir Pulver genug gehabt hatten: ich wollte es aber lieber fparen, und Beit gewin- gung des Bernen, als mich in fieben ober acht Tagen außer Stand feten, Die Feinde guruck zu trei. faffers. ben, wenn es zu einem Sturme gekommen mare; und man bat aus ber Folge feben fonnen, bag man in benen unglucklichen Umfranden, worinnen wir uns befanden, feine andere Parten ergreifen konnte. Ueberdiefes fchien es febr ungewiß zu fenn, daß ihre Borschläge aufrichtig waren: es war aber im Gegentheile vollkommen gewiß, baß alles verloren gewesen ware, wenn wir fie nicht angehoret hatten. Dieserwegen sagete ich auch oft zu ben meiften Befehlshabern, Die nichts, als Zeuer und Flamme wollten, bag mit immer noch Zeit genug hatten, einen verzweifelten Streich zu magen; daß aber bie Zeit

ihre Geifeln

Des Sarges. bas hervorbringen konnte, was wir von allen unfern allen übereileten Bemühungen nicht hoffen durften. Ich gab unfern Feinden durch die Briefe, die ich ihnen schrieb, beutlich genug zu verstehen, bag ich, wenn sie nicht aufrichtig handelten und mein Berlangen erfülleten, erstlich ihr Fort in die Luft sprengen, und alle ihre gegossenen Canonen, die ich in meiner Gewalt hatte, fprengen, und fie bierauf mit meiner gangen Befagung augreifen wollte, in welchem Falle ich fie um bie einzige Gnabe bath, feinem einzigen Franzofen Darbon zu geben, wie ich ihnen benn auch versprache, keinem einzigen Siamer, ber in meine Gewalt kommen wurde, welchen zu geben. Ich glaubete aber, baf man nur erft ben ber hochsten Roth bagu wurde schreiten muffen, und wenn feine Soffmung, beffere Borfchlage zu erhalten, mehr übrig ware. Der Ausgang hat mir beftätiget, bag man niemals verzweifeln folle, mit ber Zeit, die eine Beranderung verurfachen fann, aus einem schlimmen handel heraus zu kommen. Durch den Tod der Pringen fiengen unsere Sachen an , in beffern Stand zu kommen; bie Standhaftigkeit , bie wir alle hatten . und Die wir den Siamern wiffen ließen, wovon ihnen auch der lieutenant St. Erif Proben gegeben hatte, trug nicht wenig ben, ihnen eine Furcht einzujagen: ich muß aber ben Endigung dieser Nachricht bekonnen, daß die Furcht vor der Rache unsers durchlauchtigsten Monarchen, beffen Macht Die siamschen Gesandten geschen hatten, mehr, als alles anbere zu den vortheilhaften Bedingungen bengetragen bat, die sie uns zu geben genothiget worden, nachdem wir funf Monate hinter einander, allem, was man fich nur hartes vorstellen kann, ausgesetzet gewesen.

D' Orleans. 1688.

## Zusaß zu der vorhergehenden Erzählung.

Einleitung. Unterfchied der Berichte von ben ttr. Flucht der Frau Conftance und ihrer Buruckfen. fachen ber Regierungsveranderung in Giam. bung. Conberbare Begebenheiten der Frango: Man unterdrücket die Umftande, die in bens fen zu Mergui. ben Ergablungen feben. Umftande ben ber

Ginleitung,

nn man die Verschiedenheit der Vortheile betrachtet, welche die Hollander und Frangofen zu Siam theilete: fo wird man fich nicht wundern, wenn man über die wahren Urfachen der in diefem Ronigreiche vorgefallenen Veranderungen verschiedene Machrichten von ihnen findet. Man darf sich noch weniger schmeicheln. Die letten mit fich felbft vereinigen zu konnen. Des Jarges, der feine eigene Bertheidigung zu fehreiben gezwungen war , kann eben fo verbachtig feheinen , ale bie Jefuiten , beren Abgott Herr Conffance war. Seine Erzählung hat aber etwas angenehmes, welches bes Pater d'Orleans feine nicht hat s). Die eine ift einfaltig und naturlich; die andere Audiert und romanenhaft. Indem fie fich aber bloß an die Sachen halt, fo werden die erften Unterschiede durch eine Gleichheit der Erzählung ersehet, welche Gelegenheit giebt. von benen Umftanden gut ju urtheilen, die biefe lette Erzählung zu ber erften bingufüget. tions and all the trespendent polyton as a common to

derung diefes Staates. Paris bev Daniel

s) Dieses fleine Werk wurde im folgenden 1692 ges von Siam, und der letten Reichsveran-Jahre unter bem Titel gedruckt: Befchichte des Beren Conftance, Premierminifter des Konis Sorthemels.

Da Pierachas, ber ben berden Brubern bes Riniges von Siam die Krone auf eine D' Orleans. umrechtmäßige Urt entziehen wollte, wie ber Pater d' Orleans erzählet, den Herrn Con- 1688. france für die größte hinderung feiner Abfichten hielt: fo mar diefer das erfte Opfer, welches er seiner Herrschlicht aufzuopsern, mit den Feinden dieses Ministers sich emschloße der Berichte Monpi, ber Liebling und an Kindesftatt angenommene Cohn des Koniges, wurde durch von den Urfa-Die Hoffnung, die man ihm machete, ihn mit der Prinzesfinn zu verheurathen und ihn den der Reauf den Thron ju seigen, mit in biefe Parten gezogen. Conftance mußte alle ihre liftigen gierungever-Unschläge. Weil er fich aber auf die Bulje ber Franzosen verließ, die Meister von Ban- anderung in cof und Mergui waren: so begnügete er fich damit, daß er die norbigen Maaffregeln ingeheim nahm, um fich einen glücklichen Ausgang feiner Unternehmungen zu versichern. Da die Krantheit bes Roniges, welche die Aufruhrer thatiger machete, feine Befigruna vermehrete: fo glaubete er, um das Uebel in feinem Urfprunge zu erfticken, baff er ben Pitrachas gefangen nehmen und ihm feinen Procef machen mußte. Der Minister theilete biefes Borhaben bem herrn Des Farges mit, welcher mit einem Theile feiner Befagung mach touvo zu kommen verfprach, um ihn mit aller Macht zu unterfrühen. machete fich wirklich an ber Spike von achtzig Mann und einigen Officieren von Bancok auf ben Weg. Allein, ber General faffete, jum Unglucke fur ben Berrn Constance, auf faifde Machrichten, die man ihm von den Unruhen des Sofes hinterbrachte, den Entfchluß, wieder in seinen Ort zuruck zu fehren, woraus er nachgehends, aller gethanen Aufuchungen ungeachtet, nicht zu bringen möglich war.

Confrance, ber fich felbst überlaffen war, glaubete, ben Aufruhr nicht anders verhiten ju fennen, als wenn er ben Ronig dabin bewegte, baf er einen von feinen Brudern, Die er bende auf gleiche Urt haffete, zu seinem Rachfolger erflarete. Dieser Wiberwille batte fich feit feiner Krankheit burch bas Mistrauen, welches ihm Pitrachas wider biefe Pringen hatte bengubringen gewußt, vermehret, damit er Belegenheit hatte, unter bem Bormande, für die Sicherheit bes Monarchen zu forgen, Truppen zu versammlen. Der Unrag war fullid); und fo viel Geschicklichkeit Herr Constance auch anwendete, daßihn ber Ronig gut heißen follte, fo konnte fich biefer Pring boch nicht weiter überwinden, als daß er seine Tochter zur Koniginn ernannte, und ihr die Frenheit ließ, ben von ihren Bettern um Gemahle zu wählen, welchen sie ihrer am wurdigsten achten wurde. fatt aber daß eine folche Ginrichtung bie Großen hatte vereinigen follen, einem Pringen anzuhangen, fo entfernete fie felbige von benden, aus Furcht, fich in der Wahl zu betriegen, bie noch sehr ungewiß war. Alfo giengen bie Partenen beständig fort. Bis dahin maven Pitrachas und Monpi in einem vollkommen guten Bernehmen gewesen : allein ein Posten, ben sie bende burch einige ihrer leute wollten besehen laffen, erbitterte fie bermaßen wider einander, daß fie öffentlich mit einander brachen. Pitrachas, welcher der ftarffie war, mishandelte ben Monpi; und dieser gieng, um sich deswegen zu rachen, dem Ronige Die Bufammenverschwörung zu entbecken, ber beswegen fogleich ben Berrn Conftance jur Rede feste, baf er ihm die Umftande einer fo wichtigen Sache verborgen batte. Es fiel bem Minister nicht schwer, sich zu rechtsertigen; und er hatte so gar das Bergnugen, ju feben, baf ber Ronig feinem Rathe folgete, um ben Pitrachas bas erftemal, ba er wieber in fein Zimmer kommen wurde, gefangen nehmen zu laffen. Weil aber der Pring feine Rlagen nicht unterdrücken konnte, fo hatte er nicht Zeit, es auszuführen. Pitrachas, der alles erfahren hatte, wendete fo viel Fleiß an , die von feiner Parten gu 21a ver-Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

1688.

D'Orleans, versammlen, daß er sich den Morgen barauf, als den 18ten Man, ohne den geringsten

Widerstand, des Pallastes bemächtigte.

Damals ließ herr Confrance feinen Eifer fur feinen herrn feben. Seine Freunde bemübeten sich umfonit, ihn zu überreben, baf er zu Baufe bleiben follte; er verwarf biefen Rath, als einen, der feinem Muthe unanständig, und seiner Treue schimpflich ware. Er hatte einige Frangofen, zween Portugiefen und fechzeben Englander ben fich, die feine Leibmache ausmacheten. Mit diefem fleinen Saufen lief er gerade in den Pallaft, worein er sich gewiß einen Weg wurde gemacht haben, wenn diejenigen, die ihm folgeten, eben so entschlossen gewesen waren, wie er. Er war aber kaum in einen ber erffen Bose gekommen, fo fab er fich auf emmal mit einem Baufen fiamfeber Coldaten umringet. Er ffeng an, fich burch zu schlagen, als er mahrnahm, daß ihm alle seine Leute, die Kran-Josen ausgenommen, auf eine schändliche Urt verlassen hatten. Und weil die Parten zu ungleich war, so mußte er der Macht weichen. Man machete ihn und die Franzosen, die ihn begleitet hatten, zu Gefangenen, und sie wurden alle in Retten geleget.

Die übrigen Begebenheiten, Die auf Diesen erften Schritt Des unrechtmäßigen Besidrücket die hers, die auf die Capitulation von Bancof folgeten, machen eben so viel Erzählungen aus, Umftande, die als man mit weniger Unnehmlichkeit in der vorhergehenden Reisebeschweibung gelesen hat: in begben Er, im Grunde aber find die Sachen einerlen, einige Umftande ausgenommen, die einem giemzählungen ste: lich gleichgultig vorkommen mussen. Diejenigen, Die wir von Dieser Denkzeit an anfüh-

ren, fonnen im Wegentheile als ein Zusat zu ben wichtigften angeseben werben.

Umftande ben tuckiendung

Ein frangofischer Officier, Namens Sc. Wistre, der nach Siam, basjenige abzuber Flucht der holen gekommen war, was zur Ausruftung ber Schiffe gehorete, welche die Befakung Franconftan von Bancof nach Pondichern überbringen follten, hatte Gelegenheit die Fran Conftance zu fece, u. ihrer 3u. ben, und both ihr feine Dienste und seinen Geldbentel an. Diese Höflichkeit gab ber nach Bancok. Frau das kuhne Unternehmen ein, mit ihm fortzugehen, wenn er es auf sich nehmen wollte, fie zu fuhren. Sie hatte nicht viel Thranen nothig, ben St. Marie zu einer einem berghaften Manne fo anstandigen That zu bewegen. Er versprach ihr allen Benftand. Den zien bes Weinmonates, als ben jur Abreife bestimmten Tag, fam Diefer tapfere Of ficier gewaffnet, und mit dem Entfipluffe, alles zu ihrer Rattung zu unternehmen, an ihre Thure. Riemals ift mobl ein gefährliches Unternehmen glücklicher von ftatten gegan-Nachdem die Frau Contignce nebit ihrem Cohne und einer Rammerfrau, bem Ct. Marie gefolget war, fo tileg fie, vermittelft der Finfternif, in ein Balon, das fie erwarte te; und nachdem die Ruberknechte bas Zeichen erhalten hatten, fo nahm man ben Weg nach Bancof ju, woselbit man den Morgen darauf, ohne irgend einen schlimmen Zufall, Eine, fur die Frau fo gluckliche, und für den Officier fo rubmliche That, jog ihnen den Benfall aller Officier zu. Aber wie wunderten fie fich, da fie erfuhren, baß ber Statthalter der einzige mare, ber sie nicht billigte? Der Kriegsrath murde, auf feinen Befehl, zwenmal zusammen berufen, um sich über biefe Sache zu berathschlagen. Er mochte ihnen vorstellen, wie er wollte, bag es ber Bortheil ber Religion und die Bohlfahrt bes Bolfes erforderten, daf man die Frau Confrance unind felietete; fo überredete er bod) niemand, als feine benben Sohne. Alle übrige Officiere bestunden darauf, sie da zu behalten: der Statthalter aber war unerbittlich. Damit er diefes nun mit weniger Gewalt thun mode te, so bemubete er sich, diese ungluckliche Witwe dahin zu bewegen, daß sie seinen Grunden felbst Benfall geben mochte. Aber eitle Bemühungen! Ihre Beständigkeit wollte ge-\*unugutten Dentocker & Vert Dance

zweingen fem. Man hatte bie Frau Conftance aus bem hause bes herrn von Berbefa- D'Orleans. le in den Thurm des Forts gebracht, woselbst fie, in einer tiefen Traurigkeit, bas betrübte Ende ihrer Begebenheit erwartete. Enblich fundigte ihr folches ein Officier im Mamen bes Statthalters an. Sie murbe baburch gerühret, fie widerfette fich aber nicht: fie proteffirte nur wider die Gewalt, die man ihr unter dem Panier ihres durchlauchtigsten Be-Schübers anthat; und bankete ben Officieren von ber Befagung für den guten Willen, ben fie ihr bezeuget hatten. Ein alter Mandarin, einer von benen, die in Frankreich Gefandte gewesen, kam hierauf, sie ans Ufer ju fuhren, und mit ihrem Sohne nach Siam gu bringen. Ihr lettes Schickfal war biefes, daß sie in die Ruche bes Pallasts gethan wurde. - with a rice a court bet at the

Da die Hinderniß, welche die Flucht der Frau Conftance der Belagerung von Bancof in den Weg geleget hatte, burch ihre Ructbehr gehoben war, fo brachte man fie endlich vollends zu Stande: und ba alles fertig war, fo lichteten wir Abends, ben 29ften bes Windmonates, die Unter, und fegelten nach Pondichern zu, woselbst wir im Unfange bes Hornanas 1689 ankamen. The market have the selection of the selection

Die Franzosen von Merqui waren schon vor vierzehen Tagen baselbst angefommen. Sonderbare Der herr von Britant, der fie auführete, batte fich ben verschiedenen außerordentlichen Begebenhei-Begebenheiten sehr hervor gethan. Er hatte im vergangenen Marzmonate von der Festung, sen dur Reigig. Die mit allen möglichen Dingen verfeben war, Befiß genommen. Man hatte ihn überfluffig mit Lebensmitteln , Werkzeuge und Arbeitern verfeben; und ba er fich fo gleich befliffen hatte, fich zu befostigen , fo waren feine Werte fchon ziemlich zu Grande , als er merkete, daß feine Arbeiter nach und nach die Flucht nahmen, und daß die Mandarinen ber Proving nicht mehr die Ehrerbiethung fur ihn hatten, wie zuvor. Er hatte mit bem Starthalter von Tenafferim einen Streit, ber fein Mistrauen vermehrete. Die Siamer hatten zu Mergui ein kleines Fort gebauet, welches von einer Bobe, die befestiget mar. beschoffen werden konnte; und weil die Verwahrung diefer benden Dosten, einer Befakung von hundert und zwanzig Mann allzusche zur last gewesen ware, so hatte der hof befohlen, man follte das unterfte Fort niederreißen, fo bald das oberfte im Verthei-Digungsfrande fenn wurde. Der herr von Bruant wollte diefen Befehl vollziehen: Der Mandarin aber setzete sich dawider, und der Curier, welchen ersterer nach Sofe abschickte. un fich ben dem Minister darüber zu beschweren, wurde unter Weges gefangen genommen; und ba auch die Frangofen zu gleicher Zeit aus andern Rachrichten erseben batten. baff man fehlimme Abfichten wiber fie begete, fo ließ ber herr von Bruant ein fleines englisches Schiff, bas einer Privatperson gehorete, und eine Fregatte bes Koniges von Sign ausruften, und fie unter Die Canonen bes Forts legen. Um biefe Beit brachte man ihm ben Brief, ben Pitrachas bem Beren Des Farges zu schreiben gezwungen hatte. um ihn baburch aus bem Plage heraus zu bringen. Die außererdentliche Schreibart Diefes Briefes aber, ber auch überdiefes nicht unterschrieben war, war hinlanglich, baf Diefer gefchiefte Officier, bem barinnen enthaltenen Befehle nicht gehorchete.

Diefe Beigerung war die Lofung jum Rriege, ber fich fogleich mit ber Belagerung bes Ortes anfieng. Die Feinde, die verschiedene Male waren zurud geschlagen worden, naberten fich nicht mehr, und richteten auf einer Pagode, die nabe ben bem Forte lag, eine Batteric auf, die fie auch anfangs mit ziemlich gutem Fortgange baueten. Nachbem aber die Frangofen eine andere gegen über aufgeführet hatten, fo murbe ber Belagerer ib-

1688.

D'Orleans, re gar balb auffer Stand gesetzet. Man schoft ihnen so gar ihren Canonier, der ein Portugiese war, tobt; und brachte sie termaßen in Unordnung, daß sie nicht mehr baran dachten, den Ort anders, als durch Hunger, einzunehmen. Es wurde ihnen aber so bald nicht gelungen fern; benn man hatte noch lebensmittel, wenn ber Brunnen in ber Restung nicht auf einmal eingefallen ware. Weil es also der Besahung an Wasser sehlete, so faste fie den Entschluß, sich beraus zu ziehen. Welches sie den 24fen des Brachmonates in fo guter Ordnung that, daß die Siamer, in ber Mennung, man wollte fie angreifen, eiligst die Flucht nahmen, und den Franzosen ben Weg bis an das Meer fren ließen.

Man wurde gang geruhig haben ju Schiffe geben tonnen, wenn nicht im Berabfleigen ans Ufer einige Goldaten, Die binten marschiereten, wegen ber Sreilheit und Raffe bes abhangigen Theils geglitschet, und auf die ferderfien gefallen maren, und ihnen badurch ein falsches Schrecken verurfachet hatten, welches machte, baß fie ihre Glieder zerriffen und in Unordnung auf die Schiffe zu liefen. Da biefes die Giamer merkten, fo kamen sie in großer Ungahl auf sie los, und todteten ihnen einige Solbaten: andere ertrunten, und unter diefen ein Hauptmann, Namens Sicon, mit einem Theile feiner Compagnie. 7 1 11

Du Bruant und seine Officiere, Die unterbeffen, baf fich ihre Leute einschiffeten, bie Ungriffe der Feinde tapfer ausgehalten hatten, feseten fich julest zu Schiffe; und nachdem sie einige Canonenschuffe, die man aus dem Fort, welches sie eben verlaffen, ausgehalten hatten, fo giengen fie, ber fiamfthen Baleeren ungeachtet, unter Segel, welche aus bem Hafen ausliefen, ihnen zu folgen, sich aber nicht getraueten, ihnen nabe zu Fommen.

Da die Franzosen und die Englander in die benden Schiffe unter einander gestiegen waren, fo landete man an einer Infel, um fie von einander zu fondern, und jedem feinen Worrach auszutheilen. Man beschloß jedoch, einander wechselsweise benzustehen: da fich aber die Englander zwegen fiamfchen Schiffen, auf die Berficherung, baf es nicht auf fie angesehen sen, fremwillig ergeben hatten, so wurden fie in Ketten geleget. Die Fregatte entgieng bloß biefer Gefahr, um ben einem heftigen Sturme in eine großere gu fallen, welcher fie fo gewaltig fortriff, baf diefes Schiff an einer benachbarten Infel gescheitert mare, wenn sich der Wind nicht ploglich gewendet hatte.

Huf biefen Zufall folgete auf den Ruften von Martaban ein anderer, wo der Pater d'Epagnac, ein Miffionarius von den Zesuiten, und ein Officier, Ramens Beauregard t), aus land gestiegen waren, um in ber erften Stadt lebensmittel gu fuchen. Sie wurden anfänglich von den Einwohnern wohl aufgenommen, welche ihnen fagten, baß fie nach Syriam, ju bem Ronige von Pegu, bem Martaban gehoret, gehen mußten, um das, was fie verlangten, zu erhalten; und fie feteten bingu, daß es ihnen Diefer Pring gern bewilligen wurde; daß es aber unterbeffen eine Gewohnheit des landes ware, bag die fremden Schiffe ihre Munition und Canonen ans land festen. Beauregard, der fich stellete, als wenn er diese Bedingung annehmen wollte, bath nur um Die Erlaubniff, feinem Commendanten bavon Nachricht zu geben; und da er fie erhalten hatte, so schrieb er ihm, ihm von den übeln Absichten Diefer Bolfer zu melden. Mit as no rel'a coir fin compression de la regiona el conta is a großer

t) Diefer Officier, der nach dem Mitter von Forbin Statthalter ju Bancof wurde, war nach Tenafferin geschicket worben.

großer Betrübnif fab fich ber Berr von Brimnt genothiget, zwo Perfonen, Die ihm fo D'Orleans. lieb waren, zu verlaffen, um die Truppen des Koniges zu retten. Er fab aus dem Binterhalte, ben man ihm ben dem Ausflusse bes Stromes, auf welchen er sich begeben batte, legete, bag er niemals wurde herausgekommen fenn, wenn er fich langer da verweilet hatte. Man erfuhr nachgehends, baß ber Jesuit und ber Officier zu Sclaven gemacht worden.

Da die fturmische Jahreszeit herben kam, fo begab sich der herr bu Bruant auf eine mufte Infel, worauf man weiter nichts, als Schildfroten und große Schlangen, zur Rahrung antraf. Der Mangel ber Lebensmittel hatte seine Leute endlich aufs außerste gebracht, als man gegen bas Ende bes herbstmonates von weitem ein Schiff mahrnahm, welches an dieser Insel landete. Das Schrecken, welches es verurfachete, machte gar baid ber lebhaftesten Freude Plat, als ber Ritter du Salgoy foldes zu besichtigen ausgegangen war, und erfahren hatte, daß es ein franzosisches Schiff, Namens Unfere liebe Frau von Loretto, ware, und der oftindischen Compagnie gehörete. Man erbielt burch biefen Zufall eine große Sulfe; benn ba ber herr bu Bruant glaubete, baf er biefes Schiff ben ben gegenwartigen Umftanden, worinnen er fich befand, jum Dienfte des Koniges anhalten mußte, fo theilete er ben Vorrath mit ihnen; worauf fie mit einander den Weg nach Bengalen nahmen. Die Winde und Wellen waren ihnen nicht gunftiger, als sie es bisher gewesen waren; und ihre Fahrt gieng fo langfam, baf fie fich jum andern Male, nachdem fie alle ihre Lebensmittel verzehret hatten, auf bem Bluffe Aracan, wo fie einzulaufen befchloffen, bem Billen ber Indianer gu überlaffen genothiget faben.

Das Indenken beffen, was bem Beauregard wiederfahren war, hinderte ben Ritter bi Galgoy nicht, sich ber Gefahr auszusegen, um die andern zu retten und in die Hauptstadt bes landes zu geben, um die nothigen Sachen anzuhalten. Man ift nicht immer unglücklich. Der Ronig von Uracan hatte einen Premierminister, Namens le Du, der ein Frangofe von Geburt war. Es war diefem Abentheurer ein Vergnugen, in einem fo entfernten lande, eine fo fonderbare Belegenheit zu finden, feinem Ronige und feinem Baterlande zu bienen, und er gab alles überflußig und umfonft ber, was die Schiffe

und Menfchen gu Fortsegung ihrer Reise nothig hatten.

Das Gluck schien fich seit biefer glucklichen Begebenheit für unsere Reisenden geandert ju haben. Da ihnen bas Meer und die Winde gunftig geworben waren, fo maren fie in den Bluß von Bengalen eingelaufen und glaubten, auf der Rhede von Balafe for ficher zu fenn, als vierzehn englische Schiffe, Die feit einiger Zeit auf die Einwohner. des landes freuzeten, Die Fregatte bes Konigs von Siam erkannten, und vorgaben, daß sie Recht hatten, sich dieser benden Schiffe zu bemachtigen, weil fie mit diesem Pringen im Kriege verwiefelt waren. Der herr bie Bruant mochte fich mit feinen guten Grunden. vertheidigen, wie er wollte: der englische Befehlshaber hatte jederzeit in der Macht fei= nes Geschwaders eine bessere. Man konnte ihm nichts als blone Protestationen entgegen feten. Alfo mußte man den Weg nach Pondichern durch Madras nehmen, wo man ben isten Jenner 1689 ankam.

Da fich die Frangofen von Siam wieder benfammen befanden, fo berathschlageten fie sich unter einander, was fie ben gegenwärtigen Umständen zu thun hatten. Man befchloß, faget der Pater d Deleans, daß man fich in den Stand fegen wollte, von ben Ma-3 kolehe all and rene & Siamern

D'Welcans. Siamern Nechenschaft zu fordern, und daß man unterdeffen, ben Runig von bem, was zu Siam vorgefallen ware, benachrichtigen wollte. Dieferwegen, febet er hinzu, haben sie sich, um ben erften von ihren Unschlägen auszuführen, der Insel Jonsalam, die zu diesem Königreiche gehöret, bemachtiget; und man schickete, um bas andere auszuführen, zwen Schiffe ab, welche, ba fie ben Zustand Europens nicht wußten, und ben bem Borgebirge ber guten Soffnung vorben fuhren, überfallen, und nach Secland nebft vielen Gefangenen geführet wurden, burch beren Briefe und Reifebeschreibungen man alle biefe Umftanbe erfahren hat. Der Pater Tachard, ber im Begriffe war, fich mit neuen Truppen, welche ber Ronig bem Ronige von Siam schickete, wieder zu Schiffe zu fegen, anderte in feinen erften Einrichtungen gar nichts. Diefer Pater und die brep fiamfchen Mandarinen, welche in Frankreich die Taufe erhalten haben, find am Borbe eines Geschwaders abgereiset, das im Unfange des Marzmonates diefes 1690sten Jahres unter Segel gegangen, und in einem folden Zustande war, daß es auf dem Wege wenig zu befürchten hatte, und jederzeit in Ehren gehalten werden mußte.

De Challes 1690.

#### Letzte Machricht von dem Schicksale der Franzosen au Sigm.

Pondichern. Was man von der Berfolgung ju Giam erfahrt. Abfahrt des Geschwaders nad den Ruften von Siam. Die Gefandten von Siam bleiben zu Balaffor. Buruckfunft nach Poudichern. Unterredung wegen der Jesuiten.

Unfunft des herrn du Quefne ju Gie verfteben die Renntnig ber Welt und ber handlung wohl. Probe ihrer Politif in Un. febung der Siamer. Tod des herrn Des Farges. Trauer der Gohne um ihren Bater. 3br Hus. gang zuleht. Eroberung zweger frangofischen Schiffe benm Borgebirge.

Ginleitung.

as Geschwader, welches im Märzmonate 1690 unter der Unführung des Herrn bu Quesne unter Segel gieng, bestund aus sechs Schiffen, die alle halb zum Rriege und halb mit Waaren, auf Rechnung ber koniglichen offindischen Compagnie, ausgeruftet waren. Man hat von diesem Unternehmen ein Tagebuch, u) welches für den herrn von Seignelai, Staatsfeeretar ber Marine, von einem Schiffsichreiber, Ramens de Challes, gemacht zu fenn scheint, beffen aufrichtiger und reblicher Charatter ihm das Zutrauen Diefes Ministers erworben hatte. Bon biefem wollen wir bier Machrichten entlehnen, welche fich ben bem vorigen Urtifel nicht befinden, um die Neugierbe des lesers über das Schicksal der Franzosen in Siam vollends zu befriedigen.

Das Schiff l'Oriflame, auf welchem sich ber herr Des Karges befand, war be-Unkunft bes reits nach Europa abgefegelt, ohne etwas wider die Infel Jonfalam unternommen zu herrn bu haben, als der herr du Quesne mit seinem Geschwader den izten August dieses Sab-Quesne zu Bas man von res zu Pondichern ankam. Man erfuhr dafelbft Die mahren Umftande von ber Regierungsveranderung zu Giam ausführlich, wovon man nur noch verwirrte und unrichtige der Verfol: gung ju Siam Begriffe hatte. Man horete unter andern auch, baf bie Chriften bafelbft noch befranbig verfolget wurden, vornehmlich aber die Missionarien, die sich täglich den graufamerfährt. ffell

> u) Unter dem Titel Tagebuch einer Reife nach Offindien 2c. ohne bes Auters namen, in brev Banden, Rouen ben Machuel 1721.

ften Martern ausgesehet faben. "Die Jesuiten allein, faget ber Verfaffer, find gescho= De Challes. net worben; und ihre feine Politif ift ihnen fo wohl gelungen, daß man ihnen, an ftatt "sie auf irgend eine Art ju qualen, noch Geld gegeben hat. Man saget hier, über bie "berichiedene Urt, womit ihnen begegnet worden, auf eine ziemlich luftige Urt, baf ber neue Konig von Siam die Leute wenig tenne, wenn er die Mifionavien durch Martern "und die Jesuiten durch (Beld los zu werden meyne; daß man fie vielmehr badurch ber-"ben locken wolle, weil ein jeder das, was er fuchet, findet. Dem fen aber, wie ihm "wolle, der chrwurdige Pater Tachard will ben bem Pitrachas nicht um die Bestäti-" gung bes Charafters eines Gefandten anhalten, melchen ihm ber verftorbene Ronig gege-"ben hatte; feine Reife nach Siam ift vorben, und feine Gefandtichaft unvollkommen, "wenn sich die Sachen nicht andern. f minimal, dem wonie Deta redig south many.

Man hielt durchgangig bafur, daß das Geschwader, das nach Bengalen gegangen Abfahrt bes war, auch nach Mergui geben wurde. "Jedermann, fetet ber Verfaffer bingu, mun- Geschwaders "fchet es, um sowohl die Frangofen zu rachen, als auch um ihre Chre wieder herzustel= nach den Rus "len, die Pagoden der Siamer zu plundern, und ihre Gogen in ihren naturlichen Bu- ften von "ffand zu feben. Man hat in Frankreich vorgegeben bei bie Gien. "ftand ju feben. Man hat in Frankreich vorgegeben, daß diefe Goben von Golbe må-"ren: es ift aber ein bloffes Blendwerf und eine fdmeichelhafte Luge. Gie find nur ba-"mit überzogen, ober mit einer ungleichen Dicke bedeckt, wovon die ftarkften unfere "Dunnesten Mungen nicht übertrifft; und diefes ist immer noch viel. Wir wollen Die " Boben jum Teufel werfen, und ihnen ihre Rleiber mit einer guten Urt ausziehen. Ihre " Zalapoinen oder Priefter find feige und weibifche Leute, die und nicht widerfteben ton-"nen; und alle Siamer überhaupt find weiter nichts, als schlechtes gumpenzeug, bie gar "feine Berghaftigkeit besigen. Ich kenne ichon mehr als brengig Frangofen auf bem "Baillard, welche alle mit einander, eben fo wie ich, mit ihnen im Sandgemenge " senn möchten. "

Sie betrogen fich jedoch alle. Das Gefchwader nahm wirklich biefen Weg: Diese Befande geschah aber bloß besmegen, um bie Mandarinen wieder mit Ehren nach Saufe zu brin- ten von Ciam gen, aber nicht um ben Siamern einiges leib zu thun. Man wurde dem ungeachtet bleiben zu Bagenothiget, fie ju Balaffor ju laffen; und ber Berfaffer, ber beständig feine Erzählung angenehm zu machen suchet, seiset ben Gelegenheit bes Unglucks, welches bas Gefdmader in bem Meerbufen von Bengalen zu ertragen hatte, bingu: "Diefe Gogen von Mer-" qui find fehr fchwer auszukleiben! Sie werden gewiß ihren Superrock behalten. Es "scheint, als wenn sie der Teufel beschüßete, und daß er nicht wollte, daß sie in unsere "Hände fallen sollten. "

Da fie wieder nach Pondichern jurud famen, nachdem fie zuvor einige Zeit an ben Ruften von Bengalen gefreuzet hatten, fo hatte ber Berfaffer bajelbft mit bem Berrn Martin eine Unterredung, worinnen sich dieser General, ba er unter andern auch von auch Pendiber Berfolgung von Siam mit ihm redete, in folgenden Worten ausbrückete: "Wenn dern. "es mabr ift, faget er, baf die Jefuiten an ben Martern ber andern Chrifien gar feinen Unterredung "Untheil gehabt haben, und niemand über Die reichen Gefchenke unwillig gewesen ift, wegen der Be-" welche ber unrechtmäßige Besiher ihnen allen überhaupt, und einem jeden von ihnen suten. "insbesondere, gemacht hat, so ift es eben fo mabr, baf meder die Officiere, noch die fran-"Bofifchen Solbaten, die fich in ber außerften Doch befanden, von biefen Batern gar "feinen Benftand erhalten haben, ob fie ibn schon bechinothig hatten, ba fie aus Dan-

1691.

De Challes "gel ber Bulfe, welche ihnen biefe Bater zu erzeigen fich im Stande befanden, faft alle "tobt waren. Es ift über biefes mahr, baf alle ihre Chriften, feinen einzigen ausge-"nommen, die Meligion verlaffen haben, fo balb bie Verfolgung angegangen ift: mel-"ches ein Beweis ift, wie schlecht sie biefe Bater unterwiesen hatten. Gie mogen nur "einen einzigen anführen, ber darinnen ausgehalten habe? Gie mogen mir bas beweisen. "worinnen alle Franzosen, die in Siam gewesen sind, überein kommen: so will ich gleich-"falls mgeben, baf alle Officiere, ber Ber Des Farges, feine Rinder, und bie andern. "Die ihnen bas Gegentheil in meiner Gegenwart und an meinem Tifche behauptet haben, "Betruger find, und baf ich felbst einer bin, einmuthigen Zeugniffen ju glauben, Die "ibren Sochmuth und ibre Ruhnheit, ohne sie roth zu machen, beschämet haben; ob "man ihnen ichon als Betrugern und Fantaften begegnete. Alle Frangosen, die auf "bem Schiffe l' Driffame nach Frankreich zuruck gefehret find, haben mir bas, mas "ich eben gefaget babe, versichert; und daß allein die Siamer, welche die Miffionarien "unterrichtet haben, das Chriftenthum beimlich erhalten, ohne mit den Gogen eine Geg meinschaftegu haben. al. mogele onge dan , medalite in benie Er des mei reif sie .

Diese Bater perftehen die Renntniß der Sandlung wohl.

200 347, 35%

Das, was die Jefinten am besten versteben, ift, meiner Meynung nach, Die "Renntniß der Welt, und der Handlung, welche fie bende vollkommen inne haben. Gie Welt und der "haben diese Sache grundlich untersuchet; sie haben die Quinteffenz baraus gezogen, und "wissen sich selbige zu Muße zu machen. Folgendes mag eine Probe bavon senn. Sie "baben bie Mandarinen, die mit eurem Geschwader zuruck gekommen find, febr lange in Frankreich zuruck behalten. Da fie fie nicht wieber nach Siam bringen konnten, fo "halte ich bafur, daß fie felbige hieher zuruck fuhren mußten. Ich wurde fie wohl aufgenommen haben, bis ich ein portugiefisches Schiff gefunden, welches sie wieder nach " Saufe geführet hatte. Ich wurde mir Freunde barunter gemacht, und mich mit ihnen " vielleicht in ein gutes Vernehmen gesehet haben, um unsere Sachen in Siam wieder "berguftellen. Die Jesuiten aber, anstatt mich ju unterftugen, find die erften, die mei-"ne vedlichen Gefinnungen hindern. Sie haben diefe Mandarinen zu Balaffor gelaffen, in der hoffnung, daß sie ihnen, den Jesuiten insbesondere, Dienste thun wurden. wennisse nach Siam werden gefommen fenn. Da ich ihre Politif an den Fingern ber " ju sagen weiß, weil ich sie aufmerkfam untersuchet habe, so sehet, was sie thun werden.

Probe ihrer ficht auf die Siamer.

169

"Ihr Bortheil erfordert, Die Hollander und Englander zu fchonen, weil fie mei-Politif in 26 , ffentheils auf ihren Schiffen fahren, beren fie fich auch bedienen, ihre Waaren aus "Uffen nach Europa zu schicken. Dabero nehmen fie fich wohl in Acht, baf fie fich mit

me ub biel beief . .... ac ( ) Ein folder Dann, wie Martin, faget die Sachen nicht oben bin : ed ift aber bod, wenn man die vorigen Reisebeschreibungen lieft; diem: lich fchwer zu begreifen, wie die Frangofen den 1332:01 1 Beren Conftance hatten tetten fonnen. 2lllein, der Mitter von Korbin, der die wenige Berghaftigkeit; ber Siamer, faget er, fennete, mar überzeigt, daß, wenn er fich, auftatt des Herrn Des Farges mit funfzig Dann von feiner Befalsung nach Louvo begeben batte, er fich nur batte zeigen burfen, um alles diefes Schlechte Bolf gu' zerftreuen, welches

ihm feinen Unführer wurde überlaffen haben, ohne sich zu unterstehen, bas geringste zu unternehmen. Dem fen aber wie ihm wolle, ift es denn mobl leichter zu begreifen, wie eine Sand voll Macaffaren diefem tapfern Ritter fo lange Beit bat gu ichaffen machen tonnen?

(1) Man verweist den Lefer auf das Tagebuch des Berfaffers felbit, im III Theile auf der 92 und felgenden Seiten, dafelbft verschiedene andere außerordentlich wichtige Umftande ju lefen, Die fich aber bierber nicht fdicken wurden, wo es blog auf ben

Untergang

"ihnen nicht überwerfen: fie machen ihnen im Gegentheil ihre Aufwartung, und leiften De Challes. "ihnen ben jeder Gelegenheit Dienfie, vornehmlich aber wenn fie Bortheil bavon haben. " Der Wog Diefer Mandarinen bierfiet ihnen eine allzu gunftige Gelegenheit bar, als baf fie " folche verfäumen follten. Gie haben fie zu Balaffor den Hollandern anvertrauet, ohne ihnen - "zu fagen, wie fehr fich euer Befchwader bemubet hat, nach Mergui zu kommen, um fie "mit Ehren wieder nach Baufe zu bringen: fie werden zu ihnen gefagt haben, daß fie fich "nicht einbilden durften, auf den frangofischen Schiffen nach Giam zu kommen; hierzu "werden fie forner geseher haben, daß sie Die Hollander geschwinder und sicherer nach Sau-"fe bringen wurden. Die Hollander werden es mit Bergnugen über fich nehmen, und "fie im Trumphe zurück führen. Die andern werden fagen, daß die Hollander vor ben " frangofischen Schiffen aus Furcht geflohen waren. Dabero werden die Mandarinen "glauben, den Hollandern für ihre Zuruckfunft in ihr Vaterland, und ben Jesuiten für "Diesen guten Math verbunden zu fenn. Denbe werden ihre lebhafte Erkenntlichkeit thei-"len; und die einhälligen Reden ber Manderinen und ihrer Juhrer werden die Ehre der " Frangojen vollends zu Grunde richten, welche die Berlaffung ber Frau Conftance und "ihres Coines, die fchandliche und niebertrachtige Uebergabe von Bancof, ber gezwun-"gene Ausjug aus Mergui und aus dem Konigreiche, nach bem traurigen Tode des Ro-"niges von Siam, und bes heren Conffance, welchen zu retten, es bloß an den Fran-" josen gelegen hat x), schon entseglich verleget haben.

"Die Miffionarien, ber Pater Tachard und Die andern Jefuiten, bleiben bier: " was wollen fie ba machen? Beh weiß bender ihre Abfichten gewiß nicht. Gie beobach-, von unter einander eine Hoflichkeit und einen Scheinfrieden, daß man fie fur die beften " Freunde von der Welt halten follte, wenn man sie nicht kennete. Dem fen aber wie "ihm wolle, sie bleiben zu Pondichern: vielleicht werden sie da auf Mittel denken, wie "fie einander in Europa Verdruß verursachen wollen, woselbst ich von Herzen wunschete,

"baß fie alle bleiben mochten y) ".

Wir wollen aber wieder zu ben Franzosen von Siam zurudkehren, beren unglick- Tod des Brn. liches Schickfal ber Berfaffer nicht wußte, ba er von Pondichern nach Europa guruck Des Farges. veisete. Ceine Ankunft zu Martinique verschaffte ihm Gelegenheit, folches zu erfahren.

"Der herr Des Farges, faget er, ift diefffeits bes Vorgebirges der guten hoffnung "gestorben; und es waren ungefahr zween Monate nach feinem Tobe, als bas Schiff "L'Oriffame ju Martinique ankam. Er hatte fich auf biefes Schiff, ben feinem Mus-"juge aus ber frangosischen Festung Bancok, gesetzet, bie er wider bie ganze Macht bes

Untergang ber Miffion von Giam ankommt, ju nicht schieften, fagete gu diefem Pater: ibr feyd welcher, wie jetermann weiß, die Jefuiten nicht wenig bmaetrogen haben. Der P. Thomas, Superise bor Mi fionarien der Kanaciner, faget es in feinem Wortheidigungsbriefe ausdrücklich ze. Ben Gelegenheit des Pater Lachard feiget er bingu, ban er Budwig ben KIV gatte erftichen wollen, noch einnal Schiffe zu schicken, um diefe gu Grunftellen, Ge. Desjefidt, Die es fehr übel aufnahm, Diefer Cache abgeholfen. weil fie glaubete, bag fich feine Borfchlage gar : Allgem. Reisebesche, XVIII Band,

schon lange gereiset, ihr habet viel gegebei: tet; ihr wurdet wohl thun, wenn ihr aus: rubetet. Der Konig ließ feinen Obern fagen, daß fie ibn emfernen follten; und das Gerücht ift in der That boffindig gegangen, daß er, gum großten Berdruffe der Kapuciner, die er niemals hat in Rube laffon tonnen, ju Pondichern wie de gerichtete Miffien mit Gewalt wieder bergu- verwiesen mare. Der hof hat aber nachgebends

De Challes. " Pitrachas hatte vertheibigen konnen und follen. Seine benben Sohne, Die fo tapfer "waren, als es ihr Bater wenig war, begleiteten ihn. Bier Sefuiten hatte er nicht ver= " geffen, noch auch die unfäglichen Reichthumer, die ihm der herr Conftance anvertrauet "hatte z); Reichthumer, welche fie und er jur Balfte theilen wollten; Reichthumer, "welche die cingiae Urfache des Berluftes von Siam, des Todes des Ronigs, des herrn "Constance und vieler anderer sind; Reichthumer, welche verursachet haben, daß die " Pringestinn von Siam ift verlaffen worden, ob sie schon die einzige Tochter und Erbinn "bes Königreichs war, welches sie, nebst ihrer Sand, bem jungen Marquis Des Farges "bestimmete; Reichthumer, welche die Ursache des Unterganges der Frau und des einzi-"gen Cohnes bes herrn Conftance find, Die bem Pitrachas mit ber schandlichsten Nie-"berträchtigkeit, die man jemals gesehen hat, übergeben wurden; und zwar bloß barum, "weil die Raubvogel, die den Raub theileten, ihn aus ihren Klauen hatten entwischen "laffen, wenn bie Mutter ober ber Sohn nach Frankreich gekommen waren; endlich, jum "größten Unglude, Reichthumer, welche bie Urfache ber Berfolgung find, welche die "Chriften baselbft gelitten haben und noch leiden. Die eigenen Kinder des herrn Des "Farges haben dieserwegen hier nicht an sich halten können; und hier ist es, was ich ge-"wiffes von dieser Sache erfahren habe.

Trauet der Sohne um ihren Bater.

"Sobald fie auf diefe Insel gekommen waren, fo war ihre erfte Corge, Bekannt-"schaft zu machen. Nichts war ihnen leichter. Da sie bende einen Verstand hatten, ber "eben so wohl gebildet war, als ihr Korper, bende in der Bluthe ihres Alters waren. " und bende das Geld haufenweise wegwarfen, so fanden sie, mas sie fuchten. Die zween "Monate ihres Aufenthaltes baftibft, waren eine beständige Reihe von Gaferenen, "Ballen und andern Beluftigungen. Ich fenne vier Frauenzimmer, von denen fich bie, " die am wenigsten schon, und die alteste war, ihre Bunft mit vier oder funf hundert Pifte-"ten von dem befcheidenen und großmuthigen Diarquis und Nitter Des Farges bat bezah-"ten laffen. Gine unter ben andern, die ich gandyon nennen will, bat ihre Bunft "bem Ritter für taufend Piftolen verfauft, ohne für mehr als vier hundert Piftolen ver-"fchiedene Wefchenke zu rechnen, die er ihr gemacht hat. Man glanbet für gewiß, daß "jeder mehr als funfzig taufend Thaler zu feinem bloffen Vergnugen verthan habe; und "als ihnen ber herr Intendant, in Wegenwart bes Beren Cle, der einer von den Baupt-"leuten der Colonie war, ben Tifche fagte, daß es ihnen gar nicht anfrandig ware, so "gleich nach ihres Vatere Tobe, fo viel auf ihr Vergnugen zu wenden; worauf ihm bie

2) Da diefe That, wenn man fie alauben foll, Beweise braucht, so haben wir bis hieber einen febr feltsamen Artikel gesparet, der sie zum wenigften einiger Magen wahrscheinlich machen fann. Da der Ritter von Forbin im 1693sten Jahre in Cephalonien mar, mo der herr Conftance ge: bohren worden, so war er so neugierig, und et: fundigte sich nach deffen Bermandten. "Ich hats nte schon lange, saget er, alles, was er mich in "Slam batte leiden laffen , vergeffen , und fein "Ungluck hatte dermaßen meine erfte Freundschaft " gegen ihn wieder rege gemacht, daß ich, nach felnem Tode, der mir in der That nabe gieng, nichts "mehr wunschete, als feiner Kamilie Befälligfeis "ten zu etzeigen. Man fagte mir, daß er in dem "Dorfe la Custode noch einen Bruder hatte. "Man febe oben auf ber 131 Seite und im X "Theile a.d. 137 Geite. 3ch ließ ihn fogleich fuchen; nund nachdem ich ihn hoffich aufgenommen hatter wso sagete ich ihm , daß zu Paris, sehr ansehnliche "Summen waren, Die der herr Constance durch nden Pater Tachard, ben der Ruckfehr von feis ner erften Reife, babin geschicket batte. nwußte biefes fehr gut, weil mirs herr Conftance "felbst svertrauer hatte: welches das, mas ich an n bersivo gesaget habe, beweift, daß namlich bie-

"berben Brüber, als wenn fie fich mit einander beredet hatten, einmuthig antworteten, De Challes. "daf fie fich über ben Tob eines Mannes nicht genug freuen konnten, ber bem Meltern " Die Krone von Siam, und bem Jungern bas Feldmarfchallamt entzogen hatte a), und baff ihn bie gange Unabe bes Ronigs in Frankreich nicht hatte von dem Stricke retten " tonnen, wenn seine Dieberträchtigkeiten baselbst bekannt geworden waren. "Cle, als ein Augenseuge, de vilu et auditu, bat mir diefes felbst erzählet. Berr Ton-"bert, Dberbefehlshaber über ben Proviant in bem Forte St. Deter, hat mirs bestätiget; "und Fanchon hat mich auch versichert, daß es ihr der Ritter verschiedene mal wieder= "holet habe. Eine schone Grabschrift, Die von Rindern, jum Lobe ihres Waters ac-"macht worden.

"Um ihren Ausgang vollends zu endigen, giengen sie gegen bas Ende bes vergan- Ihr Ausgane genen Monats Mary, in der Ubficht, nach Frankreich guruck zu fehren, wieder zu Schiff Bulent.

Die Briffame wurde, ba fie uber die Infeln heraus fam, von einem englischen "Schiffe angegriffen. Weber ber herr de l'Pftrille, noch die herren des Karges, magren Leute, Die sich ergeben ober weichen wollten. Die Schiffe enterten; und bende gien-"gen zu Grunde. Diefes hat man von Caraiben, die bem Gefechte von der Infel St. 2111-" cic jugefehen haben. Dem fen aber wie ihm wolle, man hat nachgebends weiter nicht "von ihnen reben horen; und ich zweifele febr, daß man in Frankreich Nachrichten aus Siam'mit biesem Schiffe erhalten habe, mit welchem die Jesuiten, ihre Reichthumer

nund ihre Schriften untergegangen find. Male parta, male dilabuntur...

Bermuthlich ift bie Reifebeschreibung des Berrn Des Farges mit den benden Schiffen, die ben dem Worgebirge der guten Hoffnung aufgebracht worden, nach Holland gefommen b). zweier franzo-Diese Schiffe hießen la Maligne und le Coche. Der herr d'Armagnan, ber bas lettere fichen Schiffe führete, hatte zu feinem Unglude vier Jefuiten, die Mathematici waren, am Borde, denen die birge. Luft ankam, auf bem Borgebirge ber guten hoffnung Untersuchungen anzustellen. Der Sauptmann wollte feine Reise fortfegen, weil er nicht wußte, ob man mit ben Sollan= bern Rrieg ober Frieden hatte: er begieng aber boch bie Schwachheit, bag er ben Bitten und Drohungen diefer Bater Gebor gab. Da er fab, daß er gefangen mar, fo lief er, mit ber Piftole in der Sand, in die Conftablerfammer, und wollte das Pulver angunden. Ein Canonier aber, ber es merkete, gab ihm von hinten zu mit ber Sellebarbe einen Stich, ber ihm bas Berg burchbohrete. Die Piffole gieng los, aber bas Reuer aundete nicht; und die Hollander, die zugleich hinein kamen, bemachtigten fich des 11 28 6-20 101 interception of Solf-

wier Minifer, ben ber Rieberlaffung, welche er mals wenn es beschloffen worden ware, bag ich nies won Frankreich ju verfichern, wohin er fich gar mau begeben gedachte, wenn ber Zustand seiner "Sachen fich andern follte. Gein Bruber, ber burd bas, mas id ihm gelaget hatte, überfuh: ret war, entschloß fich, in meinem Schiffe mit pliche Freundschaft erwies. Et jog in Paris fehr wichtige Summen Belbes; er reifete aber wieder win sein Baterland ab, ohne fich nur ben mir zu » bedanken, und so gar obne mich zu besuchen, gleich

Den Frantofen ju Bancot errichtete, feine andes "male nichts ale Undank von biefer Familie erhalten nte Abficht gehabt habe, als fich des Schufes , fellte, Memoir, du Comte de Forbin, T.I. p. 574. (a) Diefes ift ohne Zweifel eing bloße Praleven von diefen jungen unbefannenen Leuten.

b) Da fie in Golland ans Licht trat, fo hatte man zum wenigsten von Seiten ber Frangofen noch feine gefeben. Der Berausgeber faget nicht, wie ", nach Frankreich zu geben, wo ich ihm alle mog: ihm biefes Mannfeript in Die Sande gefommen. er ift aber, wie er faget, überzeugt, daß die icharfs finnigen Lefer feine Dube haben werben, die Driginalzuge, die in dem gangen Werke angebracht find. zu erkennen.

Laos und Lamboja. 1591.

Abnigreiche Schiffes, beffen labung auf zwen ober bren Millionen geschäfet murbe. Alles, mas bie Befehlshaber thun konnten, mar dieses, baf fie um die Auslieferung biefes Bofenichts, ber seinen hauptmann auf eine fo niebertrachtige Weife getebert hatte, anhielten. Die Sollander lieferten ihnen felbigen ohne Schwierigkeiten aus, und er murbe gehenket. Die Officiere wurden fehr gut gehalten, Die Befuiten aber noch boffer; weil ber Ctattbalter des Porgebirges einfab, was man ihnen für zwo fo reiche Prifen für Berr flichtung fdmibig ware. De Challes hatte biefe befondern Umfrande von bem Waffenfilmibte feines Schiffs erfohren, ber auf bem Coche gewesen war, wo ber taufere b'Urmagnan auf eine so schändliche Aut sein Leben verlor, welches er dem Ruhme auforsern wollte.

# Ronigreiche Laus und Camboja. Zu der 320 Seite.

Der Kluf Mecon wäffert biefe benden Staaten. te des Koniges, Regierung des Landes. Lage Gelland. Gefandtichaft an den Konig von Laos. des Konigreiches Canboja Hauptstadt darinnen. lander. Lage des Landes Laos in Unsehung fei- reich Chiampa. ner Radibarn. Was es hervorbringt. Gintunf:

Mertwurdige Derter darinnen. Erremonie ben Einwohner. Obrigfentliche Perfonen. Priefter dem Empfange der Gefandten. Ericheinung Des und Religion Diejer Bolfer. Berfiellung, die Rouiges und feines Befolges. Gebot der Bel: man einem Miffionar davon machet. Konig-

Det This Mecon was fert biefe beus ben Staaten.

Liefe benden Königreiche, wovon die sigmischen Staaten gegen Norden und Offen begranget find, liegen an einerlen Gluffe, welcher aus den Gebirgen von Pegu kommt, burch eine Strecke landes von ungefahr breuhundert Seemeilen geht, und fich durch zwo Mundungen gegen Dien von dem famificen Merbufen in die See frürzet. Dieser Aluf führet den Namen Wienon ober vielmehr Wecon. Man nennet ihn auch zuweilen schlechtweg ben Fluß Lavs ober Camboia.

Dellanbische Gesant tichaft. an ben Konig von Laos.

... Man hat die wenige Remnniß; die man von dem Innern biefer lander hat, ben Hollandern zu danken, welche im ing Sahre von Camboja bis nach Winkfan, Der Saupthadt bes landes laos, wo ber Ronig feinen Git hate), ben Miccon hinauf fubren. Dief mar eine Gefandtichaft, welche ber Statthalter gu Batavia an Diefen Beren mit Briefen und Geschenken schickete. Die Hollander, welche fich zu Camboja in fleine Die roquen eingeschiftet hatten, brachten eilf Wochen auf Diefer Reife zu. In einigen Orten fanden fie ben Gluft fehr breit, an andern fehr schmal und voller Klippen. Damit fie gräuliche Wasserfälle v tmieten, Die sich ihrer Zahrt miters heten, so waren fie oftmals genethiget , ihre Guter auszuladen , und fie ein Stude Weges auf ihren Schultern zu tragen. In ber diene in in ich ich

men.

Merkwürdige . Der Aluf lich fie bin und wieder Flecken und Dorfer feben, die nach Urt des sam Derter darin bes ziemlich mohl gebauet waren. Die merkwurdigften Derter find Louir, Goterok, Looin, Simpon, Sombot, Sombabour, Bactfong, eine fleine Ctade zwen und

> c) Diefe Ctabe wird guf zwey bundert und hinaufishrt. Undere nennen die Sauviftadt Lanfunfzig Meilen bezeichnet, wenn man den Flug gione, oder Lantchang.

zwanzig Tagereisen über Camboja, vordem der Sit seiner Rönige; Mamnov, woselbst Zonigreiche man viel Gold findet, einige Tagereifen von den Grangen von Laos; Baffot, Ocmum Laos und Viaervein, Samfana, Beginnouk, Saymoun, Tapanom, und Lochan, eine fleine Erabt unter ber Bothmäßigkeit bes Konges von Camboja, welcher daselbst einen Unterfonig halt; Burjoun, ein wegen ber Schonheit und Menge fein.r feidenen Zeuge beruhmter Flecken, Woumbot, eine Stadt, Die ziemtich großen Sandel treibt, wo= hin die Einwohner in kaos alle ihre Waaren bringen, und viele andere nicht so beträcht= liche Derter mehr. Man trifft auch fehr hohe Gebirge und einige von dem Fluffe ge= machte Infeln'and). 110 13

Als der Gefandte, Mamens Gerhard van Wusthof in der Gegend der Hauptfabt angelanget war: fo kamen einige Beamten zu ibm, und verlangeren eine besondere ben bem Em-Mittheilung feiner Schreiben, ehe es ihm erlaubet wurde, folche ju übergeben. Rachdem Die- pfange des Gefe Schreiben untersucht und gut befunden worden: so wurden dren große Piroguen, deren sandten. jede mit vierzig Ruderern befestet war, abgeschiefet, um den Gefandten und sein Gefolge einzunehmen. Man legete die Schreiben in die vornehmste Viroque auf ein goldenes Befaß, welches unter einem prachtigen himmel fund. Die hollander seketen fich barbinter. Es war einem Tevinia, oder besondern Untertonige, aufgetragen, sie nach ber Wohnung ju fubren, welche ber Ronig für fie batte ju Rechte machen laffen. Gie wurden daselbst von einem andern Leving im Namen des Königes bewillkommet. Der ibnen Erfrifchungen und einige Geschente anbiethen lief. Man faumete nicht, ben Zag Bum Gebore anzuseben, wogu der Wefandte mit vielem Prunte geführer murbe. Ein Elephant trug ben Brief bes Generalgouverneurs auf einem Dulgna ober golbenen Beden. Funf andere Clephanten waren fur den Gefandten und seine Leute. Man gieng por bem Pallafte des Roniges mitten durch eine boppelte Reihe Coldaten, ungefahr funf= zigtaufend e) an ber Bahl, vorben, und fam endlich nach einem von den Thoren der Stadt, beren Mauern von rothen Steinen ziemlich boch, und mit einem breiten Graben ohne Baffer, aber gang voller Gesträuche, umgeben waren. Rachdem sie noch eine Bierthelmeile fo fortgezogen, fo fiegen die Sollander von ihren Elephanten, und traten fo lange in die Bezelte, Die man für fie aufgeschlagen batte, bis des Roniges Befohl ankam. Die Ebene war voller Befehlshaber und Soldaten, welche auf Elephanten ober Pferben ritten, und auch alle unter Belten lagen.

Rach Berlaufe einer Stunde erschien ber Ronig auf einem Elephanten, und fam aus der Stadt mit einer Wache von brenbundert Goldaten, beren einige mit Mufteten, des Koniges u. andere mit Pifen bewaffnet waren. Sinter ihnen fam ein Zug von vielen Elephanten, fein Vefolge. auf benen allen gewaffnete Officiere fagen, und ihnen folgete eine Bande Musikanten, und einige hundert Coldaten. Der Konig, welchen die Gollander begrüßeten, da er vor ihren Gezelten vorben 309, schien ihnen nur zwen und zwanzig bis dren und zwanzig Jahre alt zu fe n. Kurg barauf zogen auch feine Weiber auf fechzehn Clephanten vorben. Go bald die benden Züge aufer bem Wef chte bes lagers waren, fo gieng ein jeder wieder in sein Gezelt, wohin der König den Hollandern Essen bringen ließ.

រួមជាការក្រការ មិត្តស្ថិតត្រូវ ប្រសាធារៈមិន ការប្រឹក្សារ៉ាង ស្ថិត្តស្ថិត បានសៀបថា នៅជាមួយ ឬ បានមិនបាក ៥ 

d) Man nennet sie bie Inseln Sachsenham oder Sarenham.

e) Diest ist vermuthlich ein Fehler im Originale für fünf taufend.

Konigreiche Laos und Camboja. 1691.

Sollander.

Um vier Uhr nach Mittage murde ber Gefandte jum Gebore eingelaben, und queer über einen großen Plat in einen viereckigen Raum geführet, ber von Mauern mit vielen Schieflochern umgeben war. In ber Mitte fab man eine große Spiffaule, welche oben mit Goldbleche, ungefähr taufend Pfund schwer, bedecket war. Diefes Denkmaal wurde als eine Gottheit angefeben, und alle Laofen famen, ihm ihre Unbethung zu erweisen. Die Weschenke ber Sollander wurden gebracht, und vierzeben bis funfgehn Schritte von dem Fürsten unter fregen himmel bingestellet. Man führete darauf den Gefandten in einen großen Tempel, wo fich ber Ronig mit allen feinen Großen befand. felbst erwies er ihm die gewöhnliche Chrenbezeugung, indem er eine Bachsterze in jeder Sand hielt, und drenmal mit feiner Stirne Die Erde berührete. Dach den gewöhnlichen Complimenten ben bergleichen Gelegenheit, fchenkete ihm ber Ronig ein goldenes Becken und einige Kleiber. Die von seinem Gefolge wurden nicht vergeffen. Man stellete auch für fie ein Lustgefecht und eine Urt von Balle an, welcher burch ein sehr schones Feuerwert geendiget wurde. Gie brachten biefe Racht außerhalb ber Stadt ju, fo wie ber Ronig , welches ohne Benfpiel war ; und ben Morgen führete man fie mit vier Elephan. ten wieder in ihre Wohnung. Bon Diefem Tage an wurde der Wefandte noch vielmals am Sofe bewirthet, und man bemuhete fich, ihm alle nur erfinnliche Zeitvertreibe zu ver-Schaffen. Nachbem er fich bier zween Monate lang aufgehalten, fo gieng er febr vergnügt über ben Erfolg feiner Befandtichaft ab, um wieder nach Cambodia guruck gu febren, woselbst er nur erft nach Berlaufe von funfzehn Wochen ankam.

Das land Laos liegt mitten zwischen sieben Ronigreichen, namlich China, Tondes Laus, in quin, Quinam, Pegu, Siam, Chiampa und Camboja. Seine großte Strecke ift zwi-Lage des Laur Angehung fei fichen China und Pegu. Der Konig von Laos lebete mit feinen meisten Machbarn in ner Nachbarn- übelm Bernehmen. Er hatte fich geweigert, des Koniges von Tonquin Briefe angunehmen, und ber von Cambona hatte ihm feine wieder juruck gefchicket.

Sein Sandel, ner führeten beständig Rrieg mit ihm: ber handel aber zwischen seinen Staaten und Siam und China war ziemlich gut errichtet, wiewohl bie Gemeinschaft wegen ber Bebirge zwischen ihnen, worüber man nicht ohne Gefahr vor ben wilden Thieren geht, nicht gar ju gunftig bagu ift. Diefe Reifen bauren über biefes febr lange. Die Siamer brauchen oft vier ober funf Monate, ber ju fommen, und bren, um wieder juruck ju febren. Sie haben fleine mit Buffeln bespannete Rarren, beren sie fich zur Fortbringung ihrer Baaren bebienen, welche meiftens aus allerhand geftreifeten Zeugen bestehen, Die fie gegen Gold umfegen. Man sieht zuweilen bis auf hundert von diefen Rarren zufammen, als eine Urt von Caravane, ankommen. Die Chinesen kommen alle zwen Jahr einmal nach Meunswa, einem berühmten Orte an den Granzen von Pegu, wo sie den Fluß in Diroguen hinabfahren, und auch schone feidene Beuge bringen.

Mas es ber, porbringt.

Diefes Konigreich bringt eine große Menge Bengoin, beffen Urt viel vollkomme= ner ift, als an allen anbern morgenlanbischen Drten, Man findet baselbst auch viel Gold, Mufcus, Gummilat, Rhinoccroshorner, Elephantengabne, Birfchhaute, andere Thierhaute und Seide. Die Waaren, welche in bem lande am besten abgesetzt werben, find allerhand gestreifete und seidene Zeuge, chinesische Corallen, Gifen, und vornehmlich Salz, welches mit Golde aufgewogen wird. Die Lebensmittel find hier im Heberflusse und wohlfeil.



Erfier Band der Supplemente 100.



Die Einfunfte des Roniges bestehen größtentheils im Golbe, Gummilacke, Bengoin, Konigreiche Elephantenzähnen u. f. w. Sundert Familien find gefchaget, daß sie zusammen ibm jahr- Laos und lich ein Bierthel Pfund Gold liefern muffen, welches in Unfehung der Menge Einwohner Camboja. einen sehr ansehnlichen Gegenstand ausmachet. Die Unterhaltung ber Pagoden aber

machet einen andern Gegenstand aus, ber fast alles wieder hinnimmt. Der Ronig ift unabhangig, und hat fein anderes Gefes, als seinen Willen, wel- Roniges.

chem seine Unterthanen ruhig folgen. Es giebt nur bren Bedienungen ober hauptamter Regienung bes in bem Ronigreiche, beffen Regierung unter Diejenigen vertheilet ift, Die mit folchen be- Landes. fleibet find, unter bem Titel Tevinia. . Des allgemeinen Unterfoniges feine ift die erfte. Bey dem Tobe des Koniges regieret er alles als Oberherr fo lange, bis der Nachfolger ernennt worden; und wenn sich fein rechtmäßiger Erbe findet, so ift er ber erfte, welcher nach der Krone ftreben fann, weil die Gewohnheit in Laos den Rindern von den Rebsweibern fein Recht zugesteht. Diefer Beamte war Statthalter zu Binfjan und über Die Proving, welche den Bengoin hervor bringt. Der zwente hatte die Regierung über Die Proving Namnon, welche wegen ihrer Goldbergwerfe Die reichste in dem Konigreiche ift. Seine Macht mar bes erften feiner faft gleich, bas Unfeben bes britten aber mehr Diefe bren Unterfonige regiereten bas land mit vieler Ordnung und Beisheit. Gie begnügeten fich, bem Konige alle zween ober bren Monate einen allgemeinen Bericht von bemjenigen abzuffatten, was in ihrer Abtheilung vorgegangen war. Der P. Marmi, welcher bas Konigreich Laos in fieben Provinzen abtheilet, giebe ihm auch eben fo viel Unterfonige , welche, ein jeder in feiner ihm anvertraueten Statthalterfchaft, gleiche Macht haben. Diefe Provingen haben ihre befondere Miliz, melche von denen Einkunften unterhalten wird, die man ihr fo wohl zu Friedens- als Kriegeszeiten anweist f). Nach dem Berichte der Hollander kann ber Konig von Laos im Kalle ber Noth ein Seer von achtzig taufend Mann ins Feld ftellen.

Camboja ober Camboye, welches einige auch Cembodia, Camboje, Cambo= ge g) nennen, wird gegen Norden von dem Ronigreiche Laos, gegen Often von den Konigreiches Ronigreichen Cochinchina und Chiampa, gegen Mittag und Abend von dem Meere in den Camboja. Staaten bes Roniges von Siam begranget. Es bilbet gleichsam ein großes Thal zwifchen zwoen Reihen von Gebirgen, die fich von Mordweft gegen Gudoft erftrecken, und

es von den Königreichen Siam und Cochinchina absondern.

Banwect, die Sauptstadt des ganzen Konigreiches, wovon fie auch den Namen Deffen Saupts führet, ift die einzige Stadt, die einige Hufmerkfamkeit verdienet. Ihre lage an dem fadt. Fluste Mecon, fechzig Seemeilen von beffen Mundung, ift die allerangenehmfte. Man fann aus bem prachtigen Grundriffe bavon urtheilen, ben wir bavon geben. Der Ronig hat bafelbit feinen Gig in einem febr fchlechten Pallafte, ber mit einem Pfahlwerfe, in Weffalt einer Bergaunung, fechs Buf boch umgeben ift. Er wird aber von einer gro-Ben Unsahl chinefischer Canonen und von vier und zwanzig Studen Geschuf vertheidiget, Die von dem Schiffbruche zwener hollandischer Schiffe an den Ruften dieses Ronigreiches gerettet wurden. In dem Bezirfe Dicfes Pfahlwerfes find die Ställe fur die Clephan-

f) La Martiniere neue Nachricht von dem Ro. Schwierigkeit, welche die Europäer haben, ihre Rechtschreibung nach der siamischen Aussprache ein=

nigreiche Laos.

g) Diefe verschiedenen Ramen kommen von der zurichten.

Laos: und Camboja. 1691.

Das Innere des Pallastes, ob er gleich nur Adnigreiche ten, beren jeder seinen eigenen hat. von Holze gebauet ift, schimmert von Golde und Silber, und alles ist ungemein fauber und nett. Die zwente Zierde ber Stadt ift ein Tempel von einer befondern Bauart, und Deffen Runft und Schonheit man febr lobet. Er wird von holzernen fchwarz überfirniff: ten Pfeilern mit vergolderem Laubwerke und halberhabener Urbeit geftußet. Das Pflafter felbst barinnen ift fostbar , und man erhalt es burch fostbare Lapeten und Matten. Alle Saufer ftogen zusammen und stehen langst an einem Damme.

Einwohner.

Die Stadt wird außer den landeseingeborgnen von Japonern, Portugiesen, Cochinchinern und Malagen bewohnet, wovon sich einige daselbst gesethaben, andere aber nur die Zeit über da bleiben, die fie ju ihrer handlung nothwendig branchen. Die Hollander haben zu verschiedenen Zeiten bafelbft ein Comptor gehabt : Die Berratherenen aber, benen fie fich von Seiten biefer Wolfer ausgesehet gefeben, haben gemacht, bafffe foldes nachher verlassen. Ueberdieses kann man die meisten Waaren, die man aus Camboja und laos bolet, in den benachbarten Staaten finden, mo fie auch nech Coms ptore haben, vornehmlich zu Giam, welchem bas erfte von biefen Konigreichen heute 311 Tage sinsbar ift. Das land ift fruchtbar, aber schlecht bevolfert und voller Baffer, Webirge und Balber. Man fennet beffen Strecke nicht; und es hat mit bem Ronigreiche Laos fast einerlen Gigenschaften.

Burgerliche Bediente.

Die Regierung ber Plage, Stabte und Flecken wird ben vernehmften Bebienten des Konigreiches gegeben, welche man Obneas oder Ofinas nennet, und die zu gleicher Zeit den Rath des Furften ausmachen. Vor ihnen werden die Streitsachen geführet, wovon sie dem Konige Bericht erstatten; und was er entscheidet, wird vollzogen, ohne daß eine von den Partepen fich unterfteht, fich darüber zu beklagen. Man erkennet bie Ofneas an der goldenen Betelschachtel, Die fie vor fich hertragen laffen, ober in ihren Handen haben. Die andern vornehmen Personen, oder die untern Bedienten, konnen nur silberne haben. Diese sind die Tommae oder Tommen. Gie steben hinter den Rathen , die ben Ceremonien in einem halben Rreife um den Konig berum fiben. vornehmste Oknea hat den Vorkrag ben dem Fürsten: er nimmt sich aber wohl in Icht, daß er ihm nichts fage, was ihm misfallen konne.

Priefter, und fer Bolfer.

Die Priester haben den ersten Rang in dem Staate, und werden vor die Ofneat Religion die gestellet, Dicht neben ber Perfon des Roniges, mit dem fie fich febr vertraut unterreben. Cie scheeren sich den Bart, ben Kopf und die Augenbraunen, wie die Zalapoinen ber Diefe Priefter sind auch in großer Ungahl in Camboja und Laos. Macht erstrecket sich bis auf burgerliche Sachen. Sie haben ein besonderes Oberhaupt, welches den Titel Raja Pourson, oder König der Priefier', führet. Dieses Oberhaupt Er hat einen hat feinen Gib zu Combapur auf den Grangen ber benben Ronigreiche. Tevis

> b) Reisen der Hollander, am angef. Orte, und Valentyn II Band III Th. a. d. 55 u. vorher:

k) Ebendas, a. d. 90. u. ff. G.

i) 21. d. 74 u. ff. S. wie auch 434 u. ff. S. nach unserer lleberfeß.

<sup>1)</sup> Um angef. Orte, a. d. 63 u. ff. G.

m) Dafelbit, a.d. 118' 11. ff. G.



Erfier Band der Supplemente N.10.



Tevinia und einige untere Bedienten unter feiner Bothmäßigkeit, mit benen er alle be-konigreiche sondere Handel in seinem Gebiethe schlichtet. Alle Fahrzeuge, die nach Combravur fom- Laos und men, find gehalten, ihm ein Berzeichniß von ihrer ladung zu geben, welches sie flets Camboja mit einigen Geschenken begleiten. Dan sieht in bem Lande, vornehmlich ben ben Laos. eine große Ungahl Pagoden und Poramiden, beren einige von Holze, andere von Steinen gebauet, alle aber inwendig schon vergoldet sind, so wie auch ihre Gokenbilder. Die Laofen fagen, ihr Gott fen machtiger, als ihrer Rachbarn ihrer. Cie verehren ihre Priefter wie Salbastter, und schaffen ihnen ihren Unterhalt reichlich. Man prediget ihnen auch keine andere Pflicht, als daß sie diese Gogen anbethen und ihnen reichliche Opfer bringen follen, damit fie fich folche defto gunftiger machen. Diefe Priefter konnen ein jeder eine einzige Frau haben, welches benen in Camboja nicht erlaubet ist b):

Der D. Marini, ben man schon angeführet hat, redet von den Talapoinen in Borffellung. Laos mit Diefen Worten: "Man muß fie, faget er, als den Huswurf und Abschaum des die ein Miffio-"Bolkes anseben. Sie find faul, und Feinde ber Arbeit. Ihre Klofter find eben fo nar davon ma-"viele Collegia und Verfammlungen von lafterhaften Menfchen , welche der Stols be-"berrichet und verblendet, fo bald fie in diefe Gemeinschaft genommen worden, die nach "ihrer Mennung, Die oberfte im Staate ift. Michts ift unvernünftiger, ale Die Trau-"merenen, welche fie bem Bolte bengebracht haben, und die fie fur Grunde ihrer Religion "ausgeben. Da ift ein Buffel, welchen die Ratur mit allen nur erfinnlichen Mangeln " gebilbet hat; ber bringt eine Citrone voller weißen und schwarzen Menschen bervor. Da find vier Gotter, welche die Welt achtzehntaufend Jahre vor ihrer Erneuerung re-" gieret haben, welche fich barauf in eine fehr breite und fehr geraumige Caule begeben. "Die gegen Norden aufgerichtet worden u.f. w. Dergleichen Birngespinfte nebit den ber-"berbten Sitten wurden nur fabig fenn, bas Bolf eben fo lafterhaft zu machen, als feie "ne Priefter, wenn die Strenge ber Befebe nicht ber Frechheit einen Zaum anlegete...

Gegen Guboft von bem Ronigreiche Camboja findet man noch bas Ronigreich Chiampa. Es ift aber fo flein, baß es feine befondere Hufmerksamfeit der Reifenden Chiampa. verdienet bat. Es wird gegen Norden von den Buften in Cochinching, einem andern Ronigreiche begranget, wovon man die Befchreibung schon in dem zehnten Bande i) nebst den Beschreibungen von Tunkin k) und Arrakan 1) gegeben hat; und die hollandischen Reisebeschreibungen in dem achten Bande haben die Konigreiche Patanem), Dobain, Johor n) und Malacca o) u. f. w. bereits; bekannt gemacht, welche die mittaglichste Spike ber Halbinfel jenseits des Jordans bilben. the fire from Frank Uniofel Plainer Filipherender, ohr man Universitä von Frank in F

Konigreich

Auffi euslaufer, rud nur auft b**eld INDER** ern thatenern vinder kenneau. Tea Mirit evalentin will. In pourme mon court vier liey recite han

and broad radio mand at the continuous friend and so sit (offendona's winds Bufat

\*G ( )

2) Ebendas, a. d. 270 u. 355 S.

riffe, welchen man baselbst schon von diefer beruhm, ten Stadt gegeben bat, fügen wir hier noch eine neue Mussicht ben, welche ju gleicher Zeit nicht Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Belleville profiler process Meiken Court of the art and and ever Waltern a court, but bat geftochen werden fonnen; beren Bergogerung o) Ebendaf. a. d. 282 u. ff. C. Budem Grunds aber das Bergnugen der Liebhaber folder Stude nicht vermindern wird, welche ftets ihren Werth behalten, wenn sie gut ausgeführet find.

Befdreib. der Infel Sumatra.

2fchen.

#### Zusaß zu Augustins von Beaulieu Reise

Beschreibung ber Stadt Achen. Ihr Saven. Des Dir und andere Derter. Palimban und andere. Befigungen der Sollan- eines Roniges zu Uchen. Zwiftigkeiten unter Der, Goldbergwerke zu Gumatra. Berfall der den Englandern und Sollandern zu Gumatra. achener. Tod des Koniges, den Beaulien gefe-

hen. Zwo Königinnen zu Achen. Ummer-Undragiri, Jambi, fung über Deaulieus Erzählung. Stolzer Titel

ie Verbefferungen und Vermehrungen, welche wir ben ber Rarte von Sumatra gemacht haben, laffen uns in Unfehung der Erdbeschreibung diefes Eplandes wenig sagen, wovon die vorhergehende Nachricht eine ziemlich genaue und sehr deutliche allgemeine Vorstellung machet. Ein besonderer Urtifel aber, der zwar schon von zweenen verschiedenen Reisebefchreibern p) vorgestellet worden, wird bennoch in bem Be-Befchreibung richte eines dritten mit neuen Unnehmlichkeiten erfcheinen. Dieg ift die Befchreibung ber der Stadt Hauptstadt des Konigreiches Uchen 9) von dem P. Premare im J. 1699. "Alles, " was man baselbst sieht, faget ber Missonar, ift so sonberbar, daß ich es bundertmal , bedauert habe, baf ich nicht zeichnen fann, um basjenige einiger Maffen abzubilden, " was mir burch Worte auszudrucken nicht recht möglich ift. Man bilbe fich einen Walb "von Cocosbaumen, Bambus, Unanas und Bananierbaumen ein, mitten durch welchen " ein fehr schoner gang mit Fahrzeugen bedecketer Gluß geht; in diefen Wald fege man ei-"ne unglaubliche Ungahl von Schilfe gebaueter Baufer, und man fielle fie auf folche Urt, "baff fie bald Straffen, bald abgefonderte Bierthel machen; man zertheile diefe verschies " benen Bierthel burch Wiefen und Weholze; man verbreite burchaangig in diefem großen "Balbe eben fo viele Einwohner, als man in unfern volfreichften Stabten fieht, und "man wird fich eine ziemlich richtige Vorstellung von biefer Stadt machen, wenn man " biefen Manien einem verwirrten Saufen Baume und Baufer geben fann, welcher ben

Ihr Haven.

"Fremden doch gleichrecht gefällt. "Die Lage des achenschen Havens ist recht schon; der Unkergrund vortrefflich und " bie gange Rufte sehr gefund. Der haven ift ein großes Becken, welches auf ber Gee-" feite durch zwen oder dren Enlande verschloffen wird, die zwischen fich verschiedene Cana-"le machen. Wenn man auf der Nheede ift , so sieht man nicht das geringste von der " Cradt, weil die großen Baume, welche bas lifer befeben, alle Baufer berfelben ver-"becken. Hufer ber landschaft aber, Die febr schon ift, ergobet nichts bas Geficht fo febr "als die unendliche Anzahl kleiner Fischerfahrzeuge, die mit Anbruche des Zages aus dem "Fluffe auslaufen, und nur erft ben Abend ben ber Connen Untergange gurud fommen. "Wenn man in ben Gluß einlaufen will, so nimmt man einen ziemlich großen Umweg, "wegen einer Sandbanke, Die er in feiner Mundung bilbet. Man fabrt barauf eine gu-"te Bierthelmeile zwischen zwenen fleinen Cocongeholjen und andern Baumen weiter, bie niemals ihr Grun verlieren. Zwischen biefen Baumen fangt man an, etwas von ber Crabt gid t vernichten bered, welder flie ihrer Berth समितिकारी परीक्षीत सर्वे मध्ये मध्ये ।

9) Undere idreiben Udem; wie wir verher auch gethan, aber unrecht. 2ichen ober 2ichin, 

p) Beaulien und De Graaf. Man febe den X Wand a. d. 344 u. 351 G. 23)



Suppl . zum X Bande . 1.11 .



"Stadt zu entbecken. Gie fam mir anfänglich als diejenigen Landschaften vor, in wel- Befdreib. "then die Ginbilbungsfraft eines Malers oder eines Poeten unter einem einzigen Unbli-der Infel "te die angenehmften Bilder zusammen bringt. Alles ift daselbst vernachläßiger, alles Sumatra. "ist baselbst naturlid, landmäßig und so gar ein wenig wild r). Man fann sich, was Die Stadt felbft betrifft, an De Graafs Befchreibung halten, welcher Balentynen gefolget zu fenn scheint. Der lette giebt einen Grundriff bavon, welchen wir gebrauchet haben. Bon ihm wollen wir auch einige Erlauterungen wegen anberer Derter ber Ingerfien einer nute, obgleich feine meiften lander einer bie is beie bei beite

Dedir, welches man bas Rornhaus von Uchen nennet, berbienet ben Titel einer Pebirgroßen Stadt nicht, ben ihm Beaulien giebt. Es ift nur ein auf allen Seiten offener Flecken, worinnen man außer bem Pallafte bes Rouiges, einigen Mofdheen und vier ober funf Baufern ber Großen bloß elende Butten von Bambusriede findet. Junfgehn Ceemeilen gegen Often von Pedir findet man Sumorlanga und einige Seemeilen weiter Sumorlanga. ftets gegen Often zeiget fich Paffanga, wovon diefer Reisebeschreiber nichts faget, und welche nur bloge Derfer zeigen, die aus zwoen ober bregen Familien beflehen. ober Dacem war vor Alters eine febr berühmte Stadt auf der ofilichen Spike ber Infel. Pacem. Beutiges Tages ift es nur ein schlechter offener Flecken, welcher vier ober funfhundert Familien enthalten fann. Bon ba nach ber Linie zu hat man bas Ronigreich Delli, Delli. welches funfzig Seemeilen gegen Sudoft von Uchen ift. Darauf geht man Tanjong- Sanjong. Bouro, die lander Aroe und Campara; unmittelbar gegen Rorden der linie vorben.

Wegen Guben ber Linie unter bem erfien Grabe findet man bas Konigreich Undraqiei, welches den Hollandern unterworfen ift. Sie haben daselbst ein Comptor fur das Gold und den Pfeffer, welche man in diefem lande fammlet. Der Flecken Undragiei ift giemlich ansehnlich und febr gut zur handlung, an einem großen Fluffe nicht weit von bem Meere gelegen. Jambi, die hauptstadt eines andern Konigreiches Diefes Da- Sambi. mens, ift eine schone Stadt, an bem Rande eines schiffbaren Fluffes funf und zwanzig Meilen von ber Gee unter bem zwenten Grabe ber Guberbreite gelegen. Gie ficht unter einem befondern Könige, uns es wird bafelbst auch ein großer handel mit Golde und Meffer getrieben. Das Comptor, welches die Englander zu Beaulieus Zeiten bafelbit hatten, wurde 1659 von ihren eigenen leuten geplundert. Die Bolfer in Palimban ha= Palimban. ben fich ber Bothmäßigkeit ber Ronige zu Bantam, ober vielmehr bes Soufonhanan Raifers von Java, entzogen , und einen Ronig ermählet, ber mit ber Zeit ein machtiger Fürft geworden ift. Die Sollander brannten 1660 feine Gradt ab : fie haben fich aber feitbem wieber verfebnet. Ihr Comptor ift bem toniglichen Pallafte gegen über. Man ficht zu Palimban noch viele andere schone Gebaude. Es ift einer von ben vornehmften Bandelsplagen auf der ganzen Infel. Der Gluß, welcher es waffert, gießt sich durch bren große Munbungen in bas Meer. Ball gete fent bei nettere of openson . under

Zwifden der Dit - und Westspise des mittaglichen Theiles der Infel, welcher an Die Strafe De la Conde ftoft, trifft man in einer Strecke von ungefahr funfzig Meilen große Busten an, wo man nur das Dorf Dampin und eine sehr volkreiche Stadt, Na- Dampin.

Passanga.

Bouro. Mindragiri.

welches man Afbin aussprechen soll, kommt ber welcher nach Balentynen, Atoseb beißt. wahren Aussprache biefes Damens am nadiften, 7) Lettres edifiantes, 1 Samml. a. d. 66 u.ff. S.

Rufe bes Enlandes. Rach Cillebar wenn man gegen Novben nach ber Linic gugeht,

Befchreib mens Lampon, findet. Die Cinwohner reden eine besondere Errache und fichen, under Insel ter dem Konige von Bantam; so wie die Wolfer des landes Sillebar an der westlichen Sumatra.

Lampon. kommt man nach Bancoulo, einem Flecken, der ehemals den Hollandern gehorete, wo Sillebar, fich aber bie Englander in einer febr mohl befestigten Lage gefetet baben. Bancoulo licat Bancoulo, viertehalb Grad mittäglicher Breite. Ein Grad weiter hin gegen Norden folget In-Sindrapourg, drapoura, die Hauptstadt eines Reiches dieses Mamens, welches von einem machtigen Rurften regieret wird, obgleich feine meiften lander unter bem Schute ber hollandifchen Compagnie fieben, welche hier eine Loge hat, wohin man ben Pfeffer aus ben umlicaenben Wegenden bringt. Die Luft ift bafelbit fehr ungefund, und die Landeskinder beklagen fich darüber eben fo fehr als die Arenden. Weiter im lande ift ein anderes Reich Manineabo, unter bem Namen Manineabo befannt, bessen Gebieth sich nicht nur über bas hohe Land, sondern auch langst der Ruste erfrecket, wo das haupt des hollandischen Comptors gu Dadang, ale Statthalter des Raifers, mit Benehmhaltung der Compagnie, regiert.

Befitungen.

Dieser Rurft kommt niemals von feinen Gebirgen : er schicker aber von Zeit zu Zeit einen Sollandifibe von feinen Gohnen ober von feinen hoffenten, um mit den Bedienten ber bollandischen Compagnie Unterhandlung zu pflegen, welche selbst viele landerenen in diesem lande von Chinto ober Gutel bis nach Gillebar, welches bie Grangen aegen Norden und Cuben

find, zu eigen befist.

Es wurde zu langweilig werden, wenn man nach bem Berfaffer, die bloßen Namen einer großen Ungabl Derter anführen wollte, die fich nicht einmal auf den meisten Karten befinden. Man gablet innerhalb dieser Granzen ben fechzig Rlecken oder Dorfer, welche ihre Ramen eben jo vielen giuffen geben, an welchen fie liegen. Ein Theil von biefen Padang, ihr Rreifen liefert Gold und ber andere Pfeffer. Unter bem Comptore ju Pabang, beffen Dberhaupt den Titel Commandeur führet, fiehen einige geringere Comptore Diefer Ru-Die meisten Bolter, welche sie von Sillebar bis jenfeits ber Linic bewohnen, haben fich fremvillig unter ben Schut ber Compagnie gegeben, welcher fie unter bem Titel ber

Bundesgenoffen angenommen hat.

Boldbergwer: tra.

vornehmftes Comptor.

In diesem lande hauptfachlich findet man den Goldsand, welcher die Insel Su fe in Suma: matra von allen andern offindischen Landern unterscheibet. Es giebt baselbst eine Menge Gebirge, die mit diesem kosibaren Metalle angefüllet find, vornehmlich gegen die Mitte bes Eplandes. Die Leute aber geben fich nicht die Mube, die reichhaltigften Abern auf-Jufuchen. Gie befuchen nur bie Regenbache nach frarten Bafferguffen, und scharren in bem Canbe und unter ben Steinen , wo fie oftmale Studte gediegenen Golbes von verfchiedener Große antreffen, die von einer Bierthel Unge bis zwo ober bren Ungen wiegen. Diefe etwas großen Stude find ziemlich felten: es beweift aber boch meniaffens, bafibie Abern, woraus fie kommen, fehr reichhaltig fern muffen. Der Goldfand, welcher von der Urt ift, die bie Einwohner am meifen sammlen, wird orbentlicher Weife für acht Realen bas Tael verlaufet, wenn seine Eigenschaft von feche Masen ift. Gie bringen ihn gu ben Hollarbern, welche mehr Vortheil baben finden, wenn fie folchen burch Laufch von ihnen kaufen, als wenn sie ihre Dergwerke zu Gillida bauen laffen. Man hatdiefe Urbeit zu verschiedenen Malen versichet, aber stets ohne vielen Erfolg, und bas meifte Mal fo gar mit Berlufte. Berte Berte ber bei beite bei beite bei beite bei Course Theipende diefer Thurses an edafing as Louis wi

Die Bollanter, welche einiger Maffen Meifter von bem Pfeffer und Golbhandel zu Befdreib. Sumatra find, find es auch von ben Machten Diefer Infel. Man hat gefeben, baffie der Infel den größten Theil von der Weiftiffe besitzen. Was noch jenseits des zwenten Grades Sumatra. Norderbreite davon übrig ift, und die achenschen Staaten ausmachet, verdienet keine Uchtfamteit. Die gange Hauptftarte biefes Konigreiches kommt fast nur auf seine Haupt. Achener. stadt an, welche sehr wenig ist.

Berfall der

Der Ronig, welcher zu Beaulicus Zeiten zu Uchen regierete, und beffen unerhore. Tod bes Ro. te Grausamkeiten die Rengier des Lesers wegen des Schickfales eines so vermunscheten niges, den Lingeheuers muffen erreget haben, frarb 1641, nachdem er ben Thron funf und brenftig feben. Jahre lang befeffen. De Graaf, welcher fich damals zu Uchen befand, erzählet, es habe diese Begebenheit zu sehr großen Unruhen Unlaß gegeben, welche einer Menge Menfchen bas leben gekoftet. Die ernen vier oder funf Tage über blieben alle Wohnungen ber Fremden verschloffen. Endlich murde die Koniginn , des verftorbenen Roniges Bit. we, zur Regentinn ausgerufen. Darauf machete man Unftalten zu bem Leichenbegang-

nisse, welches mit einer wahrhaftig koniglichen Pracht vollzogen wurde.

Außer einem großen Gefolge von Furften, herren und Edelleuten waren auch zwen hundert und fechzig mit Seide, Goldftucken und gestickten Decken bekleidete Glephanten gananis defe Daben. Ihre Bahne maren aud mit Gold und Gilber überzogen. Gie trugen auf ih- felben. ren Rucken fleine vierectichte Thurme, woran eine Menge von Gold und Gilber gewirk. ter Kahnen hiengen. Man fah einige Mhinoceros und perfifche Pferde baben, beren Bena auch von Gold und Gilber mit febr reichen Schabracken war. Gine große Ungahl Weiber des Königes schloß den Zug. Der leichnam , welcher in einem Garge von Gowaf fa, einem aus Gold und Gilber zusammengesetzeten Metalle, lag, und mit Drapbor bedecket war, wurde in das Begrabnif ber koniglichen Familie gebracht, und von seinen Meibern und Rebsweibern hundert Tage lang beweinet. Man trug alle Tage Erfrischungen und Taback babin, als wenn er gelebet batte, wovon sich bie Weiber, außer benen zu ihrem Wehklagen bestimmeten Stunden luftig macheten. Go bald ber Ronig in das Grab gefenket war, fo murbe alles Gefchut in ber Stadt abgefeuert, welches die gange Macht hindurch, unter beständigem Geschrene: Es lebe die neue Roniginn! wie-Derholet wurde's).

Peichenbe:

Diese Pringesfinn hat das Konigreich viele Jahre hintereinander mit vieler Beis= 3mo Ronigin. heit und Canftmuth regieret. Im 1660 Jahre war sie Willens, sich mit einem Hol= nen in Achen. lander zu vermählen: die Compagnie aber wollte es nicht erlauben. Rach ihrem Tode, der 1688 erfolgete, erwählete man eine andere Koniginn, die noch im Unfange diefes Jahrhunderts regierete: fie hatte aber nur den Schatten von ber foniglichen Wurde. Alle Macht war unter zwolf Orançaien vertheilet t).

Beaulieu irret fid), wenn er faget, ber Grofgrofvater bes verftorbenen Roniges, Unmerfung fen wider feinen Willen, von den vornehmften Orancaien des Konigreiches gefronet mor- über Beau. ben. Mach Balentonen und andern, war er ein frengelaffener Sclav, welcher ber Ge- liens Ergah. wogenheit seines Herrn, des Königes, miebrauchete, sich wider ihn emporet, und nach lung. und nach bie Konigreiche Pedir und Richen an fich geriffen hatte, nachdem er fich alle

EC 3

s) De Graaf ach. 23 S. J. Commission

Malentyn V Band, aid. 9 S. ber Beschreibung von Sumatra.

Befdreib. Großen vom Halfe geschaffet, die ihm einigen Berbacht erwecken konnten. Dincent le der Insel Blanc nennet ihn Arjufar und Van Meteren giebt ihm einen arabischen Ramen, den Sumatra. er so ausbrücket: Alteiden Rajersa Lillo Labe Felalem. Man kann an andern Drten biefer Sammlung feben u), was die Hollander unter ber thrannischen Regierung biefes Kronenraubers zu leiden gehabt. Er ftarb 1603. Beaulieu ftimmet mit Valentynen in allem vollkommen überein, was er von feinen bregen Rachfolgern erzählet, wovon der lette, sein Entel, damals den Thron befaß.

Stolzer Titel eines Roniges in Achen.

i mara ar relat ese un casé de majorantamente es Balentyn giebt uns feinen Titel, ber von bemjenigen febr unterfchieben ift, ber fich in andern hiftorischen Buchern findet x). Man wird ihn nicht ungern allhier feben, um fich von dem Grofithun ber morgenlandischen Fürsten einen Begriff zu machen.

"Siri, Gultan, Konig von Uchen, Delli, Johor, Pahang, Queiba, Peira, "Priaman, Tifou, Barros, Paffuravan, Pabang, Gintel, labo, Daja y) u. f. w. "Renig des gangen Weltgebaudes, das Gott erschaffen bat, und beffen Leib glanget, wie " die Stralen ber Sonne im hellen Mittage; Konig, welchen Gott gebilbet bat, fo voll-"fommen zu werden, wie der Mond, wenn er voll ift; von Gott erwähleter Konig, "und so vollkommen, als ber Nordstern; Konig ber Konige, Sohn ober Entel bes be-"ruhmten Jekenders des Großen 2), Konig, vor dem fich alle Konige beugen und fei-"nen Gefehen unterwerfen muffen; ber fo geistig ift, als eine vollig runde Rugel, fo "glucklich, als bas Meer; ber Sclav Gottes, welcher Gott ficht, und als Vertheibiger "feiner Berechtigfeit sie allen Menschen offenbaret; welcher ihre Schande bedecken und al-"le ihre Gunden vergeben fann; von Gott gebenebeneter Ronig, ber aufrecht ficht, und "allen feinen Sclaven eine fichere Zuflucht unter feinem Schatten anbeut; Ronig, beffen "erleuchteter Rath allen Bolfern mitgetheilet wird; ber feinen Unterthanen viel Butes "erweist; ber billig ift, ber alle Dinge genau untersuchet, um sich nach ber gottlichen "Gerechtigkeit zu richten; ber nublichfte Ronig, ber auf bem Erdboben ift, und unter " beffen Fußen ein lieblicher Geruch ausduftet, den er über alle Beherrscher der Welt aus-"breitet; Ronig, bem ber Illmachtige feine bochftlautern und bochftfeinen Goldminen gu-" geftanden hat; beffen Hugen wie der Morgenftern fchimmern , welcher auch den Ele-"phanten mit den ftarken Zahnen, ben rothen, ben schwarzen, ben weißen, ben bunten, "ben fleckichten Elephanten, ber mehr einem Weibchen, als einem Mannchen, abnlich ift, "und ben unfruchtbaren Elephanten besigt; Ronig, dem der Allmachtige mit Golde und "Ebelgesteinen gezierete Decken fur seine Elephanten, nebst einer großen Ungahl Krieges-"elephanten giebt , welche eiferne Saufer auf ihren Rucken tragen, beren Babne mit "Spiefen und eifernen Heberzugen , und deren Fuße mit kupfernen Cobien bewaffnet "find; Ronig, bem Gott auch noch mit golbenen und mit fostbaren Steinen und Schma-

u) Davis Reisen im I Bande. Reisen bes Ban Caerden und nach dem Konigreiche Achen im X 

a) Dan konnte aus diesem Unterschiede schließen, ber Titel bes Koniges von Ichen ware nicht im= mer einerlen. Indeffen führet boch Valentyn diefen als den gebrauchlichsten an.

<sup>3)</sup> Johor und Wassarnvan haben niemals biefem Fürften gehöret.

<sup>2)</sup> Go neimen die Indialier Allerandern den

a) Balentyn am angef. Orte, a. d. 76. 65 ift nicht nothig, ju melden, bag bieß bier eine bud stablid)e

" ragben befeheten Decken verfehene Pferde, nebft vielen hunderten zum Kriege gerufte- Befchreib. " ter Pferbe und bie schonften grabischen, turfischen, catischen und balaftischen Bengfie der Inset "giebt; Konig, beffen herrschaft fich gegen Guben und Norden erftrecket; ber mit feinen Sumarra. " Gewogenheiten alle Dicjenigen überhaufet, die ibn lieben, und die Betrübten erfreuet, "Ronig, ber alles zeigen fann, mas Gott erschaffen bat, von Gotte bestellter Ronig über " alle Dinge zu herrschen, und auf dem Throne zu Uchen Die Dracht aller seiner Werte "auszuframen a)... of the man of the care of the state of the

Man hat bereits angemerket, bag die Englander und Hollander die einzigen Euro= Zwistigkeiten paer find, welche fich auf ber Infel Sumatra gefetet haben. Diefe Befitzungen haben unter ben Enzuweilen Unlaß zu großen Zwistigkeiten unter den benden Rationen gegeben, vornehmlich geländern und in den Volhen 1667 und 88. Da der König von Bontom und werten weile gefandern zu in den Jahren 1686, 1687 und 88. Da der König von Vantam, nachdem er die Eng- Sumatra. lander aus feiner Stadt verjaget hatte b), fie auch genothiget, fich nach Gillebar, bem legten Drie feines Gebiethes ander westlichen Rufte von Sumatra, zu begeben : fo hatten fie fich zu Bancoulo gefchet, wo fie fich wider alle Urten der Gerechtfamen in dem Gebiethe ber Hollander gwischen Gillebar und Baros behauptet haben. Die ersten geben gwar bor, es hatte ihnen ber Raifer von Manincabo biefes Stuck land abgetreten. Allein, gefest, baff die Cache mahr ware, welches fie doch niemals beweifen werden, fo hatte diefer herr kein Recht, mit bem Gute eines andern ju schalten und zu walten; weil fraft eines Vertrages von 15ten Mar; 1686 der Befit von Bancoulo und ben ihm geherigen landern den Bollandern war bestätiget worden, ehe sich die Englander daselbst gesetzet hatten: fo baft biefer ihre Klagen, welche fich auf die von ben Hollanbern feitbem ausgenb= ten Feindfligkeiten wider einige Aufruhrer grundeten, um fo viel weniger rechtmäßig maren, weil nach tem Geständnisse ihrer eigenen Beamten zu Bancoulo, biefe Insulaner zuerst auf die Hollander geschoffen hatten, ohne welche, was noch mehr ist, die Englander auf gleiche Weise murben Wefahr gelaufen senn, insgefammt niedergehauen zu werden. Dieß ist so mahr, daß ihre Oberhaupter, Mamens Samuel Dats, und Joh. Bekron ihnen wegen des Dienstes banketen, ben sie ihnen ben biefer Gelegenheit erwiesen hatten, welches aber nicht hinderte, baß der Sof zu London nicht beftige Klagen wiber fic in Holland führete c). heftige Rlagen wiver he in Holland sührete e).

Bir wollen von dem schon im Aufange Diefes Zusages angeführeten Miffionar noch einen Urtifel borgen, welcher ben Schiffern ungemein wichtig vorkommen muß.

e ord the engineer and the engineer with the street and the entire end of the end of 

. .... the much mark of the Artist of the state of the state of the first from the same the tree of the self man. The world makes much as were first consider where it

ftabliche fleberfeitung ift. Man bat nur juweifen beleibigenben Ausbrucken, um Chadloshaltung ju one Wort Konig ausgefassen, welches ben jeder Redensart wiederholet wird.

. b) Man weis, daß Jacob der II, der nur Borthanb judete, mit der Republit ju ganten, Dieferwegen den Generalftaaten eine Schrift in febr

fordern, überreichen fieß, da doch, ohne die Sollan: der, alle Englander ju Bantam wurden fenn nies dergemacht worden. Die Cache zu Bancoulo war bennahe von eben der Art.

e) Valentyn am angef. Orte, a. d. 40 u. 41 G.

Beschreib. der Insel. Sumatra.

#### Weg, welchen man nehmen muß, um durch die Straßen von Malaca und Gobernadur zu kommen.

Schwierigkeiten ber Strafe von Malaca. Gi: fenheit der Rufte. Ginfahrt in bie Strafe von dere Regeln', biefe Fahrt ju thun. Befchaf. Gobernadur!

Schwierigt. der Straße pon Malaca.

Mem man burch die Strafe von Malaca ift, so kann man sich ruhmen, daß man die beschwerlichste und sauerste Schiffahrt gethan hat, die nur immer ift. Die franzosischen Lootsen haben biesen Weg auf ihre Unkosten gelernet, und fie haben alle Muße gehabt, genaue Karten bavon aufzunchmen. Dief ift ber Weg, ben man nehmen muß, um sicher durch diese Strafe und die von Gobernadur zu Carlot of the state of the stat fommen.

Sichere Re=

Bon ber Spife Uchen muß man an ber Rufte bicht am lande bis nach bem geln, diese Diamantencap, ungefahr funf und vierzig Geemeilen weit, hinfahren. Diese gange Sahrezuthun. Rufte ift ziemlich boch, Die Ufer find mit grunen Rafen befetet, und der Grund ift aut von fieben bis auf vierzehn und funfzehn gaben. Man darf fich nicht über zwo Seemeilen von dem Lande entfernen. Un bem Diamantencap fahrt man Gub gen Guboft, und man entdecket bald bie Infel Polverere, welche fehr hoch und voller Holz ift. Umfang ift nur eine Bierthelmeile. Der Untergrund bafelbit ift gut, Die Infel aber wuffe. Gine ober zwo Seemeilen weiter laft man bas Vorgebirge gegen Dflen, um Poljara eine andere fleine Infel zu entdecken, welche man achtzehn Geemeilen meit von der erstern findet, mit der sie viele Hehnlichkeit hat. Wenn es schon Wetter ift, fo fann man von der einen bis zur andern feben. Poljara ift an der Seite der Salbinfel Es ift nicht nothig, baß man über acht bis neun Scemeilen hinanfahrt. Man muß sich aber zwischen diesen benden Infeln halten, Damit man den rechten Camal erreiche.

> Wenn man in dieser Entsernung von Poljara ift: so sieht man auf der einen Seite das land Indien, welches niedrig und mit Gehölze besetbet ift, und auf der andern verliert man die Ruften von Sumatra aus bem Gesichte. Man bringe bas Vorgebirge gen Guboft ein Vierthel Dft, und fahre ein wenig gen Suboft, damit man recht zwiichen zwo Sandbanke komme, die man nothwendig vorben muß. Es ift beffer, die fleine Fahrt zu nehmen, welche gegen Often und Malaca am nachsten ift. Die große Kahrt an der Westseite ift von dem lande zu weit entfernet. Man entbecket bald ben Berg Porcelar, an ber Seite bes festen landes. Um sich aber des Weges besto beffer zu verfichern: fo muß man die Infeln Aroe wieder erblicken, welche Westen fren sind: alsbann ift man versichert, daß man auf bem rechten Wege ift. Man fahrt Guboft ein Bierthel Dft, um die indianische Rufte zu erreichen, und vor Malaca zu ankern. In Diefer Strafe tamen die Winde ordentlicher Weife die Racht über vom lande, und gu Mittage kamen sie aus bem Meere. Fast alle Nachte hatten wir gute Windstoffe mit Bligen untermenget. Die Strome trieben Nordwest und Gubost. Man legete zwep oder brenmal in vier und zwanzig Stunden vor Unter, und man mußte unaufhörlich bie Schaluppe vor une ber zu lotfen ausschicken, damit fie uns ben Beg bezeichnete.

Machbent

Nachbem man die Inseln Urve gesehen hat, so erblicket man bas Vornebirge Beschreiß: Rochade an ber Seite von Indien. Dieses Worgebirge bleibt gegen Osten. Endlich der Inset versichert man sid) seiner Kabre vollends burch einen sehr spisigen Felsen ohne Moos ober Urun, welcher gegen Offsidost von bem Borgebirge Rochade bleibt. Wenn man barauf Sub ein Bierthel Gudoft in wenigen Stunden mit der Gluth fabrt, fo ankert man eine gute Seemeile von Malaca; von ba man anfangt, bas land von Sumatra gu feben.

Die Rufte von Malaca ift niedrig und mit Cocos = und Palmenbaumen bedecket, Beschaffenb. welche die Stadt verbergen. Man ficht nur einige Baufer, welche benen zu Ilchen der Rufte. ziemlich gleich, aber beffer gebauet find, die fich über eine halbe Scemeile weit an bem Ufer des Meeres bin erftrecken. Die Citadelle scheint schwarz zu senn; und zwischen ihren Ballen entdecket man eine Bobe und ein Ueberbleibsel von einem Glockenthurme, welder an einem weißen Saufe zu fteben scheint. Un biefen Kennzeichen erkennet man Dalaca. Wenn man von biefer Stadt abfahrt, fo laft man das Vorgebirge gegen Gis ben ein Bierthel Guboft bis an die Straffe von Gobernadur und vierzig Seemeilen über hat man nichts zu fürchten. Wenn man nicht wider die Fluth fahren kann, fo muß man den Tag zwenmal ankern. Man findet auf dem Wege die Infeln Marigs cai, welche zur Rechten bleiben, und einige andere ohne Ramen, die man zur lin= fen läßt.

Um in die Strafe von Gobernabur zu kommen, fo muß man anfänglich gegen Ginfabrt in Rorden fahren, indem man die Strafe von Sincapour zur Rechten laft. Alles ift die Strafe

dafelbft voller Infeln; Die Etrome find fchnell, Die Fluth heftig und zuweilen von zwolf von Goberna-Ctunden. Wenn man in die Strafe hineinfahrt, fo fieht man eine Jufel, auf wel- bur. der bren Baume fichen, welche von weitem als bren Maftbaume laffen. Man nennet fie die Sandinfel. Sie wird eine Seemeile weit gesehen und kann eine Vierthelmeile lang und hundert Schritte breit fenn. Sie ift mit bem Meere fast gleich. Man laft fie gur Rechten und findet fechgehn Kaben Baffer. Allsbann fahrt man gegen Often. und man trifft eine andere kleine Insel gang Sand an, wo sieben oder acht febr bobe Baume, einer von dem andernabgefondert, fteben. Man nennet fie die vierectige Infel. Bon biefer Infel entbecket man die Infel Gr. Johann, stets zur Rechten, und welche wohl vier oder funf Seemeilen im Umfange bat. Wenn man nur funf Faben Waffer fande: fo mußte man Oft ein Vierthel Mordoft fahren; wenn man aber auf ber Sobe und ohne Grund ift, fo fahrt man gang oftwarts, ohne fich boch ben Infeln fehr gu nahern, welche zur linken find. Bon da entdecket man das Gebirge Johor, und man ift biefem fleinen Konigreiche gegen über. Wenn man endlich biefen Weg gegen Often fortsehet: so sieht man das Vorgebirge Romanca. Man fabrt Dissidost und Oft ein Bierthel Guboft, und wenn dieses Vorgebirge gegen Norden bleibt, fo halt man Dft= füboft, um bie weißen Steine zu erblicken, welche fleine Infeln ein wenig auf ber Sohe find. Sobald man fie gefehen hat, fo muß man einige Zeitlang gegen Often balten, darauf gegen Oftnordoft und endlich gegen Nordoft und Nordoft ein Vierthel Nord, um in ben fignischen Meerbusen zu kommen, und von da in das große Meer von China. Die Straffe von Gobernadur ift zwanzig Seemeilen lang und fehr schwer, wenn man fie noch niemals gefahren ist d).

Bulats

d) Lettres edifiantes. 1 Sammlung a. d. 3. u. f. S. Allgem. Reisebeschr, XVIII Band.

Rediezungs: anderung in Golfonda.

#### Zusaß zu der letten Regierungsanderung in Golkonda. Aus dem XIII Bande der hollandischen Ausgabe.

Zu der 574 Seite.

Unquade ber begden vornehmften Bedienten in Brief bes Koniges. Unterwerfung bes Koniges. ben nieder gemacht. Bie es Mofachan und Gend liget. Die Sollanderinnen befuchen feine Beiber.

Golfonda. Erhebung des Madona und feines Reue braminifche Staatsbediente, Eroberung von Bruders Ufena. Das mogolische heer nimmt Golfonda. Zwo Meisen des Roniges nach Dafulis Golfonda ein. Die benden Reichsvermefer wer- parnam. Privilegien, Die er ben Golfandern bewit; muldhaffern ergangen. Unmertung über einen Ericheimung beffelben in ber bollandichen Rirche

er Urtifel, den man mitgetheilet hat e), wurde seinem Titel ohne den Zusaß, den wir hier hinzu fugen, ein schlechtes Genugen thun, weil die Regierungsveranderung, wovon Shelbon rebet, nicht bie lette, noch auch die merkwirdigste ift. Che wir aber diefe Geschichte fortsegen, so scheint es nothig ju fenn, daß wir die Sache von der Denfzeit der Ungnade zweener großen Staatsbediente in Golfonda berbolen, welche in unfern geschriebenen Nachrichten sehr verschieden erzählet wird.

Mingnade Der nehmsten Bebienten in: Golfonda.

Der Ronig, welcher es mube war, einen eiteln Titel zu fuhren, beffen Bewalt feibenden vor= ne benden Staatsbedienten ohne Eifersucht auf gleiche Urt unter sich theileten, suchete feit langer Zeit, die Welegenheit zu haben, sie zu trennen, Damit es ihm hernach befte leichter wurde, fie einen nach bem andern zu fturgen. Diefer Runft entbeckete fich bem verschlagenen Madona, welcher aus bem Dienste des ersten Staatsbedienten in des Monarchen feine gekommen war. Er verfprach ihm eiblich, er wollte ihn :u tem Poften feines alten Berrn erheben, wenn er Mittel fande, ihn von ben feinigen zu befreven. Einige falfche Vertrauen, welche den benden Staatsbedienten als aufrichtig vorkamen, wosu fie Madona zu verleiten die Geschicklichkeit hatte, brachten gar bald eine Kaltsinnigfeit unter ihnen bervor, welche nur dienete, ihren Argwohn mehr und mehr ju befiatigen. 2118 Mobona glaubete, er hatte von ihrem Verflandniffe nichts mehr zu befürchten, fo gab er bem Ronige unter ben Juf; er mechte vom Mosachan hundert taufend Dagoben zur Erbauung eines neuen Pallastes verlangen, weil er überzeuget mar, Diefer Staatsbediente wurde fie ihm als etwas unnifes abschlagen und nicht ermangeln, durch seine gewöhnliche Unvorsichtiekeit Unlag zu geben, daß man ihn angreifen konnte. Man war bedacht gemesen, bes Keniges Schwegerinn, Badda Salvebnie, finter ben Borhang zu fellen, damit fie bem Minister gieich ben bem erften Borte, welches ihm wider die Chrerbiethung gegen ben Kinig entführe, seine Ungnade anfundigen konnte. Diefe Pringeffun, welche fich burch bie Parten ber benben vornehmften Staatebe bienten von dem Throne verbrangt gesehen hatte, sam noch auf nichts, als Rache, und arbeitete nebst bem Könige und Madona an deren Kalle,

Der Ausgang war ihrer Erwartung gemäß; und Mosachan; welcher die hundert taufend Pagoden abgeschlagen hatte, Die ber Ronig mit aller Gewalt haben wollte, ent ruftete fich bergeftalt, bag er diesem Beren feine Undankbarkeit gegen getreue Unterthanen vorwarf, die ihn aus einem elenden Jafir, ber er zuvor gewesen, auf den Thron ge

die gelagne bei bei beit beit beit beit न्याहरूका अस्ति । जैतारु

e) Im X Bande, von der 167 bis 574 Seite.

hoben hatten. Endlich festete er bingu, ber Ronig follte nicht fo verschwenderifch in einem Beglezungse Lande fenn', wohin er zu feinem gangen Reichthume nichts, als feinen leib, gebracht hatte, anderung in Raum hatte er diese Worte in Gegenwart des Seydmuschiaffer und Madona vorge- Goltonda. bracht, fo ließ Badda Sabebnie ihre Stimme binter ben Tapeten horen, belegete ihn mit. Schmahworten und befahl einigen von der Wache, fich feiner Person zu be-Andre Ber Beite. Der Keiner von ben Bertieft . Chine Erniffs erricht erricht eine Anglieben

Riemals ift ein Befehl hurtiger ausgeführet worben. Die größte Verlegenheit war, wie man eine Bedeckung von dren bis vier taufend Reutern wegbringen follte, welthe vor bem Thore des Pallaftes auf ihren herrn warteten, und fiets bereit waren, ihm zu Gulfe zu eilen. Obgleich Madona fur Diese Unbequemlichkeit daburch gesorget hatte. baß er einen andern Saufen Reuter unter Seydinuschiaffers Befehle auf eine gemiffe Weite gnrucken laffen: fo wollte er boch, um bem Ronige ein trauriges Schaufpiel zu ersparen, wovor dieser Berr einen Abscheu hatte, zuerft bie gelinden Mittel verfuchen. Er gieng zu den Truppen, hielt eine Diebe an fie, begleitete folche so geschickt, mit Bersprechungen und Drohungen; welche durch die Unnaherung von funf bis sechs taufend Mann unterfinket wurden, daß er Diese hewegten Truppen endlich befanftigte, und fie geruhia in ihre Quartiere fchicecte. Der Ronig ernannte fo gleich ein anderes Dberhaupt an Mosachans Stelle, welcher in ein enges Gefängniß geworfen wurde, worinnen er viele Sabre lang elendiglich lebete. mis of om and the a

Die michtigen Dienste, wofur Sendmufchiaffer bem Gifer bes Madona verbunden Bu fenn glaubete, hatten ihm fein ganges Bertrauen zugewandt. Michts fiel alfo biefem lettern leichter, als baß er ihn auch einer Gewalt beraubete, die er ihn gang, sowohl über feine Truppen, als über die Beforgung feiner Staatsverrichtungen, ausüben liefe. Madona fand einen Bormand, nach und nach die treueften Bedienten feines alten Berrn Bu entfernen. Er gewann sich bie andern burch seine Geschenke, turg, ber Minister hatte schon feine Gewalt mehr, selbst zu ber Beit, ba er sich beffen am wenigsten verfah. Eines Tages, ba Madona nach hofe berufen wurde, ließ er fich von Sendmufchiaffers Truppen, funf bis feche taufend Dann Reiter an ber Zahl, begleiten; und da er vor dem Ronige an ber Spige biefes haufens erschien: so sagete er zu ihm: "Sire, ich fuhre 36-.. nen hier die Truppen desjenigen zu, beffen Macht Gie fo febr fürchten. Bas mun-"schen Eure Majestät weiter, bas man zu Dero Dienste thun foll?" Wan bringe Sepomuschiaffern zu Mosachan: antwortete ber Ronig; und so gleich wurde Befehl gegeben, ihn gefangen zu nehmen, ohne daß jemand ben geringften Widerstand that. southered dear above principles

Der Konig erhob den Madona, jur Belohnung feines Gifers, zu der Burde eines Erhebung bes Fürsten, und madhete ihn zu seinem ersten Staatsbedienten. Mus Rumea war bem Madena und Mosachan gefolget; und die Regierung der Provinzen, welche einen Theil der Verwal- feines Brutung des Sephmuschiaffers ausmachete, war dem Muhammed Ibrahim gegeben wor- ders Ufena. ben, welcher nicht lange barnach bes Mus Rumea Bedieming mit bagu befam. Weil aber Madona nicht mehr mit ihm zufrieden war, fo brachte er die Regierung der mittaglichen Provincen von Golfonda, als der besten des Konigreiches, in feines eigenen Bruders, Alkena, Hande: und Muhammed Ibrahim behielt nur die nordlichen, welche an den Grangen der Staaten des großen Mogols lagen.

Regierungs

Man schilbert uns ben Attena von einem eben so verhaften Charafter ab, als des anderung in Madona seiner liebenswurdig war. Die großen Eigenschaften des einen verlöscheten die großen Reblee des andern. Madona war ein tiefer Staatskundiger, ein vortreffli= cher Financier, welcher mit erhabenern Gaben die einnehmendfle Gesichtsbilbung nebit aller Demuth und Sittfamfeit verband, die ben Braminen geziemet, wovon er feinen Urfprung batte. Der Ronig, welcher ben Bolluften feines Gerails ergeben und ohne Unruhe wegen seines Staatsbedienten war, welcher ein Beibe und Bramine war, und alfo nicht nach der Krone streben fonnte, überließ ihm die Corgfalt, fein Reich bespotisch zu regieren. Co faben fich biefe benben Bruber, welche man mit bem Titel Romaliche Bobenen beehrete, ftufenweise auf ben Gipfel ber Groffe erhaben, welche unmittelbar auf die konigliche Burde folget, oder vielmehr bis auf den bloßen Namen sie gang außmachet. Sie genoffen biefer Ehre vierzehn Jahre lang: ihr Fall aber war noch fläglither, als ihre Erhebung in die Hugen gefallen war.

Das megeli: fche Beer nimt Golfenda ein.

Wegen bas Ende bes Beinmonates 1685 breitete bas heer bes großen Mogols Mureng Job, welcher wider Golfonda jog, ein fo großes Schrecken barinnen aus, daß die emporten Bolfer in ihrer ersten Buth große Unordnungen begiengen und alle Braminen niedermacheten, die ihnen in die Bande fielen. Der Ronig hatte sich ben Albend vorher mit feinen Weibern, feinen benden Staatsbedienten und vielen Berren bes hofes auf das Schloß Golkonda begeben, wo fie einen fichern Schuhort wider die innerlichen und außerlichen Feinde zu finden glaubeten. Die Stadt wurde zween Tage barnach von den mogolischen Truppen weggenommen, welche in den Viertheln ber Beiben alles mit Feuer und Blute anfülleten, Die prächtigen Pallafte des Madona und Ufena ausrlunderten und abbrannten, so wie auch eine prächtige Pagode, welche dieser lektere mit unermeflichen Roften batte bauen laffen, nebft vielen andern anfehnlichen Gebauben. of other is the first of the side of many the

Die Benden fer werben niebergemacht.

Diese Berheerungen, welche viele Tage hinter einander anhielten, entbleffeten bie Reichsverme. Stadt von Einwohnern, und fegeten bas Schloß in Schrecken, wo das einmuthige Gefchren ber Weiber des Cerails und bes Wolfes sowohl inwendig als draufen, ben Ronig zwangen, ihnen die benden ungludlichen Gegenstande ihres Saffes, Madona und Ufena, zu überlaffen, welche sie als die einzigen Urheber ihres Ungludes anfahen, in der hoff= nung, es wurden die wider fie aufgebrachten Dogolen fich mit diefen Schlachtopfern veranugen und die Geindseligkeiten aufhoren. Die berben Bruder murben von ben Sclaven des Pallastes grausamer Weise niedergemacht, ihre Leichname nackend ausgezogen und mit der außerffen Unanftandigfeit in den Gaffen umber geschleppet. Rachbem fie vier und zwanzig Stunden lang vor dem Pallafie aufgehangt gemefen: fo überreichete man ihre Ropfe dem Sohne bes großen Mogols, Cha: Allem, ber fie auf langen burch bie gange Stadt im Triumphe tragen ließ. Des Madona feiner wurde bem Aureng = Zebgeschieft, und des Ufena seinen gab man einem Glephanten, ber ihn mitten in bem Beere vielmals in die luft warf und ihn endlich mit feinen Guffen gertrat. Der Kopf feines Bruders hatte gleiches Schickfal, und ihre Ropfe wurden auf ben Schindanger geworfen. um ben Dogeln und Thieren bes Felbes jur Speife zu bienen. Savart, welcher biefe benden Bruder oftmals in ihrer größten Berrlichfeit gefeben, giebt vor, ihre Korper maren verbrannt und die Ufche in den Wind gerftreget worden, damit nichts von ihrem Unbenfen übrig bliebe. Dieg war bas Ende biefer benben machrigen Manner, beren Schick-

fal er mit der benden in Europa fehr bekannten Bruder ihrem vergleicht, welche 1672 fo Regiezungs

elendialich umfamen.

Dieser Berfasser belehret uns auch noch, Mosachan sen in seinem Sause als ein von Goltonda. aller Wele verlassener Burger gestorben; Sendmuschiaffer aber von dem Gesandten bes großen Mogols aus seinem Gefängnisse gezogen und nach Indostan geschieft worden, wo sachan und er zu hoben Burden gelanget und machtig reich, im neunzigsten Jahre seines Alters un- Sendmufchis gefahr, gestorben fen. Dach unfern Dachrichten erhielt ber erfie, beffen Cohne in großer affern ergan-Hochachtung an dem golfondischen Hofe waren, seine Frenheit von dem Konige, nach gen. bem Tode des Madona und seines Bruders. Bon Sendmuschiaffern sagen sie bloff, er habe Mittel gefunden, zu entwischen, und sich zu dem großen Mogol begeben, in deffen Diensten er einige Zeit vor der Reichsveranderung, welche dem Urheber seiner Ungnade so kläglich gewesen, sein Leben geendiget.

Man findet in diesen Nachrichten die Uebersehung eines langen Briefes, den der Unmerkung Konig von Golfonda an den Generalstatthalter ber Proving Carnatica gefdrieben, um über einen ihm von diesen großen Begebenheiten Nachricht zu geben. Es ist sehr sonderbar, baß Brief des Re: man den Madona und Ufena darinnen mit den sihmargeften Farben abgeschildert sieht, niges, Was aber febr erflaunlich zu sem scheint, ift bas Gestandniß, welches ber Ronig barinnen thut, daß er sich eidlich gegen diese benden Lieblinge anheischig gemacht, er welle niemals ohne ihre Einwilligung etwas thun; welchen Gib er nicht hatte brechen konnen, ungeachtet ber verdruftlichen Folgen, Die fur fein Konigreich baraus entstanden waren: als wenn ein König nicht allezeit das Riecht hatte, fein Wort zurück zu nehmen, fobald ein Unterthan foldes wider seine Absicht misbrauchet. Man muß glauben, der Konig habe feine beffere Utfache gehabt, feine Aufführung zu entschuldigen.

Das mogolische Beer bestund aus funfzehntausend Mann, und bas golfondische Unterwerfung aus noch einmal fo vielen. Muhamed Ibrahim aber, der es anführete, gieng zu den des Roniges. Reinden über, um fich wegen einiger besondern Misvergnugen zu rachen. Geine Verratheren festete ben Konig in die Nothwendigkeit, fich bem Gefete bes Siegers zu unterwerfen, und fich alle Bedingungen gefallen zu laffen, die ihm aufgeleget wurden. Der Tribut von achtzehnhunderttaufend Pagoden, welchen ber Konig bem großen Mogol schuldig war, mar seit einigen Jahren nicht bezahlet worden. Man verlangete, er follte fünftig verdoppelt und alle Ruckflande in gewiffen Frisien abgetragen werben. Dach Diesem harten Bergleiche brach Cha. Allem, bem es an lebensmitteln in Golfonda fehlete, den isten bes Windmonates baraus auf, und nahm unermefliche Schake

mit sich:

Der Konig von Golfonda, beffen Wiberwartigkeiten seine flagliche Ergebenheit Rene bramis gegen die Braminen noch nicht überwinden konnte, mablete fich neue Staatsbedienten nische Staatsaus biefer verhaften Brut. Der erfte, Mamens Diespatrenkary, führete die Cas bediente. den nicht besser. Das folgende Jahr wurde Wissanna, der alteste Bruder des Mabona, mit allen Murden bekleidet, welcher biefer lette befeffen hatte, deffen Cohn auch große Gewogenheiten von dem Fürsten erhielt. Es ist wahr, die Braminen, welche sich unter ber Berwaltung ihrer Beschützer bereichert hatten, schaffeten anschnliche Gummen: Uureng Zebs Habgier aber erschöpfete alle Quellen, und hatte doch noch nicht genug. Mit einem Worte, er wollte nichts weniger, als bas Konigreich; und die leichtigkeit, die er ben diefer Eroberung durch die Treulosigkeit der vornehmsten golkondischen

Regierungs Befehlshaber voraus fab, schmeichelte seine Hoffnung zu febr, als baf er feine ehrgei-

andezung in zigen Ubsichten hatte einschränken sollen f). Golfonda.

. Groberuna

Rurge Zeit darauf, das ift, im Unfange des Hornungs 1687 erschien das heer des großen Mogols, welches bas Konigreich Vifapur besieget hatte, vor Golfonda. Der von Golfonda, Ronig, welcher entschlossen war, sich bis auf bas Heußerste zu vertheibigen, trieb bie Reinde vielmals mit vielem Verlufte guruck. Sein ungluckliches Schickfal aber wollte, daß feine vornehmften Dberften ihn verließen, um zu dem mogolischen Beere zu stoßen. Enblich folgete Soffeinbect, ber Beerführer feiner Bolter, biefem treulofen Benfpiele, nachbem er in ber Festung einen Mufftand erreget hatte, beffen fich Mureng = Beb febr, aeschieft zu Ruhe machete, und sich des Plakes ohne den geringsten Wiberstand benreifterte. Dieft geschah ben zten bes Weinmonates. Die mogolischen Bolter marschirten gerades Beges auf ben Pallast zu, und fanden ben Ronig in einer Stellung, Die fein Erstaunen anzeigete. Machbem sie feine Schabe geplundert hatten, welche unermeklich waren, vornehmlich an Diamanten und Ebelgefleinen; so murbe er unter ein schlichtes Zelt bis den andern Morgen geführet, ba man ihn auf einen Elephanten fegete, um ihn einen Spakierritt um bas Deer thun zu laffen, wo er fich ben großten Beschimpfungen, von ben Soldaten ausgesehet sah. Wier Tage darnach sah sich dieser ungläckliche Berr gezwungen, aus feinem Belte bis zu ben Suffen bes Aureng = Bebs zu friechen, Ctaub gn offen, und in ben bemuthigften Ausbrückungen um Bergeihung zu bitten. Der große, Mogol versprach ihm bas leben: er ließ ihn aber auf eine entfernete Festung bringen, wo er bald ben Tob finden follte, welchen Aureng = Zeb feine Gefangenen von vornehmer Berfunft trinken zu laffen pflegete. Die Vergleichung bes Schiekfales biefes Koniges. mit des Crofus feinem fann die Wahrheit dieses Epruches: Nemo felix ante obitum. welcher sich so stark auf alle Menschen schicket, nur sinnlich machen.

118 Hatt V Zivo Meifen bes Koniges nach Masuli. patnam.

Die Hollander ruhmen sich, als eines besendern Vorzuges ihrer Nation, daß sie zwenmal die Ehre gehabt haben, diefen Prinzen zu Masulipatnam zu besigen; bas erfte Mal 1676 und tas andere Mal 1678. Wir wollen hier aus dem havart die vornehmften Umstände ber ersten Reise leihen.

Privilegien, liget.

Die Geschenke, welche die hollander bem Konige, ben Frauen im Serail, dem Die er den Sol. Reichsvermefer Madona und ben andern Großen macheten, beliefen fich auf die Summe landern bewil- pon feche und fechzig taufend Gulben. Dafur erhielten fie von dem Ronige bas Eigenthum des Ricciens Dalicol und viele sehr ansehnliche Privilegien. Dieser Berr überlich ihnen unter andern ben Pacht von verschiedenen Saven für die Summe von vier und brenfig taufend funf hundert Gulden jahrlich, welchen fie in den acht letten Jahren feiner Megierung genoffen, außer ber Berminderung ber Balfte von benen Abachen, Die fie vorher für die Fortschaffung ihrer Baaren zu lande, in Golfonda bezahleten, und einige andere Befrenungen. Der Konig machete auch ben Bedienten bes hollandischen Com= ptors eine Menge schoner Geschenke. Ihre Weiber und Tochter erhielten auch prachtige

> f) Balenton rucket bier zur Unzeit die Gefchich: te von der Verratheren eines Staatssecretars in Golfonda ein, welcher einen Briefwechsel mit dem großen Mogel unterhielt, und nachdem er feines Berbrechens überführet werden, auf Befehl des Roni. acs, feines Beren, hingerichtet wurde. Diefe Be-Schichte, welche aus Savarten genommen worden,

muß unter der vorhergebenden Regierung guges führet werden. (Man sehe Bavart, II Th. a. d. 238 S.) Der Jerthum verbienet vielleicht nicht angemerket zu werden, als um dem Borwurfe vorzubeugen, der uns konnte gemacht werden, daß wir einen febr mertwurdigen Umftand ausgelaffer, wenn bier fein Plat ware.

Geschenke von den Frauen des Serails, welche gewünschet hatten, fie zu seben. Muf Regierunga= ihr Berlangen bath auch der Ronig Die Dberhaupter, fie mochten erlauben, baff fie einen andezung in Golfonda. Besuch ben benselben abstatteten.

Man schlug es anfänglich unter mancherlen Vorwande bescheiden ab. Huf neues Die Hollan-Unhalten aber, woben ber Konig fein Wort gab, es follte ihnen nichts als lauter Ehre derinnen bestiund liebkosung wiederfahren, nahmen diese Frauenzimmer die Parten endlich an, und den seine begaben sich in ihrem reichsten Schmucke nach bem Pallaste. Der Ronig, welcher auf Weiber. einem prachtigen Throne faß, ließ alle die Frauen, beren Ulter ihm ehrerbiethig vorfam, vor sich vorben geben und grußete sie höflich: die jungen Jungfern aber lich er zu sich kommen, nahm fie auf feinen Schoof, und nachdem er ihnen ein Maulchen gegeben, fo erlaubete er Ihnen, ben andern zu folgen. Die Frauen im Serail empfiengen fie bochft huldreich g). Man gab ihnen eine koftbare Collation, nach deren Endigung die Frauen Des Scrails verschiedene Geschenke unter sie austheileten, wovon die geringsten brenfig Ducaten am Werthe waren. Bey bem Weggeben waren fie genothiget, wiederum vor dem Ronige vorben zu gehen, welcher sie durch ungablige Fackeln, unter den freudis gen Zurufungen einer unermeflichen Menge Zusthauer bis nach ber Loge begleiten ließ. Die Matrofen von einem hollandischen Schiffe, welche ben Ronig burch ihre Tange, Sprunge und ihr Rlettern vergnuget hatten, befamen zwen hundert Ducaten, und viele hundert andere Personen hatten Gelegenheit, sich ber Grofmuth dieses Beren zu ruhmen. Man versicherte die Hollander, er hatte zwen taufend Ducaten täglich zu diefer Reife beftimmet. Da aber biefe Summe nicht zureichete, fo waren bie Großen von feinem Befolge verbimben, ben Ueberfchuß des Aufwandes zu tragen.

Die Hufnahme, die er von den Hollandern erhalten hatte, vermochte ihn, zwen Zwente Reife. Rabre barnach einen zwenten Befuch ben ihnen abzustatten. Er melbete ihnen aber gupor, er murde feine Gefchenke annehmen, und auch feine geben, weil feine Absicht nur ware, sich auf dem Meere zu beluftigen. Wir haben ein geschriebenes Tagebuch von biefer letten Reife, welches fast vier und zwanzig Blatter febr fleine Schrift enthalt: aufer einigen befondern Umftanden aber, welche Havart felbst schon gefammelt hat, verbienet das Uebrige wenige Uchtsamfeit der leser-

Den 25sten des Chrisimonates 1678 begab sich ber Ronig in Begleitung feiner vor= Erscheinung nehmfien hofleute, nach ber Rirche ber hollander. Man hatte bafelbit einen mit bes Koniges Drapbor und Cammte bebeckten Thron errichter, auf welchen er fich, ber Rangel gegen inderholland. über, mit der Pfeife in dem Munde setzete, woben er nach persischer Urt Taback rauchete; Kirche. das ift durch ein Gorregor, ober burch eine mit Wasser angefüllete Rlasche, welche ihni auf einer goldenen Schuffel gereichet wurde. Seine Rleibung war ein Rock von Gold Rucke, welcher ihm bis auf die Fuße gieng. Man übergeht die Erzählung ber Diamans ten, Perlen, Rubinen, Caphiren, Smaragden und anderer Ebelgefreine, womit fein leib nicht sowohl gezieret, als vielmehr bedecket war, und welche das Gesicht verblende-

> ber getragen. Man bielt fie fur Frangofinnen, welche von ben Corfaren in dem mittellandischen Meere und zu Mocka verkaufet worden, von da nian sie bein Könige geschickt hatte, welcher wenig Defaung zu ihnen zu haben bezeugete; welches ihten Rummer noch vermehrete.

g) Unter diefen Frauen im Scrail, fefen unfere Machrichten binau, befanden fich ihrer zwo von einer fehr greffen Weiße, welche ben Unfehung der Hollanderinnen fich ber Thranen nicht enthalten konnten. Gie sageten, sie batten, ba fie noch fehr jung gewesen, in ihrem Lande eben folde Rlei-

Regierungs, ten. Der Krankentroffer, welcher das Umt des Predigers verrichtete, las eine Predigt, Golkonda. welche havart bem Konige in ber persianischen Sprache erklarete. Der lefer bielt zuweilen ein, um ihm Zeit dazu zu laffen. Zuweilen bezeugete ber Konig feinen Benfall über Die Robe; zuweilen kam ihm auch bas lachen barüber an: Die meifte Zeit aber vertrieb er sich badurch, daß er mit feinen Broßen redete, ohne viele Acht auf basjenige zu haben, was Havart fich bemubete, ihm begreiflich zu machen. Alls man zu Ende bes Gebethes auf das Wort Umen fam: fo wiederholete ber Ronig folches mit lauter Stimme, und fragete ben lefer, in was fur Bede..tung er fich biefes Wortes bedienet hatte? welches ihm havart auch noch erflärete. Nach bem Gottesbienfte wünschete ber Konig bas Gefenbuch der Bollander zu feben, wie er die Bibel nannte. Der lefer brachte ibm die heilige Schrift. Ben der Unnaberung fund der Konig auf und grußete es mit eben der Ehrerbiethung, womit er ben Koran ju grußen pflegete. Er wollte wiffen, was fur Schriften Davinnen enthalten waren. Man nannte ihm die vornehmften Bucher bes alten Testamentes. Er fragete, ob bie vier Bucher bes Gesetes bes Mabi Isa ober bes Propheten Jesus auch darinnen stunden? und nachdem er solches vernommen, so mathete er von neuem eine tiefe Berbeugung, fegete fich wieder auf seinen Thron nieder, und nahm von neuem feine Pfeife.

Mis jedermann, bis auf die Bedienten und Frauen des hollandischen Comptors hinaus gegangen war: fo wunschete ber Ronig, baf man die Magdehen fommen ließe, welche den Abend vorher vor ihm getanget hatten, bamit fie ihm eben die Luft in der Rirthe macheten. Ungeachtet bes Widerwillens, den man hatte, ihm an einem zum Gottes-Dienste geweiheten Orte zu willfahren, mußte man sich bennoch bazu entschließen, um biesen Herrn nicht misvergnügt zu machen h). Er wollte barauf die Hollander nach ihrer Urt effen feben. Man ließ hurtig die Speifen hertragen, welche zubereitet maren. Die Zafel wurde in ber Rirche gedecket. Man trank die Gesundheit des Roniges, woben er febr gerühret zu fenn schien. Während ber Mahlzeit erkundigte fich Diefer Berr nach vielen Dingen, welche ben Gottesdienst der Chriften betrafen, und unter andern nach ben gebn Gebothen. Der Krankentrofter las foldhe juerft vor, und havart bienete ftets jum Dolmetscher. Ben dem siebenten Gebothe, bu follst nicht ehebrechen, konnte sich ber Ronig nicht enthalten, ju lachen, und fagete: "Es ware febr traurig, baf ein Mann "genothiget fenn follte, fich mit einer Frau zu begnügen., Er billigte aber die Erflarung, Die man ihm gab, daß diefes Geboth vornehmlich den Chebruch angienge. Da ber Ronig sich darauf in die Loge fubren laffen, fo befuchete er auch die geringften Gemåcher in derfelben, und begab fich ungemein vergnügt über alle die Achtsamkeit hinweg, bie man ihm erwiesen hatte. Die Hollander haben an diesem Berrn febr viel verloren; und wenn seine glucklichen Gemuthsgefinnungen nicht durch die Gewalt bes Reichsvermefers maren eingeschranket worden, so hatten sie noch weit betrachtlichere Bortheile bavon ziehen konnen i).

bererlangung ihrer Privilegien zu bezahlen. Mus hamed Ibrahim, eben der Berrather, wovon man oben geredet hat, befam die Statthalterschaft als Bicetonig ju Golfonda; er behleit aber diefen Pos ften nicht lange.

b) Es ift vielleicht mit Vorfage geschehen, daß Havart von diesem Tauze nichts saget. Die Sa-che aber wird in dem Tagebuche erzählet, welches man in dem hollandischen Comptore gehalten bat.

i) Die Sollander waren genothiget, bem gro. Ben Mogol eine ansehnliche Summe für die Bies



### Zusaß zu dem XI Bande aus dem XIII Bande der hollandischen Ausgabe.

## Genealogisches Verzeichniß der großen Mogole. 311 der 229 Seite,

| Su ver 229 Sette, in the second                                                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| I. Mier: Titulte, ober Timur Lenk, insgemein Tamerlan genannt<br>von 1370<br>Er hinterließ vier Sohne:<br>1. Djihan = Guir<br>2. Sjeich Zamar<br>3. Ulirum Chach | bis 1405.                                |
| Er hinterließ vier Sohne:                                                                                                                                        | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
| 1. Djihan = Guiv                                                                                                                                                 | -                                        |
| 2. Speich Samar                                                                                                                                                  |                                          |
| 3. Mirun Chach<br>4. Mirsah - Charock ober Mirsah, Seyed.                                                                                                        |                                          |
| II. Mirun Chach von 1405                                                                                                                                         | bis 1408.                                |
| III. Mirzah-Seyed, sein Bruder, von 1408                                                                                                                         |                                          |
| Dieser lettere war zugleich Kaiser von der Tataren und von                                                                                                       | bis 1447.                                |
| Indostan.                                                                                                                                                        |                                          |
| IV. Pier: Mohhammed, Diihan-Guirs Sohn, von 1447                                                                                                                 | bis 1452.                                |
| Er regierete allein über Indaffan, und ihm falgoto foin Bruden                                                                                                   |                                          |
| V. Abu il Said, von 1452 Ihm folgete sein Sohn.                                                                                                                  | his 1460.                                |
| Ihm folgete sein Sohn.                                                                                                                                           | 3                                        |
| VI. Summ' Juney, oder Sjeich Omar Chach von 1469 #                                                                                                               | bis 1405.                                |
| Jum folgete fein Sohn k)                                                                                                                                         |                                          |
| VII. Schach Babur, von 1495                                                                                                                                      | bis 1532.                                |
| Er nahm den Sitz seines Reiches im 1526 Jahre zu Dehli,                                                                                                          |                                          |
| und hinterließ zween Söhne,                                                                                                                                      | 44                                       |
| 1. Thusan = Somajom, and                                                                                                                                         |                                          |
| 2. Mirzah Ramoran.                                                                                                                                               |                                          |
| VIII. Homajon, von 1532                                                                                                                                          | bis 1552.                                |
| IX Shim folgete sein Sohn.                                                                                                                                       | hie -c                                   |
| IX. Efbar, von 1552                                                                                                                                              |                                          |
| में क्षिमी र बस्तु महर क्षा का में मार्ग सम्बद्ध का है।                                                                                                          | Er                                       |

k) Man saget mit Unrechte, Balentyn rebe nicht von ber Todesart dieses Herrn, ben man von einer

Erderhöhung herunten fallen laft, da doch die Erd= erhöhung unter feinen Fußen einfiel, wie er faget.

Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

| W. Chatallia Same College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er hinterließ drey Sohne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L Sultan Selin, 2. Pehari ober Novaab, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Mirsah Danijaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. Selim, nach seiner Erhebung Gehan Guir genannt von 1605 bis 1626,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Er hatte vier Sohne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r. Chosen, dessen Sohn Bulaki war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Phonone well the But there Coto to Bahann concerns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Chorom, nach seiner Erhebung Schach Gehann genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Sjahariar.<br>Terri schet noch einen fünsten Sohn hinzu, und nennet ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sultan, Taucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Them a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Al. Schach: Gehatt, von 1626 bis 1657.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er hatte vier Sohne und zwo Töchter:<br>1. Dara-Sjekuh, oder Secoer. Seine Kinder waren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Soluman Sjekuh, dessen Sohn Sepe Sjekuh war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) Miraad el Moluf;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) Nur el Cadju, seine Tochter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Schach : Schuja oder Sufa, welcher bren Sohne und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zwo Töchter hatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Sultan Bante, ober guter Sultan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b) Mirzal Bhadur over Ballandachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c) Mirzaby Sagn ober Sagn Sultan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d) Samed Mehalle und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e) Mur Begum, seine Tochter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Aurengzeh oder Eurenkzib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Morraad-ul-Beg over Moraad Baksche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5, Begume Saheb und ] seine Löchter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XII. Aureng: Zeb, von 1657 = bis 1707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er hatte funf Söhne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Mobbammed Moasems a rest and and second as the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Schach Allem, auch Mazinn ober Moazem genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Lepar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Uzem Schach, ober Uzem Tarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Cambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XIII. Schach Alem, oder Behadir-Schach, von 170? = bis 1712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er hinterließ vier Sohne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i. Muafhoim, Mossoum oder Tythandar Schach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| welcher dren Sohne hatte, wovon der alteste Modien bieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Mahmud-Azem Mindin ober Minicha, der auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| old all and 3. Sobile Parter and a second of the second of |
| of Mable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Constitution of the property of the section of the  |

a) Mahmud Cariem

b) Ferruh-Sier ober garruchser.

mile) Samambaras 1 pe 6 of mount

3. Refiel = Schach, ober Rafiel , Gadders, ber zween Sohne hinterlift.

4. Dyihan-Schach, ober Schochaista Schadder, ber auch zween Sohne hinterließ.

XIV. Munffadim, ober Dgihander Schach von 1712

bis 1713. bis 1719.

XV. Ferruh Sice von 1713

XVI. Rafieldowla, Refiel Schachs Sohn, ber vier Monate regierete.

XVII. Kaffeldarascha, ober Schach Gehan der II.

Mach ben banifchen Miffionarien. Otter feget ihn bor feinen Bruder Rafieldowla. Er regierete ungefähr feche Monate.

XVIII. Chaifan, Micosjeer ober Schach Gehan III, regierete auch fechs Monate.

bis 1723.

XIX. Muhamed Schach, Muassadims ober Dgihandar Schachs Sohn, von 1723.

## Zusaß zu der Nachricht von Carnate, auf der 320 u. folg. Seiten. Der I Abschnitt.

17adiridit v. Carnate.

Berfolgung wiber die Chriften in Tarcolan. Der de. Gie wollen ihre Kirche nicht verlaffen. leget. Gie sollen ihre Schatze entdecken. Ih: re Beständigteit befanftiget ihre Feinde. Statthalter läßt fie frey. Zustand der andern Missionen in Carnate. Der P. be la Lane kömmt an Bouchets Stelle ju Zarcelan. Bege: benheit, die ihm begegnet. Miffion des D. Barbiers. Reise, die er durch bas Land thut. Mas er zu Tirunamalen fieht. Muchtunft des D. Bouchet. Huflauf wider die Chriften ju Obinnaballabaram. Die Diffienavien follen aus ber Stadt. Man beichuget fie wider ihre gein- nach Chrudjabouram.

D. Boudet wird mit ihnen ins Gefangnif ge: Die Bornehmften der Stadt nehmen fich ihrer Mission in den Landern des Koniges von Cagonti. Die Dafferier begegnen dem D. Heunbay ubel. Strafe feiner Berfolger. . Deuer Aufstand ber Dasserier zu Devandapalle. Ruckfunft des P. le Gac in diese Stadt. Die Chris ften follen fich anderswohin begeben. Der Dabab zu Arcate gonnet ihnen Schutz. Die Dafferier widerfegen fich. Hufhebung der Belage. rung von Chinnaballaram. Der P. de la Fon= taine bekommt die Peft. Reife bes P. le Gac

Nan nimmt hier den Berfolg derer Begebenheiten vor, ben benen der Abt Pre= Berfolgung vost stehen geblieben. Der P. Bouchet war in feinem Topo oder Walde gar wider dieChri. m angenehm eingerichtet, als baf er lange bafelbft ruhig bleiben follen. Die ften in Tarcos Benden in Carcolan , der Sauptstadt bes Ronigreiches Carnate I), fonnten ben Fort- lan. gang einer neuen Religion in ihrem Lande nicht dulden , und fiengen bas folgenbe 1703 Jahr an, Berbindungen ju ihrer Zerftorung zu machen. Das Mittel, welches fie fich Dazu

h Die Patres Tachard und Mauduit geben Cangivaron biefen Titel.

v. Carnate. 1703.

Madridit bagu ausbachten, war, fie wollten ben D. Wouchet ben bem Statthalter ber gangen Proving, Serfaeb m) angeben und beffen Sabgier baburch erregen, baf fie ihn überredeten, Diefer Bei denprediger konnte Gold machen und befäße unermeglichen Reichthum w). Undere Unklagen murden keinen Rachbruck ben einem Muhamebaner gehabt haben, ber fich schift über den bewonischen Aberglauben aufhielt. Die Schäße aber, die man ihm verfirad, fchmeidelten feinem Weize viel zu fehr, als bag er biefen Vorftellungen widerfteben fonnte. Seine Bache fam, unter verfchiebenem Bormande, ben Miffionar ausaufpahen, ten sie nicht mehr aus bem Gesichte verließ, bis an bem Tage, ba er gefangen genommen wurde. Der hauptmann biefer Wache melbete ihm ber fein r Gefangennehmung, Gerfaeb mare über feine Aufführung misvergnigt, woven ihm verschiede nes hinterbracht worden; und zu gleicher Zeit befahl er ben Soldaten, die Chriften und Catechismuslehrer auszuziehen.

Der D. Ben-

Mis der P. Bouchet fab, daß fie es für ihre Pflicht hielten, die Befehle diefes det wird nebst Hauptmannes zu vollgirecken: so siellete er ihm vor, es ware den Christen leicht, sich ihren in das wegen berer Untlagen zu rechtfertigen, die man wider fie konnte erfunden haben. Er S. fangniß ger fehete hinzu, wenn man Gewalt brauchete, fo wurde er feine Klagen teswegen ben dem Danvean, bem Generallieutenante bes großen Mogols, anbringen, welcher fie in feine Staaten aufgenommen batte. Der Bauptmann, welcher Rajaput war, gab ihm feine andere Antwort, als er mußte seinen Befehlen gehorchen. Ginem von ben Catechismuslehrern, welcher ihm einigen Wiberstand thun wollte, wurde von ben Solbaren mit Ediligen übel begegnet. Man nahm ben Christen alles, was fie hatten, und man Schleppete fie in die Kirche, wo fie eingesperret wurden. Der Pater wurde auch geplandert, unterbeffen, baf er rubig fein Breviar bethete. Darauf bemachtigten fich bie Colbaren feiner, und führeten ihn in das Wefängnif mitten unter bem Wefchrere einer unermeflichen Menge Zuschauer, Die ihn mit Schmahworten belegeten. Er befand sich in ber Restung mit dren und zwanzig von seinen Neubekehrten, unter welchen er dren Bramen zählete. Ihr Elend war ungemein. Gleich von dem zwenten Tage ihrer Gefangemehmung an, wurde ber P. Bouchet mit ben graufamsten Strafen bebrobet, wenn er nicht fagete, mo er feine Chake verborgen hatte. Da bie Befehlsbaber bes Statthalters faben, daß sie nichts ben ihm ausrichten kommten: so wandten sie sich an die Weiber ber Christen, um zu sehen, ob sie von ihnen einiges licht bekommen konnten. Dieser Berfuch gelang ihnen nicht beffer, und sie fiengen noch an eben bem Tage an, einigen Chris sten die Ressel an die Beine zu legen.

Sie follen ib: decten.

Indessen brachte der Rajaput dem Seraeb bas Beld, welches man ihnen genomreChabe ent: men hatte. Einer von ber Stadtmache, Die ihn begleitete, erzählete ben Befangenen, es batte biefer Statthalter ben Erblickung einer fo geringen Summe fich nicht enthalten können, seine Empfindlichkeit wider die Angeber in solchen Ausbrückungen ausbrechen zu laffen, welche ihren eine Furcht vor eben bem Sturme begeringen mußten, ben fie den Chriften zuzuziehen fich bemührt hatten. Bier Catechismuslehrer ftunden bie Marter fandhaft aus. Der Missionar wurde auch aus dem Gefängnisse geholet, und

on) In ben Berichten wird er Sot genannt.

Tarcolan gewesen, faget, der P. Bonchet hatte ein fleines Bild mit falfchen Steinen ausgepußet, v) Der P. de la Lane, welcher drey Jahre ju welche man fur gute gehalten; und dieg batte ibm

auf ben bffentlichen Markt geführet. Alls er baselbst ankam, so sah er seine Catechie- Wachricht muslehrer auf ver Erbe hingestrecket liegen. Die Fuffe wurden ihnen zwischen großen v. Carnate. mit Stricken gufammen gebundenen Studen Bol; gewaltig gepreffet. 3bre Benfer lieffen große Zangen glubend machen, um ihnen eine andere Urt von noch schärferer Marter anzuthun. Die Bramen und Rajaputen faffen auf einem erhabenen Orte. lieft den Glaubensbothen vor ihnen fiehen. Der Aeltesie von den Bramen machete ihm erft befrige Borwurfe . und barauf wies er ihm die glübenden Zangen. "Cich, fagete "er zu ihm, die Werfzenge beiner Strafe, wenn bu uns beine Schake nicht anzeigeft. " 2Bir muffen Geld haben; fonst werden deine Junger von reuem in beiner Gegenwart " gemartert werben, und barauf wird man bich felbst martern,. Weil ber D. Bouchet nichts mehr antworrete: fo bejahl der Brame, die Catechismuslehrer fart zu geißeln. Als man mude war, fie zu geifeln: fo ließ er ben Miffionar binartommen, welcher glaubete, man wurde ihn der Marter übergeben: er wunderte fich aber febr, als er fich dem Drame genabert hatte, daß ihm folder nur schlechtweg befohl, er follte ihm nebst zwecnen andern Dramen, und einem Rajaput, in ein benachbarres Saus felgen. Dief gefibah, um ihm ihre Verlegenheit zu melben, und ihn zu beschneren, er mochte ihnen both etwas Geld geben, damit fie fiel und ihn aus einem fo übeln Schritte gegen. Kurz. diefe Bramen fogeten ihm fo viel ruhrendes, und ihre Worte maren fo mohl ausstudieret. daß, ob er gleich ihrer Kunftgriffe feit langer Zeit gewohnet war, sie ihn boch überrebeten, es fonnte ihn nichts mehr vor ber Etrafe retten. Allein, da ber hauptmann vernahm, er beharrete ben ber Berficherung, baf er feine Mittel hatte, fo lief er ihn mit feinen Catechismuelehrern nur wieder in bas Wefangnift führen.

Man gab bem Gerfach von allem Machricht, was vorgegangen war. Ginige fchal- Ihre Befanten auf die Urheler der Berfolgung, welche wider die Chriffen erroget worden; andere digkit befaufhingegen schrieben ibm, wenn man fie aus bem Gefängniffe los ließe, fo mußte man fie tiget ihregein-Surchaus aus dem Lande jagen. Die Drohungen fiengen von Seiten diefer niederuman, fo wie zuvor, und fie bereten nicht auf, bem Pater gu fagen, feine Strofe mare nur auf eine kurge Zeit verschoben. Er befand sich so schwach, baff er sich fast nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Da ber hauptmann in ber Festung wegen seines lebens beforget war: fo bath er ihn inftandig, er mochte boch einige fraftige Speifen zu fich nehmen, und in seinem Garten frische Luft schöpfen. Er schlug folches aus, unter bem Vormande, es wurde fich schlecht für ihn schiefen, wenn er sich biefer Unerbiethung zu Mute machen wollte, unterbeffen daß feine Schuler in ben Banden waren. Der hauptmann nahm fie ihnen den andern Morgen ab, um den Pater zu vermögen, daß er die Speisen zu sich nahme, die er ihm mit so vielem Bitten überreichete.

Da bie Zeitung von feiner Befangennehmung zu den Glaubensbothen in Mabure Der Statts gefommen war: fo reifete der P. Martin auf der Stelle ab, um fich nach dem Pallafte halter lagt fie Des Gerfach zu begeben, ohne Furcht, er mochte fich felbst einem rauben Wefangniffe in frep. bergleichen Zeitläuften aussehen. Die Standhaftigfeit , womit er zu diesem Statthalter redete, nahm ihn fo fehr Wunder, als feine Befcheibenheit ihm gefallen konnte. Nach Ee.3 einer

Diese Widerwartigfeit angezogen (X Sammlung, fal verdienet. Denn warum wollte er die hendnis a. d. 6 6.) Der P. Bouchet ruhmet fich deffen fchen Gogenbilder beschamen ? nicht. In diesem Kalle aber hatte er sein Schick

Tacbricht einer halbstundigen Unterredung mit ihm , bewilligte er ihm die Loslassung der Gefangev. Carnate. nen, welche seit einem Monate eingesperret waren. Der P. Martin begab sich auch fo gleich nach Tarcolan auf den Weg mit einem Briefe, welcher bes Serfaebs Befehle enthielt. Der rajaputische Hauptmann war abwesend: ben seiner Zurückfunft aber an eben bem Abende, fegete er die Christen in Frenheit, und führete ben D. Bouchet mit Ehren bis nach feiner Rirche o).

Diese lettern Begebenheiten werden in einem zwenten Briefe des P. Tachards p) be-

Zustand der

Kontaine.

andern Miffi-ftatiget, welcher uns auch noch einige Umftande von der Miffion des P. Manduit, und onen in Carabes P. de la Fontaine meldet. Dieser lettere mar, wie wir gesehen haben, von Ponga= mur, wo feine erften Arbeiten, unter bem Schuke bes minderjährigen Pringen und ber Der P. be la Pringeffinn Regentinn, feiner Großmutter q), ein fo außerordentliches Gluck gehabt hatten, "daß man ihn bald, nach dem Ausbrucke des P. Tachards, der Bramen Upoftel "nennen konnte, indem er allein in acht Monaten mehr getaufet hatte, als alle Miffiona-"rien in Madure in zehn Jahren r)., Allein , er hatte auch feinen Untheil an der Schmach Die Bramen von Pongamur, welche über seinen Fortgang eifersuchtig waren, entschloffen sich, ihn aus seiner Einsiedelen verjagen zu laffen. In diefer Absicht vermochten fie einige Neubekehrete aus ihrer Cafte, ihn einiger ersonnenen Berbrechen zu beschuldigen. Rach vielen Dennithigungen hatte die Verfolgung aufgehoret, und die Hochachtung bes Missionars war baburch nur größer geworden s).

Der D. Mau: buit.

Der D. Maubuit wurde, nach feiner Zuruckfunft zu Caruvepondi in das Gefangnif geleget, woraus er an den P. Tadhard schrieb, "er ware mit seinen lieben Catecheten

"beraubet, gefchlagen, verhöhnet, und bis auf ben Tod gereiniget worden t)...

1709.

Im 1709 Jahre war ber P. Mauduit Superior dieser Mission. "Seitdem er ba-"ben ift, faget ber P. de la Lane, haben die Bramen und Mauren ihn wenig in Rube Sie haben ihn oftmals gefangen genommen, und auf eine graufame Urt ge-"fchlagen. Gie haben ihn auf seinen Reisen angetaftet, ihm seine kleinen Mobilion weg-" genommen, und vielmals seine Rirche ausgeplundert. Sein Muth und feine Unerfchro-"chenheit aber haben ihn über alle biefe Prufungen hinweggefebet. Er hat eine große "Ungahl Ungläubige getaufet, und taufet ihrer noch alle Zage.

o) Schreiben bes P. Bouchets in ber XI Samm: lung ber Lettres edifiantes, von der I bis 72 G. (...p) Bom Boften des Berbftmon. 1703. Dan bemerte, daß der erfte, woven der 21bt Prevoft et. nen Auszug gegeben, nur vom 4ten des Bors nungs ift: alfo fann bes D. Boudets feiner, wels der durch den zwepten bestätiget wird, nicht eben Die Begebenheiten enthalten, die der erfte enthalt, wie biefer Abt geglaubet hat ; da er fich vermuth: lich barauf gegründet, daß die gedachten Briefe nicht nach der Zeiterdnung gesetzet worden: man darf fie aber nur lefen, wenn man von bem Ge= gentheile überzeuget senn will. VI Samml. a. d. 229 S. V Samml. a. b. 239 S. u. IX Samml. a. d. 15.

a) Nach dem P. Manduit war es der Alvadar

ober erfte Staatsbediente, welcher mit einer unums schränkten Bewalt regierete. Der junge Pring hielt fich mit der Pringeffinn , feiner Mutter, und nicht Großmutter, fast immer in ber Festung eingesperret. Er giebt ihnen auch die Titel Konig und Ro. niginn. Der P. Mauduit follte ohne Zweisel bes fer unterrichtet feyn, als der D. Tachard, welcher nicht, wie er, an Ort und Stelle gewesen. Dan muß sich aber feinen gar ju großen Begriff von feinen Königen und Königinnen, noch auch von den Prinzen, Prinzessimmen, den Hofen und Pallaffen machen, wovon die Missionarien so oft in ihren Briefen reben, vermuthlich weil es ihnen an andern Wortern fehlet. Man fann fie uberhaupt nach fole gendem Urtheile eines von diefen Batern fchagen. "Unter allen Pringen von Carnate, faget der P.

"Der P. be la Fontaine, fefet eben biefer Beybenbekehrer hingu, bat im Unfange Wachtricht " mit vielem gludlichen Erfolge gearbeitet, und einer großen Ungahl Gogenbiener Die Zan- v. Carnate. "fe ertheilet. In der Folge aber erweckete ihm die Eifersucht der Bramen viel Unruhe, 1709. "woraus er sich durch seine Geduld und seine Weisheit gezogen. Er ist darauf weiter in Der P. bela "bas Land an der Westsfeite fortgegangen, wo der Glauben aufängt, guten Fortgang Fontaine geht "zu haben.

"Der P. le Gac, Miffionarius zu Madure, hat fich zu dem P. de la Fontaine fort. "gefellet. Raum war er in Carnate gekommen , fo legeten ihn die Mauren in das Ue- Der P. leGac "fangniß, mostibft er einen Monat lang viel leiden mußte. Er ift feitdem fiets verfol- gefellet fich du "get worden: feine Standhaftigfeit und fein Eifer aber haben ihn alle biefe Schwierig- ihm. "feiten überwinden laffen; und ich zweifele nicht, daß er nicht großen Rugen in biefer "neuen Miffion stifte.

"Endlich fo befindet fich der P. Derit in einem Poften, welcher der Wuth ber Un- Der D. Petit. "glaubigen etwas weniger ausgesetet ift. Indeffen erfahrt er boch von Zeit zu Zeit Wi-"berfpruche von Geiten ihrer. Seine Rirche hat in gang Carnate bie meiften

"Christen u)".

In diesem Briefe und auch in einem andern vorhergebenden, welcher feine hiftori= Der p. de la fche Erläuterung enthält, rebet der D. de la tane nicht von dem P. Bouchet x), ob er lane font an Bleich bren Jahre in feiner Miffion zu Tarcolan jugebracht hatte, wofelbft er auch ber des P. Bou-Bosheit ber Berben und den Placferegen der Mauren ausgesetget gewesen, beren Lager dets Stelle. nur eine halbe Tagereife von feiner Rirche, bicht ben ber Stadt mar. Es hatte nicht an ihnen gelegen, bag er nicht graufam gegeißelt und von feiner Kirche verjaget worden v). Die Ergablung von feiner Begebenheit fann einem einen Begriff von benen Berbruglichkeiten machen, welche fich die Miffionarien ofters burch ihre eigene Schuld zuziehen.

Da fich ein junger Brame, ein Waife, in die Urme bes P. De la lane geworfen batte, um Begebenheit, feinen Unterhalt ju finden: fo mandten fich die Drainen ju Zarcolan an den Ctatthal- die ihm bigegter der Proving, und ersucheten ihn um Gerechtigkeit wider ben Miffionar, ben fie be- net. schuldigten , baf er bas Rind mit Gewalt entführet hatte. Co gleich ließ ihn ber Ctatthalter durch seine Wache greifen, welche ihm erflich mit vicler Unmenschlichkeit begegne-

"le Caron, fenne ich nicht einen einzigen, ber von ader erften Cafte fey. Ginige fo gar find von ei: mer febr unbekannten Cafte. Daber tommt es, ndaß es Pringen giebt, deren Roche fich verunehret ngu fenn achten wurden, wenn fie mit denen Rutnften weiseten, benen fie dienen, und ihre Unver-" wandten murden fie aus ihren Caften jagen, Lettr. edif, XVI. Samml. 136.S.

") Erffer Brief des D. Tachard vom 4ten des Fornungs 1703. VI Samini. 248 S.

3) Zwenter Brief deffelben vom Boften bes Berbstmonate 1703. V Cammil, a. d. 242 G.

1) Ebenduf. g. b. 244 S.

.. (1) Schreiben des D. de la Lane vom 30ften Jen. 1709; am angef. Orte, X. Sammlung a. d. 43 4. f. S.

Er nennet diefe Rirche nicht : man vernimmt aber aus einem Briefe des P. Barbier, daß es die gu Pinnenpundi gewesen, und daß ber D. Petit, den er dafelbft abgelofet, im folgenden 1710 Jahre von da abgereiset, um wieder nach Frankreich zu geben.

x) Er war wieder nach Frankreich gegangen, von da er nachher guruck nach Carnate kam, wie man unten feben wird. Der P. de la Lane faget ausdrucklich, es waren damals nur die vier in feinent Briefe genamten Miffionarien ba gemefen, und er ware ber fünfte.

2) Dieser gute Pater wurde richtiger geredet haben, wenn er gejaget hatte, es hatte nicht an ihm gelegen, daß ihm diefer Unfall nicht begegnet

1701.

Wachricht te, und ihn bernach vor ben Statthalter führete. Man verurtheilet ihn anfänglich, er v. Carnate. follte gegeifielt werden, ohne baf man ihn horen wollte. Ein Bende, der von Mitleis den gerühret wurde, suchete um seine Bnade inftandigft an, und erhielt sie von dem Statthalter, welcher fich geschmeichelt hatte, einiges Geld von dem Miffionar zu ziehen. Da ihm diefer aber nichts anzubiethen hatte: fo schickete er ihn zurück, ohne die Sachen weiter zu treiben. Das Rind wurde den Bramen wieder gegeben, die es, um folches zu reinigen , bren Tage faften ließen, es zu vielen wiederholeten Malen mit Rubmiffe rieben, und es hundert und neummal wuschen; worauf sie es mit einem neuen Stricke verfaben, welcher das Rennzeichen ihrer Caste ift 2), und es darnach mit fich ben einem Ceremoniengastmable effen ließen a).

Million des 1711.

Die Zeitordnung und die Beziehung ber Umftande fegen bier ben Brief bes P. p. Barbiers. Barbiers , welcher im Marymonate 1711 in Carnate eingetreten mar. Diefer Briefist an den P. Petit gerichtet, welchen ber P. Barbier in der Regierung der Miffion zu Dinneppundi b) abgelofet hatte, für deren Stifter der erfte gleichsam angesehen wurde. Er batte eine Kirche ju Adichenelur bauen laffen: fein Rachfolger aber zeigete ihm an, baf fie fast ganglich verfallen mare. Einige Geelen, die er Gotte zu erwerben, fast um eben Die Zeit das Gluck gehabt, hatten ihm den Rummer vergutet, den ihm diefer Unfall verurfachete. Indeffen ware ibm doch die Bekehrung eines Greifen , eines Sauptes einer großen Familie, welcher balb barnach, mit allen feinen Gacramenten verfeben, farb, auch bald fläglich geworden. Die Kinber bes Berftorbenen, ob fie gleich Senden waren. wollten ihren Bater boch begraben laffen: feine andern Unverwandten aber, welche in dem Alecken febr angefeben waren, verlangeten, ber leichnam follte, nach Gewohnheit ihrer Caffe, verbrannt werben. Weil dieser Streit Aufsehen machete: fo erfuhr ihn ber Rajagu Aneyenlam c) bald, an beffen Sofe bie Chriften machtige Reinde hatten. Dichts Destoweniger war both die Untwort des Raja bem Benbenbekehrer gunftig, welcher einige Zeit barnach eine Reise nach Westen unternahm, um die driftliche Gemeine zu Curtempettey zu befuchen, und trenn er gegen Guben wieder gurud gienge, Die Trummern von ber Rirche ju fammeln, welche ber P. Petit baselbft gebauet hatte.

Reise, die er thut.

Diefe Reife fchien ihm bennahe von achtzig Seemeilen zu fenn, wenn man ben Weg von Pinnenpundi bis nach Chingama nahme, von da man gegen Suden über Ubichenelur und die Wohnplage, welche an dem Flusse Ponaru liegen, gienge, und durch Offen mie=

2) Wir brauchen mit Fleife diesen allgemeinen Musdruck. Man wird fich bier der berufenen Streis tigfeiten erinnern, welche ber Strick ber Bramen erreget hat, um ju miffen, ob deffen Gebrauch bloß burgerlich oder aberglaubisch fen. Die Jesuiten behaupten das erfte, und ihre Gegner das andere. Sie haben alle Recht. Denn der Strick ift in der That ein Zeichen des Abels, aber eines folden Abels, welcher behauptet, er fomme von dem Gotte Brum= macher, deffen in Sanias verkleidete Miffiona rien fich in dem Gemuthe der Gogendiener noth. tvendiger Beife für feine Abkommlinge halten lassen. Es ist erstaunlich, daß man so lange und mit fo vieler Sartnadigkeit über eine fo flas

re Sache habe streiten konnen.

a) Schreiben des P. de la Lane von 1705 und 1709. am angef. Orte, X Sammlung a. b. 397, 26 u. f. S.

b) Gegen Suden von Caruvepondi an der Gran-

ge bes Ronigreiches Bingi.

e). Dieser Ort ist vermuthlich eben der, welcher von andern Alyenculam oder Alyenkolam, genens met wird, ein gegen Weften von Carnvevondi ges legener Flecken. Man febe XI Band, a. b. 323 G.

d) Gie ift auf ben Granzen von Maiffur. e) Er feket hingu: "Aber Gott verfchwendet "bergleichen Gnade nicht an jedermann. muß fie verdienen u. f. w. Ginen Augenblich dars

wieder nach Gingi fame. Ben feiner Unfunft zu Curtempetten erzählete man ihm die Beschinnfungen und Beleidigungen, welche der D. Mauduit einige Jahre zuvor erfah- v. Carnate. ven, da er zu Chingama gefangen genommen worden. Der P. Lapnes, Damaliger Difchof zu Canet Thoma, Stifter Diefer Miffion d), und ber D. Petit hatten bafelbit ein noch harteres Schieffal erfahren. Man brobete beni P. Barbier mit eben bergleichen Schickfale e): fein Aufenthalt aber war ruhiger, als eres erwartet hatte, vornehmlich nach der Bekehrung eines berühmten Benden, beffen Inverwandten fehr bofe geworden.

Bei der Abreife von Curtempetten nahm ber Miffionar feinen Weg nach Candarep, wo er ein Bethhaus auf ben Trummern einer Rapelle errichtete, welche chemals ber P. Johann von Britto erbauet hatte, ber in bem Konigreiche Maraba ben Martyrertod erlitten. Der P. Barbier nahm sich vor, Diefe Rirche wieder aufzuführen, fo bald er das Bermogen baju hatte. Es schien aber nicht, daß er biefes Borhaben ausführete, weil man in der Folge feben wird, daß ber P. Bouchet dafelbft eine erbauete.

Als er burch Tirunamaley gieng, fo wurde er von der Pracht der Gebaude und Borbofe gerühret, welche der Aberglauben den Gohen und einer ungeheuren Menge Uffen Tirunamales gewidmet hatte, Die man bafelbft ernabrete und verebrete. Er fat auch bafelbft noch fiebt. mit Schmerzen fieben bis acht Denfmaale, welche Die Gortlofigfeit zur Ehre berer Beiber aufgerichtet, Die man verbunden hatte, fich nach dem Tode ihrer Manner lebendig gu verbrennen. Als er aus Tandaren hinausgieng, fo ließ ihn die Nachbarfchaft von Gingi und andern großen Stadten mehr Behutfamfeit beobachten, ben Chriften benguftehen, ofne fich der Wefahr auszuseffen, daß er entbecket wurde f): "Ich hatte feine andere Bobunung mehr, faget er, als bie Beholje, baju war ich noch genothiget; bes Rachts mei-"ne Umtsverrichtungen barinnen ju halten, und des Tages über begnugete ich mich, die "Unglaubigen zu unterhalten, welche bie Reugier zu bem Orte meines Aufenthal-" tes brachteg)."

QBasier an

Im 1714 Jahre schrieb der P. Bouchet ben feiner Zurudkunft nach Carnate, es hatten der P. Mauduit und der P. de Courbeville, furz vor ihrem Tode, der auf die Urt erfolget ist, als man es in der Note c) a. d. 321 G. des X Bandes erzählet hat, eine Rir- P. Bouchets the ju Parupin, einem Nordwestwarts von Tarcolan gelegenen Orte, erbauet, welche su Canderel durch die Rriege fast ganglich zerstöret worden. Dies bewog ben P. Bouchet, eine andere gegen Subwest von Cangiburan in einem Fleden, Canderei h) genannt, zu erbauen.

nach, icheint er Gotte bafur ju banten, bag ber Sturm, ber ihm brobete, feine Folgen hatte. Judeffen war bod feine Beftanbigfeit gang außeror: dentlich. ,Die Dornen, faget er , womit biefe 39 Biefen gang befaet find, muffen fehr lang und fehr sifpifgig fenn, wenn fie ber Standhaftigfeit und 33uverficht nicht weichen follten, womit ich fie nieodertrete. Es ift mahr, der Anblick der durch bole Leiden Der alten Glaubenisbothen geweiheten "Derter hat vieles jur Aufmunterung ihrer Rach: "folger; und besonders hat die Erinnerung Ihrer , Gefangenschaft an bem Orte felbst, wo ich damals "burchgieng, viel bengetragen, mich auf diefer "Reise gu unterftugen ,.. - Beilige Großsprecheren! Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

am angef. Orte XI Samml. von der 232 bis 252 S. b) Ober Tandarey, nach dem D. Barbier, ber

febe oben den Muszing aus feinem Briefe.

welche wir nicht fur verdachtig halten wurden, wenn ber Miffionar fie nicht felbft widerleget hatte. Das Ende feines Briefes kann ohne Parteylichkeit bavon urtheilen laffen. f) Der gute Miffionar bielt fich wahrscheinlis der Beife der Gnade noch nicht wurdig, die er fich hier bemuhete , ju vermeiben, nachdem er fie anderswo vergebens gesuchet hatte. g) Schreiben des D. Barbier vom i Decemb. 1711.

sid) vorgenommen hatte, daselbst eine Rirche gu bauen, weil er den Ort fehr bequem fand.

3°F

2. Carnate. 1714.

Tachricht Obgleich biefer Alecken nur zwanzig Seemeilen von Pondicheri ift, fo mußte er bech burch zwo abscheuliche Buften, wenn er babin wollte. Der Brame, welchen diefer Pater mit nach Paris genommen, Dienete ihm jum Catechiften. Ben ihrer Unfunft zu Canberei wurden fie fast vom Regen erfaufet, welcher überflußig fiel. Ihre größte Berlegenheit in ben fech Wochen ihres Aufenthaltes war, wie fie fich vor ben Tigern vertheibigen follten. Sie waren genothiget, alle Nacht große angegundete Feuer zu unterhalten, um diefe gefährlichen Thiere von fich zu entfernen. Die Rirche zu Tanderei bestund nicht lange. Die beständigen Regen, welche barauf einfielen, weicheten ihre lehmmande los, und fie fiel endlich zufammen. Der D. be la lane i) beschäfftigte fich bamals mit Erbauung einer neuen Rirche, vier oder fünf Scemeilen von der erstern k).

Buftand ber gen Dordweft.

Dafferien wi der die Chris ften.

Seit dieser Zeit wird in den Briefen der Jesuiten fast von nichts weiter, als von Missionen ge- ihren Missionen gegen Nordwest geredet, die sich sehr weit ins land erstrecket haben. Der D. le Gac, welcher fich mit bem D. be la Rontaine bafelbft befand, giebt uns die erfien umffandlichen Nachrichten bavon D. Gie geben bis auf bas 1709 Jahr hinauf, in welchem biefe anfangende Miffion, welche feit zwegen Jahren zu Chinnaballabaram errichtet Auflauf der morden, einen der gewaltigsten Grurme von Seiten der Dafferien m) erfahren hatte, welche sich auf ihre Macht und auf die Schwäche bes Fürsten verließen, und sich endlich entschlossen, öffentlich loszubrechen, nachdem sie alle ihre heimlichen Unschläge hatten zu Waffer werben feben. Diefe Buthenben verfammelten fich in großer Ungabl mit einigen Soldaten bes Pallastes, an dem neuen Jahrestage vor ber Rirde ber Chriften, und verlangeten troßig, mit dem Missionar zu sprechen. Der P. de la Fontaine erschien fo aleich in ihrer Wegenwart mit bemienigen freundlichen Wefen, welches ihm fo naturlich war, und that einige Ermahnungen an fie, worauf die Junger der Gurur Wuschnuwiften n) mir durch Drohungen antworteten : fie ließen es aber bieß Mal noch baben bewenden.

Der Rurft will die Miffi onarien auder Stadt geben laffen.

Den andern Morgen fruh vernahm man, daß die Dafferie fich von neuem auf den öffentlichen Plagen ber Stadt in großerer Ungahl zusammen rotteten. Das brebende Geschren, welches diese Aufrührer erhoben, der Schall ihrer Trommeln und Tromreten, movon die luft auf allen Seiten erienete, nothigte ben Pringen, zween Bramen an die Miffionarien zu schicken, um ihnen von diesem Aufftande Rachricht zu geben, und ihnen anzudeuten, baf fie auf bas gefchwindeste aus der Stadt giengen, fonst murbe es ihm unmöglich fenn, einen nur bloß wider fie aufgelaufenen Pobel zu befanftigen. be la Fontaine antwortete: Er verehrete ben allergeringften Willen des Rurften, er hielte ibn aber für zu gerecht und billig, als daß er ben Chriften nicht follte die Gerechtigkeit wiederfohren laffen, die ihnen gehörete.

D'ue Bemus hungen der Dafferien.

Ginen Angenblick barnach famen bie Dafferie im Gefolge eines unermeftlichen Saufen Pobels, und fielen die Rirche an. Der hof und ein großer Plas gegen über, fonn-

i) Er war einige Jahre juvor in die Diffion des P. Bouchets g.treten. Man sehe ob'n.

k) Cebreiben bes P. Boudjets, vom 2 des Beinmenats 1714. am angef. Orte, a. d. 325 u. f. S

1) In einem Briefe vom 10 Jen. 1709. Ob er gleich eher geschrieben ift, als der vorhergehende:

fo febet man ibn bod bieber, bamit man nicht eis ne an einander hangende Erzählung von einerlen Bogebenheiten und Dertern unterbreche.

m) Die Dafferie machen eine besondere Gecte von Unberhern des Witschnu aus, und bieß find Die größten Feinde der Chriften.

.c. Million Michigan

ten bessen Menge nicht fassen. Biele kletterten auf die Mauern und die benachbarten Wachricht Baufer, um von dem Untergange der Chriften Zeugen zu fenn. Die bewaffneten Daf-v. Carnate. ferie fehrven aus allen ihren Rraften, wenn fie nicht aus bem Lande geben wollten, fo burfte man fie ihnen nur in die Bande liefern. Das aufgelaufene Bolt fegete die graulichften Schmahungen bingu. Alle Welt schien auf ihren Untergang erpicht zu fern, und unter so vielen Personen fand sich nicht eine einzige, die Mitleiden mit ihnen hatte, oder es wagete, fich ihrer anzunehmen. Rurg, fie follten ber Wuth ihrer Feinde aufgeopfert Manbeidus werben, als der Schwiegervater des Fürsten, ber nach ihm den erften Rang in dem Ro- bet die Die nigreiche hatte, und über die Policen gesehet war, Coldaten abschickete, um diefen 2/uf. fionarien witauf zu stillen, und bie Aufrührer aus einander zu treiben. Ben Aunaherung der Racht der fie. zogen sie fich haufenweise in das Edloß; und bafelbst ftelleten sie fich, um den Rurlien furchtfam zu machen, mit dem Degen in der Fauft vor die vornehmsten Befehlehaber. und drobeten, sie wollten sich selbst umbringen o), wenn man nicht die Christen auf das eiligste aus der Stadt und Festung jagete. Ange 2 2 15 ward ber ange

Obgleich ber Aufstand allgemein war, ber Schwiegervater zu ben Dafferien mit ge- Sie weigern borete, und der Gurft felbst dem Dienste feiner falfchen Gottheiten febr ergeben war: fo fich, ihre Riewurde bennoch Befehl gegeben, und man hatte unter ber hand auf die Sicherheit ber che du verlag Chriften Acht. Man verließ baben boch nicht ben Borfaß, fie aus ber Stadt ju treis ben; fondern sie erhielten vielmehr alle Augenblicke Nachricht von dem Fürsten, welcher ihnen rieth, fie mochten hinaus geben, wenigstens so lange, bis fich ber Hufftand geleger batte, weil er es nicht mehr in feiner Gewalt zu haben glaubete, ben Pobel zu bandigen. Die Miffionarien ließen dem Gurften wegen diefer Achtfamteit danken : fie hielten aber nicht für dienlich, feinem Rathe zu folgen; angesehen ihre hinwegbegebung ihnen auf immer die Boffnung gur Ruckfehr, und bereinft weiter gegen Morden gu rucken benchme: meil man baber Gelegenheit wurde genommen haben, fie ebenfalls aus Devandavalle zu treiben, woselbst fie auch schon eine Rirche hatten. Man wußte über biefes, daß die bendnischen Priefter gu Chillacarta p), einer fleinen Stadt ungefahr bren Seemeilen weit von Chinnaballabaram, den Borfat gefaffet hatten, die Chriften ganglich aus dem Lan-De ju vertreiben, und ihre Rirchen zu zerftoren. Diefe und viele andere Betrachtungen, bewogen die Missionarien, vielmehr alle Urten von übeler Begegnung zu erdulben, als bas einzugeben, was man ihnen vorfdlug. Sie antworteten alfo benjenigen, die von Seiten Des Fürsten zu ihnen kamen, sie waren entschloffen, ihre Rirche nicht zu verlaffen.

Indeffen lieft bod ber Larmen, welcher immer zunahm, fie alle Augenblicke befurch= Die Borten, sie mochten sich den Dasserien überliefert, oder schimpflich und mit Gewalt aus der nehmsten der Stadt gejaget seben. Biele von den vornehmsten Einwohnern aber, welche die bloge Stadt neh: Reugier nach ber Kirche gezogen hatte, waren über der Unterredung, die fie mit dem P. an. de la Fontaine gehabt hatten, so zufrieden, baff sie ihm benm Weggeben das Wort ga-

2) Dieg find die Priefter Diefer falichen Gott:

heiten der Indianer.

o) Dieg ift eine von ben gewohnlichen Drohun: gen der hendnischen Religiosen, welche sie auch dus weilen, wiewohl febr felten, in das Werk richten. Die Leute aber unterlaffen ben folden fast niemals, ibnen zu willfahren, aus Furcht, sie mechten sich ben Born ihrer Gotter zuziehen, wenn ein folches Ungluck burch ihre Schuld geschahe.

p) Man findet diese Stadt nicht in des Syn. D'Un: ville Rarte, Vielleicht iftes Cotta Cotta.

Man horete bald auf, fie jum Beften ber Chriften bemuben. Man horete bald auf, fie gu D. Carnate, beunruhigen, und die Stille schien in ben Gemuthern wiederum hergeftellet ju fenn, als Die hendnischen Priester in der gangen Stadt ein Verboth ergeben ließen, benjenigen, Die nach ber Rirche giengen, Feuer ju geben ober fie Waffer schopfen zu laffen. Dadurch wurden Die neuen Chriften aus ihren Caften gejager. Sie konnten keine Gemeinschaft mehr mit ihren Unverwandten noch mit denjenigen haben, welche die nothwendigsten Sandthierungen des Lebens treiben. Rurg, durch diese Urt von Banne waren sie fur anrüchtig erflaret, und genothiget, aus ber Stadt ju geben.

Anderer

Die Junger ber Gurur liefen in alle Saufer, um ben Chriften ein Schrecken einzu-Sturmwider jagen. Der Sturm hatte in dem Augenblicke noch nicht aufgeboret, da der P. le Gaç bie Christen zu feinen Brief schloß q). Gin anderer Bericht von diesem Pater belehret uns, es habe bie Devandapalle Mission zu Devandapalle, wozu er bestimmet war, auch ihrer Seits einen kleinen Sturm ausgestanden , der ihr ebenfalls von den Dafferien biefer Stadt erreget worden. Diefe Berfolgung fieng gegen bas Ende bes Augusts 1710 an, und wurde nach Verlaufezwees ner Monate nur burch einen Befehl bes Fürften unterbrochen, welcher den Chriften die freye Ausübung ihrer Religion erlaubete 1). Dren Jahre barnach aber erfuhren fie einen weit hartern Sturg, wovon man die Umftande unverzüglich erzählen wird.

Mission in Koniges.

Unter der Zeit wurde der P. d'Acumba, ein portugiesischer Missionar zu Maissur, benlanden des bas Schlachtopfer ber Wuth ber Dafferien, welche wider die Chriften aus jedem Lande allgemein war. Da die alte Kirche, welche diefer Miffionar in den Landen des Roniges von Canonti hatte, durch die Mauren abgebrannt worden: so hatte er eine neue erbauen laffen, in welche man unter ber Zeit, ba er feine erfte Meffe las, welche auch die lette war, einen haufen Dafferie mit fliegenben Jahnen, Bunbeln und Schallmeren kommen Die Obrigkeit des Fleckens, welche die Eroffnung der Kirche erlaubet hatte, ließ fo gleich einen Bothen abgeben, um dem Sofe von bemjenigen Nachricht zu geben, mas vorgienge, und Beschl von ihm einzuholen. Er war an Delaway, den Beerführer der Truppen des Ronigreiches, gefchicket, welcher furz zuvor den D. D'Mcumba febr gnadig auf Dem P.b'M. genommen, und ihn feines Schuges verfichert hatte. Illein, Die Dafferie erwarteten cunha wird feine Untwort nicht, in die Rirche zu rucken. Gie liefen anfanglich auf ben P. zu, welvon den Daf cher zerprügelt, und vor ten Gurn, das Oberhaupt der Religion in diesen Quartieren, gefchleppet wurde. Diefer faß auf einem Teppiche, und ließ fo vielen Stolz und Born blicken, als der Miffionar Demuth und Beständigkeit zeigete. Dach vielen Fragen megen seiner Religion und ber Benden ihrer, nahm ber Guru die obrigfeitlichen Personen bes Fleckens, wegen ber Gotteslasterungen, zu Zeugen, welche ber P. b'Alcumba, nach feiner Mennung, wider ihre vornehmfte Gottheit vorgebracht hatte. Man wurde ihn ohne Zweisel auf der Stelle haben hinrichten laffen, wenn einige Benden, Die burch seinen Buffand gerühret wurden, ben Guru nicht beschworen hatten, ihm einen Rest bes lebens zu sparen, welches von keiner langen Dauer mehr senn konnte. Man ließ ihn den Albend

gegnet.

s) Schreiben bes p. Sant Jago vom 8 2fug. 1711 in der X Samml. a. d. 98 u. f. S.

q) Schreiben des P. le Gac vom 10 Jan. 1709. In der X Sammi. a. d. 253 u. ff. S.

r) Ein anderes Schreiben beffelben vom 1 Dec. 1714 in der XIV Samml. a. d. 228 u. ff. S.

t) Diese Berichte vermögen uns, die Nachricht bes D. Sant Jago bieber gu fegen, ob fie gleich eigentlich zu der Geschichte der Missienen in Da-

unter ber Bebedung einer Bache abgeben, welche Befehl hatte, ihn nicht eber zu ver- Wachricht laffen, als bis fie ihn aus bem Konigreiche gebracht batte. Da ber Pater fab, baff er v. Carnate. nicht mehr verziehen konnte, und ber Bothe, den man abgeschieft hatte, nicht zuruck kam : fo warf er einen gartlichen Blick auf feine Rirche, nahm Abfchied von feinen Chriften, Die in Thranen zerfloffen, und gieng zu Fuße ab, um in einem andern Glecken sein Nachtlager zu halten, mo er auch Meubefchrte hatte. Dafelbft empfand er feine Schmerzen am heftigsten. Er fand fich fo beschweret bavon, daß er sich nicht mehr aufrecht halten konnte; und man brachte ihn nur mit vieler Dube bis nach Capinagati, wo er fich fonft ordentlich aufhielt. Er fearb dafelbit achtzehn Tage darnach in ben Armen des Pa- Er ftiret an ters Sant Jago, welcher feinen Tob befchrieben, und ibm in biefer Miffion gefolget ift. feinen Bun-Man hatte ibm, faget er, über zwen hundert Schlage mit bem Stocke ober bem Degen den. gegeben, so baff es erstaunlich war, wie diefer Pater noch so viele Tage ben seinen Wunden hatte leben konnen. in fin fren i nicht von Angette de Berteil.

7

Der Delaway ward von dem Tode bes P. b'Acunha fo gerühret, baf er den Guru Strafe feiner in bas Gefängniß legen ließ, mie bem Befehle, ibn bren Tage hungern gu laffen. Man Berfolger. versicherte ben D. Cant Jage, er ware, burch Bermittelung einiger Bramen, welche ben bem Gurften gut frunden, aus bem Gefängniffe gefommen, nachbem er fechzig Dagoben bezahlet: Die gettliche Geverhtigkeit aber batte ihn verfolget, und er fein Saus über ben Tod feines Gohnes in Trauer gefunden, welcher in einen Brunnen gefallen und erfoffen. Was die Dafferien, die Mitgenoffen ber Ermordung des P. b'Acumba, anbetraf, fo verbammete man fie zu Gelbbuffen, welche zur Seilung berer Chriften follten angewandt werden, die an dem Unglücke ihres Miffionars Theil gehabt. Allein, es fen num, bag biefe Geldbuffen nicht eingetrieben worben, ober baf man fie zu einem anbern Gebrauche angewandt; fo hatten die Chriften boch feinen Rugen babon. "Der "Delawan, fefet der D. Sant Jago bingu, bat ihnen auch noch ankundigen laffen, es "follte ein anderer Bruder bes Berftorbenen feine Stelle gu Cagonti einehmen; und er "gabe ihm nicht allein die Erlanbniß dazu, sondern er nahme sich auch noch über dieses "bie Codje gu Dergen. Der D. Superior wird eine Reise babin thun konnen, und von "ben herren des landes, glaube ich, und einer großen Parten Bolfes, welches eifrig "wünsehet, einen Miffionar daselbst zu seben, wohl aufgenommen werden, s). Diefer Superior that in ber That einige Zeit barnach eine Reise nach biefen Quartieren und man findet die Umfande bavon in bem folgenden Berichte des D. le Gac, welcher auch ben Unfall bas P. Emanuel D' Acunha befraftiget, "welchem, wie er faget, brittehath " Tagereifen von Chinnaballabaram t) fo übel begegnet wurde, baf er wenig Tage bar-"nach an feinen Bunden ftarb., Er fefet bingu, der Erzbifchof zu Cranganor batte Erfundigungen von einem fo glorreichen Tobe eingezogen u).

Der P. le Gac, welcher im Unfange bes Maymonates 1713 von Devandapalle Reuer Auf. nach Chrischnabinam, dren Tagereifen weit, von da gegen Rorden abgereifet war, ftand der Das erhieft serien au De-

iffur gehoret. Außer ber Berbindung der Sachen andert. Es ift Cagondi und Capiganati nach, 1713. aber muß man auch noch anmerfen, bag die Rarte diefem Erdbefchreiber. des Geren b'Unville, welche nach ber Jofitten u) Schreiben des P. le Gac vom 1 Dec: 1714 ihrer eingerichtet ift, Cagonti und Capinagati in am angeführten Orte a. d. 290 C. Carnate feget, indeni fie die Ramen ein wenig ver- wat angland gant tiebe angland and

Madwicht erhielt baselbst Nachricht von einem neuen karmen, welchen bie Dafferie in ber erften von

w. Carnate. Diefen benden Stadten erreget harten. Er eilete wieder babin guruck, um feine Reubekehrten zu bestärfen, beren Beständigkeit seine Lobipruche bereits verdienet hatte. Alls er nach Ponganur fam, fo erhielt er bafelbst Briefe von bem P. Platel, Superior ber Miffion ju Maiffur, welcher zu Cotta - Cotta, einer Ctadt in bem Gebiethe ber Mauren, bren Meilen von Devandapalle, war, und ihm Nachricht von demjenigen gab, was in ber Miffion porgieng. Der P. le Gac begab fich fogleich zu ihm, um ihm wegen feiner Mube zu banten und ihn zu Rathe zu ziehen, wie man fich ben fo critischen Umflanden aufführen follte. Er vernahm aus bem Munde biefes Superiors, die Dafferie gu Maiffur bemubeten fich feit fechs Monaten, einen Sturm in feiner Diffion zu erweden; fie hatten Umlaufichreiben an alle bie von ihrer Secte ergeben laffen, fich ju Cotta-Cotta zusammen gerottet, und ber maurifche Statthalter, welcher von ihren Absichten unterrichtet worden, hatte ben P. eingeladen, mit ihnen zu difputiren. Da aber nicht ein Dafferi fich getrauet, zu erscheinen, fo batte ber Statthalter, welcher über biefe Hufführung jornig geworden, befohlen, wenn fich diefe Benden nochmals verfammelten, fo follte man bie unruhigsten unter bem Saufen guchtigen. Huf Diefen Befehl hatten fie fich nach Devandapalle begeben, wo fie von der Schwachheit des Statthalters beffern Die Chriften Erfolg hoffeten. Diese Buthenden hatten bafelbst allerhand Unordnungen sowohl in ber Rirche, als den Wohnplaten der Christen begangen. Diese liefen nach bem Pallaste, um wegen einer folden Gewaltthatigfeit Gerechtigfeit zu fordern. Man ließ fie bafelbft bis auf den Abend marten, woben fie ben Spotterenen und Befchimpfungen ber Dafferien ausgesehet waren. Endlich ließ ihnen ber Furst fagen, fie konnten fich gurud begeben, und er wollte ihre Sache unterfuchen. Den andern Morgen fiengen bie Dafferie, welde bas Stillschweigen bes Furften einiger Magen zu berechtigen schien, ihre Beleidigun-

Gin fegeten: (in e dien fift singli ein eine mis gen gliebeiten ein ich ich ein in it gibt .. Burückfunft

find ihrem

Haffe ausge=

feget.

Der P. le Gac brannte vor Ungeduld, sich zu feinen Neubekehrten zu begeben: es bes P.le Gac. mar aber ben Machen verbothen, feinen Miffionar in die Stadt zu laffen. Indeffen fand er bennoch Mittel, ben Nacht hinein zu fommen, ohne daß er erkannt wurde. Den Morgen erschien er auf einer Sobe, an bem Gingange ber Festung, wo ihm bie Dafferie, welche von seiner Unfunft bald Nachricht erhalten batten, mit ben außerfien Unauftandigkeiten begegneten. Er brachte feine Klagen ben Den Miniftern Des Fürften an, und erboth fich fegar, die Sache ben Chriften wiber die Dafferie zu verfechten, welche sich wohl vorsahen, daß sie die Aussorderung nicht annahmen. Nachbem er zween Tage und eine Racht an eben dem Orte, dem Binde und Wetter ausgesebet, ohne irgend eine andere Nahrung als einige Bande voll trocknen Reifes, jugebracht hatte: fo war der Missionar genothiget, einem Umgange von Benden Plat zu machen, beren Bogen zu verehren man ihn zwingen wollte.

gen wiederum an, und bemeifterten fich der Rirche, woraus fie eine driftliche Familie von Bramen, die bafelbft wohnete, verjageten, und Familien von ihren Secten ba-

Car terment in Differ tonger I. .. . . .

erralbeite find ungen in dur dies note prom a) Oder Mercate. Es war der Unterfonig, wel. Gifer fur die Religion verbienet hatte, daß er von der in diesem Cande fur den Grofimogol regierete. bem Unterfonige in Portugal im Damen feines 3) Ein gafconifcher Edelmann, welchem fein Beren, Des Roniges, jum Ritter Des Ordens Chri-

Ein alter Brame, welcher ben bem Fürsten in Unsehen ftund, bedienete sich beffen Wachricht jum Beffen bes Miffionars. Da fich aber ein anderer machtigerer Brame offentlich v. Carnate. wider die Christen erklaret batte, so unterstund sich niemand mehr, sich ihrer anzunehmen. 1713. Von nun an hielten sich die Dasserie fur berechtiget, alles zu unternehmen. regierende Fürst war noch sehr jung, und sein Schwiegervater, welcher seine Krieges Christen, sich voller anführete, mar den Christen nicht gewogen. Huf feinen Befehl nahm man einige anderewohin gefangen, unterdeffen baf bie Dafferie in Begleitung ber Berichtsbiener ber Stadt von zu begeben. neuem in die Baufer ber andern liefen und ihnen im Namen bes Rurften befahlen, bem Glauben ju entstagen, ober aus ber Stadt zu geben. Diefer Befehl murde noch mit vielen übeln Begegnungen begleitet. Die Dafferie aber schoneten boch wenigslens bes Lebens ber neuen Chriften, und fucheten fie nur in die Nothwendigkeit zu fegen, zu bem Sendenthume wieder juruck zu tehren, ober die Stadt zu verlaffen.

Da ber P. le Gac nichts ben bem Furften ausrichtete: fo fchrieb er an ben Superior Der Rabab von Maissur, wolcher noch zu Cotta : Cotta war, um ihn zu bitten, er mochte boch noch zu Arcate er: einmal zu bem maiffirischen Beere geben, beren vornehmfte Oberhaupter er fennete, ba- theilet ihnen mit er Schuß baselbst auswirkete. Er that es, fonnte aber die acht Tage über, Die er Schus. in dem Lager blieb, nichts erhalten. Auf der andern Seite glaubete ber D. be la Fontaine, Superior ber Miffion zu Carnate, bem die Gorge über die christiche Bemeine aufgetragen war, welcher die Patres Mauduit und de Courbeville vorstunden, Die feit fursem geflorben waren, bas beste Mittel, ben Lauf Diefer Berfolgung aufzuhalten, mare. daß man fich an den Mabab gu Arcadu x) wendete, und ihn um Furfpruchsichreiben an ben Fürsten von Devendapalle ersuchete. Er nahm zu einem Frangosen, Ramens de Sr. Lilaire 4), Buflucht, welchen feine Gefchieflichkeit in ber Urzenenkunft ben bem Meffen bes Nabab 2) in einen großen Ruhm geschet hatte. Er erhielt Empfehlungeschreiben, die er sogleich selbst nach Devandapalle trug, von ba der P. le Gac zween Tage zuvor wegzugeben genothiget worben. Gein Gifer fubrete ibn zu einigen Chriften, Die fich in Golen begeben hatten. Er traf bafelbit ben D. Platel an, welcher ben ber Burudfunft von bem Beere, fich in eben ber Abficht, Diefe Reubekehrten zu troffen und zu befostigen, an biefen Ort begeben hatte. Der P. be la Fontaine kam nicht lange barnach dahin. Da das Schreiben des Nababs, welchos er bem Fürsten zu Devandapalle jugestellet, feine Wirkung hervor gebracht: so schicketen die bren Missonarien auf der Stelle einen Bothen an ben Beren de St. Silaire, um ihn noch um ein zwentes gu bitten, welches auch noch bas Schickfal des erstern hatte. Es war alfo. keine andere Parten für die Missionarien zu ergreifen, als baf fie den Christen erlaubeten, fich nach einer anbern Stadt zu begeben.

Weil indeffen ber Verluft ber Miffion zu Devandapalle verdruflichere Folgen ha- Dan erhalt. ben konnte: fo hielt man es fur nicht weniger nothwendig, die legten Bemuhungen zur neue traftige-Bieberherstellung ber Sachen anzuwenden. Der D. te la Fontaine gieng nach Belur, re Empfeh-Bu dem herrn de St. Hilaire gurud, von dem er neue Briefe erhielt, welche ber Miffio- lungen. nar bem Nabab brachte, ber mit seinem Beere wider Maiffur anrudete. Er fand es

fti war gemacht worden. Diesen Umftand melbet 2) Nach eben dem P. Bourges bief er Baker-Lettres edifiant. a. d. 470 G. . . lur in Carnate.

uns der P. Bourges in der XIV Samml. der faiba und war Statthalter des festen Plațes Be-

stachricht vor ben Thoren von Devandapalle gelagert; und er befahl, man follte ihn auf einem v. Carnate. von feinen Elephanten binein fuhren. Auf folde Art gog der Miffionar unter dem Rlans , ge der Instrumenten und in Begleitung einiger Chofdaren ober Trabanten des Nababs in Die Stadt. Lande es Late Long er eine Big Lange C' tes que en ... to the late to be

Die Dasserie, welche seinen Triumph nicht anders, als mit Verbruffe seben fonnber Dafferien. ten. fucheten ihrer Seits Schuß in dem Beere bes Mababs, ben einem angesehenen Bramen, welcher barüber ben D. be la Kontaine zu fich in bas lager bitten lief. Mach verschiebenen Fragen meldete er ihm, wenn er hinführe feine neue lebre bie Indianer lebrete, fo wurde er ihm die Rafe und die Ohren abschneiben laffen. Diefes Berboth, welches von den Dafferien balb bekannt gemacht wurde, hielt den Rurften zu Devandapalle ab, die Christen in die Stadt aufzunehmen. Man nahm noch einmal feine Zuflucht zu dem Nabab: er gab aber zu verstehen, er hatte schon gar zu viel deswegen gethan, und er wollte wegen biefer Sache nicht mehr beläftiget werben. Ein maurifcher Oberfier erfebete die Weigerung feines Oberhauptes, indem er bem Gefandten von Devandapalle befahl, er follte an ben Fürsten schreiben, ber Nabab und bie Bornehmften feines Beeres Die Christen verlangeten, man follte den Christen Gerechtigkeit wiederfahren laffen. Die Untwort erhalten ihre bes Furften ju Devandapalle war : Er hatte ihre Saufer vergeben, und er konnte fie nicht Kirche wieder wieder wegnehmen; er erlaubete ihnen aber, neue zu bauen. Auf folche Art kamen bie

. ..

Missionarien wieder in den Besis ihrer Kirche.

Mufhebung

Bu eben ber Zeit hob bas maiffurifche Beer bie Belagerung vor ber Stadt Chinna= der Belage, ballabaram auf, wo die Christen, wie man gesehen hat, ebenfalls eine Rirche hatten, rung vone gint welche der P. de la Fontaine, ben Unnaherung der Feinde, nieder zu reiffen genothiget gewesen. Obgleich biese Stadt nur mit einem Graben und Erdwalle umgeben war: fo wurde das feindliche Deer, welches aus hundert taufend Mann bestund, bennoch neun Monate bavor aufgehalten, ohne bag es folche megnehmen konnte. Die laufgraben ber Belagerer bestunden aus Bruftwehren von Erde und Holze, die in Gestalt der Grundpfable gefeset waren, und Canonenkugeln aushalten konnten. Man bedienet fich in diefem Lande nur eiserner Canonen und Steinfugeln von einer ungeheuern Groffe. Man ficht einige, welche bis auf zwen hundert und noch mehr Ellen im Umfange haben. Nach neun Monaten Belagerung waren die Laufgraben nur bis auf einen Distolenschuß weit von der Contrescarpe gebracht worden, welches eine überaus beschwerliche Arbeit voraus fefet. Die Belagerer hatten eingraben laffen, um eine Mine zu machen, die Mine I was in a seen all a ment

Der P. de la **E**omint Peft.

Die Peft folgete gleich nach Hufhebung ber Belagerung, und breitete Die Berbee-Fontaine ber rung in ber Stadt aus. Der P. be la Fontaine, welcher babin gurud gefommen war, helchafftigte fich nur, die Chriften zu troften. Er murde felbst von ber ansteckenden Souche angegriffen. Der P. le Gac eilete ihm zu hulfe. Ihr Zustand war bochst traurig. Gie wohneten mit brenen von ihren franken Catecheten unter einem elenben Schoppen, welcher fie nicht vor Winde und Wetter fchugete. De St. hilaire, beffen Eifer fur Die Miffionavien niemals ertaltete, eilete, bem D. be la Fontaine Erfrifchun-

> a. d. 328 S. wo Serr Prevoft, feinem Originale Bellins Rarte von Indoftan unterscheidet mats zuwider, Teraffadi anstatt Terepadi oder viel. Teressadi und Tirupatti, ohne Tripeti noch

a) Man febe ben XI Band unferer Ueberfet, mehr Tirupati geschrieben hat. In des Gerrit

gen und Urzeneymittel zu schicken, Die für seinen Zustand waren. Er ließ zu gleicher Wachricht Beit fein Palanquin mit zwolf Tragern abgeben, die ihn an die Ruffen bringen mufiten, v. Carnate.

wo ihn die Veränderung der Luft bald wieder zu Kräften kommen ließ.

Nachbem sich der P. le Gac einige Zeit zu Chinnaballabaram aufgehalten hatte: so Reise des P. gieng er von da ab, um die neue Rirche zu Chrischnaburam zu besuden. Er wurde le Gae nach unterwegens von feche maratischen Reitern angegriffen, welche anfänglich funfe von fei- Chrüchnabienen Catecheten ausgegen. Der Miffionar erhielt einen Stoß vor die Bruft, welcher ihm ram, mur eine leichte Wunde machete. Die Rauber aber seheten ihn bald in eben den Zustand, wie seine Gefahrten. Die Unnaberung ber Racht nothigte fie, sich in ein benachbartes Dorf zu begeben, wo ein Brame ber einzige war, welcher so viel Erbarmen hatte, baß er ihnen einigen Benfiand anbeth. Doch bestund solcher nur aus einer hand voll grober Caffonade und so vielem Mehle, daß sie ihre Mahlzeit davon halten konnten. Der D. le Gac blieb ween Monate zu Chruchnaburam, beffen Rirche, welche die beffe in diefer Mission war, nicht lange barnach in die Usche geleget und barauf durch die Sorgfalt bes P. de la Kontaine wieder aufgebauet wurde:

## Der II Abschnitt.

Fortsetung ber Bewegungen gu Devandapalle. einem chriftlichen Fefte gebethen. Zwente Reife Drohungen der Dafferien. Der Dabab bewil. des Miffionars nach Sofe. Der Fürft geht in liget den Chriften des Mogols Standarte. Die driftliche Rirche. Er wird von einem feis Brimm ibrer Feinbe. Die Chriften werden ner Beiber umgebracht. Gein Rachfolger Geaus ber Stadt gejaget, und fonft beunruhiget. nimmt den Chriften die Furcht. Der D. de la Die Miffionarien beflagen fich vergebens dar: Fontaine wird von einem andern wohl aufgeüber. Bacherhum ter Kirche zu Ballabaram. Buffand der gie Chrudnaburam. Land Unde: paru. Benfpiele ber Strenge feines Fürften. Man will ibn wiber bie Chriften aufheben. Man fuchet ben ihm um eine Rirche an. Er nimmt den Miffienar wohl auf, und will den Christen folde bauen laffen. Bewegungen der Dafferien darüber. Der D. erhalt neue Berficherungen des Schubes; wird von einem maurischen Statthalter eingeladen. Begeben: beiten deffelben mit eines andern Statthalters Frau. Der Furft gu Unantapuram wird gu guiry.

nommen. Gein Lobfpruch. Eitele Soffnung von zweenen andern Furften. Berfuch, ben D. le Caron aufzuheben. Fortgang der Diffion gu Carnate. Arbeiten bes D. Aubert. Rene Erlauterungen von biefen Miffionen. Letzte Berfolgung wider die Christen, und deren Ursachen. Bewegungen ber Dafferien. Maglicher Zuftand der Christen. Ankunft bes P. Superiors. Berfolgung wider die Rirche gu Carvepondy-Der Dabab bewilliget bem Miffionar feinen Schut; und auch den Christen ju Puchpa-

Ceit der Wiederherstellung der Chriften zu Devandapalle hatten die Dafferie nicht Fortfof. ber aufgehoret, neue Bewegungen ju machen, um fie jum zwenten Diale baraus zu Bewegungen verjagen. Zu Ende des Weinmonates biefes Jahres aber thaten fie einen noch frarfern in Devenda. Berfuch, als ber erftere war. Dief ift die Zeit, wo die Benten in Diefen Quartieren nach palle. Tirmpati geben, welches die berühmtefte Wallfahrt in Indien ift, und wohin die Leute über sechtia Seemeilen in die Runde umber hinlaufen a). Die Dasserie hielten die von

311 rochnen, welches weiter gegen Rordweften ift ober der Erdbeschreiber, dem andern den erften von

und diefe berühmte Bagode fenn muß. Wir wif Diefen Ramen angegeben, der fich meder in ben fen nicht, wer von benden, der Geschichtschreiber Briefen noch in den Karten Der Jesuitenmissiona. carrie broad Give to the secret of it

Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Machricht ihrer Secte an, welche burch biefe Stadt giengen, damit sie einen allgemeinen Hufv. Carnate. fand erwecketen. Gie erfucheten Die vornehmften Raufleute und Saupter ber Truppen um Benftand. Rury, fie erwarteten nur noch die Unfunft eines berühmten Dafferi, um die Chriften nieder zu machen. Diefer Seld ihrer Secte fam mit feinem Saufen an, und wurde im Prunke nach bem Pallafte geführet. Der Furft gab den Dafferien an Diesem Tage ein Mahl, zu Chren des Witschnu; welche Gewohnheit er ordentlich zwenmal jeden Monat, den inten und 27ffen des Mondes beobachtete. Diese Aufruhrer wollten nicht effen, wenn man ihnen nicht verfprache, bie Chriften aus ber Stadt zu jagen. Die Untwort des Fürsten war nicht gunffig: fie agen aber boch, und ließen ihre Empfindlichkeit dieß Mal nur noch ben bloßen Drohungen bewenden.

Drehungen

Die Stille febien wieder hervor zu feinen, als die Dafferie, welche fich nur rubig der Dafferien. gehalten hatten, um ihre Maagregeln defto beffer zu verabreben, fich verfammleten, eis nes von ihren Sauptfesten zu fevern. Ihr Dberhaupt, welches fie burch die gange Ctadt führete, horete nicht auf, zu fehrenen, man mußte durchaus die Rirche ber Chriften fchleifen. Gie begaben fich nach bem Pallafte, und brobeten bem Furfien mit einer allgemeinen Emporung, wenn er ihnen nicht ihr Unfuchen bewilligte. Man antwortete ihnen, Die Christen waren auf Befehl bes Nababs wieder eingesethet worden, welcher beleidiget werden konnte, wenn man fie antastete: man wollte aber ein Mittel suchen, bie Misvergnugten zufrieden zu ftellen, wenn fie nur noch einige Tage Weduld trugen.

Der Mabab Christen des Miogols Standarte.

Diefe neuen Unruhen liefen ben P. be la Fontaine urtheilen, er mufite feine Bubewilliget den flucht wieder zu bem Rabab nehmen, und ihn erfuchen, baff er fein Wert unterftugete. Er murde mit bem herrn be St. Silaire eins, bas beste Mittel mare, um bes Mogols Standarre Unsuchung zu thum, Damit man ihre Rirche vor allem Unfalle ficherte. Diefe Cache war nicht leicht zu erhalten. Indeffen fiegeten boch bes herrn be St. Silaire Geduld und Geschäfftigfeit über die Sinderniffe. Die Standarte murbe mit einem ruhmlichen offenen Briefe bewilliget, worinnen der Rabab die Erklarung that, "er er-"laubete den romifchen Saniaffen, auf dem hofe ihrer Rirchen zu Devandapalle und "Ballabaram b) folche aufzustecken. , Zween Reitern wurde aufgetragen, ben Miffionar zu begleiten, um die Standarte bem Fürfien zu bringen, welcher nach vielen Ueberlegungen ihnen endlich fagen ließ, fie komten fie hinfegen, mo fie es fur rathfam erachteten.

Grimm ihrer Reinde.

Diefer lette Triumph vermehrete die Wuth ber Dafferien. Gie rotteten fich gufammen, und fucheten die Soldaten und bas Bolf aufzuwiegeln. Da ihr haupt fab, daß feine Mube vergebens war: fo führete er feinen Saufen nach der Pagobe ber Stadt, welche in der Festung ift. Er that die Erflarung, er murde nicht eber berausgeben, als bis man ihm Genugthuung verschaffet, mit ber Bedrohung, wofern man ihm folche verfagete, in wenigen Tagen über gebn taufend Mann gufammen zu bringen, womit er bas Land verheeren wollte. Da die Ausführung biefer Drohungen nicht ohne Benfpiel war c): fo bemubete man fich, bas Dberhaupt zu befanftigen, welches baburch nur befto unbiegfamer murbe. Rurg, man mußte ibm verfprechen, man wollte in zweenen Tagen Die

tien findet. Wir wollen gleichwohl nicht entscheiben, ob es ein Fehler des herrn Bellin ift, welcher für Tereffadi Burgen haben kann, Die wir nicht wiffen. herr Prevost aber hatte wenigstens

von Terapadi, und nicht von Teraffadi, zu reden, gefelt, daß es zween unterschiedene Derter find, wie herr Bellin geglaubet hat, welcher fouft eben nicht unfehlbar ift, wie das frangofische Fort

Die benben enfifenlichsten Chriftenfamilien vertreiben, welche feiner Secte entfaget hatten: Wachricht und man bielt ihm auch bas gegebene Wort treulich. Balb barauf verlangeten bicke v. Carnate. Aufrührer bie Berbauming feche anderer Familien, welche die Stuge biefer aufwachfenben Christingenieine war. Gie hatten die Bewalt, fie mochten nun foldhe entweder mirklich erhalten haben, ober fich auch nur bes Mamens und bes Unfehens bes Fürsten bazu bedienen, baf fie gu allen Chriften Goldaten schicketen; worauf fie feine Maafregeln mehr beobachreten, und benjenigen, die sie auf den Straffen antrafen, mit Schlagen ubel begegnoten. Die Verfolgung murbe allgemein. Die Dafferie, welchen Die Col- Die Chriffen baten folgeten, verlieffen biefe Ungluckseligen nicht, bis fie folche zu ben Stadtthoren werden aus hinausgebracht hatten.

Der D. be la Kontaine beklagete fich öffentlich ben bem Fürften, über die Verachtung, welche man gegen den Schuß bes Mababs hatte, und betheuerte, er wollte in ihrer Begenwart die Standarte, die man ihm gegeben batte, gerreifen, wenn man ber Buth ber Dafferien nicht Einhalt thate. Diese Worte macheten Eindruck. Man rebete von Bergleiche. Mach vielem Sin = und Wiedergeben fam ein Brame, des Fürften Liebling, und fundigte bem Pater an, welcher ben Pallaft burchaus nicht verlaffen Gie fomen wollte, man wollte die Chriften wieder in die Stadt hereinlaffen. Auf fein Infuchen wurde diefer Befehl fogleich, zu großem Berdruffe ber Dafferien, vollstrecket, welche sich indessen boch noch nicht abwendig machen ließen. Man sab sie den andern Morgen in weit großerer Ungahl mit Gewehre nach ber Feffung ziehen, woben fie wie Unfinnige fichenen, und bethouerten, fie wollten nicht cher zufrieden fenn, als bis fie das Blut ber Prieffer tes neuen Gefehes hatten fliegen gefehen. Sie giengen fo weit, baf fie verbin-Derten, Saf man in ber Pagobe des Fursten die gewöhnlichen Opfer nicht hielt, unterbessen, daß man nicht aufhörete, die Chriften zu beunruhigen, denen es an allem in der zu beunru-Stadt fehlete, weil fie nicht die Frenheit hatten, barinnen zu arbeiten, um fich ihren bigen. Unterhalt zu verschaffen.

Da die Befehle des Pringen ihnen zum Beften fo übel waren befolget worden, fo Die Miffiohielten die Bater be la Fontaine und le Gac dafur, daß sie ihre Klagen erneuern muß-In biefer Absicht begaben sie sich in die Festung: sie wurden aber an dem ersten Thore angehalten und von ber Bade heftig zurud gestoßen. Die Racht nothigte fie, fich in ben Borbof einer benachbarten Pagobe zu begeben, wo fie von einigen Dafferien, beklagen. Die von ihrem fruchtlosen Unternehmen Nachricht hatten, allerhand Muthwillen ausslehen mußten. Den Tag darauf schickete ber Minister bes Prinzen dren ber gelehrteften Bramen ber Stadt zu ihnen. Der Streit, welchen fie mit ben Miffionarien anfiengen, ver-Dienet um fo viel weniger erzählet zu werben, ba diese Bramen von dren verschiedenen men gaben. Secten und folglich in ihren Hauptgrundfagen nicht mit einander überein famen. Sie giengen über bie Untwort ber Miffionarien ziemlich zufrieden weg, und biefe blieben noch dren Enge in bem Borhofe bes Tempels. Im vierten Tage kamen bren andere ber anfebnlichsten Bramen, um sie, wie fie fageten, im Damen bes Pringen zu versichern, baft (1) a 2

Karikal bezenget, welches er gegen Morden von Tranquebar, das ift, gerade umgekehrt, gefebet ram. Man febe unten. gatte.

6) Dieg ift eben die Stadt Chinnaballaba:

c) Man sehe oben a. D. 228 G.

der Stadt gejaget.

bald barauf wieder hin=

Man boret nicht auf, sie

narien wol= len: sich ver=. gebens ben dem Burften

Der Streit. den fie mit drepen Bra.

Die Chriften

Fortgang ber labaram.

Tachricht er ihnen Gehor geben, und Diese Sache zu ihrer Zufriedenheit endigen wurde. Sie v. Carnate. führeten die Bater wieder in ihre Rirche, wo fie ihnen eben die Berficherung wiederhohleten: sie mochten aber nachgebends anhalten, wie fie wollten, so war es ihnen doch unmöglich, ben Pringen zu fprechen, noch diefen Drangfalen ein Ende zu machen. Die Chriwerden von sten konnten babero nichts anders ergreifen, als daß sie sich anders wohin begaben. Muf neuenweijaget diese Urt vergiengen die Jahre 1713 und 1714.

Man befürchtete mit Rechte, daß sich biefe Unruhen bis nach Ballabaram ausbrei-Rirche zu Bal. ten mochten, welches eine ansehnlichere Stadt als Devandapalle ift, und nur vier Seemeilen bavon liegt. Da ber P. be la Fontaine ungefahr fieben Jahre zuvor eine Rirche baselbst erbauete, so brachen die Dafferie los, und man war im Begriffe, bie Chriften von ba zu verjagen. Der Befehl bagu murbe ben Miffionarien, im Ramen bes Pringer, ju wiffen gethan , er wurde aber nicht ausgeführet. Es trug fich im Begentheile, ber Bemuhung der Dasserie zu Devandapalle, ungeachtet, zu, baß, selbst zu der Zeit, da diese driffliche Gemeine am heftigsien verfolget wurde, die zu Ballabaram erstaumenden Fortgang hatte. Es waren feitdem eine große Angahl Familien dafelbft getaufet worden, und unter andern auch verschiedene von einer der ersten Casten unter den Choutren, welche des Prinzen seine ist d). Diese Bekehrungen sind um so viel sonderbarer, da die von dieser Caste eine unglaubliche Neigung für ihre Gößen haben e).

Zustand der zu Chrischnabu:

In zween andern Briefen bes P. le Gac findet man die Folge bes Fortganges ber neuen Rirche zu Chrüchnaburam und ber Bemühung biefes Miffionarius. Db er schon fo bescheiben ift, baf er sich nicht nennet, so entbecket man jedoch aus andern Ergabiungen, bag er von fich felbst redet. Er mar wegen ber beruhmten Befehrung bes Oberhauptes eines großen Dorfes, von der Caste der Rettie, teren land von Chrudynaburam, ungefahr zwolf Seemeilen weit entfernet ift f), noch weiter nach Nordweit zu gegangen.

Das LandUn: gen regieret wird.

Benfpiel feis ner Strenge.

Dieses gange land, welches man Undevarou nennet, wurde von einem Pringen, devaron, wel. Mamens Prasappia Maidon, regieret, der im Rufe sinnd, daß er eben so verständig ches von einem als unerhittlich ware. Zwen Benfpiele der Strenge hatten ihm biefen Ruf zu Wege acftrengen Prin, bracht. Als er eine von seinen Festungen besuchete, so machten einige Misvergnügte ben Unfeblag, ihn feine übrige Lebenszeit barinnen einzuschließen, und feinen Bruder an feine Statt in die Regierung einzusegen. Da der Pring von bem heimlichen Unschlage Rachricht erhalten hatte, so reisete er eber ab, als man es vermuthete, um nach Unantabons

> d) Die ausführlichen Umftande davon gehören gu Chinnaballabaram, deffen Belagerung eben ber Miffionarius unter den benden verschiedenen Da: men erzählet hat; so daß dieses nur eine einzige Stadt ift.

> e) Brief des P. le Gac vom 1 des Christmona: tes 1714 in der XIV Gamml. a. d. 128 bis 320. S. Es fehlete jedoch, nach der Erzählung des Pile Caron, nicht wenig, daß diese Boten einige Jahre herpach ihr Unsehen ganzlich verlohren. "Der pregierende Pring, faget er, lagt in ber Stadt n Ballabaram, wo wir eine Kirche haben, (im Jahre

"1720) befrandig einen von feinen Gottern auf eis nem Tragfeffel tragen, vor welchem ein Pferd "und ein Elephant mit prachtigen Decken belegt, "hergehen, welche er ibm jum Geschenke gegeben nhat. Der Schall einer großen Ingahl Inftrus "mente locker eine unglanbliche Menge Unglaubis nger berben, welche den Abgott anzubethen fome "men. Ein Berold laft fie von einer Beite gut nandern ftille fenn, und erzählet das Lob der " Cottheit.

"Die regierende Pringeffinn war im vergangenien Sabre febr frant. Der Pring, ihr Mann,

ram seiner Hauptstadt, zurück zu kehren, und machete also die Unschläge ber Zusammen- Wachricht verschworenen zu nichte, welche alle mit einander, seinen Bruder ausgenommen, umge- v. Carnate. bracht wurden.

Ein andermal, ba er auf ber Reife war, ließen feine Trager, welche glaubeten, baß er in seinem Tragefessel schliefe, einige wiber bie Hochachtung gegen ihn laufende Reben fahren. Er verstellete fich bis nach seiner Zuruckfunft. Ginige Tage hernach versammlete er die Vornehmsten seines Hofes, und fragete sic, was für eine Strafe folche Diener berdieneten, die von ihrem herrn verachtlich gesprochen hatten. Gie antworteten alle gu= fammen, baß fie bas leben verwirfet batten: und gleich ben andern Zag barauf murben fie hingerichtet. Gine fo strenge Gerechtigkeit ift in Indien nicht gewöhnlich, wo bie größten Berbrechen gemeiniglich nur mit ber Berweistung ober mit einiger Geloftrafe beftrafet werden.

Ein berühmter Girn übergab biefem furchtbaren Prinzen eine Befchwerbe wiber Manbemubet bie neuen rettifchen Chriften. Daer aber fein Gebor erhalten konnte, fo nahm er bie Zeit fich vergebens, in Uche, ba ber Pring spakiren gieng, und fieng an, indem er fich ben Leib gang und gar ihn wider bie mit Ufche bedecket und mit dem blogen Degen in der Sand, vor den Tragseffel stellete, aus Christen auf aller feiner Macht wider die Miffionarien heftig loszuziehen. Der Pring horete ihn febr zubringen. faltsinnig an, und lieft ihm fagen, baß die romifchen Ganiaffen nicht in feinem Lande, fondern in dem Lande Ballabaram wohneten, und baß er fich da beschweren mußte.

Huf biefe Unruhen bes Guru, wodurch bie neuen Chriften befchweret wurden, folgete ein Ginfall ber Maraten, welche ihr land verwuffeten. Die befehreten Rettie ftun- Maraten. ben einander in diefer großen Roth ben; und die, welche ihre Guter verloren hatten, fan- Llebe der nem ben in ber liebe ihrer Mitbruder, Gulfe. Dergleichen Wirfungen, welche fich fo gut zu en Chriften. bem Chriftenthume schicketen, mußten nothwendig ihre Reigung zu biefem neuen Gottesdienste vermehren. Gie bathen ben Missionar von Chruchnabuman, daß fie eine Rirche unter fich haben mechten. Es war aber schwer, die Erlaubnif von dem Pringen bagu ju erhalten, und Diefes war ein Schritt, ben man zu thun fich nicht unterftunde. Der Der Missio= D, wagere es bem ungeachtet, und schickete einen Catecheren an ihn, der ihm von seinets nar balt um megen Beintrauben überbringen mußte, welche in Indien febr bar find. Der Pring eine Rirche für nahm biefes Gefchent mit großen Kennzeichen ber Sochachtung gegen den Pater an, und fie an. ließ ihm fagen , baß es ihm angenehm fenn wurde, ihn zu feben. Diese gunftige Huf-Service of the last of the service of the Ug. 3 nahme

mabm ju allen Giogen feine Buffucht, und ließ ib. "rigen Monate ein neues Feft an, welches viel nnen opfern, damit er ihre Genefung erhalten nmöchte: und ließ, um fie zu erweichen, bie Genftalt einer feiner vornehmften Gottheiten mit eiwnem glubenben Gifen auf Die bepden Schultern "Diefer Pringeffinn brennen. Der Ochmery ver-" fürzete vermuthlich ihre Tage; benn fie ftarb nach mbiefem graufamen Unternehmen. Der Pring "wurde desmegen wider feine Gotter bermagen "aufgebracht, daß er gang und gar aufhörete, ihm ber verhindert. onen on Chren, Fefte angustellen. Gein Born ift nenblich befanftiget worden, und er fieng im vo: in diefer Wegend.

"prachtiger war, ale alle die andern. " (Ers bauliche Briefe XVI Samml. a. b. 127 S.) Allem Anfehen nach, benfet man ju Carnate eben jo, wie an allen andern Orten, wo der Glaube an Buiderwerke herrschet. Der Gobe ift niemals Schuld baran, wenn er das nicht bewilliget, was man von ihm verlanget. Es ift jederzeit eine an. dere heimliche Urfache vorhanden, welche das Buns

f) Damavaran, eine ansehnliche Stadt, liegt

Machricht nahme machte ihnen Muth, und der Missionar bachte an weiter nichts mehr, als bafi er

v. Carnate. sich in bas Land Andevaron begeben wollte. Da ber Pring feine Unfunft erfahren hatte, fo schickete er ihm feinen Premier = Mi= Der Pring nifter entgegen, ihn an bem Stadtthore zu empfangen. Er murde, ben bem Scheine winschet die der Rackeln, und unter bem Schalle der Inftrumente, in ben Pallast geführet. fen Pater ju Pring mar in feinem großen Audienzsaale, welches eine Art von Theater, bren ober vier Ruf boch war, beffen Dach flach mar, und von boben Gaulen unterfindet murbe. Das Parsehen. Er empfangt terre war weit und offen, mit zweenen Springbrunnen verzieret, webon einer unten am ihn auf eine Theater und ber andere sechtig Schube weiter baron, mitten in einem schönen Gange von vorzügliche Baumen mar. Das Theater war mit turtifchen Teppichen befleibet, worauf ber Pring Urtan ein großes gefiucktes Ruffen gelehnet, faß. Bur Seite hatte er einen Dold und einen bes Pallastes. Degen, woran agatne und mit Golde beschlagene Griffe waren. Er war mit seinen Verwandten und feinen vornehmften Bedienten umgeben. Unten auf bem Caale waren

Die Bramen , und bas Parterre war mit Colbaten und Unterofficieren angefüllet. So bald der Pring den Miffionar fab, fo ftund er auf; und nachdem er ihn gegru-

Erfolg diefes fet hatte, gab er ihm ein Zeichen, baffer fich auf eines von denen Ruffen, welche neben ihm waren, niederfegen follte. Der Pater schlug diese Ehre aus, und segete sich zween oder bren Schritte weiter unten nieder. Die Catecheten, welche ihn begleiteten, legeten eine himmelskugel, eine Weltkarte, und andere Geltenheiten von biefer Urt vor bie Ruffe bes Pringen nieder. Da ber Pater hierauf bas Wesprach auf die christliche Religion gelenfet hatte, fo gab ber Pring, ber ihm aufmertfam zuhorete, ben Bramen zu verfiehen, baf Berwirrung fie den Miffionar gleichfalls fragen follten, was er von ihrem Gottesdienfie bachte. Die Befber Bramen. tigfeit, mit welcher er wider die lacherlichen Gottheiten ber Benben loszog, erregte in ber

Berfammlung ein verwirretes Murmeln, weswegen ber Pring fein Stillschweigen brach, und bem Pater ersuchete, er mochte in diesem Urtifel nicht weiter fortfahren. Manthat verschiedene andere Fragen an ihn, deren Beantwortung die Bramen nicht weniger vermirrt machte. Der Pring vermehrete ihre Verwirrung, ba er einen Streit, ber langer als eine Stunde gebauret hatte, jum Vortheile des Miffionars entschied. Den folgenden Zag fieng er wieder an, und endigte fich eben fo. Der Pring ftund bem Pater barinnen ben. Er nothigte ihn fehr, daß er fich in feiner hauptstadt niederlaffen follte: allein, der Miffionar begnugete fich, ihn um die Erlaubniß zu erfuchen, daß er zu Madiqubba, einem Dorfe, welches nur zwo Seemeilen davon liegt, und wo er verschiedene Schuler Der Pring hatte, eine Kirche bauen durfte. Der Pring versprach, ihm alle bas nothige Sols bagu ber-

will den Chris zugeben, und fo gar die Baume feines Luftgartens nicht zu schonen.

Dieses Denkmaal, welches mitten im Bendenthume aufgerichtet wurde, mußte die ften eine Rir: che bauen las: Reinde des Christenthums nothwendig aufbringen. Die Dafferie versammleten sich Berdruß und auch fogleich in großer Ungahl zu Clumuru, einem Dorfe, welches eine halbe Seemeile Unruhen der von dem Dorfe Madigubba , lag , wo sie an die Materialien , welche man jum Rirchenbaue brauchte, Feuer zu legen, Willens waren. Allein, die Bramen dieses letten Dorfes überredeten sie, daß fie es bis zur Untwort bes Prinzen aufschieben follten, bent Sie werden man von ihren Beschwerden Nachricht gegeben hatte. Einige maurische Soldaten, wel-

nach Hofe ent che er an die Dafferie abgeschicket hatte, befahlen ihnen, in die Hauptstadt zu kommen, bothen, wo der Pater mit ih: und dafelbst ihre Rlagen wider die Chriffen anzubringen. Gie liefen haufenweise, sowohl nen dispatirt, aus der Stadt, als aus den Dorfern babin. Der Pring ließ den Dafferien fagen, fie foll-

Wehors.

Dafferien.

ten ihre berühmtesten lehrer schicken, um ihre Sache wider den romischen Saniassi zu Machricht vertheibigen, und er wollte fie felbst entscheiden. Da der Miffionar diefe Rachricht erhal= v. Carnate. ten batte: so reisete er so gleich nach Isnantabouram, wo ihn der Pring noch mit größerer . 1714. Hochachtung und Freundschaftsbezeigungen empfieng, als bas erfte Mal. gleich die Bramen rufen, und fieng ben Streit felber an, worinnen ihm der Miffionar faft die ganze Ehre des Sieges über die Bramen lassen sollte.

Der Pater hielt nach dem Gehore fur nothig, um dem Prinzen wegen der Ginwur- Reue Berfife, die man überall gegen das Christenthum machete, zuvorzufommen, ihm das Patent derungen des zu zeigen, welches der Herr von St. Hilaire von dem Nabab von Arcate, einige Jahre de ihm der zuwer, ben einer fast gleichen Gelegenheit, erhalten hatte. Nachdem der Pring Diefes Dring giebt. Patent gelefen hatte, fo versicherte er ben Miffionar, daß er fich eben biefes Schukes in feinen Staaten verfprechen konnte. Er wiederholete feine Befehle, ben Bau ber neuen Rirche zu beschleunigen, und febete, als er ben Pater beurlaubete, bingu, baff er bem er-

sten Teste, welches daselbst wurde gefenert werden, benwohnen wollte.

Der Pater erhielt damals zu Diadigubba zween Abgeordnete von einem maurischen Erwird von Prinzen, welcher etatthalter zu Manimadugu, einer fleinen Stadt, mar, die acht- einem mauris Beben bis grangig Seemeilen weit bavon entfernet ift. Diefer Statthalter war ein ver- fchen Statts standiger und neugieriger Mann. Da er erfahren hatte, daß ein romischer Saniassi eis belter eingelane neue lebre vortruge, fo munichete er, ibn zu feben, und fich mit ibm zu unterhalten. Diefes war der Inhalt seines Briefes, welcher auf mit silbernen Blubmen bestreuctes Pavier, geschrieben war. Weil aber ber Pater wußte , daß biefe Reife zu nichts helfen murde: fo bielt er bafur, baf er fie nicht unternehmen mußte. Die Frau bes Dabab Begebenheit Chirpi, welche ihn wenig Tage hernach einlud, war glucklicher, als ber maurische Dring, dieses Paters Sie febete in der That zu ihrem Anfuchen die Erlaubnif hinzu, in dem Umfange ihrer mit eines ans Statthalterschaft eine Rirche zu bauen, und ließ ihm die Dahl unter Chirpi, Colalam, baltere Frau. ober Cotta-Cotta, welches große febr bevolkerte Stadte find: fie bath ihn aber, baf er perfonlich fommen mochte. Da fich ber Pater nach Cotta-Cotta begeben hatte, fo wurde er fogleich in das Zimmer der maurischen Prinzeffinn geführet, beren Mann abwesend mar und beren alteffer Cohn an bem Sofe des Mogols gurud gehalten murbe, bis fein Bas ter eine ansehnliche Schuld wurde bezahlet haben. Diese gute Frau war eben von einis gen Faquirs graulich betrogen worden; benn da fie fich gerühmt hatten , fie befäßen bas Geheimniß, Gold zu machen, fo hatten fie Belegenheit gefunden, ihr alle ihre Ebelgefteine au ftehlen. Der Berluft mar groß, und die Furcht wegen der Zuruckfunft des Nabab ver= ursachete der Frau tidtliche Unruhe. Da sie sich hatte überreden laffen, daß der Missionar das mabre Geheimniß, Geld zu machen, batte, fo befchwor fie ibn mit Thranen, er mochte fie aus bem schlimmen handel ziehen, worein fie verwickelt ware. Thre vorige Erfahrung konnte fie von ihrer Ginbildung wegen des vermenntlichen Weheimnisses des Steins ber Weisen, noch nicht befregen. Der Pater mochte fagen, mas er wollte, daß er von dieser Alchymie nichts verstünde; sie sehete ibm nur immer beftiger zu. Ja der Mifsionar wurde ohne einen von ihren Sohnen, ber in der Abwesenheit des Nabab regierete, nicht so leicht die Erlaubnif erhalten haben, sich wegzubegeben.

Da ber Pater nach biefer luftigen Begebenheit nach Mabigubba zuruck gekommen war, so machete er Unstalt, das Ofterfest in seiner neuen Kirche zu fevern. Weil sich von Unmtas nun der Pring felbst dazu eingeladen batte, fo schickete er seine Catecheten an ibn, um bouram wird

wohnen.

Er schicket ei: nen von feinen

Sofe.

men.

Wachricht ihn zu ersuchen ber Versammlung die Ehre seiner Gegenwart zu gonnen. Eine Unraffv. Carnate. lichkeit hinderte ibn, feit einigen Tagen aus seinem Pallaste zu geben : er ließ aber einen won feinen Bermandten kommen, und befahl ihm, an feiner Statt, nebst einer zahlreigebeten, einem chen Bedeckung von Golbaten, worzu er auch noch feine Feuerwerker und Mufikanten fu-Refte der Chri: gete, bem Refte benguwohnen. Die Dafferie hatten fich vorgenommen, die Kirche in ften bengu. Brand zu fteden: fie unterftunden fich aber nicht, fich feben zu laffen, und das Feft wurde in der schönsten Ordnung vollbracht. Einige Zeit hernach fam der Miffionar, dem Prinzen Dank abzustatten , der ihm

Berwandten auf eine höfliche Urt bezengete, wie leid es ihm thate, daß er dem Jeste nicht hatte benwohnen konnen. Man redote damals am hofe weiter von nichts, als von dem berühm-Indere Reise ten Opfer, Lynam genannt, welches man chen, auf Befehl des Pringen, gebracht hatte. pes Missio: ber ben Unhalten ber Bramen nicht hatte widersichen konnen. Die Rosten, die er auf nars nach dem dieses Opfer wendete, beliefen sich auf eilf taufend Livres. Der Pater nahm daher Gele= genheit, sie zu fragen, was sie von einem solchen Opfer für Bortheile hoffen konnten. Die Ungereimtheit ihrer Untworten gab ihm Grunde genug, sie zu widerlegen. Sein Streit Buth war auf ihrem Gefichte abgemalet, ba unterdeffen ber Pring, ber auf alles, was mit den Bra- auf benden Seiten gefaget wurde, aufmerkfam war, keine Parten zu ergreifen fchien. Er vergnügete sich aber beimlich über die Verwirrung der Bramen. Dieses war der lette - Etreit, ben ber Miffionar mit ihnen hatte, und es gieng bis kunftige Offern nichts befonders vor, ausgenommen einige Unruhen, welche die Dafferie von Zeit zu Zeit erregeten.

Der Pring Christen.

Man konnte nicht unterlaffen, den Prinzen zu diesem zwenten Ofterfeste einzuladen. begiebt fich in Db er fchon damals das Rieber hatte, fo kam er doch mit einem zahlreichen Gefolge, und die Kirche der mobnete allen Ceremonien ben. Der Pring hatte ein Geschwüre, welches ihm beftige Schmerzen verursachete. Er hatte es sich selbsten, aber auf eine fo ungeschickte Urt, auf= gemacht, daß die Wunde den indianischen Merzten unheilbar vorfam. Der Pater schickete ihm etwas Balfam, ber ihm fogleich half. Er bezeugete bem Miffionar feine Erkenntlichkeit dafür , als er, auf seinen Besehl, nach hofe gekommen war , wo man ihn viele Lage aufhielt. Der Pring hielt fich vor ber Stadt auf einem fleinen Bugel, ben einem Grabmaale auf, welches er nach feiner Rrankheit bauen ließ. Die Freude, welche feine Genesung verursachete, hatte ber Unruhe, wegen des naben Todes des Prinzen, schon Plat gemacht, als eine eben fo unvermuthete als außerordentliche Begebenheit, vier Laae nach der Abreise des Missionars, sein Leben endiate.

Diefer Pring feiner Weiber umgebracht.

Nachdem sich die Bedienten gegen Mitternacht wegbegeben hatten, und die Schilbwird von einer wachen, wie gewöhnlich, ausgestellt waren: so war niemand nicht in dem Zelte des Pringen als eine Benfchlaferinn, und ein junger Knabe, ber die Fliegen im Schlafe wegjagen mußte. Diese Boshafte loschte die Lampon aus, naberte fich bem Bette bes Pringen, nahm feinen Cabel, und gab ihm einen Sieb, ber auf ben Backen fam. Der Pring wollte schrenen, allein ein anderer Sieb durchschnitt ihm die Rehle. Die Leibwache giena auf Diefes Geräufch in das Zelt, und da sie ben Prinzen in seinem Wlute schwimmend fanden, fo bemachtigten fie fich ber Benfehlaferinn, weil fie faben, baf fie bie Flucht nahm. Gie fagete aber, auftatt beführzt zu werden, trokia zum Anführer ber Truppen, ber fich ihrer bemachtigte: "Wathet ihr fo? man hat eben ben Prinzen umgebracht; ihr follet bafür .. Rechenschaft geben...

Diese

Diese Frau war eine von ben indianischen Tangerinnen, welche ber Pring von ihren Heltern gelaufet hatte. Da feine erfte Frau unfruchtbar war, fo henrathete er diefe, mit v. Carnate. ber er vier Kinder jeugete. Sie war mehr mit Perlen und Diamanten belaben, als gegieret. Er hatte ihr ben Titel und die Borguge, als feiner zwenten Frau, bewilliget , und ihr fein ganges Zutrauen geschenket. Allein, was sie auch für Vergnügen in bem Pallaste hatte, so konnte sie boch ben Zwang nicht vertragen, und sie sehnete sich beständig nach ihrer erften lebensart. Die gefährliche Krankheit des Pringen hatte ihr Hoffnung gemacht, ihre Frenheit bald wieder zu erlangen. Da aber diefe Hoffmung, durch feine wiederhergestellte Gesundheit, verschwunden war, so brachte fie der Ueberdruß bes Zwanges und die liebe zur Wolluft zu diefem graulichen Unternehmen, wofür fie bloß mit einer beständigen Gefangenschaft geftrafet wurde, welche ohne Zweifel harter für sie war. als der Tod.

27adricht 1715.

Der Tob biefes Pringen war ein empfindlicher Streich für den Miffionar und für die neuen Chriften. Man befürchtete, bie Bramen und Dafferie mochten fich diefer Gelegen- folger zerftreubeit bedienen, einen neuen Sturm zu erregen. Allein, die erften Bezeigungen des Dach- et die gurcht folgers, ber ein Bruber bes verstorbenen Pringen war, gerftreneten biefe Unruhen gar Da er von der Urmee des Mabab von Cadapa jurick fam, und ben Chrichnaburam porben gieng, fo ließ er fragen, ob ber romische Saniassi ba ware. den, welche einem fremden Prinzen den Eingang in denneubewohnten Dre, nicht verstatten wollten, antworteten falfchlich, bag er zu Ballabaram ware. Der Pater, welcher Unterredung. Nachricht bavon erhielt, gieng ben Sag barauf zum Pringen , um ihm feine Hufwartung ju machen, der sich in einer von seinen Festungen, Die nicht weit davon entfernet war, aufgehalten hatte. Der Pring mar über diefes Zeichen ber Sochachtung fohr gerühret; und er versicherte ben Miffionar, baß fich die Chriften auf feine Zuneigung verlaffen konnten, so wie sie sich auf feines Bruders seine verlaffen hatten. Da er einen Monat bernach erfahren hatte, bag der Pater nach Madigubba juruck gefommen mare, fo befuche= te er ihn mit seinem gangen Sofe, und ersuchete ihn , sich babin ju begeben. Der Pater wurde dafelbst auf die guadigfte Urt empfangen. Der Pring, ber ihm bis auf die ihngnadig. Strafe entgegen gegangen war, führete ihn, nach ben gewöhnlichen Complimenten, gerabe in bas Zimmer ber Pringeffinn. Ein beständiges und von vielen anbern Bufallen begleitetes Fieber, hatte fie fast aufs außerste gebracht. Man hatte vergeblich alle Mittel angewendet. Der Miffionar gab ihr Theriac und einige herzstärkende Paftillen, welche eine fo gludliche Wirkung thaten, daß die Pringeffun in wenig Tagen vollkommen wieder hergestellet war. Dieser gluckliche Erfolg war fur die Christen ein neues Pfand des daß er die Schufes bes Pringen : man wird aber in ber Folge seben, baf fie ihn nicht lange genof- Pringeffinges fen haben.

Der Pater versichert sich seines Schus ges dadurch, fund madjet.

1718.

Der Pring Dieser von Latimini zügliche

Das Unfehen ber Miffion von Chrudynaburant war um ein großes vermehret worben, feit bem der Pring von Catimini g), ben P. de la Fontaine Generalsuperioren ber Miffionen in Carnate im Jahre 1718, so vergnüglich aufgenommen hatte. Pring, ber ichon in einem garten Alter einen großen und durchdringenden Berftand zeige= nimmt den D. te, hatte gewünschet, den Missionar zu sehen. Er horete ihn mit eben so viel Aufmerk- de la Foutaine samfeit als Bergnugen ju, und die dren Tage über, da er ihn an seinem Sofe behielt, gab auf eine voe-

g) Sein Sig ift vier ober funf Geemeilen gegen Rorden von Churchnaburam. Allgem. Reifebeschr. XVIII Band. Sh

1718.

Miffienars.

Cein Lob.

Tradvict er ihm Zeichen ber Gutigkeit, und fo gar ber hochachtung, welches feinen gangen hofin v. Carnate. Bermunderung fekete. Allein, ber P. de la Fontaine genoß bas Bergnugen nicht, andere Früchte aus diesem Besuche zu erhalten , weil er in eben dem Jahre noch ftarb; Tod diefes und er murde von ben Franzofen und von den Malabaren febr bedauret, welche ihn als ben Stifter ber Miffion in Carnate anfahen, vornehmlich ber zu Chruchnaburam, welches jenseits ber Berge liegt.

"Die Rirchen, faget ber Pater le Gac, Die er in Diesem Lande gestiftet hat, wer-"ben bauerhafte Denkmaale feines Eifers fenn. Die Frau Vicomteffe von garnoncourt, "feine Mutter, ließ ihm jabrlich eine anfehnliche Benfteuer zustellen, welche ihn in ben Stand "fehete, diese Unfosten zu bestreiten. Es ift schwer, mehr Muth und Munterkeit und "Seelenruhe zu zeigen, als er ben verfchiedenen Werfolgungen hat feben laffen. Seine " Canfimuth nahm die Colbaten, welche ihn ben der zu Ballabaram zu greifen abgeschieft "waren, bermaßen ein, daß sie auf einmal in andere Menschen verwandelt wurden, sich "ju feinen Sufen warfen, und ihn wegen berer Unanftandigkeiten, die fie gegen ihn began-"gen hatten, um Bergeihung bathen. Ben einer andern Berfolgung, wo man die gan-"je Stadt wider die Miffionarien und wider die Chriffen aufgebracht hatte, überzeugete "ben Befehlshaber der Truppen ein einziges Gespräch, welches er mit ihm hatte, von "ben Bahrheiten der Meligion; und es wurde ihm nach dem Berichte, den er dem Prin-" zen davon abstattete, verbothen, die neuen Gläubigen zu beunruhigen. Man fann die viele "Muhe und Beschwerlichkeit nicht ausbrücken, womit er die Kirche zu Devandapalle, die uns "weggenommen worden, wieder erlanget hat. Nachdem er zum Generalfuperier war "ernennet worden, fo dachte er an weiter nichts, als die mit vorgefaßten Memungen ein= "genommenen Gemuther zuruck zu fuhren, ohne biefe Miffion (zu Chruchnaburam) welche "ber vornehmfte Wegenfland seiner Gorge war, aus ber Acht zu laffen. Er hoffete, sie "noch mehr zu befrarten, und feine Absichten giengen noch weiter, um ben chriftlichen "Glauben immer mehr und mehr auszubreiten h).

andere Prin: gen machen.

F -- 7

Der P. le Coron, der im 1719 Jahre zu dieser Mission gekommen war, hatte in the Soffwung, eben bem Jahre noch Gelegenheit, bas Evangelium in ben Staaten eines Pringen zu verwelche zween fundigen, beffen Ramen er uns nicht faget, und ber mit einem großen Gefolge nach Chrischnaburam zu ihm fam. Dieses war ein alter Greis von funf und fechzig Jahren. Er wohnete ber Kirche mit ben, und war mit ben befondern Unterrebungen, Die er mit bem Miffienar hatte, fo zu frieden, daß er ihm verfrrach, ben chriftlichen Glauben augunehmen. Als er fich megbegeben hatte, fo fchickete ber P. le Caron einen Catecheten mit gottfeligen Buchern an ihn, welche er fich einige Tage, ohne fich zu erflären, vorlefen liefe. Die Dramen, molthe ben Miffionavien fast an allen Bofen, mo fie bie erfien Bedienungen inne haben, zuwider find, hatten ben Prinzen überredet, bag ber Pater ber grofte Zauberer mare, ben man nur in Indien antreffen tounte. Sie jagten ihm vor feir

> Chruchnaburam unterm 20fen bes Chrifimonats, tapouram ichiden, ob er es ichen nicht verfichert; 1718, und der andere von Wallabaram unterm aiften Jenner 1722. XVI Cammlung, v. d. 153 C. bis 299 S. Man wird vielleicht glauben, daß wir die in diefen benden Briefen enthaltenen Gachen ju Unfange und ju Ende des erften Briefes angeführet

> b) 3ween Briefe vom D. le Gae einer von frih anführen; bag wir ben D. le Gae nach Inams und daß wir endlich ju dem andern Briefe Die 11m= ftande der Reife des P. de la Fontgine nach Sa: timini, und des Todes dieses Missionars, welche ?!

feiner Mache eine so große Furcht ein, daß ber leichtglaubige Pring, als ihn ber P. le Ca- Wachricht ron, feche ober fieben Tage nach feinem Befiehe, einen Korb mit Beintrauben, woran v. Carnate. er einige Siegel gebruckt, geschiedt hatte, fich, umgeachtet feiner Begierde, von biefen Früchten zu effen, boch nicht unterfrund, fie anguengren. Alls er aber bie Siegel burch cinen Catecheten bes Miffionar hatte abnehmen laffen, fo af er begierig von ben Weintrauben. Die Bramen waren über biefes Mittel ein wenig verwirrt. Ein anderer Pring. dem ber Pater gleichfalls einen Catecheten nebft einem Buche von der Religion jugefchidet hatte, borete ber Borlefung beffelben aufmertjam zu, als ein Brame, ber ein Sierndeuter war, um ihn zu unterbrechen, auf einmal fein aftrologisches Buch aufschlug, und ihm mit einer Urt von Enthusiasmus fagete: "Pring, es ift euch, nach bem gegenwärtigen "Laufe ber Geftirne, nicht langer erlaubet, bier ju bleiben, begebet euch auf bas gefchwin-"beste weg... Der Pring gehorchete und beurlaubete seinen Lefer.

1719.

Diefes war ber Erfolg ber erften Reigung zweener machtigen Pringen i), wovon Berfuch einer man die sthonfte hoffnung geschopfet hatte. Da sich ber Miff.onar einstruckniet, blog von Parten Maufich selbst zu reden: so erzählet er, daß eine ansehnliche Barten Mauren im folgenden Jah. ren, den D. le re gekommen ware, ihn aus der Ricche zu Chruchnaburam wegzuführen; Diefe Parten führen. ware von zweenen Bramen angeführet werben, Die bernnichlich die Urheber diefes Unternehmens gewesen waren. Weil sie aber einigen Witerfrand besurchteten, so wendeten fie fich, nachdem fie bas Saus, ohne etwas von ihrem Borhaben zu fagen, umringet batten, an den Pringen, ber dem maurifchen Beren, welcher die abgeschickte Mannschaft anführete, ginsbar war, und ließen ihn bitten, bag er bie Befagung aus ber Festung Schicken mochte, um die Christen im Zaume zu halten. Der Pring, Der dem Miffionar gewogen war, entschuldigte sich bamit; daß er auf dem Webiethe eines benachbarten Pringen, mit dem er Frieden batte, feine Feindfeligfeiten ausüben konnte. Die Mauren beschlossen hierauf, ben Pater ohne Huffehen in ber Dunkelheit wegzuführen. Da aber ber Befehtshaber von ihrem heimlichen Unschlage Dachricht erhalten hatte, fo gieng er jum P. le Caron, ihm davon Rachricht zu geben, und zu gleicher Zeit zu rathen, er mochte fich in die Festung flüchten. Der Miffionar folgete feinem Rathe, und gieng burch einen, ben Mauren unbekannten Ausgang, heraus; welche, da fie ihr Vorhaben fehl geschlagen faben , fich wieber in ihr lager vor ber Stadt begaben. Gie fichicketen an eben ben Abend einen eigenen Bothen an ibm, burch welchen fie ibn erfuchen ließen, bag er fich gu ihnen bemuben mochte, und wendeten vor, ihr Befehlshaber wunschete eifrig, ihn gu feben , und fich mit ihm zu unterhalten: fie brachen aber, nach feiner Bermeigerung , ben Morgen barauf ihr lager ab. Der P. le Caron, Dem es schwer fallt, biese Begebenheit du erklaren, fehet voraus, die Bramen hatten ben Mauren weiß gemacht, baf er Gold machen konnte, und große Reichthumer befaße. Chen biefe Beschulbigung war feit furgem einem andern Miffionar unglucklich gewesen, den die Mauren zwen gan-

find , hingu feten. Allein, dasjenige, was wir hierunter gethan haben, ift auf fehr gute Urfacher gegrundet, welche hier auszusuhren zu weitlauftig feyn wurde. Es ift genug, wenn wir bem Einwurfe begegnen, bamit wir ihn nicht zu furchten brauchen. Diefenigen, welche auf die Erzählung, die man sowohl in den benden Originalbriefen, als

auch einigen von andern Miffionarien entbecket . aufmerkfam fenn wollen, werden uns nicht beschuldigen, daß wir gur Ungeit die Ordnung der Bes gebenheiten verandert haben.

i) Rach dem Poter Du Balde, einem der Berausgeber der erbaulichen Briefe.

Nachricht zer Jahre in einer harten Gefangenschaft gehalten, und zwenmal bie Marter gegeben v. Carnate. hatten k).

1720.

Einige Auszuge aus Briefen ber Miffionarien, welche nach ber Ordnung ber Zeit, ba fie gefchrieben worden, gefehet find, werden ben Zuftand ber Miffion in Carnate in ben Folge der folgenden Jahren berichten. Der P. Barbier , der im 1720 Jahre nach Pinneypundi ju-Deschichte der ruck fam, nachbem er fich ziemlich lange in Bengalen und zu Pondichern aufgehalten hatte, fchreibt, daß einer von ihren Miffionarien und seine Catecheten, im vorigen Jahre Ihr großer breihundert acht und zwanzig Erwachsene, und acht hundert acht und vierzig Kinder getauft hatten 1).

Fortgang.

Mission in

Carnate.

1723. Arbeit des P. Mubert.

Dren Jahre hernach befchreibt ber P. Barbier, welcher eben bie Rirche noch bediene-' te, ben Fortgang ber Miffion in Carnate mit folgenden Worten: "ber P. Unbert, ber "feit einiger Zeit die Chriften Bemeinen , welche Dieffeits der Berge von Canavay, in " einer Gegend von ungefahr fechzig Seemeilen, ausgebreitet find, allein bauet, unterfiu-"bet und vermehret, bat in biefem Jahre (1723) ungefahr brentaufend Chriften bie Ca-" cramente gereichet, und mehr als zwen hundert Erwachsene getaufe, welches um so viel "außerordentlicher ift, da die hungersnoth, welche feit brenen Jahren in biefer Wegend "berrschet, die meisten Einwohner genothiget bat, sich in andere Provinzen zu begeben.

Unfeben, wel: Laube hat.

"Der Pater hat fich durch feine chriftliche liebe und burch bie Maafregeln, bie er zu ches er in dem "nehmen weis, um die chriffliche Religion in Unsehen zu bringen, eine allgemeine Hoch-"achtung erworben. Die Pringen und Statthalter nehmen die Befuche, welche er ihnen "burch feine Catecheten abstatten laft, mit Bochachtung an, und besuchen ihn felbst. "Der Statthalter von Changivaran ift nur neuerlich nach Davaour gefommen, und hot "bafelbit bie Ehre genoffen, Die Nacht in ber follechten Butte bes Miffignars guzubrin-"gen. Berfchiedene Eramanien ober Saupter neuer Bohnplage, laffen fich anjeho wirk-"lich unterrichten. Das Haupt der zu Capepondi m) hat bereits die Taufe empfangen. "Die Benden felbst bitten den Miffionar aus einer schwerlich zu begreifenden Thorheit, die "aber vielleicht ihre Bekehrung erleichtern fann, ein prachtiges Fest anzustellen, und sie mol-"len alle Unkosten bazu hergeben. Die Christen, welche bem Abenhnachtefeste bengewoh-"net, haben mir gefaget, daß ich mich über die Bemühung Diefer Benden, die Straffen " zu zieren, Lampen anzubrennen, und an allen Orten, wo die Proceffion vorben mußte, "Rennzeichen der Freude zu geben, wurde vergnuget haben n). " Um diese Zeit war es, "feget der Miffionar hinzu, daß der Eramani von Vailatour, der im hineingehen in die

11mftande fei:

k) Brief des D. le Caron in der XVI Cammlung, v. d. 121 bis 162 G. Man erfieht aus der Bueignungsschrift eben diefes Bandes, daß der P. le Caron furg barauf, an einer anfteckenden Geude, woven er zu Ponganur angestecket wurde, nebst einem Bramen , seinem Catecheten, eben bem, der einige Jahre zuvor den P. Bouchet nach Euro: pa begleitet hat , gestorben ift. Man weis nicht, was für eine Itrsache den Berfasser diefer Zueignungsschrift mag verhindert haben, auch von dem Tode des P. de la Fontaine zu reden, welcher in eben bem Bande erzählet wird.

D Brief des P. Barbier vom 7 Jenner 1728. a. b. 400 S.

m) Diefes ift vielleicht ein Rehler für Carve: pondi, wie es eben der Miffionar weiter unten Schreibt. Der Ramen Caruvepondy, welcher ob. ne Zweifel eben der ift, ift in den vorigen Machrich: ten oft vergefommen.

n) Die Inbianer, welche die Pracht und bie Schanspiele lieben, saben vermuthlich diese Fefte und Umgange, als eben fo viel neue Poffenspiele für fie an; alfo ift ihre narrifche Reugierde gans

Rirche zu Carvepondi von einer fchweren Krankheit genesen war, im Ernfte darauf bachte, ein Machricht Chrift zu werden, als die Bramen famen, und ihm sageten, daßer zu dem Jahrbegang- v. Carnate. niffe des Todes seines Baters ein Opfer thun mußte. "Er verwarf anfänglich diesen In- 1723. ntrag, allein die menschliche Bochachtung hatte über die ersten Eindrücke ber Gnabe Die "Dberhand, o) p).

Ein neuer Missionar, ber P. Die Evos genannt, ber im Begriffe mar, nach Carnate zu gehen, gab im 1725 Jahre folgende Nachrichten davon. "Je weiter man sich von "den Kuffen entfernet, besto mehr findet man Chriften. In der einzigen Miffion in Car- des Chriftens "nate, wolche die frangonfichen Jefuiten geftiftet haben, und welche fie feit drenftig Jah- thumsin Car-"ren allein bauen, bat man sehon eilf Rirchen aufgerichtet. Bon ber ersten Rirche an, nate. " die zu Pinnenpundi, bis an die lette, find mehr als hundert Secmeilen. Wir gablen " barinnen acht bis neun taufend Chriften, theils Chutren, theils Pariae; und biefe Chris "fteng meine wird nur von vier Miffionarien bedienet. Ja, anjego find beren gar nur "brene, benn ber P. Anbert, ber ben dem Unfange ber Miffion wohncte, ift wieber gu "uns nach Pondichern guruck gekommen, um fich von einer Krantheit zu erholen, die ihn "bis zween Schritte vom Tobe gebracht hat. Die Bater Gargan und Die Champ hielnten fich am Ende auf, und ber P. le Gac, ber Superior, reifet von einem Ende gunt "andern, um zu feben, aufzumuntern, und alles in Ordnung zu bringen 9). Die Bra-"men find, wie in ben übrigen Theilen Indiens, unsere großten Feinde, und wir mur-

"nate und bem großen Mogol felbst beschüßet murben r)., Man ist dem P. Calmette sur verschiedene Erläuterungen und viele seltene Un= 1730. merkungen verbunden, deren Werth man in der Folge der vorhergehenden Erzählungen um Neue Erläus fo viel mehr frühren wird. "Dieser Missionar, der im 1730 Jahre zu Ballabaram war, terung über giebt anfänglich von biefer Stadt einen beutlichen Begriff. "Ballabaram faget er, ift biefe Miffio-" die Hauptstadt der Proving dieses Mamens. Ihre Lage ift brengeben Grabe dren und nen. nzwanzig Minuten Morderbreite, und fechs und neunzig Grade der Lange. Die Stadt Bal-"welche schon an und für sich felbst ansehnlich ift, ift wegen ber Belagerung, die fie vor zwan= "sig Jahren wiber die gange Macht des Koniges von Maiffour aushielt, und wegen ber " Niederlage eines Beeres von hundert taufend Mann, welche ihren Streit endigte, noch an-"fehnlicher. Wir haben uns unter dem Pringen, der Diefe Belagerung aushielt, niedergelaf-2 fen s),,.

" den ihrer Wuth nicht widerstehen konnen, wenn wir nicht von dem Unterkonige in Car-

leicht zu begreifen und ihre Freudensbezeugungen lung, a. b. 418 u. f. G. find noch weniger erbaulich.

o) Diefes follte um fo viel schwerer zu begreis fen icheinen, wenn bas Bunder recht glaubmur: dig gewesen mare. Dassenige, welches der Dif nonar nachgehends von der Erscheinung eines ans dern Benden erzählet, der fich bamals zu Empfangung der Taufe zubereitete, scheint febr bequem an. geführet zu feyn, von dergleichen Wunder zu urtheilen.

p) Brief des D. Barbier in der XVIII Samm-

9) Der Pater Bouchet, beffen man vben oft erwahnt hat, befand fich damals feit zwolf oder drey. zehen Jahren zu Arian : Coupan eine Melle von Pondichern, wo die Missionarien Jesuiter= Ordens eine ichone Rirche haben.

r) XVIII Samml. a. d. 30 u. f. S.

3) Man fieht hier , daß die Ramen Ballaba= ram und Chinnaballabaram ohne Unterschied, einer Stadt gegeben werden.

Machricht v. Carnate.

Der Miffionar feket bingu, bag man nach feinem Tobe feinen Nachfolger fehr gebethen habe, die Rirche der Chriften zu zerftoren. Er ftillete ben Sturm burch feine Untwort: " bas wolle Gott nicht, fagete er, baf ich bie lampe ausloschen sollte, die mein Rachfolger "Bater angezündet hat., Der Bruder ift Diefem, jum Rachtheile bes Cohnes, gefolget, welches in Indien ziemlich gemein ift. Sein Staat ist blubender, als jemals. Er hat bes Dringen. verschiedene feste Plage darinnen, und unterhalt ein Seer von zwanzig taufend Mann.

Lette Berfol-

Es ift in biefer Stadt mehr, als ein Auftritt ber Verfolgung gewesen. Der Paaung wider ter Calmette war nur erft gur Miffion gefommen, als die lette ben folgender Die Christen. Gelegenheit entfinnd. Der Pater Surerior bauete eine neue Kirche, weil die alte nicht mehr weit genug war. Der Pring hatte die Erlaubnif gegeben, in feinen Walbern Sola bazu zu fehlagen, und bas Werk gieng mit Macht von statten. Allein, ber Deid ber hendnischen Priefter brachte die Minister gar bald auf, bewegete die Bolfer jum Aufstande, brachte ben Beift ber Emporung unter die Truppen, machte bie Standhaftigfeit bes Pringen mankend, und gerftreuete bie Beerde in wenig Tagen, welche ber Gorgfalt ber Miffionarien anvertrauet war. Dren gleich hintereinander erfolgete Dinge bereiteten biefe Begebenheit zu, und zundeten das Feuer an:

Erite Urfache.

Ein Mann, ber wider feinen Schwiegervater, eines Processes wegen, der ihm nicht nach seinem Willen ausschlug, erbittert war, gab ihm ben bem Guru des Prinzen, als einen Chriften an, und fehete bingu, daß diejenigen, welche diefe Religion nach Indien gebracht hatten, lauter Dranguie waren t), welche die Gotter bes landes für Teufel hiel-Der Guru, welcher fab, baß fich feine Ginnahme mit ber Ungahl feiner Schuler taglich verminderte, ergriff fo gleich diese Belegenheit, das Christenthum ju unterdruden. Die Dafferie, welche, wie er, Sectiver des Witschnu find, unterfingeten sein Vorhaben, giengen und brachten bas Bolf unter bem Schalle ihrer Inftrumente auf, und versammleten sich selbst auf eine aufrührische Urt, um die Gemuther in Furcht zu jagen. Allein, fie konnten ohne das Beer noch nichts vornehmen. Es war ichon wankend, als es eine andere Begebenheit vollends schliffig machete.

Zwente Ur: jadje.

Ein Golbat , ber narrifch zu fenn febien , fam eines Abends , zur Bethzeit, in bie Rirche, wo der Pater Du Champ und einige Chriften versammlet waren. Er hatte ben Dold in ber Sant, mit welchem er wiber die Mauern, und indem er auf den Altar qu= gieng, mit verdoppelten Stoffen wider bas Gelander ftieß. Man ließ ihn fortschaffen. Der Miffonar, ber nichts bavon gesehen hatte, weil er gegen ben Altar augekehret war, fab ibn , ba er fich umfehrete , nabe ben ber Thure. Der Dolch , ber im Dunkelublige te . sog die Bedienten und die Christen herben, welche diesen Rasenden aus der Rirche jageten, und ibm bis in die Stadt nachfolgeten. Da ber Solbat wieder umfehrete, fo permundete er den Catecheten leicht an der Schulter. Diefer befchwerete fich barüber, ohne den Miffionar um Rath zu fragen. Der Goldat wurde aus dem Dienfte gejaget: allein, bas Beer, welches schon burch ben Guru bes Pringen erbittert war , glaubete in der Person des Soldaten beleidiget zu seyn: und alles schien fich wider die Christen zu vereinigen.

t) Man hat schon verschiedene Male von der Berachtung geredet, welche die Indianer gegen die Pranguie haben. Der Missionar bemerket, daß Dieses der Namen sey, den sie anfänglich den Por: bedeutet. Aber es scheint mahrscheinlicher zu feptig

tugiefen , und nachgehends allen Europäern gaben. Einige leiten biefes Wort von Paragnaui ber, welches in der Sprache des Landes fremdes Bleid

einigen. Man brachte bem Prinzen ben, daß die Rirche, welche fie baueten, eine Festung 27achricht ware. Es war ihm leicht, bas Gegentheil zu erweifen, und fich von dem Gehorfame v. Carnate. ber Miffionarien gegen feine Befehle wegen der Erbanung biefes Gebaudes zu überzeugen. Da es min ihre Beinde nicht hatten babin bringen fonnen, daß die Rirche gerftobret murde, fo glaubeten fie, baf es ihnen glucken murde, wenn fie ben Miffionar angriffen; und

dieses ist die dritte Ursache ber Verfolgung.

Dritte Urs

Ein Bende, der fich fellete, als wenn er Neigung zum Christenthume hatte, kam gum Miffionar, und lief feinen fleinen Sack in ber Stube auf eine geschickte Urt fallen. fache. Der Pater, ber es merkete, stellete ibm folden wieder zu. Gin ander Mal fand biefer Mensch Welegenheit, seinen Beutel zwischen dem Dache und der Mauer zu verstecken. Wenig Tage bernach fieng er mit bem Catecheten einen Streit an, und verlangete feinen Beutel nebit brenftig Goldfinden, die barinnen gewesen waren, wieder. Da ber Catechet Die Betrugeren vermuthete, so antwortete er ihm, er konnte solchen von niemanden anbers, als von fich felbst, fordern, weil er seinen Beutel niemanden gegeben batte. Der Bevde fieng barauf an , fich zu beflagen , und erfüllete bie gange Stadt mit feinem Schreven. Die Sache wurde vor Gericht gebracht, wo man die Uneigennükigkeit ber Miffionarien allquant fennete, als daß man fie eines folchen Diebstable batte für fabia balten follen. Der Berleumder war voller Berzweiflung, daß feine Lift mislungen mar, warf fich auf die Erde, und walzete fich, in Wegenwart des Prinzen, herum, gleich als wenn er rafend geworben ware. Gein Bater gab zu gleicher Zeit an, bag ber Miffionar feinen Cobn mit Pomerangen, die er ihm gegeben, bezaubert hatte. Giner von ben Dringen, ber zugegen war, entdeckete ben Betrug, und zeugete öffentlich zum Beffen ber Bater. Er hatte, faget er, felbft Fruchte aus ihrem Garten gegeffen, und befande sich boch vollkommen wohl.

Je größer die Rube im Pallafte mar, beffo mehr nahm ber Huffauf in der Stadt Unruben ber gu. Die Zahl der Dafferien vermehrete fich täglich burch die Unkunft berer, welche ber Dafferien. Ruf bes Auffiandes und bie Briefe bes Guru jur Vertheidigung ber gemeinen Cache berben vief. Die Bater Du Champ und Du Eros, welche bamals in ber Kirche maren, erhielten alle Augenblicke bie Rachricht, baf man im Begriffe ware, fie nieberzureißen. Die Goldaten ließen fich Truppweise feben, und die Dafferie rucketen in großer Ungahl gemaffnet beran. Gie wurden an bem Ctabtthore , auf Befehl bes Pringen, angehalten, bem diese Unruhen um so viel mehr misfielen, ba man gang mohl mußte, baf ein Miffionar von Madure einige Jahre zuvor, ben einem Auflaufe ber Dafferien , berma-Ben war mishandelt worden, daß er wenig Tage bernach an feinen Munden gestor= ben mar n). Indeffen schien ber Pring sich endlich zu geben, und ließ bie Miffionarien bitten, sie mochten sich wegbegeben. Der P. Du Champ antwortete, er konnte folches weder megen der Ehre der Bater, weil sie angeflaget waren, noch wegen des Prinzen feiner , bem bie Emporung bes Volfes und ber Armee Gewalt anthate, nicht thun; man nothigte aber die Missionarien bem ungeachtet, aus der Stadt zu geben.

Der

ein P aussprechen, und dieses Wort Prangui gebracht haben. sep nichts anders, als der Namen, den man ju u) Dieses ist der Pater Acunha.

The second of the second of the second

es sen das Wort Grangui, welches die Judianer, die Conftantinopel den Europäern giebt, und baf die den Budiffaben & nicht haben, gemeiniglich durch Mauren foldes allem Unsehen nach, nach Indien

Madredit

ftett.

Der Sturm fiel fogleich auf die Christen, welche für unehrlich, und von ihrer Caffe w. Carnate. abgefallen, erklaret wurden. Dan verboth allen handwerkern und Runftlern, für fie gu arbeiten; man warf Roth in ihre Saufer, und unterließ nichts, um fie mit Schmabun-Beweinungs: gen ju überhaufen. Die Stabte ber zwenten Ordnung, und die Dorfer richteten fich nach wurdiger Bu, bem Benfpiele ber Hauptstadt. Die Probe war fur Die befehrten Indianer bart; benn stand der Chris ohne von der Cafte zu reden, worüber fie fehr halten, fo verheerete auch noch die Sungerenoth das Land; fo, daß man sie nach und nach durchs Elend jum Tode verdaminte. Ihre Beständigkeit schien sich aber mit ihrer Noth zu vermehren. Der Mathan, ober ber Ort ber Residenz, den der Pater Superior bamals zu Vencatiguiry, ber haupt= fabt in ber Herrschaft biefes Namens, bauete, nahm viele bavon auf. Biele andere fuchten ben den benachbarten Prinzen unter zu kommen, und der Ueberreft hat fich in verschiedene kander zerstreuet.

Unkunft bes

Der Pater Superior, ber bie Rirche zu Bencatiquirn fertig zu machen eilete, fant Pater Supe: bamale an, um bie Miffionarien ju troften. Er wollte allein in der Stadt bleiben, und fchickete die benben andern Bater fort, baf fie fur die auswärtigen Rirchen Gorge tragen follten. Db nun schon ber Auflauf nicht mehr fo groß war, und bas Feuer vermin= dert zu senn schien, so redete man jedoch noch immer davon, daß man den Miffionar umbringen wollte. Die Kirchenzierrathen, die Bucher und die andern Sachen waren meistentheils anderswohin geschaffet worden, und man machte sich auf alle Ralle fertig. Die Stille Ullein, furz hierauf folgete die Stille auf ben Sturm, und die Kirche murbe mehr als folget auf das jemals befestiget. Gine gemeine Rrantheit, welche nachgehends in der Stadt herrschete,

Ungewitter. murbe als eine Strafe fur die wiber die Chriften erregte Verfolgung angesehen. Der allgemeine Mangel, der ben nabe bren Sahre dauerte, und verschiedene andere ungluckliche Begebenheiten, überzeugeten noch mehr, daß der Simmel erzürnet mare, und feine Sache rachete.

pondy.

Gine in Mabure entstandene Verfolgung, nothigte ben D. Calmette, fich sogleich nach Belour zu begeben, um ben bem Dabab, um feinen Schub, fur Die Bater Diefer Berfolgung Miffion anzuhalten, Die ihn in Briefen darum ersucht hatten. Er traf ben P. Aubert wider die Kir- bafelbst an, welcher Missionarins zu Carvepondy war, den eine andere Verfolgung in de zu Carve- eben der Absicht bergeführet batte. Da niemand von der Miffion ben den maurischen Berren fo viel Zutritt hatte, als er, fo übergab ibm der P. Calmette Die Sache von Madure, worüber er die Urfache vergaß, die ihn in diese Stadt geführet hatte, und er Dachte nicht an feine besondere Rirche, als bis er die Briefe erhalten, beren die Miffion gegen Guben nothig hatte.

Carvepondy ift die erfte Rirche, welche die Stifter ber Mission in Carnate erbauet haben. Ihre lage auf einem Gebiethe, bas ben Bramen gehorete, ob es ichon unter bent Mabab fund, fekete fie mehr, als eine jede andere Rirche, ben Verfolamgen ber hendnischen Monche aus. Sie hatten seit drenfig Jahren nicht aufgehöret, Die Missionarien au beunruhigen; und ob fie schon einige Male von den Mauren, als Berren diefer Land-Schaft, dafür waren gestraft worden, so hatten sie boch niemals bas Borhaben, Die Rir

the ber Christen zu zerstöhren, aus ber Ucht gelassen.

Da im vorigen Jahre ein Reddi, eine Creatur des Statthalters von Dutrema Tour, in dem Dorfe Carvepondy Oberhaupt geworden, so war er zu dem Missionarius gekommen, und hatte ihn gefraget: aus was für Macht er bieses land befäfie?

Pater

1730.

Pater zeigete ihm bas Patent des großen Nababs ober Unterfoniges von Carnate, wel- Wachtiche thes biefer verachtlich zurud warf. Da der Meddi unterfrühet wurde, fo faumete er fich v. Carnate. nicht, wider die Chriften los zu brechen. Er schickete seine leute in den Garten der Missionarien, und ließ die Fruchte darinnen abnehmen; und unterfagete den Chriften, aus ber Residenz zu gehen, unter ber Bedrohung, baß, wenn er einen einzigen braugen finden wurde, er ihm die Sande und Fuße wollte abhauen laffen. Nachdem er hierauf bas Thor der Ringmauer verschlossen hatte, so bruckte er nach der Gewohnheit des Landes, fein Siegel darauf. Der Missionarius unterließ bem ungeachtet nicht, das Thor zu öffnen, und er begab fich in das nachfte Dorf, wo er Schiller hatte; in der Abficht, feinen Weg gegen Arcate ober Belur ju nehmen, um baselbft wider diese Bedrickungen Educh ju fichen. Er war faum in das Dorf, fo fab er ben Pater Vicary, ber Milfionarius zu Dinneppondy mar, ankommen, der von dem, was vorgieng, nichts wußte. Dieses war in der Ubwesenheit des Missionarius ein glücklicher Zufall, bessen fich ber Rebbi batte bedienen konnen, feine übeln Absichten wiber fein haus auszuführen. Er wurde über die Untunft bes einen, und über die Abreife des andern fo verwirrt, baff er bis zur Untunft bes erfien Briefes rubig zu bleiben für rathfam hielt. Der D. Aubert bielt bafur, baff er fich, um niemanden zu beleidigen, erft an den Statthalter zu Carvepondn, der zu Arcate war, wenden mußte.

Der Brief, ben er von ihm erhielt, erbitterte ben Rebbi nur noch mehr, bem ber maurische Statthalter von Dutremalour, das Dorf bloß deswegen verschaffet hatte. bamit er fich foldes zueignen mochte. Der Reddi ftellete fich alfo, ba er merkte, baf er un= terfinket murde, als wenn er die Befehle seines unmittelbaren Statthalters verachtete. Der Dicary hatte babero neue Sturme auszuhalten. Der Reddi erneuerte die erffen Werbothe, nur dieses ausgenommen, daß er sich nicht mehr unterftund, das Siegel ans Thor zu brucken. Der Missionarius gab bem P. Aubert von dem Er= folge, ben fein erfies Unternehmen gehabt hatte, fogleich Nachricht. Da biefer von bem Rabab Baterhalitan einen Brief mit zweenen Abgeordneten an den Statthalter von Dutremalour erhalten hatte, fo fam die Sache vor ein ander Bericht, und der Befchuger bes Reddi wurde alfo Richter und Parten zugleich. Er verband auch nur bie Bunde, ohne irgend ein Mittel dafür zu gebrauchen. Diefes war eben der Statthalter, ber den Pater Mauduit ebemals vierzig Tage lang gefangen gehalten hatte.

Da ber Nabab von bent, was vorgieng, Nachricht erhalten hatte, so entschloß er Der Nabab fich , ben Pater Aubert in einem von feinen Tragfeffeln nebst einer Bedeckung Coldaten bewilliget dem und einer Galveguarde, die beftanbig ben ihm bleiben follte, in feine Rirche guruck zu schicken. Diffionarius Die Inkunft bes Miffionarius misfiel bem Statthalter von Dutremalour febr, und er feinen Schus. vereinigte fich mit bem Rebbi, bie Chriften zu unterdrucken. Da ber Mabab von Belour unter bem von Arcate ftund, beffen Burbe mit ber eines Unterfoniges von Carnate übereinkommt, fo schmeichelte er sich, ihn zu hintergeben, ober ihn burch Gelb zu gewinnen. Er verfprach fo gar, ihm bren taufend Stücken Gold zu geben, wenn er ben Miffionar ihrem Willen überliefte. Der Rebbi lief feiner Seits in ben benachbarten Dorfern umber, und verfammlete ihre Oberhäupter. "Ich will, fagete er zu ihnen, die "Kirche und das haus des Missionarius niederreifen. Die Mauren werden zwar laren " machen, man wird fie aber mit Belbe leicht befriedigen konnen. Es kommt nur barauf an, " daß wir die Strafe gusammen bringen, und wir find von dem gutem Erfolge verfichert. " Allgem, Reisebeschr, XVIII Band.

1730.

Machricht Die Baupter ber Dorfer weigerten fich, an einer fo verhaften Sache Untheil zu nehmen, D. Carnate. und die Miffionarien hatten Urfache, über ben Lauf, den fie in Urcate nahm, gufrieden guifenn. Lein Dand Lametenis auten be a dant er in toune a Dest in.

Dofthalifan, ber Reffe und ernennete Rachfolger bes Unterfoniges, schickete bie Sachen an ben Mabab, feinen Better guruck, und fagete, bag er bem Reddi ben Ropf wurde abschlagen laffen, wenn er sein Urtheil sprechen follte. Der Nabab war von bent herrn Derevra, feinem Arzte, und von bem Chittijorou, bem Minister und lieblinge des Unterfoniges, ber ben Miffionarien eben einen Plat gegeben batte, um in ber Stads Arcate eine Kirche zu bauen, eingenommen worden. Da er zugegen war, fo unterftubete er ihre Bortheile fehr, fo, daß ber Statthalter von Dutremalour, der im Borgimmer war, ben seinem Gebore nichts gewann. Er wußte wider die Bater keine andere Rlage vorzubringen, als, daß sie überall Schüler machten; worauf ihm der Unterkonia antwortete: "Go wollet ihr benn lieber bem Teufel, als bem Gotte der Chriften, bienen, " der boch, wenn man bie Sache genau betrachtet, ber eurige und ber meinige ift. Man "bat feit breefig Sahren, febete er bingu, ba die Sanias im lande find, feine gultige "Rlage über ihre Aufführung erhalten. Lebet friedlich mit ihnen, und bag ich ja nicht "mehr von diefer Sache reden bore., Der Statthalter von Dutremalour war faum wieder nach Saufe gekommen, fo erhielt er von dem Missionar einen Rorb mit Früchten: von diesem Geschenke nahm er Gelegenheit, sich mit ihm auszusohnen; und auf diese Art endiate fich bie Sache.

Er erzeiget gleiche Gunft.

Es war nicht lange, daß ber Unterfonig den Miffionarien ein gleiches Reunzeichen den Christen zu bes Schubes, ben Gelegenheit einer Christenfamilie, welche der Religion wegen verfol-Pouchraguiry get wurde, gegeben hatte; jedoch mit dem Unterschiede, daß er sich bloß auf das Unhalten ber Chriften, ihrer annahm, ohne zu warten, bis bie Bater ihre Rlagen besmegen ben ihm anbringen murben. Die Cache war zu Ariendel, einem Dorfe in dem Gebiethe von Douchpaquiry x), vorgefallen, wovon ber Pater Calmette, ber bamals biefe Rirche regierete, and Lagereifen weit entfernet war, ben feiner Buruckfunft erfuhr er bie Umstände davon, welche verschiedene fonderbare und feltsame Zuge barbiethen.

> Sie trug fich ben Gelegenheit eines Gogenfestes zu, woben man unter andern merk. wurdigen Ceremonien die Gottinn mit einem jungen Parias vermablet, ber ihr bieferme. gen ein Armband anmachen muß. Dach geendigter Ceremonie erlanget er bas Recht, Den Goken zu schlagen. Wenn man ihn um die Urfache bavon fraget, fo antwortet er, er schlage seine Frau, und es habe niemand was barein zu reden. Es ift in jedem Dorfe ein Mann zum Gottesbienste Totti genannt, ber die Erhebung ber offentlichen Abgas ben auf fich bat, und unter andern auch berer, bie man zu biefem Refle, an ben Orten, wo der Goge verchret wird, erhebt. Es find ihrer bisweilen zweene; und alsbann theilen fie ben Dienst und die Abgaben, welche fie in dem Dorfe erheben, mit einander. Bermittelft diefer Gefellschaft machte fich das haupt der Familien, von ber bier Die Rede ift, feit verschiedenen Jahren, von allen mit Aberglauben vermischten öffentlichen Sandtungen los, indem er feinem Mitbruder, bem Senden, die Sorge biefer Ceremonie überlieft. Im vergangenen Jahre verimeinigte fich ber Benbe mit biefer Familie; und als man bas Seft halten wollte, fo fagete er, die Reihe ware nicht an ihm, und man muffte fich an seinen Mitgefellen wenden. Seine Ubsicht war, die christliche Familie entweder mit bem Dorfe

a) Dieser Ort liegt nach der Karte der Jesuiten gegen Subwest, von Belut.

Dorfe ober mit ben andern Chriffen in Uneinigkeit zu fegen. Diejenigen, welche biefe Wachricht Familie ausmachten, bedachten fich nicht lange, was für eine Parten fie zu ergreifen v. Carnate. hatten. Da ber Oberfte im Dorfe mit ihnen ftritt, um fie im Guten ober mit Gewalt zu nothigen, Die Verrichtung über fich zu nehmen, den Gogen das Armband anzumachen. fo antworteten fie frandhaft, fie erkenneten ihre faliden Gottheiten nicht.

Der Streit wurde durch ben Zulauf der Nachharn und durch die Standhaftiafeie ber Neubekehrten, bisig, als ber Brame, welcher Huffeber in bem Canton war, in feinem Tragsessel vorbenkam. Er fragete nach ber Ursache bieses Auflaufes und ihres Streites. Man hatte ihm kaum geantwortet, baß fich biefe Indianer weigerten, bem Gogen das Urmband zu geben, und mit der größten Berachtung von ihren Gottheiten redeten, fo warf er, voller Born, einem unter ihnen, einen mit Gifen befchlagenen Stock nach dem Ropfe, der aber den Wurf glücklich vermied; worauf er sie gefangen nehmen, und in Retten legen ließ. Zweene von biefen Neubekehrten, die davon gefommen maren, lie-

fen zu ben Missionarien, um ihnen bavon Nachricht zu geben.

Die Chriften von ber Cafte ber Parias, Die ju Arcate find, erfuhren fogleich, was borgieng, und verfaumeten nichts, folche Maafregeln zu ergreifen, wodurch fie ihren Brudern zu Bulfe famen. Da die meiften die Elephanten und Pferde des Beeres beforgeten, und alfo einiger Magen bem Nabab angehoreten, fo fanden fie ein Mittel. ihm burch einen vornehmen herrn feines hofes die Sachen vorstellen zu laffen. Die Antwort bes Unterfoniges fiel für die Chriften febr gut aus. Der Brame von Ariendel erhielt Befehl, ju fommen, und von feiner Aufführung Rechenschaft ju geben, wenn er juvor die begben Chriftenbruber in Frenheit murde gefeget haben, welche er fehr enge vermahrete, indem er ihnen die Juge in die Deffnung eines großen Balkens hatte einflemmen laffen. Gie waren neun Tage lang, als fo lange ihr Gefangnif Dauerte. baran fest gemacht gewesen, ohne daß sie sich von ber Stelle hatten bewegen fonnen. Man hatte ihre Familie schon aus bem Hause gejaget, ihr Dieh weggeführet, und bas Siegel an die Thure gedrucket. Der Brame war wider feine Gefangenen bermagen aufgebracht, baf er von nichts, als von Ropf abhacken redete. Db fich nun schon biefe Sache über feine Gewalt erftreckete, fo lagt fid boch ein furchtfamer Indianer burch folthe Drohungen leicht erschrecken. Er bedienete sich berfelben hauptfachlich, Die Chriften zu Unbethung ber Botter bes landes zu nothigen: allein ihre Standhaftigfeit wurde dadurch nicht bewegt. Der P. Aubert, Missionarius zu Carvepondy, pflegete burch einen Catecheten mit dem Statthalter von Tirouvatourou, unter dem der Brame von Ariendel ftund, Unterhandlung, als die Befehle aus ber Hauptstadt einliefen, wodurch diese Berfolgung ganglich aufhörete 4).

31 2

Dev

Machricht 1733.

## Der III Abschnitt.

v. Carnate. Buffand ber Miffionen in Carnate. Machrichten von der zu Chrudmaburam. Unmerkungen über die zu Ballabaram. - Urfprung der zu Bencatiaufry. Berftohrung ber Rirche bafelbft, von ben Mauren. Der Miffionar erhalt Erlaubnig, fie wieder aufzubauen ; Gnade von dem Rurften zu Drongam. Rlagliches Schickfal zweener Christenfeinde. Cabapa Mattam wird von dem Furften von Pongamur weggenommen. Graufamfeit beffelben. Er erfahrt gleichen : Bluckse wechsel. Berheerung von Pongamur, und Wiederherstellung der Christen daselbst. Rach: richten von den nordlichen Missionen. Stiftung einer Kirche zu Uricatla. - Nachrichten von

den südlichen Miffionen. Der Mabab zu Belur giebt dem P. Gaignes Gebor. Befchrei= bung des berühmten Tempels zu Tirunamalen. Lustige Begebenheit, die den Beibespersonen dies fes Tempels begegnet. Leiden des Miffionars. Gefahr, die er entgeht. Große Schlange, die angebethet wird. Durre und Sunger, Die bas Land verheeren. Hugerordentliche Buge der Mauren. Einfall der Maratten. Geographis sche: Ummerkungen von Carnate. (Elend der 3) Bolfer. Plackeregen der maurischen Befehls: haber. Sag der Beyden wider bie Chriften. Stabte in Carnate. Befete auf Rupferblech. Beobachtung wegen diefer Muszuge.

Carnate.

Buffand der Em 1733ften Jahre schrieb eben ber P. Calmette, Die Miffion in Carnate erftreckete Missionen in of sich bis auf zweyhundert Seemeilen von Pondichern bis nach Buccapuram auf ber Höhe von Masulipatnam, ber letten Niederlassung ber Nehniten. Es waren fechgehn Kirchen in ben Landern Diefes Roniaveiches zum Gebrauche der Miffionarien, außer den benden zu Dondichern und Arian - Cupan, wo der P. Vicarius fich damals befand.

Einige neugestiftete, unter andern die zu Buccapuram liegen einen guten Erfolg von ihrem Unfange hoffen. "Wir haben, faget er, Miffionarien, bie in ihrem Rrei-"fe fast zehn taufend Junger zählen. " Hufer biefen fechzehn Rirchen gab es auch noch viele andere, benen die Chriften diefen Namen gaben; und die ihnen in den Stabten Dieneten, um baselbst die Bersammlungen und Catechismuslehren zu halten. Der P. Calmette hatte einigen Chriften in bem Rreife, von Bencatiquiry, wo er feinen Gib hatte, erlaubet, eine bergleichen Rapelle zu bauen. "Dieß geschieht vornehmlich, feset "er bingu, in ber Cafte ber Parias, ber geringsten, und jugleich berienigen, welche bie "meisten Neubekehrten gegeben hat z). Der muhammedanische Statthalter zu Belur "hat sich eine Compagnie Soldaten daraus errichtet, worunter er nur Christen haben "will a)."

Machrichten Chruchnabu= ram.

Wenn man aus bem legten Briefe des P. Calmette die befondern mit Wundern von der zu untermischeten Begebenheiten weglaßt, woraus er fast ganz besteht: so beut bas Uebrige wenig Machrichten zur Sifforie und Erdbeschreibung des nordlichen Theiles biefes Landes an. Indeffen wird man body nicht die geringfte Erlauterung bindanseken, wel; the zu diesen benden Gegenstanden gehoren kann. Die Bekehrung eines seiner Catecheten. Namens Daul, giebt bem Miffionar Gelegenheit von einem Schwiegervater bes Fürsten

> 2) Dieg beweift den Unterschied, welchen die Jesuiten unter dieser Caste und den andern machen. Diese Missionarien , welche dem falschen Begriffe der Indianer von den Pariaen Borfchub thun, über: laffen fie der Gorafalt ihrer Catecheten, und huten sich febr, die geringfte Gemeinschaft mit ihnen-zu

a) Ein anderer Brief beffelben, Bencatigui= a. d. 43 S.

ry, den 24ften San. 1733. in der XXI Samml. a. d. 450 u. f. Seite. Diefer Miffionar faget in bem vorhergebenden , der Statthalter ju Befur batte gegen Europaer bezeiget, wenn er fein Dubas medaner mare, fo murbe er ein Chrift werben, und er billigte alles, was biefe Religion lebrete, bis auf die Verehrung der Bilder. XXI Samml. 1 May 10 80 8 1 18 16

. .

Fürsten von Cottacotta b) zu reben, welcher die Kirche zu Chruchnaburant, bren Gee- Wachricht meilen von feinem Gife, ju besuchen fam. Seine Tochter, Ramens Dahalamma, v. Carnate. welche ibn begleitete, ob fie gleich nur erft acht Jahre alt war, faffete eine folehe Reigung zu dem Christenthume, daß sie nach der Beit, da sie nicht mehr aus dem Pallafte geben konnte, ben Miffionar zu befichen, Die Parten ergriff, einen von den Bedienten des Fürften, ihres Baters, zu bekehren; und fie warf auf Paulen das Auge. Machbem diefer die Taufe erhalten hatte, fo unterrichtete er die Pringeffinn. Er fab fich aber bald genothiget, fein Seil in ber Flucht zu fuchen. Er begab fich zu bem P. Calmette, welcher ibn zu feinem Catecheten machete. Die Pringeffinn fiarb nach vielen Widerwartigfeiten, ohne daß weder ihr Bater, noch ihr Gemahl, ihr die Erlaubnif batten ertheilen wollen, bas Christenthum anzunehmen. " Indeffen, feket ber P. Calmette "bingu, machte boch ber Geruch ihrer Eugenden noch mehr Eindruck auf die Gemuther, "als ihre Reben gemacht hatten. Ginige Frauen im Pallafte, ihre Unverwandtinnen "baben feitbem bie Saufe mit ihren Rindern erhalten, und ber Fürft felbft hat zu mun-"fchen gefehienen, baf man in ber Stadt, wo er feinen Gis hatte, eine Rirche bauen "mochte. " Machdem der Catechet Paul, welcher Die Frauen Diefer Pringeffinn gehabt, eine neue driffliche Gemeine zu Vavelipadu gegen Norden von Dongamur errichtet hatte, fo nahm er feine Wohnung in ber Rirche ju Ballapuram e), wo fich ber D. Calmette 1736 befand.

Diefer Miffionar halt fich febr weitlauftig ben ben Umftanden einer rauben Berfolgung auf, welche Die Dafferie ungefähr acht Jahre vorher wider die Chriften in diefem Unmerkungen lande erreget hatten. Die Bekehrung eines von ben Dberhauptern diefer Dafferien, und über die Dif Die Bofdimpfungen, Die fie ihm von den andern juzog, find befondere Begebenheiten, fien zu Balla-Die une nicht aufhalten follen. Man wird nur allein anmerken, daß ben ber größten baram. Starte biefer Unruhen Baire Bavudu, ber Dheim bes Furffen d), ba er frant geworden, den Miffionar habe rufen laffen, welchem er einige von feinem Hofgefinde und Solbaten gefchieft, um ihn Ehren halber zu begleiten. Der Besuch, welchen ber Pater ben ihm abstattete, geschah mit allem geziemenden Wohlstande; und der Fürst schien, entschlossen zu senn, bas Christenehum anzunehmen, als fein Tod dren Tage darnach fo fcone Doffnungen verschwinden lief. Der vornehmfte Bortheil aber, welchen ber Diffionar von feinem Besuche batte, war, baf bie Dafferie fich nicht unterftunden, ihre

bofen Absichten wiber die Chriften weiter zu treiben.

Da ber P. Calmette darauf auf mehr einnehmende Nachrichten von dem Zustande Ursprung ber der fühlichen Missionen kommt: fo steigt er anfänglich bis zu ben ersten Spuren ber zu Bencati. Miffion zu Bencatiguiry, ber Hauptstadt bes Fürstenthumes biefes Namens hinauf, guiry. wo die französischen Jesuiten sieben oder acht Jahre zuvor, eine ziemlich schone Rirche 913

. b) Diese Stadt liegt gegen Sudwest von Chrisch: Feftung.

c) Dieg ift auch noch mit Chinnaballaram und Ballabaram einerlen Stadt, welche funf und zwait. dig Jahre guvor, faget der D. Calmette, von dem

Maiffurischen heere belagert war. Er redet von naburam. Es giebt noch eine andere gleiches Das einer benachbarten Stadt, die er Guribanda nens mens gegen Snoof von Devandapalle, wevon net. Vermuthlich ift ce Gudibanda, nach des man oben oftmale geredet bat. Cotte beift eine Geren D'Unville Rarte, welcher fie gegen Dordwest von der erstern seket.

d) Der Berfaffer faget nicht, ob es der Fürft von Ballabaram, oder ein anderer gemefen.

1736.

Wadwicht baucten. Der P. Gargan, welcher biefes Gebaute unternommen hatte, fant Materie, D. Carnate. burch die Verzögerungen, Beranderungen, Kaltfinnigkeiten , und Ubweisungen , Die er von Seiten des hofes auszustehen hatte, feine Gebuld zu üben. Er überwand aber

alles durch seine Sanftmuth und Beharrlichkeit.

Eines Tages, ba ber Jurft ausgieng, einen Spakiergang zu thun, wartete ber Pater auf feine Burudtunft, und überreichete ihm feine Bittfchrift. Er wurde febr falt finnia beswegen aufgenommen, wie gewohnlich : ber Miffionar aber, welcher ben Borfas aefastet hatte, ihn nicht eher zu verlassen, als bis er eine ausdrückliche Untwort erhalten batte, gieng ficts an feiner Seite neben ihm ber. Endlich, nachdem ber Rurft viel Zeit mit Befuchung seiner Pferdeftalle zugebracht, trat er in den Audienzsaal, wo er den Diffromar auf eine chrenbezeugende Art fich niederfesen und ihm durch einen Bramen verschiebene Fragen thun ließ. Die Bewilligung des verlangeten Grundes und Bodens war die Frucht biefer Unterredung; und es wurden fogleich auf der Stelle Beamte abgeschickt, den Plas zu bezeichnen, wo die Kirche hinkommen sollte.

.. Raum hatte man ben Bau angefangen, fo befuchete ber Fürst ben Missionar, welder damals unter einer elenden Sutte von Baumblattern wohnete. Bon biefem Tage an bekam ber Fürft eine Zuneigung zu bem Pater und ber neuen Rirche, Die fein Berk war. Er begab fich zwen bis brenmal bes Monates babin, und hatte ein Vergnügen, fich von der driftlichen Religion unterrichten zu laffen. Man hatte von feiner Einsicht Bewaltsamer und Aufrichtigeeit alles zu hoffen. Allein, eben diefe Eigenschaften verfürzeten feine

Tod des Rur, Tage. Denn einige Zeit barnach wurde er von den Bramen vergeben, beren Auffußrung er gar zu nahe beleuchtete. Diefer Berr, beffen Ginfichten und Erfahrung man ruhmete, regierete biefen fleinen Staat unumschrankt, wiewohl fein Bruder bamals ber rechte herr beffelben war, wie er folches auch noch zu bes P. Calmette Zeiten gewesen.

Diese neue Chriftengemeine wurde dren ober vier Jahre über, unter dem Schuße biefer benden Fürsten fehr blübend. Da aber bie Mauren nachher die Belagerung von Bencatiguiry vorgenommen hatten: fo schickete diefer Furft, welcher fich von der Seite angegriffen fab, wo die Rirche war, einige Mannschaft ab, die Ringmauern berfelben nieder zu reißen. Gopala Maindur, des Kürsten Schwager, und Rangapa Maindu, bes Fürsten zu Cangondy Bruder, welche Familienstreitigkeiten genothiget hatten, sich nach Bencatiquirn zu begeben, wollten mit unter biefer Maunschaft fenn, bamit sie bem Berftobrung geheimen Saffe ein Benugen thaten, welchen fie wiber bas Chriftenthum begeten. Sie ber Chriften überschritten des Fürsten Befehle weit; benn sie riffen die Dacher ber Rirche und bes Saufes herunter, brachen ein Theil von den Mauern ab, plunderten bas, was ihnen anstund, und brannten alles übrige ab.

firche.

Groberung der Stadt.

Die Stadt erfuhr von ben Mauren balb eben bas Schicffal, und ber Fürft konnte fich in feiner Citabelle nicht anders erhalten, als daß er einen übermäßigen Tribut gablete. Uls fich das feinbliche Geer zuruck begeben hatte: fo hielt der Miffionar ofemals, und ftets vergebens, um die Wiederhersiellung feiner Kirche an. Endlich fchlug man ihm einen andern Grund und Boden ben der Citabelle vor. Er hielt es aber nicht für rathfam, Der Mifflo einen Plas antimebmen, welcher ihm bem Gefichte Der Walle gar gu fehr ausfenete. nar erhalt Er- Man mußte alfo eine gunftigere Zeit erwarten. Rad Verlaufe zwener Jahre, da ber laubniß, feine Miffionar dem Furften eine Abbildung von der Finfterniß überreichet hatte, erhielt er Die Erlaubnif, feine Rirche an dem Orte ju erbauen, wo die erftere gewesen, ebe fie ger-Stöhres

Kirche wieder zu hauen.

flohret worden. Wenig Tage barauf ftattete ber Fürft einen Befuch ben bem Pater in feiner zerftohveten Rirche ab. Er batte in feinem Gefolge eine große Anzahl Officier und v. Egengto: Bramen. Diefe leftern unterließen niemals, zu einigen Religionsftreitigkeiten Unlaft gu geben. Der Fürst borete fie gern an, und wurde nicht mube, wichtige Fragen von ber Religion zu thun, are strained and and set are के प्रोहर है स्थेश अंस कर्ड के देव

Der Miffionar ließ ben bem Mangel am nothigen Solze, zur Wiederaufbauung fei- Gunft, die er ner Kirche, den Fürsten von Drongam, von deffen Landern Bencatiguirn abgeriffen ift; von dem Fürum Erlaubnif bitten, folches in feinen Waldungen zu fallen. Diefer Fürft, welcher ften gu Dronjum Unterschiede von den jungern, beren Erbtheil Bencatiguirn machet, der große gam erhalt. Burft genannt wird, empfieng Die Abgefchickten bes Miffionars mit vieler Gutigkeit, und bewilligte ihnen die Erlaubniß, die fie verlangeten. Er erkundigte fich barauf umftande lich nach der chriftlichen Lebre; und der P. Calmette bemerket, Dief fen bas erfte Dal. daß sie an diesem hofe geprediget worden, wo man fortfuhr, ihm eine ganz besondere

Gewogenheit zu erzeigen.

Die benden Baupter, welche die alte Rirche zu Bencatiguirn verheeret hatten, betraf ein flägliches Schickfal, welches ber Missionar für Die Wirkung ber gottlichen Rache Schickfal zwes will gehalten miffen, und beren Erzählung fich wenigstens auf die Gefchichte Diefes lan- ener Chriftens des beziehen kann. Bopala Maindu verblendete fich so weit, daß er fich wider seinen feinde. Fürsten verschwur. Er ließ ingeheim Retten maden, ihn zu festeln, sobald er in feiner Der Burft, welcher von feinen geheimen Unschlagen unterrichtet Macht senn würde. wurde, ließ ihn gefangen nehmen, und er murbe mit eben ben Retten beleget, Die er einem andern bereitete. Er fand indeffen ein Mittel, zu entwischen, und ber Strafe au entgeben: feine gange Familie aber wurde gefangen gefetet, und feine Guter eingezogen. Seine Vertrauten harten Theil an ber Buchtigung; einer von ihren Sauptern, welcher bem Flüchtlinge gefolget war, wurde von ihm felbst nieder gemacht; Die andern wurden au einer großen Gelbbufie verurtheilet, und nachdem fie folche bezahlet hatten, fo verbanneten sie fich selbst.

Rangapa Tainon, ein Bruder bes Königes von Cangondi, war ben einem feis ner Unverwandten zu Cadapa - Mattam, einer Citabelle ber Mauren, an ben Grangen von Cadapavon Bencatiguirn, als ber Furft von Pongamur, welcher ftets mit feinen Rachbarn im Nattamburch Kriege war, nachdem er viele Flecken geplindert, und eine Citabelle des Nabab von den Fürsten v. Colalam überrumpelt hatte, auf Cadapa = Mattam fiel, welches bon bem Nabab gu 21r= cate abhangt, ber in diefen Gegenden von Indien ber machtigfte ift. Der Fürst von Dongamur, wollte fich an einem Maratten rachen, welcher in ben Dienften bes Fürsten feines Baters fund, und nachdem er bie hauptfestung feines Ctaates ben Mauren überliefert hatte, in biefe Festung geflüchtet war. Die pongamurischen Eruppen murben anfanglich mit Berlufte guruck getrieben: fie kamen aber mit fo vieler Buth wieber jum Treffen, baf fie die Stadt noch in eben der Nacht, und den andern Morgen Die Citas delle wegnahmen. The state of the s

Einnahme

Die vornehmen Gefangenen, unter welchen sich Rangapa Maindu befand, wur- Grausamkeit ben nach Gandugallu, einem Grangplage, geführet, wo ber Fürft geblieben war. Der beffelben, Maratte, welcher bes Tobes gewärtig war, tam mit einem ftolzen Gefichte beran, und antwortete in febr bochmuthigen Worten. Der Fürst, nachbem er ihn hatte enthampten laffen, gieng um ben leichnam herum, woben er ihn verspottete, und mit Gugen trat.

Man

1736.

11000

Machricht Man ließ barauf ben Gopala Naiubu fommen, welcher niemals einigen Zwist mit bem v. Carnate. Fürsten von Pongamur gehabt, und anfänglich seine Onabe erhalten hatte: er murbe aber nachher davon ausgeschloffen, ohne daß man die Urfachen bavon weiß. Der Statthalter gu Cabapa = Nattam, welcher in bem Treffen verwundet worden, fam mit feinem Sohne, der nur gehn Jahre alt war, an die Reihe. Er flehete ben Kürsten an, sich mit feinem Tobe zu begnugen, und feines Rindes zu verschonen. Allein, ber Fürft war unerbittlich, und ber Gohn murde bor ben Mugen feines Baters niedergemacht. Gieben und drenftig wegen ihrer Geburt oder ihrer Hemter angesehene Dersonen famen dergeffalt um. Der unglückliche Statthalter murbe guleht enthauptet, weil man ihn gum Zeugen biefes traurigen Auftrittes machen wollte. Der Fürft von Pongamur ließ fich alle diefe Ropfe bringen, auf welche er mit Berhohnung Blumen, gleichsam jum Opfer; warf. Den andern Morgen ließ er sie nach seiner Sauptstadt bringen, wo er sich eine Urt von barbarischem Triumphe baraus machete, ba er zween von diefen Ropfen auf Die Rahne bes Elephanten fteden laffen, auf bem er faß, unterbeffen bag biejenigen, bie por ihm hergiengen, die andern Ropfe burch ein eben fo graufames Spiel in die luft warfen, und fie mit ihren Sanden wieder fiengen. Diefe Ropfe wurden ben gangen Tag vor dem Bachfaale zur Schau gestellet, und man hieng sie den andern Morgen nabe ben ber Stadt zwifchen zwoen Saulen auf. " Man it it

Er erfahrt auch seiner Geits den Ollickswech. fel.

.;;

Es kam bem Furfien theuer zu fieben, baf er fich ben Bewegungen feines Bornes alfo überlaffen hatte. Rachbem bas Deer der Mauren, welches fich eilig verfammelt und die ginsbaren Rurften mit fich vereiniget hatte, einen ansehnlichen Beereshaufen ausmachete, fo rudete es in bas land Pongamur. Der Furft verlohr ben Muth. In ber Bermeifelung, baf er fein Seil nur in ber Flucht fand, ließ er benjenigen, beffen Rathfoliage ihn in das Ungluck gefturget hatten, mit glubenden Zangen zwicken, worauf et nur bedacht war, feine Sauptfestung in den Gebirgen auf bas geschwindeste zu erreichen. Da er fich darinnen aber nicht fur ficher hielt: fo begab er fich nach Cadapa, wo er fich sur Unzeit auf den Schuß des Nababs Niechnung machete, bem er zinsbar war. Diefeet, welcher fich mit bem beleibigten Rabab wohl verfand, bielt ihn einige Zeit lang auf, und legete ihn barauf in die Fesseln, worinnen er 1736 noch war.

Pongamur und die Chris ftenfirche wird zerstohret.

...

Indeffen wurde die Stadt Pongamur nach einigen Tagen Wiberftand erobert. Der Pallast bes Fürfien murbe zerftehret, die Stadt abgebrannt, und die Mauern niebergeriffen. Die Chriften litten bie allgemeine Berhecrung mit, und ihre Kirche wurde nicht verschonet. Rachbem die Mauren bas Fürstenthum auf bas haupt eines Kindes bes Jurften gebracht hatten, fo feketen fie ben Brame Sommapa jum Generale bes

Staates, gaben bem gangen lande ben Frieden und jogen fich juruck.

Da ber Missionar wahrend biefer Unruhen bie driftliche Gemeine gu Pongamur nicht hatte besuchen können: so machete er sich der ersten Augenblicke zu Rube, um sich Dahin zu begeben. Er wahlete bas haus eines Chriften, welches am bequemften mar, gur Rirche zu bienen, und er ließ bem bramifchen Statthalter eine Bufammentunft antragen. Diefer that dem Miffionar bie Chre, und fain mit einem Gefolge von funfgig Perfonen zu ihm. Man redete anfänglich von Biffenschaften, und darauf von der Religion. Bu Ende diefer Unterredung ersuchete ber Pater um einen Plat in dem Bezirke ber Stadt, um baselbst ein Saus zu bauen, und ber Brame bewilligte ihm folchen. Diefes haus wurde bald gebauet, und faumete nicht, neue Chriften hervor ju bringen.

Da5

Das Enbe biefes Briefes enthalt einen merkwurdigen Zufah zu ben Berichten bes Madricht D. le Gac, benen er gur Erlauterung vieler Um fande darinnen Dienet. Die neue drift- v. Carnate. liche Gemeine gu Buccapuram, war feit zweven Jahren fehr angewachsen. Man zählete unter andern bie Familie ber Reddi Tammavarn, ber vornehmften Stiffer ber Rirche zu Madigguba darunter. Diese Familie, deren Oberhaupt viele Jahre vorher von dem win den Misse P. le Gac gefaufet worden, hatte sich seit der Zeit bis auf zwen hundert Personen ver- sionen gegen mehret, und bejaß große Reichthumer. Die Reddi Tammavaru wohneten fonft zu Rorden. Manuru, welches unter Unantapuram gehoret. Man gab fie ben ben Maratten als machtig reich an. Wadu Raindu, ein marattifther Brame, welcher an ber Spike eines fliegenden Lagers war, belagerte Die Stabt. Die Reddi, welche Berren bavon waren, macheten fich wenig Rechnung auf ben Benftand bes Fürsten, beffen Regierung schwach war, und ergriffen die Parten, sich zu vertheidigen; und nachdem fie die Ginwohner zu Goldaten gemacht, fo hielten fie die Belagerung bren Monate lang aus. Diese Zeit über wurde nicht ein einziger Christ verwundet, unterdeffen baf bie Reinde ein großes Theil ihres Beeres verloren. Indessen begab fich bas Saupt der christichen Reddt nach Sofe, um dem Furften Die Bedurfnif der Citadelle vorzuftellen.

Der Gurft gab ihm zur Belohnung feiner Tapferfeit, Baffen, und ließ ihn im Triums Diebertrad. phe auf feinem Elephanten burch bie Stadt fuhren. Allein, anftatt, daß er ihm ben Benftand tigteitdes fur. verschaffen follte, ben er verlangete, fo misbrauchete er niedertrachtiger Beife fein Bertrauen, ften gegen die

und zwana ihn, baff er ihm eine Verschreibung von sechs taufend Piftolen gab.

Cobaid der Reddi wieder nach Mamurn gekommen, so rief er seine Brüder zu- Siegehen aus fammen, und nachdem er ihnen die himmelschrenende und schimpfliche Plackeren vorge- seinen Staastellet, welche ihr Reichthum ihnen von ihrem eigenen Fürsten zugezogen, so faffeten fie ten. einmuthig den Entschluß, das Land zu verlassen, und nach Buccapuram zuruck zu kehren, von da fie chemals weggegangen waren. Die Husführung war fchwer. Die Menge ihres Biebes, ihrer Guter, ihres Geldes und mehr, als alles bas, eine große Ungahl fleiner Rinber, macheten ben Bug gefährlich und verhinderlich. Sie ergriffen die Machtzeit, Damit fie fich ber Bachfamfeit ihrer Feinde entzogen, und ihr Abzug gieng febr glucklich.

Einige Zeit nach ihrem Abzuge schickete ber Fürst von Anantapuram, ba er bavon und feben fich Machricht erhalten, Abgeordnete an fie, um fie zu vermogen, daß fie in feinen Staaten zu Buccapublieben. Da diese Unterhandlung aber vergebens gewesen, so schiekete er andere mit ei- ram, wo sie ner Compagnie Soldaten, die Unterhandlung zu unterftugen. Diefe andern Abgefehick- eine Rirche ten famen ju fpat, und die Reddi waren nicht mehr in den Landern des Fürften. Gie hatten ein Gelübbe gethan, da fie aus Mamuru giengen, fie wollten, wenn fie einen Giß erhielten, an dem Orte, wo sie fich hinbegaben, eine Rirche auf ihre Roften erbauen laffen. Gie fegeten ihren Weg rubig fort, welcher von achtzig Geemeilen mar; und. diefe gablreiche Familie fam ohne die geringste Befchwerlichkeit zu Buccapuram an. Der Furft gab ihnen anfänglich ein Gut, bas jum lande gehorete, und bewilligte ihnen darauf andere Dorfschaften, worunter die beträchtlichste nabe an der Kirche zu Aricarla einer fleinen Stadt, ift, worinnen man funf bis fechs taufend Einwohner gablet e).

Diefe

e) Man findet diese Stadt in des herrn D'Anvil. le Karte nicht. Buccapuram, welches nahe daben liegt, ericheint darinnen unter bem Mamen Banca:

Allgem. Reisebeschr, XVIII Band,

puram gegen Nordwest von Bisnagar oder Chan: degri, ber ehemaligen Sauptstadt des Konigreichs Rarfingur auf ber Sobe von 15 Gr, 40 Din.

christlichen

Madridit p. Carnate.

satia.

Diese neue Rirche, welche eine Tagereise von der zu Buccapuram liegt, ift bas Werk eines bekehrten Indianers, welcher mit vieler Mube von dem Statthalter Die Erlaubniß erhielt, folche zu errichten, und einen Missionar bahin kommen zu laffen. Der Stiftung ei. P. Gargan, welcher gerufen wurde, begab fich nach Aricatla, um mit dem Statthalter zu reben. Die Bramen, welche ibn fchon wankend gemacht hatten, gaben fich ben ber Rirde du Aris Unkunft bes Miffionars neue Muhe. Der P. Gargan fand ibn auch gang verandert, und er konnte, bis auf die Merkmaale der Hochachtung, keine ausdrückliche Untwort von ihm erhalten. Da ber Pater fab, daß feine Grunde, und was er nur that, vergebens waren: fo fragete er ben Statthalter, warum er ihn hatte rufen laffen, und ob es einem Manne von feinem Range erlaubet mare, einen Miffionar gum Beften zu haben, welcher als ein Gefandter bes bochften Befens in fein land fame? "Diefer große Gott, " fegete er bingu, befiehlt uns ben Staub von unfern guffen wider diejenigen abzufchutteln, " die uns nicht aufnehmen wollen: " und ba er fich anschickete, folches zu thun, fo gieng der erschrockene Statthalter in sich, und gab mit guter Urt seine Einwilligung. Es gieng auch in bem Bergen bes Brame Ramanna, bes vornehmften Urhebers biefer Widersegung, eine so große Widersegung vor, daß er es über sich nahm, dem Baus ber Rirche vorzustehen.

Diese benden Kirchen, welche nahe ben einander lagen, unterstüßeten einander zum Wachsthume des Glaubens. Die zu Buccapuram hatte bald über zwenhundert Chriften: und durch die Unkunft der von Madigguba gekommenen Reddi, war die zu Uricatla eine

vollia gebildete Rirche f).

Machrichten Suden.

Atipafam.

Wir wollen von einem Ende ber Proving Carnate bis zu dem andern geben, und von den Mif viele einzelne wichtige Nachrichten zusammen nehmen, die uns der P. Sagnes barbeut. fionen gegen Dieser Missionar, welcher 1736 zu Utipakam war, beschreibt anfänglich die Derter, wo fich feine Rirchen befanden. "Ich bin nur, faget er, brey Scemeilen von bem Gebirge "entfernet, worauf die berühmte Citabelle, Namens Carnata liegt, welche bem gan-"Jen lande seinen Ramen gegeben hat g). Meine Rirche ift an dem Jufe einer großen "Reihe Gebirge erbauet, von benen fonft bie Tiger in großer Unsahl herunter kamen "und viele Menschen und Thiere verzehreten. Seitdem man aber bem mahren Gotto "eine Rirche dafelbst aufgerichtet hat, fo ficht man sie nicht mehr zum Vorscheine kom-"men; und diese Unmerkung haben die Unglaubigen selbst gemacht h).

"Die zwente Kirche habe ich zu Arear i), wo man über vier taufend Christen zah-"let. Es ift eine große maurische Stadt, welcher man neun Seemeilen im Umfange "giebt: fie ift aber nach Berhaltniß ihrer Große nicht bevolkert. Der Nabab halt fich " baselbst ordentlich auf. Er ift der Unterkonig diefes landes, für ben mogelischen Rai-

f) Schreiben des P. Calmette, Ballapuram, ben 17ten bes herbstmonates 1735, a. d. 105 bis 195 S. Im 1737 Sahre befand fich diefer Mif. fionar zu Bencatiquiry, wovon er schrieb. es batte feit dem August des lehten Jahres die hungers: noth, welche noch anhielte, dieses ganze Land verheeret, und ein großes Sterben angerichtet : fein Eroft aber ware, daß er zwentaufend zwenhundert given und vierzig Indianer, meift Kinder, die ben

Mugenblick fterben wollen, getaufet hatte. Die andern Miffionarien hatten ein jeder in feinem Rreifs beren auch eine große Unjahl getaufet. Diefer lette Brief des D. Calmette, enthalt feine andere historische Erlauterungen. XXIV Sanunl. a. b. 443 und 444 G.

g) Dieje wichtige Unmerfung scheint ben Berren D'Unville und Bellin entwischet ju fepn, beren Rarten teinen besondern Ort jeigen, welcher

Carnate

Arear.

pfer. Dergleichen Unterkonige find viel machtiger, als gemeiniglich unfere europai= Machriche " schen Unterkonige.

"Ich forge auch fur eine britte Rirche zu Delne, einer andern eben fo beträchtli= . 1736. "then Stadt und der Wohnung eines von dem zu Arear unterschiedenen Nababs. Man Festung Be-"ficht bafelbst eine ftarke Citabelle mit doppelten Ringmanern und breiten Graben, Die fur. "fects voller Waffer find, worinnen man Crocodille unterhalt, bamit man ben Feinden " ben Zugang verfperre. Ich habe einen von einer ungeheuern Große barinnen gefehen. "Die Miffethater, welche man ihnen hinein wirft, find ben Augenblick von biefen grau-" samen Thieren gerftücket und gefroffen. Die alten marattischen Konige haben biefe Fe-"ftung erbauet. Sie ift noch wegen einer prachtigen Pagode zu empfehlen, Die jeht ci-"inen Theil des Pallastes des Nabab ausmachet.

"Eine Tagereife von Belur, wenn man gegen Norden geht, habe ich eine andere Rirche gegen "Rirche, die in einem Balbe gebauet ift, welcher gang aus benen Bunderbaumen be- Norden diefer "fleht, wovon die Indianer fo vielen Rugen haben. Dieß hat viel bengetragen, diefen Stadt. "Wald zu bevolfern, worinnen man eine große Ungabl fleiner Wohnplage fieht. Co-"bald ich in meinem angekommen war, fo konnte ich kaum alle die Besuche abwarten, " die man ben mir abfrattete; und viele von benen Indianern, welche meine Reden er-"bauet hatten, verfprachen mir, fie wollten funftig fommen und meinen Unterricht mit

"anhoren. Mach einer zwentägigen Nube fieng ich an, nach Gewohnheit Die Dorfschaf-, ten zu besuchen.

"Der Burft, Mamens Timmanaiten, in beffen Staaten meine Rirche ift t), ift " bem dri flichen Glauben gang zuwider. " Indeffen hate ich boch, an feinem Sofe fo gar Simmanaiten " brey Familien, Die fich darinnen unterrichten laffen, und fich feine Ungnade juguzie- fieht unter "ben nicht schenen. Es ift biefem Fürften aber , ber noch ein größerer Staatsfluger, bem Mabab die als Feind ber Religion ift, und bem Rabab von Belur Tribut geben muß, nicht un-"bekannt, baf mid biefer Dabab mit feinem Schuge beehret. Da einer von meinen Ca-"techeten von einem Brame, bes Fürsten Intendanten, ohne Urfache übel war begegnet "worden: fo glaubete ich, ich mußte ibm bavon Nachricht geben, und Gerechtigkeit von "ihm begehren. Der Fürft antwortete, ter Brame mare über feinen Dienst misver-"gnugt gewesen, und hatte sich außerhalb landes begeben. Huf die Drohung aber, die nich ihm that, ich wollte mich an den Nabab zu Belur wenden , schickete er mir einen "Bothen, ber mir fagen mußte, er ließe feinen Intendanten guruck fommen, und ich " burfte nur ben Catecheten zu ihm ichicken, mit bem Berfprechen, er wollte biefe Sache "untersuchen. Gie erschienen berde vor ihm. Der Fürst erkannte bas Unrecht des Be-"bienten, und befahl ihm, ben Catecheten beswegen um Berzeihung zu bitten. Den Rf 2

Carnate genannt wird; wofern man nicht biefen Mamen auf der westlichen Rufte in bem Ronigreis de Canara suchen will, wo sie ihn beyde einem gegen Morden von Mangalor liegenden Flecken geben, welcher nach den hollandischen Karten, viel eher Canara seyn foll.

b) So wie ein Land an Leuten zunimmt, fo nimmt es an wilben Thieren ab ... Die Unglaubis gen find in diesem Stucke ju gute Philosophen, als baß sie einige übernaturliche Urfache baben vermuthen follten.

i) Es ift Arcate, der Gis des großen Dabab

ober des Unterfoniges von gang Carnate.

k) Es ift vermuthlich die zu Atipakam, wos von der D. Saignes feinen Brief datiret, und welche in den Landern des Chilangiten gegen Sudwest von Wingi liegt,

Machricht "andern Morgen schickete ich zu bem Gurften, ihm Dank zu sagen, und ließ ihn zu gleiv. Carnate. "ther Zeit um die Erlaubnif bitten , daß ich in seinen landen fren predigen durfte. Gie "wurde mir bewilliget; und in benen acht Lagen, da biefe Sache ju's Cumande D vor "war, wo der Furft feinen Sig hat, wurde bas Befet Gottes den Großen mehr gepre-"biget, als es seit drenfig Jahren an diesem Hofe geschehen war.

Der Miffionar, deffen Erzählung man mit Benbehaltung feiner eigenen Worte abdes Schukes fürzet, halt sich sehr ben den Wirkungen bieses Schukes des Nababs zu Welur auf, in dieses Nabab. beffen Person die verfolgete Religion stets einen Schutz wider den Grimm der hendnischen Rurften fand. Seine Wacht bestund aus einer Compagnie von funf und zwanzig Chri-

sten, und er hatte beren eine große Angahl in seinem Heere.

Gehor, wel=

Diefer musulmanische Herr hatte vor kurzem zween bramische Officier an den P. ches er dem P. Saignes geschickt, um ihn zu bitten, er mochte boch einem von seinen Merzten bie letten Saignes giebt Sacramente reichen. Ben seiner Unfunft zu Belur ließ ihm der Nabab bas Battiam ober die Mahrung eines jeden Tages geben, welche in einem Maaffe Reift, einem halben Maafe einer Urt Landeserbsen, Butter und vier Stucken Rupfermunge von bem Berthe eines Cols geben, um Pfoffer, Salz und holz dafür zu kaufen. Dieß ift die ehrerbies thigste und höflichste Urt, womit die Großen die Fremden aufnehmen. Der Missionar wurde vierzehn Tage über eben fo bewirthet, die ihn diefer Unterkonig ju Belur bleiben ließ, um nach ben Regeln bes chriftlichen Gefetes, einige unter ben Chriften an feinem Sofe entstandene Zwistigkeiten zu endigen. hierauf ließ er ihm fagen, er wollte ihn vor feiner Abreife fprechen, und er wurde ihn holen laffen.

> Den andern Morgen fruh brachten ihm ein Rammerbedienter und ein Stallmeifter ein prachtig aufgezaumtes Pferd, worauf fich ber Missionar sekete, und im Gefolge diefer benden Bedienten und vier von feinen Jungern, nach Sofe ritt. Als er an die erfie Thure gekommen war, fo wurde er dafelbst von zweenen Officieren ber Bache und fechs Solbaten empfangen, welche ibn über einen großen Sof weggeben ließen, und barauf an einer andern Thure in die Bande anderer Officier überlieferten. Diefe führeten ibn über einen andern großen Sof in eine lange Gallerie, wo ber Rabab auf einer mit einem reichen Teppiche bebecketen Efirade faß. Sein ganger Sof ftund an ben benden Flügeln ber Eftrade. Ein Thursteber, ber eine silberne Ruthe in ber Sand hatte, gieng vor bem Miffionar her, und führete ihn bis zu der Eftrade. Der Nabab winkete ihm, et follte hinauf steigen, ftund auf, umarmete ihn, nahm ihn ben ber Sand, und ließ ihn neben sich sigen. Er nahm einige Rleinigkeiten, die ihm ber Pater, nach indianischer Gewohnheit überreichete, mit Gutigkeit an, und that verschiedene Fragen von der Regierungsart, ben Sitten und Gebrauchen in Europa an ihn. Er fcbien mit feinen Und worten zufrieden zu fenn: mas ihm aber am meiften Bergnugen machete, war, daß ber Miffionar in maurischer Sprache mit ihm redete. Da indeffen die Stunde zum offent lichen Gehore heran fam, fo beurlaubete ihn der Nabab, nachdem er ihm bas Beteluber reichet, welches die Großen denjenigen geben, die sie mit ihrer Sochachtung bechren.

Deschrei= " Muf einer Reife, welche ber D. Saignes nach Curtempetti that, wo er eine Rirdje bung des be- hatte, gieng er durch Tirunamaley, welches das heilige Gebirge heißt, eine von den rühmten Tem:

> h Diefer Ort ift auf des Herrn D'Unville Kar: te nicht bemerfet.

m) Diese nenn Berwandlungen find erftlich in einen Fifch, aweytens in eine Schildfrote, drittens

altesten und berühmtesten Stadten Diefer halbinfel. Der allgemeine Begriff, ben man Machricht sich von der Pracht ihrer Gebande, aus des P. Barbiers Berichte, oben gemacht hat, v. Carnate. muß eine umftandlichere Beschreibung davon haben wunfchen laffen. Der P. Saignes, welcher Die Neugier hatte, Diefen Tempel gu feben, wovon Die Indianer fo viele Wunder pels gu Tirus erzählen, vergleicht ihn mit einer Citabelle von viereckiger Geftalt, die mit Graben und namalen. einer frarten Mauer von gehauenen Steinen , in einem Umfange von einer Bierthelmeile ungefahr, umgeben ware. Gine jede von feinen Ecken ift mit einem viereckigen Thurme von einer ungeheuren Bohe flanfiret. Die Borberfeiten find mit Borftellungen von allerhand Thieren geschmücket. Sie schließen fich wie ein Grab, welches an ben vier Ecken durch so viele Stiere gestücket wird, und worauf vier fleine Pyramiden sieben. jedem Thurme ift ein großer Saal, worinnen man Die Gotterwagen und viele andere Berathe bes Tempels vermahret. Es ift ba nur ein einziges Thor gegen Often, worauf ein fünfter Thurm fieht, ber noch schoner ift, als bie andern, und mit Bilbhauerarbeit bis an die Spise beladen ift. Die Perfpective ift baben fo wohl in Icht genommen, baff nach bem Berhaltniffe, wie fich der Thurm erhebt, die Bilber darauf auch größer find.

Diefer Thurm beifit der Witschnurburm, weil man die neun Bermanblungen Diefer falschen Gettheit der Indianer daran vorgestellet hat m).

Der Caal unter biefem Thurme bienet beren Colbaten jur Bache, welche zur Bere butung ber Unordnung bestellet find. Wenn fich vornehme Fremde zeigen, fo erweist man ihnen die Ehre, und giebt ihnen einen Golbaten und Tempelwachter, welche fie überall herum führen. Ben dem Gintritte in diefen weiten Begirt, ber gang mit gehauenen Steinen gepflaftert ift, fieht man gleich anfangs die Borderfeite bes Tempels, welche fechsig Ruß boch und mit vier Gesimfen von einer feltsamen Urbeit gezieret ift. Gefimfe hat man von einem Raume jum andern Bilbfaulen ber Gotter gefeget. Die Lange bes Tempels ift ungefahr ein hundert und funfzig Juff, und die Breite fechzig. Das Gewolbe wird von zween Reihen Pfeilern gestüget, woran Geschichte vom Bruma find. Die Mauern find mit Gemahlden von Delfarben bedecket, welche Opfer und fehr unguch= tige Tange vorstellen. Im Grunde des Tempels stehen sechs Caulen, auf deren jede eine Gottinn geftellet ift, welche Blubmen in ihren Banben halt. Man wird geruhret, wenn man zwifden ben Caulen eine Bilbfaule bes Rutren von einer Riefengeftalt antrifft, welcher aufgerichtet ftebt, in ber rechten Sand einen blogen Cabel balt, funtelnde Hugen, und ein erfchreckliches Unfeben hat. Man nennet ihn auch ben Verheevergott. Ein grimmiger Stier, worauf er ordentlich reitet, ficht auffen am Eingange des Tempels, auf cinem vier Schuf hohen Jufe, und hat ben Ropf nach ber vermennten Gottheit gewandt. Diefer Stier, ber von einer naturlichen Groffe ift, ift aus einem einzigen schwarzen Steine gemacht, ber fo glatt ift, wie Marmor. Dieg war, nach bem Geschmacke bes Miffionars, ber barüber erstannete, bie regelmäßigste und fuhneste Figur, bie er in diesem Tempel geseben batte. Alles übrige kam ihm wenig natürlich, gezwungen und ohne Leben Mor man to a spin with which

Ben bem Jusgange aus bem Tempel findet man an ber Gubfeite einen schonen chen gemachten Plat, an beffen Ende man einen großen Teich fieht, ber länger, als breit, ift. St 3 Man

in ein Schwein, viertens in einen Lowen, funf. dreymal unter einerlen Beftalt geboren worden und tens in einen Frame, sechstens, siebentens und neuntens in einen Helden Namens Thrisnen.

v. Carnate. 1736.

Macht Man fteigt burch große Abfage von Stufen hinunter. Dafelbst waschen und reinigen sich Die Bramen vor dem Gebethe und andern Berrichtungen, die fie im Tempel zu versehen haben. Gegen Westen bes Tempels findet man eine Urt von einer fleinen Kapelle, wo man feche Stufen hinauf zu steigen hat: vorher aber muß man fich in einem stets mit Baffer angefülleten Becken, welches unten an biefer Treppe fieht, Die Rufe wafchen. Da der Brame, welcher an der Thure der Rarelle war, fah, daß der Miffionar diefe Ceremonie unterließ, fo gieng er geschwind wieder hinein, und schloß die Thure zu. Derjenige, welcher den P. Saignes begleitete, wollte, er follte feine Holzschuhe ablegen, und barfuß gehen, wie die andern. Der D. Saignes aber faget uns nicht, ob er diefe Gefälligkeit gehabt, sondern läßt es errathen, indem er hinzu seget, die Gewohnheit des Landes erlanbe nicht, in bem Sause eines nur etwas angesehenen Privatmannes beschubet zu gehen.

Man ließ ihn barauf sich zur Rechten gegen Norden wenden. Ein erhabener Plat, fo lang, als ber Teich, welcher gegen Mittag ift, machet einen vortrefflichen Wefichtspunct. Es ist ein prachtiges, auf allen Seiten offenes und mit gehauenen Steinen flache gebecketes Saulenwerk. Es find neum hundert Saulen, jede von einem einzigen Steine, zwanzig Juff hoch. Sie find alle bearbeitet, und ftellen Gefechte ber Gotter mit ben Riefen, und verschiedene Spiele der Gotter und Gottinnen vor. Die Arbeit baran ist unermefflich. Dahin begeben sich bes Nachts zum Theile bie Pilgrime, bie aus gang Indien kommen, diefen berühmten Tempel gu befuchen. Sinter Diefem Caulenwerte wed funfzig Schritte weiter bin, fangt eine Reibe Wohnungen an, welche bis an die Mauer Dafelbst wohnet eine große Ungahl Bramen ; Undie, Caniaffle, gegen Often geht. Drferpfaffen, Tempelwachter, Dlufifanten, Gangerinnen und Tangerinnen, Beibesperfonen, die fehr unter einer mittelmäßigen Tugend find, welche man aber gleichwohl ebrenhalber Tempelmägdeben ober Gottermägdeben nennet. Es war ihnen das lette Jahr eine ziemliche luftige Geschichte begegnet, welche ber Miffionar mit zu vieler ungeawungenen Naturlichkeit ergablet, als bag man in feinen Ausbrückungen etwas anbern follte.

Luftige Bege: benheit mit mågdchen.

Der maurische Statthalter biefer Stadt ließ biefen Manben fagen, er hatte an einem gewissen Tage, den er ihnen bemerkete, ein Sest zu geben; er munschete, sie mochten den Tempel- fich baben einfinden, und sie wurden alle Unnehmlichkeiten deffelben ausmachen, wenn sie nur mit allem ihrem Duge bagu famen; und wenn er mit ihnen gufrieden ware, fo wurde er ihnen seine Erkenntlichkeit bafür zu bezeugen wissen. Gie begaben fich ihrer zwanzig an ber Zahl mit ihren toftbarften Rleidern und prachtigstem Schmucke babin, goldene Retten , Halsbander , Ohrenringe , Minge , diamantene und perlene Urmbander , und ber allerreichste und theureste Dug, ben sie nur hatten, nichts war vergeffen.

Alls bas Fest vorben war, und sie brav gesungen, getanzet, und alle ihre Geschicklichkeit erschöpfet hatten, und nun erwarteten , daß sie prachtige Geschenke empfangen wurden : fo bath fie ber Statthalter , fie mochten in einen andern Saal treten , in wel-Darauf lick er sie chen er felbst mit vier Officieren fam, und beffen Thure er guschloß. nach ihrem Alter fich frellen. "Ihr habet schon getanzet, fagete er zu ihnen: aber ihr

<sup>2)</sup> Un einem andern Orte bittet biefer Miffios nihn den Geren bitten, daß man es nicht ben ben nar eine Frau, an die er schrieb, "fie mochte fur "bloßen Drohungen bewenden liefe, die man ihm

n werdet noch schoner und leichter tangen , wenn ihr dieser ganzen last von unnugen Zier- Wachricht arathen werdet entladen fenn. Leact eine jede nach ber Reihe allen diefen eiteln Aufpuß v. Carnate. "auf biefen Tifth. . Und barauf wandte er fich zu ber erftern, und fagete: "Thr. mei-"ne Schone, ihr ford die alteste; fanget alfo zuerft an., Gie gehorchete; barauf machete man bie Thure auf, und lieft fie hinaus geben. Go verfuhr man mit allen andern, worauf ber Statthalter fie fehr hoflich wieder nach dem Tempel bringen ließ. Es ift an bemerten, baf bie Mauren, welche bie Benben als ihre Sclaven ansehen, feine Schwierigkeit machen, fich ihre Buter zuzueignen, wenn fie Gelegenheit dazu finden. Der Roran giebt ihnen biefe Macht in benen landern , die fie von ben Wokenbienern erobert haben, a form noch an mujan

Rachtem ber Miffionar seiner Mengier zu Tirunamalen ein Genugen gethan , fo begab er sich nach Eurtempetti, wo er sich vier Monate aufhielt, in welchen er noch eine fen und Leiden Reise nach Welur, aber ingeheim that; weil wir, ungeachtet ber Nabab uns beschüßet, des Miffieboch nur bes Nachts und mit Vorsicht in diese Stadt gehen n). Dieses häufige Berum- nars. reisen in einer heißen himmelsgegend, nebst ben beständigen Arbeiten, fiel bem D. Saignes fo beschwerlich, daß seine Obern es fur dienlich erachteten, ihn auf einige Zeit wieder nach Pondichern zu rufen. Er machet die Abschilderung seiner Leiden. "Bahrend "Diefer aukerordentlichen Bige, welche bas land verheeret hat, faget er, babe ich bis auf Drenmal die Saut verandert. Sie fiel ftuchweise ab, bennahe fo, wie ben alten Schlane "gen; und was mich am meisten schmerzete, war, bag bie neue haut, die wieder kam. nicht sehwärzer war, als die erfte; und die weiße Farbe ift in diesem Lande, wegen ber Borffellung von Prangui, welche biefe Bolfer bamit verfnupfet haben, nicht beliebt. "Wenn wir an einem Reifetage ein wenig schlammichtes Waffer fanden: fo bielten wir puns für glücklich, und es kam uns vortrefflich vor. Ginmal überfiel uns die Nacht in "einem Geholge, ohne daß wir den ganzen Tag etwas hatten finden konnen. Wir mufie nten und unter einem Baume niederlegen, nachdem wir Feuer angegundet hatten, die Li-"ger , die Baren und andere wilde Thiere zu entfernen. Zum Unglucke verlosch bas "Fener unter unferm Schlafe, und wir wurden burch bas grauliche Schrenen eines Ti-" gers erwecket, der sich uns nahete. Das Geräusch, welches wir macheten, und bas "große Feuer, welches wir geschwind anzundeten, entferneten ibn : es war aber nicht "möglich, die übrige Racht ein Auge zuzuthun."

Eine andere Unbequemlichkeit kommt von benen Schlangen, die man in Diesem lande in Menge antrifft. Eines Tages, ba ber P. Saignes unter einem Baume ein= feiten, benen gefchlafen war, wurde er durch bas außerordentliche Schrenen eines Bogels aufgewecket, er entgeht. Der fich mit einer Schlange auf Diesem Baume ftritt. Die in Die Glucht gebrachte Schlange kam herunter und schof auf den Miffionar, welcher eine Bewegung machete, indem er aufftund, und badurch verhinderte, daß fie ihn nicht erreichete. Gie war vier Fuß lang, und vollkommen grun. Diefe Urt Echlangen halt fich ordentlich auf den Baumen auf, und schießt ben Vorbengehenden, welche sie anfällt, nur nach ben Augen o). Der Schlange. P. Saignes hatte fets gezweifelt, ob es Schlangen mit zweenen Ropfen gebe: er hatte aber Belegenheit, fich burth feine eigenen Hugen bavon zu überzeugen, ba er eine Schlan-

vauweilen gethan batte, ibm die Zunge auszureißen, wo man ihn beschüßet. Barum verbirgt er fich boch felbst an einem Orte, 466 G.

ndie Tuge abzuhauen, und den Kopf zu gerfpalten., o) Man febe ben XII Band biefer Samml. a. d.

Machricht ge untersuchete, bie in seinem Zimmer war getobtet worden, und sich mit den benden Env. Carnate. ben des Leibes vertheibigte. Diefe Schlange hatte wirflich zween Ropfe, beren Biffe auf 1736. gleiche Urt tobtlich find. Mit bem ersten, ber am besten gebildet ift, beißt sie, und ber

ner Dagode.

Schlange mit andere, welcher keine Babne bat , wie ber erfte, ift mit einem Stachel bewaffnet , womit zweenen Ro. er fticht. Die größte Schlange, Die er noch gefchen hatte, war die, welche man in einer hendnischen Pagode futterte. Sie war so bick, als ein Mannesleib, und nach Berhalt-Großein einif lang. Man opferte ihr, auf einem fleinen ausbrucklich gemachten Sugel, Schafe, Beffugel, Eyer und andere bergleichen Sachen, Die sie ben Augenblick auffras. Rade bem fie fich von diefen Opfern wohl gefattiget, fo begab fie fich in das benachbarte Gehols, welches ihr gewiebmet war. "Go bald sie mich wahrnahm, saget ber Missionar, forich-"tete fie fich zwo Ellen boch auf, und hatte frets die Augen auf mich. Gie blies ihren Ich machete bas Zeichen bes Rreuzes. "Sals auf, und erhob ein gräuliches Gezische. " und begab mich geschwind juruck, p).

Durre und im Lande.

Das außerste Elend, welches feit zwenen Jahren in gang Carnate allgemein war, hat-Hungersnoth te eine große Unjahl alter Christen hingeriffen. Diese zwen Jahre über war nicht ein Tropfen Regen gefallen. Die Brunnen, die Teiche, viele Fluffe fo gar waren ausgetroefnet, und alles Getrepbe auf den Feldern verfenget. Nichts war unter dem armen Bolfe gemeiner, als daß es einen ober zween Tage ohne Effen zubrachte. Ganze Familien verließen ihre ordentliche Wohnung, und giengen in die Walder, um fich von wilden Fruditen, Blattern, Rrautern und Wurzeln zu ernahren. Diejenigen, welche Rinder hatten, verkaufeten fie für ein Maaß Reiß. Undere, die fie nicht verkaufen konnten, und elendiglich verhungern faben, vergaben fie, damit fie nur ihr Leiden abkurgeten. Hausvater fam eines Tages zu dem Miffionar, und fagete zu ihm : Wir verhungern; gebet uns zu effen, ober ich werde meine Frau, meine funf Rinder, und barauf mich felbit pergeben. Ben bergleichen Gelegenheiten opferten bie milbthatigen Bater fo gar ihren eigenen nothburftigen Unterhalt auf. Die Frucht, welche sie von ihrer Frengebigkeit hatten, war, daß sie eine Menge Kinder abgottischer Weltern taufeten.

Mugerordent: Henden.

Urear ift eine große Stadt, wo die hungersnoth am meiften Berheerung anrichliche Bußeder tete, und wo man auch am meiften um Regen bath. Der Nabab begab sich, in der Mauren und Rleidung eines Fakirs ober muhamedanischen Bugers, mit blokem Rovfe, und mit eis ner Blubmenkette gebundenen Banden, woben er eine bergleichen Rette, Die er an ben Ruffen hatte, nachschleppete, unter ber Begleitung vieler herren von feinem Sofe, alle in dergleichen Aufzuge, in großem Prunte nach der Moschee, um, in Muhammeds Namen Regen zu erhalten. Geine Gelubbe waren vergebens, und bie Durre hielt nach wie vor an. Einige Zeit darnach zerfetete sich ein berufener bendnischer Buffer, welchen bie Ungläubigen als einen Wundermenschen ansahen, den gangen Leib mit einem Meffer, in Gegenwart des Volkes, und versprach einen haufigen Regen. Er wurde so wenig erhoret, als der Dabab. Bier Monate barnach, ließ fich ein Oberhaupt ber Fafire bis an

4) Schreiben bes D. Saignes vom gten bes

Brachmonates 1736, in den XXIV Samml, a. d. 185 bis 265 G.

<sup>1)</sup> Der Miffionar scheint von der Rethwendig= feit, noch ein zwentes Mittel gu bem erften bingus juseben, um es fraftig ju machen, innerlich über= zeugt gewesen zu fenn.

r) Bom isten Jen. 1741. in ber XXVI. Sammi. a. d. 257 5.

ben Sals eingraben: mit bem feften Eneschluffe, nicht cher aus seiner Grube zu geben, als Wachricht bis ber Regen gefommen ware. Er brachte zwein Tage und zwo Rachte alfo gu, und v. Carnate. borete nicht auf, aus allen Rraften zu bem Propheten zu schrenen, es beträfe feine Ehre. wenn er feinen Regen gabe. Enblich verlor er die Geduld , und lief fich ben beitten Laa wieder ausgraben, ohne daß ein einziger Tropfen Regen gefallen war, ob er es gleich mit so vieler Zuversicht versprochen hatte 9).

Einfall ber

Muf biefe offentlichen Erubfalen folgete nicht lange barnach ein Ginfall ber Maratten, welche mit gewaffneter Sauft alle lander der indianischen Salbinfel ansielen. Umftande Diefes berufenen Krieges werben in einem andern Briefe eben biefes Miffionars erzählet r). Weil sie aber ein wefentliches Stud von dem Urtikel von Pondichern ausmachen, welchen wir mit neuen wichtigen Zufaben in bem folgenden Bande gum Borfcheine bringen werden: fo wollen wir uns hier nur auf die Rachrichten von Carnate einschränfen, beffen Gefchichte von ber mittäglichen lander ihrer unzertrennlich bleibt; bie wir noch zu beschreiben haben, fo wie die gange Oftfufte ber Salbinfel, zwifthen bem Cap Co-

morin und bem Ganges.

Einige geographische Unmerkungen, die mit den vorhergehenden Erzählungen nicht Geographische nothwendig verbunden waren, follen diefen Urtikel beschließen. Die Miffion in Carna, Anmerkungen te, saget ber D. de la Lane, fangt auf ber Sohe von Pondichern an, und hat feine an- von Carnate. dere Grangen an der Nordseite, als das mogolische Reich. In ter Westseite wird sie burch ein Stud von Maiffur begranget. Man muß alfo unter ber carnatischen Miffion nicht allein bas Konigreich verfteben, welches biefen Ramen fuhret. Sie schließt noch viele Provinzen und verschiedene Ronigreiche mit ein, die in einer fehr weiten Strecke landes enthalten find, fo daß fie von Guben gegen Morden über brenhundert Geemeilen in Der Lange und ungefahr vierzig Geemeilen von Often gegen Weften in ihrer gerinaften Breite und an benen Orten hat, mo es von Maiffur begranget wird; benn fonft hat es an benden Seiten der Halbinfel keine andere Grängen, als das Meer.

Die vornehmften Staaten biefer großen Miffion find die Ronigreiche Carnate, Die Regierung feis farur, Bisnagar s), Canara t), und Golfonda. Man faget nichts von einer großen ner verschiedes Unsahl kleiner Staaten, wovon einige ichon genannt worden, und welche besondern Rur- nen Lander. ften ober herren zugehoren, die meistentheils dem großen Mogol zinsbar sind. diefer Bedingung hat er ihnen die Regierung ihrer Provinzen gelaffen: fie find aber in einer folden Abhangigkeit, baf man fie ihrer herrschaft oftmals auf einen bloffen Berdacht beraubet, fo daß man fagen kann, fie find weniger herren über ihre Staaten, als Die Paciter ber Mauren, Bebiente bes Mogols, welche bas land unter bem Titel ber Nababe ober Unterfonige regieren.

Das land ift fehr bevolkert, und man sieht eine große Ungahl Stabte und Dorfer Glend des Bei. Es wurden viele fruchtbarer senn, wenn die Mauren nicht durch ihre bestän= tes. digen Plackerenen bas Volk unterdrücketen. Die Indianer sind febr elend, und ziehen

s) Ober Bijanggaram nach dem Missio: mar.

nes fleinen Rurften ift, die gegen Often von bem eigentlichen Canara und den Gebirgen Gate im vierzehnten Grade Morderbreite nach des herrn D'Unvelle Rarte, liegt.

t) Unter diesem Namen ift das Land am befannteffen. Der D. de la Laue nennet es Jeferi, welches der Damen der Sauptfradt der Lander et-Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

Madricht fast gar feinen Rugen von ihren Urbeiten. Der Ronig ober ber Fürst eines jeden Staav. Carnate. tes hat bas umumschrankete Eigenthum ber lander. Seine Bedienten nothigen die Ginwohner einer Stadt, eine gewiffe Strecke landes zu bauen, welche fie ihnen anweisen. Bur Erndtezeit laffen diefe Bedienten bas Getrende felneiden; und nachdem fie es in haufen bringen laffen, fo brucken fie bes Furften Siegel barauf und geben fort. Wenn fie es für dienlich halten, fo kommen fie und holen bas Getrepbe ab, wovon fie bem armen Aldersmanne nur den vierten Theil und oft noch weniger laffen. Gie verkaufen es barauf bem Bolke fur einen Preis, wie es ihnen gefällt, ohne daß fich jemand unterfieht, fich gu beflagen u). Es ift, faget ber D. le Caron, ein Berbrechen ben ben Privatperfonen, wenn sie Geld haben. Diejenigen, die welches haben, vergraben es forgfältig; fonft finbet man taufenderlen Vorwand, es ihnen zu nehmen. Die Fürsten üben biefe Plackerenen an dem Bolfe nur aus, weil die Mauren von diefen Gurften übermäßige Schakungen heben, welche sie verbunden find zu schaffen; fonft wurde bas land geplundert werden x).

Plackerenen

Die große Entfernung bes mogolischen Sofes, welcher ungefähr funfhundert Gee-Der maurifchen meilen von Pondichern ift, tragt zu ber harten Wert, womit ben Indianern begegnet wird, Befehlshaber fehr viel ben. Der Mogol schiefet in diese Lander einen Befehlshaber, welcher den Titel eines Statthalters und Heerführers hat. Dieser ernennet Unterstatthalter oder Lieute= nants für alle beträchtliche Derter, damit sie die Gelder einfammeln, die davon fom= Weil ihre Statthalterschaft nur burge Zeit bauret, so eilen fie fehr, fich zu berei-Undere folgen ihnen , die nicht weniger gierig sind. Man kann auch wohl nicht chern. elender fonn, als die Indianer in diefen landern find. Mur die maurifchen Befehlshaber ober die hendnischen Befehlshaber, welche ben befondern Ronigen oder Fürften bienen, find Gleichwohl geschicht es oft, daß man sie aufsuchet, und durch große Siebe mit dem Chabuc ) zwingt, dasjenige wieder zu geben, was fie durch ihre Erpressungen gesammelt haben; so daß sie nach ihrem Umte sich gemeiniglich eben so bettelarm befinden, als vorher.

Feile Gerech: tigfeit.

Diefe Statthalter handhaben die Gerechtigkeit ohne viele Kormlichkeiten. Derjenis ac, welcher bas meifte Geld beut, gewinnt faft immer feine Cache: und burch biefes Mittel entgehen bie Miffethater oftmals ber Strafe, welche bie schwarzesten Verbrechen ver-Es geschicht auch sehr oft, baß, wenn die benden Partenen um die Wette große Summen anbiethen, die Mauren von berben Seiten nehmen, ohne weder bem einen noch dem andern Genügthung zu leiffen.

Go groß auch fonst die Knechtschaft ber Indianer unter bem megolischen Reiche senn Seyden und mag, so haben sie doch die Frenheit, sich nach der Gewohnheit ihrer Caften zu betragen.

u) Schreiben des P. de la Lane in der X Samm.

lung, a. d. 3 u. f. S.

Samml. a.d. 134 S. Man hat oben in einer Do: te die Borftellung gesehen, welche eben der Miffios nar von Diefen Rurften machet.

3) Eine ftarke lederne Peitsche, deren Strei-

de sehr weh thun.

2) Schreiben des D. de la Lane in der X Samml, a. d. 8 u. f. S.

(a) Buram beißt Stadt.

b) Man hat oben auf der 219 S. bemerfet, daß æ) Schreiben des P. le Caron in der XVI der P. Bouchet Tarcolan gur Sauptfradt des Ronigreiches Carnate machet. Es ift aber viel. leicht ein Drucffehler, weil hier eben der Miffionar biefen Sitel dem Orte Cangiburant giebt, welcher gegen Morden des Fluffes Sadraspatnam liegt: Man febe des herrn Bellins Rarte, welche mit der Jesuiten ihrer erften übereinkommt. Die gwey" te', welche von dem Drn. D'Unville entworfen wor's den,

Cie fonnen ihre Verfammlungen halten, und oftmals werden fie nur gehalten , biejenigen Wachricht aufunsichen und wegzujagen, welche Chriften geworden find. Ihr Saft wird von ben v. Carnate. Mauren beferdort. Sie werben stets angehoret, wenn sie wider die Miffionarien reben. 1736. Sie überreben die Befehlshaber leicht, daß diefelben reich find; und auf diefe falfchen ihr Sas wiber Berichte laffen fie folche gefangen nehmen, und behalten fie lange in engen Gefängniffen. Die Chriften.

Man hat viele Benfpiele bavon in unfern vorhergehenden Auszugen gesehen.

Obgleich die Stadte groß und febr volfreich find, fo haben fie boch nichts von der Schenheit und Pracht ber europäischen an fich; indem die Saufer meiftentheils nur von Leimen, nicht febr boch, und mit Etrohe gebedet find 2). Cangivaron ober Cangibur Cangiburam ram a); denn man giebt ihr diefe benden Damen ohne Unterfchied ift die hauptfigdt in ihre haupt. Carnate b). Sie war chemals, faget ber D. Bouchet eine berühmte Stadt, welche über ftadt. bren hundert taufend Einwohner in ihren Mauern enthielt, wenn man ben Indianern beswegen glaubet. Man fieht bafelbft, wie an andern Orten, große Thurme, Pagoben, bifentliche Cale und fehr fehone Teiche. Die Indianer verfichern, man habe chemals in einem großen Thurme zu Cangiburam kupferne Bloche verwahret, welche bas- Gefese auf jenige enthalten hatten, was einer jeben Cafte insbefondere angegangen, und was die per- Rupferblechen fchiedenen Caffen für eine Ordnung unter fich beobachten follten. Da bie Mauren Diefe große und berühmte Stadt fast gang zerftoret haben: so hat man nicht ausforschen konnen. wo biefe Bleche hingekommen find. Wenn vor diefem unter den Indianern einiger Streit über die Cafie entfinnd, fo giengen fie nach Cangiburam, um ihre Cache vor den Bramen ju führen, ben benen biefe Wefete vermafret wurden; und noch heute zu Lage, ba bicfe Crabt anfangt, wieder ins Aufnehmen zu fommen , find zehn ober gwolf Bramen da, Die man oftmale zu Rathe zieht, und beren Entscheidungen man folget. Wenn fie Diefe Wefete nicht gelefen haben: fo find fie boch aus ber mundlichen Cage beffer bavon unterrichtet, als andere c):

Man nimmt aus den Rachrichten von Carnate nur basjenige, mas bienen fann, ei= Beobachtung niges licht auf die Ertbeschreibung und Geschichte dieses landes auszubreiten, aufer be- wegen Dieser nen Beobachtungen , welche ihm mit den andern Theilen der indifchen Salbinsel gemein Huszuge. find; und wir getrauen uns, zu versichern, bag wir, was biefe benben Wegenstande betrifft, nicht den geringsten Umftand bavon ausgelassen haben; fo baß man bier gusam= men den furgen Begriff von einer Menge einzelner Rachrichten finden wird, welche bin und wieder in mehr als zwanzig Banden zerftreuet find.

Bills

den, ift zwar umftandlicher, zeiget aber biefen Damen nicht : bod machet fie Chettam pettou, jur Sauptstadt, welche fie gegen Rordwest von Gingi felset. Dieß machet einen großen Unterschied. Carcolan ift auch eine große gegen Rorben von Cangi: buram auf der Hohe von Matras und St. Thoma im dreyzehnten Grade Morderbreite gelegene Stadt. Obgleich die Briefe der jesuitischen Missionarien mit Rechte für sehr richtig gehalten werden: so hat doch ein häßlicher Druckfehler Diese Stadt in den drits

ten Grad gesetzet. X Samml, a. b. 397 G.

Uebrigens ift es nothwendig, zu melden, daß wir ben allen diesen Unmerkungen nicht die leftern scho: nen Karten des Beren D'Unville, vornehmlich die in zwegen Blattern vor Lingen gehabt, weil man nachher darauf kommen wird.

c) Schreiben des P. Bouchet, in ber XV Samml. a. d. 75 S. und inder XIV Samml. a. d. 332 S.

Dapleir und de la Bours donnais. 1741.

## Zusaß zu ber französischen Niederlassung in Pondichern. Bu der 648 Seite des X Bandes.

Ginleitung, Gefchichte und Character bes Brn. Du. nais. Biebetherftellung bes Friedens: Begebenpleir. Erläuterung wegen der Perfen und Thaten bes Grn. de la Bourdonnais. Geetreffen. Ursprung der Streitigkeiten der herren Dupleir und de la Bourdonnais. Belagerung von Madras. Begebenheiten des Brn. de la Bourdon=

heiten Indiens. Godehen wird nach Pondiche= ry geschicket. Rudtehr des Berrn Dupleir; des Brn. Godeben. Berr v. Leprit wird jum Statt: halter zu Pondichern ernannt. Antunft beffel-

Einleitung.

Dan hat die Geschichte dieser schönen Colonie nicht über den Punct fortsegen kön= nen, ben welchem man stehen geblieben ist d); und diejenigen, die sich erinnern wollen, baß man sie mit den letten aus Indien erhaltenen Rachrichten geendis get hat , konnen keinen beffern Beweis bavon verlangen. Da alles, was man bis dahin angeführet hat, aus feiner reinern Quelle fonnte geschöpfet werden, als aus den Dachrichten der Statthalter und Befehlshaber felbft, denen man treulich gefolget ift: so ift es hier sehr angenehm, daß man zu der Rolge der Begebenheiten ein Zeugniff anwenden kann, welches das Zufrauen ber Welt mit gleichem Niechte verdienet. Es ift bes Berrn Dupleir, bes Nachfolgers bes herrn die Mas, in ber Statthalterschaft von Ponbichern, seines. Obsichen seine Beschreibung aus andern Absichten verfertiget worden, die Dieses Werk nichts angeben, und werein man sich nicht einlassen will, so find boch eine große Ungahl Erzählungen und Ummerfungen barinnen, die fich zu ber allgemeinen Beschichte ber Reisen beffer schicken.

Geschichteund Character des

Der herr Dupleir verdienet, entweder als Statthalter des franzosischen Indiens, ober als ein bloker Reisender, für seine Person, unsere Lobeserhebungen. Che er die Brn. Dupleir. große Rolle in Indien fpielete, fo hatte er fich, burch eine beständige Aufmertfamkeit auf alle Urten von Studien, die ju ber größten Renntniß ber Welt , ber Politif und ber Handlung, führen konnen, dazu geschickt gemacht. Die Mathematik, vornehmlich aber die Ingenieur- und Rriegesbaufunft, hatte er vor allen andern getrieben. Sein Vater, ein Generalpachter, ber ihn zu angenehmern Beschäfftigungen bestimmete, schmeichelte sich, diese all zu unangenehmen Hebungen zu unterbrechen, da er ihn im Jahre 1715 auf Schif-

> d) Im X Bande unferer theberfet. a. d. 648 . e) Huffat für den herrn Dupleir wider die indische Compagnie mit den Urfunden, Paris 1759 in Quart auf der gten und folgenden Geiten. Dan bemerte, daß die vorige Erzählung ben der Abreife des herrn Dumas unterbrochen wird. Die hollandiichen Herausgeber haben auch einen Zusab zu der franzöfischen Diederlaffung von Pondichern gegeben ; ba sie sich aber zu der Geschichte der Streitigkeis ten, die auf die Einnahme von Madras folgete, der Nachricht des Herrn de la Bourdonnais bedienet haben, so kann man sich leicht einbilben,

baß sie den herrn Dapleir, ohne ihn zu horen, vers dammen. Daber haben fie ibn auch febr gemishandelt. Gie haben ben der Erzählung einiger nachherigen Begebeicheiten, zween Briefe des Beren de la Villebague, Bruders des Herrn De la Bours donnais, allein zur Richtschnur angenommen, die fich am Ende des Auffages befinden, und woran der perfonliche Saß, wie man in Frankreich einges sehen, allauviel Antheil gehabt hat: Man wird fich hier bemühen, eine gerechtere Mittelftraße gu halten, indem wir sewohl die Nachrichten des Grn. Dupleir als des herrn de la Bourdonnais ohne als

fe , die nach Et. Malo gehorten , fegen ließ , mit benen er verschiedene Reifen nach ben- Dapleir und Den Indien that. Allein, diese Fahrten befestigten seine Meigung nur noch mehr: er de la Bourfam feinem Gefehmacke fo getreu, und in feinen Studien fo vollkommen, wieder guruck, donnais. Dag ibn die indische Compagnie, Die sich von seinen Dienften viel versprach, zu den ben= 1741. ben Memtern eines erflen Rathes bes oberften Raths, und Rriegscommiffars von Dondichern ermabiere. Cein Bater fonnte feine Cinmilligung dazu nicht abschlagen, und ber

Berr Dupleir reifete im Sabre 1720 ab.

Das frangofifche Indien hatte ben herrn le Moir damals jum Statthalter, welcher Die Berdienfte Diefes neuen Beamten einfah, und ihm feine Ginfichten mit Bergnugen mittheilete. 3m folgenden Sahre vertrauete er ihm bie Gorgfalt, alle Ausfertigungen des Maihes aufzuseken, und die zehen Jahre über, da herr Dupleir zu Pondichern aufgehalten wurde, führete er ben Briefwechfel gang allein. 3m 1731 Jahre vertraucte ibm Die Compagnie, Die mit feiner Aufführung zufrieben war, Die Aufficht über Bengalen an. Dafelbft entwickelten fich alle feine Talente. Er brachte bie Rieberlaffung zu Chanbernagor burd unglaubliche Vermehrungen in Aufnahme. Er errichtete fur Die Compagnie ju Patna eine neue Miederlaffung. Er war ber erfte , ber Schiffe ju bemjenigen, ausrustete, mas man ben Sandel aus Indien nach Indien nennet, und er errichtete, inbem er fich auf die Madprichten des Beren le Moir grundete, die befondere Sandlung, Deren Bortheil für die Colonien fo bekannt ift. Er leugnet nicht, baf ihn biefes Unternehmen, welches die Compagnie und die Regierung billigte, in den Stand gefeget hatte, bis auf fiebengig Schiffe gu faufen, und baß fich fein Bermogen, ben feiner Abreife von Bengalen, auf verschiedene Millionen belaufen hatte. Im 1741 Jahre murde er, aus gweenen Grunden, feiner Reichthumer und ber Mennung wegen, Die man von feinen Rabigkeiten hatte, erwählet, bem herrn Dumas nachzufelgen e).

Er nahm erft im 1742 Jahre von feiner neuen Burde Befig. Machdem er einige Misbrauche ben dem unmäßigen Hufwande, ber feit einigen Jahren in dem Comtore der Compagnie gefchah, abgefchaffet batte, fo trug er wegen bes Infehens eines naben Rrieges in Europa, beffen Wirkungen man auch gar bald in Indien fiblen mußte, Gorge, Die Refinngewerfe von Pondichern auszubeffern, welche er gang vernachläfiget gefunden batte. Er lieft bafelbft ein neues Wert anlegen, bem diefe Sauptftadt ber frangofifchen Mieberlaffungen nachgehends ihre Wohlfahrt zu verdanken hatte. Gie war auf der Meerfeite wohl taufend Diuthen weit gang offen. herr Dupleir lief Diefe Deffnung mit einer 

de maria El 3 a ser la como pors

1190 ( anti-ordini) 201 (190 7 1905 ) 2019 ( 100 7 1 190

le Martenlichkeit ju Mathe gieben, um diefen Cenden berühmten Gegnern jum wenigsten fo viel Berechtigkeit wiederfahren gu laffen, als es in einer Sache moalich in fenn fcheint, beren Grund man nech nicht aufgeklaret sieht.

nor connected things regular, mining

In allem leftrigen folgen die hollandischen Ser, ausgeber vernehmlich ben englischen Rachrichten, und der banichen Miffienarien von Tranques bar ihren. Cie batten aber einfeben follen. daß sie badurch mit der frangofischen Ration eben fo umgeben, als fie mit bem herrn Dupleir um: gegangen find, ba fie, auf bas Zengniß ihrer Geg-

ner, und ohne fie geboret zu haben, die Parten wider fie nehmen. Man fuchet hier für fie um bie Frenheit an, fich in einem naturlichern Lichte gu zeigen, namlich in einem gerichtlichen Huffate, ben welchem man nicht vorgeben fann, daß herr Dupleir, beffen Ehre und Gluck in ber Entwickelung ber Begebenheiten von feiner Redlichkeit abbangen, fie zu verfalieben fabig gewefen fen. Wie wollen noch bingufeben, daß feit ber Befauntmas dung diefes Stuckes von Ceiten ber Englander nichts an ben Sag gekommen ift, was über Die Wahrheit feines Zeugniffes Zweifel erregen konnte. चार्व क्षीप केन्द्रावर्ष्ट्र कर्ने अनुस्वार्त् केने इतक देता सकेट

donnais.

1741.

Dapleir und vortrefflichen Mauer zu machen. Er lief bafelbft einen breiten Graben fuhren, und ibn de la 23our: fest auslegen. Ein so grofies Linternehmen, welches die Stadt auf der Gerfeite in Githerheit fetete, wurde in einem Jahre zu Grande gebracht; und weil das Bermogen ber Compagnie in fo großer Unordnung war, daß es, anfratt diefe Unfosten aufbringen gu fonnen, nicht ein mal im Stande mar, die gewöhnlichen Fahrten ihres Sandels zu thun, fo ließ es ber neue Statthalter von feinem eigenen Bermogen, und burch feinen Credit machen. Er verproviantirete auch ben Ort mit fo vielem Kriegsvorrathe und lebensmitteln, als ihm aufzubringen meglich mar. Rurg, feine Arbeit und seine Dienfte wurden mit fo viel Eifer, Uneigennüßigkeit und gutem Fortgange fortgefeket, baf die Compagnie im 1746 Jahre, um ihm ein offentliches Zeugniß ihrer Erkenntlichkeit zu geben, für ihn einen Avelsbrief, und das Rrenz des St. Michaelsordens vom Hofe erhielt. Bewegungsgrunde ihres Suchens, die in ihrer Bittschrift angeführet sind f), verdienen allein ben wurdigften Ubel. Niemals, schloß fie, kann ein Unterthan diefe Gnade beftime de la company de la compa fer verdienen.

Der Krieg, ber in Europa fehr hieig geworden war, hinderte ben Statthalter ju Pondichern nicht, mit ben englischen Statthaltern von Indien über die Neutralität der Sandlung zwischen benden Compagnien eine Unterhandlung zu versuchen. Der franzosische trua Verlangen barnach, und die englischen Statthalter saben ben benderseitigen Nu-

f) Ebendafelbft. Gie ift von allen Directo: ren unterzeichnet, und den 22sten des Gornungs 1746 gegeben. Gin Brief von der Compagnie, der in der Folge angeführet wird, machete ihm dieje dop: pelte Belohnung befannt.

g) Er faget , "daß ihn die Befehle der Regiegrung und der Compagnie nothigten, was er auch "außerdem für Bortheile haben tonnte, eine Huf. "führung zu rechtsertigen, die, wie ihm wohlbes "fannt ware, von vielen Leuten verdammet wor: nden, ein tiefes Stillschweigen darüber gu beobach. "ten. Auf der 27ffen Ceite. Er glaubet aber, daß "man vernünftiger Deife au feiner ordentlichen Auf-"führung nicht zweifeln konne, wenn man ohne "Borurtheile Die Abicheulichkeit der Lafter, Die man "ibm benmift, mit ben Gunftbezeugungen vergleinche, die er nachgebente von der Compagnie, von nder Regierung und von dem Konige felbft erhal: nten bat. Muf der 28 Seite.

b) Der Hert de la Bourdonnais, der hier als ein Reisender eingeführet wird, muß verschiede: dener anderer Umftande wegen, die ihm zu bicfem Stande ein Recht geben , bekannt werden. Er wur: de im Jahre 1699 ju Ct. Malo gebohren. hatte von seiner Jugend an eine vollkommene Reigung zum Seeweien, wovon er das Handwerk unter ben besten Meistern lernete. Er war nur Behen Jahre alt, ale or feine erfte Reife in die Gud: meere that. 1713 that er als Fahndrich nach Oft: indien und auf die philippinischen Juseln eine aus

dere, und fernete auf diefer Reise von einem gelehrten Sesuiten die Mathematik. 1716 und 1717 that er die dritte Reise nach Norden, und 1718 nach der Levante bie vierte. Im Jahre 1719 gieng er als Secondlieutenant, jum erften Male in Dienften der Compagnie nach Surate ju Schiffe. Im Jahre 1723 that er als Premierlieutenant für fie eine Reis se nach Indien, auf welcher er einen Tractatüber die Masthaume der Schiffe verferriate. Er that auf dieser Reise der Compagnie, einen ziemlich beträchtlichen Dienst. Das Schiff le Bourbon war lack; es fehlete ihm an allem, und man hatte damals kein Schiff, ihm zu Hulfe zu kommen. Der herr de la Bourdonnais war so herzhaft, und fuhr ven der Insel Beurbon auf die Insel Frankreich in einer blogen Schaluppe, um ein Schiff dafelbst an holen, welches auch wirklich fam, und den Bour: ben in Stand febete, nach Europa guruck gu feha ren.

Dieser geschiefte Officier war kaum wieder nach Franfreich zuruck gefommen, als er im Sahre 1724 als Secondcapitain nach Indien wieder gu Schiffe gieng; und auf dieser Reise lernete er von dem Berrn Didier, einem toniglichen Ingenieur, Die Befestigungsfunft und die Tactif. Da er in Indien ankam, fo fand er die Ediffe der Compagnie bereit, von Pondichern zu dem Kriege von Mabe abzugeben. Dan wollte den Ginwohnern des Landes diefen Plats wegnehmen; und das Geschwader, welches ibn angreifen follte, wurde von dem Gerrit

Ben bavon ein. Sie hatten aber von ihrem Sofe Gegenbefehle, welcher ihnen ein mach- Dapleirund tiges Gefchwader schickete. herr Dupleir erkannte aus benen Eroberungen, welche sie in de la Bour. ben verschiedenen Theilen von Judien machten, die wahre Bewegungsurfache, wesme- donnais. gen fie fein Unerbiethen verworfen hatten; und zum Unglude hatte der Berr be la Bourbonnais, auf einen ausbrudlichen Befehl von ber Regierung, ju eben ber Zeit, ben groß. ten Theil seines Geschwaders, worauf die Ration in Indien ihre gange Soffnung febete, nach Europa zuruck geschickt. Die Unruhen der frangosischen Colonie murben überaus groß. Man befam aber bafelbft burch die Nachricht wieder Muth, daß aus den Saven Frankreichs fünf Compagniefchiffe ausgelaufen waren, welche bein Beren be la Bourbonnais Befehl brachten, fie, nebst benen, die er noch ben fich batte, nach Indien gu führen.

Seine Reise bat Streitigkeiten verurfachet, welche ben Augen ber Welt niemals deutlich gemacht worden find, und die in dem Auffage des herrn Düpleir nicht beffer erklaret werden. Die Urfachen, womit er sein Stillschweigen rechtfertiget, sind von einer Urt g), die uns die Wahrheit zu entdecken nicht erlaubet. Man ist aber doch der Folge ber Wefchichte einige Erlauterungen über bie Thaten bes verftorbenen Berrn be gen über bie la Bourdennais schuldig h), die aus seinem Aussage selbst gezogen sind, ohne sich da= Person und tren so wiel als moolich ist in versönliche Streitigkeiten einzulassen ben so viel, als möglich ift, in perfonliche Streitigkeiten einzulassen.

Herrn be la Seine Bourdonnais.

de Pardaillan angeführet. Db nun schon ber Herr de la Bourdonnais bloß Unterhauptmann war, so trug man ihm doch alle Kriegesunterneh: erfindungsreicher Ropf erfand, gu Erleichterung ber Landung, eine neue Urt Floge ju bauen: und es aluctete ihm sowohl damit, daß die Trupven tro: cfenes Fußes und in Schlachtordnung ans Land treten tonnten. Der Rrieg mabrete bis ins folgen de Jahr, und endigte fich mit der Einnahmie von Mabe, worauf ein Friedenstractat erfolgete, ber in bem Mugenblide gefchloffen murbe, ba ber Gerr be la Bourdonnais alle Bohnungen der Feinde langft Der Rufte bin, ju verbrennen bereit roar.

Mach dem Rriege legete, er fich ganglich auf bie Sandlung 1 und von der Zeit an, entschloß er fich, in Gublen gu bleiben, um bafelbft befondere Mustuftungen zu machen. Dan merket an, bag, er bererfte Frangole ift, ber in biefen Deeren Schiffe aus: duruften, unternommen habes und feine Unterneb: mungen giengen in ben verschiebenen Reifen, bie: er für feine. Rechnung that, fo gludlich von flatten, bağ ibm, von Geiten des Cluckes, nichts mehr zu wünschen übrig blieb.

Bey der großen Kenntniß, die er von Indien hatte, und ben dem Zutrauen der Bolfer, mit des nen er handelte, batte er Gelegenheit; Dem Ronie ge von Porrugall zwey Schiffe zu retten, und das Gluck, die Maber und Portugiefen, welche einander auf der Moede von Mofa umgubringen, im

Begriffe waren, ju vergleichen. Diefer Dienft erwarb ibm große Menngeichen ihrer Erfenntlichfeit. Er wurde fo gar von dem Untertenige ju Goa einmungen und die Bermaltung ber Gelber auf. Gein : geladen , in portugiefigthe Dienfte gu treten bet ihm, um ihn dazu ju bewegen, ben Titel eines Schiffshauptmannes anboth, den Orben Chrifti, nebst dem Stande eines Fibalgis gab, und ibn jum Agenten Gr. portugiefifchen Majeftat, auf der Rufte von Coromandel, machete. Er nahm Diefes Anerbiethen an, um fich in ben Stand gu feten, die Ctarfe und den Umfang der Sandlung in Indien aus dem Grunde feinen ju lernen, und Dienete der Krone Portugal zwen Jahre. Die Belagerung von Monbaga, welches die Portugies fen wieder einnehmen follten, und welche fie ibm nuftutragen versprachen; hatte ibm bie großte Soffe nung gemacht. Da er aber fab, baß, fie ihr Borhaben anderten, fo entschlaß er fich, im Sabre 1733 nach Kranfreich zurück zu gehen; und nachdem er fich dascibst verheurathet hatte, fo wurde er im folgenden Jahre jum Generalftarthalter ber Infeln Frankreich und Bourbon ernennet. Memoire, auf ber 7 und folgenben Seiten: Man bat aus einem Bufate zu bem X Dande Diefer Sammlung geschen, was der Berr te la Bourdonnals biefen benden Co tonien für Dienfte gethan bat. Jedermaur weiß feine Umgnade nach der Reife, welche wir hier ergablen : die es aber nicht wiffen, fonnen fich aus; diesem Artitel davon unterrichten.

Donnais. 1741.

Geine perfonlichen Umftande hatten ihn im 1740 Jahre nach Frankreich gurick beru-De la Bour- fen, als er von der Regierung, erwählet wurde, ein Gefthwader zu führen, welches auf Die indischen Meere geschiefet werden follte. Man glaubete, von einem naben Kriege bebrobet zu werden; und ob man fich schon versprach, oder zum wenigsten sehr munschere, Die Reutralität fur die handlung jenfeits bes Vorgebirges ber guten hoffnung zu erhalten. gleichwohl aber, wegen ber vorigen Erfahrungen, befürchtete, baf fie bafelbft nicht genan mochte gehalten werben: fo bachte man barauf, fich bafelbft in Stand ju feben, baf man bie frangofischen Niederlaffungen beschüßen konnte. Das Gefchmader follte aus zweren Schiffen des Roniges, dem Mars und dem Griffon , vier Compagnieschiffen , bem Gleury, bem Brillant, ber Aimable, ber Renommee und zween Deconverten. bestehen. Der herr de la Bourdonnais, ber im hornung bes 1741 Jahres von Paris abgereiset war, um sich nach Drient ju begeben, fand, bag man bafelbft ben fleury mit feche und funftig Canonen, den Brillant und die Minable bende mit funftig, die Res nommee mit acht und zwanzig, und die Parfaite mit sechszehn Canonen, ausrustete; und zu gleicher Zeit ruffete man ben Mars mit fechzig, und ben Griffon mit funfzig Canonen ju Breft aus, die benden legten aber, wurden ju etwas anderm bestimmer, und bas Haupt bes Weschwaders nufte mit den funf Compagnieschiffen zufrieden seyn , mie denen er den 5 Upril von Frankreich abgieng.

> Die gunftigen Winde trieben ihn anfänglich geschwind fort. Da er sich von den Ruften entfernet fab, fo mar fein erftes Berlangen, baß er bas Schiffsvoll unterfuchete. um zu feben, mas er ben Gelegenheit von ihnen zu erwarten hatte. Er befand, baf bren Biertheile von den Matrofen niemals auf der Gee gewesen waren, und daß fast alle, sogar bis auf die Soldaten, mit den Canonen und dem Gewehre nicht umzugehen wußten. Die Nothwendigkeit, worinnen er fich befand, alles zu ersegen, machte, daß er diese roben leute ju exerciven anfieng; und ba er auch fur ihre Gefundheit forgete, fo erwählete er die Infel Grande, die auf der Rufte von Brafilien liegt, jum Erfrifchungsorte, weil ihm diefe Infel den halben Weg auszumachen schien : und diefe glückliche Bahl wurde zum Benfpiele angenommen, welchem alle frangofische Schiffe nachgebends gefelget find. Er brachte baselbst zwen und zwanzig Tage zu, um das Schiffsvoll sowohlzu üben, als auch fich erholen zu laffen. Er fegelte von ber Infel Grande mit den dren groffen Schiffen ab, und fab fich genothiget, Die Renommee zuruck zu laffen, daß fie auf die Darfaite warten sollte, welche noch nicht angekommen war. Rach einer Rahre von fechs und funfgig Tagen, fam er ben isten August 1741 in ben Saven ber Infel

Frankreich an.

Ben seiner Unfunft erfuhr er, baf bie Maratten Pondichern bebrobeten, und baf Die Enlande Bourbon und Frankreich ihre Befagungen bereits babin hatten überfegen laffen, um die Belagerung, die man befürchtete, entweder auszuhalten, ober ihr zuvor zu kommen. Diese Machricht machete ihn unruhig; und nachdem er die benden franzosischen Infeln in Sicherheit gefetet hatte, fo nahm er geschwind seinen Weg nach Indien gu. Den 22sten Hugust segelte er mit bem Geschwader ab, und ben zien bes Berbsimonates war er vor Pondichern.

Alles war in biefer Hauptstadt ruhig, und die Klugheit bes herrn Dumas, ber nech bafelbft Befehlshaber mar, hatte ben Maratten ihr Borhaben, fie gu belagern, 34 nichte gemacht: bas Comtor von Mabe aber, welches feit achtzehen Monaten von ben Mauren

lerie

Mauren eingeschloffen war, ftund in Gefahr. Da ber Statthalter und ber Rath ju Pon- Dapleir und Dichery bem herrn be la Bourdonnais vorgeschlagen hatten, ihm zu Gulfe zu kommen, de la Bours fo gieng er ben 22ften des Weimmonates wieder unter Cegel. Auf bem Wege befiff er fich mehr, als jemals, bas Schiffsvolf zu üben, welches folde Uebung auch sehr nothig batte. Das einzige was ihn beunruhigte, war biefes, baf er genothiget war, Truppen mab. rend ber landung fechten gulaffen, welchen bie Rriegesübungen wenig bekannt waren. Beil er aber den Boden kannte, fo fiel er barauf, die Truppen fo absurichten, daß fie Peloton weife fenerten , und fich jederzeit binter ihren Befehlshabern wieder febeten. Geine Unterweisungen und handgriffe mußten wenig Umftande brauchen; außerdem wurde es ihm niemals gefungen fenn, weil er weber Zeit noch ben nerhigen Raum batte, feine Leus. te barinien gujunterweisen, etwer wolld angelied us gelant Sie ned ich find tout, pielt

1741.

Die Reinde, wider die er freiten follte, bewohnen ein moraftiges land, welches überall mit Graben von funfgebn bis achtzehen Juß tief durchschnitten ift. Diefes ift Diejenige Art schwarzbramer , burtiger und bebergter leute, die man in unfern erften Befehreibungen unter bem Namen Mayren bat auftreten feben. Gie baben fein ander Handwerf, als die Waffen, und wurden febr gute Colbaten fenn, wenn fie unterrichtet waren. Da fie ohne Ordnung streiten, so nehmen sie die Flucht, so bald man ihnen mir mit einiger Uebermacht auf ben Leib geht: wenn fie aber mit Bewalt verfolget werden, fo befommen fie durch bie Gefahr wieder Muth, kommen gurud, fechten als Wuthende, bis auf ben lekten Mann, und ergeben sich niemals. Diefe Mayren, die vor Dahe gelagert maren, follten ben Tag barauf einen allgemeinen Ungriff thun, als der herr De la Bourbonnais mit zween Schiffen erschien. Sie unterftunden sich nicht, sich ber kandung ber fran-Abfischen Eruppen zu widersetzen. Diefer geschickte General vergaß aber, biefer scheinbaren Rurcht wegen, die Regeln der Klugheit nicht. Da er fich mit fo wenig Leuten wider eis nen Feind, der nichts, als seine naturliche Ungestümigkeit kaunte, keinen glücklichen Fortgang verfrechen konnte, fo fing er an, einen Laufgraben ju offnen. Die Urbeit murs be fo bigig getrieben, bag man am britten Tage bis auf dreußig Ruthen weit von einer Batterie ber Marren fam; und ber General legete in eine Parallele Truppen, Die fabig waren, bas Werk vorne zu behaupten. Seine Absicht war, in diefem Poften bis zur In-Funft ber letten Schiffe, Die er erwartete, zu fechten. Go wie ein Schiff ankam, fo ichicfete er alle die Truppen, welche landeten, in den laufgraben, um fie ans Feuer zu gewohnen. Und in ber That, ber Goldat, ber fich ben erften Tag gitternd hinstellete, wurde gar bald beherzt. Da alle Schiffe angekommen waren, fo wurde der Hauptangriff beschlossen, und auf den sten des Christmonates festgestellet.

Den geen zur Dadht wurde von ben Rapren eine Batterie, bie ber frangofifche General aufgerichtet hatte, angegriffen; er hatte aber bie Vorsicht gebrauchet, sich an ber Spife von acht hundert Mann dahin zu begeben, welche den Angriff febr lebhaft abschlu-Ihr Cifer war fo groß, baß, ungeachtet fie die ganze Racht gearbeitet, und allenuchtern waren, sie ihn um die Erlaubnif ersucheten, ben Feind zu verfolgen. Herr de la Bourdonnais wußte, sich diese hiße zu Nuße zu machen. Er machte aus seinen Truppen zwo Zuge, und marschirete auf die Mayren los, die sich unter zwen kleine! Forts zogen, die nicht weit von einander lagen. Die behden Forts wurden zugleich mit angegriffen, und bas erfte geschwind erobert. Da ber herr be la Bourdonnais fah, baf feine Leute von bem andern gurud geschlagen waren, fo lief er hingu, und ließ eine Urtil-Allgem. Reisebeschr. XVIII Band. Mm

donnais. 1743:

Dapleix und lerie Compagnie, welche die neu aufgerichtete Batterie vertheidigte, vorricken. Diefe De la Bour: Compagnie, die frifch war, und von guten Befehlshabern angeführet wurde, that Wunber ber Tapferkeit. Der Keind murde so lebhaft angegriffen, daß er die frangofischen Truppen, indem er alle feine Posten verließ, von vier Forts, allen feinen Berfchangungen und acht Canonen, Meifter werden ließ. Das Gefecht währete funf Stunden. Die Branzofen hatten funfzig Mann Tobte und hundert und zwanzig Verwundete. Den Feinden aber kostete es nicht unter funf hundert.

> Einige Tage nach biefem Unternehmen erfuhr ber herr be la Bourbonnais, bafiber Jupiter, der ihm lebensmittel von Goa brachte, von den Ungricern ware weggenommen worden. Er brannte vor Eifer , biefe Seerauber anzugreifen : er war aber zu Mahe nothig, um ben Frieden zu Stande zu bringen. Diefer wurde erst im hornung geschloffen; und seine Gegenwart wurde alsbann den bewden Inseln Bourbon und Frankreich nothwenbig, woscibst ihn der Wortheil der Compagnie zu fenn nothigte, wenn man daselbst die

Machricht von der Kriegeserklarung in Europa erhalten wurde.

Man wartete dafelbst von einem Tage zum andern darauf; und ber Berr be la Bourbonnais, der über diefen Bergug ungeduldig war , hatte befchloffen, mit feinen Schiffen den Weg nach Pondichern und Bengalen zurück zu nehmen, um von da die Waaren der Compagnie auf die Infel Frankreich zu bringen. Daselbst wurden fie auf Schiffe, Die bon Europa gekommen waren, gelaben worden fenn; und biefer wichtige Dienst wurde ihnen fo viel geholfen haben, baf fie nicht mehr, als zehn oder zwolf Monace, zu ihrer Reise nothig gehabt hatten. Allein, eben zu ber Zeit, ba er sich mit biefer hoffnung nabrete, erhielt er von der Compagnie einen ausdrücklichen Befehl, zu entwaffnen; und man befahl ihm, um alle Borfteilungen zu vermeiben, er follte die Schiffe cher leer zurud schicken, als ein einziges bavon behalten. Er empfand einen lebhaften Schmerz, als er biefes Geschwader, welches die Niederlaffung der franzosischen Colonien auf immer in Sicherheit seben, und die Compagnie bereichern follte, abgeben sah.

1744.

Er befchäfftigte fich gang betrübt, die Werke vollends zu Stande zu bringen, bie er in ben benden Jufeln angefangen hatte, als ibm die Fregatte, la Riere, Die ben isten des Herbsemonates 17.44 aus. Europa ankam, die Rriegeserklarung zwischen Frankreich und England ankundigte. Ein Brief von der Compagnie aber unterfagete ihm alle Reindseligkeiten wider die englischen Schiffe, ausgenommen in dem Ralle, wenn fie folde felbst anfangen wurden. Sie bevollmächtigte ihn fo gar, ein ober zwen Schiffe zum Rreugen zu behalten. Das fonnte er aber mit einem ober zwegen Schiffen wiber vier fonigliche Schiffe, die aus England nach Indien abgegangen waren, euerichten? Alles, was er in einem fo traurigen Zustande thun konnte, war diefes, baff er bem Statthalter von Pondichern geschwind von bem Rriege Rachricht gab, und bie giere mit Briefen nach Frankreich zuruck schickete, worinnen er fich bemubete, ber Compagnie, bie Doffnung, welche fie fich zur Meutralität gemacht hatte, zu benehmen. Er lieft bierauf, indem er einige neue Befehle erwartete, ben Bau eines Echiffes, welchen er angefangen hatte, beschleunigen, und bas Schiff le Bourbon, welches aus Indien zuruck fam, ausven Eineren ind on is in the realitation of the relation of the fire interest from the configuration of the config

Unterdeffen handelte Gere Dupleir mit ben Statthaltern ber englischen Dieterlase fungen auf die aufrichtigste Urt, um einen Neutralitätsvertrag zu schließen : ber Rath von Madras aber versprach ihn nur in so weit, als er von ihm abhienge, und erklarete 21700 381 315

seschiefet hatte, und noch schiefen könnte; nicht stünde. Aus diesem halben Bertrage de la Bour, konnte man deutlich genug sehen, daß die Franzosen dadurch würden betrogen werden. Donnais. Es stund nicht zu vermuthen, daß die Hauptleute der englischen Kriegesschisse auf den Wergleich einer Compagnie mit einer andern sehen würden, welcher ohne die Bewilligung der regierenden Herren gemacht, und den allgemeinen Einrichtungen der Kriegserklärungen zuwider wäre, die zum Besten der von den Kausinannscompagnien ausgerüseten Schisse, gar keine Ausnahme machen. Da also die Engländer in Indien Kriegsschlisse, die Franzosen der nur Kaussahme machen, so konnte man, wie es auch geschehen ist, voraus sehen, daß sich die englischen Kaussahstenschisse, vermittelst des Vertrages, retten, die französischen Compagnieschisse aber von den englischen Kriegesschissen wegenommen werden wurden.

1745.

Man öffnete in Frankreich die Augen zu fpat, und bedaurete, bag man den Borfellungen bes herrn be la Bourdonnais nicht eber Gebor gegeben hatte. Den sten Upril erfuhr er durch den Bleury, der aus Indien kam, daß ein französisches Schiff, der Savorit aenannt, auf ber Mede von Achem ware weggenommen worden, und bak er ein englisches Schiff bafelbft gefunden hatte, welches er nicht hatte wegnehmen wollen. weil er Gegenbefehle gehabt hatte. Der Gleury felbst, ber wiber die Angriaer jum Rriege ausgerüftet mar, hatte auf ber Mhede von Cochin vier englische Schiffe, die für Moka und Gebba beladen waren, angetroffen; und weil er fich auch an feine Befehle hielt. fo lief er fie ihre Fahrt rubig fortfegen, ob er fie ichon alle vier hatte megnehmen konnen. Es murben im Gegentheile alle frangofische Schiffe meggenommen, außer bemjenigen, worauf der Berr de la Villebagne, der Bruder des Herrn de la Bourdonnais war, melthes von Manilla zuruck kam, und eine Kriegeserklarung vermuthete; baber es sich von ber gemeinen Strafe abwendete, und glucklich ju Pondichern ankam. Es ift bekannt, baf herr Barnet, einer von den Befehlshabern bes englischen Geschwaders, zu den frangofischen Schiffen , so wie er eins wegnahm , fagete: Meine Berren , wir thun cuch bas, was de la Bourdonnais uns zu thun Willens war. Das Vorhaben des Herrn de la Bourdonnais war, ben der erften Machricht vom Rriege, wirklich, fich mit feinem Geschwader in die Meerenge von Sonda zu begeben, durch welche alle Kauffahrtenschiffe gehen, Die aus China guruck kommen. Wenn er diefe wichtige Paffage befesete, fo konnte er alle frangofische Schiffe retten, und fich leichtlich aller englischen Schiffe bemächtigen. Ja er wurde fo gar die Sauptleute, Penton und Barnet, felbft weggenommen haben. welche, gleich nach ber Rriegeserklarung, mit vier guten Schiffen nach Indien abgegangen maren. Diese benden Officiere hatten sich eben dieses vorgenommen, nur mit bent Unterschiede, daß sie sich ben ihrer Untunft in Indien theilen wollten; daß namlich Berr Penton mit zwegen Schiffen in ber Meerenge von Malaca bleiben, Berr Barnet aber, mie den benden andern Schiffen, die Meerenge von Sonda besegen sollte. Es scheint gang gewiß zu fenn, daß de la Bourdonnais mit einem Geschwader von fünf wohl ausgerufteten Schiffen, fie bende, nebst allen Rauffahrtenschiffen ihrer Nation, weggenommen, und die frangofischen Schiffe gerettet haben, auch im Stande gewesen senn wurde, nicht allein die Handlung ber Englander in Indien umzustoßen, sondern sich auch fogar aller ihrer Nieberlaffungen zu bemachtigen.

Dapleir und Donnais.

1745.

. . .

Die Nothwendigkeit, Pondichern jum wenigsten zu Gulfe zu kommen, welches ben de la Bour ihm fehr darum anhielt , bem er aber ben feiner gerechten Unmbe , weiter nichts zur Gulfe versprechen konnte, als das Schiffsvolk des Ravorits mit dem ersten Schiffe, welches von Bengalen ankommen wurde, zu schieden, machte, daß er fich ber Befehle der Compagnie ungeachtet entschloß, ben Reptun, ber damals nach Europa zu fegeln, bereit lag, guruck zu behalten. Un feiner Stelle ließ er bie Charmante abgehen. ber Bourbon von vier und vierzig Canonen, ber Meptun von vierzig, ber Infulaire von drenfig, die gavorite von feche und zwanzig, die Ronominee vom feche und zwangig und eine Decouverte von achtzehn, noch übrig; diefe funf Schiffe follten aber ausgeruftet werden, und'es fehlete bem herrn de la Bourdonnais an allem. ordentliche Durre hatte im vorigen Jahre auf der Infel Frankreich den entseklichften Mangel verurfachet. Die Ernote des laufenden Jahres war von den Beuschrecken abae= freffen worden. Der St. Geran hatte mit allem Vorrathe, ber für Die Infel beftimmet war, Schiffbruch gelitten, und es waren nur noch auf funf ober feche Monate lebensmittel übrig. Go vieler hinderniffe ungeachtet, brachte es herr be la Bourbonnais durch eine kluge Bauspaltung und gute Bertheilung fo weit, daß er feine Ausrufrung zu Stande brachte. Unffait ber Loute, die ihm fehleten, nahm er aus ben Wohnplaten, auf vortheilhafte Bedingungen für bie Einwohner, Reger an. Rurg, burch viele Gorge und Fleiß, war bas Geschwader im Manmonate 1745 fertig, seine Befehle Au empfangen groff us. do a cha to a sea traffic tono a reason associat

Er war im Begriffe, abengeben, ale die Fregatte L'Expedition ankam, und ibm Madricht brachre, bage ber Achilles, ber St. Louis, ber Obonie, die Lys und ber Dire D'Arieans im Weimmonate, an ben Infeln ankommen follten. Diefe Fregatte brachte ihm zugleich Befihl vom Konige mit, daß er alle Schiffe commandiren, fie zum Rriege ausruffen, bas Vermogen ber Compagnie nach Indien schaffen, und die Ehre Der Nation unterfingen foliten gan and nationality & wer war in court & and & ..

Die europäischen Schiffe, Die an ibn gewiesen waren , mußten naturlicher Weife im Berbifmonate ben ben Infeln ankommen. Aber jum Unglude kamen fie erft im Jonner 1745 an, und ihre Berreilung verurfachete verdruffliche Wirfungen, als, baf ju wenig Beit, fie auszuheffern, übrig blich, und bag bie Schiffe, Die zuerst waren ausgeruftet worten, unter ber Zeit ihre levensmittel faft ganglich verzehreten. Cowie fie aus Eurorg ankamen, und der herr de la Bourdonnais fie jum Kriege ausgeruftet batte i), fo fat er fich genothiget, fie nach Mabagascar ju schicken, um fich bafelbft erholten, und Lobensmittel aufchaffen gu fonnen, bis er fich mit bem übrigen Theile bes Gefchwabers mit ihnen wurde vereinigen kormen. ...

Da enblich alles zur Abfahrt fertig mar; fo gieng er ben 24sten Marg 1746 unter Die Schiffe, Die ihn begleiteten, hatten nicht mehr als auf funf und fechzig Lage lebensmittel; und ba er fich genothiget fab, fich mit benen, bie er nach Madagafear geschiedet hatte, ju vereinigen, so marf er ben ten Upril gu Boulepointe Unter. Er erfibr bafelbfe burch bas Canot ber Barfaite, bag fie acht taufent Pfund Meifiam Borbe, und die Kenommee neunzig bis hundert fausend hatte. Diese gludliche Machricht aber 100 000

1746.

i) Der Achilles allein war jum Kriege ausgeruftet; die übrigen waren nicht anders, als wie Kauf. fahrtenschiffe geruftet.

wurde mit vieler Vitterkeit vermischet, weil man ihm zugleich sagete, daß das Schiff Düpleix und St. Peter, welches ihm zum Theil gehörete, und mit fünfhunderttausend Pfund Neiß und de la Bourachtzig Negern beladen war, Schiffbruch gelitten hatte, und daß alles Schiffvolk, den donnais. Hauptmann, vier Befehlshaber und zehn Matrosen ausgenommen, umgekommen wäre.

Muf biefes Ungluck folgete fo gleich ein anderes, bas seinem Vorhaben noch viel trauriger war. Er hatte Bofehl gegeben, man follte fich um zwen Uhr fegelfertig machen: das Wetter wurde aber fo schlimm, daß es unmöglich war, die Unter zu lichten, und man sab sich gewungen, die Taue abzuhauen. Die heftigkeit bes Windes vermehrete fich so fehr, und hielt so ftart an, daß bas Geschwader zerftreuet wurde. Der 21chilles, worauf der herr de la Bourdonnais war, hatte acht Scemeilen vom lande fast alle seine Masten verlohren. Um zehn Uhr des Abends hatte er sieben Fuß Basser im Schiffsraume, und bren Juß zwischen bem Berbecke. Die ladung fchwamm und fuhr fo heftig barinnen berum, daß die Furcht, zerquetschet zu werben, auch bie Bebergteffen abhielt, herabzusteigen. Es war jedoch feine Soffnung zur Rettung mehr übrig, wenn man bas Waffer, welches immer mehr und mehr gunahm, nicht geschwind beraus schaffete. Der herr be la Bourdonnais magete es, felbft hinein ju geben, und war fo glucklich, baf er bis unten an die Treppe fam, wo er die Thure aufmachete. Er ließ fogleich vier Pumpen anbringen, die, fo geschwind als möglich war, arbeiteten: ba er aber burch alle feine Bemuhungen dem Schiffe nicht helfen konnte, ob man ichon von acht Canonen fechfe aus bem Binterkaftelle ins Meer geworfen hatte, fo gerieth ein Theil bes Schiffsvolfes in Berzweifelung, und die meiften Matrofen fomohl, als die Soldaten. konnten Die norhigsten Berrichtungen nicht mehr thun. Endlich, Da ein jeder ber Raub eines gewiffen Todes zu feyn glaubete, fo fiengen die Wellen ben Unbruche des Tages an, fill zu werden. De la Bourdonnais ließ hierauf an die abgebrochenen Stude ber Maffen einige fleine Segel aufspannen, und fam in Begleitung ber Lys, die eben fo ubel gu= gerichtet war, in ber Bucht von Untongil an. Auf bem Achilles waren während bes Sturmes acht Mann getobtet ober erfoffen, und viele befchabiget. Den Sten warfen Diefe berben Schiffe ben ber Infel Marotta, bas ift an einem wuffen Orte, von welchent man gar feine Bulfe erwarten fonnte, Unfer.

Man steng an, einige Canote des Landes auf Entdeckung auszuschieken, um das Schiekfal der andern Schisse zu erfahren. Zum Glücke kamen sie alle, eines nach dem andern, an, den Neptum ausgenommen, der untergegangen war. Das Schissvolk, welches durch die ausgestandenen Beschwerlichkeiten außer sich gesehet war, hatte der Nuhe nötzig; man mußte sich aber bemühen, sich von diesem unglücklichen lande zu entsernen, wo es an allem schlote, und wo die wenigen Lebenomitzel, die auf allen Schissen noch übrig waren, nicht erlaubeten, sich lange auszuhalten. Man arbeitete nachdrücklich an der Ausbesserung, ob die Schwierigkeiten sichen sass und besecht. Man wählete sogleich den bequemsten Ort, daselbst eine Ansuhen. Man legete dasselbst ziemtlich weitläustige Werklätte an, die Massense zu voraussen. Man bauete Schmieden, die Ninge zu den Massen, und anderes Eisenwerk zu schmieden, und Scisoppische, das zum Schissen nöchige Tauwerk zu versertigen. Man unternahm, das zum Kalsatern sich schiesende Holz von Madagascar kommen zu lassen. Indem man aber voraus seuere, das man es über einen Movast bringen könnte, jenseits welchem es

Mill 3

donnais.

1746.

Davleir und lag, fo mußte man es noch fieben ober acht Seemeilen weit auf einem Rluffe berunter brinde la Bour- gen, ber, um es flott ju machen, nicht tief genug war; und von dem Ausfluffe diefes Strohmes an, bis auf die Infel Marotta, mufte man es noch eine Seemeile weit übers Meer bringen. Die Roth ift sunreich. Der Berr de la Bourdonnais glaubete, daß es mit Stammen von Baumen, Uftwerke und Schilfrohre nicht immoglich ware, einen Meg burch ben Moraft zu machen. Er hielt bafür, baf bas wenige Baffer im Aluffe. ob es ichon ungulänglich mare, Die großen Stucken ichwimmend zu machen, zum weniaften helfen murbe, fie burch frarkes Bieben fortanbringen, und baf man fie endlich, wenn fie auf Pyroguen und Schaluppen, eine an die andere gebunden, gelegt worden, auch Die Scemeile übers Meer bringen wurde. Er glaubete überdieses, daß man bes Schiff. bruchs bes Mertung ungeachtet, aus biefem Schiffe einige Bulfe gieben konnte, und bak seine Masten zum wenigsten in einem andern die Stelle vertreten konnten. Alles wurde mit so vielem Eifer und Fleifie getrieben, bag bes beständigen Regens, ber Rrankheit, die sich unter dem Schiffvolke ausbreitete, und des Verlustes von funf und neunzig Mann ungeachtet, bas Geschwader in acht und vierzig Tagen im Stande war, wieder 

Da es aus der Bucht von Untongil auslief, so bestund es aus neun Schiffen und brentausend brenhundert und zwen und vierzig Mann Schiffvolke, worunter fieben bun-

dert und zwanzig Schwarze und dren bis vier hundert Kranke waren.

Seetreffen.

De la Bourdonnais kam gar bald vor Mahe, von da er das Schiff, den Insulaire. abschickte, Rachricht einzuziehen. Der Sammelplag wurde unter ber Infel Cenlan bestimmet. Er erfuhr ben ber Zuruktunft diefes Schiffs, baß bas englische Geschwaber baselbst vor Unter lage. Die Freude und ber Eifer waren auf den neun frangosischen Schiffen allgemein. Man beschloß im Nathe, daß man, ohne vorhergehendes Gefecht, wenn man den Wind gegen ben Jeind hatte, jum Entern schreiten wollte. Endlich fab man den ben bes heumonates ben Feind an ber Rufte von Coromandel, mit vollen Cegeln und mit bem Vortheile bes Windes auf das Gefchwader los kommen. Es stellete fich in eine Linie, um fie zu erwarten. Ihr Eifer schien aber nachzulaffen, nachdem fie bie Standhaftigkeit der Frangofen gesehen hatten. Sie rucketen jedoch hierauf an, aber nur langfam; und gegen halb funf Uhr fiengen sie das Gefeche an. Ihr Geschwader bestund aus einem Schiffe von vier und fechzig Canonen, zween von feche und funfzig, einem von funfzig, einem von vierzig und einer Fregatte von zwanzig. De la Bourbonnais batte bamals in der seinigen ein Schiff von sechzig Canonen, eins von fechs und brenfig, bren von vier und brenfig und von brenfig, zwen von acht und zwanzig und eins von feche und zwanzig. Alle Canonen der Englander waren vier und zwanzig Pfunber; und auf Seiten ber Frangofen hatte der Achilles allein achtzehn pfunbige; die anbern hatten nur zwolf und achtpfundige. Jebermann weiß, baf ben einem Scetreffen alles auf die Uebermacht des Geschützes ankömmt. Dren frangosische Schiffe wurden gleich anfangs außer Stand gefeget, ju fechten; und ber Mertun, ber allein voraus gieng, wurde gewiß fenn zerschmettert worden, wenn der Berr de la Bourdonnais nicht geeilet batte, ihm zuvor zu kommen. Das Gefecht wurde hierauf heftiger, als zuvor, und Diefer tapfere Befehlshaber bes Geschwaders hielt das ganze Feuer der Feinde eine Stunbe lang aus. Da sie enblich bes Wiberstandes der Franzosen mube wurden, so zogen sie sich nach einem drenstündigen Gefechte guruck. Der Berr be la Bourdonnais bereitete fich

fich die gange Macht, ben Streit wieder anzufangen; und ba fich ber Wind ben andern Dupleir und Zag noch nicht gewendet hatte, fo fab er fich genothiget, die Englander den ganzen Zag de la Bourju erwarten: sie hielten es aber nicht für rathfam, zum Gefechte zurück zu kommen.

1746.

Die Franzosen sahen mit bem außersten Berdruffe, baß ihre Feinde entwischet maren. Gie verfprachen fich, ber Heberlegenheit bes englischen Gefchutes ungeachtet, einen entscheibenben Bortheil, wenn es jum Entern hatte fommen konnen, weil ihr Schiffvolk das stärkste war; und ber Untergang des englischen Geschwaders versicherte den quten Fortgang aller ihrer Unternehmungen: es hatte aber den Vortheil des Windes. Da sich über dieses der Berr de la Bourdonnais ohne lebensmittel befand, und eine große Anzahi Kranke und Bermunbete hatte, fo fah er fich genothiget, ber Berfolgung ber Keinbe zu entsagen, und seine Schiffe nach Pondichern zuruck zu führen, woselbit er ben 8ten des heumonates 1746 Abends um neun Uhr ankam.

Dier fiengen fich unglucklicher Weife feine Bandel mit bem Berrn Dupleir und ber Urfprung ber Widerwillen auf benden Seiten an, welche man zu erklaren vielleicht niemals im Stan- Bandel der be fenn wird. Sie mogen nun von der Eifersucht über die Befohlshaberstelle, ober von Berren Die der verschiedenen Mennung, die ein jeder von seiner Pflicht und von den Vortheilen der la Bourdon-Compagnie hatte, hergekommen fenn; fo laft man boch bem Berbienfte benber, Berechtig- nais. feit wiederfahren; und wenn man sowohl die Anklagen als Bertheidigungen gelesen hat. so bedauert man, daß zween Manner von so großen Fabigfeiten, einander nicht bester verstanden baben. Gie haben die Vertheidigung ihrer Aufführung bende fehr mahrscheinlich zu machen gewußt: es ift aber barum nicht weniger unglicklich, baß sie ihre Absichten nicht haben vereinigen konnen. Nachdem der Ger be la Bourdonnais fast einen Monat zu Pondichern zugebracht hatte, und fehr misvergnügt war, baf er von dem Statthalter nicht alles bas zu seinem Geschwader nothige Geschuß noch hinlanglichen Rriegesvorrath, noch auch fo gar allzu gutes Waffer, fein Schiffvolf vor ber rothen Rubr gu fichern k), hatte erhalten konnen, ba er boch barinnen mit ihm einig war, baft es nothig ware, bas englische Gefchmader in einem entscheidenden Treffen vollends ju Grunde ju richten, fo gieng er ben gten Huguft wieber unter Segel, um ce aufzufuchen.

Die Winde waren ihm so zuwider, daß er drenzehen Tage brauchte, nach Negapa= tan zu kommen. Indem er sich dafelbst beschäfftigte, mit den Hollandern zu unterhanbeln, um fich eine frangoniche Prife wieber geben zu laffen, welche fie wiber Treu und Glauben ber Tractaten von den Englandern gekauft hatten, fo wurde er benachrichtiget, bak fich fechs Schiffe sehen liefen, die vor Negapatan vorben segelten. Dieses war das englifebe Gefchwader, welches fogleich erkannt wurde. Die Franzofen lichteten bie Unfer, nachbem sie zuvor die hollandische Alagge aufgesiechet hatten, um den Keind herben du locken; und alle ihre Schiffe giengen einen Augenblick bernach unter Segel. Allein, die Beränderung der Flaggen konnte die Englander nicht betriegen. Gie erkenneten das franzofische Geschwaber auch, und sie wendeten, indem sie sich den Bortheil des Windes noch einmal ju Muße macheten, ihre Schiffe um, und nahmen mit vollen Segeln bie Flucht. Der Berr be la Bourdonnais verfolgete fie ben ganzen Tag; und weil man genothiget ife, in diesem Meere des Nachts Unter zu werfen, um auf die Landwinde zu warten, so wurde er sie ben andern Zag vor Unter überfallen haben, wenn sie nicht, um besto geschwinder zu entstlieben, die Untertaue abgekappet hatten. Er verfolgete sie noch, und

wind man by and so on ?

Bapleir und und ba er vor Cifer zwo Scemeilen vor feinem Gefchwaber voraus war, fo molite er als De la Bours lein angreifen, als sie ihm ber Wind entzog. Gie entwischten ihm also gu feinem Bers donnais. bruffe, jum andern Male: er hatte aber both bas Wergnugen, fie jum wenigsten von 1746. ber Rufte zu entfernen.

Db nun schon feets zu befürchten ftund, man modhte fie mit neuen Berfearfungen wieber fommen seben, so nahm sich boch be la Bourdonnais vor, Madras zu belagern. Die Fortbauer feiner Streitigkeiten !) mit bem Statthalter von Dondichern, und bie Schwierigkeit, alles bas von ihm zu erhalten, was er zu biefem Unternehmen fur nothia hielt, hinderten ihn nicht, fich dazu zu bereiten. Er war nach Dondichern guruck gefehret; und gieng ben igten ober igten bes Berbftmonates in ber Macht mit neun Schiffen und zwoen Bombardiergalioten, von da wieder ab. De St. Quis und le Brillant hatten Befehl, voraus zu geben, und jenseits Madras zu fegeln, um benen Schiffen, Die sich von der Nibede etwa retten möchten, den Weg abzuschneiben; da unterdeffen ber Neptun und der Bourbon auf die Rhede felbst fich begeben follten. Die übrigen Schiffe folgeten mit allen zum Landen bestimmten Truppen nach.

Belagerung

Den 14ten fegete de la Bourdonnais vier Seemeilen von Mabras, fünf ober feche von Madras. hundert Mann mit zween fleinen Feldfrucken ans land, weil er befürchtete, die Feinde mochten ihm die Landung streitig machen, die an und für sich felbst fo schwer ift, daß sie nicht anders, als mit landesschiffen, geschehen kann, welche von Eingebohrnen, bas ift, von den allerverzagteften leuten auf der Welt, geführet werden. Es war ihm genugfam befannt, daß ben der erften Bunde, die einer von ihnen empfangen wurde, die andern alle gefloben fenn, und folglich fein Unternehmen zu Nichte gemacht haben wurden.

Da er ben isten ben Weg an ber Rufte bin, fo wie die Truppen fortruckten, genommen hatte, fo founte er gegen Mittag, an eben bem Tage bie Stadt mit Canonen bald erreichen. Die jurift ans land geftiegenen Truppen waren schon auf feindlichem Brunde. Er ließ bierauf noch andere Truppen landen, und er felbft flieg mit ben ubrigen Solbaten, bie zur Belagerung befiimmet waren, ans land. Sie beffunden in allen aus taufend oder eilfhundert Europäern, vier hundert Eppais, welches Soldaten bes landes find, und bren ober vier hundert Megern von ben Infeln. Es blieben am Borde aller Schiffe ungefähr achtzehenhundert Mann.

Die Truppen, Die zuerst gelandet hatten, waren fo abgemattet, baf fie be la Bourdonnais Salte machen ließ; und er lagerte fich ben einer Pagode auf einem großen Plate, ber mit Baufern umgeben ift. Nachbem er zur Sicherheit Des Lagers gute Maafregeln genommen hatte, fo schickete er ben herrn von Mostaing mit hundert Mann und einem Officier aus, die Stadt zu verkundschaften; und unterbessen gieng er aus Ufer bes Meeres, wo er ein ander kleines lager schlagen ließ, welches mit Pallisaben befestiget wurde, um ben Kriegesvorrath und lebensmittel binein ju legen, Die gur Belagerung bienen follten. Er mablete endlich, auf die Unterfuchung zweener Officiere, eine ins Meer fich erftreckende Unbobe, um eine Batterie mit Morfern zu errichten, Die gu gleicher Zeit bie Stadt beschiefen, und das frangofische Geschwader bedecken konnte.

Diefes Werk war faum fertig, fo fab man ben herrn Barnaval, einen Englander, ber aber bes Statthalters von Pondichern Schwiegersohn war, in bem lager ankommen, welchen man in Betrachtung biefes letten Umftandes fren aufnahm, ob er ichon ohne Pat

gekommen

Min or mar at a



## GRUNDRISS VON MADRAS

UND DEM FORT STGEORG,

welches die Franzosen dem 21 Septembre 1746, weggenomen. Erklærung.

- A. Fort St Georg .
- B. Gouvernement
- C. die Capuciner.
- D. Kirche der Englander.
- E. Der Packhof.
- F. Pulver-magazin
- G. Königliche Thor
- H. St. Thomas Thor.
- I. Keßel-thor
- K. See ther.
- L. See-batterie die von den Fran zosen neu gemacht worden .
- M. Schwarze Stadt. die auf Befehl | l. Batterie von 2 Morfern des Im Dupleix ganz zerftoret m. Lanchaufer der Einmohner zu und deren Graben ausgefüllet worden
- N. Umfang der schwarzen Stadt. n. Teich.
- O Contragarde von den Franzerbaut o. Große Pagode
- den Franzesen neu erbauet .

- S. Project der England das von ihnen bis aufgleuchen Boden aufgefüt werden s. Hr de la Porte Barre Comman
- T. Neugemachter Graben von den Franzel.
- V. Hauserder Einwehner.
- X. Magazine der Compagnie.
- Y. Haufer die von den England ber Ankunft der Franz abachrant more
- Z. Fluß Mataron .

- a. Ebene von Rafen
- b. Sand .
- c. Non den Franz zerftörtes Hofpital
- d. Von den Franz: zerfto: Pulvermühle e. Haufer die von den Engelænd "bey
- der Ankunft der Franz abgebrant werden
- f.Art von einem See
- g. Erstes Lager der Franzosen
- h. Zweytes Lager der Franzosen . i. Lusthaus des Gouverneurs wo
- man 6 Mörfer hingestellet hatte
- k. Andere Batterie von 4 Mörfern

- P. Batterien und Courtinen von p. Verschanzung um die Munition. der Belagerer einzunehmen
- Q. Non de Franzwiederhemestellte Bastagen q. Ort. we die Landung geschah .
- R. Neugemachte Contref: und Graben r. Drev französische Fahrzeuge der Phonix Achilles und Bourbon
  - dant in Abresenheit des Hrn de la Bourdonnais .
  - t. Schiffe, welche das zuführeten, was man zur Belagening brauchete
  - r. Kleine Einschiffungen
  - x. Chelings od kleine Fahrzeuge des Lande



1746.

gefommen war. Er fagete, ber Statthalter von Mabras batte ibm aufgetragen, für Dapleirund Die Weiber um die Erlanbnif anzuhalten, baf fie aus der Stadt geben durften. Gie de la Bonewurde ihm aber nur für feine, und bes Statthalters Frau bewilliget. Allein, Diefe ben- donnais. Den Damen schlugen eine Gewogenheit aus, welche Die andern ausschloß; und ber fran-Befehlshaber war nicht bofe barüber. Da er fich ben ibren ber Crabt genabert batte, indem man unterbeffen die Batterien aufrichtete, fo kamen einige Truppen des Landes, Die in englischem Golbe waren, hinter den Mauern hervor; und ben folgenden Zag beunruhigten fie bas lager ber Frangofen burch ihr Mufquetenfcuer bon neuem: fie 'n aber so nachornatlich zuruck geirieben, baf bie meiften, anftatt wieder in die binein zu geben, gegen bas land zu die Flucht nohmen. In eben bem Tage bemachtigten fich bie Frangofen einer Worffabt und bes landhaufes bes Starthalters. Den 18ten wurde die Stadt aus zwolf Morfern beschoffen; und gegen bie Macht fiengen breb von ben großten Schiffen bes Wefdhwaders an, fie gu canonieren.

In Diefem Buffande wurde be la Dourdonnais durch einen Brief von bem Ctatthalter von Pondichery benachrichtiget, daß man verschiedene Schiffe gefeben batte, Die nichts anders, als bas englische Geschwader, senn konnten, welches wahrscheinlicher Weise entschlossen ware, bem Dree zu Gulfe zu tommen. Die Belagerer fonnten alfo feine andere Parten ergreifen, als daß fie ihr Unternehmen mit bem größten Machdrucke fortfegeten, weil burch bie Eroberung von Madras die Gefahr verschwand. Gie bereiteten fich jum Sturme, und bas Fener wurde heftig fortgefeger: Die Belagerten ermarteten aber nicht das Acutonie. Den 19ten Abends um acht Uhr schickete die Frau von Barneval an Den Geren de la Bourdonnais einen Brief, worinnen fie ihm, im Mamen des Ctatthalters, einen Bergleich zwischen benden Rationen vorschlug. Die Franzosen, die von einem feindlichen Geschwader bedrohet wurden, bedachten fich gar nicht, sich durch diese Gelegenheit ihrer Bortheile zu versichern. Die Untwort ihres Befehlshabers war ein Bersprechen, das Feuer von sechs Uhr des Morgens an, bis um acht Uhr aufhören zu lassen, um ben Abgeschickten ber Englander die Frenheit zu geben, ins lager zu kommen. Gein Brief follte ihnen ftatt eines Daffes bienen.

Den 20sten kamen wirklich die benden vornehmsten Einwohner, die Berren Salis burton und Monfon, an die Wache, und wurden jum Befehlshaber geführet. Rachdem fie ihn ersuchet hatten, ihnen seine Wollmacht zu eröffnen, so versucheten sie, ihn zu überreben, daß ihre Stadt, ba fie auf bem Gebiethe des Mogols lage, in Sicherheit Gie faben aber fogleich bie Schwache biefes Ginwurfes ein, als man fenn mußte. ihnen ihre eigenen Feindseligkeiten wiber die Franzosen auf eben dem Gebiethe vorgestellet batte; und da fie hierauf eine ernfthaftere Unterhandlung anfiengen, fo frageten fic ben herrn de la Bourdonnais, mas er ihnen zur Contribution auflegen wollte, um ihre Stadt in Friede zu laffen. Er antwortete ihnen: "er verkaufete die Ghre nicht, und "Die Flagge des Ronigs feines Herrn, follte entweder auf Die Mauern von Madras ge-"pflanget werden, ober er wollte fein Seben bafelbst laffen., Diefer Untrag fchien fie aufzubringen. Gie antworteten ibm, daß fie gefommen waren, ihre Stadt los ju faufen; und daß fie fich, wenn man ihnen alle hoffnung darzu benahme, auf das Meuferfte vertheidigen wurden. De la Bourdonnais fagete hierauf zu ihnen: "er wollte ihnen ihre "Stadt, und alles, was barinnen mare, wieder geben; er gabe ihnen fein Wort, er woll-"te fie ihnen wieder für ein tofegeld überlaffen, und fie wurden ihn in allem, was bas Allgem, Reisebesche, XVIII Band. M n " Interesse

donnais,

1746.

Dapleix und "Interesse anbetrafe, billig finden. Gie frageten ihn, was er billig nennete? Und um de la Bour: "ihnen seinen Gedanken begreiflich zu machen, so nahm er einem seinen hut, und fagete "zu ihnen: gefest, biefer hut ware feche Rupien werth, fo fellet ihr mir bren ober " viere dafur geben, und fo auch mit den Uebrigen. " Gie verlangeten, daß alle Punkte ber lofung follten bestimmet, und ber Preis fest gestellet werden, che die Stadt ben Ueberwindern übergeben wurde: Diefes war aber eine Lift. Dergleichen Unterfuchungen erfordern fehr viel Unterredungen. Das englische Geschwaber konnte ankommen. Ueberbiefes fieng fich bas Gerücht an, auszubreiten, bafi bie Belagerten ben Mabab von Urcate febr um Sulfe ersucheten; und wenn biefer Pring mit zwolf ober funfzeben tanfend Mann ankam, fo konnte er bie Frangofen nothigen, fich auf ihre Schiffe gurud zu begaben. Rurz, alle ungefähre Zufälle waren für bie Stadt gut. Dabero auch de la Bourdonnais den Abgeschickten andeutete, sie mußten sich entweder ergeben, oder zu allen übeln Folgen bes Krieges entschließen. Gie bathen um die Frenheit, wieder nach Mabras zuruck zu kehren, um fich mit ihrem Statthalter bavon zu unterreben. Sie wurde ihnen bewilliget: bas Feuer fieng aber in eben dem Augenblicke wieder an, und wahrete bis um bren Uhr, zu welcher Zeit man es auszuschen überein gekommen war, um ihnen Frenheit zur Rudfehr zu geben. De la Bourdonnais machte fich die Zwischenzeit zu Ruse, sich im Ernste zum Sturme anzuschicken. Vierbundert Mann auf den Schiffen erhielten Befehl, ans land zu freigen, und ber Eifer ber Officiere und Goldaten with and the the the state of the sales of mar gleich....

Abends gegen fechs Uhr fab man grang Perepro, ber vor biefem ber Bundarge bes Mababs von Urcate gewesen war, ankommen. Diefer Mann, ber seit langer Zeit ben Frangofen ergeben war, ber aber auch mit ben Englandern von Madras in Freund. Schaft ftund, hatte ben frangofischen Statthalter um die Erlaubnif ersuchet, binein gu geben, um fie angutreiben, baf fie fich geschwind ergeben follten; und er hatte fie unter dem Bersprechen erhalten, daß er bas, was er seben wurde, wieder sagen wollte. Er to be with and it iting a trop object of material and an in it is a min fagete

la Bourdonnais übergeben werden. Die ganze Befahung, Officiere, Goldaten , ber Rath und aberhaupt alle Englander , welde in dem Fort und in der Stadt find, follen Rriegegefangene fenn. Allen Rathen, Officieren; in Dienften ftehenden und andern herren Englandern von dem Generalstabe, foll frey stehen, sich auf ihr Wort hinzubegeben, wohin es ihnen gefallt, so gar nach Europa, fedoch mit ber Bedingting, bag fie weder Angriffsweise, noch Bertheidigungeweise wiber Frankreich fechten wollen, ebeiste nicht ausgewech. felt find, alles so, wie es der Herr Barnet uns Frangofen vorgeschrieben hat.

11m den Berren Englandern die Ginlofung ihres Ortes zu erleichtern, und die Aleten, worüber man einig geworden ift, gultig ju machen, fo follen der

m) Sier ift fie mit ihren eigenen Worten. Das herr Statthalter und fein Rath in bem Mugenfort St. Beorg und die Stadt Madras mit ib- blicke aufhoren, Rriegsgefangene ju fenn, da fie die rem Bubehore, follen beute den 27ften bes Berbft. Unterhandlung anfangen werden, und der Berr be monates Nachmittage um zwen Uhr bem Geren be la Bourdonnois verbindet fich, ihnen in vier und zwanzig Stunden vor der erften Sigung, eine glaubwurdige Schrift darüber zu geben.

> Wenn die Capitulationspunfte unterzeichnet find, so sollen die von der Losung des Ortes durch den Herrn de la Bourdonnais, und durch den englischen herrn Statthalter oder feine Abgeordneten gutlich in Ordnung gebracht werben, Die fich verbinden werden, den Franzosen alle von den Rauffeuten empfangene oder noch zu empfangende Guter getreulid ju überliefern; Die Schuldbucher, Magagine, Arfenale, Schiffe, Friege : und Mundvorras the und alle der englischen Compagnie jugeborende Guter, ohne daß ihnen das geringfte bavon juric Bu behalten erlaubt fen; überdiefes alles Gold, und Silberwerf, BBaaren, Mobilien und andere Gachen, was es auch fur welche fepn mogen, die fich Long the way they have been to

fagete bem Herrn be la Bourdonnais im Namen des Statthalters, daß die Abgeschick-Düpleir und ten nicht hatten zurück kommen können, weil man noch keinen Schluß hatte kassen de la Boursnen, umb daß ihn die Sinwohner bathen, den Stillestand die Nacht durch zu verlängern, donnais. um ihnen zur Verathschlagung Zeit zu geben. Er sehete so gar hinzu, er wäre Bürge geworden, daß ihnen diese Gnade nicht würde abgeschlagen werden. Allein, der Beschlagen, der sieh so wohl über die Bothschaft selbst, als auch darüber verwunderte, daß er sie von einem Manne ohne Titel und Charakter erhielt, schickete den Perepra sogleich mit einer schriftlichen Erklärung wieder zurück, es würde das Feuer nicht eher, als den andern Tag von sechs dis acht Uhr, aushören; und wenn alsdann die Abgevohneten nicht mit einer gewissen Antwort zurück kännen, so würde er gar keine Vorschläge mehr anhören. Das Feuer sieng gegen Abend wirklich hestiger, als jemals, wieder an, und dauerte vom Wasser und vom Lande die ganze Nacht durch.

Die Abgeordneten kamen den folgenden Tag wieder, und ergaben sich endlich auf die ihnen aufgelegten Bedingungen. Man sehete die Capitulationspunkte auf: sie wurden jum Starthalter gebracht, der sie zurück schischete, und vorzustellen besahl, daß weber er, noch der Rath, unter der Zeit, daß man über die Loskaufung handelte, Kriegesgefangene sehn sollten. Auf diese Vorstellung begnügte sich de la Vourdonnais, welcher verlangete, daß sie die auf den Augenblick, da die Lösungspunkte würden geschlossen senn, Kriegesgefangene sehn sollten, dem Statthalter und dem Nathe einen Frenheitsbrief zu geben, die man diesen Punkt würde zu Stande gebracht haben; und da die Abgeordnesten dass diese Clausel in die Capitulation m) mit eingerücket werden sollte, so bewilligte er sie. Endlich brachten die Abgeordneten die Capitulation zum Statthalter, der sie zu unterzeichnen keine Schwierigkeit mehr machte. Da sie der Herr

de sa Bourbonnais erhielt, so erneuerte er sein Versprechen feverlich, den Englandern vermittelst eines Lösegeldes, Madras wieder zu geben. "Die Abgeordneten sageten hier"auf zu ihm, daß es ihm frenstunde, in die Stadt zu gehen, wenn es ihm gesiele. So
Nn 2

in ber Stadt, in dem Fort und in den Borftabten befinden; fie mogen gehoren, wem fie wollen, ohne etwas davon auszunehmen, so wie es das Rriegeszecht mit sich bringt.

Die Befahung soll ins Fort St. David als Rriegesgefangene geführet werden; und wenn man durch Loung die Stadt Madras übergiebt, so soll den Herren Englandern fren stehen, ihre Besahung zurück in nehmen, um sich wider die Einswhner des Landes zu vertheidigen. Dieserwegen soll den Franzosen von den Herren Engländern eine gleiche Anzahl Kriegesgefangene ausgeliefert wersden, und wenn sie deren anjeho nicht genug haben, so sollen die ersten Franzosen, die nach der Capitalation zu Gesangenen gemacht werden, die auf die Zahl ihrer ganzen Besahung in Frenheit gesetzt werden.

Die Matwofen sollen nach Goubelour geschicket werden; die Answechselung soll mit denen, die sich gegenwartig zu Pondichery befinden, ihren Ans

fang nehmen, wo gehen. Sie sollen auf ihren Schiffer Mich Beben. Sie sollen aber wider Frankreit, nicht streiten können, ehe nicht eine gleiche Anzahl von Matrofen entweder in Indien, dien ober in Europa, vornehmlich aber in Indien, ausgewechselt worden.

Auf diese Bedingungen soll dem Herrn de la Wourdonnais das Thor Watergruel Nachmittage um zwen Uhr eingeräumet werden; die Wachten des Plates sollen von seinen Truppen abgelöset werden; man wird dem Herrn de la Bourdonnais die Minen, Gegenminen und andere mit Pulver angefüllete unterirdische Derter anzeigen. Geschlossen und gegeben im französischen Lager, den Listen Geptemper 1746. Unterzeichner, N. Morse, Williams Monson, John Halliburton, Deputirte, die die Abschrift erhalten. Unterzeichner, Despres Mesnil, Mahe de la Villebague, G. Desjardins.

Dhpleienno "gleich antwortete der Herr de la Bourdonnais; und er befahl alsbald, Generalmarsch zu de la Bour "schlagen. "Da die Truppen versammlet waren, so ließ er ben lebensstrafe verbiethen, in der Stadt nichts zu plundern. Man wird sogleich sehen, wie nothig die Erzählung als ler dieser Umstände anderer Erläuterungen wegen ist.

Da sich der Herr de la Vourdonnais in Marsch gesehet hatte, um von der Stade Besitz zu nehmen, so trat der Statthalter ganz allein die an das Ende der Zugbrücke, überreichete ihm seinen Degen, den er annahm, ihm aber solchen sogleich wieder zustellete, und gieng in Madras hinein. In eben dem Augenblicke wurde die englische Flagge unsichtbar, die französische aufgestecket, und mit ein und zwanzig Canonenschüssen begrüßet. Die Schisse von dem Geschwader lichteten die Auser, und sühreten die Pruszessum Marie, ein englisches Schiss, welches auf der Nhede lag, und nichts als Bak-

last inne hatte, aufs hohe Meer.

Man bemerket bier zur Ehre bes englischen Statthalters, bag er bie Uchtung für ben herrn be la Bourdonnais hatte, ihn von der Unordnung, die in der Stadt herr. schete, zu benachrichtigen, und daß er ihn bath, ju glauben, daß ehrliche leute an ber Meuteren ber Colbaten feinen Untheil batten, "welche, ba fie betrunten waren, wie "Rafende in der Stadt herum liefen und fchryen, daß man lieber umkommen, als sich "ergeben follte: baß einige fo gar fageten, fie macheten fich nichts aus bem Tode, wenn "fie nur ben frangofischen Beneral umbringen fonnten., Diefe Musgelaffenheiten, wegen welcher man für bas leben bes Berrn de la Bourdonnais beforget war, machten, baß ihn zehen bis zwolf Officiere von der Marine ben gangen Tag begleiteten. erfie Corge war, Wachten um ben Dre zu feben, und die Zugange in Sicherheit zu stellen, um baselbst sowohl die Ordnung in Schwang zu bringen, als auch zu verhinbern, daß nichts von Cachen heraus gefchaffet wurde. Dach diefer Behutfamfeit begab er fich in die Rirche der Kapuciner, wo alle Frauen, die in diese Frenftadt geflohen was ren, Schickfal mit einem tobtlichen Schrecken zu erwarten fchienen. Gie gitterten ben bem . . . Mamen der Caffern, von benen welche, wie fie wußten, unter ben französischen Tru-, und der Ruf von dieser Wolker Grausamkeit ift in der That richtig. Der Bit. Der Bit. Bamen durch seine Soffiche feit wieder ruhig, ließ fie unde frangefischen Bebeckungen in ihre hauser zurück führen; und um ihnen burch folche Maafregeln, die den Soldaten im Zaume zu halten im Stanbe waren, alle Urfache der Unruhe zu benehmen, fo legete er in jedes haus einen Officier. Er nahm hierauf von der Statthalterschaft Befit, wohin ihm alle Schluffel gebracht wurden. Dafelbft fundigte er unter ber Unruhe fo vieler Gorgen, bem Statthalter von Pondichern den glucklichen Fortgang der frangofischen Baffen, durch ein Sandbriefchen an, worinnen der Lag und die Stunde angemerket war, und worauf bald ein anderes : folgete, worinnen er ihm melbete, baf in ber Uebereilung, womit fich bie Englander et geben hatten, sie nicht einmal baran gedacht hatten, eine Abschrift von der Capitulation zu fordern. Das To Deum wurde unmittelbar barauf unter Abseuerung ber Canonen in der Stadt und von den Schiffen, in der Rirche der Rapuciner abgefungen. Da die Beit noch nicht erlaubet hatte, alle Gefangene zusammen zu bringen, fo fanden funfzig englische Soldaten ein Mittel, mit ihren Waffen durchangeben. Zahlreiche Patrollen aber; welche die ganze Radyt durch herum giengen, hielten die andern guruck; und die Befehle des frangofischen Befehlshabers murben fo genau erfüllet, bag den Morgen bar-

auf

auf die Rube und Sicherheit mit eben fo viel Ordnung, als in irgend einer Stadt in Diwleirund

Europa, glucklicher Weise wieder hergestellet war. Man erklaret uns ben Entwurf des Herrn de la Bourdonnais, wie er aus feiner donnais. 1745.

Eroberung eine vortheilhafte Parten ziehen, und aus der Hebermacht, welche ihm fein Weschwader in Indien gab, Bortheil haben wollte. "Da ihn die Jahreszeit norbiate. "gegen bie Mitte des Beinmonates, sich von den Ruften zu entfernen, und er fich folg= "lich nicht langer, als zwanzig ober fünf und zwanzig Tage, zu Mabras aufhalten konnte, "welcher Zeitraum zu furz war, als daß er alle Waaren und Guter, die in der Stadt "waren, weaschaffen konnte, so glaubete er, daß es hinreichend ware, wenn er bas, "was der englischen Compagnie gehorete, in Ratur wegbringen konnte; und alles übrige " gedachte er mit in die Auslosung zu bringen. In dieser Absicht nahm er sich vor, ben "Teptun und die Pringeffinn Mavie, mit Gutern von Madras beladen, besgleichen "ben St. Louis, die Lys, die zu Pondichern mit Baaren nach Europa beladen waren, " und die Renommee und den Sumatra, welche lebensmittel zu führen bestimmt waren. auf die benden Juseln seiner Statthalterschaft zu schiefen. Wenn diese fechs Schiffe an " die Infeln wurden gekommen fenn, fo follten fie ba im Saven auf die Unfunft bes Berrn "be la Bourdonnais warten, und ihr Schiffsvolk follte zur Vertheibigung ber Jufeln "im Falle fie angegriffen wurden, Dienen. Unterdeffen wollte er mit fieben großen Schif-"fen in Indien bleiben, namlich mit dem Achilles, dem Phonix, dem Berzoge von "Orleans und bem Bourbon, zu welchen noch der Centaur, der Mars und ber "Brillant hinzukommen follten, die man seinen Befehlen nach, auf den Inseln, jum "Rriege ausgerübet hatte, und bie ben Sten bes Weinmonates ju Pondichery wirflich "ankamen. Eine von seinen Prisen, Mamens le Vaillant, konnte ihm zur Decou-"verre bienen. Alle diefe Schiffe wurden ein furchtbares Gefchwader ausgemacht haben, "mit welchem er in der Mitte des Weinmonates, die Rufte zu verlaffen gedachte, um "bas englische Geschwader aufzusuchen. Der Ausgang hat gewiesen, daß er wirklich " zu Uchem, ben hauptmann Griffin, nebst zwenen Rriegesschiffen, welche wegzunehmen, "ihm nicht schwer gewesen, wurde gefunden haben. Bon ba bachte er im Jenner auf " die Ruffe von Coromandel guruck zu kommen, und bas Fort Ct. David anzugreifen. "Hierauf konnte er fich in acht Tagen, wenn er fich ber Jahreszeit zu Rube machete. " auf die Rufte von Malabar begeben, alle Comtore der Englander, ba fie feine bin-"tangliche Macht, ihm zu widerfteben, hatten, brandschafen, und von da nach Pondi-"thern jurud febren, Die nach Europa bestimmten Schiffsladungen abzuholen, und im "Weinmonate mit ben feche beladenen Schiffen von den Infeln, wofelbst fie ibn er-"warteten, abreisen. Alfo wurde er zu Ende des 1748 Jahres mit vierzehen oder funf-"Beben, von ber Beute ber Englander, reich beladenen Schiffen, Die fich jum wenigften "auf brerfig Millionen belief, in Frankreich angefommen fenn. Man zweifelt, ob es "einen fchonern Entwurf, zu einem Feldzuge, ber beffer verbunden, und beffen guter "Fortgang weniger zweifelhaft ift, auszudenken möglich fen. Und fo haben auch alle "Seeleute bavon geurtheilet."

Diefe großen Absichten aber wurden burch verschiedene Hinderungen gar balb zu nichte gemacht. Der Statthalter von Pondichern bachte von ben Bortheilen einer tofung nicht eben fo, wie de la Bourdonnais, und hielt fie den Bortheilen der Compagnie nicht für zuträglich. Ueberdieses hatte er, indem er voraus segete, daß Madras murbe Sapleieund eingenommen werden, dem Nabab von Arcate voraus versprochen, er wollte ihm diese de la Bourdonnais an weiter nichts dachte, als die donnais. Hauptrechnung von dem, was man in der Stadt gefunden hatte n), zu machen, und die Punkte der Ranzion mit den Englandern in Ordnung zu bringen, so wurde er durch

die Punkte der Ranzion mit den Englandern in Ordnung zu bringen, so wurde er durch Einwendungen aufgehalten, die sich in Privatsfreitigkeiten verwandelten, aus welchen man nicht leicht sehen kann, was aus wahrem Eiser, oder aus Misgunst über das Commando herrühret. Diese unglücklichen Uneinigkeiten, die nachgehends zu den bekannten Streitigkeiten Gelegenheit gegeben saben, wovon wir Zeugen gewesen sind, und deren wahre Entwickelung sehr dunkel geblieben ist, dauerten die in die Mitte des Weinmonates, oder schienen sich zum wenigsten nicht anders, als durch gewaltsame Mittel, zu endigen, als ein Zusall, der über alle menschliche Leidenschaften ist, den Sachen ein ander

man glaubet, daß die Englander, die fcon feit langer Zeit mit einer Belagerung; vornehm: lith aber seit der Flucht ihres Geschwaders, waren bedrohet worden, die Borficht gebrauchet hatten, ihre festbarften Sadjen aus der Stadt zu schaffen, und in Sicherheit zu bringen. Gie hatten auch fo gar ihre Weiber hinaus geschicket, die sich ju ben Sollandern begeben hatten, wo fie auch wurden geblieben seyn, wenn ihnen die Wirt, womit Man ihnen ba begegnete, nicht misfallen batte. Bum Beweise ihrer Behutsamkeit führet man an, daß das frangosische Schiff l'Insulaire, da es in dem Gefechte vom oten des Beumonates febr übel Bugerichtet worden war, und be la Bourdonnais foldes nach Bengalen zu falfatern geschicket hatte, indem es in den Banges einlief, ein fleines englisches Eduff, das von Madras tam, antraf; und nachdem es fich feiner bemachtiget hatte, fo fand es unter andern Reichthumern, welche die Englanber aus ihrer Stadt retteten, ein Raftchen mit Diamanten, welches bennahe auf vier Millionen geschäftet wurde. Diefes Raftchen, nebft den an: bern toftbaren Sachen, womit diefes Schiff bela: den war, wurden an Bord der Insulaire geschaffet, und achtzig Mann auf das englische Schiff; auf welchem noch viele reiche Waaren übrig waren, gefebet. Bum Unglude icheiterte ber Infulaire auf einer Sandbanke, und gieng mit allem Schiffvolke und mit feinen Reichthumern unter. Die, welche auf dem englischen Schiffe geblieben waren, wurden nach Chandernagor geschaffet, und bielten die franzosische Compagnie nicht allein des Verluftes ihres Schiffes wegen, schadlos, sondern fie hatten auch wohl noch mehr als dreymal hundert taufend Livres Ueberschuß. Madras war so leer, als de la Bourdonnais hinein fam, daß nebst ben in Diensten fiehenden Perfonen, und ber Befahung, nicht mehr als funf und zwanzig ober dreußig engli-

sche Einwohner, acht ober zehn Armenier, fünf ober neun Juden, und ein Malabar noch da waren. Mem. a. b. 206 und 207 S. Hier ist auch die gerichtliche Rechnung des Gold-und Silberwerkes, und anderer durch diese Eroberung erhaltenen Sachen.

1. Ein Raften mit zwoen gegoffenen Silberplatten, zween goldenen Gurteln und einem goldenen Salss bande. 2. Gin Gack mit bunbert und fieben und drengig Piafters, funf hundert Ducatons, fieben hundert und funf und fiebenzig gangen ober halben Realen. 3. Gin Gack mit einem filbernen Gurtel, einem andern von Golbe, dren Salebanbern, halb von Goldkornern und halb von Rorallen, zween goldenen Ringen , einer Platte von Golde , einem Halsbande von Goldkornern auf Olivenart, zwegen golbenen Armbandern, zwegen filbernen Armbandern, zweien fleinen Studden Gold, wie Rrager oder Rugelzicher, feche goldene Ohrringe, funf golbene Minge mit Steinen. 4. Ein Gad mit vier golbenen Armbandern, vier filbernen Armbandern, zwo filbernen Retten, drey Salsbandern, halb von Goldfornern halb von Rorallen; einem Salebande gang von Golofornern, einem golbenen Armbande, einem Salsbande von Goldfornern, zween goldenen Ringen'mit rothen Steinen befebt. 5. Gin Stuck weis Be Leinewand mit drey filbernen Gurteln, vier golbenen Ringen mit Steinen, einer goldenen Ohr= glocke mit Ebelgesteinen befett. 6, Gin Gad mit zween goldenen Ringen, zween gofbenen Ohrrinringen, einem goldenen Ringe. 7. Ein Gad mit einem goldenen Gurtel. 8. Gin Gack mit drep und zwanzig golbenen Pagoben mit bem Sterne. sechzig Fanons von Madras, vier Doudous. 9. Ein fleiner Sad mit hundert Rupielt. 10. Gin Sack mit funftig runden Piafters und einem gols benen Ringe mit grunen Steinen. It. Gin Sack mit ein und fiebengig Pagoden, acht und zwanzig Fanons, und acht und zwanzig Caches. 12, Gin

Unsehen gab. Es erhob sich in der Nacht des drenzehenten auf den vierzehenten, ob es Düpleix und schon den ganzen Tag über das schönste Wetter von der Welt gewesen war, ein entsehlis de la Bourscher Sturm, der das französische Geschwader zerstreuete, und den größten Theil davon donnais. zerscheiterte. Der Achilles befand sich am Morgen eine Seemeile vom Lande, ganz und gar masilos, und durch einen Osiwind an die Küste getrieben, wodurch er in Gesahr geschet wurde, mit seinem ganzen Schissvolke umzukommen. Der Bourdon, der eben so übel zugerichtet war, konnte sich nicht mehr helsen: der Phonix ließ sich nicht mehr sehen. Mann davon gerettet: der Zerzog von Orleans war sechs Seemeilen vom Lande verssunken: die englische Prise, die Prinzessinn Marie genannt, und der Neptun, hatten alle ihre Masten verloren. Zwey Boote, eine englische Vrigantine, die man den Albend

Sack mit bunbert und acht und fechzig Rupien. 13. Ein Gacf mit neun und drepfig Stucken gegoffenem Gilber, fowohl große als fleine. 14. Ein Packehen in Papier mit funf und fiebengig golde. nen Pagoden mit dem Sterne. 15. Ein Gad mit vierzehen taufend acht hundert und funf und fiebens jig Mamudis von Guzarata, 16. Vier Gacke aus eisernen Gelbkaften, worinnen gusammen zwen taufend und eine Pagode mit dem Sterne, und anbere, welche, bundert Pagoden gu dren bundert Rupien gerechnet, ungefahr feche taufend vier buns bert und drey Rupien ausmachen. 17. Gin Gack aus Der Schaftammer, mit funf hundert und vier apldenen Rupien, welche, jede goldene Rupie gu amolf filbernen gerechnet, feche taufend und acht und vierzig Rupien machen. 18. 3wegen Gacte, worinnen zusammen ein taufend, acht hundert und funf und neunzig- Rupien waren, die von zweenen Spaniern hertamen, bie fie geftohlen hatten, und bie gefangen genommen murben. 19. Seche Ra: ften, worinnen gusammen drey und zwanzig taufend fieben hundert Diafters waren, welche, hundert Diafters ju zwen hundert und fechzehn Rupien gerechnet, ein und funfzig taufend ein hundert und Awen und neunzig Rupien ausmachen. 20. Runf: geben Raften, worinnen Bufammen hundert und funfzig taufend Rupien waren. : 21. Runfzeben Sacte, morinnen gufammen acht und zwanzig taus fend vier hundert und fiebengig Mupien waren. 22: Gin Schuldichein auf acht taufend ein hundert und acht und fiebenzig Rupien, in einem Monate Jablbar, von dem Statthalter von Dadras, bem Beren Morfe, bewilliget. 23. Beben Gade, worinnen taufend Mark Piafters zusammen, welche, Die Mark du zwanzig Rupien gerechnet, zwanzig taufend Rupien ausmachen. 24. Biergig taufend Rupien in verschiedenen Gaden.

Der Statthalter von Madras und fein eberfter

Rath, verbanden fich, in bem Lofungstractate, ber nachgehends geschloffen wurde, für die Einlofung ihres Forte und ihrer Stadt, burch die offindifche Sandelecompagnie von England, die Summe von eilf hundert taufend Pagoden von Madras mit dem Sterne, auf folgende, Tagezeiten und Bebinguns gen der frangofifchen Compagnie bezählen gu laffen. Damlich funf hundert taufend in Europa, über welche dem herrn de la Bourdonnals eine Acte in guter Form wurde gegeben werben, des Inhalts, daß diese Summe in funf Bechfelbriefen, feden von hundert taufend Pagoden, die ben der englischen Compagnie fur die frangofische in Rech. nung gebracht worden, ju Mabras wurden bezahs let worden fenn; der erfte in vier Monaten auf Sicht; der andere in funf Monaten, der dritte in feche Monaten; ber vierte in fieben Monaten: der fünfte in acht Menaten. Die andern fechs hundert taufend Pagoden follten in feche gleichen Friften bezahlet werden; namlich given jedes Jahr, womit im Januar 1747 ber Unfang follte gemacht werden. Der Rath, ber Statthalter und bie fammtlichen Rrieges und Civilbedienten gaben ihr Chrenwort, daß fie den Frangofen das Fort St. Georg und die Stadt Mabras wieder übergeben wollten, wenn die englische Compagnie befagte Bahlungen nicht leiften wurden. Endlich gab die Stadt Madras jur Sicherheit besagter Zahlungen, die benden Rinder des Geren Statthalters Morfe, grocen Rathe und ihre Weiber, zween Unterfauf. feute und zween Armenier' git Geifeln ; welche Beis feln von der englischen Compagnie, entweder gut Pondichery oder auf det Infel Frankreich oder Bourben follten fren gehalten werden. Die ans bern Artifel Diefes zweyten Tractats, nebft einis gen Beranderungen , welche andere Umftande dars innen verurfacheten, befinden fich in eben bem Memoire unter den Urfunden.

donnais. 1746.

Dupleirund zuvor aufgebracht hatte, ein hollandisches Schiff, bas nach Batavia bestimmt war: zwei de la Bour englische Schiffe, die sich auf der hohen See hatten sehen lassen, und zwanzig oder fünf und zwanzig Schiffe bes landes waren an ber Ruffe untergegangen, und endlich waren fast alle Chalinquen, die sich auf der Rhede befanden, unglücklicher Beise gescheitert. De la Bourdonnais, der von diesem Unblicke gerühret war, jedoch aber von dem Unalucke nicht konnte niedergeschlagen werden, sehete einige Chalinquen, Die dem Schiffbruche entgangen waren, wieder gufammen, und verfichete, fie in Goe zu bringen, um ben Hauptleuten berer Schiffe, die fich feben ließen, feine Befehle zu bringen. Das Meer war fo ungeftum, bak niemand die Derzhaftigkeit hatte, fich barauf zu magen. Durch vieles

> o) "Er stellete ihnen die Unmöglichkeit vor, "morinnen fich die Frangofen feit dem Unglucke, wel= in ches ihnen begegnet ware, befanden, den Plat im . " Beinmonate ju raumen; die Rothwendigkeit, " worinnen er ware, den Erummern feines Wefchwa: "ders zu folgen, und die Mittel zu suchen, fie , wieder auszubessern; endlich gab er ihnen zu ver-,, fteben, wenn fie fich weigerten, auf diese Bedin: ngung, die wegen der Umstände unvermeidlich ge= "worden war, ju schließen, so sabe er fich geno: "thiget, fie dem Willen ber Serren gu Pondiche: "ry ohne Tractat ju überlaffen. Die Englander "begriffen wohl, daß sie bagu gezwungen waren, "und gaben ihre Ginwilligung gu denen Berande: "rungen, die in dem erften Tractate burch ben "Bufat von fünf neuen Artifeln gemacht wurden. "Auf der andern Seite Schiefte de la Bourdonnais "bem Rathe ju Pondichern den Tractat mit ben "neuen Artifeln, welchen zu halten, fie ihm ihr "Bort gegeben hatten, noch eben ben Tag, da er non ben Englandern unterzeichnet wurde, und "merkete zugleich mit an, daß sie für alle die von "ben Franzosen wider Diefen Tractat begangenen 37 Berletungen insbesondere fteben follten. Mem. 7 a. d. 120. 121 11. a. G.,

> p) Da er Madras mit dem übrigen Theile feines Geschwaders verließ, so fab er fich, da er . nicht Schiffe genug hatte, die Eruppen, die er gu Diesem Unternehmen gebrauchet batte, fort zu bringen, genothiget, mehr als ein taufend zwen bunbert Europäer dafelbst gurud zu laffen, die er gut geubet hatte, und die, nebft dem Schiffvolle des Meptuns, des Bourbons, und des St. Louis, , und vielen andern Leuten, die von dem Centaur, bem Mars und dem Brillant genommen waren, im folgenden Jahre ju ber Bewahrung von Mas bras, und jur Bertheibigung von Pondichery dieneten, ba diefe Stadt von ben Englandern bela: gert wurde. Alfo wurde das Unglick des frango. sischen Geschwaders sehr nüblich, indem es diesen

benden Plagen eine Besahung von bennahe brey tausend Franzosen, auftatt fünf hundert sechs und achtzig, die fich nur im gande befanden, verschaffete; und die Compagnie war biefein Bufalle, die Erhaltung aller ihrer Riederlaffungen in Indien schuldig. Memoire, a. d. 134 und 135 S.

Ob schon de la Bourdonnais hier an den folgenben Begebenheiten Untheil zu nehmen , aufhoret, so kann man boch nicht unterlassen, da man ihn einmal als einen Reisenden eingeführet hat; nach der angenommenen Art, die vornehmsten Umstaus de feiner Rückreise in biefer Mote: anzuführen. Den gien des Weimmonates 1746, das ift, an eben dem Tage; da die Englander in die Berande= rungen des Tractates gewilliget hatten, ftieg er wieder auf den Achilles; und brachte es, einiger neuen hinderungen ungeachtet, die ihm von dem Rathe zu Pondichern gemacht worden, boch bahin, daß er die Schiffe seines Geschwaders wie: i der versammlete, die fich zu falfatern in diefen Das ven begeben hatten. Da er aber von denen sieben Schiffen, woraus sie bestund, nur mit ben dren schwächsten, welche ibas seinige, der Sumatra und die Lys waren; den vier andern, als dem Centaur, dem Mars, dem Brillant und dent St.: Louis nicht hatte folgen tonnen : fo' fab'et fich endlich genothiget, dem Winde; der ihm qu= wider war, bu weichen, und nach den Infeln fei= ner Statthalterschaft zu fegeln; da unterdeffen bie andern glucklich zu Achem Unfer warfen, von ba fie nach Pondichern zurück fehreten.

Da er auf die Infel Frankreich ankam, fo fand de la Bourdonnais feinen Plats mit dem herrn David befetet, welchen ihm die Compagnie jum Machfolger gegeben hatte. Die Rlagen hatten fich über feine Berwaltung von neuem erhoben. wendete alle Dube an, fie ju unterdrucken, und seine Rechtfertigung war so vollkommen , daß ihm der Berr David nach den Bedingungsbefehlen ber Compagnie einen foniglichen Befehl einbandigte,

vieles Geld brachte er einige Matrofen babin, auf einer Urt von Floffen, Die man Can- Bupleirund timavons nennet, die aus funf ober fechs Stucken Solz zusammen gesetzet, funfzehen de la Bourober zwanzig Fuß lang find, und von einem Menschen, sigend, mit zwenen Rudern regie donnais. ret merben, allen Gefahren zu troßen.

Der Statthalter von Pondichern, ber immer noch glaubete, baß die Capitulation, ben Wortheilen ber Compagnie zuwider ware, machte fich bas Unglud bes herrn be la Bourdonnais ju Ruse, ihn in die Nothwendigkeit zu verfeten, seinen eigenen Absichten zu entsagen, und zwar auf foldhe Bedingungen, wodurch er feine Berbindungen mit den Englandern o) ju erhalten glaubete, die aber nach seiner Abreise p) übel ausgeführet ten des Herrn

um die nach Europa bestimmten Schiffe ju führen. Sein Berdruß wich der Liebe gur Pfildet. Es kam derauf an, sechs sehr schwache Schiffe, wo: von verschiedene kaum hundert Main Schiffvolf hatten , durch englische Beschwadern , bie das Meer befest hielten, nach Europa zu bringen; And das, was in feiner Geele noch vielmehr Gin: bruck machte, war biefes, daß er sich genothiget fah, feine Frau und Kinder, die er nach Frantbeich gurud fuhrete, die Wefahr theilen gu laffen.

Da er vor dem Borgebirge der guten hoffmung borben fegelte, fo bielt er einen Sturm aus, wels der feine feche Schiffe gerftreuete , und ihm mit feiner gangen Familie den Tod in ber Da: be zeigete. Als das Meer wieder ftill gewor-den war, so sah er fich genothiget, seinen Beg allein fort zu fehen, weil die andern Schiffe feines Defdwaders unfichtbar geworden waren: und nachdem drene wieder zu' ihm gekommen waren, to kamen fie zusammen in Ungola an, woselbft er einzulaufen Befehl hatte. Die beuden andern fab er aber nicht wieder; und man hat nachgebends erfahren, daß das eine, welches auf allen Seiten offen war, fid) in die Bucht aller Seiligen gefluch. tet hatte, und das andere auf die Insel Frankreich duruck gefehret war.

Auf der Rhede von Angola erhielt de la Bour. donnais Madricht, daß fich zwen englische Schiffe sehen ließen. Die Herren de Lobry und de Rocour, zween seiner Hauptleute, giengen aus, fie in einem Canot gu verfundschaften, und berichtes ten, daß es Rriegsschiffe waren. Sogleich fam auch ein brittes jum Borfcheine; biefes war eine deutliche Bestätigung aller Nachrichten aus Europa, welche anzeigeten, daß eine große Ungabl Teinde das frangoffiche Gefdinaber, deffen Buruck. tunft man mußte, auf allen Seiten erwartete. Der Berr be la Bourbonnals war entschloffen, - fich mit feinen vier Schiffen bis aufs Meußerfte gu

vertheidigen : er war aber nicht unempfindlich genug, feine Frau und feine Rinder, der Wefahr. womit er fich bedrobet fab, auszuseben. Er ente schloß sich daher, zu Ungola ein kleines portugiest= iches Schiff zu bingen; um fie auf die Rufte von Brafilien iberfeten zu laffen, von ba fie auf eis nem Schiffe des Konigs von Portugall nach Liffa. bon gebracht wurden. Auf diese Art famen fie gludlich in Frankreich an. Was ihn anbelanget, so war er auf alle Falle bereit, nachbem er feine Frau und Rinder in Sicherheit gefeßet hatte. Er segelte nach Martinique, wohin er fich zu begeben, Befehl erhalten hatte. In der Meynung, daß er daselbst viel machtigere Geschwader autreffen wurde, hatte er eine Lift ausgedacht, deren fich niemals ein Geemann bedienet hat: und welche er bloß beswegen in seinem Auffage verschwiegen hat; damit fich die Keinde Krankreichs nicht fol: cher bei Belegenheit gu Muge machen mochten. Sie verschaffete ihm ein Mittel, sein bestes Schiff und überhaupt alle fein Schiffsvolf zu retten. Da er aber ohne einen Zufall nach Martinique gefommen war, fo hatte er nicht nothig, fich feiner Erfindung zu bedienen.

Seine vier Schiffe waren ben biefer Infel in Sicherheit: man mußte aber ihre Buruckfehr nach Europa in Sicherheit ftellen. Er hatte Befehl, die Bedeckung der koniglichen Schiffe ju Martinique bis zu Ende des Beinmonates 1747 zu ers warten, und einen wohl unterrichteten Officier ab. jufchicken, bem Sofe und ber Compagnie von bem Buftande der indifchen Colonien Dadricht zu geben. Muf der andern Gelte konnte fein Gefchwader ohne eis ne Bermehrung des Schiffsvolfes und der Lebensmit. tel, nicht wieder in Gee geben, welche ihm Mars tinique bamals nicht geben fonnte. Endlich hatte er einen Anschlag gemacht, welcher die Nation. ibres gangen Berluftes wegen schadlos halten tonntes und der herr Caylus, Statthalter Diefer In17.47

Dupleir nahm hierauf alle nothige Mafregeln, ben Frangofen ben Dapleir. führet worden q). Befig von Madras zu erhalten. Die glucklichste barunter war ein Tractat, ben er im Hornung 1747, mit ben Mauren schloß, woburch sie sich verbanden, jum Beften ber Ens glander feinen Aufftand zu erregen. Gin frangofisches Geschwader, das den 24sten bes Brachmonates, unter ben Befehlen bes herrn Buret, ankam, marf eine Berftarfung von dren hundert Mann in Madras. Als baber der Abmiral Boscaven mit einer Flotte von fechs und zwanzig Schiffen erschien, so war diese Stadt und Pondichern im Stande, Widerstand zu thun.

Es ift unnothig, hier über die Umftande der Belagerung von Pondichern, welche acht und funfzig Tage baurete, weitlauftig zu fenn. Die Englander fahen fich nach einem Verluste, ben 17ten bes Weinmonates genothiget, Die Unter zu lichten, und sich juruck ju ziehen. Dupleir bekennet gleichwohl, bag er fich, aller Standhaftigkeit ungeachtet, mit welcher er die Ungriffe ber Reinde zwen und vierzig Tage lang, ben eröffneten Laufgraben aushielt, oft in der außerften Verwirrung befunden habe. Er hatte gu Uns fange der Belagerung einen Ingenieur, Ramens Daradis, ben fich, einen Mann von scharffinnigem Verstande, der sich zur Vertheidigung schwacher Derter, auf alle Urtenvon

lillie

fel, dem der glückliche Musgang bavon gewiß schien, war mit ihm, wegen der Ausruftung, die er vorgunehmen willens war, burch einen ordentlichen Bergleich, in Gefellichaft getreten. Die Regiering mußte von diesem Unschlage Nachricht erhals ten. Golde wichtige Ubfichten machten, daß fich de la Bourdonnais entichloß, fein Geschwader mit Des Statthalters und des Intendanten Benehm; baltung zu Martinique zu laffen, um allein nach Frankreich guruck zu fehren; und nachdem er fich mit Paffen und Briefen an den hollandifchen Statt. balter ju St. Guftache verfeben hatte, fo gieng er ab, in diefer Infel ein Schiff au fuchen, auf welches er fich einschiffen konnte.

Gine fleine Barque führete ihn unter einem fremben Mamen , nebst dem erften Schreiber feiner Efcadre, und einem einzigen Bedienten. Auf dieser Sahrt wurde er von einem englijchen Schiffe verfolget; und diefer Zufall war sehr glücklich für ihn, indein er ihn von feinem Bege entfernete. Er warde ben einem erschrecklichen Sturme, ben er auf ber bohen Gee ohne Jacobsstab, phue Compag ohne Rarte und ohne Steuermann ausstund, auf der Rufte unfehlbar umgekommen fenn, wenn er gur Beit des Sturmes dahin gefommen ware. Er mar fo heftig, daß von vierzig Schiffen, welche auf ber Rhede lagen, fein einziges davon fam; und de la Bourdonnais wurde genothiget, funf und vierzig Tage ju St. Euftache ju bleiben , um bas erfte Schiff, welches konnte ausgebeffert werben, zu er: warten. Diefes war ein tleines hollandisches Schiff, welches nach Flessingen unter Segel geben follte.

Da sie sich, Europa naberten, so trafen sie ein englisches Schiff an, welches sie verficherte, daß der Rrieg zwischen Frankreich und Holland angekundis get mare, und diese Dachricht nothigte den hollandifchen Bauptmaint, in einen englischen Saven eine julaufen, um fich unter den Schut einer Bedes chung, die jo gleich nach den Dunen abgehen folls te, zu begeben. Alijo fah sich de la Bourdonnais in ein feindlich Land geführet. Ob er schon feinen Mamen verandete hatte, fo war bech die Furcht, erkannt zu werden, um so viel gegründeter, da sein langer Aufehthalt auf der Insel St. Eustache, Zeit gegeben hatte, daß die Madrichten von Martinik in England hatten ankommen können. Da er in den Saven zu Falmouth eingelaufen war, fo untersuchete man das Schiff febr genau. Er wurde erfannt, und als Rriegsgefangener nach London geführet, wo ihm die Stadt jum Gefängniffe anges wiesen wurde. Man begegnete ibm mabrend feis nes 2susenthaltes mit allen Arten von Hochachtung. Er hatte bafelbft die Chre, Die fonigliche Familie, die Berren Minifter, und Directoren der indie iden Compagnie zu feben; pornehmlich aber zwey Glieder aus dem Rathe von Madras, welche nach der Eroberung Diefer Stadt, nach London gurud gegangen mareit, und die ihn auf Die befte Urt von ber Belt aufnahmen. Die Englander hatten ends lich so viel Sochachtung für ihn gefaßt, daß einer von den Directoren det englischen Compagnie, ba er um feine Ruckfehr nach Frankreich anhielt, fich er? both, für ihn Burge gu werden , und dafür fein ganges Bermogen einsegen wollte. Der englische

liftigen Griffen und gefchwinden Mitteln, geleget hatte. Und ber herr Dupleir fah bamals Dupleir. oin, dag die Mathematif, vornehmlich aber die Befestigungefunft, worauf er sich in feis ner garten Jugend geleget hatte, ibm großen Muben schaffen wurde. Er hatte bas Bluck gehabt, faget er, fich aller Renntniffe, bie er in biefer Urt erlanget hatte, gu erinnern : und alle feine Unternehmungen waren ihm beffer von ftatten gegangen , als er gehoffet hatte.

Mach dem Abzuge der englischen Flotte, wurde er fich, ohne die unvermuthete Un- Wiederheuftel. funft bes Ubmirals Griffin, von bem Forte St. David Meifter gemacht haben. fand aber both Mittel, zum wenigsten fur bie Erhaltung ber frangofischen Comtore zu bens. Chandernager, Karical und Mabe, ju forgen, und mit der Verstärfung , die er von St. David erhielt, die neuen Ungriffe ber Feinde abzuschlagen. Er erhielt auch ber Compagnie alle ihre Niederlaffungen. Da endlich der Friede im 1748 Jahre wieder hergestellet worden war, so giebt ihm der Bortheil, welchen die frangofischen Minister in bem achener Tractate, aus der Erhaltung von Madras zu ziehen gewußt haben, ein Recht, fie unter bie Bahl feiner berühmteften Dienste zu rechnen.

202

Dof foling aber biefes Unerbiethen aus, und verlangete feine andere Berficherung, als das Chren-

wort des Geren de la Bourdonnais.

Er reifete Donnerstages, ben 22ften des Bor: nungs 1748 von London ab, und war ben folgen: den Seuntag darauf ju Paris, von ba er fich nach Berfailles begab, wofelbft er die Ehre hatte ... den Miniftern feine Aufwartung ju machen. "Die Machrichten von Pondichern aber hatten jeder: mann zuvor eingenommen. Gie schienen alle, "sowohl von dem ganzen Rathe, als auch von der gangen Colonie, unterschrieben zu fenn. mand fonnte fo viel einmuthige Zeugnisse, als "falfch, in Berdacht giehen. Ueberdiefes maren bie Beschuldigungen wichtig, weil fie nicht geringer maren, als bag er mit den Feinden bes Staates wein Berftanduiß gehabt, ben foniglichen Befehlen Mumider gehandelt, und die Buter und Baaren sider Compagnie übel angewendet batte. Es mar micht moglid, bag bie Regierung eine Sache, die meine fo lange Untersuchung brauchete, fogleich hat. ste einsehen follen. Auf der andern Geite erlau. mbete die Rlugheit nicht, einen Mann, der mit fo swielen Sauptbeschuldigungen beladen war , fren sherum geben ju laffen; und feine Befangenschaft stonnte feiner Unichuld nicht nachtheilig fenn. Kaum mor de la Bourdonnais an ben Sof gekommen, "ob wurde er auf Befehl des Koniges, in der Nacht "vom iften auf den gten Marg, gefangen genom: gemen, und in die Bastille gebracht,. Ge. Maje: ftat ernennete ibm Commissarien. Weil man genothiget war, erst aus Andien Nachricht einzuzies

ben, fo verzog fich die Sache bis 1750, ba er durch ein Urtheil der Commission vom sten Day, Die Erlaubniß erhielt, fich zu vertheidigen. 2lus feiner Lostaffung \*), die fogleich auf feine Bertheidigungs. fdrift folgete, fann man urtheilen, daß er für unschuldig erkannt wurde.

De la Bourdonnais hat das gluckliche Leben nicht lange genoffen, welches ihm fein Reichthum, die Bochachtung für feine Dienfte, und feine ftarte Leis besbeschaffenheit, zu versprechen schienen. Gine geschwinde Krantheit brachte ihn im Sahre 1753. in seinem vier und funfzigsten Jahre, das ift, im besten Alter, ins Grab, und machete, baß man einen Mann bedauerte, deffen große Eigenschaften ihn feiner Nation noch nühlich machen konnten.

\*) Den sten bes hornunge 1751 fam er aus der

Bastille.

a) "Durch einen Schluß des Mathes zu Pon-"dichery vom toten des Windmonates, wurde die, "von dem Grn. de la Bourdonnais geschloffene Capitulation, aufgehoben, und ganglich vernichtet. "Diefer Schluß wurde dem englischen Statthal= "ter, herrn Morfe und feinem gangen Rathe ges prichtlich angebentet, in der Stadt fund gemachet, "vor den Truppen abgelesen, und Madras, dem "Ronige in Frankreich; und der Compagnie von nun an jugehorig, erflaret. Der Gerr Morfe und "fein Rath protestirten dawider, welches man aber micht anhorete, und fie wurden nach Pondichery "geführet,,. Siehe das Memoire 140 G. und den Brief des herrn Dahe de la Villebague, in der Fortsehung der Urfunden.

Dápleix.

Begebenhei. ten Indiens.

Wir wollen nunmehr zu den Begebenheiten Indiens gehen, welche eigentlicher den Gegenstand dieses Zusahes ausmachen. Düpleir hatte, da er dem Herrn Dümas gesolget, nicht lange den Vortheil genossen, welchen sein Vorsahr gehabt hatte, sich von dem Vizam Elmuluk, Suba von Dekan, und von dem Sadder Alikan, Nabab von Arcate r), öffentlich beschüßet zu sehen. Dieser Nabab wurde von Martus - Alikan, seinem Schwager, umgedracht, der aber dem ungeachtet die Regierung von Arcate nicht an sich ziehen konnte. Vizam Elmuluk gab es dem Sadder-Alikan, der damals noch ein Kind war, und sehete ihn zum Vormunde und zum Veschüßer des Landes einen Mau-

2) Man sehe oben im X Theile a. d. 628 u. f. S. die gange Geschichte dieses Nababs und seiner Familie.

Man lieft ben den hollandischen Berausgebern, "daß Sabder : Aly : Kan dem Ritter Dumas, ber im Begriffe wat, nach Franfreich suruck "zu fehren, faum die letten Beugniffe feiner Er-" fenntlichkeit gegeben hatte, als biefer neue Da-"bab von Arcate nach Madras gekommen-ware, jum fich mit allen feinen Reichthumern, die fehr "ansehnlich waren, unter den Schutz der Englannder zu begeben; daß feine Mitter , feine Frau, "und einige andere Personen, seiner Familie den " ten des Weinmonates , unter Abfeurung der " Canonen von den Wallen ber Stadt, dafelbft an: agelanget, und der Rabab felbft ihnen ben andern Jag , in Begleitung vieler vornehmen Derfonen agefolget ware; daß alle Strafen ber ichwarzen "Stadt und der Borftabte voll Ramele und Gleaphanten gewesen waren; bag die Englander nichts "vergeffen hatten, die Pracht eines Besuchs, der oihrer hoffnung schmeichelte, zu erheben ; und daß 3,der Rabab vierzehen Tage hernach; über ihre 21ch: stung außerordentlich zufrieden, abgereifet mare.

Wir wollen nach den hollandischen Berausgebern fortfahren. -,Die danischen Diffionarien unter-"suchen nicht erst viel die politischen Ursachen dies pfes Besuches, ber einem ziemlich außerorbent= "lich (\*) vorfommen muß, fondern merfen nur an, "daß viel andere vornehme Mauren Pondichern zur "Frenftadt erwählet hatten. Bon ber Familie des "Mababs nennen fie nur feine Schwefter, bes "Sander Saheb Frau, und ihre Tochter, bie pan den Cham-Behadur, verheurathet ift, der "noch ben Lebzeiten des Daoust-Ali-Kan, der in oder Schlacht wider die Maratten geblieben, gum Babab von Arcate ernennet worden ift. Diefer "junge herr, ber nur zwey und zivanzig Jahre "alt war, hatte fich dem Studiren ganglich erge-,ben; und ba er ohne Berrichfucht lebete, fo gab mer gern gu, daß ein anderer, an feiner Stelle, res sigierete. Sein Gifer fur Muhamebs Dienft ver-

"hinderte ihn nicht, fich in den Infangegrunden "des driftlichen Glaubens zu unterrichten. Da "der Missionarius Schult, der damals in Ma "bras war, erfahren hatte, daß er auf feine Kos "ften die vier Evangeliften in perfifcher Sprache nabschreiben ließ, so schickete er ihn nach Melias por, oder St. Thoma, ein arabisches neues Tes "stament, welches er sehr gnadig aufnahm. "versprach dem Missionar einen Besuch, und fant ,auch wirklich den isten des Christmenates diefes "Jahres zu ihm. Ihr Befprach war bloß von bet "Theologie. Mußer dem Indostanischen , welches gfeine Muttersprache war, sprach er perfisch und marabifch, aber febr langfam, und mit ber, ben "Mauten eigenen Bedachtfamfeit. Er war von "Beburt ein Perfer, und eben fo weiß, als ein "Europaer. Drei Monate hernach hatte Gere "Schulz Gelegenheit, noch zwenmal mit ihm 311 "fprechen, und ihm ein Eremplar einer Widerles "gung des Alforans du übergeben , welche er gant "durchlesen wollte. Da Cham Bahadur wieder "nach Pondichern guruck fam, fo fchrieb er den "Miffionar einen Brief, der voller Reunzeichen "der Freundschaft und Erkenntlichkeit war.

"Im Maymonate 1742 legete Sabder-Mi-Kan "ben den Engländern zu Madras einen zwepten "Besuch ab, die ihm eben die Ehre, als das vorisge Mal, zu etzeigen, sich bestrebeten. Den isten zweicht, daß dieser Nabab zween Tage, zuvor von "seinem Schwager, welchen die danischen Missio, "narien von Madras nicht nennen, wäre niederges "macht worden. Die von Tranquebar sagen mie, "es hätten ihn seine eigenen Leute umgebracht."

(\*) Die Gerausgeber seinen in einer Note him du: Es ist wahr, daß der Rath zu pondichert in einem Briefe rom isten des Weise monates 1741 bekennet, "daß Sabdar Aly Kau-weder Gelb noch Eruppen noch Ansehen hatte, "mir sich Hochachtung und Gehorsam zu verschaft zum sich haten den und ein jeder von den maurischen Gerren in "sseiner Bestung oder auf seinen Gütern den und



Mauren, Namens Unaverdykan. Aber ber untreue Minister war kaum in sein Umt Dapteix. eingesetzt worden, so nahm er den Titel eines Nababs ober Statthalters ber Proving Arcate an, nachbem er zuvor biefes Rind umgebracht hatte. Der Tob des Mizam Elmulut, ber eben zu ber Zeit erfolgete, ließ diefes Berbrechen ungeftraft, und verurfachete fogleich neue Unruhen. Unaverdykan befestigte fich in seiner Statthalterschaft, und machte fich unumfebranft. Da fich über diefes ein naturlicher Cohn des Nigam Elmulut, welcher Mazerzineine s) hieß, ber Schape feines Vaters bemächtiget hatte, fo D03, .... ... ... 18

"umschränften Beherrscher spielet. Der Mabab "war ohne Tweifel gezwungen, das bey den "Englandern zu suchen, was er bey den

"Seanzosen nicht finden konnte.,,

5) Dieses ist sein wahrer Name, ob man ihn ichon nach dem Berfasser der alten und neuen ins dianischen Geschichte Elmout geneinnet hat. Der herr Dupleir faget uns , -er fen der erfte Suba von Defan, unter der Regierung des mogolichen Raifers, Muhamet: Cha, gewesen, der, 1748 ge= ftorben ift. Elmulut hatte eine Michte des Rais fers geheurathet, der ihn gum Großtangler des Reichs , jum Generaliffimus über feine Eruppen in dem mittäglichen-Theile gemacht, und das Guba Dari ober Ronigreich von Defan in feiner Samilie erblich gemacht batte; welche Ginrichtung auch Durch ben Thamas Rulifan, in feinem Tractate mit diefem Raifer, im 1737 Jahre bestätiget worden.

Bier merfet Dupleir an, daß ber Staat bes großen Mogols, der ursprünglich in Statthalter= Schaften eingetheilet ift, feit ber letten Reicheveranderung, welche die Eroberungen des Rulifan verurfachet, in verschiedene Ronigreiche gertheilet, kann betrachtet werben, die dem großen Mogol zwar wohl zinsbar find, über welche er aber eine Schwache Herrschaft ausübet. Sein Reichthum besteht vornehmlich in der Einnahme der Auflagen, welche entweder von den Landereven und Saufern, die geschähet sind ; oder von den ein : und ausges benden Maaren, oder von den Lebensmitteln, die man auf den offentlichen Darkten verkaufet, erhoben werden. Diese verschiedenen Ruftagen, Die fich niemals verandern, und die man überhaupt Cafe: na nennet, find in den Buchern der Rangellen, ivelde Deffars genennet werben, ausgerechnet und eingeschrieben. Die Auflagen aber, welche ber Raifer vor diefent-burd bie Berwaltung feiner Statthalter und anderer Bedienten; welche nach Belieben konnten bestellet und abgesehet werden, baben, und die unmittelbar in seinen Schatz fom: men, werden heute au Tage als eine Art von Eri-

but angesehen, welchen ihm diejenigen jabrlich bes gablen muffen, welche ben alten Statthaltern ber Provingen gefolget find, und welche die Rechte feis ner Oberherrschaft, die in ihren Familien erblich geworden ift, auf eine unrechtmäßige Weise an sich

gezogen haben.

Diefe ginsbaren Pringen, welche Bogendiener, und ihrem Ursprunge nach aus Indien , das ift Dachkommen von den alten indianischen Familien find, von denen jede in ihren Ortschaften regierete, und welche die tatarischen Eroberer in dem Beffe be ihrer Bebiethe gelaffen haben, beißen Rajas, wie man es in der Beschreibung von Inbostan gefeben hat, und haben feinen andern Chrentitel, als Jemidars. Die Perfer, oder Tatarn, von Beburt, die fich zur muhamedanischen Religion be= keimen, werden von dem Raifer erwählet und ein= gesehet, und find unter dem Titel Subale oder Mabab bekannt. Gie haben alle verschiedene Bes biente, die man Sausedars, Jelidars u. f. w. nennet, und welche die verschiedenen Berrichtungen des Dienftes und der Geschäffte ihrer Berren thun. Die andern haben baben auch einen Divan, der ihr Premierminister oder oberfter Bedienter ift, der die Gerechtigfeit verwaltet, und die Lande: regen der Rababschaft an verschiedene Pachter verpachtet, die man Isardars nennet. Diese Benevalpächter folgen, wie man sich leicht einbilden fann, der faiserlichen Ausrechnung , welche den Unschlag der Landerenen feststellet, nicht. Sie treiben im Gegentheile den Preis ihrer Pachte fo bod, als sie können; weil ben der Einnahme ber Auflagen der Mabab mehr, als der Raifer, und der Pachter mehr, als der Nabab, gewinnen muß. Daher kommt es natürlicher Beife, daß das Bolk fast beständig, erschrecklich geplager wird. Da man endlich dem ungeachtet glaubet , daß die Dababe fich in Erhebung der Huflagen, nach der von ber Rangellen vorgeschriebenen Tare richten, so befoinmen fie vom Raifer ein gewiffes Strick Land jum Jacquir; das ist, was ihnen als eine Vergeltung für ihre Bemuhungen oder als ein Sehalt gege=

Dupleis. legete er fie geschwind bagu an , baf er bie vornehmften Officier und Truppen gewinnen

mochte, von denen er fich jum Guba von Defan ernennen ließ.

Migam Elmulut hatte jedoch den Mugaferzingue, feinen Enfel und einzigen Erben, in feinem Teftamente zu feinem Nachfolger ernennet, welcher auch, burch ein Firman bes großen Mogols, in feinen Nichten bestätiget murbe; und Magerginque erhielt Befehl, an dem Sofe zu Dely von feiner Hufführung Rechenschaft zu geben. Man hatte dafelbft fchon lange gewußt, daß diefer unrechtmäßige Befiger, feiner Berrichfucht wegen, eben fo gefährlich, als feiner kafter wegen verächtlich mare, und bag er fich verschiedene Male wider seinen Bater emporet, ber ihn bis an feinen Cob gefangen gehalten batte, um seine gefährlichen Absichten zu unterdrücken. Unstatt aber, baß Mazergingue biefem Befehle hatte geborchen follen, fo bachte er auf weiter nichts, als sich ben Befit berer Staaten, Die er eben auf eine unrechtmäßige Urt an fich gezogen hatte, zu verfichern. Da Mugafergingue auf ber andern Geite einfah, wie viel Ginficht und Bulfe er in einem fo fühlichen Zustande nothig hatte, so suchete er die Freundschaft des Statthalters gu Pondichern, beffen Berftand und Macht er fennete. Dupleir hatte eben durch geheime Unterhandlungen mit den Maratten die Frenheit des Chandafach t), des Schwagers bes Sabder-Alitan, erhalten, ber feit langer Zeit in den Wefangniffen der Maratten gefangen gewesen war. Mujafergingue ergriff biefe gute Gelegenheit, und brauchte ben Chan-Dafaeb, die Frangofen um ihren Rath und Benfiand bitten zu laffen. Man zweifelte zu Pondichern nicht, daß Unaverdyfam bem Mazerzingue benfteben wurde; weil es fur diefe benden unrechtmäßigen Befiger vortheilhaft war , einander benzustehen. Man betrache tete ibn über diefes bafelbft als einen Zeind der frangofischen Miederlaffung. Der erste Schritt, welchen Dupleir that, war, baf er ben Mugaferzingue nothigte, fich feines babenden Rechtes zu bedienen, und einen neuen Statthalter von Urcate zu ernennen ; und er machte, baf ber Guba ben Chandafaeb ermablete, beffen Ergebenheit gegen feine Datien ihm bekannt mar. Die Frangofen konnten nichts vortheilhafters munfchen, als ben Schuß der benden Machte, in beren Gebiethe fie fich festgefeget hatten, und fie hatten aus ber Erfahrung gelernet, wie febr ber Saf ber einen ober ber andern ihrer Colonie febredfich ware. Ihr Ctatthalter fab aber auch ein, wie fchwer es ihnen ware, an einem Rriege nicht Untheil zu nehmen, woben ihnen die Neutralität gar feinen Bortheil brachte, sondern ihnen im Gegentheile febr ungludlich werden konnte. In dieser Ueber=

ben wird. Sie genießen diefes Jacquir, welches nach der Große und Wichtigkeit ihrer Nababschaft, mehr ober weniger betrachtlich ift, ohne Rechnung davon ablegen zu borfen; und ihre gange Berbind= lichkeit gegen den Raifer besteht darinnen, daß sie den Cafena in feinen Schah bezahlen , Gerechtige feit verwalten, und die Policen in ihrem Gebiethe erhalten, ihr Land wider ben Feind vertheidigen, und dem Raifer Truppen geben, wenn er welche nothig hat; Berbindlichkeiten, welche fie wegen der schwachen Regierung gemeiniglich übel erfullen.

Der erfte und mächtigste unter allen diesen Dababen ift ohne Biderrede der von Defan, ber fo: gar ben Titel eines Suba oder Unterfoniges von verschiedenen großen Landschaften annimmt; ans ftatt daß der Titel eines Mababs eigentlich weiter nichts als einen Statthalter einer Proving bedeus tet. Defan begreift heut ju Tage alles in sich, woraus vor diefem die Ronigreiche Golfonda, Rar. finga und Visapur bestunden, und enthalt eine gro-Be Ungahl schoner und großer Provingen, die eben fo viel Statthalterichaften ausmachen, welche ber Suba von Defan nach feinem Gefallen vergiebt. Gine folde ift unter andern die Statthalterichaft von Arcate, Die Sauptstadt von Carnate. Db bas ber icon ber Statthalter von Arcate, ben Titel eines Nababs annimmt , und in Europa bafür gebal=

geugung behielt er u), bes Waffenstillstandes zwischen ben Kronen Frankreich und England Dapleix. ungeachtet, der eben in Indien befannt gemachet worden, und der durch den Frieden von 1748. 1748 gar bald bestätiget wurde, die Truppen bennoch ben, welche die Compagnie damals in Diensten hatte, und Chandafgeb nahm ihre Unterhaltung auf sich. Sie entferneten sich jedoch nicht eher von Pondichern, als bis im heumonate 1749.

Chandasaeb erschien hierauf mit seinem Heere ben Umbur, welches nicht weit von Urcate liegt; und fein Sohn 2114 Rezakan, der fich zu Pondichern aufhielt, erhielt Befehl, fich mit allen Truppen, Die er zusammen bringen konnte, mit ihm zu vereinigen. Da der Tractat, den der frangofische Statthalter mit diesen benden Pringen geschloffen hatte, noch geheim war, fo lief fich Ally = Rezakan vor den oberften Rath bringen und las vor felbis gem die von feinem Bater erhaltenen Briefe ab. Gie enthielten erftlich bas Daravana, welches seinen Titel ausmachte, bas ift, bas Patent des Muzaserzingue, berihn Jum Statthalter von Arcate ernennete; ein Berfprechen, ber Compagnie alle Roften für die Unterhaltung der Truppen zu ersehen; und, welches den Nath in große Verwunderung febete, die wichtige Schenfung ber Stadt Billanour, und vier und vierzig Albeen, welthe ihr Gebiethe ausmachten. Nachdem sie diese Schriften, welche in das Urchiv des Rathes bengeleget wurden, gefeben hatten, fo wurde beschlossen, baß man nicht allein bie Schenkung des Chandasaeb annehmen, sondern daß man auch aus Erkenntlichkeit fort. fahren wollte, biefem Prinzen in allem, was in ber Compagnie Gewalt fenn wurde, benaustehen.

Rach biefer Berathschlagung bes oberften Rathes, gieng Uly-Regakan mit einem Haufen von zwen taufend Cipapen und ungefahr vier hundert Europäern, welche der Graf von Auteuil anführete, ab. Diefer abgeschickete Beereshaufen fand bas Beer des Mu-Jaferzingue und des Chandafaeb auf der Granze von Carnate vereiniget. Man marfchirte sogleich wider den Unaverdykan, der sich, da er die Hoffnung aufgegeben, sich in Urcate vertheidigen zu konnen, mit feinen Truppen an den Fuß eines Berges guruck gezo. gen hatte, auf welchem eine Jeflung erbauet ift, die 21mm beifit. Sier fchmeichelte er fich, ba er mit guten Berschanzungen verwahret und an einem vortheilhaften Drte gelagert war, daß das Gerr der benden Pringen fich nicht unterfteben wurde, fich ihm zu nabern. Dieses war aber ein schlechtes Zutrauen. Den zten Ziugust wurde er mit der großten Berghaftigkeit angegriffen. Er vertheidigte sich in der That auch ; aber die Trup-

gehalten wird, fo verfichere doch Berr Dupleir, daß er es nicht ift, wenn man unter dem Titel einen Statthalter verfteht, ber unmittelbar von dem Mogol gesetzet ift, und unmittelbar unter bem Raifer fieht. Der Guba von Defan befeget die Statthalterschaft von Arcate fo, wie er es fur gut befindet. Unter diefem Ouba fteht das Land gang und gar, wo die franzosische Compagnieihre Hand. lung treibt, und mo die Miederlaffungen der Rufte von Coromandel liegen. Man fieht leicht ein, wie vortheilhaft es für die Compagnie ift, die Bohlgewogenheit diefes Pringen ju gewinnen; und jeder Lefer kann hiernach dasjenige verbeffern, mas man nach bem Beren Abte Ginon in dem Artifel, ju

welchem biefer ein Zusat ift, nicht fo richtig anges führet hat. Mem. des Beren Dapleir, a. d. 36 u. folgende S.

t) Dieses ift eben der, welcher von dem herrn Guyon Sander-Sabeb geneimet wird. Es ift schwer, zu begreifen, wie ein Ramen fo febr verunftaltet werden fann ; benn ber herr Buyon schrieb nach den Dachrichten des Dumas, von dem man dech voraussehen sollte, baß er es wohl gewußt habe.

u) Das Benfpiel der Englander, welche bie ifirigen benbehielten, war nicht nut ein Bormand, fondern machte es ihnen auch fo gar jum Befete.

Dûpleix. 1749. pen von Pondichern riffen endlich, nachdem sie zweymal waren zurück geschlagen worden, seine Verschanzungen nieder, brangen in sein Lager ein, und brachten sein Heer in Unordnung. Er selbst blieb in der Schlacht; und sein altester Sohn, Masuskan, wurde gesangen. Der Graf von Auteuil wurde darinnen von einem Schusse am Schenkel verwundet.

Da biefer Sieg ben benben Pringen ben Weg nach Arcate geoffnet hatte, fo fanden fie baselbst gar feinen Widerstand. Chandasaeb sah sich in seine Statthalterschaft von bem Mujaferzingue felbst eingefeset, und wurde von den Englandern von Madras für ben rechtmäßigen Nabab von Arcate erkannt. hierburch murbe auch zugleich Muzaferzingue für den rechtmäßigen Suba von Dekan erkannt. herr Düpleir, der beständig jum Augenmerke hatte, ben frangofischen Miederlassungen den Schuß ber benachbarten Indianer zu verfichern, wollte fich diefen ersten glücklichen Fortgang zu Ruse machen, um in Trichenapaly, eine Statthalterfchaft, Die unter Arcate fieht, einen Pringen, ber ein Freund, ber frangofifchen Nation mar, einzuseben. Er nothigte ben Mugaferzingue, den tapfern und getreuen Uly Regafan, ben Cohn des Chandafach, zu ernennen. Diese bren Pringen, die aus Vortheile vereiniget waren, hatten ben Mahomet Alifan. den zwenten Sohn des Unaverdykan, der nach der Miederlage und nach dem Tode feines Baters mit bem Ueberbleibsel seines heeres nach Trichenapaly geflüchtet war , leicht verjagen konnen. Der Krieg mar geendiget, wenn Mugafergingue biefen Vortheil aus feinem Siege gezogen hatte. Allein, anfiatt bag er fogleich nach Trichenaraly marfchis ren follen, fo nahmen die Prinzen die Verwundung des Grafen von Auteuil auf eine hofliche Urt zum Borwande, fich nach Pondichern zu begeben, weselbst fie einige Tage lang an weiter nichts bachten, als ihre Erkenntlichkeit x) gegen die Franzosen an den Taa au legen.

Sie hatten zum wenigsten nach Trichenapaln marschiren sollen, da sie wieder zu Felde giengen. Der Entschluß war dazu gefaßt. Ihr Heer, das aus fünf und vierzig bis sunfzig tausend Mann bestund, näherte sich so gar diesem Orte. Indem sie aber durch das Gebieth des Königes von Tanjur marschireten, so erinnerten sich Muzaserzingue und Chandasaeb, sehr zur Unzeit, daß dieser Prinz, der dem Suba von Dekan zinsbar war, ihm für den Casena viel schuldig wäre, den er seit langer Zeit nicht bezahlet hate

(2) Ein Brief bes Beren Dupleir an die Com-Dagnie vom isten bes Weinmonates 1749, zeiget hier merkwürdige Umftande. "Die Großmuth odes Chandasaeb hat sich in Absicht auf die Trup. apen geoffenbaret ; er hat fie mit funf und fieben-"Big taufend Rupien (ein hundert und achtzig tau-"fend frangofische Liver) beschenket, und den Gragefen von Untenil, der fie anführete, mit einer Moee von ungefahr dren bis vier taufend Rupien "Einfünften. - Nachdem er verschiedene Sachen Mu Arcate in Ordnung gebracht hatte, fo fam er sin Begleitung des Mujaferzingue, mich zu befuichen, und mir fur die Dienste zu banten, welche 3.1hm die Mation geleiftet hat. 3ch habe diefen "Geren, der Sadula Bahadur Muzaferzingue

"beißt, auf eine ihm und ber Nation murdige "Art aufgenommen. 3ch fann Ihnen feine Leut-Beligkeit und feine Soflichkeit gegen uns nicht ges "nug ausdrucken. Er hat nichts unterlaffen, um nuns feine Dankbarkeit und Wohlgewogenheit ju "bezeugen. Er vertaufchete, in Benfeyn einer an-"sehnlichen Versammlung, seine Daube gegen meis "nen Suth; schenkete mir ein ganges Rleid, welches mer felbft mir anzulegen für gut befand; or bath "mich offentlich um meine Freundschaft, und ichwur "mir die seinige in den ftareften Ausdrucken gu-"Rurt, es ift wohl niemals ein herr von fo hoher "Geburt und Stande mit einem Europäer fo vers "traut umgegangen. .. Er hat fich acht Tage Endlich mußte man sich "bier aufgehalten. ... trette

@; und, in ber hoffnung , gefchwind eine große Summe von ihm beraus zu befommen, Dupleir. berennoten fie Zanjur, die Mauptstadt feiner Staaten , worein er fich mit unermefilithen Reichthumern verschlossen hatte. Diefes Unternehmen murde inder That gefchwind fenn ausgeführet worden, wenn die benben Prinzen ben klugen Rathschlagen des Berm Du Quene, der die frangofischen Truppen in ihrem heere anführete, hatten folgen wollen: und da die Frangofen nach langen Unterhandlungen, ben Drt zu fturmen bereit waren, fo endigee fich diefer Sandel durch einen Tractat, der in der That febr vortheilhaft mar, weil der Konig von Tanjur fich unter andern Bedingungen auch verbindlich machte, den Pringen fiebengehen Millionen zu bezahlen, ber Compagnie einen jahrlichen Zins von zwen taufend Pagoden abnahm, und zu ihrer Bequemiichkeit ein und achtzig Albeen, die zu Karical gehoreten, abtrat : biefe Berbindungen wurden aber, wegen ber lift ber Englander. schlecht erfüllet.

Diefe Mation fah ben gludlichen Fortgang ber benben Pringen, welche die Freund-Schaft ber Trangosen gefuchet, und die Vortheile, welche ihre Erkenntlichkeit der Riederlaffung zu Pondichern versprach, nicht ohne Verdruß an. Gie wendete alles an, den Chandafach und Muzaferzingue zu bindern. Machdem sie mit der Bemächtigung von St. Thome, ohne Vorwand und ohne Kriegesertlarung, weder wider die Portugiesen. noch wider die Mauren, angefangen hatte: fo verbanden fich die Oberfien ihrer Niederlasfungen mit bem Ronige von Tanjur, und brachten es fo weit ben ibm, baf er ben Tractat, bener eben mit bem Mugaferzingue und bem Chandafach unterzeichnet hatte, niche erfüllen follte. Endlich ba fie faben, baf bie benben Pringen bereit maren, die Belagerung von Trichenapali zu unternehmen, fo schicketen fie diesem Orte Truppen, Gefchus und Rriegesvorrath zu Bulfe, und traten unterdeffen mit bem Dagergingue in Unterhandlung, um ihn nach Carnate zu ziehen, wo sie mit einem Seere von dren taufend Euros vaern, und hundert Canonen zu seinem Scere zu fioffen, versprachen y). Die maurischen Truppen, Die über die Berftarfung, welche die Englander nach Trichenopali gebracht hatten, noch mehr aber über das Gerudt, welches fich ausbreiteie, bag Magergingue mit einem furthtbaren Beere gegen Carnate anrückete, erfchrocken waren, fiengen an, wiber ihre Obern ju murren, und bas Schrecken wurde furg barauf fo allgemein, bag man genothiget war, bas heer unter bie Mauern von Pondichern zuruck zu führen.

strennen, und er hat mich mit ber außerften Be- "biefes Geschent besteht, ansehnlichstrubnig verlaffen, indem er mir feine Freund: afchaftsversicherungen burch ein Schreiben von feis mer hand, erneuret. Ich werde Ihnen bie Uesberfehung davon, wie auch von einem Paravana soon der außersten Wichtigkeit überschicken, weil er soden völligen Besis von Mazulipatan und affer "barunter gehörigen gandereyen betrifft. Budiefer 2, Schenkung bat er die Landerenen des Webiethes von "Bahur gefüget, die aus fechs und drenfig Albeen "bestehen, die mit benen von Billanour vermen-"get find; daß daber Ihre neue Domaine aniho "bennahe aus achtzig Albeen besteht. Diese Bersmehrung ift wegen der Gute der Albeen, woraus

Allgem, Reisebescht, XVIII Band.

"deen find in meinem Ramen gegeben worden. Es "ift die Gewohnheit des Laudes, daß man fich les "derzeit bes oberften Befehlshabers Damen bedies met. Ich bediene mich aber diefes Gebrauchs "nicht anders, als, so ruhmliche und vortheilhaf-"te Urfunden in Ihre Archive niederzulegen, mo-"von der gange Bortheil der Compagnie billig aus "fommt. Mem. des Berrn Dupleig.

y) Alle diese Sandlungen find durch die Drigis nalbriefe der herren Floger; Laurence und Kendeet Stattbalter der englischen Diederlaffungen, bewies fen, und über diefes in Indien befannt.

Dupleix.

Da herr Goupil, ber die frangofischen Truppen, ansiatt bes herrn Du Quene, anführete, welcher seit kurzem an einem hißigen Fieber gestorben, auch krank geworden war: so nahm der Graf von Autenil, der kaum von seiner Wunde geheilet mar, bas Commando wieder. Allein, die Zaghaftigkeit ber maurifchen Truppen, die üblen Wefinnungen einiger französischen Officiere, und ber Marsch bes Magerzingue, der sich wirk. lich mit seinem Beere naherte, machten, daß Berr Dupleir, ben diefen verdruglichen Umftanden, die Unterhandlung versuchte, ohne die Berrichtungen im Felde ju unterbreden; und unterdeffen , bag er von dem heere einen Posten einnehmen ließ, der des Mazerzingue seines aufzuhalten, ziemlich bequem mar, so erforschete er durch einen Brief die Gefinnungen biefes unrechtmäßigen Besigers. Nagerzingue war ein schwacher Mensch, ber ben Vergnügungen ergeben, ober vielmehr ber Wollust überlaffen war, ohne Krieges erfahrung, und ersetzete die Lafter, Die jedermann an ihm fannte, burch gar feine Ein gend. Man erfuhr, daß diefer Brief, worinnen der Muth die hoflichkeit unterftußete, ziemlichen Gindruck ben ihm gemacht hatte, um bie Friedensvorschläge fogleich anzunehe men , wenn die Englander, Die damals mit zwen hundert und funfzig Weißen , und einie gen Topafen, ju ihm ftießen, ihn nicht burch die Berfprechung einer ausebnlichen Berftarfung wieder Muth gemachet hatten. Unterbeffen hatten fich die benden Heere einander genabert, und scharmuselten schon oft miteinander, als eine febr fonderbare Begebenbeit ber Prinzen ihres in eine erschreckliche Unordnung brachte. Drenzehen Officiere verließen das Heer. Man kann sich leicht einbilden, was fur Wirkungen dieses Austreten, vornehmlich ben ben Mauren, hatte, die ihre Unführer verloren. Der Graf von Auteuil fah sich genothiget, nachbem er taufend vergebliche Bemühungen angewendet hatte, ihnen wieder Muth zu machen, fich gegen Pondichern zurud zu ziehen, indem er beftandig die Angriffe des Heeres des Mazerzingue aushielt, welche durch die Berghaftigkeit einis ger Frangofen vereitelt wurden. Bum größten Unglucke aber erfuhr man, bag Mugafergingue, ba er, dem Sauptheere zu folgen, unterlaffen batte, in die Bande bes Magergin. gue gefallen ware, der ibn in Retten bielt.

Die einzige Hulfe ber französischen Statthalter war die Unterhandlung. Nazerzingue, der seinen Wollüsten allzusehr ergeben war, als daß er seine Weschäffte selbst hätte regieren können, wurde gänzlich von dem Chanderskan, seinem obersten Minister, beherrschet, der den Engländern gänzlich ergeben zu seyn schien. Herr Düpleir nahm sich vor, ihn von ihren Vortheilen abzuziehen. Er schlug ihm eine Unterhandlung vor. Sie wurde angenommen; und es giengen sogleich zween Räthe von Pondichern, Die Bausser und de Larcise, mit den nöthigen Besehlen ab. Sie hatten jedoch nach langen

Unterredungen feinen Rugen bavon.

Man hatte währender Unterhandlung eine Art von Waffenstillestande geschlossen. Herr Düpleir gab dem Grafen von Auteuil von der Zurückfunft der Abgeschickten und seiner vernichteten Hossung Nachricht, und ermahnete ihn, Gelegenheit zu suchen, dieses Unglück durch die Wassen zu verbessern. Es währete nicht lange, so stellete sie sich dar. Da der Graf die Nachläßigkeit der maurischen Schildwachen angemerket hatte, so schiekete er unter den Beschlen des Herrn de la Touche dren hundert Mann ab, um das lager des Nazerzingue ben Nacht zu überfallen. Dieses Unternehmen gieng so glücklich von statten, daß zwölf hundert Mauren niedergemacht wurden, ohne mehr als zwen oder dren Soldaten daben verloren zu haben. Da sich die abgeschickete Mannschaft mit eben so viel

Blud zuwick gezogen hatte, fo nahm Magerzingue, ber fich in feinem lager nicht mehr Dupleir. ficher hielt, geschwind ben Weg nach Arcate; und bie Englander, welche bofe waren, baf

man fie verlaffen hatte, fehreten wieder in ihr Fort St. David zurück.

Go viel glückliche Begebenheiten macheren bem Beere ber benden Pringen wiedes Muth, ba im Gegentheile bas Schrecken in des Nazerzingue seinem täglichzunahm. Dies fer unrechtmäßige Belifer, ber fich nicht mehr unterftund, etwas zu unternehmen, noch auch an ber Spige feiner Truppen ju erfajeinen, begnügete fich bamit, baf er Befehl gab, fich ber französischen Comtore zu Mazulipatan und Vanaon zu bemachtigen. Er murbe in dieser doppelten Verrichtung von dem Fauffedar von Mazulipatan, und von dem Nabab von Ragimenden wohl bedienet. Da aber zwen französische Schiffe, der Fleury, und der d'Arnenson angekommen waren, als man diese unangenehme Dadhricht erhielt, fo schiffete man geschwind Truppen ein, um Mazulipatan anzugreifen, welches auch ohne große Gewalt wieder eingenommen wurde. Bu gleicher Zeit rückete ber Graf von Mus teuil gegen Gudelue an, wohin Ragergingue einen großen Beereshaufen hatte marfchiren laffen, um sid mit ben Englandern zu vereinigen; und er gieng dem Reinde fo febr auf den Hals, bag er fich mit demfelbigen in ein Treffen, welches fechs Stunden daurete. einließ, und ihn baburch, mit großem Berlufte ber Englander und Mauren, in Die Kluche Schlug. Einige Tage bernach, frieg er in ber Dacht zu bem Saufen, welchen be la Touche anführete, in ber Absicht, den Mahmet Uhfan anzugreifen. Das maurische Beer murs be überfallen, und Mahmet Uhrfan gezwungen, Die Flucht zu ergreifen, und fein Lager. Lebensmittel, und brenfig Canonen, worunter zween Morfer mit bem englischen Waren

waren, zu verlassen.

Die erfte Frucht biefer benben Siege war die Ginnahme von Bingi, eines ber festesten Mage Indiens, welcher in ben Bergen vierzehen Geemeilen von Pondichern westwarts liegt. Man halt ihn ungefahr zwo Scemeilen groß im Umfreife. Seine Mauern find aut gebauet, nebft einer Festung, welche, wenn sie von Europäern vertheidiget wurde, ber gangen Macht Ufiens widerstehen konnte. Der Graf von Auteuil hatte Befehl, einen anfehnlichen Beereshaufen , unter ber Unführung bes Berrn von Buffin , gegen Binai marfchiren zu laffen , welchem er einige Tage bernach mit bem gangen Beere felbft folgen follte. Diefer haufen lagerte fich am neunten Tage feines Marfches, eine Geemeile von Gingi; und ber herr von Buffin erhielt noch eben ben Tag, als ben itten des Herbstmonates, Nachricht, baf Diahmet-Ulyfan ihn anzugreifen beschlossen hatte, weil er ihn alljuweit von dem Seere entfernet ju fenn glaubete, als daß es ihm wurde au Gulfe kommen konnen. Die Feinde ließen sich in der That, geben oder zwolf taufend Mann fart feben, worunter man taufend englische Cipans gablete, und ihr Weschus bestund aus acht Canonen. Der herr von Buffy ftellete fogleich feine Truppen, an ber Spife eines fleinen Dorfes , worein er einige Compagnien Ruftvolf geleget batte , in Schlachtorbnung, und hielt gegen den geind Stand, welcher burch bas Feuer feines Geschüges, das von Europäern bedienet wurde, unterftüßet, bis auf einen Pistolenschuß weit anrückete. Man kam hierauf ins Sandgemenge, und bas Treffen war febr bieig. Da aber die maurifche Reuteren bas franzosische Musquetenfeuer und bas aus den vier Cano. nen, als die einzige Urtillerie des herrn von Buffin, nicht aushalten konnte, fo wich fie fogleich, als ber Graf von Auteuil mit dem übrigen Theile des Heeres erschien. Dieser Unblick brachte bas maurische Deer vollends in Furcht. Seine Unordnung machete, daß

Dapleir. 1750.

man auf ihre Artillerie los gieng. Die Europäer, welche fie bedieneten, murben entweber nieder gemacht ober gefangen genommen; und als die Flucht allgemein geworben war, fo fuhr man fort, ben Teind bis unter die Canonen ber Forts von Bingi gutreiben, welche auf die Weberwinder zu feuern anflengen. Weil aber ben herrn von Buffy nichts aufhielt, fo ruckete er bis an die Stadtthore an, ble er, mit bem Degen in ber Fauft, einnahm; er brang hinein, und bas gange heer folgete ihm, bes Abends an eben bem Tas ge, nach. Die Citabelle war noch übrig; man machte fogleich alle nothige Unftalt, um fie anzugreifen, und fie wurde ben Tag barauf mit Sturme eingenommen. Es fostete bem ungeachtet einem ber tapferften Officier, und zwanzig ber beffen Colbaten bas leben. Aber alle Mauren, welche sie vertheidigten, wurden niebergemachet, ben Commendanten allein ausgenommen, ben man gefangen nahm. Es war in Diefer Geftung eine große Ungahl Canonen, viel Lebensmittel, Munition von allen Arten, und fo viel Blen, baf man drey taufend Ochsen bamit beladen konnte. ....

Ein fo großes Glud flurgete ben Nazerzingue in die großte Bergweifelung, vornehmlich , ba er erfahren hatte , baf die Ueberwinder nach Arcate zu marschiveten. Die Borfellungen seiner Officier, und das Murren seines Beeres macheten, daß er sich entschloß, fein ganges Gluck auf eine Schlacht ankommen zu laffen. Er bob fein Lager zu Arcate auf, um benen, Die ihn sucheten, felbst entgegen zu geben. Die Armeen famen, bis auf vier Meilen weit zusammen. Allein, ber Regen, ber bamals anfieng, und die Ergieffung der Bluffe waren unüberwindliche Sinderniffe; und man fab fich auf benben Seiten genothiget, zween Monate ftill zu figen. herr Dupleir wußte fich biefe Zwischenzeit zu Ruge zu machen, um mit ben vornehmften Befehlshabern des maurifchen Deeres ein geheimes Berftandniff anzufangen. Er jog vornehmlich bie Baupter ber Dafanen, und Der Maratten in feine Bortheile, beren Truppen Die größte Macht Des Nazerzingue ausmachten. Die meiften konnten biefem unrechtmäßigen Befiger nicht verzeihen, bag er ben Muzaferzingue gefangen hielt, ba er ihm boch verfprochen hatte, bas leben und Die Frenbeit ju laffen, als er fich auf biefe Bedingung ergeben batte. Sie waren überdiefes nicht weniger schwierig, daß er, wider ihren Rach, die Friedensverschläge verwarf, welche man ihm beständig anbiethen ließ; und das, was sie ohne Zweifel in einem Kriege, wovon fie weber Bortheil noch Ehre mehr hatten, am meiften rubrete, mar eine Bermehrung ihrer Reichthumer, welche ihnen Berr Dupleir im Mamen des Muzaferzingne zeigete. Er versprach, daß die Schabe, die man in dem lager des unrechtmäßigen Besigers sinden wurde, unter fie und ben rechtmäßigen Suba follten getheilet werden. Huf Diefe Bedinand the first the second of th

2) Diefes war bamale ber Berr be la Touche in des Podagras bas Bette buten mußte.

a) Wir burfen bier eine Dogebenheit nicht auslaffen, von der Dupleir in feiner Machricht nichts faget, und welche die hollandischen Herausgebet aus den englischen Rachrichten anführen. "Go sviele Bortheile, fagen fie, als die Frangofen aus soliefem Giege gogen, machten, bag ibn Berr Dus "pleir, durch Giftung einer Stadt, an eben dem "Orte, wo Magerzingue bas Leben verleren hatte, "feporte. Die Stadt wurde auf eine febr re-

"gelmäßige Urt nach ber Schnure gebauet. Man Abwefenheit des Grafen von Antenil, der wegen ., errichtete dafeibft zwen prachtige Chandriers, oder "Baufer für die Reifenden; und Berr Dupleir ließ "dreytausend Rupien unter seine neuen Unterthas "nen austheilen, denen er verschiedene schone Frens "heiten auf eine gewiffe Angahl Sahre bewilligte. "Ilm endlich das Tinberken diefer großen Begeben-"beit du verewigen, follte ein prachtiges Denfmaal "mit einer Aufichrift in verschiedenen Oprachen auf Die Stadt wurde aber jum "gerichtet werden. "Unglucke für die Hoffnung bes Stifters durch die pfeindlichen Eruppen derftoret, ebe Die Miffchrift

gung follten fie, wenn Ragerzinque noch fortführe, die Vorschläge, welche man ihm thun Dupleie ließ, zu verwerfen, auftatt für ibn zu ftreiten, die Waffen ben dem Aufange des erften Treffens niederlegen, und fich mit ihren Truppen unter die frangofische Sahne ftellen. Diefe gabne oder vielmehr Ctandarte mit dem frangofischen Wapen, war ihnenheimlich zugefchicket worden, und follte auf einem Clephanten an einem Orte aufgestecket werden, von va sie von benden Herren komiteigesehen werden.

linterdeffen, bag bie Ergießung ber Gluffe, ben Marfth bender heere aufgehalten, hatte Nagerzingue, ben ber bloge Unblick einer gegenwartigen Gefahr aus bem Schoffe Der Bolluft reifen konnte, unterlaffen, auf die Borfchlage zu antworten. erfahren hatte, daß das feindliche Beer, ba es wieder gut Wetter geworden mar, fich von neuem in Marfch fekete, fo überfiell ihn ein fo großes Schrecken, daß er geschwind breve von seinen Officieren zu bem Statthalter von Pondichern schickete , um ben Tractat zu schließen. Da ihre Bollmacht war, wie sie sem follte, und ihre Bedingungen billig maren, fo febrieb ber Berr Dupleir an den frangofischen General 2), er mochte Die Reinbseligkelten aufheben. Diefer Brief kam aber zu spat an. Das Treffen war unterbeffen zwifchen ben Truppen bender Partenen angegangen. Gine ber blutigfen Schlachten foftete geben taufend Mauren das Leben; und Magerzingne blieb felbft mit darinnen, ohne baß man ums Nachricht giebt, ob fein Ende benen hochmuthigen Bewegungsgrunden, Die ihn zum Aufruhre angewieben, zum wenigsten wurdig gewesen. Unter bem Wefechte blie. ben die Befehlshaber, welche herr Dupleir auf feine Seite gebracht hatte, gang und gar unthatia. Die einzige Bewegung, welche einige mit ihren unter fich habenden Truppen macheten, geschah bloß, um das Feuer ber Artillerie zu vermeiden a).

Muzaferzingue wurde seiner Ketten entlediget, und in ber Mitte der berben Beere jum Enba von Dekan ausgerufen. Mach abgelegtem Gibe ber Treue, begleiteten ihn alle Baupter nach Pondichern, wo ber frangofische Statthalter ihn alle seine Berbinbungen erfüllen zu laffen bemühet war. Der Schag bes Razerzingue, ber ungefähr zwolf Millionen ausmachete, wurde unter fie getheilet; und ber Guba fegete noch Burben und Jahrgelber hinzu, weswegen fie alle fehr vergnüget abzogen, Diepatanischen Beerführer ausgenommen, beren übermäßige Forderungen babin giengen, daß man ihnen einen Theil von Defan unterwerfen follte. Gie wurden ihnen abgeschlagen; und ob man ihnen schon Die Ungerechtigkeit derfelben zeigete, fo behielten fie doch einen beimlichen Berdruß, mel-

ther nachgehends neue Unruhen verursachete. 

Colored money to 1,500 D'S in the first in the organistic like the Die

mang fertig war. Die Englander haben bech Gor= "Be getragen, fie und in frangofischer Sprache gu sethalten ...

## Muffchrift.

Diese Stadt, Ramens Dupleir, (welches ein perfifehes Wert, und jo vielals Sieghaft im Avies ge bedeutet) ife jum Ilndenfen ber unter der Ilnführung des herrn le Prevest, de la Touche von den Frangosen, über bas Geer des Ragerzingue gewon: nenen Echlacht, worinnen er felbft geblieben, geftif= tet worden. Diefe Begebenheit hat fich den idten

halterichaft, zugetragen. (\*) Deer Achmet Ccha, großer Mogol, einziger Sohn und Machfolger des Mahomet Scha, der 1748 nach einer drenfigjährigen Regierung verfforben ift.

bes Christmonates im 1750 Jahre, dem drenfigsten

Jahre der Regierung Ludwigs XV, und im dritten

bes Samet Scha (\*) feiner, unter ber Statthalter: schaft des herrn Joseph Franciscus Dupleir, Com-

menthurs des königlichen und militair Ordens des

heiligen Ludwigs, imgleichen Mitter bes beiligen

Michaelsorden, und Generalcommendanten der

frangofishen Ration; im achten Jahre feiner Statt:

1750.

Düpleir.

Die Franzosenhatten auch an der Frenzebigkeit des Suba Theil. Er theilete zwolf mal hundert und sunfzig tausend livres unter die Truppen einer Nation aus, die ihm so viel Dienste geleistet hatte. Eine gleiche Summe ließ er in die Cassen der Compagnie auf Nechnung seines Vorschusses legen. Er bestätigte auch alle seine vorhergehenden Schenfungen. Er machete dem Herrn Düpleix für seine Person ein Geschenk mit der Festung Valdadur, und denen Aldeen, die dazu gehöreten, nehst einem Jahrgelde von hundert tausend Rupien b). Endlich seigete er den Chandasaeb in Arcate wieder ein. Diese guten Gesimungen wurden durch die Geschicklichkeit des Herrn Düpleix unterstücket, der den Mahmet Alhsan und Chanazaskan dem Premierminister des Nazerzingue in Friede wieden

der unter den Gehorsam des Euba brachee.

Der Guba, ber über ben Zustand feiner Sachen febr zufrieden mar, und feinen Zweifel trug, baf ber Friede in Carnate bald wieder murde bergestellet werden, eroffne. te bem frangofifchen Statthalter fein Vorhaben , in ben mitternachtlichen Theil von Defan guruck zu fehren, um fein Unfeben bafelbit zu befestigen, und bie, burch ben Rrieg Dafelbft verurfacheten Unordnungen zu verbeffern. Da er aber eine fo lange Reife burch, folche Provingen zu unternehmen im Begriffe mar, beren Treue ihm noch verdachtig fenn fonnte, fo gab er zu verfichen, bag er frangofische Truppen nothig zu haben glaubete; und indem er fich zu allen Untoften ihrer Unterhaltung verband, fo versprach er, fie nicht zuruck zu schie cken, ohne seine Erkenntlichkeit gegen sie, und gegen die Compagnie, durch neue Rennzeichen an den Lag geleget zu haben. Dupleir schlug ein fo billiges Unfuchen nicht ab. Er bewilligte bem Mugafergingue gern eine Schaar von breghundert Frangofen und zwen taufend Cipapen nebst gebr Canonen, um ibn bis nach Aurengabat, ber Sauptstadt von Defan, zu begleiten. Diefe Truppen wurden von bem herrn von Buffi und von dem herrn Rerian , ber unter des erftern Befehlen ftund, angeführet. Ihre Bezahlung murbe ihnen auf dren Monate borausgegeben und versprochen, baf fie beståndig auf diesen guß sollte fort bezahlet werden. bis fie in einen ber Compagnie zugehörigen Gig wurden zuruck gekommen fem ; und weil Musafergingue nicht mehr Geld genug batte, die Unfosten feines hecres auf einem fo langen Marfche bestreiten zu konnen, fo borgete er von dem herrn Dupleir drenmalhundert taufend Rupien c), wovon zwen mal hundert taufend aus den Caffen der Compagnie genommen, bundert taufend aber von dem frangofischen Statthalter, von feinem eigenen Gelbe vorgeschoffen wurden. Er ließ zur Wiederbezahlung biefes Darlehns eine Unweisung auf feinen Cafena ober Schaß juruck.

Es scheint, als wenn dieser Entschluß des Herrn Düpleir von der Compagnie nicht wäre gebilliget worden, und daß er so gar Beschl erhalten hätte, diese Schaar zurück zu berusen. Man war wegen der langen Reise und wegen der Ungewisheit der Zurücktunst in Unruhe. Wie würde es den französischen Truppen gehen, wenn ihnen Muzaserzingue den nöthigen Benstand abschlüge, durch die große Strecke der Länder zu marschiren, welche Aurengabat von den Niederlassungen ihrer Nation trennete? Wenn es sich überdieses zutrüge, daß sie zu lange in Aurengabat zurück gehalten würden, war es da nicht zu befürchten, daß ihre Zucht und ihr Benspiel das Volk im Lande, zum Nachtheile der Handlung und der Sicherheit der Franzosen, allzusehr zum Kriege abrichtete? Dieses

b) Es ift nichts ruhmlicher, ale die, von der Re- miffarien an den herrn Dupleix über diefe großen gierung, der Compagnie und den königlichen Coms Begebenheiten abgelaffenen Dank und Gluckwun- ichungs

schrieb die Compagnie im 1752sten Jahre an ben Herrn Dupleig. Man wird aber in ber Dupleig. Folge sehen, daß sie das Betragen ihres Statthalters öffentlich gebilliget, nachdent fie ihre mahren Bortheile beffer eingesehen bat. Die Regierung urtheilete gleichfalls fo; und es wurde Befehl gegeben, dem Mugaferzingue und bem Chandafaeb, mit den Comis pagnicfchiffen sehr schone Geschenke aus Europa zu schicken. Aber keiner von diesen benden Prinzen hatte das Beranugen, diefe Zeichen der Erkenntlichkeit ber Franzofen zu erhalten.

Us Muzaferzingue einen Monat marschiret war , so kam er in das Gebieth des Mabab ven Cadapi, eines von den patanischen Besehlshabern, welche nach der Nieder, lage des Majergingue dem neuen Guba, wider den fie gefochten hatten, den Gid einer unverbrüchlichen Treue geschworen hatten. Da einige maurische laufer, die voraus lies fen, unbesonnener Beise, verschiedene Dorfer angezundet, die ihnen einige Ursache zum Misvergnugen gegeben hatten, fo wurde diese Gewaltthätigkeit der Vorwand zu einem neuen Aufflande. Der Nabab von Cadapi ließ fo gleich seine Truppen zun Waffen greifen, welche auf den Nachtrab des Beeres des Suba fielen, und fein Gepacte plunderten. Danun schon Mugaferzingue über diesen unversehenen Unfall bose war, so unterstund er sich bennoch nicht, vor der Untunft des Heereshaufens, welcher ihm nachfolgete, etwas du feiner Rache zu unternehmen; und ber frangofische Unführer, ber besonders Befehl hatte, alle Belegenheit jum Rriege zu vermeiden, bemubete fich febr, ben Born bes Guba zu befänftigen. Er brachte ihn fo gar babin, diefe Sache durch Unterhandlung aus. machen zu laffen. Bende schicketen Abgeordnete an den Nabab. Weil aber bes Guba seine meiter nichts, als eine beleidigende Untwort zurud gebracht hatten, des frangofischen Beerführers feine aber mit Entschuldigungen des Rabab wegen ber ohne seinen Befehl geschehenen Plinderung, juruck famen, so brachte diese unterschiedene Aufführung ben Suba fo auf, daß er seinen eigenen Truppen, aller Vorstellungen ungeachtet, Befehl gab, wider diese Rebellen zu marschiren.

Der herr von Buffin fab in ber That gar bald ein, daß der Nabab ein Treulofer war, ber nur feine aufrufrischen Aufchlage, Die er fchon lange im Sinne gehabt, mit cinem Scheine ber Gerechtigfeit hatte bebecken wollen. Man erfuhr, baf er bas Beer bes Suba, um es anzugreifen, erwartete, che er noch Urfache zu einer Befchwerbe erhalten hatte, und daß er sich langer als einen Monat dazu vorbereitet, weil er Zeit gehabt hatte, die Mababe von Savunol und von Canul in feine Bortheile zu ziehen. Da die Fran-Bofen biefe Berratheren erfahren hatten; fo machten fie fich fein Bedenken mehr , einem von feinen Unterthanen betrogenen Pringen, Die er boch vor furgem mit fo vieler Gute überhäufer batte, mit aller ihrer Macht bengufteben; benn die vereinigten Nababe waren dren von den patanischen Befehlshabern, benen Mugaferzingue die meisten Wohlthaten erzeiget hatte. Das Treffen war zwifden ben Mauren und Patanen blutig, und murbe bloß burch die Franzosen entschieden. Die benden Nababe von Cavunol und von Canul waren unter ber Babl ber Tobten. Es folgete aber auf diefen Sieg geschwind eine erschreckliche Bestürzung, ba man erfahren hatte, daß Muzaferzingue, ben der allzuhißi-The interpretation of the projection of the projection of the state of the second of t

schungsichreiben, am angef. Orte, a. d. 62 u. 63 G. e) Sieben mal hundert und zwanzig tausend Li-Sie empfehlen ihm aber den Frieden, als den groß. vres, frangofifches Geld. ten Wortheil eines Handlungesites.

Dapleir. gen Verfolgung ber Feinde mit einem Pfeile unter bem Auge ware verwundet worden, wovon er eben gestorben mare.

Diese traurige Radricht machete bie Frangofen nicht beflürzt. Der Berr von Bufin versammlete sogleich alle Baupter des maurischen Heeres, und schlug ihnen vor, daß fie fich unter ben Machkommen bes Mizam Blimulut, beren Blut ihnen jederzeit theuer fenn mußte, felbst einen Berrn mahlen follten, Gie ernenneten einmuthig ben Salabetzingue, der an der Spige der Truppen öffentlich ausgerufen wurde. Dieser neuo Suba war ein Better bes Mugaferzingue. Er nahm eben bie Gefinnungen gegen feine Bunbesgenoffen an, benen feine Familie fo viel Berpflichtung fchulbig mar; und feine erfte Sorge gieng babin, baß er ber Compagnie alle Die Edentungen feines Borfahren Um enblich bas Comtor von Majulipatan in Sicherheit zu ftellen, fo fügete er die Landereven, die unter Migampatnan, Condur, Almenava und Margapur fichen, und Die um diese Niederlaffung herum liegen, noch baju. Er gab Befehl, daß alle Gebaude des Comtors von Danaou, die den Rrieg über waren zerftoret worben, auf feine Roffen wieder bergeftellet werben follten, und fchenkete bem Statthalter von Pondichern aus Erkennt. lichkeit für seine persönlichen Diensie, bas Gebloth von Massubendere, welches in der Proving Chicacol liegt, und bie Paravanas wurden zu allen biefen Schenfungen in ber beffen Form ausgefertiget. Um enolich an ben Rechten und Einrichtungen bes neuen Guba nichts mangeln zu laffen, fo lieft man fie nachgehends an dem Hofe zu Dehly durch ein fenerliches Firman bes großen Mogols bestätigen.

· Salabetzingne sehete seinen Weg gegen Golfonde fort, nachdem er bie erften Tage feiner Regierung burch Wefchenke und Teffe merkwurdig gemacht hatte. Er fam ben 17ten Mar; in der Rabe von Canul an, worein fich die übrigen Paranen nach ihrer Niederlage gezogen hatten? Es ift diefes eine große Stadt, die mit einer guten Mauer umgeben ift, und durch eine farte Festung vertheibiget wird. Da sie aber an einem großen Flusse gebauet ift, ber im vergangenen Winter febr aufgeschwollen war, so hatte Die Ueberschwemmung fo große Berwuftungen angerichtet, daß die Pataner, da sie zweifelten, fich in einem Orte halten zu fonnen, ber burch ben Umfturg eines Theile feiner Saufer und Mauern, halb verwüstet war, ben Entschluß gefasset hatten, ihn zu verlassen, um fich in die Festung zu ziehen. Sie thaten barinnen einen tapfern Widerstand, welcher aber boch nicht hindern fonnte, daß fie nicht mit Sturme eingenommen murbe. Ihre Ungahl belief sich ungefähr auf dren tausend, wovon die meisten niedergemachet wurden. vornehmften Einwohnern bes landes, die in den Pallast des Nabab, mit seiner Witwe und feinen benden Kindern geflüchtet waren, wurde von dem Suba, auf die Fürbiete des herrn von Rerjan, bem fie zu Tuße gefallen, und um Gnade gebethen batten, gutig

begegnet.

Bon Canul gieng bas siegenbe Beer über den Rhrifina. Esnaberte fich Eberabat, ber Hauptstadt des Königreiches Golkonda, als der Suba Nachricht erhielt, daß ihn Bagirav , ein marattischer Beerführer, auf bem Wege, mit einem Saufen von funf und zwanzig taufend Mann erwartete. Salabetzingue hatte in feinem Beere einen andern Feld= hauptmann von eben der Nation, welcher Raja Janoni hieß, und ber französischen Nation fehr ergeben war. Man brauchete ihn, eine Unterhandlung anzufangen; und ba alle Maratten Rauber sind, die auf nichts, als auf Gelb und Plundern, denken, so bewegte ein Gefchenf von einem Paar Gacten mit Rupien ben Bagirao gar leicht, mit feinen Erup.

pen über bie Berge gurud zu gehen; worauf Salabetzingue ben raten Upril zu Eberabat Dupleix: feinen Gingung hielt. Machdem er fich einen Monat in biefer Stadt aufgehalten hatte, so machte er sich wieder auf den Beg nach Aurengabat, wofelbst er ben 29ften bes Brachmonates ankam.

Diese Hauptstadt von Defan ift schon, sehr reich und sehr bevolkert, und liegt sechs zig Seemeilen von Surate. Sie wurde zu Ende des letten Jahrhunderts von dem Murengzeb, einem berühmten mogolichen Raifer, erbauet, um zum Schufe wiber die Streiferenen der Maratten zu bienen. Gine Restung, woraus eine Seite der Stadt, ihrer Lage nach, beschossen werden konnte, wurde den Franzosen zu ihrem Quartiere angewies fen. Gie stelleten ihre Urtillerie dabin; und herr Buffp, der sich des Zutrauens des Suba würdig machete, machte sich ben Vortheil eines Quartiers, welches sie von der Stadt entfernete, ju Duge, eine scharfe Bucht unter ihnen herrschen zu laffen. Ein Col-Dat konnte nicht anders aus der Fesiung geben, als zu gesetzten Stunden, und auf eine gewiffe Zeit, mit einer gefchriebenen Erlaubnif des Commandanten, Die er bem Officier von der Wache benn Berausgeben zeigen, und ben der Zuruckfunft wieder abgebenmußte. Die geringften Hebertretungen wurden hart bestrafet. Die Frangosen verdieneten Durch biefe Ilnordnung, welche die Trunfenheit, Schlägerenen und Dieberenen aus ber Stabe verbannete, Die Bewunderung ber Mauren. Der Guba, bem ihre Aufführung ungemein gefiel, und ber feine Gefchente, um ihnen feine Erfenntlichkeit zu bezeugen, nicht für binlanglich hielt, ließ fich, um fich ihnen gefällig zu machen, einfallen, bas Reft bes beiligen Ludwigs, movon ber Ronig in Frankreich , wie er wußte , ben Mamen führete. mit aller orientalischen Pracht fevern zu laffen. Den Zag verher ließ er mit aufundigen, baft man einen Sag mit ber größten Pracht fepern follte, ber, wie er fagete, bem Ronige von Franfreich, feinem Befchüger, gewibmet ware. Diefer Befehl wurde auch burch alle Frendensbezeugungen, die unter den Mauren gewöhnlich find, ausgeführet.

Unterdeffen ba der Statthalter von Pondichern so angenehme Rachrichten erhielt, so giengen die Sachen mit Trichenapali anders, als er gehoffet hatte. Mahmet-Ulytan war, aller seiner Bersprechungen ungeachtet, noch eben ber Betruger, der ihn beständig zu bintergeben gesuchet hatte. Rachbem er alle Vorschläge, die ihm burch ben Raja Janoge waren gethan worden, angenommen; nachdem er alles, was er felbst verlangete, erhalz ten hatte, so hatte er keine Entschuldigung mehr, den Schluß des Tractats aufzuschieben. Weil aber biefe Gelindiafeit seine Untreue nur noch zu vermehren fchien, so dachte Berr Dupleir im Ernfre barauf, ihn burch die Gewalt der Baffen zu bandigen. Er ließ in biefer Absicht vier hundert Frangofen, und einige Caffern mit Geschüße zu ben maurischen Truppen bes Chandafach ftoffen. Alle Untoften biefer Zuruftung follten auf ben Chandasgaeb fallen, der sich mit seinem kleinen Beere in Marsch sekete. Es beitund aus sieben ober acht tausend Mann, und es wurde feine Rriegesverrichtungen behauptet haben, wenn es gelichwind gewesen ware. Allein, die Englander bekamen durch die gewöhnliche Langfamkeit der Mauren Zeit, daß sie mahrnehmen konnten, daß Trichenapaly bedrobet Sie vereinigten fich mit ben Truppen bes Mahmet Uly- kan, um bem Chandafaeb durch Bemachtigung einer Festung, Namens Valgondaburam, den Weg abzuschneiben. Sie fanden in der That so viel Widerstand baselbst, daß sie sich mit Verluft Burud Jogen; und Chandafaeb, berihnen auf bem Sufe nachfolgete, nothigte fie, über Den Colram, der damals sehr aufgeschwollen war, zu gehen. Sie verloren ben dem Me-Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

Dhpleik.

bergange viel Leufe und Rriegesvorrath, ihre Zelter und sechs Canonen. Das ganze Heek konnte baselbst seinen Untergang finden, wenn die Schmerzen des Podagra, die den Grafen von Auteuil zurück hielten, und die üble Anstalt einiger französischen Officiere ihre

Entwischung nicht erleichtert hatten.

Da bie Rvankheit des Grafen von Auteuil ihn genothiget hatte, nach Pondichern guruck zu fehren, fo wurde bas Commando bem Berrn von law (\*) gegeben, ber feine Bewalt durch Unvorsichtigkeiten, Niederträchtigkeiten und Berratherenen bekannt machte. Diefes kann man zum wenigsten aus ber Nachricht zusammen bringen, welche anführet, wie er bald die ichenfte Gelegenheit, Trichenapaly unter feine Gewalt zu bekommen, borbengelaffen , bald die ausbrucklichen Befehle bes herrn Dupleir verachtet , bald der Gicherheit der frangosischen Truppen offenbar zuwider laufende Entschließungen gefasset, bald unter einem schlechten Vorwande den Chandasach ben Englandern ohne Tractat und ohne Beifeln überlieferte, welche ihm fogleich den Ropf abschlagen ließen. Endlich, daß er eine schimpfliche Capitulation unterzeichnete, wodurch fein ganzes heer zu Rriegesgefangenen gemacht wurde. "Alfo, fehließt ber Schriftsteller, wurden unfere Feinde, Die in ben leg. " ten Bugen lagen, und wieder überlegen; und der Krieg wurde zu einer Zeit fortgefeget, " ba wir den Frieden in Carnate, burch die Eroberung eines Ortes, wurden wieder her-" gestellet haben, ber gewiß nicht acht Tage wider unsere Eruppen wurde ausgehalten ba-"ben , wenn fie ihr Commandant dem Feinde nicht offenbar überliefert hatte. Alle Sand. " lungen und Umftande, welche die ungewöhnliche Aufführung des herrn tam bezeichnen, " wurden durch erdentliche Machrichten bestätiget, Die ber frangofische Stattbalter der Com-" pagnie gab ; und die einzige Strafe, womit er biefen ungetreuen Officier zu belegen berechtiget zu fenn glaubete, war biefe, baff er ihn ins Gefangnif legete d).

Unftatt aber daß herr Dupleir den Muth hatte follen finten laffen, fo verfammlete er bie wenigen Truppen, Die er noch übrig batte, um Die Landerenen und Riederlaffingen ber Compagnie zu vertheidigen. Bu gleicher Zeit bemufete er fich, ben Ronig von Maiffir und ben Morarao, bas Saupt ber Maratten, die bende über die Sinrichtung Des Chandafaeb und über Die Treulofigfeit der Englander aufgebracht waren, Durch Linterhandlung von ber feindlichen Parten abzuziehen. Es gelang ibm; und Mahmet Ulyfan, ber über ben Berluft biefer benben Bundesgenoffen befürzt werben, war felbft bereit, wieder Bergleichesvorschlage anzunchmen. Der Statthalter von Mabras e) aber, ber für feine Perfon vielen Vortheil aus biefem Kriege jog, hinderte eine Unterhandlung, ben welcher er allein Schiederichter fenn wollte; und ba herr Dupleir mit ihm zu tractiren bereit zu fenn fchien, fo baufete er bie Edwierigfeiten, um ben Schluf zu bergegern. In verfchiedenen Bufammenkunften , Die gu Gabras gehalten wurden , verlangeten feine Commiffavien hartnackiger Weife zum erften Artifel , baf Mahmet Alp-kan fur ben einzigen und rechtmäßigen Nabab von Carnate erkannt werben follte; welches die Gerechtigkeit, und die ftartsten Grunde des Bortheils und der Ehre den Frangofen zu bewilligen, nicht erlaubeten. Da diefer Artifel fur die vornehmfie Urfache bes Krieges und aller darauf

erfolgeten Begebenheiten gehalten wird, fo bemubet man fich, ihn zu erlautern.

lichen Begebenheiten Nachricht hatte, dem Heren Düpleir, eben zu der Zeit, da er sein Ungläch bes seufzete, die größten Zeichen ihrer Erkenntlichkeit gab. Er ersah aus einem Briefe vom Isten des

<sup>\*)</sup> Einem Schottlander.
d) Nachricht auf der 77, und vorhergehenden Ceiten. Es ift merkwürdig genug, daß die Compagnie, die nur erft von den vorhergehenden glück-

Dapleir. 1753.

"Es ift unftreitig, wie die Englander auch felbst bekennen, daß die Rababschaft " von Carnate eine Statthalterschaft ift, welche unmittelbar unter bem Guba von De-" fan fieht, und welche er gang allein zu vergeben hat. Der große Mogol felbst bat bas "Recht nicht, einen Nabab darinnen zu ernennen, weil er diesen Rechte durch feverliche " Ucten entfaget bat, die in bem Tractate mit bem Thamas Ruli : Ran bestätiget, und "beständig vollkommen ausgeübet worden sind. Diefer Monarch hat sich nur das Recht " vorbehalten, die Ernennung des Guba zu bestätigen. Wer also rechtmäßiger Nabab "von Carnate fenn will, der muß von bem Guba von Defan durch offene Briefe gut " Diefem Poften ernennet werden; und man fann fich leicht einbilden, daß Diefer Pring "über ein Recht von ber Urt, welches eines ber vornehmften Gigenschaften feiner Ober= " herrschaft ausmachet, sehr eifrig halte. Es ift aber gewiß, daß Dahmet Uly- fan "von bem Suba von Defan die Statthalterschaft von Urcate niemals erhalten habe. "Sein Bater Unaverdy-Ran, und er, find niemals etwas anders, als unrechtmäßige "Befiger, und zween Rebellen gewesen, welche Gewalt gebrauchet haben, um fich auf-"recht zu erhalten. Der erfte, ber geschlagen und getobtet worden ift, ba er wider ben "Mugafergingue, feinen rechtmäßigen Oberhern, firitte, bat auf feinen Sohn keine Rech. nte bringen fonnen, die er felbft nicht hatte; und bie auch überdieses ihrer Natur nach. "wenn er fie auch gehabt hatte, einem andern nicht hatten überlaffen werben konnen, weil " Die Mababichaft von Carnate fein erbliches, fondern nur eines auf lebzeiten, ober viel-"mehr nach bem Gefallen des Suba widerruffiches Umt ift. 2Bas nun den Mahmet "Hilp- fan anbetrifft, fo ift er niemals weber durch Mugaferzingue, ben unmittelbaren " Nachfolger bes Migam Elmulut, noch von bem Salabetzingue, bem Nachfolger bes "Mugafergingue zum Statthalter von Carnate ernennet worden: und man fann boch "nicht zweifeln, baf biefe benden Prinzen nach dem Tobte des Migam Emuluk, Die ben-"ben einzigen rechtmäßigen Subae von Defan gewesen find f).

Die Englander waren im Grunde eben der Mennung : fie behaupteten aber, indem fie verlangeten, daß Mahmet Aly - fan zum einzigen und rechtmäßigen Nabab von Carnate follte erfannt werden, er hatte von bem rechtmäßigen Suba offene Briefe erhalten, welche ibn in diefes Umt einfegeten. Die Frangofen zeigeten aber die Unmöglichkeit durch bas, was zwischen bem Mahmet Uly . fan und ben benben Subaen, Die rechtmäßiger Weise auf einander gefolget, vorgegangen war; und herr Dupleir verlangete von dem Statthalter von Madras, bag er biefe vermenntlichen Briefe vorzeigen follte. Englander, ber feines eigenen Bortheils wegen fowohl feine, als die frangofische Compagnie. su betriegen suchete, stellete sich endlich, als wenn er biefe Briefe vorzeigen wollte; und die Unterhandlung zu Madras murbe auf dieses Versprechen angefangen. Da aber die Frangofen ben ber britten Zusammenkunft merketen, daß man fie burch blofe Vorgdaerungen betriegen wollte, fo bestunden fie fo ftart auf die Borzeigung ber Briefe, daß bie englischen Commiffarien, ba fie bie Hoffnung, fie langer zu betriegen, aufgaben, ben

Schluß faßten. Diese Zusammenkunfte abzubrechen g).

Herbstmonates 1752, daß der Konig ihm und feiner

Familie auch fo gar in der Seitenlinie, den Titel Marquis bewilligte, welches diese Gnade Schafbar machte. - Chendafelbft.

292

e) herr Saunders.

f) Radricht, a. b. 82 3.

g) den sten des hornunge 1754.

360

Dapleir, 1754.

Ihr Statthalter war fo geschickt gewesen, ben Schein biefer Unterhandlungen bis 1754 fortzusehen: und kaum waren die Zusammenkunfte zerriffen, als er mit eben ber List und mit eben ber Ruhnheit einen langen Brief h) an die franzosischen Commissarien fchrieb, "ber mit übel angebrachten Berweifen, schimpflichen Befchuldigungen, verwe-"genen und so gar offenbar falschen Sandlungen, groben Widersprüchen und in der That "unanständigen Leugnungen angefüllet war., Gie gaben ihm aber eine fluge, richtige und ihn zu beschämen fähige Untwort i) barauf. Während ber Unterhandlung selbst, batte er die Frangofen in feinen nach England gefchriebenen Briefen, als eine herrschfuche tige, Nation abgemalet, welche die ganze Handlung in Indien an sich reißen wollte. Um Diefes auszuführen, sagete er, hatten sie ihre Macht mit ber Macht eines Rebellen k) vereiniget, und ihm ben rechtmäßigen Oberherrn !) aus seinen Staaten jagen belfen. Bur Belohnung für biefen Dienst hatten sie Befigungen von einer unaussprechlichen Gro. fie und Ginfunften erhalten, welche fie ju Berren bes Landes machten, wenn England jugabe, baß fie felbige behielten : und fie hatten gemeinschaftlich mit bem Rebellen nicht allein den rechtmäßigen Guba von Defan, fondern auch ben Rabab von Arcate den Unaverdykan, einen Freund der englischen Nation, unterdrücket. Gie verfolgeten ben Mahmet Ulh fan, feinen Gobn, an deffen Stelle fie einen Menfehen jum Nabab batten ernennen laffen, der ihnen ganglich ergeben mare m). Rurg, Magerzingne und Mab. met Uly - kan batten gewisse Rechte, woraus ihnen gleich, dem einen die Oberherrschaft von Defan, dem andern die Nababschaft von Carnate gutame: und ihre Mitwerber, für welche fich ber Statthalter von Dondichern öffentlich erflaret, hatten fein ander Recht, als ben Schus und die Waffen ber Frangofen n).

Diefe Briefe hatten die englische Compagnie aufgebracht. Seit 1752 hatte fie ihre Klagen ben ber frangofischen Compagnie angebracht. Man versicherte auf benben Seiten, bag man ben Frieden eifrig verlangete; und biefe benberfeitigen Berficherungen verurfacheten zwischen bem herrn bu Belaer in Bollmacht ber franzofischen Compagnie,

3) den isten eben biefes Monates.

2) den 7ten des folgenden Daramonates.

k) Muzaferzingue. 1) Mazerzingue. m) Chandasaeb.

n) Memoire, a. b. 87 S.

o) Man machet fie mit Diefen Worten. "Da wie Englander ben biefer Unterhandlung gar nicht 31 Willens waren, mit uns zu fchließen, und der " Zweck ihrer Politif dahin gieng, uns aufzuhalten : ofo gaben fie in einer der Conferengen auf eine gemichiete Urt ju verfteben, bag der Friede in Ineibien eine Sache ware, wovon man in Europa pfaum den Grundrif machen kounte, weil es an Beinem genauen Unterrichte ber vorgefallenen Dinnge und an einer binlanglichen Kenntniff ber Der= "ter fehlete. Bieraus folgete naturlicher-Beife, ndaß es beffer fenn wurde, den Schluß des Eraer ctats nach Indien zuruck zu schlicken, weil man phier nur allgemeine Cinfichten erlangen tonnte.

Bu gleicher Beit aber, ba die Englander bicfes als ndas einzige Mittel, welches thunlich ware, vorifchlugen, betenneten fie, bag fie felbft viel Be-"fdiverlichkeiten daben fanden, und das vornehme "ste war, ihrer Mennung nach, daß zu erwarten mftlinde, ber Statthalter von Pondichern wurde "fehr ungeneigt fenn, an allen Absichten ber Bets Beinigung bender Compagnien aufrichtig Untheil " zu nehmen. Diefer Dann, fageten fie, bat ge-"gen unsere Ration, man weiß nicht eigentlich nwarum, eine Urt von Sag gefaffet, weswegen ner nicht die geringfte Sache, mit faltem Blute, "mit uns abauthun im Ctande ift. Alle Saupter munferer Riederlaffungen, haben fich jederzeit barnüber beflaget. Allso konnen wir vollkommen ver-"fichert fenn, er werbe liberall Schwierigfeiten "einstreuen, und uns vielleicht allein verbindern, " 34 fchließen-

"Der Berr bu Belner unterließ nicht, ben Grn. "Dupleir der ungerechten Gefinnungen wegen, Die

Dupleir.

und ber englischen Compagnie zu sondon eine lange Unterhandlung. Der Bergog von Memcasile, und ber Graf von Holbernes, Minister Gr. britannischen Majestat; und der Marschall Gerzog von Mirepoir, französischer Abgefandter zu London, nahmen an den Conferengen Theil, die bis zu Ende bes 1754ten Sabres mabreten. : Gie konnten aber Die englische Compagnie nicht zu billigen Bereinigungen bringen. Das Tagebuch bes Herrn tu Belace ift nicht befannt gemacht worden; und herr Dupleir rechnet fiche jum Ber-Dienste an, das nicht bekannt zu machen, was er die erstaunenden Umftande der Unterhandlung gu London nennet: er führet aber davon eine befondere Befchreibung an, wele che von der Urt, wie man sich gegen ihn aufgeführet, nothiges licht giebt o).

Da er nicht mußte, was in Europa vorgieng, fo bachte er auf weiter nichts, als einen Feind mit Gewalt zu zwingen, ben er, wie er faget, durch Billigfeit zu überwinben verzweifelte. Das kleine heer, welches er ins Seld fiellete, wurde burch die Decratten und burch bes Konigs von Maiffour feines vermehret, der das Geld gur Unterhaltung biefer Truppen mit der Bebingung hergeben wollte, daß die Frangofen von bem Salabetzingue Die Statthalterschaft von Trichenapaly für ihn erlaugen follten. Der Herr von Mainville, ein Officier, beffen Klugbeit und Tapferfeit befannt ift, murbe ernennet, sie anguführen. Geiner klugen Einrichtungen ungeachtet, mislang ibm bas erfte Unternehmen, bas er auf Trichenapaly that, burch eine unbesonnene Sige, womit feine Befehle ausgeführet wurden. Da er es aber baben bewenden lief, Diefe Ctabt burch Hunger ju zwingen, fo schloß er fie, burch so gut ausgesonnene Bewegungen, ein. daß ihm der englische Commandant schrieb, wenn er ben frangofischen Gefangenen feine Lebensmittel febietete, fo tounte er verfichert fern, man wurde fie verhungern laffen.

Muf ber andern Seite hatte fich ber Zuftand ber Frangofen zu Aurengabat burch Die Runftgriffe ber Englander verandert. Gie hatten durch vieles Geld und lift, zween ber vornehmften Minister bes Suba, wovon der eine Sapedlaskarkan, und ber ans bere Liffenehan bieß, gewonnen. Ersterer beherrschete seinen herrn unumschränft, ber man the first of the exemple and the second of the second and the second of the second

nuan ihm Chuld gab, zu rechtfertigen; und fiel, "herrn Dupleir angethane Unrecht mar eine weben, was die Englander verlangeten, damit fic, naus der Mennung, welche bende Nationen von bem Charatter ber benbeit Statthalter hatten, die in den. " Nothwendigkeit folgern konnten, bag man fie wbende gurnet enfen, und zween Commigiarien, die nuicht so hisig waren, ernennen, und ihnen die nothige Bollmacht ertheilen mußte, im Damen " bender Compagnien, nach dem Entwurfe, den man ihnen zustellen wurde, zu unterhandeln. Diefer Boridtag schien bem Soven du Belaer pallyn aufrichtig zu fenn, als daß er fich hatte unnterftehen sollen, jolchen zu verwerfen. Dank sep nes der bekannten Marime, expedit vnum hominem mori pro populo, die denen, die mit der Dolltif gu thun haben, fo gemein ift 31 bas bem

pum Gegenbedruchungen zu gebrauchen, felbft auf "Meinigkeit, welche feine Binderung in ben Beg nden Starthalter von Madras, den er gerade mit . nlegen follte. Die Burnctberufung bender Statts neben den Farben abmalete, mit benen man ben "halter wurde also beschloffen. Un bie Wahl ber "Berrn Dipleir abgemalet hatte. Diefes war es "Commiffarien wurde gar nicht gebacht, und ben-"be Compagnien behielten fich vor, benderfeits "welche zu ernennen, die fie fur gut befinden mur-1277 (13.65 c 1127)

"Auf solche Art, und aus solchen Bewegungs. ngrunden wurde die Buruckberufung des Berru "Düpleir beschlessen. Das, was er hier von der "Unnühlichkeit aller dieser Unterhandlungen, die "in Indien und Europa fo lange gepflogen worden, "anguführen fieh bemühet, ift diefes, daß der mit "ben Englandern in Indien gu fehliefende Friede "tein so leichtes Wert ware, als die Compagnie "in denen Briefen, welche fie ihm fchrieb, es an "glauben schien. Memoire, auf der 88 und 89 " Seite.

in the statement is a sectional

Dapleir.

ihn fürchtete, und im Grunde haffete. Der andere war ein maurischer Berr, und mehr ber Bertraute bes erften, als wirflicher Minister. Diese benben leute hatten sich eine Reife, welche ber herr von Buffy nebft feinen Truppen mit bem Guba gegen Eberabat ju gethan hatte, und eine Krankheit, welche ihn, sich nach Masulipatan zu begeben, nothigte, ju Ruse gemacht, um ihr Verftandniß mit bem Statthalter von Madras feffzuseben. Da ihn aber einige Bricfe, Die von maurifchen Rundschaftern, welche er in feiner Abwesenheit unterhielt, waren aufgefangen worden, von diesem schlimmen Sanbel unterrichtet hatten: fo fegete er feine Wefundheit hindan, und febrete gefchwind wieber jum Guba guruck, wofelbit feine Gegenwart ben Minifier verwirrt machte; und ba bas Zutrauen und die Meigung bes Enba gegen ihn nicht abgenommen batte, fo wußte er fich beffen fo ju bedienen, bag biefe Berrather genorhiget murben, monatlich gu Unterhaltung ber frangofischen Truppen gwo Schnuren Rupien, bas find, nach unserer Munge gerechnet, vier hundert und achtzig taufend Livres, herzugeben. Seine Absichten giengen noch weiter; und man fab, auf was fur Urt er, aller Runftgriffe ber Fein-De feiner Ration ungeachtet, feinen fich vorgefeteten Zweck, fo gar zu ber Zeit erreichete, da man sich ihn zu frürzen schmeichelte.

Die Englander hatten nicht nur die Minister des Suba in ihre Vortheile gezogen, sondern sie hatten auch gemeinschaftlich mit ihnen den Balagirao und Ragogi, die Befehlohaber der Maratten, daran Untheil nehmen lassen. Diese Rajae sollten den Salabetzingene bekriegen, und seine berden Minister sollten ihn überreden, daß er, um so surchtbare Feinde zunück zu schlagen, die Hülse der Engländer nörtig hätte. Da also alles so abgeredet war, so würden die Engländer den berden Häuptern der Maratten zum Scheine die größte Jurcht eingezaget haben, daß sie dieselben um Friede gebethen hätten. Aufdiese se kirt würden die Engländer in Dekan ein großes Unsehen erlanget haben. Man würde sie sie surchen der Maratten und sie Befreyer des Salabetzingue gehalten haben; und indem sie sich auf einmal wieder mit den Maratten und Nauren vereiniget häben, so würden sie die Franzosen entweder umgebracht, oder aus Dekan gejagt, ihren Plaß eingenommen, und sich ihre Güter haben geben lassen. Eben dieser Kunstgriff endigte die Sachen mit Carnate, wovon sie unter dem Namen des Mahmet Allystan umumschränkt Neister wurden; und alle Franzosen in Indien sollten gleichsam dem Wilsten der Engländer überlassen senn werden und Indien sollten gleichsam dem Wilsten der Engländer überlassen senn

Die Klugheit und Herzhaftigkeit des Herrn von Busse, machten ihren Entwurf zu nichte. Da er eine muthige Gemuthsbeschaffenheit sehen ließ, und sich siellete, als wenn er große Zurüstungen machte, eben den Balagirao zu seiner Schuldigkeit zu bringen, den er im vergangenen Jahre verschiedene Male geschlagen, und mit dem Salabetzingue einen Tractat zu unterzeichnen gezwungen, den die Franzosen garantiret hatten: so erschreckete er ihn dermaßen, daß dieser Naja, weil er glaubete, daß er ihn anzugreisen im Begriffe stünde, dem Sturme zuvor kam, und geschwind seinen Waquil an ihn abschieste, um ihn nicht allein um seine Freundschaft zu ersuchen, sondern ihn auch zu versichern, daß er bereit wäre, dem Suba die Oerter wieder zurück zu geben, deren er sich sichon bemächtiget hatte, und den Frieden durch einen neuen Tractat zu bestätigen. Ragogi folgete gar bald seinem Benspiele nach, und schloß gleichfalls mit dem Suba und den Franzosen einen neuen Friedenstractat. Da dieser doppelte Tractat, der in ganz Defan den Frieden ausbreitete, die Franzosen ben den Mauren wieder in großes Ansehen gebracht hatte,

hatte, fo hielt ber herr von Buffin dafür, er mußte diese ruhmliche Gelegenheit nicht Dupleir. vorben laffen, Die englische Parten, wenn es möglich ware, vollends zu zerfiehren. In Diefer Absicht kehrete er nach Aurengabat zurück, wo er von dem Salabet wohl aufgenommen zu werden fich verfichert bielt. Diefer Pring gieng ihm auch wirflich in Begleitung von zwen und zwanzig Berren, die alle auf Elephanten ritten, auf zwo Meilen weit entgegen, und empfieng ihn mit ben größten Kennzeichen ber Ehre und Zuneigung. Dieses Gest war ein wahrer Triumph fur die Franzosen. Sanctlastartan selbst; ihr gefährlichster Teind, fiellete fich, als wenn er die garelichften Wefinnungen ber Freundschaft gegen sie begete. Er war bem herrn von Buffy eine Tagereise weit entgegen gegangen; er hatte ihm fo gar aus einer Art von Ehrerbiethung die Siegel von Defant gefchiefet, um baburch zu erkennen zu geben, daß er fie bloß ihm zu verdanken batte. Der frangofische Commandant schickte ihm aber folche wieder zuruck, weil er ben diesem listigen Sofmanne oben ben Schein ber Vertraulichkeit annehmen zu muffen, bas ift.

ibn mit gleicher Lift zu bezahlen, glaubete.

Da er aber den Zag darauf fab, daß bie Cachen fo ftunden, wie er fie verlangete, fo machte er fich die Gelegenheit zu Ruge, um fein Dorhaben zu entbecken. Rachbem er dem Suba vorgesiellet hatte, daß die Unterhaltung der frangosischen Truppen niemals gewiff fenn, und beftanbig Schwierigkeiten und unangenehme Streitigkeiten verurfachen wurde, fo lange man ihnen nicht zu ihrem Unterhalte hinlangliche Mittel anweisen, ober ihnen die Einnahme ungehindert, und die Bermaltung berfelben ihrer Einrichtung überlaffen wurde, fo machte er bie Bortheile biefes Entfehluffes fo beutlich, baf er ben Calabet und feinen Rath bewog, ihm die vier Provingen Rajimandrie, Blurs, Chicafol und Mufiafanagar, die in der Rachbarfchaft von Masselipatan liegen, und zur Gi. cherheit biefes Plages nothig find, abzutreien. Und obichon bas Cinfommen aus biefen vier Provinzen zur Unterhaltung der Franzosen mehr als zu hinlanglich war, so verfprach ber Guba boch noch überbiefes, ihnen aus anbern Mitteln bezahien zu laffen, was ihnen bis auf Diefen Zag gehorete. Cobalb ber Berr von Buffy biefe wichtigen Gefchen. fe erhalten batte, fo nahm er von ben vier Provingen Wefis, und vertheilete feine Trup. ven barinnen, um die Ginnahme ber Ginfunfte in Sicherheit gu feben; und er glaubete von biefem Augenblicke an, wirklich in Dekan fest zu sigen. Die Englander verloren jedoch bie hoffnung nicht, fie beraus zu jagen, ba fie beständig noch mit bem Caned. laffarkan einig waren. Man febe nur, was fie ihm fur eine Schlinge legeten, um ihn ben bem Suba, ber ein blober Pring war, und beständig zwischen bem Mistrauen, welches ihm fein Minister gegen die Franzosen benbrachte, und seiner Reigung gegen ihren Befehlehaber schwebete, verdachtig ju machen. Der Minister machete fich Die Abwefenheit bes herrn von Buffi zu Ruge, und erinnerte feinen herrn, bag bie Frangofen feit feiner Erhebung auf ben Thron, jederzeit an der Erhaltung und an dem Glucke feiner Bruder großen Antheil genommen hatten; daß fie ibn überrebet hatten, ihnen auf eine Urt zu begegnen, die mit den Gewohnheiten und ber Politik ber maurischen Prinzen gar nicht übereinfame, und daß er fie, da feine Bute feine mabren Bortheile übermoge, mit Weschenden überfäuset hatte; baß aber sehr zu befürchten stunde, daß bie Franzosen von ber Zeit an Absichren gehabt, auf die man nicht genan genug Achtung gegeben hatte; und baß man in einem unruhigen Zeitpunkte über furz ober über lang bie tramigen Folgen ihrer Politif empfinden konnte; furj, daß er, da ihn die Klugheit verbande, zu feiner 1373 Sicherheit

1754.

Sicherheit nichts zu verabsaumen, fich berer, ohne seine Bewegungsgrunde gu fagen, be-

mächtigen nüßte, die ihm Unruhe verurfachen konnten.

Diese Gebanken wurden von dem liftigen Minister als die Frucht des Nachsinnens eines Menschen vorgestellet, ber nichts als bas Gluck seines herrn, und bie Rube seiner Staaten wunschete. Da er ben unruhigen Charafter bes Suba beffer, als jemand fennete, fo glaubete er gang gewiß, bag ihm biefer Pring auftragen murbe, feine Bruber gefangen nehmen zu laffen, und daß ber Berr von Buffy, indem er fie auszufohnen, ober eine Fürbitte einzulegen, fich bemühen wurde, ben Berbacht fehr mahrscheinlich machen wurde. Er betrog fich auch wirklich nicht, als nur in bem andern Punfte. Er crhielt Befehl, die Prinzen gefangen zu nehmen, welches auch jogleich gefchah. 2001e maurifthe Berren fchienen über diefe Strenge auf gleiche Urt verwundert zu fenn. Ginige bezeugeten fo gar ihren Unwillen barüber; und alle bathen, auf Untrieb bes Minifiers, ben franzofischen Beschlehaber, sein Unsehen ben bem Galabetzingue anzuwenden, seinen Brudern eine Frenheit wieder zu geben, welche sie zu verlieren nicht verdienet hatten. Db aber schon der Gerr von Buffy die Kunftgriffe des Ministers und der Englander nicht eingefehen hatte, welche er erft nachgehends entdeckete, fo schlug er doch, blof von einer richtigen Rlugheit geleitet, Die ihm an einer Sache Untheil zu nehmen, nicht erlaubete. deren Grund ein Geheimnif fur ihn war, bestandig ab, jum Beffen ber Gefangenen etwas zu unternehmen. Er gab fo gar zu erkennen, baf er bie Weheimniffe bes Suba und feiner Minister hochachten mißte; und bag er an Staatsfachen gar feinen Untheil nahme, welche sich nicht auf die Vortheile seiner Nation bezogen. Containing the containing of the containing of the containing the containing of the

p) Man kann von den hollandischen Beraus: gebern noch eine furze Erzählung von ber großen Regierungeveranberung entlehnen; ble fich gleich por der Abreife bes Seren Dupleir in Indoftan jugetragen hat. "Der große. Mogol, fagen fie, wwar zwen Jahre zuvor genothiget worden, mit ben Maratten einen Tractat zu schliegen, wor, Sinnen er fich ihnen einiger maßen ginsbar gu fenn gertlarete \*. Er hatte ihnen in Rraft Diefes Ergetates, alle Ginkunfte von Defan abgetreten, mwelche nicht genau bezahlet wurden ; biefest gab zihnen einen Borwand, die Waffen an ergreifen, ba fie auch überdleses burch' die Schwache ber " Megierung dazu angetrieben wurden. - 3hr 2(ns führer nebft dem Cavendi : fan, einem Reffen bes " Salabetzingue, einem alten Bundesgenoffen der "Franzofen, \*\* nahm den Weg nach Debly, der pordentlichen Refidenz bes Raifers, und ruttete nan der Spige eines giemlich großen Seeres daphin an. Der Mogol war nicht in feiner Saupt. nge abgerichtet, oder auch vielleicht gar burch Lift. Die Maratten griffen ihn an, nihn auf den Shron. p gewonnen war.

"und überwältigten fein Lager. Da fie aber boch "einigen Schein der Unterwurfigfeit erhalten woll-"ten, fo beobachteten fie ihre Pflicht. Ihr Dher= "haupt bath hochachtungsvoll, zu feinem Gehore "gelaffen zu werden. Er verlangete darinnen, daß "der Raifer feinen Grofvegler und Oberauffeher "über die Finanzen abschaffen follte, welche denen "Maratten, noch mehr aber dem Cavendi fan, "misfielen. Er verlangete auch, baß fich der Mongol zu einem neuen Erlbute verftehen und die Bermwaltung des Staats nach einem andern Entwur-"fe, als dem er bisher in feiner Regierung gefolnget mare, einrichten follte. Da nun ber Raifer "viel Biberwillen dagegen bezeigete, fo legeten die "Maratten die Mafque ab, nahmen ben Mogol "mit seinen Beibern und Lieblingen gefangen, und n plunderten fein Lager, worinnen unfägliche Reichs "thumer waren. Dach diefer Frevelthat giengen "fie nach Dehly hinein. 3he Dberhaupt nahm "dafelbst von dem faiferlichen Pallafte Befig, und "fadt; und lag mit feinem Seere ju Telbe, wels :: "ließ ben Monarchen in ein enges Gefanquig einnches in der That dablreich, aber ichlecht gum Rries inschließen. Sie jogen nachgebends einen Pringen "aus dem mogolischen Geblute hervor, und fetetett

Dupleir.

Seit biefen Begebenheiten, welche fich ju Ende bes 1753ten Jahres bis zur Abreife Des herrn Dupleir im Weinmonate 1754 jutrugen, anderte fich der Zustand ber Nation in Defan nicht p). Die Rube berrichete bafelbft, und die franzofischen Truppen murben daselbst forgfaltig unterhalten, und eine genaue Bucht ben ihnen beobachtet. Ragogi, das Saupt der Maratten, mar ber-einzige, der fich unter bem Bormande einiger Beleibigungen, bie er von bem Sofe ju Aurengabat erhalten gu haben vorgab, ju emperen Er machete Rriegezuruftungen, und gieng fo gar ju Felde: fobalb er aber unterstund. erfahren batte, bag der Serr von Buffi an ber Spige ber Frangofen mit bem Beere bes Suba im Marfche begriffen ware, fo bath er bemuthig um Frieden. Er murde burch

einen Tractat im Avril 1754 unterzeichnet.

Der herr von Buffy begleitete feinen Pringen nach ber Seite von Eberabat, von ba er wieder abreisete, nachdem er einige Zeit ben ihm zugebracht hatte, um sich mit seinen Truppen in seine vier Provingen in Die Winterquartiere zu begeben, und er ließ ben bem Suba nur einige Mannschaft auserlesener Truppen. In dem Tage ihrer Trennung wurde großer Rath gehalten, ben welchem die Minister und die vornchmsten maurischen Berren zugegen waren. Da ber herr von Buffy gleichfalls eingelaben worben war, baben zu erfcheinen, fo war es ihm febr angenebin, als er ben Guba, alle Berren feines Hofes und die Bedienten feines Rathes fich erklaren borete, daß fie ben Waffen ber frangofischen Nation ihr Blud und ihre Rube schuldig maren, worauf fie ihm eine unverlegliche Zuneigung fchwuren. Gie verlangeten, er mochte fich feiner Seits gleichfalls Durch einen feverlichen Gib verbindlich machen, ihnen mit feinem Schute ferner bengufteben, und ihnen zu Bulfe zu kommen, wenn fie von bem Ginfalle ber Maratten ober ir-

"Diefer neue Raifer fefete bie Minister feines "Borfahren ab, und etnennete ben Cavendi : fan "jum Großvezier. - Da diefer mit der erften Bur: nde des Reichs befleidet war, so schmeichelte er "fich, alles nach dem Willen eines Ministers dars ninnen einrichten gu fonnen, bem ber regierende "herr bie Krone gu verdanken hatte. Er verlanngete ben Ropf des abgefehten Raifers, gur Gera. nfe feiner Ungerechtigkeiten. Der neue Mogol " fab fich genothiget, diesen unglücklichen Prinzen wor feinen Rath fommen zu laffen. Unstatt naber, daß er ihn dem Saffe feines Minifters bat: nte aufopfern follen, fo fragete er, was fein Bers nbrechen mare? Der Grofvegier antwortete, bag "diefer Dring feine Regierung nicht mit der Gie-"rechtigfeit geführet hatte, wie es einem Ober: nhaupte gufame, und daß man bas Schreyen feis nter Unterthauen durch fein Blut ftillen mußte. "Der Raifer antwortete; Ceine Unterthanen find "Berrather gewesen , die ihn verlaffen haben. "Cein Berbredjen ift blog diefes, daß er allgu "leichtstunig gewesen ift. Er ift burd) fein Ung nglud genug bafur gestrafet. Weil aber sein Blut wergossen werden soll, so bin ich zufrieden, baß

"es fließe. Er ließ hierauf einen Wundarzt rufen, "und ließ ihm in Gegenwart ber Versammlung "einen Teller voll Blut abzapfen. Worauf er be-"fahl, daß ber alte Raifer in ben Pallaft follte ges "führet werden, woselbst er ihm ein schones 3im-"nier geben, und mit aller ihm schuldigen Sochachs ntung bedienen liefi. »

Man kann diese Erzählung als einen merkwürdigen Zusatz zu bem, was man in einem andern Theile der Geschichte ber mogelischen Raiser ange. führet bat; betrachten! Die Berausgeber haben fie aus bem Mercure historique gezogen \*\*\*.

\* Dieses ift mahrscheinlicher Beise der Berfuch. wovon ein englisches Memoire redet, der den gros Ben Mogol abzuseben, gemacht worden war; ber aber wegen des Benftandes, den diefer Pring von einigen seiner Mababe erhielt, mislung.

\*\* Dan weiß nicht, ob Cavendi - fan mit fei: nem Better find folglich auch mit den Frangofen gut Freund war!

\*\*\* Maymonat 1755 a. d. 575 Geite.

Dapleix.

gend eines andern Jeindes bedrobet wurden. Man lieft das Evangelienbuch berbringen, und ber herr von Buffy machte fich fein Bedenken, ben Eid, den man von ihm ver-

langete, abzulegen.

Godeheu wird nach Pondi.

In diesem Zustande waren die Sachen der Compagnie, ben der Unfunft des herrn Godeben, ber auf Untrieb ber Feinde des herrn Dupleir zum Commiffar in Indien dern geschickt. war ernennet worden, und mit weitläuftiger Vollmacht aus Frankreich abgereiset war. Der Befehl, ben er zu ber Zuruckberufung bes alten Statthalters ben fich hatte, und Die Beränderungen, Die er in der Berwaltung fogleich vornahm, brachten folche Birkungen hervor, Die er gar nicht erwartete. Salabetzingne und alle Bundes genoffen ber Franzosen wurden kaltsinnig gegen sie, da sie biese Beranderung erfuhren. Der herr von Buffp, ber mit fo vielem Bortheile in Defan commandirete, und ber Berr von Moragin, Statthalter von Masulipatan jogen für den Fortgang der Waffen und ber handlung üble Folgen baraus. Die Englander und Mahmet Uly = kan fiengen an, fich in Trichenapaly zu erholen, und breiteten in gang Indien febr nachtheilige Gerüchte für Frankreich aus.

Berr Godehen verlangete fur die Colonie den Frieden, und Berr Dupleir muns fchete ihn nicht weniger: fie famen aber in ihren Entwürfen, wie fie ihn erlangen wollten, nicht überein. Des herrn Dupleir feiner mar, "r) bie Stadt und das gange Gebieth " von Trichenapaly dem Mahmet Uly = kan unter zwoen Bedingungen abzutreten; wovon " die eine war, daß er den Englandern alle Unkofien, welche ihnen der Krieg verurfachet "batte, wieder erstatten, und bie andere, daß er sich mit bem Ronige von Maiffur ber "Summen wegen, die er diesem Pringen schuldig war, vergleichen follte. 2) Die Ma-"babschaft Arcate dem Raja = Saeb abjutreten, ber sich mit Einwilligung des Salabet-"zingue verbinden wurde, ben Frangofen von den Ginfunften der Proving Carnate alle "Kriegesfossen zu erstatten. Da sie sich bes Salabetzingue und bes Raja = Saeb ver= "fichert hatten, und nicht zweifeln konnten, daß Mahmet Uly-fan, ber an leuten und "Welde erschöpfet war, fo vortheilhafte Bedingungen nicht annehmen follte, fo verur-"facheten Die Englander noch die einzige Schwierigkeit. Durch die einzige Eroberung " von Trichenapaly wurden fie fdywach. Es war viel baran gelegen, biefen Drt ju erobern,

9) Memoire, a. d. 122 S. Wir wollen ihm als einem unferer berühmteften Reifenden auf feis nem Ruchwege folgen. Da er glücklich auf die Jufel Frankreich angekommen war, fo erhielt er da: felbst Madrichten, woraus er urtheilete, ber Commissar hatte allzusehr mit seiner Abreise geeilet, und es waren nach feiner Abreife, nachdem fich bie Com= pagnie aufs neue besonnen, wovon man nachgehends in einer Note etwas lesen wird, zu Pondichern Befehle angekommen , worinnen feine Buruckberufung wiederrufen wurde. Man hat wirklich nachgebends erfahren, daß ihm folche Berr. "Godeheu nicht cher andeuten follte, als wenn er nsich widerspänstig erzeigen wurde, weil man in "Frankreich geglaubet hatte, daß er nicht darein "willigen wurde, und daß der Commissar alles von

"feinem Widerstande ju beforgen hatte." die Reue fam zu fpat: "Da Herr Dupleir den Befehl des Koniges; die Fortsehung seiner Reise rechts fertigen gu fonnen, in Sanden batte: fo febete et feine Reise fort, welche bis in den Saven Orient eben so glucklich war. - Er kam den . . im J. 1754 dafelbit an.

Man könnte fich begnügen, ihn nach einer Abwes fenheit von mehr als funf und dreybig Jahren in fein Baterland guruck geführet zu haben, wenn die große Streitigkeit, woran die Welt fo viel Intheil genommen bar : nicht eine Etlauterung verlangete; und man wurde fich febr wundern, wennr man fie nicht bier fande, Diese Erzählung, die aus ber Rachricht felbft entlebnet, und durch und burch bis ftorifch ift; kann für niemand beleidigend fepti-

South and the state of the second forth

"ber schon vor der Ankunft des Herrn Gobehen sehr geschwächet, und solglich außer Stan-

"be war, ben neuen Truppen, Die er mitgebracht hatte, zu widerstehen."

Diese Art, den Krieg zu endigen, war der franzosischen Nation nicht allein ruhmlich, sendern auch im Stande, die Compagnie in dem ruhigen Besitze der don den mau-

rischen Prinzen erhaltenen lander ju bestätigen.

Herr Godehen hingegen, ber durch einige Briefe, die er übel verstanden hatte, betrogen worden war, glaubete, die Mennung des Koniges und der Vortheil der Compagnie maren nicht, baf die Frangofen fo weitlauftige Besitzungen in Indien batten; und ba er fie für eine Quelle ber Banterenen mit den Englandern hielt, fo batte er ben Ent-Schluß gefaßt, ben Frieden durch einen großen Theil der abgetretenen lander ju erkaufen, welche der Bermaltung der herren Dumas und Dupleir jum Ruhme gereicheten, in der Hoffnung, burch vices Opfer ein Gleichgewicht ber Macht zwischen benden Colonien festzusegen, fo wie die Politif foldes unter den Prinzen und unumschränkten Staaten bon Europa zu erhalten suchet. Dieses war eine lobliche Absicht, wenn man nicht aus ber Erfahrung gelernet hatte, daß es ummöglich ware, selbige auszuführen. Allein, der Commiffar, Der fich einen falfchen Begriff Davon gemacht batte, nach welchem er alle feine Sandlungen geheimnisvoll einrichtete, bachte anfänglich nur, ben Krieg burch einen Stillestand mit den Englandern zu endigen, um flufenweise zu dem Tractate, ben er im Sinne batte, ju tommen. Er machte aus feinen Absichten gegen ben Berrn Dupleir ein Gebeimnif, ber fich mit feiner Familie nach Europa zuruck zu fehren, genothiget fah: ohne daß er es babin gebracht hatte, feine Rechnung wie gewöhnlich, in Dronning bringen zu laffen, wozu er burch die naturliche Billigkeit berechtiget war, ohne auf die Erkenntlichkeit zu sehen, welche ihm die Compagnie für so lange Dienste schuldig war. Er seinete fich ben 14ten des Weinmonates 1754 auf den Berzog von Orleans, "und "wurde von ben vornehmften Machten in Indien, den Officieren und ben Bedienten ber "Compagnie und bem gangen Bolte von Pondidjern febr bedauret, welches ibm, feines "Widersegens ungeachtet, mit Zeugniffen der Betrübniß, die ihm selbst Thranen aus-"presseten, bis an das Ufer des Meeres begleitete q)."

Nr 2 Sobald

herr Dupleix war kaum zu Drient ans Land gestiegen, fo bemachtigten sich die Beamten der Compagnie überhaupt aller feiner Guter. Ruffer, Felleisen, Rastaben, Kleiber, Wasche, nichts war davon ausgenommen; und man fieng an, die Schlofe fer aufzuschlagen, ohne die Schluffel zu erwarten, ober fie dagu ju verlangen. Richts entgieng ihren Untersuchungen. Ja man gab ihm, erft nach vieler Dube, und nach einer genauen Untersus dung, ein fleines Relleisen wieder, worinnen feine Reisewaide war. Geine andern Sachen und Papiere konnte er nicht wieder erhalten, ob er schon feche Monate darum angesuchet und sich darüber beklaget hatte ohne daß er jemals weder die Urfache, noch auch so gar den Bormand, diefer schimpflichen Buruckhaltung bat erfahren tomen.

Die Art, womit ihm ber Commiffar in Indien begegnet war, und womit ihm ben seiner Unkunft in Frankreich in dem Saven begegnet wurde, ließ ihn seltsame Betrachtungen anstellen. Beil er fich aber nichts vorzuwerfen hatte, fo hielt er biefen Bus fall fur nichts anders, als fur die Wirkung einer unglücklichen vorgefaßten Meynung, welche er gar bald zu benehmen fich schmeichelte. In diesem Butrauen gieng er in dem erften Augenblicke, ba er gu Paris ankam, junt Meiniftet, unt ihm von feis ner Bermaltung und von dem Zuffande der Gaden in Indien Bericht abzustatten. Diefer war bas mals ber Berr von Cepchelles. Er übergab ibm die Rechnungen von feiner Berwaltung und von ber Unwendung der Guter der Compagnie. Er glau: bete, nach einer allgemeinen Unterredung von diefen "

20 uplen

Godeheu.

Sobald fich ber Commiffar, burch die Entfernung eines Mannes, ber feinen Entwurf nicht billigte, in Frenheit fab, fo wurde er je mehr und mehr barinnen beftartet, und schloß mit den Englandern zween Tractate, Die ben 26ten und ben giten bes Chrifts monates unterzeichnet wurden; den einen mit Bedingung, bas ift, er fegete voraus, wenn er in Europa wurde bestätiget und gebilliget werben, worinnen alle Punfte bes Bleichgewichtes und ber Bleichheit, Die er zwischen benden Colonien festsegen wollte, enthalten waren; ber andere aber unumschrantt, um ben Stilleftand, ben er schon unters Beichnet hatte, aufrecht zu erhalten. Ginige Rachrichten, Die aus der Schrift des Berrn Dupleir gezogen worden, und welche feine Feinde felbft nicht geleugnet haben, werden febr viel zum Urtheile ber Lefer bier bentragen. Man erinnert fich ohne Zweifel noch bes Bertrages der Conferenzen zu kondon wegen der Zuruckberufung bender Statthalter von Madras und Pondichern, und wegen des Vorhabens jur Unterhandlung des Friedens in Indien besondere Commissarien zu ernennen. Der Borwand biefer von den Englandern vorgeschlagenen Einrichtung war; weil sich bende Statthalter nicht vertragen konnten, und man fich babero, wie sie fageten, niemals hoffnung machen durfte, daß fie fich mit einander vereinigen murden. Die mahre Bewegurfache der Englander aber mar, ben Herrn

verschiedenen Gegenständen, von feinen verfonlichen Angelegenheiten reben zu muffen. Man horete ihn mit vieler Hufmerksamfeit an; und ber Mini: fter forderte nach verschiedenen auf Diesen Borfall fich beziehenden Fragen, feine besondern Rechnun: gen mit der Compagnie. Er übergab fie ihm fogleich, nebft einem Berzeichniffe derer Perfonen, von benen er in Indien, wie man gefeben hat, auf feinen eigenen Mamen und seine Unterschrift zum Dienste der Compagnie geborget hatte. Rechnung, die sich auf 3911212 Livres franzosisch Beld belief, war eine Abschrift von ber, welche er bem Commiffar zu Pondichern übergeben hatte, und für welche er blog von zweenen Commiffarien bes Rathes ein Schriftliches Zeugniß hatte erhalten tonnen, welches die gerichtliche Erkennung Diefer Rechnung bestätigte.

Die Kennzeichen der Gute, die er von dem Geren von Senchelles empficig, machten ihm wieder Muth. Er glaubete, am Ende feines Verdruffes zu fenn, als ihn eben der Minister nach der Reise von Fontainebleau versicherte, daß seine Sache beworfschenden Christmonat wurde andgemachet werden. Unglickliche Umftande aber erlaubeten ihm

nicht, fein Berfprechen zu erfüllen.

Der Herr von Moras, der ihm in diesem Theise der Regierung folgte, machte dem Herrn Düpleir eben die Hoffinng, und versicherte ihn so gar im Mar; 1756; daß er sich seit einigen Tagen mit self ner Sache sehr beschäftiget habe; daß er den Tag zuvor die Herren Claessen, Michel, von Roth und einen vierten, welches ein Director von der

Compagnie war; ernennet batte, feine Rechnuns gen zu untersuchen, und ihm ihren Bericht bavon abzustatten, und daß er sich vorbehielt, allein Rich: ter darinnen gu fenn, weil die Gerren von Mon. taran und von Silhouette an dieser Untersuchung nicht Untheil nehmen fonnten. Seine Soffnung aber verschwand nochmals. Man wußte den Geren von Moras zu überreben, daß er feinem gemachten Entwurfe unter dem Vorwande nicht folgete, baß eine Sadje von fo großer Untersuchung burch Com: miffarien des Raths entschieden werden mußte. Der Entschluß, fie an Commissarien gut übergeben, wurde auf der Reife von Kontainebleau 1756, der Vorstellung bes herrn Dupleix wegen der Berabgerung einer gerichtlichen Nachricht ungeachtet gefaßt. Die Commission wurde endlich ben allem seinem Kleiße nicht eher, als im heumonate 1757 nsedergeseket. Sie bestund aus den herren de la Grandville und von Marville Staatsrathen und aus den herren von Billenenve de la Coree und Cipierre, Requetenmeiftern. Derr Dupleir gab den 22ften des Beumonates 1757 eine Bittschrift ein, worinnen er verlangete, die Compagnie follte ihm die Summe von ffeben Millionen 222096 Livres bezahlen, als fo bed fich nach dem Galdo feiner Rechungen, ber Borichuß, den er gum Dienfte ber Compagnie gethan hatte, nebft der Intereffe, fieben von Sundert nach dem indifchen Cours, belief. Er legete bleier Bittschrift eine 2fbichrift feiner Rechnungen ben, und es wurde alles ber Compagnie mitgetheilet, welche ungefahr feche Donate, obne eine Untwort von fich ju geben, vor-

herrn Dupleir von der Unterhandlung auszuschließen, weil er der einzige war, der von Godeben. den indischen Ungelegenheiten grundlich unterrichtet, und allein fähig mar, Die Bortheile feiner Compagnie zu entscheiden und zu vertheidigen. Daber fie auch in biefem Punkte von ihr betrogen wurde. Gie ffellete die Erfullung der Convention zuerft ins Werk, indem fie einen Commiffar ober vielmehr Bevollmächtigten nach Indien abgehen ließ, und ben herrn Durleir, ihren Statthalter, gurud ricf, ber zu gleicher Zeit auf einmal aller feiner Macht beraubet murbe. Sobald sie diesen Entschluß gefaßt hatte, so gab sie ber englischen Compagnie burch ben herrn bu Belaer Nachricht bavon. Die Englander thaten bas, was sie eben gethan hatten, nur halb, das ift: sie ernenneten zwar wohl einen andern Statthalter von Madras an die Stelle des Herrn Saunders; anstatt ihn aber nach England guruck zu berufen, wie bie frangofische Compagnie ben Berrn Dupleir nach Frankreich guruckberufen hatte, ließen fie ibn in Mabras als Commiffar bleiben, um mit bem Beren Gobehen, bem frangofischen Commiffar, zu tractiren. Gie verschaffeten sich alfo ben Vortheil, daß sie auf ihrer Seite einen Ugenten hatten, der von ben Vortheilen bender Compagnien, und von allem dem, was ben seiner Anwesenheit vorgefallen, wohl unterrichtet mar; babingegen ber Frangofen ihrer, feinem eigenen Befemtniffe nach, me-Dir 3

ben ftreichen ließ. Er mußte von bem Berrn de Boulogue, der damals Generalcontroleur war, einen Befehl ausbringen, um fie zu einer Intwort du beivogen. Gie gab im Janner 1758 eine Bor= ftellung ein, worinnen ihre gange Bertheidigung dahin auslief, daß, da die von dem Berrn Dupleit übergebenen Rochnungen nicht in ordentlicher Korm abgefaßt maren, er feine Action wider fie batte, und folglich fein Onchen nicht ftatt fanbe.

Diefe Bertheidigung hatte Berr Gobehen ber Compagnie, durch die Binderniß, die er der Unterzeichnung ber Abnahme ber Rechnungen, in Weg geleget hatte, nachdem er die Beffatigung derfel. ben felbft befohlen batte, im Jahre 1754 verfchaf. fet. herr Dupleir antwortete aber in einem langen Auffage unterm igten Darg 1758, worinnen alle Racta burd vorgezeigte Schriften beftartt murben : und er jog , um feiner Cache mehr Richtig: feit zu geben, funfe ber beruhmteften 2lbwocaten in Paris ju Rathe, welche sich nach Untersuchung ber Urfunden und Schriften durch eine fegetliche Rechtsbelehrung fur ihn erklareten. Er übergab auch ju eben ber Beit eine Bittidrift, Die Bes Schaffenheit des Borichusses betreffend, woraus das Caldo feiner Rechnung bestund. Es bestund ben nabe in vier Millionen, die er fur die Compagnie geborget, und dreyer, die er ihr aus feinem eigenen Bermogen vorgeschoffen hatte. Bas den erften Urs tifel anbetraf, so verlangete er, daß die Compagnie vernrtheiler werben follte, ihm Diefe Cumme nebft den Intereffen, von dem Tage des Borschusses an, sieben von Hundert vorläufig zu begablen. Bas aber bie bren Millionen aufangete, fo bewilligte er; daß fie dren Jahre lang in den Bans ben der Compagnie bleiben follten ; mabrend melcher Zeit der Compagnie fren fteben follte, eine neue gerichtliche Bestätigung feiner Rechnung gu verlan; gen, nach welcher Beit aber fie ohne ferneres Ginwenden festgesett bleiben follte.

Er ethielt in langer als sechs Monaten feine Antwort auf biefes Unfuchen. Endlich entschloß fid der herr Generalcontrolleur, Die Cache felbft ju untersuchen, und der Berr Referent de Billeneuve ftellete ibm im Huguft alle Schriften gu. Go weit war man, als Ge. Majeftat durch ein Urret vom 10ten des Christmonates 1758 die Sache in Den Depechen Rath abfoderte, und man theilte dem herrn Dupleir hierauf eine neue Sthrift von der Compagnie mit. Do nun ichon diefes Stud nichts als eine Biederholung der ichon widerlegten Grun. de in fich enthielt; fo gaben ihm ber ichimpfliche Berbacht, der darinnen verbreitet mar, und der Rath feiner Freunde die Mothwendigkeit zu erten: nen, feine gange Hufführung gu rechtfertigen, und durch eine offentliche Schrift and Licht gu ftellen. Mus diefer mertwurdigen Schrift hat man alle biefe Puntte gezogen, wordus biefer Artifel beftebt. Sie ift erftlich im vorigen Jahre herausgekommen: und herr Dupleir, der feit fo langer Zeit der Frucht feiner Ifrbeit und feiner Dienfre beraubet gewesen ift, erwartet noch bas Urtheil, welches sein Schicksal entscheiden soll.

Bodeben. ber bas land, noch bie Gefchaffte, bergleichen er niemals getrieben hatte, fennete r). Mus Diefer Ungleichheit Der Emfichten bender Unterhandler, fann man untheilen, bag ben-

De Tractate für Frankreich nicht vortheilhaft fenn konnten s).

Da man in ber That nicht zweifeln fann bag herr Dupleir nach einer fo langen Berwaltung die Bortheile feiner Ration und feiner Compagnie nicht vollkommen follte inne gebabt haben : fo muffen alle die Johler, bie er ben diefer doppelten Berrichtung getadelt hat t), machen, daß man fie für das anfehe, was der Chre der einen und ben mabren Bortheilen ber anbern am meisten entgegen war. Der Berr von Buffy und ber Berr von Moracin; die bende in den indischen Angelegenheiten so erfahren find, urtheileten nicht anbers bavon. Indem min ber Commiffar, um bas Gleichgewicht der Dacht berguftellen, ben Englandern bie größten Opfer brachte, fo that er nichts anders, als baf er ber englischen Compagnie dassenige abtrat, was er der seinigen entzog; und er schaltete und waltete aus einer gang besondern Berblendung über die abgetretenen lander und über Die Bundniffe ber maurischen Pringen, gleich als wenn er von allen biefen landern Berr gewefen ware, wovon die Europäer both nur aus Gnaden einen fo fleinen Theil befigen.

Ruckreise des nach Frankreich.

Da herr Caunders fast gleich darauf abgereiset war, um in England das Lob und Srn. Gobehen den Preis feiner Gefchicklichkeit einzuerndten; fo eilete der frangofische Commiffat, ihm zu folgen, weil er seine Wegenwart zu Paris, um fein Thun gu behaupten, fur notbig hielt, weil er wohl wußte, daß man an ben Minifter und an die Compagnie wiber feine Tractaten geschrieben hatte u). Er gieng ben ibten des hornungs 1755 gu Schiffe, nachbem er guvor einen geheimen Rath, ber aus drepen Rathen von Pondichern bestund, ernennet hatte, um in feiner Abwefenheit Befehle zu ertheilen, und die Regierung zu fuhren bis der herr von leprit, ber damals Statthalter gu Mabe mar, und ben die Compagnie bem Berrn Dupleir in ber Statthalterschaft von Pondichern zu folgen ernennet batte, ankommen wurde. Es fen nun aber, daß fich diefer Rath nicht allzuwohl berechtiget zu fenn glaubete, oder die nahe Untunft des Herrn von legrit wußte, und daher nichts auf feine Verantwortung über fich nehmen wollte, fo fah man in der Zwischenzeit nichte als Berwirrung und Unentschloffenheit dafelbft. Der Berr von Buffy konnte keine richtige

> r) Diefes erhellet aus einer großen Ilngabl feiner Briefe, die man angeführet hat, und die auch für wahr find erkannt worden.

> s) "Allein, viele Leute, lieft man noch in bem Memoire, behaupten, daß die frangofifche Coms paquie nicht auf eine so plumpe Urt, wie man "vorgiebt, in die ihr gelegte Schlinge gefallen wapre. Diefe Leute verfichern, daß nach benen, dem "herrn Godehen gegebenen geheimen Befehlen, er sfich des koniglichen Befehls, die Buruckberufung "des herrn Dupleir und feine Familie betreffend, mur in fo ferne bedienen follte, als es die Umftans "de erfordern konnten. Diefe Umftande waren sohne Zweifel diese : Wenn Bert Dupleir gegen odie Befehle, der Regierung und der Compagnie geinigen Widerstand wurde haben blicken laffen.

"Berr Godehen follte bavon urtheilen. "fibeinlicher Beife ichien fie ihm dem erften Inblis "te nach fo; weil er ben feiner Infunft glaubete, "er mußte den Befehl des Roniges gebrauchen, und "ihn bem herrn Dupleir fogleich andeuten. Gud-"lich mennen eben diese Personen, Die mahren " Absichten der Regierung und der Compagnie in " diesem Punkte maren nicht befolget worden. 11nd "überdieses geben fie noch vor, es hatte die Coms "pagnie nebst dem Minister, turg nach der Abreife "bes Beren Godehen, ben Schluß gefaßt, mit mog-, lichfter Gefchwindigfeit neue Berhaltungsbefehle ngu ichicken, worinnen wegen der Buruckberufung " bes Beren Dupleir ein genauer und unumidrants "ter Gegenbefehl enthalten gewefen ware. "feben bingu, daß biejenigen, denen die Musfertis ngung aufgetragen gewesen, ihre Commission fo

Befehle

Befehle von ihm erhalten, wie er fich gegen ben Suba, ber ihn damals um Gulfe er- De Leyrit. suchete, verhalten sollte, weil er sich zu Eintreibung des Tributs, den ihm der Konig von Maiffur schuldig war, und ben die Franzosen zu schonen Urfache hatten, die Baffen zu ergreifen, entschlossen hatte. Da bie Umftande gleich füglich und bringend waren, fo fab fich ber Berr von Buffin genothiget, felbst einen Enischluß zu faffen; und man kann aus dem Berichte, den er in einem Briefe vom 15ten des Herbsimonates 1755, abstattet, erfeben, wie fein Zuftand in Dekan damals befchaffen war.

"Das Seer des Cuba, faget er, ruckete endlich auf die Granzen von Maiffur, "und dieser Feldzug hat sich mit eben so vielem Ruhme fur die Franzosen, als Vortheile "für ben Suba und für die Maiffurier geendiget. Man hatte mir empfohlen, ich follte "unser Bundniß mit dem Salabetzingue befestigen, ohne den Balachirao und die andern "Prinzen bes landes ju vergeffen. Unfer Bortheil erforderte auch, ben Raja des Konigs " von Maiffur zu schonen; und da ich anfänglich die Hoffnung aufgab, so verschiedene 216. "sichten vereinigen zu konnen, so versuchete ich, ben Durbal des Salabetzingue von "biefem Feldzuge abzuziehen. Ich fah aber wohl, daß ich Wefahr lief, das Unschen, wel-"hes meine Mation an dem Bofe bes Suba hatte, zu verlieren, wenn ich mich barwiber "lehete, und daß ich mich zwischen dem Dberherrn und dem Konige von Maiffur, seinem "Bafallen, gar nicht bedenken mußte. Es ftund auch überdiefes in dem Schenkungstra-"ctate, ber jum Unterhalte unferer Truppen gegebenen vier Provingen, daß wir bem "Calabetzingne in allen feinen Feldzügen folgen wollten; überdiefes wurde in bem Rathe "Diefes Pringen gefaget, baß, ba er wegen unferer Ginrichtung mit bem Ctatthalter von "Madras unfertwegen außer Stand gefeget ware, wiberben Mahmet Illy-kan, als den "Bumbesgenoffen ber Englander, Rrieg zu fuhren, wir feinen Untergang verlangeten, "indem wir ihn verhinderten, sich von feinen Bafallen, namentlich von dem Ronige von "Maiffur, bezahlen zu laffen, weil er unfer Bundesgenoffe ware. .... Endlich hatte ich "es fo weit gebracht, daß man diese Cache, ohne in das Webieth von Maiffur ju ruden, "endigen konnte. Wir sollten nicht über Silpy hinausrucken, welches unmittelbar unter " bein Suba freht. Der gewöhnliche Tribut follte babin gebracht werden, ohne baf bas The way the of the safety day of the fire a street in

"langfam ins Bert geftellet hatten, daß die Freagatte nicht eber, als im Maymonate 1754, batte sabgeben fonnen. Das, was man verfichern fann, "ift biefes, daß die Fregatte L'Utile im Manno, "nate von Orient abgefertiget wurde, um bem Berru "Godeben von dem Minifter und der Compagnie mene Berhaltungsbefohle gu bringen : man weis saber nicht , durch welches Ungluck die Abfertigung "diefer Fregatte in Drient folange verzögert murbe. "Cie war überdiefes, ob fie ichon zu einer Commif-"fion , welche bie größte Gefehwindigfeit verlang: ste, mar ermiblet worden, fo übel befthaffen, daß offe nicht nur den Herrn Godeben, der von der "Inkl Frankreich schon abgegangen war, als sie stafelbst ontam, nicht erreichen konnte, sondern schaß fie fich auch sogar außer Stande befand, ihren "Weg bis nach Pondichery forrzuselzen, welches den

"Ctatthalter der Infel Frankreich nothigte, anif. "rer Stelle die Fregatte La Sieve fortzufchicken, "welche den ziffen des Chriftmonates auf der Ribes "de von Pendichern Unter warf. Man hat fcon "angemertet, daß herr Dupleir, bey feiner Aufunft "auf der Infel Frankreich, von allen Diefen Umftans "ben Radricht erhielt.; Es erhellet auch aus eis nigen angeführten Briefen , daß Berr Godeben fehr in Furcht ftund, man wurde ihm feine Hebereilung verweisen.

t) Memoire, a.d. 130 u. f. C. Berr Dupleir fehet ju j bem Urtifel bender Tractate eine Erflarung bin= ju, worinnen die Politif und die Ginficht in die indifche Santlung gleiche Bewunderung verdienen.

a was good and an

u) Memoire a. d. 165 S.

De Leyrit.

"Beer weiter vorricken follte. Der Ronig von Maiffur aber, erfuchete ben Guba aus "andern Grunden, felbst bis an die Mauern seiner Sauptstadt vorzurücken. "baß auf der Maissur entgegen liegenden Granze bamals einige Truppen von fünf "und drenflig bis vierzig tausend Maratten stunden, welche, um in seine Staaten einzu-"bringen, auf weiter nichts, als auf den Entschluß warteten, ben ber Suba faffen wur-"be, entweder felbst hincin zu dringen, ober auf der Granze steben zu bleiben. Wir ha= "ben bem Unsuchen bes Maiffuriers gewillfahret, und bie Maratten haben fich zuruck ge-"jogen. Alfo hat fich alles, ohne Blutvergießen, jum Bergnügen des Suba geendiget, "und er hat ben Tribut von den Maiffiriern erhalten: ber Konig von Maiffur aber ift feis "ner Seits von bem Einfalle ber Maratten befrevet worden.

Mufunft bes rit.

Die Sache mit Maiffur endigte fich, als ber herr von Lenrit zu allem Glucke zu Berm vonlet- Ponbichern anlangete. Es war Zeit , bag ein angesehener Mann babin fam. Englander, welche die Tractaten schon misbrauchten, hatten sich ber Zwischenregierung zu Ruse gemachet, und sich mehr, als zwenhundert Albeen bemächtiget, ohne ein anderes Recht bagu zu haben, ale bafi fie, vermenntlicher Beife, unter ihr Gebieth gehöreten. Der Serr von legrit rebete ernfthaft mit ihnen, ohne irgend ein Wefes ber Gerechtigkeit und des Wohlstandes zu verlehen. Es that ihm aber weh, daß die Ehre seiner Nationseit ben benden Tractaten auf der Rufte, nicht mehr in dem Zustande war, wie zuvor. "Es "ist fein Zweifel, schrieb er an den Beren von Buffy, bag bie Misgunst ber Englander, " fo lange wir ben dem Guba in bem Unfeben, worinnen wir find, bleiben, niemals aufboren wird, ihnen Mitel einzugeben, fich auf einer andern Seite schadlos zu halten; "und ich sehe voraus, daß wir sogleich schwächer, als diese Mitbuhler, werden, wenn sie es "babin bringen, baf wir biefen Bortheil einbufen: und fie werden alsbann bie Achtfam-"feit gewiß nicht haben, welche fie aniet von uns verlangen.,

In einem andern Briefe: "Traget keine Corge, baß fich bas Zutrauen, welches "ich euch gewidmet habe, andern werde. Ich halte es für nothig, um uns sowohl in ber "vortheilhaften und glanzenden Stellung, worinnen wir in Defan find, zu erhalten, als " auch um und mit Ehren aus dem Zustande der Ungewisheit, worein uns die letzen " Pinvichtungen gefest haben, ju ziehen; gefest auch, baß fie gang, ober jum Theil, "fatt finden follten, welches von der Urt, wie man fie in Frankreich aufgenommen bat, abhangen wird. Es ift aber frankend für uns, baß, indem wir diese Entscheidung er-"warten, wir uns den unanständigen Borfchlagen der Englander und ihrer Unbanger, "wider den Ruhm bes Koniges, und wider die Ehre der Nation ausgesethet feben .... Die Compagnie, die übel unterrichtet gewesen ift, hat einen Rrieg endigen wollen, ber "ihr ungerecht schien, und beffen Ausgang sie nicht fab. Die Feinde bes Geren Dupleie haben burch ihr Meden und burch die Beschulbigungen, die man ihm gur Laft geleget hat, "ju bem Unfange bes Vertrages nicht wenig bengetragen, welchen bie Compagnie mit "ben Englandern machen zu muffen, geglaubet hat; das Hebel ift aber nicht ohne Mittel. Die Englander haben ohne Zweifel Urfache, fich den, zwischen benden Commiffarien gefchloffenen Bedingungstractat zu Ruge zu machen: fehlete es ihnen aber nicht "an Rhigheit, ba fie allzu fehr eilen, felbigen befannt zu machen? Die Mauren muffen "nothrendig allerhand Betrachtungen barüber angestellet haben. Ich bente eben fo, wie "ihr, baß fie mit vielem Berdruffe ansehen murden, wenn ihr Land unter die Englander " und unter uns, dem benderseitigen Vertrage zu Jolge, sollte getheilet werden. Wiel-"leicht

"leicht werben sie uns diese Theilung nicht ruhig vornehmen lassen, in welche wir, wie es "mir selwint, ohne ihnen unser Wort zu brechen, und ohne einer Schwachheit oder Un"treue beschuldiget zu werden, nicht willigen können, wenn sie zu gleicher Zeit sehen, daß
"wir den Salabetzingue verlassen. Kurz, je m.hr ich über unsere Umstände nachdenke,
"besto mehr empfinde ich Widerwillen, an eine Abtretung oder Theilung zu gedenken...

Heyrit.

Man sehe endlich, was der Herr von Leprit nach Frankreich schrieb, nachdem er von "feiner Statthalterfchaft Befit genommen hatte. .. Ich bin ben 25flen Marg 1755 gut " Pondichern angekommen, und bachte, ben Beren Goteben dofelbft anzutreffen, deffen "Abreise nach Europa, welcher ich mich nicht versah, mich überaus gewundert hat. Ihr werdet die Ginrichtung, die er in den Gefcafften, bis gu meiner Unfunft, gemacht bat, " wiffen. Man hatte damals verfchiedene Streitigkeiten vor, welche nach bem Ctillftan-" de zwisten ums und ben Englandern , wegen ber landereren Carangouly, Bandavas "by :c. bergefommen find; die wir ehemals im Befice hatten, welche ihnen aber ber von " dem herrn Gobeheu ernennte geheime Rath jum Theile abgetreten, und über alle bie-» fe Gegenden gleiches Unfehen und Aufficht zur Unzeit bewilliget hat, welches fie aniho » ichon fehr misbrauchen; fo, baf es mit bicfer Sache nicht weiter gefommen ift, als mo "fie anfangs war. Es wurde fo gar um ben grofiten Theil unferes Eigenthumes gefche-"ben gewofen fern, wenn ich langer auffen geblieben mare. Meine erfte Gorge war, bie "Englander aufzuhalten, welche fich, um die Gleichheit der Aufficht fo weit, als moglich, " auszubehnen, überall ausbreiteten. Gie haben fich Diabure, Tinavelly zc. fo gleich "nach bem Stillftande bemacheiget. Die Sache war geschehen, und ich fonnte ihnen, "wegen diefer Berletzung des Stillftandes weiter nichts, als Vorwürfe, machen.

"Der Herr von Buffy befindet sich noch beständig in Dekan, in der glänzendsten Stel"sung. Er sieht anigo mit dem Großveziere, in Berbindung, und hat vor kurzem sehr
"schmeichelhafte Briefe von dem großen Mogol erhalten. In meinen an den Minister
"und an die Compagnie abgelassenen Briefen lasse ich ihm alle schuldige Gerechtigkeit wies
"beständig Truppen zu haben, und diesen Prinzen so wenig, als Masulipatan, zu verlas"sen, dessen Zubehör man unter seine Gewalt bringen kann, wenn man will. Dieses
"ser Compagnie vorstellen zu mussen, geglaubet habe. Es ist ben dem Zustanden, wor"innen sich die Sachen besinden, unumgänglich nöthig, daß eine von benden Nationen
"die Oberhand behalte. Wenn die vorhabende Gleichheit statt sindet, so giebt sie den
"Engländern nothwendig die Oberhand. Warum wollen wir sie denn abtreten, und de"nen Vortheilen entsagen, welche uns selbige versichern?"

SEE EEEE

Suffend Det 辛香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香 Seansofen in Indien bis 1755.

## Zustand der Franzosen in Indien bis 1755.

Ginleitung. Allgemeine Vorstellung von den Gu. tern der Compagnie. Bortheile, die fie daraus giehen kann. Erlauterungen des herrn von Moracin. I. Proving Misampatnam und Condavir. II. Divy, Masulipatan, Clours, Mufta.

fanagar und Rarfapur. III. Englandische und hollandische Riederlaffungen. Urivrung des großen Diamanten, Pitt genannt. Fortgang der franzosischen Compagnie.

Cinleitung.

an glaubet, ben dem Anfange bes gegenwärtigen Krieges, von welchem man noch nicht genugsame Rachricht bat, fteben bleiben zu muffen, um einen Berfuch zu machen, Diefe Begebenheiten in eine hiftorische Erzählung zu bringen. Nachdem wir aber bes flugen und tapfern herrn von Buffi fo oft ruhmlichft gedacht has ben, fo fann man ben Buftand ber frangofischen Colonien in Indien mit keiner größern Richtigkeit, als aus einer von ihm aufgesetzten Relation, anführen. Man nimmt fie aus einem, an die Compagnie gerichteten , und unter ben Bertheibigungsurfunden bes Beren Dupleir bekannt gemachten Huffaße. Eine bescheibene Erzählung ber von bem herrn von Buffn geleifteten Dienfte, macht ben Gingang aus, und führet ju bem allgemeinen Gemalbe des gegenwartigen Zustandes der Compagnic, verglichen mit bem, worinnen sie in ihrem Unfange war. Die Stellung ihrer alten Erniedrigung, und ihrer gegenwärtigen Große, scheint anfänglich munderbar: fie boret jeboch fogleich auf, es gu fenn, wenn ber herr von Buffn zeiget, daß fie diefe Glückfeligkeit in Indien, den wichtigen Diensten, welche ihre Officier ben maurischen Pringen geleiftet haben, und ben Frenheiten, womit fie find belohnet worden, ju banfen hat. Er machet hierauf von bem Gigenthume ber Compagnie eine weitlauftige Befchreibung, welche sowohl fur die Geogras phie, als fur die Historie, fehr vortheilhaft ift.

Allgemeine

Ihr habet, faget er, von Misampatnam von Guden gegen Rorden bis an die Pas Borftellung & gobe von Jaganat, bennahe zwen hundert Seemeilen Rufte; Diefes ift fast die gange Ruvon den Gu- fte von Drira, und bennahe die Lange des Gebiethes der Compagnie. Thre arofite tern ber Com- Breite ift ungefahr brenfig Seemeilen, und die fleinste ungefahr zehen. aus den Provinzen Condavir, Masulipatan , Risampatnam, ber Infel Divy und ben vier Provingen, welche der Suba ju Unterhaltung der von dem Ronige und der Compagnie ihm bewilligten frangofischen Truppen gegeben hat.

Huf ber westlichen Seite bienet eine Reihe von unzuganglichen Bergen, welche von Cib-Cib-Dft, gegen Cib-Cub-ABeft, wie ein Birfelbogen lauft, biefem gangen Lanbe gur Grange, scheibet es von Defan, und machet gleichsam eine Wormauer, burch welthe die zahlreichsten Heere der Mauren und Maratten nicht dringen konnen. Der Fluß Chrischena, welcher sie zu Begara durchfiromet, sturget sich, nachdem er die schonften Felber, sowohl der Proving Condavir, als des Gebiethes von Masulipatan, welches baran liegt, befeuchtet hat, ben Divn ins Meer. Auf der Mordseite hat fie das Ende der Reibe Berge zur Grange, welche fast bis ans Meer gegen die Pagode Sagrena reichet, und fie von Latak scheibet.

Auf ber Subseite granzet es an die Reihe Berge. Es würde von der Lage des Lanbes Masulipatan, Divy, Condavir, wovon man die Karte vor Augen hat, zu reden sehr Sance William College Control Bonna

innig fenn. Ich werbe also nur eine allgemeine Vorstellung von den vier Cerkaren oder Provinzen machen, die zur Unterhaltung des franzosischen Heeres in Dekan bestim- der Franzos

met find.

sen in India en bis1755.

Die Proving Muftafanagar granget gegen Often an das Gebieth von Masulipatan; gegen Norden an die Proving Blurs, gegen Westen an die Reihe Berge; gegen Suben an ben Fluß Chrifthena. Die Hauptstadt ist Besoara, welche ihrer lage wegen ein wichtiger Posten ift. Die Proving Blurs hat gegen Norden und Westen die Reihe Berge, Die sie von Defan scheibet, zur Granze, gegen Guben Die Proving Muftafanagar und bas land Masulipatan, gegen Often bie Proving Rajimandrie. Abre Haupt= ftadt heißt Blurs.

Die Proving Rasimandrie granget gegen Norden an Chicafol und an die Reihe Berge; gegen Weften an die Proving Clurs; gegen Cuben an die Proving Muftafanagar und an bas Gebieth von Masulipatan; gegen Dften erftrecket fie fich burch eine Erdjunge, Die zwischen dem Gebiethe von Masulipatan und ber Proving Chicafol eingeschloffen ift, bis ans Meer. Rajimandrie ift die Hauptstadt barinnen. Diese Proving wird burch ben Gandavry, einen ber Gluffe von Indoffan, durchftromet. Er flieft unten an ber Mauer von Rajimandrie bin, woselbst er fich in zween Uerme theilet, wovon ber eine nach Marsapur fliefit, und zwo Seemeilen davon ins Meer fallt: ber andere lauft nach Dangon und fallt eine halbe Meile weiter unten ins Meer. Diefer Fluß ift zu Ausführung alles boffen, was diefe Proving zur Handlung bat, febr bequem. ber burch feine benden Herme gemacht wird, ift wegen ber Gute bes Bobens, welchen diese benden Merme fruchtbar machen, und wegen der vielen Arbeiter von allen Arten, vornehmlich aber von Bebern, welche ihn bewohnen, ein koftbares Stuck land.

Die Proving Chicatol granget gegen Norden an die Rette ber Berge, welche fie von Chataf trennet; gegen Westen an eben die Reihe Berge, welche sie von Defan scheis bet; gegen Suben an den Fluß Rajimandric. Gie wird burch verschiedene ansehnliche Bluffe durchfiromet, welche, nachdem fie diese weitlauftige Proving fruchtbar gemacht has

ben, ben ihren Ausfluffen für die Handlung wichtige Baven machen.

Es ift nun noch übrig, die Bortheile zu zeigen, welche die Compagnie aus diefen vier Bortheile, wel-Cerfaren ober Provinzen zieht. Sie find fur die Handlung fo groß, daß wenn auch das de fie daraus heer in Defan diese einzige Frucht hervor gebracht hatte, sie boch als eine unschäfbare siehen kann. Quelle von Reichthumern betrachtet werden mußte. Diese Lander machen die Compagnie von allen Theilen ber Handlung auf ber Rufte von Dripa Meister. Sie wird nicht mehr ju ber Erniedrigung gezwungen werden, fich an die gauffedaren zu wenden, um fich die Bagren diefer Proving zu verschaffen, und ihre Magazine bamit anfüllen zu konnen, obne vorher den Zoll bezahlet zu haben, welchen zu fordern ihnen gefiel. Ihre Abgeordneten konnen überall sicher hingeben, die besten Waaren auszusuchen und nichts zuruck zu laffen, als was ju ihrem handel nicht tauget: furz, die Menge, die Eigenschaft, ja so gar der Werth hangt von ihrer Einrichtung ab. Jede Proving bietet ihr besondere Wortheile bar, welche sie sich zu Ruge machen fann.

Die Provinz Mufrafanagar, welche an das Gebieth von Masulipatan granzet, machet sie von den berühmten Diamantminen zu Partheal Meister, woraus die schönsten

Diamanten , die sich nur in der Welt befinden, gekommen sind.

Buffand det Indien bis

Die Proving Elnes, welche an die von Muftofanagar floft, hat überflufige Mis Stangofen in nen mit vortrefflichem Gifen, und konnen auf Die leichtefle Art geoffnet werden. Außerbem baf bas Eifen bafelbst fast gang und gar nicht vermenget ist, so befindet sich auch bas Holz und folglich die darzu nothigen Rohlen an dem Orte. Die Einwohner des landes behaupten , bag auch Silberminen bafelbst anzutreffen find. Was für Schäfe find bas nicht in einem Lande, wo diefes Metall in fo hohem Werthe ift! Wir wollen aber bas, was ein bloffes Hirngespinnft fern kann, nicht für wirklich erklaren. Giner ber beften Wortheile ift die vortreffliche Fußtapeten Fabrit, welche zu Glurs, der Hauptstadt diefer Proving, blubet. Diefe Baare machet in Invien felbft einen guten Sandel aus.

Rajimandrie fehet die Compagnie in den Befit überaus großer Walder mit Tekholze, welches zum Schifffaue febr gut ift. Sat es ja nicht bie Dauer bes Cebernholzes, fo hat es bech zum wenigsten die ben Geefthiffen mefentlich zugeberende Eigenschaft, baf es nämlich nicht fo leicht verfaulet. Es schiefet sich eben fo gut zu Zimmerholze, als zu Tifchlerarbeit, hausrath baraus zu verfertigen. Mit einem Borte, es ift eine Baare, wegen welcher man niemals verlegen zu fenn brauchet, und ber man einen Werth giebt. ben man nur felber will; weil diese Proving auf den Kuffen von Coromandel und Drira Der einzige Ort ift, ber welches hervorbringt. Der Huß Gandavry erleichtert Die Ausführung nad) Rarfapur und Nanaon. Was konnte bie Compagnic nicht für Bortheile zu Erbauung ihrer Schiffe, daraus ziehen?

Die Proving Chicafol, welche an Rajimandrie granget, ift unter ben vieren bicienige, welche ber handlung die größten Vortheile anbiethet. Gie ift auch die weitlauftigste und die fruchtbarfte an Lebensmitteln, welches für die Sandlung auf die Ruste von Drira, noch mehr aber auf die von Coromandel ein fehr ansehnlicher Gegenstand ift. In-Dien hat keine Gegend, wo die Compagnie zu ihrer Handlung gelegenere Unterführungen anbringen, und mit wenigern Koffen festfegen konnte. Diefer Gegenstand verdienet etwas

umståndlich abgehandelt zu werden.

Die Compagnie hat Rarfapur zwanzig Seemeilen gegen Morben von Masulipatan. Die Bortheile diefer benden Derter find bekannt. Uber man hat erft nach der Zeit, da fie von benen zu Unterhaltung ber Truppen angewiesenen vier Provinzen Meister gewor-Den ift, die Bortheile wohl eingeseben, welche sie von den Ruften von Najimandrie und von Chicafol ziehen fann. Gie befitt Dangon, zwanzig Seemeilen von Marfapur, und gehn ober brergebn Geemeilen gegen Often von Rajimandrie, worunter Dangon gehoret. Wenn sie bicfes Comtor, weiches fie has eingehen luffen, wieder aufrichtet, so versehaffet fie fich auf der Infel, welche die benden Hernie des Chandaven machen, eine anschnliche Sandlung; oder fie wurde fie jum wenigsten mit ben Englandern, die fich zu Relipely ohne ein ander Recht, als ihren Willen, niedergelaffen haben, theilen. Die Wiederanfrich tung dieses Comtors kann mit wenig Rosen geschehen , ba die Franzosen Meister vom Lande find, und allerhand Baumaterialien in ihrem eigenen Gebiethe finden. Englander haben bafelbft feir furgem anschnlichen Fortgang gemache. Es murbe Zeit fenn, Daß man ihn aufhielt, um zum wenigsten ihrem Sanbel baselbft bie Wage zu halten.

Wenn man von Nangon gegen Norden ju zwangig Seemeilen weiter hinaufgeht, feche und zwanzig Ceemeilen von Viffagavatan und viere von Chicatel: fo kommt man nach Mafusbander oder Manieparam, welches von einem Fluffe durchfromet wird, ber ben seinem Ausstusse Schiffe von hundert und surfzig Tonnen tragt, welches bie

licher

Musführung ber Zeuge erleichtert, Die man aus diefer Miederlassung im Ueberflusse ziehen Juffand det

kann, weil die leute in ber Gegend herum lauter Weber find.

Endlich kann man Ganjan, welches ein Baven und wegen seiner Handlung eine Indien bis febr anichnliche Stadt ift, ju einem Schufe möhlen. Gie liegt ungefähr vier und gmanzig Seemeilen gegen Morben von Masusbander, und vierzig Seemeilen von Chicafol. Der Fluff, welcher ihre Kelber burchfromet und bereichert, tragt ben feinem Ausfluffe Schiffe von zwen bis brenbundert Tonnen. Die Englander hatten bafelbft ein Sandels. haus, welches unter bem Statthalter ber Provinzen fund, welche die franzosische Compagnie aniho in ihrer Gewalt hat. Gie wurden vor fünf oder fechs Jahren von ben Mauren, einiger lintren wegen, Die sie auf ben in Pacht habenden landerenen begangen hatten, verjaget, und es fehlete ihnen nicht an luft, fich von neuem bafelbft feft gu feten. Es lient ber Compagnie um fo viel mehr baran, daß fie ihnen zuvorkommt, weil fie die Gelegenheit auf jemals verlieren wurde, wenn fie felbige enigo fahren liefe.

Es ift merkwurdig, bag von allen diefen Dertern fein einziger zu den landern ber

Bencibaren geheret, mit denen es niemals ficher zu handeln ift.

Wir wollen noch zu ben Bortheilen Dieser vier Provinzen, welche die Natur burch die berühmte Reihe Berge, welche fie einfchließt, und von Defan abfondert, ju verthei-Digen, fich besonders bemubet zu haben scheint, hinzusehen, daß man nur durch brevoder vier enge Wege, auf welchen nicht mehr als bren Menschen neben einander geben konnen. hineinkommen kann; und wemt man auf ber Geite von Dekan un biefe engen Wege kommen will, so muß man burch einen funfzig Meilen breiten Dornenwald , burch welchen feine Reuteren fommen tann, und auf ber innern Seite ber Berge burch Walber von Bambuerobre, burch welche man noch viel wenig w kommen kann. Mon murbe burch einen mirrelmaftigen Aufwand, wenn man an biefe engen Woge Poften freilete, vor allen Einfalten ber Uffater ficher fonn. Dieffeicht wurden es auch nicht einmal Euronaer magen, fie angreifen zu wollen, wenn fie fich nicht zuvor ber vornehmften Derter bieffeits ber Berge bemeiftert hatten.

Die vier neuen Provinzen find aniso für neun und zwanzig lake, und sieben und vierzig taufend vier hundert Napien verpachtet. Man warde fie noch hober haben aufe-Ben fonnen, wenn bie Frangofen nicht far nothig gehalten hatten, fich einzufehranten, um ihr Unsehen durch eine ruhige Verwaltung zu befestigen, und die Bolfer, Die ihnen unterthanig find, burch Bermeibung aller Arten von Plackeren an fich zu ziehen. Gie fonnen das, was fie jego fahren laffen, in folgenden Zeiten wieder gewinnen. Wenn aber Die Compagnie in bem Befice biefer neuen lander keinen andern Vortheil finden wurde, als ben, baf fie eine auf anderer Untoffen mohl unterhaltene Urmee hatte, die ibr jederzeit Die Gewogenheit der Herren bes landes, Die ihrer handlung so nethig ift, verschaffet, und welche fich ben einem ereignenden Kriege überall hinbegeben fann, wo es der Bortheil ber Ration verlangen murde; konnte fie benn mohl was nuglichers verlangen ? Diefe Lander find ihr bloß zur Unterhaltung bever Truppen gegeben worden, welche der Ronig und Die Compagnie bem Cuba bewilliget haben, und unter ber Bedingung , daß men fie beständig ungerhalten foll. Wenn man fie wegnahme, so muste man fich entschließen, nicht nur fo schone Designingen zu verlieren, sondern sie auch noch über vieses in bie Sanbe ber Beinde ber Compagnie gerathen zu sehen, welche nicht unterlassen wurden, ihren Plag ben bem Suba einzunehmen; und der Berluft diefer neuen lander murbe mabrichein-T. 1511

68 3

Buffand der licher Beife, auch ben Berluft ber alten nach fich ziehen. Die Englander, Die fcon feit Szangofen in langer Zeit überzeuget find, baf bie Frangofen , indem fie bem Guba anhangen, Die be-Indien bis fie Parten erwählet haben, wurden die Gelegenheit ergreifen, ihren Fehler, ben fie baburch begangen haben, daß sie die Parten eines Aufrührers angenommen haben, zu ver= beffern. Es wurde ihnen um fo viel cher gelingen, da bie Mauren inskunftige ohne europaische Waffen nicht senn konnen. Es mogen Englander oder Frangien senn, es gilt ihnen gleich viel. Gie muffen europäische Truppen haben, um fowohl die Maratten in Schranken zu halten, als auch die Streiche, welche ihnen die Runftgriffe bes Sofes zu Dehly versehen konnten, abzuhalten, ober auch einzig und allein ihre innern Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Der Cuba, ber mit Riecht aufgebracht fenn wurde, wenn ihn die Frangosen verließen, murbe die Provingen, die er ihnen zu Unterhaltung ihrer Truppen gegeben hat, unfehlbar wieder nehmen, und vielleicht wurde ihnen fein Born einen Rrieg über ben hals gieben, ber fich burch Gulfe ber Feinde ihrer Sandlung nicht an-

bers, als mit ihrem ganglichen Untergange in Indien, endigen wurde.

Grlauterung. Moracin.

Bishieher hat man fich bloß an den Auffag des herrn von Duffi gehalten, beffen bes herrn von Zeugniß von vier Provinzen, in benen er lange Zeit felbst gewosen ift, nachbem er fie zu erhalten fo gefchickt gewesen war, ohne Widerfreuch zu fenn scheint. von Moracin feines von den übrigen Theilen der frangofischen Riederlaffung ift eben fo wichtig, weil es Derter betrifft, Die er regieret, ober mit einer durch lange Erfahrung erworbenen Ginficht befucht hat, und weil er bem Commiffar ber Compagnie von feinen Beobachtungen biefen Bericht abstattete. Er theilet sie in bren Theile; 1) Misampatnam und die Proving Condavir gegen Guben und Westen des Chrischena. 2) Divy, Mas fulmaran, Besoara und bas land Plurs bis an den Aluf Gandavrn. 3) Die englifchen, hollandifchen und franzosischen Niederlaffungen nach ihrer Lage.

I. Misampat: nam und Con: davir.

Die Proving Misamparnam, faget er, ift der Ratur ihres Bobens nach, Die Die Proving schlimmste unter allen benen, welche die Compagnie besigt; und ihre lage hat nichts vortheilhaftes : sie hat nicht eine einzige bequeme Unfuhrt, ob sich schon der größte Theil bavon langft bem Meere bin erfirectet. Gine Rarte von Misampatnam und von Condavir, welche ber Herr von Moracin burch ben herrn Duets de Fontanan aufnehmen ließ, begreift einen Theil des Laufs des Chrifthena, welcher fie von feinem Ausflusse an, bis an den Gingang ber Berge, Die Mordoftwarts binter Diefen benben Drovingen liegen, umgiebt, und bas Ufer bes Meeres, von der Spige ber Cudfeite bes Aluffes Chipler, welcher ber vornehmfte Ausfluß des Chrifdena ift, an, bis an den Fluß des Gondegam= ma, wo man ben nahe die Granzen eben diefer Proving auf der Mordfeite bezeiche nen konnte.

> Die Proving Nisampatnam macht nur einen schmalen Strich aus, wenn man fie von bem Eingange des Flusses Chipler und von la Macuairie an, wo man die Grangen gegen Norden und Weffen zu bezeichnet, bis ein wenig jenfeits der Sauptftadt nimmt, Die ihren Namen führet, und bloß ein schlechtes Dorf ift. Eben dieser Ort wird auf den alten Karten Derapoli genennet. Die in diesem schmalen Striche begriffenen lander sind fast lauter Sand, und haben baber wenig zu fagen. Diese schmale und fleine Proving granzet an die Proving Condavir, welche sie gegen Norden, von dem Ufer des Chrisches na an, bis an feinen westlichen Theil und bis an das Ufer des Meeres umgiebt. ober vier Seemeilen nordwestwarts von dem Sauptorte, bat Nisampatnam einige gute 2llbeen,

Albeen, welche nach Condavir gehoren. Diefe find Sandaval, Baperla, Alturon, Juffand der Umartuluron und zwen oder bren andere, welche unter einander zum wenigsten bren Bier- grangofen in theile so viel Getraide hervorbringt, als die ganze Proving, die aus sieben und drenfig Indien bis Aldeen besteht. Die Albee Madracudvon, acht Seemeilen von Nifampatnam, und De dagauja, bren Seemeilen sübsüdwestwarts von ber andern, gehoren unter eben biefe Proving, obichon alle landerepen, die in dem Zwischenraume liegen, als Montepelly und andere, zu Candavir geheren. In biefen benden Albeen, Pedagauja und Madracudron, find die besten Salzwerke von Misampatnam. Es ist eines zu Nisampatnam selbst, das aber nicht viel zu fagen hat, und fehr schlechtes Salz giebt. Gegen Westen ober Nordwest von Mondepelly findet man einen Saufen von acht oder zehn fleine Albeen, die fast gar fei= nen Boden haben, von Webern aber wimmeln. Unter diese Angahl rechnet man Derrepalam, Derata, Moumelly und Deducapelly, die alle viere unter Misampatnam Beboren. Mus Diefer erften gieben die Rausteute von Pondichern vermittelft Montepelly, Die schönsten Schnupfrücher, Die ter Compagnie geschieft werden. Die andern Albeen, welche den Saufen ausmachen, gehoren unter Condavir. Dierzehn oder funfzehn Ceemeis len nordnordwestwarts von Risampatnam liegt die Albee Mangualquery, wovon ein Theil unter Condavir, ber andere aber, wo es viel nicht Weber giebt, unter Difampatnam fieht. Db es nun fichon bier viele Arbeiter giebt, fo find doch die Schnupftucher und andere Waaren, die bafelbst verfertiget werden, ben weitem nicht so que, als Die, welche man aus ben andern Albeen zieht. Misampatnam hat seche andere Albeen unter fich, worinnen man in allen funf und achtzig Stuble rechnet, auf benen man Schnupftucher von zwanzig bis neun und zwanzig Stücken und Guingans von verschiedenen Urten machet. Die Stuble gufammen beliefen fich vor zwenen Jahren in diefer Proving bis auf funfhundert und drenzehn, welche monatlich ungefähr neunzig Cornen Schnupftucher, und Buingans von verschiedener Art verfertigen konnten. Man wiederholet nochmals, daß Misampatnam keine bequeme Unfuhrt hat. Diese Proving macht während des gans gen Sudmuffons eine unzugängliche Bertiefung, weil bas Meer allzusehr daran schlägt. Die Infel Cotepalam, welche an der Rufte hinliegt, besteht aus blogem Sande; und

die Proving auf der Sceseite fehr schlecht bevolkert ift. Die Proving Condavir ift von einem viel großern Umfange, und man ficht fie nicht einmal gang auf ber Rarte. Es wurde schwer fenn, Die Grangen bavon gegen Beff- und Subwest zu bestimmen, wo sich die Provinz Diviconda, welche einen Theil davon ausmacht, febr weit erftrecket. Der Chrischena umgiebt sie von seinem Unfange von Osten an , bis an ben Unfang ber Berge gegen Nordweft. Er machet an biefem Orte eine Rrumme, um nach Morden zurück zu laufen; hierauf noch eine andere gegen feine Quelle Bu nach ABefren. Die Neihe Berge geht nach sidwest zu, und die Proving Vivicon. ba liegt baran. Sie erstrecket sich in ihrem westlichen Theile bis an das Land, das unter Cadapa geberet; und ihre Granzen find auf biefer Seite nicht weit von Bancapuran entsernt, wo bie von den Jesuiten abgeschickten Missionarien eine Kirche haben.

der fleine Urm, ber fie vom lande scheidet, tragt nur gang fleine Schiffe. Esift außerdem feine Wegend da, wo man anlegen konnte. Es fehlet dafelbst an allen Urten von Baumaterialien, und die Fortschaffung berfelben wurde febr schwer fenn, ohne zu rechnen, daß

Diviconda hat gegen Suben zu das land des Raja von Ongol oder von Vongol, und eines andern Raja seines, welcher Wondara Magondur heißt, eben der, dem

Indien bis

Zustand der Bencatignien an den engen Zugängen von Urcate gehöret. Der Fluß Gondenammit Stangofen in und einige andere lanber, Die langft bem Merre binliegen, gehoren auch unter Conbavir. Es find zwischen den Franzosen, und dem Raja von Ongol, wegen des Einflusses dieses Stromes in das Meer, und wegen der benachharten Albeen, die er zurück halt, einige Streitigkeit entstanden. Es sind ihrer an ber Zahl acht, wovon funfe unter Condavir, und drene unter Misampatnam gehören; und zwo von diesen letten liegen sehr weit nach Westen zu, und die andere ift nicht weit von Pabaganjan entfernet. Diese, welche-Deverampadon heißt, hat ein kleines Salzwerk, welches jahrlich R. &. fechstaufend geben kann, außer R. 1, 3000 welches es in Kornern giebt: Die funf Albeen aber, Die unter Condavir fiehen, bringen viel mehr ein. Die, welche Landarei oder Dadur beift, hat einen guten kleinen Rluft, mit einer leichten Unfuhrt, einen Packhof, ber jahrlich funf over sichs tausend Rupica und mehr eintragen kann, und Salzwerke, die mehr als sechzig tausend einbringen, außer dem Getraide, welches man in diesen fünf Albeen bauet, beffen Berth auf sehntaufend Rupien und bober fteigt. Diefes ift ein wichtiger Gegenstand für die Compagnie. Man rechnet nur ungefahr dren Seemeilen von dent! Flusse Gondegamma bis an den Fluß Pandarty. Dieses ist mahrscheinlicher Weise der Cauton, der in der Machricht des Dapres den Namen Carare führet. Dandarry oder-Die umliegende Gegend wurde zum Anlegen fehr beguem fenn. Es find dafelbft vortreffliche Gegenden; und es wurde vielleicht nicht unmöglich fenn, Baumaterialien auf dem Gonbegamma, zur Zeit der Ergieffung, babin bringen zu konnen. Es wurden aber, allent Unfeben nach, vicle Babre nothig fenn, ebe diefe Rieberlaffung murde tonnen in Dodnung gebracht werden. Die Provinz Condavir ist auf der Seite nach West und Sudwest offen; die Nachbarn wurden aber nicht gefahrlich fenn, wenn fie fich nicht nit den Berren von Arcate verbanden. Diefes find Paleagaren, Die etwas mehr ober weniger machtig find, und die jederzeit Arcunde oder Zeinde, oder vielleiche bendes zugleich, nach benett sich ihnen zeigenden Vortheilen, sehn werden.

Die Proving Condavir ist vor zwerhundert tausend Pagoden verrachtet, in welcher Summe Biviconda für brenfig taufend, und die funf Albeen, welche ber Raja von Ongol besitht, für zwen taufend mit begriffen find, für welchen Werth er die Mauren, fie ibm abzutreten, gezwungen hat. Da er aber ber Compagnie, seitdem fie biese Pros ving besicht, nichts bezahlt hat, so biethet er iho nur zwen taufend funf hundert Pagoden dafür, nebst einigen geringen Schadloshaltungen für das Vergangene. Condavir hat außer diefen Ginkinften noch viel Manufacturen, worinnen man Schnupftucher, Guingans, Waaren mit Chane over Farben von allerhand Art verfertiget, Die Junt Hanbel nach Manilla, ben Meerengen und fo gar nach Perfien beguem find. Man hat die gewiffe Anzahl, der in diefer Proving fich befindenden Stuble nicht erfahren Ednnen: man weiß aber, daß deren ungefahr zwolfhundert find, wovon die meisten fich in ben Uldeen befinden, die dem Meere am nachften liegen, und mit benen von Mifampale nam vermenget find; und wenn man fich in Biviconda recht fest gefest hatte, so bonnte man vielleicht aus bem lande Cadapa und aus ben andern benachbarten landern einige

Arten von Leinewand ziehen, womit man die Schiffe beladen konnte.

Die Lage des Eylandes oder vielmehr der Inseln Divy, weil der Chrischena ih-Ding, Maste re landere en in verschiedene Theile theilet, wovon er eben so viel Ausflusse bekommt, ift lipatan, Eluis, aus den Karten bekannt genng. Ihre Ginkunfte find feit zwenen Jahren durch die Gorgfall

falt des Herrn Drugeon, welcher sie regieret, ausehnlich vermehret worden. Die gegen- Justand det wartige Rechnung der Erndte beläuft fich auf funf und funfzig taufend zwen hundert Szanzosen in und gehn Rupien; und man rechnet in den Jahren, da der Regen und die Austretung der Indien bis Fliffe bem kande helfen werden, mehr als hundert taufend daraus zu lofen; welches ihnen feitdem man fie befist, gefehlet hat. Man kann bafelbft mehr als drevhundert Stuble Mustafanazu Schnurftichern und Guingans gablen. Einige Merme bes Chrischena trocknen von tem gar und Dars Monate Januar bis zu Ende des banes dermaffen aus, baß man diese gange Zeit über sapur. trocknes Jufies von Masulizatan nach Divn geben kann. Es sind so gar einige bequeme Furthen bafelbft, um nach Condavir zu geben. Die vortrefflichen landerenen von Tevra Cotta stoßen an einen Theil des mitternechtlichen Ufers des Chrischena, und erfüllen einen Naum zwischen Divn und Masulipatan bernahe von Subwest gegen Nordwest. Devra Corra ift auch nicht ganz und gar ohne Stilfle, fie find aber in sehrgeringer In-Jahl. Alle Landereren, welche an dem Chrischena bis über Befoara und fo gar bis bent Forte Chintepeln gegen über liegen, gehoren ber Proving Muftafanagar, welche eine bon benen vieren ift, die bem herrn von Buffe zur Unterhaltung feiner Truppen find gegeben worden. Der Daragiane zwischen Devra-Cotta machete vor diesem einen Theil dieser Proving aus, von welcher er von ten Salabetzingue den Frangofen zum Beften, ift abgefondert worden. Bojoara fann als ber Hauptort bavon betrachtet werden, ob es schon von Elurs nicht unterschieden ift , da es jederzeit einen Theil der Statthalterschafe davon ausgemacht hat.

Befoara hat feinen andern mabren Weg, als ben, ber zwifthen bem Fluffe und bem Rufe eines Berges ift, und ber einen Piftolenschuft breit ift. Es befindet fich an ber Rrimme eben tiefes Berges ein anderer, der aber schmal, und so beschwerlich ift, daß ibn ein fleiner Poften, ber wenig foftete, unzuganglich machen murbe. Rurg, Befoara fann mit wenig Roften befestiget werden, und hundert Frangofen wurden ber zahlreichften Urmee des Landes den Weg verrennen. Von Befoara rechnet man funfzehn oder achtzehn Seemeilen gegen Often oder Oftnordost nach Elurs, und zwanzig bis nach Rajimandrie, bennahe in eben ber Linie. Die Berge, Die fich in Befoara ober fo gar in ber Proving Condavir anfangen, find, wie man faget, eben die Reihe, die bis nach Cabel, wo Balacor liegt, fortgeht. Gegen Rordoft, ober Rordnordoft, befinben sich einige enge Zugange, welche Wege seben laffen; und ber merkwurdigfte barunter ift ber, ber unter bem Namen der Weg von Badrahelani bekannt ift: aber biefe Wege, welche, wegen unzugänglicher Balber, fehr beschwerlich sind, konnen sehr leicht vermahret werden. Indem man fich Masulipatan wieder nahert, so findet man, gegen Often des Paragane von Devra-Cotta, die von Gondur und Acclamanar, welche vor vierzig taufend fieben hundert und funfzig Rupien jahrlich verpachtet find. Gie geboren unter Masulipatan, und granzen an ihr Gebieth. Man findet hierauf die Paraganen Tomidy und Dedanaa, welche einen großen Theil des Raumes zwischen Masulipatan und bem Gebiethe von Rarfapur bis an den Bluß Golepalom erfullen, beffen Ausfluß achtichn Scemeilen weit davon ift. Diefe benden Paraganen find jahrlich fur zwanzig tausend und funfzig Rupien verpachtet.

Man findet hierauf das Gebieth von Narsapur, unter andern Salmadirin, wovon der Fluß gegen Süden von Narsapur seine Mündung hat, und von da geht man nach Narsapur selbst. Die Paraganen Landur und Bondara, die jederzeit unter Ma-

Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

Tt

fulio

Buffand der fulipatan gehoret haben, liegen von Marfapur gegen Wefinerbreff und Weffnord-Rangofen in woft. Sie find fehr fruchtbar an Reife, und konnen in benen Jahren, Da es regnet, Indien bis bis auf zwanzig tausend goldene Pagoden geben: in trockenen Jahren aber bringen sie nicht mehr, als fur acht taufend ein. Es find weber zu Mafulipatan, noch in beffen Bebiethe, noch auch zu Gondur, Acclamanar, Tomidy, Pedanaa und Bondara Leinewand = noch Schnupfrücher Fabriquen: man brucket aber zu Mafulipatan und Gondur eine große Menge Leinewand fur die Mauren. Es geht viel von diefer gemahlten Leinewand in das Land binein; bem ungeachtet wird auch viel nach Bengalen auf die billiche Rufte und in ben perfischen Meerbufen geschaffet. Die Leinewand, womit man handelt, wird zu Marfapur und in ben umliegenden Gegenden verfertiget. Es kommen fo gar von Bengalen eine Urt von Sangs, ben man gemablt ober gebruckt von Masulipatan guruck febicket. Dicfos ift ein fehr weitlauftiger Bandel, den die maurifchen Kauflente fehr fark treiben, und woben fie fechzig oder achtzig von Hundert gewinnen. Masulivatan hat Salzwerke. einen Pachhof und eine Munge. Diefe Calzwerfe bringen ber Compagnie feit einem Tabre, nach Abzuge aller Untoften, neunzig taufend Rupien ein. Die Abgaben bes Packlivfes haben von dem isten des vergangenen Jenners an, bis jum iften des Windmonates vier und brenftig taufend sechs hundert Rupien eingetragen. Das Mingwesen bringt auch was beträchtliches ein, und allein der äußere Theil des Gebiethes von Masulipatan trägt jährlich von Früchten oder Abgaben ungefähr vier und zwanzig taufend Rupien ein. Alfo hat Mahilivatan, ohne die Kenerstädte darunter zu rechnen, mehr als hundert und funfzig taufend Rupien an gewissen Einkunften.

Tariapur hat in feinem Gebiethe Manufacturen von verschiedener Urt Leinewand. fehr wenig aber von ber, die zu Beladung der Compagnieschiffe tauglich ift. Der arofite Theil der Leinewand ift derjenige, ben man Patches und Queches nennet, und ber zu dem Drucken, wie man es im Lande macht, bequem ift. Man sieht baselbit, so, wie ju Mafulipatan, viel Maler, die sich mit dieser Urbeit beschäfftigen; die Farben sind aber ba= felbst niemals fo gut, welches man bloß ber Eigenschaft bes 2Bassers fchulb geben muß. Man findet zwischen Narsapur und Glurs, auf dem halben Wage, eine ansehnliche 211bee, welche Dua heifit, und unter den letten biefer Derter gehoret; es wird bafelbif viel Leinewand von funfichn und von dren und zwanzig Coupons gemacht. Diefes find die ersten Manufacturen dieser Urt, die man acgen Norden und gegen Nordost von Masulipatan antrifft. Narfapur hat feinen Packhof, der jahrlich bennahe drentaufend Rupien einbringt. Man rechnet von Masulipatan nach Besoara, wie auch bis nach Glurs funfzehn Seemeilen; eben so viel von Elurs nach Marfapur und Rajimandrie, und von Mafulipatan nach Marfapur. Alfo macht Elurs mit Bosoara und Masulipatan einen rechten Winfel; und einen andern mit Rajimandrie und Narfapur: woraus folget, baf Mafuli= vatan nebst Clurs und Narsapur, nebst Rasimandrie nach Norden und Guben liegen.

Rajimandrie liegt an dem mitternächtlichen Ufer des Gandapry. Dieses ist eben der Aluf, den man in Judoftan Ganges nennet, bervon den Senden fehr verehret wird, und der, indem er fich dem Meere nabert, seinen Namen verandert. Man faget, baff er fieben Ausfluffe habe, wovon einige Diefen Namen nicht verbienen. Die ansehnlichsten sind ber zu Marsapur, Bandamur, Lanka und Danaon, und ber lehte ift ber vornehmfte. Die übrigen viere find zu Gouberalam, Salmabion, Corringe ober Correnguy und Mannuouch, welches ein bloges Flugchen ift. Der Gandaven, ber wie ber Chrisches

Chrischena, ein mahrer Strom wird, wenn er fich ergießt, scheint gegen feine Musfluffe Juffand der viel Spaltungen in die Erde gemacht zu haben; welches nach und nach, mehr oder we= Stanzosen in niger große Inseln gemacht hat; bavon find allem Unfehen nach die Infeln Entrevi Indien bis dy, Bandamurkola und Corvenguy entstanden, wovon die erste, ben Unfang des off- 1755. lichen Ufers des Flusses von Narsapur ausmacht, und nur durch einen sehr kleinen Urm von dem festen lande abgesondert ift. Die Rufte von dem Ausflusse dieses Flusses ins Meer an, bis an die Spike von Chandavry, oder Panaon, lauft bennahe Nord = West= warts; und die Infel Enercviby ist fast in eben der Linie abgeschnitten. Zwo oder bren Seemeilen nordoftwarts von diefer Infel, liegt bas Eyland Bandamurlanka, wo fich die Englander fest gefeset haben, und welches gleichfalls von der Gewalt des Ganda= ven gemacht zu sem scheint. Endlich kommt man an die vornehmfte Mundung biefes Fluffes, ber zu Manaon ift, und beren lage gegen Often und Westen ift; welcher Unterschied hinlanglich beweist, baß alle andere Inseln durch die Strome find gemacht worden. Außer biefen Mundungen bes Flusses ist das Land von Narfapur und Panaon an, außerordentlich mit Canalen burchschnitten, welche es sehr fruchtbar machen, meswegen es auch mit leinewebern fo wohl versehen ift. Die Albee Amblapur ift besonders megen ber vielen feinen leinemand, bie man baraus zieht, beruhmt. Banbamurlaufaliegt allen diesen Fabriquen zur Hand.

Das mabre leinemandland aber, die zur labung ber europäischen Schiffe tauget, ift ber Raum, ber fich in bem Triangel befindet, ben Danaon, Rajimanbrie und bie Spike machet, Die man von Panaon an, bis zwolf Seemeilen an die Rufte nehmen fann. Der aronte Theil diefes Raumes ift mit Manufacturen angefüllt. In der Aldee, die Dechaparon beißt, und funf Meilen von dieser Niederlassung liegt, ift eine große Ungahl, und in eben diesem Gebiethe sind andere Albern, die mehr ober weniger mit Bebern versehen find. Die Hollander hatten vor biefem ein Comtor zu Dechavaron: fie haben fich aber, weil es zu weit von den Ufern des Meeres entfernet ift, entschlossen, es zu verlaffen, um fich ju Ranquinar ober Jaggenatpreram fieben Ceemcilen von Danaon, auf der Rufte feft zu fegen. Man giebt bier ben guten Rath, die Unterweifung des Darres zur hand zu neh= men, und bie Rufte von Drira vor Augen zu legen. Das, mas in diesem Werke Mars sipella beißt, ift, allem Unseben nach, die hollandische Diederlaffung, von ber man eben gerebet hat; obschon Jagnenatpreram einige Meilen weiter gegen Guben liegen mußte. Dren Seemeilen von diesem Orte ift, wenn man an der Rufte bingeht, der Gluß Corteparnam. Upara, wo sich die Englander eben festgesehet haben, ist eine Seemeile von dem Fluffe Cottepatnam in das land hinein. Sechs Seemeilen von diesem Orte liegt Wattara, und fast in gleicher Weite folget Dondicarka, welches auch Dondis malka genennet wird; zween merkwurdige Derter. Ucht Scemeilen jenseits Pondimal. fa kömmt man an die englische Niederlassung Visinapatan, von da man sieben und cine halbe bis nach Biblipatan, einem hollanbischen Comtor, rechnet. Man findet hierauf Conar, wo sich die Franzosen haben fest seken wollen , che sie bas Comtor zu Nanaon angeleget hatten, und weiter Masusbander, welches auf der Karte fälschlich Chicatol genennet wird. Chicafol liegt anderthalb Meile davon weiter ins land, und ber Gluß Mafusbander trägt daselbst Schiffe von achtzig Tonnen. Kurz, Masusbander ist ber Haven von Spicatol, ber Hauptstadt dieser Provinz eben dieses Namens. Der Verfaf-Et 2

Die Englander hatten vor diesem ein Comter zu Masulipatan: sie haben es aber

Zuffand der fer biefer geographischen Deschreibung ist nur wegen der Lage eines jeden Ortes beforgt, wel-Frangosen in che, wie er saget, nicht allzu genau senn mochte. Indien bis

1755. III. hollandiiche

gett.

feit mehr als drenkig Jahren verlaffen, ob sie sehen noch daselbst beständig zwen Dioneis unterhalten. Es ift übrigens bafelbst weber etwas von ber Rlagge noch auch in bem Um-Enalische und freise fast fein Webaube mehr; und die Urt von Pallisaben, die es umgeben, find entweber umgefallen, ober verfaulet. Der Grund gehoret eben fo wenig ben Englandern, als Miederlassun- der, worauf die hollandische Compagnie ihr haus hat. Diefe Cache verdienet einige Erläuterung. Zween englische Factore, Namens Barfen und Sanfon, famen vor ungefahr brenfig Jahren mit fiebengig Golbaten von ihrer Nation und hundert und funfgig Topafen, die sich zu Divi fest seben wollten. Manvareskan, der Vorfahr des Misam Elmuluf, besass damals Golfonda, welches er wenig Jahre darnach mit dem Le= ben in einem Gefechte verlor. Die Englander gaben vor, daß sie mit einem Paravana, von einem feiner Borfahren verfeben waren. Er befummerte fich aber weber um biefe Acte, die er fur untergeschoben erklarete, noch um die Summen, welche ihm die Englander anbothen, ob fie schon von verschiedenen Gerren, die ben dem Mauvareskan in Unfeben ftunden, vornehmlich von dem maurifchen Statthalter zu Mafulipatan, unter-Prübet wurden, der aber ausdrücklichen Befehl erhielt, fie zu Divnnicht zu bulden. Machdem sie neun oder zehn Monate umsonst angesucht hatten, so seheten sie sich, auf Wefehl bes oberften Rathes von Madras, mit ihrer Mannschaft wieder zu Schiffe. Jedermann weiß, daß sie nachgebends eben dieses Unternehmen unter dem Nisam Emmoluf, und fogar unter Magerginque erneuert haben: fie find aber, aller ihrer Erbiethung ungeachtet. nicht glücklicher gewesen. Und dieses ist doch das einzige Recht, welches sie haben, ihre Ansprüche auf Divy geltend zu machen: sie haben Diese Insel verlanget, und haben sie nicht erhalten.

Die Englander haben zu Marfapur ein haus, welches an dem fchonften Orte gegen Morden des Fluffes, funf oder feche hundert Ruthen von dem Forte, liegt. Gie nennen es Madepalam, nach dem Namen der Albee, in welcher es gebauet ift, ob sie es schon einige Jahre zuvor, che sich herr Guillard Masulipatam bemachtiget, verlaffen hatten; und die Frangosen felglich in dem Besibe von Marfapur waren, gen Streitigkeiten, die zwischen dem Saupte von Jugiron und dem von Mabrevalam, wegen der Weber, welche die Leinewand lieferten, entstund, hatte den Rath von Madras schlüssig gemachet, das Comtor Madrerglam, welches der englischen Compagnie mehr Schaden, als Vortheil, brachte, zu verlaffen. Undreces, ber aus Ganjan, wo fich die Englander hatten fest sehen wollen, war verjaget worden, kam nach Madrepalamzurück. Allein, Calaberzingue, ber über feine Nation misvergnüget war, gab bem Jaffer Aly-Eban, der damale Mabab ober Fauffedar von Rajimandrie mar, im 175 ffen Jahre Befehl, fie aus allen ihren Mieberlaffungen zu verjagen. Er erhielt von Diefem letten Machricht davon, der diefen Befehl auszuführen, fich ftellte, indem er zwen kleine Strobbaufer verbrennen ließ, welche der englische Factor vor diesem Sause hatte aufrichten laffen. Dieser Factor entschloß sich, nach Bandamurlaufa zu geben, wo er nachgebends geblieben ift. Die Infel Bandamurlaufa gehoret, unter Dedapur, einer Proving, Die uns fer der Gerichesbarkeit von Raimandrie ficht. Die Englander haben fie von den Bisicram Raja, nebst einer andern benachbarten Albee, die Comereguypatnam beist, und schön

schen und gut gelegen ist, für ein tansend sechshundert und vierzig Pageden, gepachtet. Zuständ der Die Insel macht ein Oval, anderthelb Scemeilen lang, aus, sechs oder sieden Scemeilen Franzosen in von der Albee Amblapur, und bringt viel mehr ein, als sie verpachtet ist. Es sind Indien bis auch einige Manufacturen darauf. Da aber Visseram-Raja selbst gepachtet hat, so kann in die Lucalität, als Unterpachter, welche die Engländer angenommen haben, indem sie selbsige von ihm wieder gewachtet haben, ihnen gewiß kein Eigenthumsvecht geben.

Das englische Cemtor Ingeram führet ben Ramen von bem Paragene, auf welchem es erbauer ift; und sein wahrer Name ist Camprepalom. Es liegt eine Bierthel Meile von dem frangofischen Comtor Danaon, und feine Lage ift lange fo gut nicht ; ob es schon auf eben ber Geite bes Fluffes liegt. Da bie Englander bafelbst einen andern schlimmen Streich, noch bem von Mabrepalam, beforgeten, fo verließen fie es, um fich in die kleine Infil Planilipa, da, wo der Flug ins Meer fallt, ju begeben ; welches eben die ift, worauf fich die Frangosen von Danaon, ben ihrer eignen Berlegenheit, begeben hatten. Sie haben bafelbft eine fleine Berschanzung, nebft einer Batterie angeleget, und untersteben sich, von allem bem, mas in den Fluß ein- oder ausläuft, einen Boll ju erheben. Da biefe fleine Jufel in ber That ben großen Ergiefinigen faft ganglich überschwemmet wird, fo find fie zu der Zeit genothiget, folche zu verlaffen: in der Schonen Jahreszeit aber, haben fie beständig kente bafelbft, um ihren Unfpruch, ben Boll In heben, fortut feben. Gie hatten vor biefem die fleine Infel Welepely ober Mellas pelle verrachtet, welche ihnen blof zur leinewandbleiche bienete, und die auf einem Cangle, den der Rluft macht, gegen Offen oder Rordoft von dem franzofischen Sause Danaon, von welchem fie diefer Canal absendert, ungefähr fünfhundert Ruthen weit liegt. Sie haben fich feit vier Jahren bafellet niederzelaffen; und ba biefer Canal von dem Rluffe Corengun gegen Rorben gu, durch eine Endquinge abgesondert wird, fo baben fie ihn burchschnitten, um Diefen Canal mit dem Fiusse zu vereinigen. Gie haben fich feit biefem Unternehmen in Relepely, woraus fie ihren haurtfis machen, verftartet, und verftarten sich noch täglich baselbst. Camprepalom, welches weiter keinen Boben hat, als ben Ort, worauf das hans erbauet ift, dienet ihm jum kusthause.

Corengny, eine von benen Infeln, welche burch die Gewalt bes Waffers bei Gan-Davry gemacht zu fenn scheinen , erstrecket sich von Mordost gegen Morden von Yanaon an. Diefes ift ber wahre Beg, auf welchem die Leinewand geht, Die man aus ben Mas unfacturen von Dechevarom und andern, nach Yanaon wie auch nach Relipely bringt. Die Englander haben die Aussuhre, welche ihnen Bificram-Raja; durch den Pacht dies fer Infel erlaubet, bem Jagrenatrajon, feinem Minifter , und feinem Schwager, ju verdanken, von dem sie diese Gunft, durch Weschenke erkaufet haben, und der ihnen auch die Albee Malbaram, nebit bren ober vier andern Albeen zwischen Corengun und Relepely verschaffet bat. Auf biefe Art haben sie sich in bem Besitze eines kleinen landchens gefe-Bet, bas jur handlung febr vortheilhaft liegt, von feinen Früchten viel einbringt; und ben Frangofen ben befren Theil ber Bortheile beraubet, welche fie burch ben Gluß Yanaon geniefen, ber übrigens burch die fleine Infel Biquettipa, von ter Geefeite abgefchnit-Man bemerket hier, daß biese kleine Jufel jederzeit, als ein der frangosischen Compagnie zugeheriges Eigenthum ist betrachtet worden; daß die Englander niemalseihen Fuß darauf gefeßet haben, und daß sie sich zur Zeit ihrer Unruhen auf Tirtalamonon; wie die Franzosen von Danaon auf, Esquettipa begaben. Man setzet aber hinzu, daß,

21·3

wenn

Bustand der wenn die frangosische Compagnie das Comtor Danaon wieder herfiellen und befestigen lieff, Fransosenin welches keine großen Unkosten brauchet, ba bie lage Dieses Ortes eine von ben bequem= Indien bis sten ist, die Canonen desselben nach Nelepely gehen wurden, bessen Berschanzung von

Danaon ganglich beschoffen werden fann.

Die englischen Bedienten begaben sich nicht alle nach Elguettipa, da sie Camprepalom verließen. Einige begaben fich nach Upara, einer andern Frenfradt, welche ihnen burch ben Bificram-Raja angebothen murbe. Gie blieben aber nicht lange bafelbft. Gie hatten diesen Drt, mo sie nur ein sehlechtes haus zur Miethe hatten, verlaffen; und nur feithem, ba fie erfahren haben, baf die vier Provingen bem Berrn von Buffi gur Unterbaltung seiner Urmee waren gegeben worden, baben sie sich entschlossen, babin zuruck zu fehren.

tirforung des

Wir muffen, vor Endigung Diefes Artifels, aus einem Briefe des herrn Dupleir großen Dias an feine Compagnic noch anmerfen, baf die benden englischen Factore Barfen und Sanmants, der fon, beren Unternehmen auf der Infel Divn wir erzählet haben, wahrscheinlicher Weise Pitt genannt. Die ersten europaischen Besither bes großen Diamants gewosen sind, ber bem Berzoge von Drleans, welcher die vormundschaftliche Regierung in Frankreich geführet hat, verkauft wurde. Gie hatten ihn um einen sehr geringen Preis von einem joguischen Bramen gefaufet, und verfaufeten ihn wieder an ben Berrn Pitt, ber bamals Statthalter in Mabras war, von welchem ihn, wie Gerr Duvleir faget, ber Bergog von Orleans, allem Unsehen nach, gekaufet hat.

Compagnie.

Man hat in einem Urtifel, zu welchem diefer ein Zusaß ift, gesehen, daß die Cone frangofischen pagnie von 1731 an, bis 1742, sehr viel nach Indien geschieft, und auch bafur ansehnliche Sachen, an wohl ausgesuchten und aut verfertigten Waaren; erhalten hat. Sandlung ift niemals glucklicher und glanzender gewesen, als in diesem Zeitraume. Sie hatte bamals weber Kriege noch Unruhen. Gie verlor nur zwen Schiffe. ffen maren mittelmäffig, und ihre Verkaufe ansehnlich. Man weiß aber boch, daß bie Actionairs nach einem eilf Jahre hintereinander genoffenen fo fonderbaren Glücke im 1744fien Jahre genothiget gewesen sind, auf jede Uctie funfhundert Livres auguschießen, weil Die Compagnie Diesen Zuschuff, zu Unterstüßung ihres Bandels, unumganglich nothig batte. Eie hat fich nach diefer Sulfe nochmals genothiget gefeben, von neuem 311 borgen: woraus man schließen kann, baß ihre Handlung allein, ben ben außerorbentlichen Unfosten, womit sie beladen ist, sie zu erhalten, nicht hinreichet. Uns dieser Unmerkung kann man bie: Bortheile beurtheilen, welche fie aus ben abgetretenen landern gezogen , bie fie ben maurischen Pringen zu verdanken hat. Gine furze Bergleichung ihres Zustandes vor dem Kriege 1749, welches die Denkzeit der glücklichen Begebenheiten und berer, die barauf gefolget find, ift, wird uns im Stand feken, noch beffer babon urtheilen zu können. Man führet nichts anders an, als was man aus ben Zeugniffen bes Beren Dupleir genommen hat, ber fogar die Bucher ber Compagnie anführet.

Bor biefem Kriege befaß die Compagnie 1) auf der Rufte von Coromandel ihren Hauptort Pondichern, ihr Comtor Karifal, ein haus ju Masulipatan und ein anderes 311 Danavn: 2) in dem Konigreiche Bengale Chandernagor, und funf Baufer, welche Balacor, Dafa, Caffanbagar, Jugbia und Patna beifien : 3) auf ber Ruffe von Mas labar, Mahe, und zwen Saufer, wovon das eine zu Gurate, und bas andere zu Cales cut ift. Die meisten biefer Sige, Comtore ober Sauser, waren noch von der Zeit ber

.

alten

alten Compagnie ba, Mahe, Panaon, Karifal und Patna ausgenommen, womit die Suffand der neue Compagnie ihre alten Befigungen vermehret bat. Franzosen in

1755.

Mabe bat bis hicher nur ein für bie Compagnie schablicher Giß zu fenn gefthienen. Indien bia Die Errichtung beffelben ift anfänglich fo übel gewählet worden, daß man fich um fie vor Einfällen in Sicherheit zu ftellen, genothiget gefehen bat, verschiedene Berge mit großen Rosten zu befestigen, von welchen es ganzlich beschoffen werden konnte. Die Erbauung und Die jahrliche Berbefferung Diefer Festungswerke, der Unterhalt der Besahung und die den benachbarten Prinzen jährlich gemachten Geschenke, haben ber Compagnie außerordentliche Untosten verursachet. Ein einziger Rrieg, den man wegen Mabe angefangen, hat ber Compagnie mehr als eine Million Rupien, bas ift, mehr als zwen Millionen Livres gekoftet. Auf der andern Seite bringt dieses Comtor nicht bas geringste ein, womit man den kleinesten Auswand gut machen konnte. Die Compagnie zieht nichts, als Pfeffer, baraus, welcher ihr mehr kostet, als sie dafür bekömme; dem ungeachtet verdienen diese Miederlassungen, daß sie erhalten werden, weil es sehr wichtig für Frankreich ist, daß es von seinen Nachbarn ein Gewürze nicht nehmen darf, welches es nicht entbehren kann, und die ihr selbiges noch viel theurer verfaufen wurden, als es ihm gegenwärtig kostet.

In Unsehung ber benben Saufer Surate und Calicut ift bekannt, daß die Com-Pagnie seit mehr als vierzig Jahren keinen handel mehr zu Surate treibt. balt bloft bafelbit ein Saupt, und einen Bedienten, welche weiter nichts thun, als baf fie Die Schulden ber alten Compagnie nach und nach in Richtigkeit bringen. Sie hat fich auch entschlossen, Calicut zu verlaffen, und schicket nur zur Zeit ber Sandlung einen eindigen Bedienten babin, um einige Cachen, die man ju Mabe und felbft auf der Rufte

von Coromandel beständig nothig hat, einzukaufen.

Rarital, welches man anfanglich fur einen wichtigen Gegenstand hielt, murbe gar bald auf feinen mahren Werth gefetet, als man mahrnahm, baf biefes Comtor nichts, womit man hatte handeln konnen, verschaffete, und überdieses so wenig Ginkunfte hatte, daß es der Compagnie bis 1750 nicht mehr, als zwen hundert sechs und achtzig tausend, sieben hundert neun und fechzig Rupien, bas ift, fechs hundert acht und achtzig taufend zwen hundert funf und vierzig Livres eingetragen bat; da es ihr bis auf eben die Zeit eine Million und neunzehen taufend Rupien oder zwen Millionen vier hundert funf und vierzig taufend fechs hundert livres gefostet hat, ohne daß in dieser Summe die Rosten der Artillerie, des Waffenbehaltniffes, der Munition u. f. w. mit begriffen find.

Danaon fonnte ein nugliches Comtor feyn, wenn die Compagnie im Stande gewesen. ware, die Maaren, die gut abgeben, und die es im Ueberfluffe und um einen guten Preis liefern konnte, baraus zu giehen; und wenn man nicht durch eine Menge überflußiger Webaude einen ansehnlichen Ort baraus zu machen, unternommen hatte. tor hat der Compagnie seit 1735 bis 1750, wegen Mangel der Ginkunfte ungefahr vier hundert taufend Rupien, ober neun hundert und fechzig taufend Livres gekoftet. Allfo ist: Die Ginnahme ber Ausgabe niemals gleich gewesen.

Chandernagor batte im 1737ften Sabre nicht mehr als acht taufend Rupien Gin= tunfte. Es ist heute ju Tage in ben Handen ber Englander: aber dieser Hauptort, nebst den fünf Häusern, die darunter gehoren und gleichfalls nichts einbringen, werden der Compagnie allem Ansehen nach, mehr beschwerlich, als nüglich seyn, bis sie an dem Hofe

1755

Stantofen in nen und ben Plagen ber maurischen Prinzen in Sicherheit stellet. Indien bis

Was Pondichern anbetrifft, so haben sich die Einkunste niemals über zwanzig ober fünf und zwanzig tausend Pagoden oder 200000 Livres belausen. Und jedermann weiß, was die Unterhaltung dieses Hauptorts für entschliche Kosten von allen Arten erfordert.

Es ist also ausgemacht, daß die Compagnie vor dem Kriege 1749 in allen ihren Niederlassungen nicht mehr, als 12000 Rupien, gewisse Einkunfte hatte, wovon sie dem Könige von Tanjaur einen jährlichen Zins von sieden tausend fünfhundert Rupien bezahlen mußte. Sie hat die Einkunfte, welche sie damals hatte, erhalten; und hier folget

Die Rechnung ihrer Bermehrung, welche fie bis hieher beständig genoffen hat.

Die Landerenen Villenur und Bahur, welche ihnen Chandafaeb im 1749ften Jahre nebft achtzig Albeen oder Dorfern, die barunter gehoren, abgetreten hat, find jahrlich für 96000 Rupien verpachtet. Das Gebieth Karifal und ein und achtzig Albeen, welche ihnen Mugafergingue im 1750ften Jahre abgetreten hat, und beren Schenkung bon bent Salabetzingue bestätiget worden, sind vor 105884 Rupien verpachtet. Die Stadte, lanberenen und Zubehore von Masuipatan, Die Insel Divy, Misampatnam, Devra = Cotta und Condavir, Die ihnen Mugafergingue im 1750ften Jahre gegeben, und welches Salabetzingue im 1751ften Jahre befratiget bat, bringen jahrlich 1441208 Rupien ein. vier Cerfars oder Provingen Rajimanbrie, Elurs, Muftafanagar und Chicafol, welche ihnen Salabetzingue im 1753ffen Jahre jur Unterhaltung ber frangofischen Truppen, Die ben diefem Pringen find, gegeben bat, tragen 3100000 Rinpien ein; baf alfo, ba ber vollige Unterhalt nach ben Rechnungen, Die ber Berr von Buffe, ber fie commandiret, an Die Compagnie eingeschieft bat, jabrlich 2551135 Rupien foffet, ber Compagnie von ben Gin= Funfren Diefer vier Provingen 548865 Diepien alle Jahre noch Ueberfchuf bleibt. wollen noch bingufeten, daß die Compagnie feit dem Kriege von 1749, von dem jahrlichen Zinfe der fieben taufend funf hundert Rupien an den Ronig von Tanjaur befrepet wor-Den ift; welches ihre Ginkunfte um biefe Gumme vermehret. Endlich wird aus einem Briefe x) bes herrn von legrit, ber gegenwartig Starthalter ju Pondichern ift, bewiefen, Daß ber Konia von Maiffur ber Compagnie ben Rugen ber Landerenen von Cheringam abgetreten bat, welche jahrlich für 48000 Rupien verpachtet find.

Allso beläuft sich die ganze Summe der Einkunfte, welche die Compagnie durch die, seit dem Kriege von 1749 abgetretenen länder erhalten hat, auf 2679457 Rupien; und wenn man die Rupie zu acht und vierzig Sols französischen Geldes rechnet, so folget, daß die jährlichen und gewissen Einkunfte der Compagnie seit dem Kriege von 1749, um

6430696 Livres fechgeben Sols find vermehret worden.

Wenn man hierauf die ganze Summe aller dieser Einkunste seit der Zeit jeder Abstretung, von den ersten Verpachtungen an, die zum isten des Heumonates 1759 gerechtnet, zusammen nimmt, so sindet sich, daß die abgetretenen Länder in die Casse der Compagnie dis hieher 16121040 Rupien, die nach französischem Gelde 38690496 Livres neun Sols ausmachen, wirklich eingetragen haben. Um nun den Endzweck, den man sich vorzeseht hat, vollends zu erreichen, so darf man nur noch das hinzusesen, was die Compagnie

<sup>(8)</sup> Man febe das Memoire bes herrn Dupleir; wie auch on ber folgenden Rechnung.

Pagnic verkauft; und ob man schon etwas davon in der Geschichte der Verwaltung des Zustand des Herrn Dumas angesühret hat, so kann man es hier nach dem Herrn Dupleix von und Franzosenin mit 1726 an, bis 1755, welches Jahr sein Memoire auch mit darunter begreift, 1755:

|      | ,     |             |               |                                       |          |          |        |
|------|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| Jahr | 1726  | 5           |               | , è                                   | *        | 6515520  | Livres |
|      | 1727  |             | F.            | 1 11 12                               |          | 9978939  |        |
|      | 1728  | 43          | 15            | 11 12 12                              |          | 9733423  |        |
|      | 1729  | #           | #             | #                                     |          | 8802166  |        |
|      | 1730  |             | 3             | 1                                     | 12 1 1 1 | 9510785  |        |
|      | 1731  |             |               | e                                     |          | 8583627  |        |
|      | 1732  | 5 #         | 2             | = 1                                   |          | 5068856  |        |
|      | 1733  | 100         |               | 1800 8                                | 1        | 3444071  |        |
|      | 1734  |             | 4 4 31        | <i>f</i> : •                          | . 43 1   | 8804725  |        |
|      | 1.735 | - 10. g     |               | 100 J                                 | nn whi   | 8390838  |        |
|      | 1736  |             | ·             | .1. (4)                               |          | 8046586  |        |
|      | 1737  |             |               | 100                                   |          | 2060578  |        |
|      | 1738  |             | 1 11 1 30     | 1322 =                                |          | 6245233  |        |
|      | 1739  |             | 4             | 10000000                              | 2        | 0866314  |        |
|      | 1740) |             |               | ·                                     | - /2     | 16453509 |        |
|      | 1741  |             | 5             |                                       |          | 23856238 |        |
| ·    | 1742  | 5           | · · · · · , ; |                                       |          | 20270276 |        |
|      | 1743  | # # #       | =             |                                       |          | 20167767 |        |
|      | 1744  | 5           |               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 60.0  | 18096081 | 1 1    |
|      | 1745  |             |               |                                       | - 1      | 17885262 |        |
|      | 1746  |             | =             |                                       |          | 5668749  |        |
|      | 1747  | · 11. 1 12. | 1.7.7.1.31    |                                       |          | 9801608  |        |
|      | 1748  | 1.111 31 30 |               |                                       |          | 972380   |        |
|      | 1749  | 1.699       | 11111111111   | 100                                   | . 27 .   | 10734513 |        |
|      |       | 112 / 4     |               |                                       |          |          |        |

Summe 333558544

Welches jedes Jahr eins ins andere gerechnet, 13898272 Livres drenzehen Sols vier Deniers, beträgt.

| Jahr | 1750 | and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 16893739 Livres |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|      | 1751 | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 25351557        |
|      | 1752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 19780677        |
|      | 1753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = | 19661931        |
|      | 1754 | Contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | 26725468        |
|      | 1755 | og state to the terminal of t | = | 18109295        |

Summe Diefer fechs Jahre 126522667 Livres

Dieses macht, ein Jahr ins andere gerechnet jahrlich 21087111 Livres, dren Sols, vier Deniers, aus

Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

.1134(310 ...

de Kuffe for 160 .... Cocomans. Del.

## Zusaß zu dem XI Bande

## aus dem XV Bande der hollandischen Ausgabe.

## Beschreibung der Ruste Coromandel, au der 291sten Seite

Borlaufige Unmerkung. Mabe, franzossiches Comter. De la Bourdonnais crebert es. Es wird gerettet. Beobach= tung wegen diefes Befehlshabers. Pondidjery. Ariancupam. Tevenepatnam. Fort St. David und Cubelur. Porto novo. . Pagede Chidam: baram. Flug Coloram. Tivu-Cotten. Shi: arbi. Tranquebar. Evangelifde Miffion. Rarifal. Regapatnam. Cap Collamedu." QBun: Derjame Brücke zu Utiar. Eutucurin. Hollandischer handel. Zangusfischeren. Perlenfisches ren. Undere Derter an diefer Rufte. Cap Co:

Lage von Pondichery. morin. Konigreich Travancer. Stadt Cotate. Staatsveranderungen dafelbit Congimedu. Sadraspatnam. Matalipuram. Cabelon. St. Thome. Der fleine und große Berg. Madras. Palliocate. Einige Scen. Pago: de Tirupeti. Masulipatnam. Ganjam. Barampur. Beruhmte Pagode Sagrenat. Gefchichte ihres Urfprunge. Catecf. Palmenspige. Sandbanke an der Mundung des Ganges. Teufelskammer. Europaische Miederlaffungen. Beschreibung von Ugli.

UNIVERSITY IN

Worlaufige Unmertung.

In biefem Urtitel foll man nur bie Seeplage und einige andre Derter, Die in ber Beschreibung der halbinfel von Indien nicht vorgekommen sind, genauer kennen lernen. Man fangt fogleich mit Pondichern an, weil es, wenn man die Beobachtungen, welche die Miffionarien der Jesuiten angestellet haben, anführet, viel leichter ift, die lange ber andern Stadte ber Rufte zu erfahren, die an verschiedenen Orten faft nord = und subwarts geht, ausgenommen gegen bie Mundung bes Ganges und bas Worgebirge von Comorin, da sie sich nach Offen und nach Westen neiget.

Lage von Pondichern.

Nach benen von dem P. Bouch ty) angeführten Beobachtungen, liegt Pondichern unter dem eilften Grade fechs und funfzig Minuten acht und zwanzla Secunden der Breite und unter bem acht und gebengigsten Grabe ber lange von Paris gegen Often. Diefe Lage hat die konigliche Moodemie ber Wiffenschaften und alle franzolische Erdbeschreiber, außer bem herrn D' Unville, angenommen, welcher ber legten Bestimmung bes D. Boud er folget, der Pondichern unter den eilften Grad fünf und funfzig Minuten Drenkig Secunden der Breite, und unter den fieben und fiebengigften Bead funf und amangig Minuten ber Lange fet et, melches er von verfchiedenen genguen Besbachtungen hergeleitet hat; und dieses mocht fünf und drenftig Minuten weniger aus. D' Unville befindet diefe Angabe ber Breite ber Halbinfel, nach Reisemaaß gerechnet, viel gemößer. Seine Karte von Indien febet zwischen Pondichern und 177abe fechs und achtzig Seemeilen, von benen zwanzig auf einen Grad geben, ba hingegegen andere Erde beschreiber diesem Zwischenraume bis auf hundert geben.

Breite der Salbinfel.

Mahe.

Mate, ift eine frangonische Mieberlaffing, welche auf ber Rufte von Malabar zwi-Das frangofi: fche Comter schen Cananor und Calicur ben ber Mundung eines Fluffes liegt, auf bem man mit Bulfe Der Sluth einige Scemeilen ins Land schiffen fann; Die Berge find nicht weiter, als funf

?) Man sehe die XV Sammlung der erbaulichen Briefe.

oder fedis Seemeilen von dem Meere entfernet; und das land, welches Cartenattig ge- Beschreib. nennet wird, sieht unter einem Herrn, Bayanor genannt, der den König von Cananor der Kuste für seinen Oberherrn erkennet.

Die franzesische oftindische Compagnie bat biefe Nieberlassung ber Capferfeit des Herrn Mahe bela Bourdonnais zu verdanken. Er fand ben feiner Unkunft in Indien im Der herr be 1725sten Jahre die Schiffe zu Ponbichern bereit, abzusegeln, um diesen Ort ben Einwoh- la Beurdenvern des landes abzunchmen. Das Geschwader, welches ihn angreifen sollte, wurde von nais erobert dem Herry von to des bem herrn von Dardaillan geführer. Db nun fchon ber herr be la Bonrdonnais bamals nur Unterhauptmann mar, fo wurde ihm bed ben diefer Gelegenheit die Ausführung aller Arieges- und Regierungsverrichtungen aufgetragen. Er erfand eine neue Urt Aleke, welche ben Truppen die Bequemlichkeir verschaffete, trocknes Zusies and land zu treten. Der Krieg mabrete bis ins folgende Jahr und endigte fich mit ber Einnahme bon Mabe, auf welche ein Friedenstractat in eben dem Augenblicke erfolgte, da ber Berr de la Bourdonnais geruffet mar, alle Wohnungen der Reinde langst der Ruffe bin. du berbrennen. O tie Sig diens in die bei beiden der in der general in bestellt in der berbrennen.

In der folgenden Zeit, das ift im 1741ften Jahre hatte ber Gere be la Bourdon- 3wentes tini nais Gelegenbeit, feine Eroberung zu retten. Da bas Comtor von Mahe feit achtzehn ternehmen, Monaten von den Ginwohnern bes Landes eingeschlossen mar, fo fchlugen ihm ber Statt- welches biefen halter und Rath von Pondichern vor, er follte ihm zu Bulfe kommen. Er bedachte fich Plat rettet. Bar nicht, und gieng ben 22ften bes Weinmonates unter Segel. Er beschäfftigte fich feine agnie Rafret über damit, daß er fein Schiffvolf in den Waffen übete, welches von ben Rriegeschungen wenig verftund. Zum Glücke verschaffete ihm bie Renntnif bes Bobens ein Mittel, fie fo abzur Aten, daß fie Plotonweise fechten, und fich jederzeit hinter ihren Befehlshabern wieder schließen fonnten. Wieden der

Die Beinde, mit benen er zu thun hatte, mobnen in einem bergigen lande, welches überall mit Graben, funfsehen bis achtzeben Juft tief, burchschnitten ift, bie man als eben fo viel Mordgruben fur die Europäer ansehen kann, welche so unvorsichtig fenn und sich hinein wagen wurden. Es find febwarzbraune, gefehminde und tapfere Leute; man nennet fie Manren 2). Gie haben fein ander Handwert, als die Waffen, und fie murben fehr gute Goldaten fern, wenn fie gut unterrichtet maren. Da fie ohne Ordnung fechten, fo nehmen fie bie Blucht, fo bald man ihnen mit einiger llebermocht naber auf den Leib geht: wenn fie aber feben, daß fie berghaft verfolget werden, und in Gefahr zu fenn glauben, fo greifen fie wieder an, fechten als Wuthende bis auf den letten Blutstropfen, und erge= ben fich niemals. The book of the blood of the boundary with the book of the process

Diefe Mayren, welche vor Mabe gelagert waren, follten den folgenden Zag einen allgemeinen Angriff thun, als ber Leer be la Vourbonnais mit wegen Schiffen ankam. Die Ausschiffung seiner Truppen hielt sie auf. Da zwischen der Anzahl ber Feinde und ber Sand voll Leute, welche ber Berr de la Bourdonnais ben fich hatte, feine Gleichheit war, fo ftund er an, fo gleich ein Haupttreffen zu magen. Er glaubete, daß er feinen Zweck nicht anders erreichen konnte, als wenn er leuten, die nicht gewohnt waren, sich nach Re= geln zu betragen, und die nur ihre naturliche Heftigkeit fenneten, viel Ordnung und

Uu 2

2) Man febe bie Beschreibung der Rufte von Malabar,

der Ruste Coroman: del.

Beschreib. Rlugheit entgegen feste. In Diefer Absicht fieng er an, einer feindlichen Batterie gegen über, welche ber Stadt bochft beschwerlich siel, einen Laufgraben zu eröffnen. Die 21rbeit wurde fo eifrig getrieben, baf er ben britten Lag bis auf brenfig Ruthen weit, von ber fleinen Schanze fam, auf welcher biefe Batterie errichtet war. Da ihn aber ein morafliger Boden hinderte, weiter vorzurucken, fo ließ er eine Parallele machen, um eine Ungahl Truppen hinein zu legen, welche im Stande waren, die Spike des Werfes zu behaupten. Seine Absicht war, in Diesem Posten bis zur Unkunft ber letten Schiffe, Die et noch erwartete, zu fechten. Er schickete Die neuen Truppen, so wie sie ankamen, in ben Laufgraben, um sie ans Feuer zu gewöhnen, welches beständig fortgieng; und dren oder vier Tage waren hinreichend, den Soldaten Stand halten zu lehren. In dem Ent= schluffe, fich diefes zu Muse zu machen, bereitete er fich, fo bald feine Schiffe alle angefommen waren, zu einem haupttreffen, und fehete es auf den sten des Christe monates fest.

> Den zien in ber Macht legete er eine Batterie an, welche von ben Feinden den Morgen barauf angegriffen wurde. Er trieb sie aber an der Spike von achthundert Mann tapfer zuruck. Da die Frangofen, um die Frenheit, sie zu verfolgen, begierig anfuchten, fo verfaumte ber herr be la Bourdonnais Diefe erfte Bewegung nicht. Er ftellete seine Truppen geschwind in zwo Colonnen und marschirete gerade auf den Zeind los, ber sich unter zwen Forts, die nicht weit von einander entfernet waren, verschanget hatte. Der Ungriff Diefer benden Forts gefchah auf einmal, und bas erfte wurde ohne Muhe eingenommen. Da aber der herr de la Bourdonnais wahrgenommen hatte, daß seine Truppen ben dem Ungriffe des andern heftig zurückgetrieben wurden, fo lief er bingu. Machdem er sie wieder anzusühren vergebens versucht hatte, so ließ er geschwind die Urtile lerie-Compagnie anrucken, welche die neue Batterie, die er die Nacht über hatte machen laffen, befeht hatte; und ba fie frifch war und von guten Officieren angeführet murbe, fo that fie Bunber. Die guruckgetriebene Colonne folgete ihr nach, und das Fort wurde auf einmal eingenommen. Die Feinde wurden auf eine fo gute Art angegriffen und verfolgt, daß fie furchtfam wurden, und alle ihre Poften verliefen; babero die Francofen von vier fleinen Schanzen, von allen ihren Werken, und von acht Canonen Meifter murben. Das Gefecht dauerte funf Stunden. Der herr de la Bourdonnais verlohr darinnen sechs und funfzig Mann und hatte hundert und zwanzig Verwundete; dem Feinde kostete es ungefähr funfhundert a).

Unmerfung de la Bour= donnais.

Man muß bekennen, daß die Unternehmungen des herrn de la Bourbonnais jederüber den Grn. zeit vortreffliche Kriegeslehren und große Benspiele Der Tapferkeit abgeben. Der Iln= theil, den man bis hierher an dem Unglucke diefes berühmten Officiers hat nehmen mufsen, den man schon in einem der vorigen Artikel hat auftreten sehenb), hat uns nicht er= laubet, diesen Theil seines Auffages zu unterdrucken, wenn man auch den Ursprung einer

neuen

a) Memoire des Herrn de la Bourdonnais im I Bande. Er betlaget fich, daß ihm die Com: pagnie von diefem Unternehmen bey Mahe niemals ein einziges Wort gesaget habe, ob fie ichon auf feine Borftellung alle Officier belohnet habe.

b) Man sche oben.

e) Die Indianer nennen fie Pudutscherv, bie Portugiesen Pondichery, und die Danen Policeiro.

d) Man hat ihrer in der vorigen Beidreibung nur eilfe gezähler, ob icon der Grundrig fiebengebn zeiget. In der Erflarung der Inzeigung Des Grundriffes der hollandifden Ausgabe, ift ben 20. 8.

neuen Niederlaffung, wovon man in der Beschreibung der Rufte von Malabar nicht gere- Beschreib. Det, hat übergeben konnen, und welche, ba sie unter Pondichern gehoret, nicht allein ben= der Ruste nahe unter eben der Linie liegt, sondern auch die Breite der Halbinfel zwischen diesen ben- Coroman= den Puntten fest zu stellen bienlich ift. Wir wollen wieder zu dem guruck kehren, wo wir del.

geblieben waren, um ber Ruffe bis an bas Worgebirge Comorin zu folgen.

Die Stadt Donoubery c), merket der Herr d'Unville an, hat fich bergeftalt ver= Pondichery. mehret und verschönert, daß sie einer jeden andern europäischen Niederlassung in Indien ben Borgug ftreitig machen fann. Ihre Festung, die im 1706ten Jahre fertig wurde, steht in der Mitte eines ungefähr sieben hundert Ruthen großen Raums, den die Stadt an dem Ufer jum Umfreise bat. Sie ift ein regelmäßiges Funfect und in ihrer Urt in gang Indien die beste. Die Mauer der Stadt, die mit siebengehn Baftegen d) befestiget ift, wurde im 1723sten Jahre angefangen; und der Graben, der daselbst febiete, ift anjeho gleichfalls gemacht und mit Waffer aus dem Fluffe Bingy angefüllt worden, der du gleicher Zeit mit in die Stadt lauft, worinnen er viele Canale und Wafferbehalter macht. Der Umfreis der Stadt, inwendig genommen, beträgt zwen taufend achthun=

bert Ruthen, eher mehr als weniger.

Ein reisender Frangos, der die Lage von Pondichern aufmertfam unterfucht batte. begreift nicht, wie er faget, aus was für Absicht sich die ersten, die von seiner Nation da= bin gekommen find, an einem Orte niebergelaffen hatten, beffen Inlandung von ber Geefeite fo felmer, die Landfeite fo offen und fur das Leben fo befehmerlich mare, weil diefes Land das unfruchtbarfte und schlimmfte auf der gangen Rufte ift. Wan weis, daß die Schiffe wegen der Klippen genothiget find, mehr als eine halbe Meile weit vom Ufer Unter au Die Chalinquen, welche man bie Schiffe zu beladen und wieder auszuladen nothig bat, foften viel, und bas Waffer bringt auf allen Seiten in fo großer Menge binein, daß man jeberzeit in Befahr fteht, zu erfaufen, und bag bie Waaren allemal naß werben. Diefer Reifende glaubet, baf es nicht unmöglich fenn wurde, einen Damm babin zu machen, um diefen Befchwerlichkeiten abzuhelfen e). Man wurde aber ohne Zweifel zu Pondichern noch weniger ficher fenn, wenn die Schiffe naber baran tommen konnten. Dem Mangel auf ber landfeite ift anjego, burch bie Festungswerke, bie man noch bafelbst angelegt, und durch bas Eigenthum, welches die Compagnie seitbem in ber umliegenden Gegend erhalten hat, hinlanglich abgeholfen f).

Mach Pondichern und bem Fort Arian-Cupant, welches eine Ceemeile weit bavon Arian-Cus gegen Guben liegt, kommt man nach Teveneparnam ober Tegeneparnam, welches pam. Die Indianer Devanapatnam, das ift, fratt der Jusammenkunft nennen; welches Tevenepatein Flecken oder eine fleine schlechte Stadt ift, worinnen lauter Malabaren wohnen. Die nam. Fort St. Hollander haben jedoch ein schones haus dafelbft. Fünfhundert Schritte weiter davon, David und liegt das Fort St. David, und achthundert Ruthen noch weiter Goudelour ober Cu-

... Ilu 3 delur.

No. 8 ein Druckfehler eingeschlichen, wo man L'hopital für L'hotel der Compagnie lieft, zwis fchen dem Buchftaben R, und Porte Valdaour foll: te feine Linie ftehen.

e) Journal einer Reise nach Offindien im Jah: re 1691, im II Bande.

f) Die - vornehmsten Aldeen um Pondichery herum und die darunter gehoren find Arian : Cupam, Alsbewat, Vilenur, Valdanr. Es ift. ju Balbaur ein Fort und durch diefen Ort geht der Beg nach Bingy, welches von Pondichern unges febr eilf frangofische Meilen entfernet ift.

der Kuste Coroman= del.

Befdreib. delur, welches die Indianer Courraloer, nennen, welches eine ziemlich große Stadt ist, die an dem Ufer des Meeres liegt und von Pondichern ungefähr drengehn Meilen, deren man fechtig auf einen Grab rechnet, außerdem aber funf frangofische Seemeilen, entfernet ift. Db schon diese dren Derter von einander unterschieden sind, so machen sie doch nur eine einzige Berichtsbarkeit g) aus, und gehoren ben Englandern. Gie fauften fie im Jahre 1600 von bem Rama - Maja, bem Coline bes berulmten Sevagn, für fieben und zwanzig taufend bren hundert und dren und neunzig Pagoden ohne die Geschenke an Die Minister zu rechnen. Diese ift eine ber betrachtlichsten Niederlassungen, welche sie in Indien haben. Die luft ift baselbst febr gefund und bas Erdreich fruchtbar. Ein Aluf, welcher Gudelam heifit, fallt unter bem Kort St. David in bas Meer, nachdem er zuvor in der Nachbarfchaft durch einen andern Fluft, der Tiru = Dan - Dalur h) heißt, Der Fluß Danna i) hat zu Tevenepatnam feinen Einfluß ist veraröffert worden. In dieser Gegend find verschiedene Alecken und Stadte, deren Ramen man ins Meer. in den Nachrichten der dänischen Missionarien hin und wieder findet.

> Wenn man auf ber Rufte gegen Cuben fortgeht, fo findet man funf Ceemeilen von dem Fort St. David eine indianische Stadt, welche die Europäer Porto, Topo. die Mauren Mahmud-Bander, und die Indianer Paranghy-Potten nennen k). Sie liegt an der Mündung des Fluffes Oalearry oder Wellaru, das ift weißer Fluff. Es Ift ein großer Ort: er ift aber überall offen, ohne Mauern, und bloß mit Palmbaumen umgeben. Sechs Straffen geben von Guden nach Westen und neune von Offen nach Norben. Ihr Statthalter ift gemeiniglich ein Bramine, ber noch einige benachbarte Derter unter fich hat, die eine Salfte ber Einwohner von Porto-Novo find Mauren und Die andere Balfte Benden. Man fieht daselbst eine Kirche, ein großes maurisches Maufoldum, einen Bauhof und eine große Angahl fchone Baufer. Die Englander, Francofen und Danen haben Saufer bafelbft. Der Sollander ihres ift mit einer Mauer umgeben und der Eingang deffelben ift im Jahre 1749 mit zwoen Batterien mit Canonen befestiget worben. Die handlung dieses Orts mar vor diesem anschnlich genug: sie ist aber seit ben lesten Unruhen vornehmlich durch die Einfalle ber Maratten ganzlich zu Erunde gerithtet worden.

Die Pagode ram.

In der Ferne, in Unsehung des Seenfers, und ungefahr dren Seemeilen Gud- West-Shidambar ... warts von Porto-Dovo ift die berühmte Pagode Shidambaram, welche man genei-

g) Man benennet sie ohne Unterschied mit ben dren Namen; wiewehl die Indianer mehr Devas napatnam, die Englander Fort Gt. David und die anderk Europäer Gudelne oder Cudelne fagen: allein diefe drey Derter find nur eben fo viel Theile einer einzigen und eben ber Ctadt.

b) Oder Tripaplur, Dieses ist auch der Das me eines benachbarten Alectons, der in den hollan: dischen Nachrichten Tirepoplier oder Tieres Popliere genemet wird. Es ist daselbst eine große und berühmte Pagode mit hohen Thurmen und ansehnlichen Gebäuden. Diefer Flecken liegt auf dem Gebiethe der englischen Compagnie. Tirit

wandipuram, welches man jenseits fast auf dem halben Bege von Tirnvibi nach dem Fort Ct. Da: vid, findet, liegt unmittelbar über ihren Grangen, ift aber in unserer Karte mit feinem Mamen be= zeichnet. Wir wollen noch anmerten daß man daselbst Tiru vich für Tirmidi lieft, welches ein Rebler der Rupferstecher. ift.

i) Ungefahr feche Geemeilen von Cubelur. Die danischen Miffionarien nennen die Stadt Paleis jur, welche außerordentlich groß ift. Bielleicht ift es die, welche man auf der Karte nordwestwärts an diefem Tluffe unter dem Damen Babur fieht.

niglich Chalanbron nennet 1). Es ist ein febr alter und prachtig gebaucter Tempel; Befehreib. furz, ein Meisterstück ber Kunft. Das Gebäude ist viereckicht und ganz und gar von der Kuste gehauenen Steinen. Mitten in seinen vier Mauern erheben sich oben so viel Thurme, Die Coroman-einander vollkemmen gleich sind, von uenn Stockwerken von einer erstaunenden Bobe, del. und welche man fehr weit auf der Rufte feben kann. Der innere Theil der Pagobe besteht aus großen Zimmern, fchonen Rapellen, Gewelbern, Gaulen und Balten aus einem einzigen Felfenfincke, Galerien, Teichen und Springbrunnen. Man fieht bafeibft . überall eine große Menge Gogenbilder unter verschiedenen Figuren. Die Caulen find mir Bilt auerarbeit gezieret, und auf Die Steine Aufschriften, jum Lobe ber falfchen Botter, gegraben. Die banischen Miffionarien, welche verschiedene mal fo neugierig gemefen find, diefen Tempel zu befuchen, geben uns gelehrte Befchreibungen bavon: fie befennen aber felbit, daß fie eine fo reiche Materie nur beruhren. Diefe Pagobe bienet ben Mauren anjego jur Festung. Der Statthalter, ber unter bem Rabab von Arcate fieht, laßt jeboch ben Benben bie Frenheit, ihren Gottesbienft barinnen zu verrichten, weil er biel Bortheile bavon zieht.

Funf Ceemeilen unter Porto-Novo fommt man an die Mundung bes mitternacht= Der Alug Co. · lichften und ansehnlichsten Arms bes Caveri, ber Collodham, Colloram, ober Colos loram. ram geneinet wurd, welcher bem Staate von Tanjur auf der Rordfeite Die Grangen febet. Rabe ben biefer Dundung befigen Die Englander ein Schloß, welches durch einen illem des Rluffes eingeschloffen wird, und Tirus Cottey, das ift, Sestung der Infel m) Tivu: Cotten. heißt. Es ist auf der Ruste in einer Weite von vier Seemeilen bis nach Turumalet- Tirumaleis valel n), welcher Ramen Dforte des heiligen Berges bebeutet, an ter Mindung eines vafel. Urms des Caveri fein merkwürdiger Ort; und Caveri, patnam o) eine Stadt, welche Caveripatbren Seemeilen weiter unten gleichfalls an der Mundung eines andern Urms eben diefes nam. Aluffes ber Dudu: Caveri heißt, liegt. Diese lette Stadt ift ein berühmter Ort ben ben Indianern, die sich durch das Bad, vornehmlich zur Zeit der Finsterniffe, daselbst ju reinigen glauben. D'Unville, der in der alten Geographie von Indien viel größere Entredungen, als alle seine Borganger, gemacht hat, giebt vor, baff biefes bas Chaberis Des Ptolomaus fen p). Ein anderer febr berühmter Drt, der aber weiter ins Land binein liegt, ift Shiarhi ober Tschiali, eine große Stadt, wo mehr als sechzig Pagoden Shiarhi. find, Man wird nachgehends bavon reben q).

(A) Sie war vor diesem nut eine Art von Meyet: Colorron von dem Ramen des Flusses. bof, den man Vollavi-collei neunete. Da aber bie Pertugiefen diefen Ort für fehr bequem bielten, fo nen Aussprache der Europaer Triminivas, Eri= baueten sie daselbst ein Haus und nenneten es milevas oder Trimilavaas heißt. Porto : Moro und die Malabaren Paranghi: Podtey, das ist Dorf der Franken oder Europaer. Lowre patnam allem Ansehen nach aus Frethum Der Name Mahmud Bender, welcher Baven des Mabmud bedeutet, ruhret von einem greßen Beren von Bisapur her.

h And Silambaran, Shelmeron und Chilabeun. Der Laurel ist dem Bewara oder Isburen zu Gbred r Abajem ober der Luft gewidmet.

m) Die alten Rachrichten nennen diesen Ort

n) Dieses ist eben das, was nach der verborbe=

für Rowri, genennet.

p) Die Frangofen haben vor diefem ein Saus das felbft gehabt. Man febe im X Bande a. d. 616 . Der Pater Beuchet saget, daß fie im 1719 Jahre noch ba gewesen maren.

9) Man nennete por Diefen diefen Ort die vier Pagoden:

Beschreib. der Kuste Coroman: del.

Tranquebar.

Eine halbe Tagereise weit von Caveri-patnam liegt Tirangbem babi r), welches Die Europäer falschlich Tranquebar, Trangobar und Trankembar nennen, unter bem eilften Grade der Breite s). Diefe Stadt gehoret den Danen. Sie war vor ihrer Unfunft, im Jahre 1720, nur ein fleiner Flecken, ben ber Ubmiral Gule von Gebe von bem Raif von Tanjur fur den Konig in Danemark faufete. Im folgenden Jahre lieft er baselbst bas Schloß Dansburg t) bauen, welches ein Biereck ist. Die Aussicht Desselben ift sehr angenehm auf der Meerseite, welche gegen Morgen liegt. Man liefert hier ben Brundriff Diefer Festung, welcher nebit bem von ber Stadt beutlich gestochen ift, und uns eine Befchreib ma erfraret, die ju der Erflarung ber Zeichen weiter nichts binausehen wurde. Da die Compagnie taglich blubender wurde, so ließ ein gewiffer banischer Statthalter, ber Mannus bieß, die Stadt mit Mauern und Ballen umgeben. In ber folgenden Zeit aber begaben fich viele reiche Rauffeute weg, um fich wo anders nieder= zulaffen, welches die Ungabt ber Ginwohner verringerte. Die Kurcht, von den Wellen verschlungen zu werden, machte, daß sich auch andere entschlossen, sich von da aufs land Da Tranguebar beute ju Tage nur eine fleine vierthel Meile von bem Meere entfernet liegt, so ist es den Ueberschwemmungen febr unterworfen. liegt niedrig und ift mit Fluffen durchschnitten. Aller diefer Unbequemlichkeiten ungeachtet aber ift die Stadt bennoch ziemlich bevolfert und schlieft in ihrem Umfreife ungefahr funfzehen taufend Ginmohner ein, welches fast lauter Fremde find, welche die Sandlung Dabin gezogen bat. Der größte Theil berfelben befteht aus Europaern; und bie übrigen find theils Malabaren und theils Muhamedaner. Diefe haben dafelbft eine Mofchee und Die Malabaren fieben Pagoden. Es ift dafelbft eine Rirche fur Die Ratholifen; eine fur Die Danen, und zwo, die den lutherschen Miffionarien gehoren.

Auffer ben Borftabten von Tranquebar bat die Stadt eine Berichtsbarfeit von . zwanzig Dorfern. Man fann fie auf der Rarte Diefer Gegend feben, welche fowohl beswegen, weil fie febr fpecial ift, als auch wegen ihrer Benauigfeit schatbar ift; und es mare zu munichen, bag uns alle europäische Colonien von ihren indianischen Niederlaffungen bergleichen liefern mochten. Die benden merkwurdigften Derter des Gebiethes von Erans quebar find Derrejar ober Dorrejara, welches ein febr volfreicher gleden ift, und beffen Einwohner fast eben fo gabireich find, als zu Tranquebar felbst, von welchem es anderts halbe Meile liegt: und Tillejali, ein anderer merkwurdiger Flecken, ber gegen Abend liegt, und gleichfalls ber Compagnie gehoret.

Die Stadt Tranquebar fteht unter einem banifchen Statthalter. Regierungsrath, worinnen er vorfist. Die Befagung ber Stadt besteht aus Landmilig, wovon ein Theil auf malabarifd, und ber andere, auf portugiesisch gefleibet ift. Diefe legten, welches mabre Goldaten find, find lauter Chriften. Huffer Diefer Milig wird ber Ramanaitan von Porrejar, ber bas Umt eines Grangwachters auf bem Gebiethe ber

Compagnie

5) Der Berr von Unville fetet es eben fo weit

Dieffeits, als die andern Erdbefchreiber jenfeits.

r) Rach bem P. Bouchet Taranganbouri, welches Stadt der Meereswogen bedeutet. Die danischen Missionarien schreiben Taragenwadhi, Taragenbadhi und Tadbangambadhi, am gemeinsten aber Tarangenbadhi.

<sup>2)</sup> Die Einwohner des Landes nenneten es vor diesem nicht anders als das feuer : ober Donner. schloff, wegen des Knalls der Canonen, wovon fie erschrecket wurden.



Suppl. zum X Bande No14

TXPILK



Compagnie verwaltet, gehalten, ben Lanbstreichern ben Gingang zu verwehren, Die fluch- Beschreib.

tigen Sclaven anzuhalten und überhaupt alle Unordnung zu verhindern.

Die handlung allein machet Tranquebar eben nicht am merkwurdigsten. Stadt kann sich noch eines besondern Vortheils ruhmen, daß sich namlich in ihrem Schoofe eine evangelische Mission festgesehet hat, welche burch die Sorgfalt und Frengebigfeit Friedrichs IV, Ronigs von Danemark, um fo viel wunderbarern und erftaunenbern Fortgang gehabt hat, je schwächer ihr Unfang gewesen ift. Tiegenbalg und Plutschau waren die erften Arbeiter, welche im 1706ten Jahre den Grund zu einem fo beiligen Unternehmen legten. "Diese Miffionarien, faget herr Franke, predigten ben Den- Evangelische "den das Evangelium mit einem folchen Gifer, wovon man in Indien noch kein Benspiel Miffien und Die Zahl ihr Baches "gehabt hatte, und ihre Predigten hatten einen febr glucklichen Fortgang. "ber Indianer, welche fie befehret, Die Rirchen, welche fie an verschiedenen Orten gefiif-"tet, die Uebersegung ber beiligen Schrift in verschiedene Sprachen, die Urt, wie sie es "angefangen, um die Lehre des Evangelii hier und da auszubreiten, die Unlegung der "Schulen zur Erzichung ber Jugend, Die Urt vorzubereiten, und Die von denen Neubefehr-"ten, welche bie meiften Gaben hatten, ju unterrichten, einige Schulhalter und andere "lehrer der Rirche gu fenn; endlich die Früchte, welche fie von ihrer Urbeit gum Beften bes "Chriftenthums eingefammlet haben, find eben fo viel Begebenheiten, woran die Chriften "Untheil nehmen muffen, . Da die Rirchengeschichte und Reisebeschreibung nicht einerlen find, fo begnüget man fich an dem hauptbegriffe, den uns der Berausgeber ber erbaulichen und gelehrten Rachrichten ber zu Tranquebar, Mabras und Cudelur, niebergelaffenen lutherischen Missionarien giebt u). Wir wollen nur noch hinzufugen, daß die bon Tranquebar zu Ende bes 1753 Jahres feit bem Unfange ber Miffion neun taufend acht hundert fünf und achtzig; die von Madras taufend ein hundert und dren und brenfig und die von Cudelur fieben hundert acht und fechzig Perfonen zahleten, welche die chrift. liche Religion-angenommen hatten.

Die französische Niederlassung Kavical ober Raveical, welche von Tranquebar Karical, Kari zwo Scemeilen gegen Suben liegt, ihre Festung, Ravcangery x), und ber Flecken cangery, Tiru-Tirumale, Rajam-parnamy), find aus den vorhergehenden Befchreibungen binlanglich male. Rajam-Nabe ben biefem letten Glecken, ben man für eine ziemliche anschnliche patuam. bekannt 2). Stadt halten fann, findet man Maour ober Majur, eine andere Seeftadt, mo bie Muhamedaner, die mehr als bren Bierthel ihrer Ginwohner ausmachen, eine schone Moschee mit vier Thurmen haben, in welcher fie ju Chren ihres Propheten ein großes Seft fenern. Diese bren Derter liegen auf eben so vielen Mermen bes Caveri, beren Namen man in ber

Rarte sieht.

Rach ber Mundung ben Naour kommt die zu Megapatnam a), welches ein Cee- Regapatnam. haven vier Seemeilen von Karical ift. Diese Stadt ftund ben ber Untunft ber Portuqiesen

n) Man sehe die Geschichte der danischen Mission w. Genev 1745.

x) Oder Karbuklatseris gemeiniglich Calcala= theris. Die Hollander haben vor diesem ein Hans daselbst gehabt, che ihr Hauptcomtor zu Dlegapat: nam angeleget wurde.

Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

u) Gemeiniglich Trumananpatnam.

2) Man febe den X Band a. d. 627ten G.

a) Dber Magapatnam; bas ift Schlangens fradt. Gie liegt unterm zehnten Grade funf und drengig Minuten der Breite.

der Ruffe Diese Coromans

der Auste Coromans del.

Befchreib, giesen auf ber Rufte Coromandel und sie hatten sich baselbst befestiget, als ihnen bie Hollander selbige im 1658sten Jahre wegnahmen. Sie ist anjeto ihr Hauptcomtor b), und zu gleicher Zeit eine ber vornehmsten Niederlassungen auf der Rufte. Man hat dafelbst eine gute Festung erbauet, beren funf Eden die Damen ber funf Ginne fuhren. Die Straffen zu Regapatnam find breit, Die Baufer ziemlich groß, baben aber alt, und man fieht bafelbft verschiedene fchone Rirchen. Die umliegende Wegend ift mit Pagoben erfüllet, beren einige fojebar, jedoch ofne Geschmack, gezieret find; andere find bunkel, unrein, übel gebauct, und seben aus wie Ziegelofen. Die hollandische Compagnie gablet in ihrem Gebiethe zwölf bis brenzehn Dorfer.

Das Borges Dirge Calla: medu.

Sieben Seemeilen von Negapatnam gegen Suben cher mehr als weniger c), liegt bas Vorgebirge Calla : medu, Cailliamere oder Cagliamera d), wo sich die Ruste Coromandel in dem mittägigen Theile eigentlich endiget. Sie bekommt baselbst eiz nen neuen Compakifrich und geht gerade nach Westen; sie wendet sich hierauf nach und nach gegen Suben bis an bas Borgebirge Comovin. Die erfte Vertiefung, welche fie macht, beift ber Meerbufen von Tondi e), und die andere die Rufte der Lifcheren. In diefer Weite findet man nur zween Derter, die etwas ansehnlich find; Ourigr und Tutucurin, which was

Meerbufen von Tondi-

Munderbare Brucke gu Outiar.

"Man fieht zu Ontiar, faget ber Pater Bouchet, eines ber wunderbarften Dinac. "bas fich vielleicht in ber Welt befindet. Es ift biefes eine Brucke, die ungefahr eine " vierthel Meile lang ist, und welche die Infel Ramanancov f) mit dem festen lande " verbindet. Diese Brucke besteht nicht aus Schwibbogen, wie die andern; es find Rel-"fen ober große Steine, die fich zwen ober bren Fuß boch über bie Dberflache bes "Meeres erheben, welches an diesem Orte febr niedrig ift. Diefe Steine bangen nicht , an einander, fondern find abgefondert, damit bas Baffer fren burchlaufen fonne. "Die Steine find an dem Orte des Strohms außerordentlich groß. Es find welche baben, die bis auf achtzehn Ruß und mehr im Durchschnitte haben. Man fieht Derter. - wo diefe Steine burch Zwischenraume von bren bis geben Ruft von einander entfernet "find, und an benen Dertern, wo die Barken burchgehen, ift die Breite noch viel groker. "Man fann fich schwerlich einbilden, daß diese Brude ein Werf ber Runft fen: benn man kann nicht einsehen, wo man biese überaus großen Klumpen hatte bernehmen "und noch weniger, wie man sie dahin hatte schaffen konnen. Wenn dieses aber ein "Werk der Ratur ift, fo muß man bekennen, baß es eines der erstaunlichsten ift, bas "man jemals gefeben bat. Die Gogendiener fagen, die Gotter g) hatten biefe Brucke gemacht, ba fie die hauptftadt ber Infel Ceplon hatten angreifen wollen. Der Pring "von Morava war gewohnt, in die Infel Ramanancor zu flüchten, wenn er von den Ros "nigen von Madure verfolget murbe: er ließ auf biefe Felfen große Balten legen und "feine Elephanten, fein Geschut, und fein Beer barüber geben ". Bon Ramanancor an 1, 1 . .

Gie verb) Vor diesem war es Palliacate. legten int 1690 Jahre ibre Statthalterschaft von da hierher.

Dach bem herrn von Unville. Der Pater Bouchet fetjet ungefahr gebn Geemeilen.

d) Sein wahrer Rame ift Callimodu; das ist: das Vorgebirge von Calli, welches eine Urt

von gelblichtem Gummi ift, welches in der Gegend da herum wachst. Man fieht nahe baben eine große Pagode, welche man die Pagode der Cas narienvogel nennet. D'Unville leitet, um diefes Borgebirge in dem Ptolomaus und Mela zu finden, die Namen Cory und Colis von dem indischet Worte Boil, welches einen Tempel bedeutet, bet.

an erstrecket sich eine Reihe anderer Felsen und Sandbanke bis an die Insel Manahar Beschreib. auf der westlichen Ruste von Ceylon; und dieses nennet man die Adamsbricke h). der Kuste Da das Meer, wenn es am höchsten ist, in dieser Gegend nicht mehr als vier oder funf del. Buß Wasser hat, so konnen nur Schaluppen ober Schiffe des Landes durch die Zwischenraume diefer Felfen geben.

Tutucurin, welches der ansehnlichste Det auf der Ruste der Fischeren ift, ift von Ruste ber Fie bem Pater Roel unterm achten Grade zwen und funfzig Minuten der Breite beobachtet icheren Tutue worden. Seine Lage ift von bem Paffe von Namanancor und von dem Borgebirge Co- curin. morin fast gleich weit entfernet. Dieser Det scheint benen, die gur Gee babin tommen, eine fehr artige Stadt zu fenn. Man sieht auf ben benden Infeln, welche ihre Rhebe bedecken, verschiedene ziemlich hohe Gebaude, eine kleine Festung, welche die Hollander erbauet haben i), um sich vor ben Unfallen ber Henden, bie aus dem Lande fommen, in Sicherheit zu feben, und verschiedene an das Ufer des Wassers erbauete große Magazine, welche ein ziemlich gutes Unsehen geben. Go bald man aber den Fuß ans land setzet,

so verschwindet diese Schönheit, und man findet weiter nichts, als einen großen offenen Blecken, ber fast gang und gar von Palhoten gebauet ift.

Die Hollander gieben aus Tutucurin ansehnliche Ginkunfte, ob fie schon nicht une Sandel Der umschränft Meister baselbst sind. Man hat bereits angemerket, baf die ganze Rufte der Sollander. Fischeren tem Ronige von Madure und jum Theile bein Prinzen von Marava, ber bas madureische Joch abgeschüttelt hat, welchem er zuvor zinsbar war, gehöret. lander haben fich oft mit bem Prinzen von Marava, wegen feiner Bolle auf ber Rufte. wiewohl vergeblich, seben wollen; und die prächtigen Geschenke, welche sie ihm gemacht, haben bis hierher weiter nichts, als gute Hoffnung, hervorgebracht. Dem ungeachtet aber haben fie fich, ohne Meister von bem Lande zu senn, daselbst ben nabe so fest gefebet, als wenn sie es waren k). Was ihre Handlung anbetrifft, so ziehen sie außer ber Leinewand, die man ihnen von Madure bringt, und welche sie gegen japanisch leber und gegen die Gewürze von den moluctifchen Infeln vertaufchen, einen febr großen Bortheil von zwoen Urten der Fischeren, Die bafelbft getrieben werden; namlich Die Fischeren ber Devlen und der Zangus 1). Die Sangus find große Muscheln, welche denen ahn. Bischeren ber lich find, womit man die Seegotter zu mahlen pfleget. Die Hollander find ben diefem Zangus. Sandel so neidisch, daß ein Indianer das leben verlieren wurde, wenn er sich unterftunde, an andere, als an die Compagnie, welche zu verkaufen. Sie kaufet selbige für einen geringen Preis und fchicken fie nach Bengalen, wo fie febr theuer verfaufet werben. Man säget diese Muscheln nach ihrer Breite, um Urmbander daraus zu machen, die eben to viel Glanz als Elfenbein haben. Alle die, welche man an dieser Rufte in außerordentlicher Menge fischet, haben ihre Schnecken von der rechten zur linken. Wenn man welche fande, die sie von der linken zur rechten hatten, so murde dieses ein Schatz fenn, 

e) Es ift ein fleiner Ort diefes Mamens, wel: der ben hollandern von Jaffanapatnam viel Bieh verschaffet.

f) Man sehe oben die Beschreibung dieser Insel und der Infel Marava.

g) Der vielmehr die Uffen, nach andern Ergah: lungen, von eben der Fabel.

b) Man sehe oben a. b. 120ften Geite.

i) Gie machten fich im 1658ften Jahre Meifter bavon.

k) Sie haben einen Bertrag mit diefem Dring gen, ben fie den Teuver nannen.

<sup>1)</sup> Baldaus schreibt Chankos.

Coroman: del.

Perlenfische=

. Befehreib ben bie Berben auf Millionen ichagen murben, weil fie fich einbilben, baf einer von ihren Der Auffe Gottern genothiget gewesen ware, sich in einen Zangus von biefer Art zu verbergen, um der Buth feiner Feinde zu entgeben.

> Die Perlenfischeren bereichert bie hollandische Compagnie auf eine andere Urt. Gie laft nicht für ihre Rechnung fischen, fondern erlaubet jedem Einwohner Des Landes, er mag Bende, Chrift ober Muhamedaner fenn, fo viel Schiffe gur Kifcheren zu haben, als ihm aut dunket; und jedes Schiff gablet ihr fechzig Thaler und bisweilen mehr II). Diefer Boll macht eine ansehnliche Summe aus, denn es kommen oft fechs bis sieben hundert Schiffe zusammen. Man bezeichnet einem jeden den zu seiner Kischeren bestimmten Drt. Bor diesem bestimmten die Bollander gleich im Januar ben Ort und die Zeit, wo fie diefes Jahr follte gehalten werden, ohne vorher eine Probe damit anzustellen. aber oft jutrug, daß die Jahreszeit oder der bestimmte Ort nicht gut war, und die Unstern fehleren, welches einen merklichen Schaben verurfachete, weil man fo viel Vorfchuff brauchte, so hat man die Urt verändert; und die Compagnie schiefet allemal zu Unfange des Jahres gehn oder zwolf Schiffe an ben Dre, wo man zu fischen Willens ift. Diese Schiffe vertheilen fich auf verschiedene Nheden, und jeder von den Tauchern fischet einige taufend Auftern, welche sie ans Ufer bringen. Man öffnet jedes taufend befonders, und man leget auch die Perlen, die man daraus bekommt, besonders. Werth, den man in einem Zansende findet, sich auf einen Thaler oder barüber beläuft, fo ist es ein Zeichen, daß das Rischen an diesem Orte sehr reich und überflußig sem werbe: wenn fich aber das, was man aus einem Taufende lofen kann, nur auf drerftig Gols beliefe, so wurde dieses Tahr daselbst nicht gesischet werden, weil der Gewinn nicht die Ros sten tragen würde, die man darauf wenden müßte. Wenn die Probe gut ausschlägt, und man hat bekannt gemacht, daß gefischet werden wird, so begiebt fich, zur befrimmten Zeit, eine außerordentliche Menge Bolkes und Schiffe, von allen Orten her, auf die Rufte, Die allerhand Baren babin bringen. Die hollandifeben Commiffacien kommen von Colombo auf die Infel Cenlan, um der Fischeren benzuwohnen. Den Zag, da es angeben foll, geschieht die Eroffnung besfelben sehr fruh burch einen Canonenschuff. In bemfelben Augenblicke fahren alle Schiffe ab, und begeben fich ins Meer, und zwo große hollandische Schaluppen geben vor ihnen ber, welche, eine zur Rechten und die andere zur linken, Unker werfen, um die Granzen des Orces, wo man fischen foll, zu bestimmen, und sogleich springen die Taucher aus jedem Schiffe bren vier bis funf Raden tief ins Baffer. Ein Schiff hat verschiedene Zaucher, von welchen einer nach dem anbern ins Waffer geht: fo bald einer heraus kommt, fo fpringt ber andere hinein. find an ein Lau angebunden, beffen Ende an der Segelstange des kleinen Schiffes fest gemacht, und welches bermaßen eingerichtet ift, daß es die Matrofen auf bem Schiffe vermittelst einer Winde, wie man es nothig hat, leicht loslassen, oder anziehen konnen. Derjenige, welcher tauchet, hat einen großen Stein am Jufe, um besto geschwinder unter zu finken, und eine Urt von Sacke an seinem Gurtel, um die Austern, welche er fischet, hinein zu thun. So bald er auf dem Grunde des Meeres ift, so nimmt er geschwind al-80 371 3 7

11) Mach andern, bezahlet man diese Albaabe von ben Steinen, deren fich die Fischer bedienen, und welches die Hollander Steengelden nennen. Das

bingegen ift die Compagnie verbunden, fie im Ralle eines Unariffes , zu unterftugen , und ihre Schiffe ausbeffern zu laffen, wenn ihnen irgend

tes, was er mit ber hand finden fann, und thut es in feinen Gack. Wenn er mehr Beschreib. Huftern findet, als er fortbringen fann, fo machet er einen Saufen baraus; und wenn er der Zufte wieder über dem Baffer gewesen ift, um Uthem zu hohlen, so kehret er darauf wieder Coroman= dahin zurück, ober schicket einen von feinen Cammeraden, um fie beraus zu hohlen. Del. Wenn er wieder an die Luft will, fo darf er nur farf an einem fleinen Taue ziehen, welches von dem, das er um den leib hat, unterschieden ift. Ein Matrofe, der im Schiffe ift, und bas andere Ende biefes Taues halt, um auf die Bewegung beffelben Icht zu geben, giebt ben andern fogleich ein Zeichen, und man zieht den Taucher geschwind in die Hohe, ber ben Stein, ben er an Fußen hat, wenn er kann, los macht, bamit er besto eber in die Hohe kommen moge. Die Schiffe find nicht fo weit von einander entfernet, daß sich die Laucher unter dem Wasser nicht oft schlagen sollten, um einander die Haufen Austern wegzunehmen, die sie zusammen gemacht haben. Man hat Erempel, daß sie einander bisweilen umgebracht haben. Diese Meere sind mit so starken und schrecklichen Meerwolfen angefüllet, daß sie manchmal die Laucher fortschleppen. Da sich die Eine wohner dieser Rune von Jugend auf jum Tauchen, und ben Uthem guruck ju halten, gewohnen, jo erlangen fie eine Fertigkeit darinnen; und nach ihrer Geschicklichkeit werden fie auch bezahlet m). Benfallen bem ift biefes Bandwert fo muthfam, bag fie taglich nicht mehr, als fieben ober acht mal, untertauchen konnen. Es giebt welche, Die fo eifrig find. Auftern zu fammlen, daß sie das Uthemhohlen, und den Verstand darüber verlieren. Da fie also nicht baran benfen, bas Zeichen zu geben, so wurden fie gar bald erflicken. wenn diejenigen, die im Schiffe find, sie nicht zuruck zogen, wenn sie allzulange unter bem Baffer bleiben. Diefe Arbeit mabret bis ju Mittage; alsbann geben alle bie Schiffe wieder ans Ufer guruck.

Wenn man angekommen ift, so lagt ber Schiffeherr die Austern, die ihm gehos ren, in eine Urt von Magazin bringen, und zween oder bren Tage baselbst liegen, bamit fie fich öffnen, und man die Perlen heraus nehmen konne. Wenn die Perlen herausgenommen, und wohl gewaschen find, so hat man funf oder feche tieine fupferne Becken, die wie Siebe durchlochert find, und die in einander paffen, so daß zwischen dem, welches oben, und bem, welches barunter ift, einiger Raum bleibt. Die locher find in jedem Becken ber Grofe nach verschieden; bas andere Becken hat fleinere, als das erfte, bas dritte kleinere, als das andere, und so fort. Man wirft in das erfie Becken die großen und kleinen Perlen, nachbem man sie zuvor wohl gewaschen hat. Giebt es eine oder bie andere, die nicht durchfällt, fo wird fie fur eine von der erffen Ordnung gehalten, und fo auch bis an das lette Becken, worinnen, da es nicht durchlochert ift, der Perlensamen bleibt. Diese verschiedenen Ordnungen machen ben den Perlen den Unterschied aus, und bestimmet ihnen gemeiniglich ben Werth , wenn nicht ihre mehr ober weniger vollkommene Rundung, ober ber mehr ober weniger schone Glang, ben Werth berfelben vermehret ober vermindert. Die Hollander behalten sich jederzeit das Recht vor, die größten zu kaufen: wenn sie berjenige, bem sie gehoren, um ben Preis nicht geben will, den fie dafur biethen, so wingen sie ibn gar nicht, und es steht ibm fren, sie zu verkaufen , an wen er

ein ungefährer Infall begegnet. Gautier, Schou- den aus, was man von dem Dele, welches die

Caucher in den Mund nehmen , oder von einer m) Der Pater Martin, welcher ber Berfasser 2frt von glaferner Glocke faget, worein fie fich

von diefer Nachricht ift, giebt das für ein Dar: verschließen, um ju tauchen.

der . Rufte Coroman= del.

Beschreib. will. Alle die Perlen, die man den erften Tag fischet, gehoren bem Konige von Mabure, ober bem Prinzen von Marava, nach ber Mhebe, wo gefischet wird. Die Hollander haben das Fischen des andern Tages nicht, wie man bisweilen erzählet hat; sie haben an= bere Mittel genug, sich burch ben Perlenhandel zu bereichern. Das fürzeste und sicherfte ift, baar Gelb zu haben; benn wenn man fogleich bezahlet, fo kann man bier alles febr mobifeil haben. Es geben ben biefer Fischeren viel Diebstähle und Betrügerenen vor. Go lange er wahret, fo herrschen auf ber Rufte gemeiniglich viel Krantheiten, welche entweber von der unzählbaren Menge Bolfes, welches fich von allen Seiten dahin begiebt, und bas baselbst nicht allzu bequem wohnet; ober von bem Muschelsteische, welches unverdau= lich und schädlich ist, und welches viele effen; ober endlich von der ansteckenden Luft, ber= ruhren. Denn da bas Fleifch der Auftern der Sonnenhiße ausgefeset ift , fo wird es in wenig Tagen ju Schande, und giebt einen Geftant von sich, der allein ansteckende Rrankbeiten verursachen fann.

> Der Berfauf ber Perlen wird feit vielen Jahren an ben Dertern biefer Rufte auf andere Urt vorgenommen. Man füllet erftlich Tonnen von gleicher Größe mit den Aus ftern, welche jeden Tag gefischet werden, an; alsbann macht man sie zu, und verkauset fie, wenn sich eine gewiffe Ungahl benfammen befindet, eine nach der andern, an den Meistbiethenden, fogleich auf dem Felbe, in Gegenwart der Commiffarien der hollandifchen Compagnic und bes Oberherrn des Landes. Die Raufleute, welche biefe Tonnen acfauft haben, laffen fie, ein jeder in fein Saus ichaffen; wenn die Auftern einige Tage eingeschlossen gewesen sind, so eroffnen sie sich, theils von sich selbst, oder sehr leicht mit Meffern. Benn man die Perlen fuchet, fo feset man Reffel zu Rechte, welche halb mit Wasfer angefüllt find; und wenn man eine Zonne aufgemacht hat, welches wegen des erschrecklichen Gestantes, in freger Luft geschieht, so wird bas diche Wasser, welches die Aus ftern von fich gegeben, nach und nach vorsichtig in verschiedene Reffel, die man neben die Tonnen gefeht hat, ausgeleeret, und ben jeder derfelben find zwo ober bren Derfonen, melthe die Auftern eröffnen und rein machen, die über einem Siebe, welches ausbrucklich baju gemacht ift, suchen, um zu feben, ob Perlen barinnen find. Man fuchet bisweilen lange, ohne daß man welche findet. Enblich durchsuchet man fie alle Stuck vor Stuck, und giefit das Baffer alle durch, und was auf dem Grunde übrig bleibt, durch Giebe, von einem Reffel zum andern. Der Preis einer Tonne ift gemeiniglich zehn Reichsthaler bollandifch Geld, mehr oder weniger nach der Einbildung, die man von dem Fischen hat. Es tragt fich oft zu, bag eine Tonne nicht die Balfte, noch ben vierten Theil von Perlen am

2) Diefer lette Artifel ift aus bem Sanblungs. bictionaire gezogen.

o) Es giebt Rarten, welche fie zum wenigften auf acht und vierzig Geemeilen ausdehnen.

p) Ober wie es die Indianer nennen Punneis cavel; welcher Ort unter bem achten Grabe acht und drepfig Minuten der Breite liegt. Man kommt von bier leicht zu Wasser nach Tutucurin, ohne daß man an der Rufte hinzufahren nothig hat. Da Punicael an bem Ufer eines fleinen Fluffes

liegt, der zween Husfliffe hat, fo geht man mit der Fluth auf dem erften bis an den Busammenfluß beyder Merme des Flusses hinauf, und fahrt mit der Ebbe bis an den andern Musfluß herunter, wo Tutucurin liegt. Zwischen Diefer Stabt und Dunicael lieat ein anderer Flecken, welchen die danischen Miffionarien, nach der Rarte des herrit de la Croze, Billey oder Bilevrin nennen, und nach Schouten Callipatnam heißt. Die Sollander haben auch dafelbft ein Daus.

Werthe hat, was sie gekostet hat. Bisweilen giebt sie zehnmal mehr. Man fann bie- Beschreib. fes mit bem lotterieglucke vergleichen n).

Die Kuste der Fischeren, welche eine Urt von Ban zwischen der Spike von Rama- Coromannancur, und dem Borgebirge Comorin machet, ift in gerader Linie ungefahr vierzig Mei- del. len, etwas darüber ober darunter, lang o). Un diefer ganzen Rufte konnen keine europäis schen Schiffe anlanden, weil die Brandung baselbst erschrecklich, und Zutucurin der einzige Det ift, wo sie übermintern konnen, ba diese Rhede, wie man angemerket hat, durch zwo Infeln bedecket wird, welche fie in Sicherheit stellen. Vor diefem fah man eine große Ungahl großer und reicher Marktflecken bafelbft: feit bem Berfalle ber Portugiesen aber ift alles, was baselbit ausebnlich war, verlassen oder niedergerissen worden. Außer Tutucurin, worinnen mehr als funfzig taufend Einwohner, Chriften und Benden find, find beute Bu Tage nichts als elende Dorfer übrig, wovon Dunicael p), Allandaley, Mana: Andere Ders par q), Tala und einige andere die vornehmften find. Die Frenheit, welche die Dava- ter auf diefer vas, welches die Einwohner der Rufte find, unter den Portugiefen, mit ihren Nachbarn du handeln, hatten, machte fie reich und machtig: feitdem ihnen aber diefer Schutz gefehlet hat, fo find fie gar bald unterbrucket, und in die außerste Armuth versetzet worben. Ihr größter handel besteht heute zu Tage mit Fischen, welche sie ins tand schaffen, und gegen Reif und andern nothigen Lebensvorrath vertauschen, wovon diese Rus fte ganglich entbloget ift, ba nichts als Dornen und heißer Sand darauf ift. Diefes ift es alles, mas man in einer Weite von zwolf Geemeilen von Tala an bis an das Vorgebirge Comorin nebst sieben oder acht Marktflecken findet, Deren jeder eine Rirche bat, Die unter ber au Tala fteht. Weiter ins land hinein find nichts als große Walber, worinnen fich Sieger aufhalten, welche in ben umliegenden Wegenden viel Schaden verurfachen. Die Einwohner find wegen der Furcht, welche ihnen diese graufamen Thiere einjagen, febr auf ihrer huth; fie machen in ben Dorfern große Feuer an, und bes Rachts gehr niemand aus feinem Saufe, wenn er nicht von einigen Mannern begleitet wird. Gis nige tragen brennende Fackeln, und andere schlagen die Trommel, deren Geräufch die Ti= ger erschrecket, und verjaget.

Das Vorgebirge Comorin liegt ungefahr unter bem achten Grabe, und einigen Das Vorge-Minuten ber Breite r). Un diefem Vorgebirge endigen fich die hohen Berge von Bat. birge Comete, welche es wegen der Wunder, die man davon erzähler, berühmt machen. "Man "in-" versichert, faget ber Pater Tachard, daß man auf biefer Erdzunge, Die nicht mehr als "bren Seemeilen im Umfreife bat, auf einmal die, einander am meiften entgegengefesten "Jahreszeiten, namlich den Winter und den Commer, findet, und daß man bisweilen

lichfte Ort auf diefer Rufte. Dad der Beobach: tung, die man daselbst angestellet hat ift die Polhohe acht Grade sieben und zwanzig Minuten. Mas dielange anbetrifft, jo findet der D. Bouchet, daß siemlich richtig unter dem acht und neunzigsten Grade funf und vierzig Minuten angegeben ift.

r) Man bat swo Beobachtungen, die eine, die von dem P. Thomas auf einer Gegend, die fich über das Vorgebirge felbst erhebt, und worauf ein in:

9) Rach Tutuenvin ift Manapar der ansehn- bianischer Tempel ficht; und die andere, die von bem P. Bouchet auf dem niedrigen Lande, und unten am Berge, angestellet worden. Beiget acht Grade fünf Minnten , die andere fieben Grade adit und funfzig Minuten, an. D'Unville glaubet, daß man auf acht Grade und etwas brus ber ichließen tonnte, wenn man in dem Zwischen. raume ber benden Ungeigen einen Mittelort ermablete. Die Karten find über diese wichtige Lage fehr verschieben.

Befdreib., in einem Barten, ber funfhundert Schritte ins Bevierte bat, das Bergnugen haben fann, der Kuste, diese benden Jahreszeiten vereiniget zu sehen, da die Baume auf der einen Seite voller "Bluthen und Fruchte, auf ber andern aber aller ihrer Blatter beraubet find ". Es fen aber bamit, wie ihm wolle, fo ift ausgemacht, baf die Winde auf benden Seiten bes Borgebirges einander beständig entgegen find, und daß sie auf der westlichen Seise von Westen kommen, wenn sie auf der Ofiseite von Ofien kommen; daher diese Berschiedenheit der Winde, vornehmlich wenn sie anhalt, zu der Verschiedenheit der Jahreszeiten, fehr viel beyträgt, und also nicht unglaublich ist, daß es gegen die Spike des Worgebirges, in einem ziemlich fleinen Raume, Derter geben fonne, Die ber einen Irt Winde dermaßen ausoefeket, und vor ber andern Urt dermaßen sicher find, baß die Ralte oder die Hise, und die daher entstehenden Wirkungen sich auch in nicht allzuweit davon ents fernten Dertern eben sowohl fpuren laffen, als an andern, die viel weiter fenn murben.

Mas man da: felbft fieht.

Huf ber mittagigen Spike bes Borgebirges Comorin, fieht man eine Kirche, bie zur Ehre ber heiligen Jungfrau erbauet worden ift, und unter diefer Spike einen Relfen, ber sich ins Meer erstrecket, und eine Urt von Infeln ausmachet. Diefer Ort bienete ehemals den Chriften, die auf der Kufte waren, verschiedene Monate lang zu einer Frenfladt, ba fie vor der Wuth der Mauren flohen. Man hat auf dem Felfen ein groß fes Rreng aufgerichtet, welches man febr weit seben kann. Bon der Rirche an , ein wenig weiter ins land, fieht man, wiewohl auf eben ber Spige, eine große Pagobe, bie anderthalb Meile nord- und submarts von benen Bergen liegt, welche bas Ronigreich Madure von dem Königreiche Travancor scheiden, welches jenseits des Borgebirges an ber meltlichen Rufte bin licat. Da diefes Konigreich eigentlich nicht zu Malabar gehoret, und in ber Beschreibung biefer Rufte nichts bavon gesaget worden ift, so wollen wir noch die Erläuterung forgfältig fammlen, welche uns die Berren Jesuiten von einer ben Reisenden wenig bekannten Gegend geben.

Das Konig: cor.

fuiten.

Diefes Land ift auferordentlich bevolkert, und man geht auf dem Lande fast nicht reich Travan- zwo Meilen , daß man nicht Stadte und große Wohnungen finden follte: der Pater Lachard aber, der die mahre tage diefer Derter zu untersuchen Zeit gehabt hat, bezeuget, daß alle unsere Land- und Scekarten sie sehr verunstalten. Sie bemerken, wie er faget, auf der Ruffe von Travancor Infeln, die er vergebens gefucht hat. Stadt Cotate endiget fich auf der Gudfeite mit einer ziemlich großen Stadt, die Cotate heißt, welche an dem Ruke der Berge des Vorgebirges Comorin liegt, das nur vier Seemeilen weit bavon entfernet ift. Man stellet sie uns als sehr volkreich, aber ohne Graben und Mauern, vor. Die Rirche ber Romifchtatholischen, die man baselbst erbauet hat, ift bem heiligen Franciscus Zaverius gewidmet; und die Mennung, welche die Jesuiten von benen QBundern ausbreiten, Die bafelbft geschehen sollen, machet fie in dem gangen Lande beruhmt. Topo, welches gleichfam das Collegium von Travancor ift, wo fich der Provinzial gemeiniglich aufhalt, liegt eine Meile von Periepatan. Dieses ift eines ber flein-Rircheber Je: ffen Marktflecken auf der Rufte. Die Jefuiten haben daselbst eine große Ungahl Rir then, wovon die vornehmsten von Suden gegen Morden zu, Cuvalan, Cabripatan, Culectys), Duditorey, Reytura und Mampuli (1) find, ohne verschiedene andere zu

> M) Fünf oder feche Geemeilen von Gulan ober 5) Ober Colesbei; die frangosisch oftindianische Compagnie hat fich feit einigen Sahren an diefem Orte niebergelaffen.

rechnen, welche barunter geheren, und gleichfam Filiale find. Die meiften Ginwohner Befebreib. ber Rufte, ber Fischeren, und Travancor überhaupt, sind Chriften. Es ift aber viel, der Rufte wenn man ihnen diesen Ramen giebt, ungeachtet ber prachtigen Lobeserhebungen, welche Coroman-Der Gifer Diefer unwiffenden und aberglaubifchen Bolter von ihren geiftlichen Batern verdienet hat.

Der gange Staat Travancor ficht den Ginfallen ber Badagen offen, welche fast jahrlich von Madure fommen, die landerenen des Roniges, der ihnen zinsbar ift, zu ver- rungen diefes wuften. Da er aber biefen Tribut wider Willen bezahlet, fo find die Badagen bisweilen Staates. genothiget, mit gewaffneter Sand einzufallen; um folden einzutreiben, ob es ihm schon leicht fenn wurde, fich vor ihren Einfallen in Sicherheit zu ftellen, wenn man den engen Weg in den Bergen, durch welchen fie geben muffen, mit einer guten Maner verfperres te, und einen fleinen Saufen Truppen hinstellete. Ohne dieses kann es der Ronig wider 10 viel Feinde nicht aushalten, die er niemals, als ein einziges Mal, wegen ihrer eige= nen Unvorsichtigkeit, überwunden hat. Der Pater Martin erzählet die Umftande bavon, die ziemlich seltsam sind.

"Die Babagen, saget er, waren bis nach Corculam ober Carcolan gebrungen, " welches die Hauptstadt und die vornehmste Festung von Travancor ist, und ber Ronig "hatte ihnen aus einer Lift, Die vielleicht niemals ihres gleichen gehabt hat, Die Re-"ftung felbst überliefert. Da biefer Pring mehr Berftand und Muth hatte, als bie In-"Dianer gemeiniglich haben, fo war er gang aufer fich, daß er fein Ronigreich in den San-"ben von acht Ministern fah, welche von undenklichen Zeiten ber, in dem fie dem Prin-"Ben ben Titel eines Oberherrn ließen, fein ganges Unfeben auf eine unrechtmäßige Ure "an fich zogen, und alle feine Einfunfte unter einander theileten. Um fich num biefe herrich-"füchtigen Unterthanen, welche feine Berren geworden waren, vom Salfe zu schaffen, fo "machte er mit den Badagen ein heimliches Bundnif, vermoge beffen er ihnen einige von "feinen landerenen abtreten und feine Festung übergeben follte, wenn fie ihn von diefen "Ministern befregeren, vor denen er nicht thun durfte, was er wollte. Es wurde eine "Thorheit von ihm gewesen fern, wenn er den Feind auf diese Urt in das Berg feiner "Staaten aufgenommen, und dadurch acht fleine Retten zerriffen, babingegen aber eine, " die unendlich viel schwerer mar, fich um ben Sals geleget hatte, wenn er nicht zu gleicher "Zeit genaue Maafregeln genommen, die Batagen wieder aus feinem Ronigreiche gu "berjagen, wenn fie ihm in ber That, Ronig zu werden, wurden geholfen haben. Die "Babagen fielen, wie gewöhnlich, ohne ben geringften Widerstand zu finden, ins land, "und drangen bis an die Hamptitadt. Dafelbft vereinigte fich der Pring nebft den Trup. "pen, bie er auf feine Seite gebracht batte, mit ihnen, und übergab ihnen ben Drt. "Man brachte einen oder zween von benen Ministern um, Die ihm missielen; Die an-"bern nahmen die Flucht, oder retteten ihr leben durch vieles Geld. Der Pring stellete "fich auch, als wenn er sich fürchtete, verfammlete aber, anstatt sich zu verbergen, die "Eruppen, Die sich zerstreuet hatten, und griff die Festung Corculam auf einmal an. Die "Babagen, welche keinen Angriff vermutheten, wurden überwaltiget; man tobtete ihrer "eine große Ungahl in der Stadt, und die übrigen machten sich in Unordnung auf den "Weg, ben sie hergekemmen waren. Der Pring verfolgete sie, bas Bolf vereinigte sich "mit ibm, und man machte die Barbarn überall nieder, ehe fie Zeit hatten, sich ju be-"finnen, so daß deren nur eine sehr kleine Ungahl wieder nach Sause guruck fehren konn-Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

Beschreib, "ten.

Rach biefem Siege jog der Konig von Travancor trjumphirend in feine haupt-Der Aufte "fabt ein, und regierte fein Konigreich felbft. Er fiens an , fich ben feinen Rachbarn Coroman, furchtbar zu machen, als seine alten Minister, Die er mit der Todes, rafe verschonet, "und ihnen fo viel Vermogen gelaffen hatte, daß fie auf eine ehrliche Urt leben kounten, "fich wider ihn verschwuren, und ihn eines Zages, ba er aus dem Pallaste gieng, auf "eine meuchelmorderische Urt, umbringen ließen. Diefer tarfere Dring verfaufete fein Le-"ben theuer. Er brachte zween von seinen Meuchelmordern um, und vermundete den " britten gefährlich: endlich aber mußte er, da er von taufend Stichen burchstoken war, "unterliegen, und ftarb. Er wurde von allen feinen Unterthanen fehr bedauert, vornehmlich aber von den Chriften, die er liebete, und gegen die er fich in allem gefällig erzeis "gete. Dieses Trauerspiel trug sich ungefähr im 1607 Jahre zu.

> "Die Minister, welche die Urheber der Zusammenverschwörung gewesen waren, be-"machtigten fich ber Regierung von neuem, und festen, um einen Schein ber konigli= s, then Gewalt benzubehalten, eine Schwester des Königes auf den Thron, aus welcher "fie einen Schatten von einer Königinn ohne Ansehen und Gewalt machten . Der Pater Bouchet; schifteb im 1719 Jahre, ber Staat von Travancor frunde feit furger Zeit, unter ber herrschaft einer Roniginn, die sich gang und gar nach dem Willen ihrer Miniin strict had the training the second to be

ster aufführete.

Kortschung

Congi=mebu. Malem:parve.

mam.

Wir wollen aber die Fortsetzung der Rufte Coromandel, von Pondichern gegen der Rufte von Morden zu, wieder vornehmen. Der erfte merkwirdige Ort ift Congi medit, gemei= niglich nur Congimer t), vier Seemeilen von biefer Stadt. Es ift ein großer Alecen, gegen Norden worinnen die Saufer fehr weit von einander entfernet find. Die Englander und die Hollander haben vor diefem bafelbit Baufer gehabt, die fie aber verlaffen haben. Bierauf kommt Aalem parve ober Alam parage gemeiniglich Lamparave eine neue Refiung, welche die Mauren inne haben u), und welche eben so weit bavon ift, als Cogiamedu. Die Hollander haben baselbit, auf Verlangen bes Divans ein haus angeleget. Scemeilen jenfeite ift ein Tempel, ben bie Englander, Die bafelbst ein Comtor haben, Compmere nennen x), und fechs Scemeilen weiter Sadmanga patnum, welches fo viel Sadras, pat bedeutet, als vi rectichte Stadt, gemeiniglich Sadras und Sadras patnam, welches, wie herr d'Unville in feinen Nachrichten will, nur funfzehn Seemeilen von Ponbichern feen foll, obichon andere beren fechzehn bis fiebenzehn feben. Diefe Stadt, welche flein, offen und ohne Befestigung ift, gehöret den hollandern, die baselbst ein ansehaliches haus haben y). Sie liegt nach der Rordseite des letten Urms bes Dalarri, ober Diler, ber fich in vier Musfluffen ins Dieer ergießt. Man farbet ju Cabras viel -blaue Leinewand, prestu knut genunge ben general ber beide bei bei beid beid beide the first of the second second

> t) Die Englander sagen Collamorye; die da: nischen Missunarien Kunimodu, Conimeri und Kunimoris Constitute in the conimeri

x) Zum wenigsten nach der Karte und nach der Madricht des herrn Green, welcher ber einzige ift, der uns diefen Umftand faget.

y) Berr Green fetet ein Fort bagn : allein, er it's ret fiche and margin in the contract

z) Convelland in dem Journale des Beren de la Baye, der emige Umftande hinzusebet. Dan fe' be den VIII Band a. d. 623 G. Super Middle of the Land Course II.

u. Jemeirs eines großen Fluffes, ben man auf ben Rarten unter bem Mamen Martana ober viel mehr Mareykanam sieht. Allem die danischen Miffionarien geben diesen Ramen einer benachbarten Cindr, und den Sing nennen fie Carbiel.



RUINEN von S. THOMAS.



Die Weite von Sadras bis nach Sr. Thomas beträgt zwolf bis brenzehn Scemei= Befehreib. In biesem Raume findet man zween merkwurdige Derter. Der ersteift Maba, der Zufte li.puram, oder Maveli-puram und Maveli-varam. Drey Scencisen von Sabras, Coromans woselbst man verschiedene in den Relfen eingehauene ungeftalte und feltsame Figuren, Dagoden von mittler Große, und sogar eine Berberge mit achtzehn Pfeilern, alle von cis Mabalispus nem einzigen Stucke, fieht: was aber die Bewunderung der Bufchauer amemeisten an ram. fich zieht, ift ein außerordentlicher Klumpen von Felfen, welcher fait ein Dval ausmacht, und auf einen andern Felfen in einer Diagonallinie auf einem fehr schmalen Grunde in einer folden Lage fich befindet, welche eine der mantendsten zu fenn scheint; und bennoch has ben ihn, nach dem Berichte der Braminen, gwolf Clephanten nicht umweißen konnen. Mas balispuram wird gemeiniglich bie fieben Dagoden genennet, weil man berer baselbif fo viel zählet; und es wohnen an diefem Orte fast lauter Braminen. Der andere merkwirbige Det ift Cabelon, Cobalam, Cobalao ober Covelam z), welches eine fleine Stadt, Cabelon. nebit einem Schloffe ift, das bem großen Mogel gehoret, deren Festungswerke aber die Englander im 1752 Jahre a) niedergeriffen haben. Che man an die Stadt kommt, 

St. Thomas fechs Scemeilen jenfeits freht an bem Dree einer indianischen Stadt, welche vor diesem unter dem Ramen Maila buram, Melia-pu oder Mailapur, das ift Pfauenfeadt, weil die alten Prinzen diefer Landschaft in ihrem Wapen einen Pfau hatten b), febr machtig war. Die Portugiefen, Die fich derfelben im 1547 Jahre bemachtigten, nenneten fie, wegen einer alten Sage, St. Thomas, nach welcher man vorgiebt, dan der Upostel St. Thomas den Glauben daselbst geprediget, und den Martprertod que litten babe, ob schon die morgenlandischen legenden der indianischen Stadt, wo er feine apofeolische Arbeit durch seinen Sob endigte, den Ramen Calamina gaben, wovon man aber feine Spuren mehr findet. Dem fen aber wie ihm wolle, die Portugiefen baueten nabe ben Meliapur eine Rirche, und erdachten eine große Menge Wunderwerke, welche Buvea, Tachard und andere Jesuiten in ihren Nachrichten zu bestätigen, sich nicht gefchamet haben. Man hat die verschiedenen Veranderungen, welche in Diefer Stadt bis ins 1674 Jahr vorgegangen sind, da sie ben Frangosen abgenommen wurde, anderswo gesehen e). Der Ronig von Golconda ließ sie, furze Zeit barauf, schleifen. Die Portugiefen haben fich dem ungeachtet in einem der entfernteften Wierthel, mo fie fich binbegeben hatten, erhalten. In diefer Gegend findet man den großen Bern, und ben Fleinen Berg, welches zween Dorter find , die schon so berühmt find , daß sie eine besonbere Beschreibung, aber ohne Wunderwerke, verdienen.

Der fleine Berg ift ein Felsen, ber auf dren Geiten febr fteil ift; gegen Gudweff allein hat er einen bequemen Abhang. Man fieht bafelbft zwo Kirchen, eine, bie nach Berg. Carl Survey of the training of the Broke start of the 2 . . . . . . . . . . . . Nor-

machen aus Grethume ein hollandisches Saus dar- wechtelt haben . ...... 1 100 00 10 aus. Die Compagnie von Oftende, die fich an diesem Orte niedergelaffen hatte, nennete es nach bem Berichte ber danischen Missionarien Sadras. patnam, baber fommt es, daß einige Befchicht: Schreiber, und unter andern auch der Abt Gupon es mit einem Orte , der eben diefen Ramen fuh.

a) Die Rarte und bas Memoire des herrn Green ret, und wo ein hollandifdes Comtor ift ! ber-

b) Dan ficht auch in ben benachbarten Bals bern eine große Menge von diesen Bogeln.

Eggebuch des de la Saye im VIII Bande. Die Berren D' Anville und Green reden nicht von biefer letten Belagerung.

The state of the section of the

St. Thomas.

Befdreib der Kuste Coroman. del.

Norben gegen Mabras zu, und mitten auf bem Berge liegt; man fleigt auf einer febr geraumen fleinernen Treppe binauf, wo fich zween oder dren frumme Bange befinden, die fich an einer Ebene endigen, die man auf den Felfen gemacht hat. Bon diefer Ebene geht man in die Rirche unferer lu ben grau. . Unter dem Altare, ber fieben bis acht Stufen boch ift, befindet fich eine Sohle, ungefahr viergehn guf breit, und funfgehn bis fechiehn tief; alfo ift nur bas westliche Ende ber Boble unter bem Ultare. Diefe Boble, fie mag nun entweder naturlich oder in den Gelfen gehauen fenn, ift nicht hoher, als fieben Ruß: man friecht mit vieler Mube durch eine Spaltung des Relfen hinein, die fünf Kuß boch, und etwas mehr als anderthalb Auf breit ift. Die Miffionarien ber Jefuiren haben an dem öftlichen Ende der Boble einen Illar aufgerichtet. Renffer, welches ungefahr zwen und einen halben Buß groß ift, und gegen Guben liegt, giebt der gangen Sohle ein febr buntles licht. Won der Rirche unserer lieben Frau kommt man auf die Spike des Berges, wo die Jesuiten ein fleines Gebande aufgerich= tet haben. Es ift auf ben Fels gegrundet, ben man mit vieler Muhe gerade gemacht hat hum diefe kleine Ginfiedelen nur einiger Mafien bequem zu machen. Gegen Guben des Haufes, welches winkelrecht gebauet ift, steht die Rirche der Auferstebung. Man fieht dafelbit in einer fleinen Bertiefung, die in den Folfen, auf wolchem der Altar der Rirs de fleht, gemacht ift, ein Kreuz, welches einen Schub boch ift. Diefes fleine Kreuz, welches von erhabener Urbeit, und in das loch des Felsen eingegraben ift, ist dem Rreuje bes größen Berges, wovon unten geredet werden wird, die Große ausgenommen, vollkommen abnlich. Man geht auf einer großen steinernen Treppe, welche sehr steil ift, tind von dem westlichen Rufe des Berges an bis an eine vieredichte Ebene vor der Rirche thure geht'; in die Rirche ber Auferfichung. Auf der Seite des Altars gegen Guben gu, findet man'eine Deffnung in Gem Relfen', welche vier ober funf guß lang, anderthalb Ruft breit, und funf bis feche Fufi tief ift. Un bem Fufe bes fleinen Berges lauft ein fleiner Tluf, ber fich erft zu Unfange des letten Jahrhunderts gezeigt hat. Er entftund aus ber Ergiefung des Waffers eines Gees, ber nicht weit bavon in dem lande lag, und von einem frarten Regen austrat, woraus diefer fleine Canal wurde, ber in der Zeit ber Durre nur mit Bracke affer angefüllt ift, weil er zwo Meilen von bem fleinen Berge mit bem Meere gufammen hangt. Im 1551 Jahre fieng man an, ben fleinen Berg, ber guvor bloß eine fteile Unbobe von Relfen mar, zur Bequemlichkeit ber Bilgrimme abzuraumen, und gerade ju machen , fo wie es auf einem großen Steine , ben man in bem Felfen, oben ben ber Treppe gegen die Nordseite des Berges angebracht hat, bemerket ift. Rirche unferer lieben Frau wurde bafelbft erbauet , und ben portugiefischen Jefuiten gegeben. Diefe baucten hierauf die fleine Ginsiedelen, welche oben auf dem Gelfen fieht, und die Kirche-ber Aufertichung.

Der große Berg.

Der große Berg ift von dem fleinen nur eine halbe Meile weit entfernt. sehen nach scheint er dren oder viermal hoher und breiter zu senn, als der andere. Nur noch funfzig Jahre vor 1711 war er eben fo mufte, als ber fleine Berg, an beffen Jufe nur redinant rus in haus thin and ( ) are in, in the hand in the such in the

d) In der Rigur, welche die danischen Diffionarien davon geben, ift das eine Stuck viel langer.

errifen betre, ir inner i iten ban eine großt Meiner ein bieffen Eta; fig f) Die Indianer nenneten es ehemals Chinne: patnam.

e) Man fieht nur eine in diefer Geftalt.

Jong) Der indianische Dame deffelben ift, nach den danischen Miffionavien Parrey : Rakkaru; die

zwen Saufer fteben. Unifo aber find die Zugange bes großen Berges voller angenehmen Sau= Befchreib. fer, die den Mealabaren, Portugiefen, Armeniern und vornehmlich den Englandern ge- der Zuffe Wenn die europäischen Schiffe von Neadras abgegangen sind, so bringt fast die Toroman-Balfte ber artigen Welt aus biefer großen Stadt ganze Monate auf Diefen Landhaufern ju. Die Ruche unferer lieben Frau ift auf bem Gipfel bes Berges erbauct. das berühmtefte Denkmaal in Indien. Das in bem Felfen gehauene Rreng ift über bem großen Altare der alten Kirche, die nachgehends von den Armeniern schon ift ausgezieret worden, und die man aniso unsere liebe grau auf dem Berge nennet. fie die portugiefifchen ober armenischen Schiffe auf ber See gewahr werben, und ihr gegen über find , fo unterlaffen fie niemals , eine Salve aus ihrer Artillerie zu geben. Diefes Kreuz hat ungefahr zwen Tuf ins Gevierte; Die vier Herme find einander gleich d): es kann mohl einen Boll boch erhobene Urbeit barauf fenn, und es ift nicht breiter, als vier Boll. Rircher faget, baf an ben vier Enden Pfauen waren: allein, Zachard, der es in der Dabe befah, murbe überzeuget, daß es wirklich Tauben waren e). Man behauptet, ber beilige Thomas habe diefes Kreuz gemacht. Es ift von grauem und übelpolirtem Felfen, fdwarz grau, und bem Felfen, an bem es auf allen Seiten feft ift, gang und gar abn= lich. Um das Rreng herum find einige alte Buchftaben, wovon Guven und ber D. Kirther eine Erflarung gegeben haben, welche bie banifchen Miffionarien ihrem gangen Inhalte nach fur falfch erflaren: es ift aber bier ber Ort nicht, bergleichen Untersuchungen anzustellen.

Gine Seemeile von St. Thomas, und ein wenig jenfeits bes großen Berges, ift Mabras. ber berühnte englische Sis Madras-patnam ober Madras f), fonft auch das Fort St. Georg genannt, beffen Befchreibung wir bier übergeben, nachbem mir bereits einen genauen Grundriff und eine lange Erzählung von der Belagerung biefer Stadt gemacht haben. Die Lage beffelben ift unter bem brengehnten Grade, und ungefahr vierzehn Minuten der Breite. Man wird fich ben Palliacate g), wo das Fort Gelbern ift, welches Palliacate. ben Hollandern gehoret, ebenfalls nicht weiter aufhalten, weil wir anderswo hinlanglich davon geredet haben h). Allein, einige Unmerkungen, bas Junere des landes betreffend, welches in der Karte zwischen St. Thomas und Palliacate vorgestellet ift, muß

nicht übergangen werden.

Der Bluß, ber fich auf ber Gubfeite ber erften Stadt ins Meer ergießt, fommtaus Der Gee einem berühmten See, ber Schemedu vattam ober Sembarampattan heißt, mel- Schemedu. ther auf Befehl bes Ronigs Choren ober feiner Schwester foll gegraben worden fenn, und der vier oder funf Seemeilen von der Rufte ift. Bon Madras nach Palliacate find acht Seemeilen. Ein Canal fcheibet bas feste land von bem Ufer, welches bas Meer abma- zwischen Maschen foll. Es fallen zween Fluffe in diesen Canal, wovon der erfle der Cortelaer heißt, bras und Pals aus dem See Kanvertspakkam kommt, welches der Name einer Stadt ift, die eine Meile von seinem mittägigen Ende, und sechse von Arcate liegt. Der Cortelaer fließt merinakken ungefähr durch die Mitte der Erdjunge, und fällt in den Meerhufen von Bengalen. 2) n 3

du; das ift : alte gestung.

b) Man sebe den X Theil a. d. 531 S. und den Srundriß des Forts Geldern, der sich daselbst be-

Hollander febreiben aber Palleam Wedam Cad: findet. Man hat angemerket, daß dieses ehemals der Git des hollandischen Statthalters auf Diefer Rufte gewesen ift.

der Kusse Coroman: del.

Befdreib. Der andere Alufi geht nicht durch den Canal: man merket aber weber seinen Ramen noch seine Quelle, die von der andern sehr weit entsernet ist, an.

See und In: fel Erifan.

Von Palliacate gegen Norden zu fällt ein großer Gee, der acht Seemeilen lang ift, und eben fo, wie die fleine Infel, die er umgiebt, Britans heißt, gang nabe ben diefer Stadt ins Meer. Man hat Diesen Gee, wie D'Unville bemerket, niemals auf einer Rarte, che er feine herausgegeben, gefehen; welchen Jehler Berr Green ber Nachläßigfeit ber Hollander zuschreibt, die einzig und allein mit ihrem Bandel beschäfftiger find, und fich wenig um die Berbefferung der Wissenschaften bekummern. Dem ungeachtet reden Bavart und Valentyn von Infeln Erikan, die der Compagnie gehoren follen: allein, Die Rarte des letten festet fie aus Frrthume in ben Meerbufen. Die danifchen Miffionarien haben den See und die Infel, welche sie Brutan nennen, und die mit Dornen und Schlangen angefüllt ift, im 1726 Jahre bekannt gemacht. Die Hollander haben bafelbit ein Dorf; fie gehen auf Schaluppen babin. Es fallen verschiedene Bluffe in ben Gee, beren lauf nicht bekannt ift.

Berühmte peti.

Man kann hier nicht unterlaffen, ein Wort von der Pagode Tirupert zu fagen i). Pagode Tiru melche Palliacate bennahe gegen über liegt, obschon die Weite ungefahr brenftig französische Ceemeilen ift. Diefes ift einer ber berühmteften Tempel, furg, bas Loretto in biefent Theile von Indien k). Da der Det, wo Ciru peti liegt, bekannt ift , fo hat eine guverläßige Ungeige, welche ihn nur eine Seemeile von Chandeger feget, endlich bem Berrn D'Unville die wahre lage biefer alten hauptstadt des Ronigreiches Bisnagar ober Mars finaue entdecket, welche die Erdbeschreiber bishieher, und auch de Liste selbst, nicht gewußt haben, der sie ungefähr funf und zwanzig Geemeilen weit davon entfernet 1). Indem man aber diefen wichtigen Punkt der Geographie verbeffert, fo wird d'Unville befchuls Diget, er fen in andere Rebler gefallen, wovon ber vornehmfte von dem verschiedenen Begriffe herrühret, den er fich von zweien Konigreichen gemacht, wovon das eine Bisnagar und bas andere Marfingue beifit, bie man, wie er faget, ohne Grund verwirret. Unter-Deffen fo behauptet Berr Green das Gegentheil, und ziehe aus feinem Zeugniffe verfchiedene Folgen, welche zur Erlauterung ber curiofen Gofdichte bienen, Die aber ben Deranderungen dieses berühmten Reiches sehr dunkel ist m).

i) Die danischen Miffionarien schreiben Tirupo: di, welche man gemeiniglich Tripeti nennet.

k) Man febe oben von Tirupeti a. d. 233 G.

1) In der Karte der Kuften von Malabar und Coromandel, wo er den Weg des Tavernier nach Gedanken gezeichnet hat, der, nachdem er ben Kaman (Cambara, Emelipata (allem Unfeben nach Somalapaleam,) und Dupar (Dupara) vorbengegangen, an eine Pagode fommt, die et Teipanteh nennet, und welches feine andere, als Masierla, diesseits Cala pili seyn kann, wovon Savart eine ziemlich gute Beschreibung giebt; Eavernier sebet Mafferla in der That sechzehn Meilen weiter: es ift aber wohl erlauber, zu glauben, daß hier in seinem Bege eine Berwirrung ift. Die

Erdbeschreiber femien feine Unrichtigfeit. fen ihm aber , wie ihm wolle , fein Tripanteh geht dem Tiru-peti, wovon hier die Rede ift, nichts an, und d'Anville hat Riecht gehabt, daß er sie für zwo verschiedene Pageden ansieht. Man sehe hierben den X. Th. a. d. 537 S. Bavart II Th. 145 S. und die Erläuterungen des Herrn d'Inville nebst feis nen Karten.

m) Seine vornehmfte Anmerkung betrifft einen großen Fehler der Zeitrechnung diefer Geschichte, welche wir aus andern - Nachrichten wahrgenoms men haben, die man im X Theile a. d. 568 G. fes ben fann. Die gelehrte Schrift bes Beren Green feget noch neue Grunde hingu, die den Tehler noch

Unfere Rarte endiget fich ju Palliacate. Mafuliparnam aber befchließt ben mitter= Befdreib nachtlichen Theil der Rufte Coromandell ben ber Sohe von sechzehn und einem halben der Zuste Grade n). Diefe Stadt liegt an dem Ausfluffe eines Canales, Der aus einem Arme Des Rusbin : femint, und ein anderer Urm eben dieses Fluffes bedecket fie auf der Rordfeite. Cie ift bie Hauptstadt eines Sercar ober einer Proving, die verschiedene Daragane oder besondere Gebiethe unter sich begreife. Diefer Cercar, der aus fieben Paraga- nam. nen besteht, als so viel ber Sercar Marsapur auch unter sich begreift, ift mit dem Sercar Mampatnam, und bregen Paraganen, die von dem Secear Rondepali abgeriffen find, vermehret worden. Die vornehmien europäischen Rationen hatten vor diefem Comtore ju Masulipatnam: man hat aber in ben vorigen Urtifeln gesehen, bag die Frangofen Diefe Stadt im 1750 Jahre, fraft einer von dem Suba von Golconda geschehener 216= tretung, Befig genommen. Ihre Lage ift gur handlung febr vortheilhaft. Die gemalte Leinewand, Die man dafelbst verfertiget, wird aller andern vorgezogen, Die man in In-Dien macht. Man ficht ju Masulipatnam eine bolgerne Brucke, welche vielleicht bie langfte ift, die fich auf der Welt befindet. Gie ift aber ben den großen Fluthen , ba bas Meer viel land bebecket, unbrauchbar o). Es ist daselbst eine garftige luft. Was man Die Insel Divi nennet, ift bas land, welches ber Urm Sipeler, ber aus bem Rrishna fließt, und die Rufte, die an Masulipatnam flofit, einschließt p).

Diejenigen, welche die Rufte Coromandel ben Masulipatnam endigen, nennen bas, Rufte Driwas bis nach Bengalen geht, die Rufte Drira q). Db nun schon verschiebene haven ra. baselbst find, so find sie boch alle fo schlecht, bag bie Europäer fast gar nicht babin ban-Die hollandische Compagnie hatte baselbft einige fleine Saufer, als Pairel, Berfdiebene achtzehn Seemeilen von Masulipatnam; Daatzevon, zwolf Seemeilen von Palicol, fleine Comund Bimilipatnam, vier Seemeilen jenfeits Diffagapatnam, wo fich anjego die Englander feftgefetet haben. Diefes ift ein Glecken, worinnen ungefahr fechs taufend berdnische Einwohner sind, wovon die meisten aber arm sind. Die Proving Drira fangt sich eigentlich erft nach Bimilipatnam an. Der P. Tadjard erzählt uns von den vornehmften

Dertern derfelben folgendes:

" (Banjame) ift eine von benen Stadten, welche die meifte Sandlung treibt, die man Ganjant. Alles ist daselbst im Ueberflusse und der Sa= "von Madras an bis nach Bengalen findet.

handgreiflicher machen. Da aber dergleichen Unter: luchungen nicht nach dem Geschmacke eines jeden Befers find, fo berühren wir diefen wichtigen Afrei: tel bier nur im Borbengeben Man sehe die Er: lauterungen bes Herrn d'Anville a. d. 126 bis 128 . und die Erflarung der Landkarte ic. Des Berrn Green irbis 18 G.

11) D'Unville fehet diese Stadt, nach bem D. Douchet, unter den fechichnten Grad, und ungefahr Menngebn Minuten ohne eine genane, Unzeige.

Dim hat im X Theile 61 G. von Deafulipat.

nam einen ichonen Abrif gegeben.

P) Funfsehn Seemeifen von Maiulipatnam gegegen Cuden, baben die Sollander gu Petapuli oder Peta pili und Nijampatnam, wie die India-

ner wollen, ein haus gehabt. D'Unville glaubet, daß diefes zween verschiedene Derter find.

9) Einige Schriftsteller geben der Rufte von der Spihe Divi an bis an die zu Bandewari den Nas men der Rufte Gergelin : man nennet abet gemeiniglich die gauze Wegend, die zwischen dem Ganges und Coromandel liegt, die Rufte von Orixa.

r) Shre Lage ift nach dem P. Tachard unter dem neunzehnten und einem halben Grade der Breite ; dren Abweichung Grade gegen Mordoft. D'Unville giebt über Diefe Lage einige Ungewißheit an. weil er sie, wie er faget, anderswo mit Sonnevas ron verwechselt findet.

Coroman:

Masulivati

Beschreib. Der Küste Coromans del. " ven ift fehr bequem. Der Gingang beffelben hat auch ben ber niedrigften Gluth jeder-"zeit funf bis fechs Guf Baffer, und neun oder zehn, wenn bas Baffer boch fteht. Man bauet daselbst in großer Ungahl Schiffe mit wenig Rosten. Tachard hat daselbst acht und achtzig Schiffe mit bren Maften gesehen, die auf dem Ufer ftunden, und un-" gefähr achtzehen auf dem Schiffswerft, die man alle auf einmal bauete. Die Bequem= "lichkeit und der Heberfluß der Handlung wurden die europäischen Nationen gewiß ba-"bin gezogen haben, wenn fich die Misgunft der Einwohner ihrer Miederlaffung nicht wi-"berfest hatte. Diefe Bolfer bilden fich ein, ob fie schon dem Mogol unterthan find, ih-"re Frenheit zu erhalten, weil fie die Frenheit haben, feinen Mauren zum Statthalter in "ihrer Stadt zu haben. Sie erlauben jedoch ben Mauren, daß fie daselbst wohnen bur-Sie geben aber genau auf sie Uchtung, noch genauer aber auf die Europäer. "Sie wollen nicht zugeben, daß fie ihre Saufer mit Mauerneinschließen, weil fie befürch= nten, daß fie fogleich Festungen baraus machen mochten. Es'ift auch in ber gangen Stadt nur eine große Pagode, und bas Saus bes hendnischen Statthalters, welche von Rie-"gelfteinen find. Alle andere Saufer find von einer Art Thon gebauet, ber in- und aus-"wendig mit Ralde überzogen ift; fie find bloß mit Strohe und Binfen gedeckt, und "muffen alle zwen Jahre neu gebauet werden, welches fehr beschwerlich ift. Die Stadt "ift von einer mittelmäßigen Große; die Gaffen find enge und übel eingerichtet: bas "Volk ift febr gablreich. Gie liegt auf einer kleinen Unbobe, an dem Fluffe bin, eine " Wierthel Meile von seiner Mundung. Zwölf Jahre vor 1711 war sie, wegen ihrer "Reichthumer, und wegen ber Menge ihrer Ginwohner, ansehnlicher; sie war bem Mee-"re damals viel naber: allein, einer der heftigsten Winde, der sich gegen Abend erhob. "machte, daß bas Meer austrat, und die gange Stadt überschwemmete. Benige ihrer "Einwohner entgiengen dem Tode. Obschon die Indianer bis zur Ausschweifung aberalaubisch sind, und außer bem eine große Ungahl Pagoden haben, so sieht man bennoch "nur eine einzige zu Banjam, die man erft feit zwanzig Jahren zu bauen angefangen bat. "Diese Pagode ift weiter nichts, als ein Thurm von lauter Steinen, und seiner Rigur "nach ein Vielect, ungefahr achtzig Schuh hoch, und beffen Grund brenfig bis vierzig "Juß beträgt. Un diesen Klumpen Steinen ift eine Urt von Saal gefügt, wo der Ab-"gott Coppal ruben follte, wenn das Gebaude murde fertig fenn. Unterdeffen hatte "man ihn in ein benachbartes Haus gesetzet, wo er durch Opferpriester und Devadachi, nober Buren bedienet murbe.

Baranipur.

"Die Stadt Barampur ift, sowohl wegen der Menge und des Neichthumes ihrer "Einwohner, als wegen der großen Handlung, die man daselbst mit Leinewande und seides "nem Zeuge treibt, noch ansehnlicher, als Ganjam. Da diese Stadt zwischen der Rüste "Girgilin und Oriza liegt, so spricht man gemeiniglich daselbst die Sprachen dieser benschen Provinzen. Barampur liegt vier Seemeilen von Ganjam, und die Festung ist das "felbst merkwürdig. Sie besteht aus zweenen Felsen von mittelmäßiger Höhe, und ist "mit einer Mauer von Steinen, die fast eben so hart als Marmor sind, umgeben. Sie "hat wohl tausend Schritte im Umfreise. Un ihren Mauern gegen Norden zu sließt ein "kleiner Fluß hin, der eine Seemeile darunter ins Meer fällt. Man sagete dem P. "Tachard, über dem Thore wäre eine so alte Aufschrift, das Niemand die Buchstaben "kennete: die Mauren wollen aber den Europäern nicht verstatten, sich ihr zu nähern, weil sie befürchten, daß sie sich derselben bemächtigen möchten, welches auch sehr leicht "sevn

" sehn wurde, weil niemand da ift, ber fie vertheibiget. Man versicherte ihn, es waren Beschreib. " kaum fichig Jahre, daß ein Mann aus dem lande, mit hundert feiner landesleute zwo der tauffe "Jahre daselbst, wider ein furchebares maurisches Hecrausgehalten, und daß diese hand- Coroman-" voll leute nicht anders, als durch ben Hunger, hatten bezwungen werden konnen. Das "gange platte land ift gut gebauet, vornehmlich an ben Bergen, wo ber Deif und bas "Betraybe eben fo, wie zu Bengalen, zwenmal bes Jahres im Heberfluffe wachft: Die

" Luft ift aber bafelbft viel gefünder, und die Thiere find viel großer und ftarfer. " Zachard fonnte nicht bie geringfte Gpur des Chriftenthums, weber in der Stadt "Ganjam, noch in Barampur entbeden. Er glaubet aber boch, baf fich bas Evange= "lium bafelbft leicht ausbreiten wurde, wenn man Miffionarien babin fchickete. Diefe "Bolfer find gelehrig, und ihren Gogen nur mittelmäßig ergeben, vornehmlich gu Ba-" rampur, wo bie Pagoben febr hindan gefeget werben. Richts beffoweniger herrschet ju "Ganjam eine Unordnung der Sitten , die in gang Indien ihres gleichen nicht hat. Die "Ungebundenheit ift dafelbst fo offentlich und fo ausgelassen, bag der P. Tachard faget, ver habe burch Trompetenschall bekannt machen boren, es ware gefahrlich, zu ben Devadachi zu geben, die in ber Stadt wohneten, man fonnte fich aber gang ficher vou benen begeben, welche ben Tempel bes Coppal bedienten. Die Bolfer ber Ruffe von "Dripa find nicht fo unguchtig. Einige Braminen bes Landes verficherten den Miffio-"nar, daß es etwas feltenes mare, einen Urias dafelbft ju finden, der zwen Weiber batste , und baß es unter ihnen fur eine ungeziemende Musgelaffenheit gehalten wurde, wenn sein Mann zwen Weiber nahme, vornehmlich wenn die erfte nicht unfruchtbar mare.

"Funfzehn bis fechzehn Seemeilen von Banjam gegen Norden zu findet man, ziem- Jagrenateine "lich nabe an dem Meere, die Stadt Jagrenat, beren Pagode, die eine Seemeile ins beruhmte Da, "Land liegt, ohne Widerrede Die berühmteffe, und die reichfte in gang Indien ift. Das gode. "Gebaude berfelben ift prachtig, fehr boch, und von einem fehr weiten Umfange. Die-"fe Pagode ift auch wegen ber vielen Pilgrime, die fich von allen Seiten dabin begeben, "wegen des Goldes, der Perlen und der Edelgesteinen, womit sie gezieret ift, ansehn= "lich: sie giebt der großen Stadt, welche sie umgiebt, und dem ganzen Konigreiche ihren Ramen. Man entbecket fie gebn bis zwolf Scemeilen weit in ber See, wenn bas 2 Wetter helle ift. Zachard wunschete fehr, die befondern Umftande, die man bavon er-"Bablet, durch fich felber zu erfahren: man fagete ihm aber, daß es nur ben Gogenbie-"nern erlaubt mare, hincin zu geben. Die Mauren felbft unterfiehen fich nicht, fich ihr zu "nabern: vornehmlich aber giebt man auf die Franzofen genau Achtung. Man glaubet "fur gewiß, faget er, baf ein verkleideter Frangofe, der fich vor dreufig Jahren in ben "Tempel geschlichen, einen großen Rubin, von unschähbarem Werthe, welcher ein Auge

" des Abgottes war, heraus gestoblen habe. "Diefer Tempel ift vornehmlich feines Ulters wegen berühmt. Die Gefchichte feis Gefchichte ih: "nes Ursprungs ift fonderbar. Dach der Cage des landes, haben einige uriaische res Urspruns "Bifcher, nach einem febr heftigen Orcane, an dem Ufer, welches febr niedrig ift, einen ges. "Balken gefunden, ben das Meer dahin geworfen hatte; Diefer war von einem gang be-" fondern Solge, und es hatte niemand bergleichen gefehen: er wurde zu einem offentlis "then Gebaude bestimmet, und man schleppte ihn mit vieler Muhe bis an den erfien "neuen Bohnplaß, wo man nachgehends bie Stadt Jagrenat erhauete. Ben bem er-"ften Diebe, ben man mit ber Urt hinein that, fam ein Fluß von Blute heraus. Sim= Allgem. Reisebesche, XVIII Band. 34

Coroman= del.

Befdreib. " Zimmermann, ber in Erstaunen gerieth, ricf fogleich Bunber; bas Wolf lief von allen "Seiten bingu, und die Braminen, Die noch viel eigennüßiger, als aberglaubifch, find, fa= " geten, Diefes ware ein Gott, ben man in bem lande anbethen mußte. Man fieht zu " Pegu und Tenafferim viel Baume von einem rothen Solze. Wenn es nicht zu rechter Zeit " gehauen wird, und man laft es lange in ber Sonne liegen, fo burchfreffen es inwendig bie " Burmer, und hoblen es bis auf ben Rern aus. ABenn man es hierauf ins Waffer "wirft, fo zieht es fich gefchwind binein; es macht fich bafelbft Behaltniffe, und flieft nim Ueberfluffe heraus, wenn man mit ber Urt ein wenig tief hinein hauet. "ben biefem rothen Baffer alles naturlich: Die Gogendiener aber, Die von ihren Brami-"nen betrogen worden, waren vergnigt, baf fie ein Bunder barinnen fanden. Man "machte eine Bildfäule funf oder fechs Fuß boch daraus, die aber fehr ungeftalt war und "eber einen Uffen, als einen Menschen, vorstellte; ibre Urme find ausgestreckt, und ein "wenig unter ben Ellenbogen abgehacet; vermuthlich beswegen, weil man bie Bild-"faule aus einem einzigen Stucke bat machen wollen; benn man fieht in Indien feine "verfiummelte Bildfaulen, und fie werden ben Diefen Bolfern für Ungeheuer , gehalten.

"Der haufen und ber Zulauf ber Pilgrime, die aus gang Indien, sowohl biffeits "als jenseits bes Ganges, nach Jagrenat fommen, ift unglaublich. Die Abgaben die "man von biefen Pilgrimen zieht, find eine von den größten Ginfunften bes Raja biefer "Stadt. Wenn man hinein geht, fo bezahlet man ber Bache im Thore bren Rupien "für ihn. Che man den Fuß in den Umfreis des Tempels feget, muß man bem vor-"nehmften Braminen eine Rupie geben. Diefes ift die geringfte Tare, welche auch die " allerarmften bezahlen muffen. Die Reichen geben anschnliche Summen, und es find "welche gewesen, Die über acht taufend Rupien bezahlet haben. Die Benden auf ber "Rufte von Gergelin und Drira haben beständig Jagrenat im Munde: fie rufen es bey " aller Gelegenheit an, und durch Aussprechung Diefes Mamens, ber ihnen verehrungs-"wurdig ift, versichern sie alle ihre Raufe und schworen auch bamit s).

Cabet bie Die:

"Der Naja bes landes ift bem großen Mogol, bem Scheine nach, ginsbar, und fidenz des Da= "nimmt fo gar den Titel eines Bedienten bes Reichs an. Die gange Pflicht, Die man "von ihm verlangt, ift biefe, daß er bas erfte Jahr, ba er von feiner Statthalterfchaft "Besits nimmt, ben Mabab von Cadet, welches eine ansehnliche Stadt zwischen Jag-"renat und Balaffor ift, in Perfon besuchet. Der Raja leget aber feinen Besuch nicht 

Spife ber Palmbaume.

"In der fleinen Ueberfahrt von Ganjam auf die Spitze der Dalmbaume, tommt "man über die falfche Spuze, welche zur Zeit ber Gudwinde febr gefahrlich ift, weil bie "Bertiefung, welche sie macht, ber wahren gang und gar gleich ift, und man betriegt "fich mit Wefahr, Schiffbruch bafelbft zu leiben, fast taglich. Denn wenn man einmal bin-"ein gekommen ift, so ift es nicht leicht, wieder heraus zu kommen. Man kann jedoch die ,, falsche

Tavernier, ergablen Bunder von diefer Pagede. Der P. Bouchet aber betennet, daß ihm die meis ften Dinge, die man davon ergabler, febr verdach.

5) Unfere Reifende, vornehmlich Thevenot und gefannt haben, er, ber es nach Bengalen fetet, ba es doch auf der Rufte von Orixa gang nahe ben der Rufte von Coromandel, fieben und zwanzig Meilen gegen Cuben von der Spitze der Palmbamme tig vortamen. Wie follte Thevenot, Jagrenat gut unter dem funf und zwanzigsten Grade, oder wie

pfalfche Spike an bem Ufer, welches fehr feil ife, und an der weißen Erde, die man bin Beschreib. "und wieber wahrnimmt, erkennen. Wenn man auf diese Unmerkung Uchtung giebt, so der Kuste "wird man gewiß nicht hineln fommen. Die mahre Spife ber Palmbaume ift ein Coromans niedriges und überfehmenmites land, worauf man febr weit in bas Meer, Baume "ficht, beren einer von bem andern entfernet ift, ohne bag man bas Ufer anders als febr " dunkel sieht.

" Benn man ben ber Spise ber Palmbaume vorben ift, und ehe man an die Rhebe "von Balaffor komme, Die funfgeben Seemeilen davon entfernt ift, fo bringen Die heftigen "Fluthen die Schiffe oft von ihrer Jahrt bis nahe ben Canata ab, welches der Rame "eines Thiffes ift, wolcher ber Bertiefung ber Palmbaume gegen Gutweft liegt. Diefe " Einwohner fieben in bem Rufe, daß fie große Spiebuben find.

"Die gange Mundung bes Ganges ift mit einer großen Sandbank erfüllet, welche Sandbanke "man die Braffen neunet; fie find nur auf der Geite gegen Wefien: gegen Offen fann ben der Dins "man in den Ganges hinein und heraus fahren, ahne über eine Candbanke zu kommen. ges. "Es geht niemals ein Chiff auf bem Woge nach Often zu hinein, ob fie schon im Ber-"ausgehenielle barüber kommen. Gine große Menge verborgner Sandbanke, die ihn nungelen, und die fich febe weit ins Meer erstreten, machen diefen Eingang fehr gefähre wlich. Diefe Cantbarte machen ben bem Musfluffe des Ganges einen febr engen Canal; "ben mian ben ber Ausfohrt leiche entbecket, weil ber Canal nahe ben bem lande ift, man h fann ihn aber nicht erkennen, wenn man von bem hoben Meere fommt. Die großen Schiffe erwarten bie balbe Bluth, um über biefe zween Braffen zu kommen, und werfen an einem Orte Unter, wo bestandig funf oder sechs Faben Wasser ift; man nennet ibn " die Teufele kummer, weil das Meer dafelbst außerordentlich boch ift, wenn der Wind Teufelskame "befrig geht, und weil die Schiffe bafelbit in Gefahr find. Die Braffen verandern fich mer. "nicmals: Die fleinen Echiffe fahren über Die erfte Braffe, welche nur zwo Seemeilen "lang ift, und begeben sich in den Canal langst bem Lande bin. Man hat oft viele Tage "nothig, auf dem Ganges hinauf bis nach Chandernagor zu schissen, und es ist bestän-"Dig Gefahr baben zu befürchten. Man kann nicht glauben, wie viel Schiffe auf diesem "Bluffe verunglücken; bie größten schiffen bis nach Dugli, bas ift, mehr als achtzig "Meilen von ber Mundung des Ganges an. Der reiche handel aber, den man zu Ben-"galen treibt, machet, baß man auf diefen oftern Verluft nicht achtet. Alle Mationen "bringen Weld babin, bringen aber nichts als Waaren bafur mit weg. Die Englan-"der allein hatten in diesem intiten Jahre mehr als sechs Millionen Thaler dahin " gebrocht ...

Wenn man auf ber Rhede von Balaffor ift, wo bie Englander, Frangofen und Sollander Saufer haben, fo schiefet man and land nach einem lootsmanne, um mit ber Bluth über Die Sandbanke zu kommen. Man schiffet ungefahr fechzig Ceemeilen auf Dem Bluffe hinauf t). Die zwanzig erften geben burch fehr große Walber, hierauf ent= The Construction of the Bearing was a construction of the construction of

andere wollen, jehen Minuten weniger liegt; wel- Raffiten auf dem Hintertheile. Diefe Urt auf dem chem Robler Lenglet bu Fresnop in feiner Geogra-

2) Man schiffet auf tem Ganges in Bazaras, welches eine Urt von Barken mit Rudern ift, fie find von verschiedener Große mit einer oder zwo

Ganges zu schiffen, ift wegen der leberschwem: mungen, die in gewiffen Monaten des Jahres or: dentlich kommen, und hierauf eine große Menge Canale machen, wemit das gange Land durchichmitten ift, ununganglich nothig.

Coromans. del.

Beschreib, decket man ein ziemlich bevolkertes land. Die Europäer von verschiedenen Nationen der Kafte baben baselbst verschiedene Derter angelegt, wo die Schiffe liegen konnen. Coulpy ist eine ziemlich gute Rhebe. Die französischen und englischen Schiffe bleiben gemeiniglich baselbst. Die Hollander fahren bis nach Kolta, funfzehn Seemeilen weiter hinauf; bende fahren mit ihren Schiffen, wenn es bas Wetter und ber Strohm erlauben, bis vor ihre Häuser.

Europäische gen.

Collifata ift eine ber ansehnlichsten Colonien, welche die englische Compagnie in Mieberlassung Indien hat. Udt Scemeilen weiter hinauf findet man Chandernagor, ein Comtor, welches der franzosischen Compagnie gehöret. Alle diese Derter sind aus den vorhergehenden Beschreibungen sehr bekannt: man hat aber über die hollandische Diederlassung zu Bengalen fehr merkwurdige Erlauterungen, welche man in den Reifebefchreibungen vergebens fuchen wurde.

Beschreibung pon Ogliani

The vornehmstes Saus, saget herr Barcin, ift zu Chinchora, welches ein sehr "fcones und großes Dorf ift, bas ber Compagnie eigenthumlich jugeboret. Es beift Oalf, "nach einer schlechten Jestung bes großen Mogols, welche eine Seemeile weiter hinauf an bem Banges liegt, wo die Hollander bereits gewohnet hatten. Da fich aber Chinchora "auf alle Ralle beffer für fie schiefte, fo erhielten fie von dem Landesheren Diefen beque-"men Ort an bem Ganges, und baueten biefes schone Saus, welches fie bafelbst baben. "Sie nenneten es Onli, um den Namen ihrer Wohnung, Die sie zu Bengalen hatten, micht zu verandern. Diefes haus ift mit einer großen und fehr bicken Mauer umgeben, "und machet ein Viereck aus, welches von vorne hundert und zwanzig Ruthen lang, und "funf und fiebenzig breit ift. Gie ift febr boch und macht einen Theil der Magazine, welche inwendig daran rund herum gebauet find. Ueber diefen Magazinen ift, nach Art ber Morgenlander, ein ftarfes plattes Dach, acht Ruthen breit, fo wie die Magazine. 211les ift von ungebrannten ober gebrannten Steinen gebauet. Diefes platte Dach, weliches febr gerade und prachtig ift, ift ber schonfte Spaziergang, den man finden fann-Man fieht von da das Dorf, einen guten Theil des Fluffes und Reihen Baume, welche "bem Saufe als Zugange bienen. Dan fann, im Falle ber Doth, Canonen babin pflan-Jen. Es ift an einer Secke, nach ber Seite bes Dorfes ju eine Baften, gleichfalls um "Canonen darauf zu fegen. Das haus hat dren Thore, beren jedes mit einem vierecfich-.ten Vorstiche versehen ift, ber ihnen statt einer Baften bienet. Die Magazine machen "auf der großen Seite von vorne zwo schone Gaffen. Weiter bin in der Mitten find "zween schone große viereckichte etwas lange und sehr regelmäßige Bofe. Huf bem letten "fteht ein schones Gebaude, welches funf und vierzig Ruthen lang und acht bis neun Rus "then breit ift. Borne ift es mit einer schonen Troppe gezieret, welche man mitten auf neinem der großen Sofe sieht. Dieses haus ift fur den Director, welchen die Compagnie "beständig zu Bengalen halt. Die andern Seiten der Bofe sind mit fehr bequemen Zimmern für die Officier verseben. Die Hofe und die Zimmer nehmen nicht mehr als et was über ein Drittheil bes Bobens, von dem Saufe ein. Auf ben andern benben Drittheilen ift ein Garten und neue Magazine. Endlich ift auch noch hinter bem Daufe ein febr raumlicher Frucht = und Ruchengarten, und in ber Mitten ein schoner "Gang von Baumen, welche ben Gingang jum hintern Thore bes Saufes ausmachen. "Jedes Thor hat einen folden Gingang, ber mit fconen Baumen gezieret ift. Diefer "Garten, der mit einer schonen Mauer, welche an bas Saus ftogt, umgeben ift, und ber "gleichfalls (5:67) unt einer eder gwo ren hie guntegänglich petglich

"gleichfalls dren Thore hat, ist hundert und fünf und achtzig Ruthen lang und hundert Zeschreib.
"und drenßig, wo er am breitesten, und achtzig, wo er am schmälsten ist, breit; es sind der Küsse "auch noch zween oder dren Gänge von Cocusnußdaumen darinnen. Ueberdieses sieht zuman darinnen zween schöne Wasserbehälter voller Wasser, ein kleines Haus, ein kleines "Schiff, alles zur Ergößlichkeit, ein kleines Holz, einen Irrgarten und Sträucher, die "wie Geländer gemacht sind. Weiter hin vor dem Garten, wenn man durch eine lange "Gasse gegangen ist, kömmt man an einen andern prächtigen Garten, den ein Director "vor einigen Jahren, nehst einem Lusskause in der Mitte desselben, und dessen Aussicht "auf den Fluß geht, auf seine Kossen hat anlegen lassen. Um Ende ist auch ein kleiner "Thiergarten, worinnen Nehböcke und einige Hirsche sind.

"Die Rinnen des platten Daches des Hauses sind große Röhren, die wie Canonen "aussehen, welche vorne heraus gehen, und welche die Fremden jederzeit für Canonen ge"halten haben. In einem der Höse sind acht oder zehen metallene Feldstücken auf ihren "tavetten, und zwo Batterien mit eisernen Canonen, vor dem Hause einen Flintenschuß "weit von dem User des Ganges unten an einem Maste, worauf die Flagge der Com"pagnie wehet. Diese Canonen liegen auf Klößen, und dienen weiter zu nichts, als zu
"Begrüßung der Schiffe.

"Man hat in Holland einen schönen Abriff von diesem Hause, den der indianische "Rath, Herr Bandishoeke machen ließ, als er Director zu Bengalen war u). Dieser "Grundriß ist richtig genug, außer daß der Garten ein wenig mehr verkürzt ist, als er "sehn sollte. Das Haus, seine Zugänge bis an den Ganges, der Garten des Directors, "die Seilerwerkstatt, wo man Tau und Segel macht und ein Theil von dem Gottesacker,

welcher ber Compagnie gehöret, ift barauf abgebilbet.

"Dieses Dorf verdienete wegen seiner Größe und wegen der schönen Theile, woraus "es besieht, wohl, daß es mit darauf geschet ware. Seine größte Länge ist tausend dren "hundert und zehen Nuthen, und die größte Breite desselben sieben hundert und zehen Russchen, nach königlichem Fuße, alles in gerader Linie. In diesem Raume sind hundert "und ein und sechzig große und kleine Gassen, die Quergassen und Säcke, die sich sast zeben so hech belausen, nicht mit darunter begriffen. Es sind daselbst viele Gärten, die "nicht allzuwohl gebauet sind, und unbehauete Stücken Land. Man sieht auch daselbst "eine unglaubliche Anzahl Becken oder Behälter zu Regenwasser von verschiedner Größe "und Gestalt öffentliche und besondere. Man bedienet sich derselben, um sich nach Art der "Morgenländer darinnen zu waschen. Die besondern sind in Hösen und Gärten, die man "daraus begießt.

"Es sind zu Chinchora verschiedene Nationen, welche die Handlung dahin zieht. Die Hälfte der Häuser des Dorfes sind von Ziegelsteinen gebauet und einige sind sehr sichon. Diejenigen, welche den vornehmsten Bedienten der Compagnie gehören, überzierschen die andern alle; und es sind sehone Gärten oder Lussstücke daran. Die größte Basse ist sunfzehen Ruthen breit und zwen hundert und zehen lang; längst dieser Gasse whin ist ein schöner Gang von Bäumen, welcher dem Markte, der täglich daselbst gehalzien wird, Schatten verschaffet. Diese Gasse ist dem Hause am nähesten. Man sieht an "diesem Orte hin und wieder Cocusausbäume, deren hohe Stämme und angenehme Zweisnze ein schönes Ausehen geben.

2) Dieser Abris stellet das, was darauf ist, vortrefflich vor.

12 Dieses

Befdreib. Indiens.

"Dieses ist die ansehnlichste Regierung, welche die Compagnie ihres Handels wedes mi tagl. gen in Indien hat. Dieserwegen hat man die Beschreibung bieses Saufes fur besto "nothiger gehalten, ba es ben Erdbefchreibern bis bieber wenig befannt gewesen ift, woben bie meiften und unter andern auch herr Lengler du grefnop faget, bag Dgli, bie "Hauptstadt von Bengalen fen a). Ogli liegt an einem Arme des Ganges, der nur ben "britten Theil dieses großen Flusses ausmacht und fechzig Seemeilen vom Meere ober "funf und vierzig beutsche Meilen, beren man funfzeben auf einen Grad rechnet, und bie "durch gute Beobachtungen genau find abgemeffen worden. Es ift erffaunend, baf bie-"fes indifche Land, welches von den Europäern am meiften befichet wird, fo wenig be "fannt ift, weil wir keine einzige gute Karte von biefem Konigreiche haben z). ie Ministe de la principa Perfect de la grande de la Calife Calife de la principa de la preciona

## Beschreibung der Königreiche Tanjur, Marava, D Maissur, Gingi und Carnate.

Alte Eintheilung ber halbinfel; neue. Konigreich Ronigreich Mabure. Tanjur. Deffen hauptplage. Buftand biefes Reue Sauptfradt Tirichiragali. Undere Plage Königreichs. Folge ber Könige von Tanjur. - Große Reichsveranderung daselbst. Rouigreich Marqua. Deffen Reicheveranderungen. Infel Ramesuram. Undere Plage dieses Reiches.

Die alte Bauptstadt. dieses Landes. Geschichte der Konige von Das dure. Konigreich Maiffur. Konigreich Singi. Deffen Reichsveranderung.

Alte Gintheis lung der Salb: infel.

lung. .

and Fallerberg park, the mean containing percentained who will share ie berühmte Halbinfel Indiens diesseits des Ganges wurde vor diesem in dren große fe Königreiche Chora Mandalam, Pandi Mandalam und Conda Manbalam eingetheilet. Choren, Pandi und Tonda, find bie Damen brever, in ber indianischen Geschichte berühmte Ronige, beren Machfolger lange Zeit über Diese lan-Der geherrschet haben. Mandalam bebeutet Ronigreich. Die Grangen biefer breger Staaten, welche die große Beite des landes zwischen bem Borgebirge Comorin und bem Ganges unter fich begriffen, find von ben Schriftstellern nicht bestimmet worden: alfo Mene Gintheis wollen wir, ohne uns ben einer nicht allzu gemiffen Gintheilung aufzuhalten, zu ber befondern Beschreibung der sechs vornehmften Konigreiche des mittäglichen Indiens fortge-र्यभवे कार्के एक वर्तने में समय हुए है। एक उन्हें कार्ने कार्ने कार्ने कार् er bie find ang sel Unith thein ben,

> x) Die Hauptstadt ist eigentlich Carembarar. wo ber hof des Rabab cder Unterfonigs ift, ungefahr achtzig Deilen von Ogli, wenn man am Ganges hinauf geht.

> 2) Thevenot faget, bag der Ganges unter ber Sohe des dren und zwanzigften Grades an fatt unter bem ein und zwanzigften Grade funfschen Minuten in den Meerbufen von Bengalen fallt. Daber kommt es ohne Zweifel, daß fast alle Karten bies fe fal'che Breite vorstellen, und daß man dafelbst Dgli jederzeit an der Dunbung fieht, Dicjenige, welche wir in dem XI Bande eingericket haben, ift von diefen Fellern fren : man fann fie mit ziemli. cher Bewißhelt nachsehen. Dan febe bie Rache

richt von Bengalen. Diese neuen Erläuterungen sind aus dem Bandlungsdictionaire gezogen.

- a) Man schreibt Shora oder Sora; es scheis net, daß Choromandel dem mabren Mamen am nachften fomme; durch einen angenommenen Disbrauch ift Coromandel heute gu Tage gewöhnlich.
- , b) Die Breite ift eilf Grade fichen und givans zig Minuten, nach der Karte bes Herrn D' Une. ville aber nur zehen Grade zwey und vierzig Minus ten. Berr Dellin bat in ber Rarte, beren mir und bedienet haben, bas Konigreich Tanjur und bie Sauptfradt beffelben nicht unterfchieden : die Stels lung wurde aber dech bey nabe unter eben ber Sos of Diller Wille fieler bed und bernef ift verreifild ver

hen, welche heute zu Tage unter ben Namen Tanjur, Marava, Madure, Maissur, Beschreib.

Bingi und Carnate bekannt find.

I. Das Königreich Tanjur ober Tanjaor, begreift ben größten Theil von Chora Indiens. Mandalam a) unter fich, wovon es auch noch unter ben Malabaren ben Namen führet. Das Konig-Die Portugiesen haben ihn nachgehends der ganzen öfflichen Rufte der Halbinfel gegeben. reich Tanjur. Das Land beffelben, faget ber Pater Bouchet, iff in bem gangen mittaglichen Indien bas beste. Der Fluß Chaveri theilet sich in verschiedene Herme, welche diese kandschaft durchftromen und fruchtbar machen. Die Ginkunfte des Prinzen belaufen fich bis auf zwolf Millionen. Tanjur b), die hauptstadt dieses fleinen Staates, war vor diesem nur ein Wöhentempel. Diese Festung hat eine boppelte Mauer: sie ift aber nicht allzuwohl gebauet. Ihre Graben find nicht tief und es halt fchwer, fie mit Waffer anzufullen. Die innere Festung wird in zween Theile getheilet, wovon der eine gegen Norden und ber anbere gegen Guben liegt. In bem, gegen Norben, liegt ber fonigliche Pallaft, woran nichts prachtiges ift. Es find nur einige hubsche Thurme baran. In dem südlichen Theile hat man die Pagobe Peria Oreyar erbauet. Auf der Nordseite des Tempels ift ein großer Teich, der mit gehauenen Steinen eingefasset ift. Die Indianer find in Bauung Diefer Teiche berühmt und man fieht deren verfchiedene, welche man in Europa bewundern wurde. In der herumliegenden Gegend von Tanjur flieft nur ein fleiner Fluß. Beiter bin findet man ben kleinen Fluß Dinnavon und jenseite Caveri, welcher einer ber größten Uerme bes Coloram ift c). Dieses ift ber Hauptbegriff, ben uns ber Pater Bouchet von diesem Konigreiche machet:

Die banifchen Miffionarien von Tranquebar, welches eine Stadt ift, bie in bent Staate von Tanjur liegt, fegen ben Umfang beffelben auf zwanzig beutsche Deilen in Die lange und auf fechzeben in die Breite. Gegen Mittag granget es zum Theile ans Meer und zum Theile an Marava: gegen Abend an das Konigreich Madure und gegen Norden an den Fluß Colladam oder Colleram. In biefer fleinen Strecke Landes findet man eine fehr große Ungahl Stabte, Flecken und Dorfer: wir wollen aber nur die vor-

nehmsten Derter anzeigen. 4 1834

Tanjur, die Hauptstadt bes Konigreichs, liegt gegen Norben, nahe ben bem Fluffe Die vornehm-Wadhawarn d), eine Seemeile von Coloram, und bren Tagereifen von ber Rufte. ften Derter Die Stadt, die Dorftadte mit Darunter begriffen, ift langer, als eine beutsche Mcile. Deffelben.

The street to the ball of t be fenn, welche ihr der Berr D'Unville giebt: Die Rarte bes Herrn be la Croze, und einige andere hollandische fommen init ber Bestimmung i des Pater Bouchet und feiner Starte überein. Die banischen Miffionarien feben Canjur auf eilf Grade vierzig Minuten.

Diefes Scheint bas Borgeben bes herrn D'Inville nicht gang und gar gu beftatigen ; denit ber Vinnaron, welches ohne Zweifel ber Biner ift, mus von Laufur gegen Rorden laufen, weil der Cavert sonseites ist; und der Biner lauft in der Karte des Herrn D'Anville von dieser Stadt gegen Suden. Da nach ber Meynung biefes Erdbeschreibers, von dem Urme, der zu Negapatnam

ind Meer fallt, verschiedene andere Merme in den obern Theil und nach der rechten Sand feines Laufes zugehen fo muffen biefe in den Karten vor= ber unbekannten Merme, fo gar dieffelte bes Borges birges Callainteduine Meer fallen; woraufinichts zu fagen ift: er behauptet aber, daß biefer 2frm, wie in feiner Karte von' 1737, von Canjur gegen Mittag laufe, obischon dieleste, welche mit allen iben andern übereinftimmet, bier feinen eigenen Erflarungen widerfpricht.

and de Det Badhawaru und der Binnaru ober Biner, welche in der Karte des heren D' Unville amen verschiedene Elerme machen, fonnte wohl nur ein einziger Blußeseynt Budelt sie ein in der

des mittagl.

Indiens.

TABLET BALL

Befdreib. Der Pallast bes Roniges, ben man gegen Morgen sicht, ift ein vollkommenes Viered des mittagl. und mit einer hohen Mauer befestiget, an deren Fuse ein mit Crocodillen angefüllter Graben ift. In Retten gelegte Glephanten bewachen den Sof und beschüßen den Gingang beffelbent in a more told and their their trees of the property of a collection of

> Gegen Sudwest findet man erftlich eine kleine Festung, welche Wallam beißt, und dren Meilen von Tanjur liegt; Candara : Cotter, eine andere Keftung, liegt gleich= falls gegen subwest, zwo malabarische Meilen von biefer hauptstadt e). Tirncatupalli liegt feche gemeine Meilen von der westlichen Rufte in dem Gebiethe, wo die Miffionarien ber Jesuiten ihre Hauptkirche haben f). 2(mmalpettey, eine kleine Handelsstadt g) liegt eine Meile von Tanjur, nahe ben bem Caveri: und wenn man sich von da gegen Morgen wendet, fo trifft man Rajanbiri h) an, eine Stadt, die megen ihres vortrefflichen Betel berühmt ift. Swami-Maley, eine andere Stadt zwifchen tem Caveri und ben Coloram nicht weit von der vorigen entfernet. Cumbagonam, eine große und wohlgebaucte Gradt, zwo beutsche Meilen von Tanjur, gegen Morgen. Rabe baben gleichfalls gegen Morgen findet man noch Tirmagaram, eine Stadt, die wegen ihrer rothen Erbe, beren sich die Indianerinnen bedienen, sehr bekannt ift.

> Madewisparnam, der Hauptort eines Fürstenthums biefes Namens, war por biesem eine große Stadt, sie liegt acht gemeine Meilen gegen Gudoft von Tanjur, und ift mit einem guten Schlosse befostiget, und hat vier Vorstädte. Wenn man sich hierauf gegen Guben wendet, fo findet man Dartu : Cottey, welches eine Restung ift, Die nabe ben Mannar. Covil liegt, welches für eine ber vornehmsten und ber stärksten Stäbte bes Landes gehalten wird i). Der Rlug Doijur fliefit baben k). Weiter gegen Morgen kommt man nach Tirmvarbur, einem königlichen Schlosse, welches funf deutsche Meilen von Tranquebar liegt; biefes ift ben ben Malabaren ein beiliger Ort. Tirmundbamarndur, ein ander konigliches Schloß, anderthalb Meilen von Cumbagonam. Wenn man von da an den Caveri hinunter geht, fo trifft man Cuttalam an, und auf eben bem Wege eine Tagereise von Tranquebar kommt man nach Majaburam ober Mais rom 1), welcher Name Pfauen = Stadt bedeutet, von da man sich nach Carruput vaneicudi und Tirucadaur begiebt, welches ein geheiligter Ort ift und nebst Tiructi varscheri an die Niederlassung der danischen Compagnie granget m). Genseits des Ca-

e) Die malabarische Meile betragt etwas mehr ale ben britten Theil einer Stunde. Diesen Ort fieht man auf der Rarte nicht. 1 6

(1) Der Berfasser-unserer Rarte bat Tirucatu palli als ein Dorf gegen Westen von Tanjur gefes Bet : wir haben aber Urfache, ju glauben, daß es eben das Tirealupalli gegen Nordwest von dieser Hauptstadt senn muffe. Die Rirche ber Jesuiten wurde die zu Elakuritschi seyn, welche in der neuen Karte bes' herrn D' Unville ift vergeffen worden.

g) Der Auszug der danischen Missionarien machet eine kleine Republik daraus : aber im engern Berftande ift es nur eine freve Stadt, ober eine Frepftadt fur bie Uebelthater, bey nabe, wie ber

Afraeliten ihre Frenftabte waren. Abr Damen bes beutet: Stadt der Pringeffinn, weil fie der Prins geffinn Mutter des Konigs Sarboft gehoret. Die Handlung diefer Stadt erstrecket fich auf Die west liche Ruften :: 2.11

. veri,

b) Diefer Ramen bebeutet koniglicher Berg.

i) Mannar : Covil ober der Cempel des Mannar liegt anderthalb Meile von Tanjur ge gen Morgen. Pattu : Cottey in gleicher Beite gegen Suden von Mannar Covil und Madeivis patram eine Deile gegen Gudweft von diefer lete Die Karte ift in diesen Lagen und ten Stadt. Entfernungen fehr unterschieden.

k) Diefer Fluß, ben die danischen Missionarien

beri, gegen Nordwest liegt Dullieucomwolur eine Tagereise von Tranquebar nebst Li- Beschreib. ruvongabu n), welches nur eine malabarifche Meile weit bavon liegt, find zween Derter, des mittagli die wegen der Erfcheinung der falfchen Gottheiten, fur die beiligfien gehalten werden. Indiens. Wenn man von Pullirucomwolur gegen Nordoft zurudfehret, fo kommt man nach Shiarhi, oder Chiali, welches eine große Stadt ift, wo man mehr als fechzig Pagoben gablet. Die andern Derter, die an der Rufte liegen, sparet man für einen befondern Artifel o) - 1 . 1 . 1 . 100 ching all at a all diagram I housed a sorie at the con

Das Königreich Taniur kann als ber Mittelpunct ber Abgotteren angeschen wer- Buftand Dies ben. Es ist auch in gang Offindien wegen ber auferordentlichen Menge seiner Pagoden fie Konigreis berühmt. Man gablet barinnen mehr als bren bundert vier und fechzig Statte und Bles des. den, welche fich ber Erscheinung einiger Gotter ruhmen; und biefer vermenntlichen Er= scheinungen wegen, bauet man ihnen so viel Tempel. Die Könige von Tanjur haben bierben ihren Gifer burch unfägliche Gummen berühmt gemacht: fie haben aber in ber Folge ihre Rechnung gut daben gefunden. Der Zulauf der Fremden vermehret die Einfünfte der Zölle anschnlich, welche für die Reisenden sehr beschwerlich sind p). Die vornehmfte Macht bes Ronigs von Toniur besteht in seinen Schähen. Man rechnet, daß er aus feinem Konigreiche jahrlich über bren Tommen Golbes gieht, und baf fich feine Schafe über dren hundert Millionen belaufen. Er hat in seinem Beere hundert und bier und vierzig Kriegselephanten, und mehr als bren hundert Pferde. Ceine Truppen find ber Babl nach nicht allju fark; wenn er fie aber vermehren muß, fo verschaffet ibm Das Geld gefchwind bie Mittel bagu. Man hat ihn im 1704ten Jahre mit einem Beere bon vierrig taufend Mann vor Tranquebar gefehen, um es zu belagern. Diefer Pring ift, wie Die andern auf der Rufte, dem großen Mogol unterthan und bezahlet ihm jahrlich einen Eri= but, von dren hundert dren und drenfig taufend dren hundert und dren und drenfig Rupien.

Bor diesem hatten die Beherrscher von Tanjur nur den Titel eines Mait oder Prin- Thronfolge zen, bis auf ben Wolfe Maha, Raja, ber zuerft in biefen Zeiten ben Litel eines Ro- der Ronige nigs annahm. Rach Verlösthung der königlichen Familie ber Shoren, kam die Ne- von Tanjur. gierung auf die Familie ber Valeiers; alebenn auf die Valvadagerier, und entlich fam das Königreich im 1674sten Jahre auf die Nachkommen des Hauses der Maratten a).

von Sanjur gegen Rorden fliegen laffen, fallt nach ihrer Karte unter Regapatuam ins Meer.

h In bem Driginale unferer Rarte findet fich Madavipatnam hier gum andern male fir Mafaburain. Wir haben aber diefen Tehler verbeffert.

m) Tirucadaur steht auf der Karte, aber nicht Tirucuratidieri. Es liegt von Tranquebar ge:

gen Gudweften.

2) Die Lage biefer benden Derter ift auf unfever Karte nicht richtig. Pulliruk oder mie die dantsehen Proffienarien wollen Pullienkomwolne liegt zwischen Shiarbi und Majaburam gegen Morden des Caveri, Tiruvongadu, welches zwischen Tilleiali und Porreyarist, sollte auch jenseits dieses Finses liegen. Dan findet in der Karte des

Allgem. Reisebesche, XVIII Band.

herrn D' Unville weber bas eine noch bas andere. o) Das gange Land wird von Generalofficieren regieret, welche Subeijadars oder Suweinters genennet werden, unter welchen viere burch ein größeres Unsehen mehr als die andern berühigt

p) Ein Europäer bezahlt fur feine Derfon zwey Ranos; für einen Tragefeffel geben; für ein Pferd funfe. Ein Portugiefe giebt einen halben Fano; ein malabarifcher Chrift fechzeben Ras; ein Daure eben so viel. Die malabarischen Benden sind fren, ausgenommen für ihre Baaren: aber bie Bolleinnehmer laffen fich bieweilen Diese Care bren und vierfach bezahlen.

Indiens.

Beschreib. ratten q), in ber Person bes Ptost. Maba = Raja, ber bren Pringen hinterließ. Der des mittagli erste hieß Sasi ober Sagasi Raja und regierete bis 1711. Der andere Sarbosi ober Sarobosi Raja bis 1729; und endlich ber britte, ber Tuccosi : Raja hieß, bis ben 17ten bes heumonates 1735. Diefer lette Pring batte fogleich nach bem Tode bes Pringen Safi, feines alteften Brubers, auf bas Ronigreich Unfprudhe gemacht: er wurde aber bamals genothiget, fich mit der Statthalterschaft Madewi-patnam zu begnugen, worinnen er unter bem Titel bes Eleinen Dringen, bis an ben Tod seines andern Bruders regierete. Zuccofi-Raja beherrschete alfo gleichfalls bas gange Konigreich und bie benben Pringen, feine Cohne, Inna-Scabib und Baba-Scabib machten einander noch ben feinem Leben ben Thron ftreitig. Ihre Streitigkeiten endigten fich nicht eher, als im 1734ten Jahre, burch den Tod bes altesten Pringen. Allfo regierete endlich ber jungfte Babas Scahib zu Tanjur, unter dem Titel Prosi-Maha: Raja, welches der große Ronig bebeutet: er ftarb aber ein Jahr hernach, den erften August 1736. Ginige Tage vor seinem Sobe hatte er mit bem Divan bes großen Mogols, welcher die Reftung Tiruching, pally und die Stadt Tanjur feit wenig Tagen eingeschloffen hielt r), einen Stillftand unterzeichnet. Gine von den Weibern des Konigs, die er schwanger hinterlaffen hatte, schmeichelte sich, einen Prinzen auf die Welt zu bringen: allein es war nur eine Prinzeffinn. Der Verdruß, den fie darüber empfand, fturzte fie in eine Berzweifelung, worinnen fie Pury barauf ftarb. Gine andere, von ben Weibern bes verftorbenen Konigs, stieg auf ben Thron, ben sie nur zwen Jahre befaß. Die Unruhen', welche sich im 1738 Jahre wahrend ihrer Regierung ereigneten, geben in ber großen Geschichte ber banifchen Miffionarien Stoff zu einer feltfamern Erzählung. Man führet fie um fo viel lieber an, ba bie frangosische Uebersehung bes Auszuges bes herrn Niecamp nicht weiter, als bis zu Ende des 1736 Jahres geht.

Großenteiche: veranderuna nigreiche.

Die gange königliche Familie und ber Sayad ober Commendant von Tanjur fahen mit Unwillen die Gewalt in den Banden des Wapra, mutterlichen Dheims des verfiorin diesem Ro benen Konigs und des Sirtofi feines Vertrauten, welche im Namen ber Roniginn, ben aangen Staat, ber eine als Ronig, und ber andere als Premierminister, unumschrankt beherricheten. Diefermegen erweckete ber Commendant einen Pratendenten wider fie, ber ihm die Beforgung ber gangen Sache übergab, weil er weber für fich machtig genug war, Badtickei, ber Better bes noch auch irgend eine Gulfe von Morden zu erwarten batte. Pratendenten, fchlug fein Lager jenfeits bes Coloram auf, und feine gange Reuteren beftund ungefahr in bren hundert Mann. Sittofi, der ben Shiarhi Pofto gefaffet, hatte beren bis auf bren taufend. Run hatte er fie, um ben Gabtickei ju fchlagen, nur burfen mar-Schiren laffen: allein, die Misvergnugten in seinem Scere, denen er ben Gold gurud behalten hatte, und biejenigen, welche ber Commendant in seinem Golde bielt, machten ihn fo furchtsam, daß er sich nach Tanjur zuruck zog, wohin ihm Gabtickei in ber Rabe nachfolgete. Sittofi, ber außerbem fur einen gefchickten Staatsmann gehalten murbe, begab

9) Diefe benben Familien, fammen von einem der er einen Gobn hatte, der Sivofi Raja biefi Diefes ift der berühmte Sevagy, der aus fo vielen verbergebenden Nachrichten befannt ift. Sohn Sandofdir eder Sambogi : Raja, hatte einen andern Sohn, Namens Sawu Raja, ber, in as the land of visitions

Ramens Maga = Raja, welcher Premierminister des Pacha von Wifeaburam oder des Konigs von Visapur war, der verschiedene Beiber hatte. Die erfte war eine Pringessinn von Cuncan, von

sich mit bem Wapra und ihren Unhangern in ben koniglichen Pallast, und ließen die Tho- Beschreib. re der Festung zuschließen, damit die Befagung und ihr Befehlshaber nicht heraus geben des mitthal. mochten, um sich wegen ihres Colbes Genugthuung zu verschaffen. Der Commendant wurde Indiens. gleichfalls in feinem Pallafie bewachet. Weil aber die Golbaren, die man ihrer Frenheit beraubet hatte, vom hunger geplaget murben, so mußte eine fo gewaltsame Borfichtigfeit, welche man feine Absichten zu unterdrücken, fur fabig bielt, zu feinem Bortheile ausschla-Seine Feinde nahmen zu einer andern Lift ihre Zuflucht; fie gaben ihm zu verfteben, daß sie den Pratendenten jum Konige zu erwählen, entschloffen waren, und daß sie ihn bathen, diefer Ceremonie benzumohnen. Weil er nun vermuthete, daß es auf fie benbe angesehen ware, so entschulbigte er sich, unter bem Borwande einer Unpafilichkeit, welche ihm nicht erlaubete, fein Zummer zu verlaffen. Der Rath, ber burch feine abschlägige Untwort in Verwirrung gebracht worden, war einige Zeit in Zweisel, was er ben diesen Umftanden für eine Parten ergreifen follte. Der Commendant machte fich Diefes ju Mute, und gab bem Gabtickei Machricht, daß er gegen die Stadt anrucken follte. Die, welche ben feiner Unnaherung gefloben waren, spotteten feiner, ba fie faben, baf sich seine gange Macht, nur auf zwen ober bren hundert Pferde besief. Siegeszeichen: allein, es befummerte fich niemand um biefen eitlen Schein. Unterbeffen verstärkete man die Wache ber Festung, und die Solbaten erhielten einen Theil ihres Coldes. Indem fich nun Gadrickei immer mehr und mehr naberte, fo famen Girtoff und seine Unbanger auf die Gedanken, man mußte ben Commendanten in feinem Saufe umbringen laffen: er war aber gut auf feiner huth. Ginen Augenblick hernach, erfchien Babticfei, bem er ein Thor offen gelaffen hatte, an ber Spife einiger Truppen auf ein= mal in ber Reftung. Sittofi und seine Unbanger wurden gefangen genommen, und in Retten geleget. Den 10ten des Heumonates 1738, hielt der Pratendent in der Hauptstadt feinen Einzug. Man führete ihn anfänglich unter beständiger Abfeurung des Geschützes, in die vornehmften Pagoben. Den Tag barauf warf er einige Gade Gelb zum Zeichen feiner befendern Wohlgewogenheit, auf den Kopf des Commendanten s). Da man den 17ten ersuhr, baß bie mogolfche Urmce des Sander Scalib, ber ein heimlicher Freund bes Sittost war, fich juruck jog, und im vollen Marfche begriffen mare, fo murde biefer lette, nebst vieren von feinen Mitschuldigen auf einen Bagen gesethet, und in ben Strafen um die Festung herum gefahren, Sittofi ohne Rafe, und ein anderer ohne Bande; endlich murden fie unter dren Thoren ber Stadt abgethan, und ihre Korper an alle vier Eden berfelben aufgebenfet. Man erfuhr nachgebends, daß Warra, als er gefeben, daß man fich feiner bemächtigen wurde, fich felbft umgebracht habe, ba man ihm boch einen ehrlichen Scheiterhaufen bewilliget hatte. Den zisten an dem Rronungstage bes neuen Konigs, nahm biefer Pring, ben man zuvor Dartapu, Singa Raja nennete, den Titel Samafadi - Raja an, welches ein marattisches Wort ift, und unvergleichlie cher Ronin bedeutet. Er mochte bamals ungefähr neunzehen bis zwanzig Jahre alt 2laa 2 fenn t).

Maa 2

wie er, König der Maratten wurde, und im 1739ten Jahre stand. Maga-Raja hatte von einer andern Frau den Wefost. Maha, Kaha, der im 1674sten Jahre dem Naik von Tanjur zu Hülfe kam, den er nachgehends aus seinen Staaten verjagete, und

fich an feiner Statt gum Ronige machte.

r) Man sehe oben den Artikel von Pondichern, s) Canagabi : schegani, gleich als man sagete, Salbung mit Golde, auro quasi delibutum reddere.

Des mittägl Indiens.

Das Koniareich Maigna.

Beschreib senn t). Man hat unter bem Urifel von Pondichern gesehen, was dieser Pring für ein Schickfal gehabt hat.

> 11. Maraya, wovon der D. Bouchet keine besondere Beschreibung macht, ift ein kleines Ronigreich, das zwischen ben Königreichen Tanjur und Madure und ber Kuste ber Rifcheren liegt. Diefes land ift faft burchgangig mit Balb und Seefen bebedt. Ranangoaburam, ift ber Name ber Saupfeabt, wo der Pring ordentlicher Weife feinen Sis hat. Im Jahre 1700, Schrieb ber Pater Martin, biefer Pring hatte bas Joch bes Königs von Medure, dem er zuver zinsbar war, abgeschüereit. Sie theilen die Kuste ber Ristheren mit einander. "Marava, faget eben ber Missienarius, in einem andern Druck vom Jahre 17 9, if ein großes Kongreich, welches bem mabureifchen gine bar ift. Mllein, ber Pring, ber es regierer, in boch nur bem Namen nach ginsbar; benn er hat zeine Macht, welche ber mabureischen zu widerfieben im Stance iff, wenn fie etma fich sihr Recht durch die Baffen zu verschaffen, fich follte einfallen laffen. Er berrichet mit ... einer unumschränften Gewalt, und hat verschiedene andere Pringen unter feiner Bert-

Ein britter Brief bes P. Martin vom Jahre 1713, fetet noch einige ziemlich feltfame Umffante hingu. "Die Reichen im Lande haben fast alle große Glecken und lande "repen von Marava fur eine gewiffe Angahl Goldaten im Befite, welche fie bem Prin-"gen, fo oft er fie verlanget, ju ftellen, verbunden find. Diefe Berren werben nech bem "Gefallen des Pringen abgesehet: ihre Colbaten find ihre Verwandten, Freunde ober ... Sclaven, welche bas land, bas unter die Wohnplate gehoret, bauen und fo oleich bie "Waffen ergreifen, so bald sie aufgebothen werden. Huf Diese Alet kann ber Dring von "Marava in weniger als acht Tagen, bis auf brenfig und vierzig taufend Mann auf die "Beine bringen, und hierburch macht er ich ber ben Pringen, feinen Machtarn, furcht-"bar: er hat fo gar bas Soch ber Kenigs von Madure, bem er zinsbar mar, abgefchutstelt. Die Konige von Tanjur und von Dabure hatten fich vergeblich mit einander ver-"bunden, ihn zu unterbrucken. Da ber berühmte Bramine Majara papem Oberfier "General des Ronigreichs Madure im Jahre 1702, an der Spife eines anfihnlichen Beepres in Marava einfiel, so wurde er baselbst ganglich geschlagen und verlohr bas leben "Daben: der König von Tanjur war im Jahre 1709 nicht glucklicher, er machte fich "Die Verwirrung, morinnen Marava Damals war, ju Ruge, und fchiefte feine gange "Macht bahin: allein, fein Deer wurde tapfer jurud gefchlagen, und er fah fich genethiget, sum Frieden gu bitten. the state of the s

Die Berandes rung deffelben.

Im folgenden Jahre farb ber Pring von Marava, ba er über achtzig Jahre alt war. Geine Weiber fieben und vierzig an ber Zahl, verbrannten fich mit bem Rorper Diefes Pringen. Sein Machfolger verfolgte ben Perer Martin beftig, und ließ feine Rirche ju Donnelt Corer, weiches ein großer Alecken ift, worinnen lauter Christen woh nen, niederreifen. Er hatte einen Bruder, ber Daron, Ganada Deven bief, mel

t) Diefer Pring war der Cohn des Konigs Carubofi, der den isten des Windmonates 1729 fta b. Seine Mutter wurde gezwungen, fich mit Dem Korper ihres Giemahls ju verbrennen, weil dae Rind, welches fie gebohren batto, einem Braminen zugeeignet wurde. Rach dem Tobe des (1) Arandanghi = Cottey in der Karte des

Tuccoff, des Bruders feines Baters, fuchete man ihn umgubringen; es veridueffte ihm aber ein Bras mine Mattel, in das Gebieth des Konias von Mas dure ju fluchen, mo er ben ein en: Statthalter einet Proving Eduit fand.

Herri

der bem Miffionar in feinem Gebiethe einen Aufenthalt verftattete. Diefer Pring hatte Befdreib. feinen orden biden Gig in der Feffung gradangbru), und er war herr über einen guten des mittagl. Theil von Marava. Das Konigreich gehorete ihm von Rechtswegen gang, weil er ber Indiens. altefle war : er hatte aber die Oberherrschafe davon feinem jungern Bruder abgetreten,

weil er ihn zur Regierung für fähiger hielt, als sich.

Zwanzig Jahre hernach, bas ift, im 1729 Jahre, machte ber Konig von Tanjur, wie uns die danischen Miff enarien ergablen, zur Zeit einer hungerenorh, welche ihm Welegenheit verschaffte, sich einer Rriegelift ju bedienen, ben Babanu- Singu, einen Pringen von Marava, jum Gefangenen und fchickete einen, Ramens Carra : Deven jum Ctatt= halter bes landes an feine Statt, welcher, nachdem er in feiner Jugend von den Miffionarien der Jesuiten getauft worden, wieder jum Bendenthume übergetreten war. ber Ronig von Tanjur, ber nicht wohl mit ihm zufrieden mar, den Babanu-Gingu nach einer zwenjahrigen Gefangenschaft wieder einsetzen wollte, so setzete sich Catta - Deven tapfer darmider, und behauptete fich in seinem Besite bis an feinen Sod. Man kann feben, daß sein Nachfolger eben so unabhängig war, weil er sich im 1748 Jahre mit einem Beere von sechnig tausend Mann ins Beld gestellet hatte, um ben Ronig von Tanfur, megen einer Heurath zu befriegen: er ftarb aber im Unfange bes folgenden Jahres und wurde von seinen Unterthanen, welche ihn außerordentlich liebten, sehr bedauret. Seine Mutter ichlug einen von ihren Schwiegerfohnen gum Rachfolger vor, ber an feine Statt zum Könige gemacht wurde.

Die Pringen oder Statthalter haben ben Titel eines Erbbefchugers und Patrons Titel ber der heiligen Pagoden, die ju Ramanacor ober Ramesuram find, welches eine fleine Prinzen von Infel ift, Die zwischen Marava und ber Infel Centon, ber Abamsbrücke gegen Abend Marava. liegt. Diese Insel hat nach bem Pater Bouchet acht ober neun Seemeilen im Umfreife. Insel Rames Db fie schon sehr fandig ift, so findet man doch schone Baume daselbft. Es find nur ei- suram; benige Derfer darauf. Die Pagode liegt nach dem mittägigen Theile zu. Sie ist nicht so goden.

schön, und fleiner als viele andere, die im lande liegen.

Die andern Derter des kandes Marava sind Wrut ober Orejur, welches ein großer Andere Dertes Flecken ift, ber an dem Ufer des Flusses Dambaron an den Granzen des Konigreichs dieses Lanves. Tanjur, liegt. Diefer Drt ift megen ber Jesuiten febr beruhmt. Der Pater Johann von Brito, hat baselbst im 1693 Jahre unter ber Regierung des grausamen Ranga= nada Deven, welches allem Unsehen nach, der war, der im 1710 Jahre starb, ben Martnertod erlitten. Man zählet noch ungefähr zwanzig Derter in Marava, die von einiger Wichtigkeit sind, von denen aber die danischen Missionarien nur die Namen

anmerfen x).

111. Das Rönigreich Madure granzet gegen Morgen an die Staaten bes Königs von Lanjur und Marava; gegen Mittag ans Micer; gegen Abend an das land ber Prinzen von Malabar; und gegen Morben an die Lander Diaissur und Gingi. Dieses Maa 3

Seren de la Croze. Diesen Plat hatte der ver. waram, Matu = cottey, Tanarafu = nadhu, forbene Prinz von Marava dem Konige von Tanjur weggenommen.

a) Matten fern : cudi, eine Stadt, die brey Sagereifen ven Ramanadaburam gegen Rord: weit liegt Wenn man von da gegen Often guruck. kehret, so findet man Mallascottey, Shorhas

Pagani, Corbuc cateipadti, Cuticham:padti. Sarugani, Caruntancudi, Tramesuram. Tondamangalam, Collenur, Marur, Mngmanacudi, Valeisei, Teripatnam, Cambei. Sundaravania:patnam und einige andere.

Beschreib. Ronigreich ift so groß, wie Portugall. Man zahlet siebenzig Dalleacaves ober Statthalter Des mittagl. barinnen, Die in ihren Gebiethen eine unumschrankte Gewalt ausüben, und bloß zu Bezah= lung einer Abgabe verbunden find, welche ihnen ber Ronig von Madure auflegt. Die Gin= funfte biefes Pringen belaufen fich ungefahr auf acht Millionen. Er kann leicht zwanzig taufend Mann ju Fuße, und funf taufend ju Pferbe auf die Beine bringen. Er hat ben=

nahe hundert Clephanten, welche ihm im Rriege viel helfen.

Mabure, Die hauptstadt bes Konigreiches y), ift mit einer doppelten Mauer umgeben; jede Mauer ift nach alter Urt mit verfchiedenen viereckichten Thurmen, an welchen Bruftwehren find, und worauf eine gute Ungahl Canonen fteben, befostiget. Die Feftung ift ein Bierect, und mit einem breiten und tiefen Graben, nebft einer febr feften Escarpe und Contrescarpe umgeben. Die Escarpe hat keinen bedeckten Weg; und anftatt bes Glacis fieht man vier fchone Gaffen, welche auf die vier Seiten ber Feftung fogen. Man fann fie in weniger als zwo Stunden umgeben. Die Baufer, welche in ben Gaffen fteben, haben auf ber Seite nach bem gelbe gu, welches ichon und fruchtbar

ift, große Garten.

Das Innere ber Festung wird in vier Theile getheilet; in denen gegen Morgen und Mittag liegt ber Pallaft bes Roniges. Diefes ift ein Labyrinth von Strafen, Teichen, Salen, Galerien, Reihenfäulen und Saufern. Wenn man etwas weit hinein geht, fo findet man nicht leicht wieder ben Ausgang. Alls die Konige von Madure ihren Aufenthalt bafelbst hatten, fo fand man nichts als Weiber und Verfchnitene Davinnen. Die offentlichen Gale, worinnen Diefe Prinzen Gebor gaben, find prachtig. Ben bem Gingange fab man eine große Galerie, welche von gehn großen Caulen, die von fchwarzem fcon gearbeiteten Marmor waren, unterftust murbe. Man gieng von ba, in einen großen hof, worinnen vier hauptgebaube maren, beren jedes durch ein rundes erhabenes Dach, welches in der Mitte des Gebaudes von einer ziemlichen Sobe, und mit Bilbhauerarbeit gezieret zu fenn schien, von ben andern unterschieden mar. Diefe vier erhabenen Dacher waren burch acht Galerien vereiniget, deren Winkel mit Thurmchen verfehen waren. Man verfichert, baf ein Europäer ben Rift zu diesem Pallaste gemacht habe, und man fieht auch wirklich verschiedene Zierrathen von unserer Baukunst baran.

In dem andern Theile der Festung ist der Tempel des Chocanadon, welches der Mamen eines Abgottes ift, ben man in Madure anbethet. Gegen Morgen biefer Pagode sind verschiedene schone bedeckte Bange. Gegen Norden eines diefer bedeckten Bange fieht man einen prachtigen Wagen, ber ben Abgott am Tage feines Feftes, im Triumphe herumzuführen, bestimmt ift. Die Pagode ift mit einer drenfachen Mauer umgeben, und zwischen jeder Mauer find verschiedene schone Gange von Baumen, die febr eben und mit Sande bestreuet find. Ber dem Gingange der vier hauptthuren der Pagode findet

man vier große Thurme, welche unfägliche Summen follen gekoftet haben 2).

Der übrige innere Raum ber Festung ift in verschiedene Gaffen getheilet, wo man einige Teiche und einige öffentliche Plate fieht.

Minuten weniger.

<sup>9)</sup> Die Breite ift gehn Grad zwanzig Minu. ten. Dach ber Karte bes herrn D'Unville ift die Sobe von Maoure nur neun Grade funf und funf: gig Minnten, und Bellin jeger fie noch um funf

<sup>2</sup> Texeira ergablet, daß zu Madure vergoldes te Thurme maren: allein, die Miffionarien bet Sesuiten versichern, daß sie daselbft niemals welche

Der Rluft, der ben Madure vorben fliest, wurde sehr schon senn, wenn man ihn Beschreib. nicht in große Teiche leitete, welche ihn austrocknen. Es wird endlich ein kleiner Bach des mittagl. daraus. Unter der Stadt hat man einen Canal angeleget, der von Norden gegen Gu- Indiens. den geht, und auf der Westseite von Madure in funf schone Teiche fallt. Diese Teiche haben andere Canale, worinnen bas Baffer in die Graben geleitet wird, wenn man es

verlanat.

Gegen Morgen in der Festung sieht man noch dren andere Triumphwagen, welche, wenn ihre Zierrathen baran find, fehr prachtig aussehen. Der vornehmste wird von mehr als tausend Menschen gezogen. Außerdem, baß die Maschine an und für sich selbst außerordentlich groß ift, fo läßt man auch noch bennahe vierhundert Perfonen darauf fteigen, welche verschiedene Verrichtungen haben. Es sind funf Stockwerke, die von großen Balten gebauet find, barauf, beren jedes verschiedene Galerien unterftußet. fe Maschine mit gemablter leinewand, Studen seibenen Zeuge von verschiedener Farbe, Franfen, Fabnen, Sonnenfchirmen, Blumenbandern von verschiedenen Weftalten, bedeckt ift, und man sieht diese ganze Zurustung des Nachts ben dem Scheine von tausend Fackeln, so kann man nicht leugnen, daß der Unblick davon, nicht angenehm seyn soll= te. Der Wagen wird unter bem Schalle der Trommeln und vieler andern Instrumen= te fortgerogen. Man nimmt gemeiniglich bren Tage bazu, um ihn, um die Restung berum zu führen.

Die Jefuiten hatten vor diefem auf ber Rordfeite über biefer Festung zwo Rirchen. welche niedergeriffen wurden, als die Stadt von dem Ronige von Maiffur eingenommen. und jum Theile verwuftet wurde. Man hat in einer der Borftabte ben dem Rluffe Daine

bei eine neue erbauet.

Madure hat feit bem Einfalle ber Maiffurier von feinem alten Glanze viel verloren, Tiridirapa= da die letten Konige ihre Hofstadt nach Tirichirapali verlegt haben, ob sie sich schon in der li, die neue alten Hauptstadt, muffen salben laffen. Diese Stadt a) ist sehr volfreich und von einem Sauptstadt. großen Umfange. Man gablet mehr als dren hundert taufend Einwohner darinnen. Die= fes ift ber beste Ort, ber in ber Gegend zwischen bem Borgebirge Comorin und Golfonba ift. Zahlreiche Kriegesheere haben ibn oft, aber jeberzeit vergebens, belagert. Diefe Ctabt wird auch in den Gedanken ber Indianer für unüberwindlich gehalten b). Sie hat eine doppelte Mauer, beren jebe mit sechzig viereckichten Thurmen befestiget, und einer von bem andern ungefahr hundert Schritte entfernet ift. Die andere Mauer, welche viel bober, als die erfte, ift mit hundert und drenftig Canonen von ziemlich großem Calibre befebet. Dieser Umfreis wird noch in zwo andere Festungen in die gegen Norden und in die Begen Suben eingetheilet. Die innere Mauer von diefer ift niedriger , als die andern. Es ift ein hoher Berg barinnen, von welchem man den Feind in der Ferne entdecken fann. Mitten auf Diesem Berge ift das Zeughaus, und unten der Pallast des Prinzen. Innere ber innern Jestung macht ein großes vierecfichtes Umphitheater aus, an welchent auf allen Seiten Stufen sind, damit man auf die Balle fteigen konne. Dielette Trep-

von diefer Art gefeben batten. a) Die Breite ift eilf Grabe vierzig Minuten. Der Berr b'Unville giebt ihr nur gehn Grade und funggig Minuten. Berr Bellin stimmet mit

dem D. Bouchet bis auf einige Minuten überein. Chen Diefes faget man auch von den danischen Miffionarien. b) Sie ift jedoch in den letten Rriegen mehr

als einmal eingenommen worden.

Indiens.

Befebreib, ve ift fo hoch, daß man fich mit ben Ellbogen barauf lehnen kann. Unfer den Thurmen, des mittagl. welche an dem doppelten Umfreise der Mauer stehen, sind noch achtzehn andere, die viel größer find, worinnen man den Mund- und Kriegsvorrath, den man nicht ins Zeughaus bringen kann, verwahret. Man schaffet alle Jahre neuen Vorrath von Reiß an, und ber , welchen man aus ben Niederlagen nimmt, wird ben Solbaten jur Bezahlung eines Theiles, von ihrem Golde gegeben. Die Besatzung besteht ungefahr aus sechs taufend

Mann, und bisweilen auch barüber.

Der Graben, welcher die Festung umgiebt, ist breit und tief. Er ift voller Baffer, und man fieht einige Crocodille darinnen. Man ift genothiget gewesen, diesen Graben an verschiebenen Deten in ben Relsen machen zu laffen, welches ohne große Roften nicht hat abgehen können. Tirichirapali hat vier Thore, wovon heute zu Tage nur die gegen Mitternacht und Mittag offen find. Das Thor gegen Morgen ober nach Tanjur zu, ift lange Zeit zugemauert gewesen. Das gegen Abend ist nur für die Weiber des Pallastes Man geht brenmal alle Racht in bem Orte die Ronde. Die erfre geht unter Trompeten und Trommelfchalle, wenn es Racht werben will, die andere gegen neun Uhr mit Schallmegen und andern Inftrumenten; Die dritte geht gegen Mitternacht ftille, Bisweilen setet man auch noch die vierte um dren Uhr des Morgens hingu.

Der Fluß Caveri läuft ben der Festung von Westen gegen Often. Ueber Tirichira. pali bat man einen breiten und tiefen Canal gebauet, welcher bas Waffer um die Stadt herum führet. Hus diesem großen Canale kommen verschiedene andere kleine, welche mit aroffen Teichen gufammen hangen, die man in und außer ber Stadt findet. Man fieht verschiedene öffentliche Plage und Bazaras oder Markeplage barinnen. Die anselmlichften find an ben benben Sauptthoren; ber, gegen Morben, erftrecket fich bis an bas Ufer des Caveri. Senseits dieses Flusses findet man einen andern Arm des Klusses Coloram. und zwischen biefen benden großen Fluffen hat man die Pagode Chirangam erbauet, wel-

ches eine der schönsten ist, die man in Indien findet.

Der Pallast zu Tirichirapati ift ben weitem nicht so prachtig, als ber zu Mabure. Er besteht aus einem haufen Salen und Valerien, und inneren Zimmern. welches der Nichtstuhl ift, wo man Recht fricht, wird durch sehone sehr hohe Pfeiser une terfinket, und ift mit einem fconen Dache bebecket. Die Garten kommen mit benen in Europa in keine Bergleichung. Man fieht barinnen vier oder funf kleine Springbrunnen, und ben dem Eingange eines Diefer Garten ift ein großer Saal, ber auf allen Geiten offen und mit ziemlich tiefen Graben umgeben ift, welche man mit Baffer anfüllete, wenn die Königinn, fich abzufühlen, bahin kam. Die Pfeiler, welche diefen Saal unterfinken, werben zu ber Zeit mit goldenem Brecade bedecket, und ber obere Theil bes Caales wird mit Bluhmenbinden und Stücken Damaft von verschiebenen Farben gezieret. Man rechnet ungefahr von Tirichirapali nach Mabure vierzig Seemeilen, weil man einige Umwege ju nehmen genothiget ift, um die Balber, welche mit Raubern angefüllet find, ju vermeiden: ber Neifende hat aber bas Bergnugen, befrandig in einem Gange von schönen Baumen zu geben, welcher von einer Stadt bis zur andern reichet.

Anbere Derter in Madure.

Nach ben berben Hauptstädten und ber berühmten Pagode Chirangam find bie andern Derter in dem innern Theile von Madure nicht sonderlich merkwürdig, wir wollen bie vornehmften anzeigen. Wenn man fich von Mabure gegen Guben wendet, fo kommt man in die kleine Herrschaft Tirnvudharatschiam an den Gränzen des Landes Marava.

Davanasham und Tirumelveli find zwo Festungen, die barunter gehoren, in beren je- Besthreib. ber jeboch ein Paleagare ift. Sie find ungefähr zwolf Seemeilen von einander entfernt. Des mittagl. Dabe ben ber legten fliefit ber große Fluß Tambaraweni gegen Guboften, ber fast über- Indiens. all eine halbe Meile breit ift. Tutucurin, beffen Beschreibung auf die Ruste gehoret. liege an einer von seinen Mündungen gegen Westen. Von Madure hat man nach Darboni, eber Pateni und Tinducallu, welche auch von Paleagaren regieret werden. Turepur und einige andere Derter gegen Morden von Tiridirapali, von benen man nur die Ramen weiß, find auch auf ber Karte bemerket. Wir wollen aber boch zween Glecken Plakuritschi und Aur nicht vergeffen, wovon ber eine gegen Nordost, und der andere gegen Cuben diefer Sauvtstadt liegt, welches die befien Derter der romifehfatholischen Miffionarien sind, Die überall in Diefem Lande, worinnen fie noch verfchiedene kleine Rirchen haben, ausgebreitet sind.

Diefe gange Gegend, welche Madure und Marava unter fich begreift, hatte vor Gefdicte ber Diesem, in einem sehr großen Umfange ben Namen Dandi-Mandalam, oder Ronig- Konige von veich des Pandi, welches ein berühmter König gewesen ift, beffen Radfommen den Thron Madure. lange Zeit beseffen haben. Dach ben Machrichten ber Indianer mußte man beren brenhundert zwen und fechzig rechnen. Den erften nennen fie Dururmwen, und den letten Warbudi und nach andern Silyulimaren, welcher ohne Kinder verftarb. Nach ihm regierten einige Prinzen von dem Gefchlechte der Erigarafen ober Bergkonige; ber Daleiaram oder Malabaren unter bem Titel der Eurumilamamer, welches abgefundene

Berren bedeutet.

Da ber Raifer Mara-Singan ober Marfingue, ber zu Wifeinagaranober Bisnagar regierete, nachgehends feine mittagliche Staaten unter feine vornehmften Officiere getheilet hatte, so erhielt Muttuvirapanaiten Madure auf seinen Theil. Triumaleinaiken hatte zween Sohne; Soccalinganaiken, ber alteste bemachtigte sich Tanjur im 1674 Jahre, und brachte ben Raif dieses Konigreiches um. Muttarbana: rivinaiten, fein Bruder, legete ibn barauf ins Gefängniß: alleinnach achtzehn Monaten flieg er wieder auf den Thron , und Muttarhagatirinaifen fluchtete gu bem Efosi-Raja, ber unter bem Bormande ben Gobn bes lehten Raif von Tanjur wieder ins Ronigreich einzusehen, feine Staaten auf eine unvedtmäßige Urt an fich gezogen hatte. Da Soccalinganaiten einige Zeit barnach geftorben war, fo folgete ihm fein Sohn Rengu-Autschnamuttu virapanaiten; er lebete aber nur brengehn Monate. Mutter, die berühmte Mangammal, fegete fich hierauf auf den Thron, welchen fie fechdehn Jahre befaß. Der verftorbene Ronig, ihr Cohn, hatte feine Frau schwanger hinterlaffen , welche einen Cohn gebahr , ber fcon unter ber Vormundschaft seiner Groffemut= ter ben Titel Ronig führete.

Der P. Martin redet von biefer Pringeffinn in feinem Briefe vom Jahre 1700. "Sie hatte, faget er, bie Verwaltung des Staates dem Talavan oder Prinzenregenten "anvertrauet, der unumschränkter herr barüber mar, und alles nach seinem Willen, je-"Doch mit so viel Rlugheit und einer so vollkommenen Uneigennüßigkeit einrichtete, daß "man ihn als ben größten Minister, ber jemals Mabure regieret hatte, betrachtete,.

Ginige Jahre hernach erhielt ber Zalavan, der mit dem Ronige von Tanjur in Rrieg verwickelt mar, über die Truppen dieses Prinzen einen herrlichen Sieg, wovon der P. Martin die Umstande gleichfalls erzählet.

Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

2366

"Er=

Indiens.

"Erfferer hatte fich an das mitternachtliche Ufer des Coloram gelagert, um das Ro-Des mittagl. "nigreich vor bem hecre von Tanjur, welches in bem ganzen lande große Unordnung an-"richtote, in Sicherheit zu fiellen. Co viel Mube er fich abe: auch gab, fo fonnte er " die Cinfalle eines Jeindes, beffen Renteren viel zahlreicher als Die feinige mar, boch "nicht aufhalten. Er hielt alfo bafur, bas Gicherfte für ihn ware, wenn er ihm anter-"marts zu thun machte. Er faßte fogleich ben Entschluß, über ben Bluß, ber febr flein "geworden mar, wieber juruck ju geben, um bas Schrecken bis in bas Ronigreich Tan-"jur auszubreiten. Er führete Diefes Borhaben fo beimlich aus, daß die Geinde feinen "Uebergang nicht ober gewahr wurden, als bis fie feine Truppen an dem andern Ufer des "Flusses ausgebreitet, und bereit saben, in das Berg des Königreiches, welches ohne "Bertheidigung war, ju bringen. Diefer unvermuthete. Urbergang machte fie beffurgt. "Es blieb ihnen fein ander ittel übrig, als baf fie gleichfalls über ben Gluß feteten, "um ihrem lande gu Bulfe gu fommen; ba fie aber eine übele Furth gewählet hatten , fo "überfiel fie ber Talavan, ba er ihre Unordnung mahrnahm, und fchlug fie ohne Muhe. "Die Miederlage wurde allgemein, und der größte Theil des Konigreiches war gar balb "mit fremden Coldaten angefullt, welche große Bermuftungen barinne anrichteren. Der "Konig war febr aufgebracht, als er fich von einem Bolte übermunden fab, welches fei-"ne Gesete anzunehmen gewohnt war, und schöpfete großen Verdacht, einer Untreue ober "Machläßigkeit mider feinen Premierminifter Bafogt, ober wie ihn andere nennen Dago-"qi Dandiden. Die Großen, welche ihn haffeten, und feinen Untergang geschweren bat-"ten, unterflüheten biefen Berbacht fraftig, und schoben ben unglücklichen Ausgang bie-"fes Rrieges auf ihn. Balogi aber schickete ohne über bie Unschläge, welche wider ihn "gemacht worden, ju erfdrecken, fogleich feine Gecretare ju ben vornehmften Rauf-"leuten ber Stadt und ber umlie, enden Begend, und lieft einem jeden, ben Strafe ber "Einziehung aller feiner Guter anbefehlen, ihm eine anfehnliche Summe Beld vorzuschief-"fen. Er brachte in weniger als vier Tagen bennahe funfingl bundert taufend Thaler gu-"fammen, melche er eiligft anwendete, Die Roniginn von Tirichinapali zu gewinnen , Die "meiften, welche ihren Rath ausmachten, zu befrechen, vornehmlich aber ben Bater bes " Zavalay in feine Parten gu gieben, beffen Beig unerfattlich mar. Er mußte es fo gut "anzugreifen, baf ber Briede, ehr acht Tage vergiengen, und ohne bag ber Talavan "felbft etwas baron erfuhr, ju Tirid,iravali mit bem Korige von Sanjur gefchloffen wur-"de, ber bem Miniffer feine Gnade wieder fchentte, und ihm ein Unfeben, das großer, "als jemals war, bewilligte...

Der Ronig von Mabure, ber Enfel ber Mangammal, nach einer Regierung bon acht und zwanzig Jahren gefierben war, fo fehte f de feine Mutter, die Wongildtanima ober Min aifchammat bieft, auf ben Thron. Gie hatte aber faum vier Jahre regieret, als die Mogoln sich den 26sen April 1736 Tirichirapali bemeisterten und den Cade n raid Tirumal maifen einen Enfel des Muttarbattanrmailen und jungern Bruder Des Soccalingannaifen, beffen Begebenheiten man ergablt hat, nur bem Mamen nach jum Ronige einfetten.

Das König- IV. Das Königreich Maiffin ober Mafbur, welche fich gegen Westen und Norreich Maiffur ben on Madure austreitet, bat feinen Damen nebfi den Pringen, die barinne regieren, von einem erwas von der hauptstadt gelegenen Schlosse, welches Chirengapatnum beift, A LE SEVE DE LE SEL AL SECRETARIO · 2 diffund in einer Infel bes Caveri eingeschlossen ist o). Die Festung ist ben alten Stadten in Beschreib. Europa abnlich, welche mit Thurmen befestiget waren. Gie hat einen guten Graben. des mittagl. In dem Pallaste des Koniges ift nichte merkwürdiges. Die Christen haben bafelbst eine Indiens.

diemlich schone Rirche.

Diefer Staat ift unter allen benen, welche ber Mogol nicht unter feine Gewalt gebracht hat, derjenige, der durch die Eroberungen verschiedener Festungen, welche die Prinzen besselben sowohl in bem Konigreiche Madure, als andern benachbarten Staaten gemacht haben, am ansehnlichsten geworden. Man giebt ihm funfsehen Millionen Einfünfte. Er hat Geere von breußig taufend Mann gu Fuß, und gehn taufend zu Pferde aufgerichtet. Der Dater Cinnami ein Jefuite und Stifter der Miffion in Diesem Ros tigreiche versichert, baf sich die Staaten von Maiffir feit 1650 von dem Unfange des eilften Grades der mitternachtlichen Breite an, bis jenseits des drenzehnten, erftreckete. Die Lander des Samorin und anderer malabarischer Prinzen, granzen auf ber Abendsei-

Die grausame Urt, womit die Maiffurier ihren Kriegegefangenen begegnen, bat fie ben ihren Nachtbarn furchtbar gemacht. Gie fchneiben ihnen allen die Rafen ab. Man thut hierauf diefe abgeschnittenen Rafen in ein irdenes Wofaß und falget fie ein, um fie auf-Buheben, und an den hof zu schieden. Die Officier und Colbaten werben nach Berbaltniß ber Rabl ber Gefangenen, denen fie auf biefe graufame Urt begegnet find, belohnet.

Da ber Caveri, ber in ben Bergen von Gatte entspringt, burch Maiffur, nach ber öftlichen Ruffe zufließt, fo haben die Prinzen diefes landes mit den Ronigen von Madure und Zanjur Dieferwegen oft Streitigfeiten gehabt. Der P. Martin ergablet, baf ber Ronia von Maiffur zu feiner Zeit ben Lauf Dieses Fluffes durch einen außerordentlichen groffen Damm, ben er hatte bauen loffen, und ber fo breit als ber Canal war , batte aufhalten wollen. Seine Absicht war, bas Waffer durch diesen Damm abzuleiten, bamit es in Die Canale, Die er hatte machen laffen, laufen, und feine Felder maffern mochte. Da er aber die Konigreiche Madure und Tanjur baburch auf ein Mal zu Grunde richtete, fo verbanden fich diefe berden Pringen, die auf das Wohl ihrer Ctaaten aufmerkfam waren, wiber ben gemeinschaftlichen Geind, um ihn burch bie Gewalt ber Bafe fen ju Begreiffung eines Dammes ju zwingen, ber ihnen fo nachtheilig war. Gie machten schon große Zuruftungen bagu, als ber Fluß ben Schimpf, wie man sich in bem lande ausbrückte, ben ber Ronig von Maiffur feinem geheiligten Waffer baburch, baf er es gefangen zuruck hielt, anthat, burch fich felbst rachete. Go lange ber Regen auf ben Bergen mittelmäßig war, fo blieb ber Damm fteben, und bas Waffer lief langfam in die barzu zubereiteten Canate. Go bald es aber ftarfer regnete, fo schwoll ber Fluß bermaffen auf, baf er ein toch in ben Damm machte, ihn umffurzete, und burch feinen flrengen Lauf mit sich fortriß. Also fab sich der Pring von Maiffur nach so vielen unnuben Roften auf einmal in der Rechnung der überaus großen Reichthumer betrogen, die er sich von der außerordentlichen Fruchtbarkeit seiner Lander versprochen hatte.

Alles.

2566 2 e) Die Lage befielben ift nach bem P. Bonchet te von 1737 auf zwolf Grabe vierzig Minuten.

Printer or more than it to the fill to ungefähr drengehn Grade funfzehen Minuten der Diese Gohe giebt ihm auch Bellin in der seinigen. Nordbreite. D'Unville fetet es mur in feiner Kar-

Beschreib. Indiens.

Alles, was man in Maiffur weiß, hat man den Jefuiten zu verbauten, welche nach des mittagl. ber Rachricht ber danischen Missionarien einige Rirchen bafilbst erbauer haben, und bas Dorf Dudappadi im Pachte haben, beffen Einwohner lauter Chriften find.

Das Könia: reid Gingt.

V. Gegen Morgen von Maiffur und gegen Norden ber Konigreiche Mabure und Sanjur findet man die Festung Burgt, welches die hauptstadt eines kleinen Konigreiches biefes Namens ift d). Das Sonderbare ben biefer Festung find bren Berge, welche eine Beichreibung Art von Triangel ausmachen. Man hat auf Die Spihe eines jeden Berges ein Fort gefeiner Festung. bauet, von ba man die, welche sich ber Grade bemachtigen wollten, mit Canonen tobt ferieffen fann. Diefe bren Berge werben burch Mauern und burch Thurme, Die von einer Weite zur andern errichtet find, mit einander veremiget. Eins von diefen Korts hat mit einem bicken Bole, welches ben Einaang ber Dali'e in Diefem Plate erleichtert, Bameinschaft. Die Stadt, welche unten an ber Festung auf ber Geite gegen Morgen liegt, ift nur funf ober fechs hundert Ruthen lang, und zwenhundert breit; aber ber Umfang ber Beffung beträgt ungefahr brentaufend funfhundert Ruthen. Ihre Mauer ift febr ungloich, weil sie über ben Gipfel der vier Berge ift geführet worden, woraus man eben fo viel besondere Festungen gemache hat e). Die vornehmste, und welche man die Cirabelle nennen kann, ift an ber Ede des Plates, ber gegen Rordwest liegt, und beift Basie. nadu. Außer ihrer vertheilhaften Lage auf einem feilen Orte, bat fie noch eine boppette Mauer, wovon ein Theil auf ben Felfen felbst gemacht ift.

Reichsveraft derung diefes Staates.

Der Pallast ber alten Rajae ist unten am Berge, und von bem übrigen Theile bes Ortes burch eine Berfchangung abgefondert. Ihr hof war fehr prachtig. Diefe Raige erkenneten ben Ronig von Bisnagar ober Marfingue für ihren Oberheren. In der folgenben Zeit fiel ber fleine Staat von Bingi in die Gewalt bes Roniges von Bifapur, welcher. ba er fich mit dem von Golfonda gegen das 1650 Jahr vereiniget, dem Konige von Marfingue dieses land abgenommen hatte. Im 1677 Jahre machte sich der berühmte Raja Covagn von Gingi Meifter, welches fein Cohn einige Jahre, wie man es in den vorher= gehenden Arrifeln gefeben, erhalten hat. Allein Aurengzeb schiefte nach ber Eroberung ber Königreiche Golfonda und Bifapur, ein heer babin, beffen Angriffe anfänglich vergeblich waren. Der mogoliche Raifer ließ aber nicht ab; er gab feinem Beere einen berühmten Relbhauptmann, Namens Julfatarfan. Die Absicht biefes Beerführers mar, bie Belagerung zu verlangern, weil er in ber Dauer berfelben feinen Bortheil fand. Ban aber, einer von feinen unter ihm ftebenden Officieren, griff auf feiner Seite folebhaft an, baf er ben Plat eroberte, und burch biefe Ginnahme bas gange Konigreich unter bie 



d) Die Breite ift awolf Grade gehn Minuten. D'Unville lebet fle friof Minuten weiter gegen Norden, und Bellin funf Minuten weiter gegen Suben.

e) Auf dem vierten Berge ift eine prachtige Pas gode, welche auch für eine Urt von Reftung famt gehalten werben, da fie mit einer doppolten Mauer umgeben ift. Bor ber Stadt ift auf einem großen

李奉奉李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李

Tufatt gufft

## Rene und nahere Beobachtungen über den Bau des Caffees. Bu der 312 Seite.

Ben dem Baue des Coffees. Ginfammlung beffel: Avabien hervorbringt. Er wird von den Euroben. Geine Bubereitung: Unterfchieb bes Caf- paern verpflanget. fces. Die man Diese Baare erhalt. Wie viel

an konnte fich nicht schmeicheln, daß man weder burch eine, noch burch die andere Beife, den mahren Bau des Raffees in Arabien entdeckt habe. Da bie neue frangolisch Offindische Compagnie, feit ben benden Unternehmungen von St. Malo im 1720 Jahre zu Mocka ein Comtor angeleget hat, fo haben ihre Bedienten Zeif genug gehabt, fich an bem Orte felbst beffer zu unterrichten. Man darf daher ihre Beobachtungen nicht weglassen, nachdem man den ersten, welche viel unvollkommener wa= ren, die Ehre angethan bat, fie bier einzurucken. Folgende Erlauterungen, welche wir bier benfugen, find aus einem Auffabe gezogen, welcher von bem herrn Miran, der lange Zeit auf b'm Comtor ber Franzosen zu Mocka gewesen ift, zu einer Nachricht fur die Directoren ber Compagnie verfertiget worden ift.

Die Araber giehen ihren Gamen in Baumfchulen aus Bohnen, Die fie aus ben fchonften Schalen bes Caffces von bem besten Buchfe ber Baume, jedes Landes zubereiten. Dane des Cafe Sie fammlen biefe Schoten , wenn fie vollkommen reif find, machen bie erfte Schale, fees. welche weich ift, bavon ab, und reiben beren viele auf einmal mit der hand gang leichte auf einem harten Steine. Wenn diese erfte Schale ab ift, so geben die benden Bohnen, Die in ber Schote find, gar leichte von einander, und jete if noch mit einer andern Schaale, Die hart und bunne ift, übergogen; fie laffen biefe Bohnen am Winde und im Chatten trodinen, weil ihnen die Sonne schadlich ift, und werben aufgehoben, um sie wieder zu pflanzen, wenn die Regenzeit angefangen hat. Gie fammlen diefe Schoten nicht eber, als wenn es zwen ober bren Tage helles Wetter gewesen ift, und sie wurden nicht mehr jum pflanzen taugen, wenn fie nur einiger maffen waren beregnet worben.

Wenn die Regenzeit ba ift, fo ftecken fie jede Bohne besonders, ungefahr zween Zoll weit von einander, in gute wohlzubereitete Erbe, gemeiniglich wegen bes Schattens, unter die Bananasbaume; und bedecken ben Ort mit einigen verfaulten Blattern, bamit bas Erdreich besto feuchter bleibe, und vor der Conne besto sicherer sen, wenn sie scheint.

Die Bohnen kommen nach ungefähr einem und einem halben Monate aus ber Erbe; es tragt fich bisweilen zu, daß die dunne Schale, worinnen jede Bohne mar, an den Pflanzen, welche febr zart find, mit heraus kommt. Wenn nun biefe Schale nach einer Bewissen Zeit nicht von sich selbst abfällt, so macht man sie ab, wenn sie ohne von den tleinen Blattern, welche sie einschließt, etwas abzubrechen, leicht abgeht; es werden fleine Baume barans, die man ein Jahr lang an einem Orte fteben laft, und begießt fie 2366.3

Felsen noch ein Fort, welches den Weg der Stadt den Felsen gehanen ift. Das Bortrefflichfte daselbst tiehmsten Festungen geht, ift eine Treppe, die mit an Wasser sehlet. Schiefersteinen gepflastert ober an einigen Orten in

vertheidiget. Der einzige Weg, der in die vor. ift noch dieses, daß es auf diesen Bergen niemals

Busat sum fleifig, wenn es nicht regnet. Man verfeget fie hierauf, und zwen Jahre hernach fangen sie an , Früchte zu tragen. Die Araber glauben , baß , wenn man pflanze , und bie benten Caffeebohnen nicht von einander mache, der Baum, der aus einer ganzen Schote fame, nicht fo gut wachsen wurde; und dieserwegen verpflanzet man die fleinen Baume, Die von ungefahr und ohne Wartung machfen, nicht leicht. Die Eigenthumer, welche in jedem lande den boften Zuwachs haben, pflanzen ihren Samen in Baumschulen, und

verfaufen ben übrigen Einwohnern des Landes die fleinen Baume baraus.

Die Uraber geben fich viele Milhe, ihre Pflanzungen in Ordnung zu bringen, nachbem ber hang des Bodens, wo sie find, mehr oder weniger steil ift, und nachdem sie Bortheil baraus ziehen konnen. Sie machen Reihen weise Furchen in die Runde herum, Die vier, sechs oder sieben guß, mehr oder weniger breit find, auf welche sie Caffee= baume nach der Reihe pflanzen. Diese Furchen werden durch Mauern von bloffen Steinen aufgehalten, welche bas Erbreich zu unterftußen, mit vieler Arbeit gemacht worden find; sie machen auch eben beswegen unten an jedem Baume locher, Die auf eben die Art mit Steinen ausgelegt find, wenn ber Ort, wo man pflanzet, allzu fteinicht, und meniger Erde da ift. Diese Locher haben zween bis bren fuß im Durchschnitte, und find, nachbem es nothig ift, auch eben fo tief. Gie bearbeiten alle Jahre die Erde diefer gurchen und locher, und mengen, wenn es nothig ift, Mift und abgefallene Blatter barunter, wenn sie die Erde bis an die Burgeln der Baume locker machen. Diese Arbeit geschicht einige Zeit nach ber Ernbte.

Wenn der Regen spater kommt, oder zur gefehten Zeit gar fehlet, wie es fich bisweilen zuträgt, fo burchstechen sie bas Baffer ber Gluffe, und leiten es burch Canale oben langst den Pflanzungen bin, um das Abhängige bes Bodens anzufeuchten. Gie sind auch wohl genothiget, es mit der hand zu begießen; und wenn diefes Waffer allzu weit entfernet ist oder austrochnet, so vergeht die Frucht nach Verhaltnik des Mangels am Maffer, und die Erndte ift nicht fo einträglich. Die Rebel, welche bisweilen entstehen, vornehmlich wenn die Bulfen halb reif find, machen daß die Caffeebohnen schwarz bleiben und vertrocknen. Die große Menge Uffen, welche sich in den Bergen aufhalt, permis

stet auch viel Caffee, wenn er noch weich ift.

Die Caffecbaume machfen zwolf bis achtzehn Fuß boch, weil die Araber die Baume nicht auspuben, und fie fo, wie fie machfen, nicht gieben, weswegen der Sauptstamm eines Caffeebaumes oft zwen bis bren Acfte treibt, welche unten ber Erde gleich machfen, und ben Stamm des Baumes, bis oben an die andern Hefte, woran die Blatter und Die Rruchte find, ausmachen. Die Araber puben auch nicht einmal die kleinen Sproffen, welche unten an den Baumen ausschlagen, ab. Die Caffcebaume werden gemeiniglich awangig bis funf und zwanzig Jahre alt, ja man hat sogar welche von vierzig Jahren gesehen.

Die Beite ber Caffeebaume einer von dem andern in den Pflanzungen, ift wegen ber Lage des Landes sehr ungleich, weswegen es die Furchen und die fteinern Mauern, welche bas Erdreich unterfingen, auch find. Die Araber beobachten fo viel als möglich ift, bak Die Heste eines jeden Caffeebaumes einander berühren, wenn siegroß geworden sind, das mit sie einen gleichen Schatten machen, burch welchen die Some nur wenig bringt; Die Aleste mit den Blattern eines jeden Baumes hangen beständig gegen die andern Baume, Die unten fichen berunter, und nehmen diese Rrumme im Wachsen von fich felbit an. Die

fer

fer Schatten ift flark genug, weswegen die Luft unter ben Baumen dicht ift, wovon bie großen Jusat zum Meste, welche ben Fuß ausmachen, garftig und rostig find; es wachfet sehr wenig Gras bar. Caffeebaue.

unter, und emige einfache Rrauter zwischen ben Steinen.

Die Caffeebaume ruben bren Monate, und alebenn fommen, fo wie die alten Blatter abfallen, neue hervor, und an den dunnen Zweigen wachsen weiße Bluten. Aus die= fen werben Schoten, welche, fo lange fie machsen, grun sind, und im neunten Monate sammler man fie, wenn sie roth sind. Die Erndte der Schoten hat in jedem Lande ihre Beit, und sie ift ungefahr von ber erften bis zur fpateften, welche in der Mitte bes Christmonates ift, um bren Monate unterschieden.

Die Araber balten ben Caffee fur vollkommen reif, wenn die Schoten ein hohes Bonder Ernd Roth bekommen haben, woven ein Theil der Schote auf einer Seite der Farbe nach et- tedes Caffeed. was dunkler ift, bis eine Bioletfarbe baraus wird, auf ber entgegen gesetzten Seite aber febr wenig von einer grunen Schattirung übrig bleibt; und wenn biefe Schoten, wenn

man sie anrühret, oder ben Baum schüttelt, leicht bavon abgeben.

Diefe Schotten werden auf platten Dachern ober Matten am Winde und an die Conne geleget, und fo lange umgewendet, bis fie trocken find, und die Farbe der Maronen befommen haben. Ehe man fie in Gacke thut, um fie in den Diagazinen aufzubeben, lagt man fie im Schatten erkalten, und alsdenn fann man fie auch gleich fchalen; wenn man fie aber verschiedene Monate in den Magazinen aufgehoben hat, und fie find zu trocken geworden, fo haben bie Uraber bie Gewohnheit, sie mit Waffer anzufeuchten, welches fie darauf frigen, und nachgebends wieder in die Gacte thun, welche fie mit einem Gewichte beschweren; Dieses thun sie den Abend zuvor, wenn man sie schalen will, damit die Schalen nicht zerknirschet werden.

Die Uraber schalen ihren Caffee nicht eher, als wenn fie ihn verkaufen wollen. Bier- Seine Bubedu bedienen fie fich fleiner Sandmublen, die aus zweenen Mubliceinen, die ungefahr zween reitung. Fuß im Durchichmitte haben, bestehen; ber obere Mublitein wird mit einem Griffe, ber von einem Stucke Bolge gemacht, und an bem Ende befeftiget ift, umgebrebet, bas Querholz und die Welle in der Mitten find gleichfalls von einem harten Solze; es find ungefahr zwo linien Raum zwischen ber Flache bender Mublsteine, welche große Marben und Boblungen wie ausgehöhlte Streifen haben, die wie Furchen geben: überdiefes find bin und wieder fleine runde locher barinnen, die so groß sind, daß man das Ende eine: Fingers hineinstecken fann. Der untere Muhlftein ift etwas erhaben rund, und ber obere ausgerundet. Das gange Gemächte an diesen Mühlen ift sehr einfach und schlecht einge-Beber Arbeiter, ber in richtet, Die Uraber bedienen sich aber derselben boch sehr wohl. den Magaginen auf der Erbe fist, feget eine von viefen Mühlen vor fich zwischen die Beine, und bat auf ber Ceite die Bulfen und einen Rorb mir fleinen ausgesichten Cteinen, welche balb so groß, als eine Bohne, und hockericht find. Man wirft anfänglich in bas loch, bas in ber Mitte bes Mubliteines ift, feche bis fieben von diefen fleinen Steinen, erfullet es hierauf mit Schoten, und drebet den Mublfiein mit einer Sand ohne viele Mube um, indem man mit ber andern hand fortfahrt Gulfen in bas loch zu werfen, und won Zeit zu Zeit einige kleine Steine, wenn man merket, baff es nothig ift, weil sie den obern Mublitein aufhalten und verhindern , daß die Caffeebohnen nicht zermalmet merben f).

f) Daber kommen bie fleinen Steinchen, welche in dem ungelefenen Caffee find.

Caffeebauc.

Die Schoten kommen auf allen Seiten zwischen ben Mühlsteinen halb gemahlen und offen heraus; die erfte bicke Schale, welche zerknirschet übrig bleibt, unterscheibet sich von der andern, welche bunne und hart ift, am meiften; einige von den fleinesten Schoe ten kommen gang heraus, und werden wieder in die Mühle gethan. Undere Urbeiter machen ben roben Caffee mit ben Schoten, fo wie er gwifchen ben Mublifeinen bervor fommt, zusammen, und einen Saufen baraus; einige reiben ihn zwischen ben Sanben, und andere schwingen ihn mit einer Art von runden Korbe, der ungefähr zween Ruff breit, und zween bis dren Boll hohl ift, und aus einem Gewebe von Rohre, welches fehr bunne wie Latten geschnitten , gemacht ift , und hat einen zwen Finger breiten Deif, woran bas Weflechte von Rohr feste gemacht ift. Diefer Rorb ober biefe Schwinge ift fehr leicht. Man fahrt fort, ben Caffee zu reiben und zu fchwingen, bis er gan; und gar rein ift. Jeber Arbeiter kann ungefahr täglich neunzig Pfund schalen. Der reine Caffee wird alsbann gewogen , und in Sacke gethan um ihn zum Berkaufe weg zu ichicken. Die Schalen werben forgfältig gesammlet, vornehmlich aber bie, von ber erften bicken Schale ber Schoten, die man von der andern absondert, weil man gleichfalls damit handelt; und biefes ift auch die Urfache, weswegen man die Schoten, ebe fie geschälet werden, aufeuchtet, welches aber nachgehends den Bohnen Schaden thut, weil die Feuchtigkeit zum menigsten ihre Farbe und ihren Glanz vermindert.

Berfchieden: fees.

Der handel mit diesen Schalen ift beträchtlich, weil die Araber in gang Demenif: heit des Caf. ren ordentlichen Trank daraus machen g), und die Bohnen nicht selbst nehmen. Sie find im Preise verschieden, so wie der Caffee, der auch sowohl in Unsehung seiner Gestalt, als ber Eigenschaft bes Geruchs, ber Farbe, ber Starke und ber Groffe, worinne seine grofffere oder geringere Bute besteht, fehr verschieden ift. Man unterscheidet auch noch ben Caffee von den obern und untern Pflanzungen in einem und eben bemfelben lande und Quartiere. Der Caffee, ber auf benen Pflanzungen gebauet wird, die gegen ben Gipfel ber Berge liegen, bat fleinere Bobnen, bie eine bobere Farbe und einen angenehmern Geruch haben, und fdwer find; ber aber, ben man auf benen Pflanzungen bauet, bie an bem Jufe ber Berge liegen, hat große Bohnen , allzuviel Karbe, und riecht wie Ruchenkrauter. Er ist schwer, weil allzwiel Feuchtigkeit barinnen ift, und trocknet nicht leicht, baber er fich auch weniger halt. Der Caffee, ber von den mittelften Pflanzungen kommt, nimmt von ben Gigenschaften bes vorigen Caffces etwas an fich, Die Bohnen find aber überhaupt schöner und zum Sandel tauglicher. Das land Rema ift nach ber 2111 merkung bes Berfaffers, bas einzige, wo man zu brenen verschiedenen Malen ernbtet, baf die Schoten auf einem Baume roth werben. Der Caffee von ber erfren Erndte beift Allan, und ift ber befit. Bierauf kommt ber Cetno, und ber Tamry ift ber lefte. Der Caffee von Rema aber überhaupt wird fur gemein gehalten und ift nicht fo gut, als ber aus andern Landern, wo man jabrlich nur eine Erndte hat. Der Caffee von Uben ift der vortrefflichste unter allen.

Bie man bie=" halt,

Es tragt fich bisweilen zu, daß die Araber, welche reich find, einen Theil von ber fe Baare er: Erndte bes Caffees aufheben, um ihn jum Unfange ber folgenden Caffecerndte ju fam men zu verkaufen, oder ihn auch noch langer liegen zu laffen, wenn sie sich schmeicheln fonnen, daß der Preis fleigen wird. Dieserwegen laffen fie ben besten in den Gulfen,

g) Diefes ift der Caffee auf turfifche Urt, beffen Bubereitung erklaret worden iff.

und heben ihn in trockenen Magazinen in Gaden auf. Die Reihen ber Gade übereinan- Bufatt zum ber find ein wenig von ber Mauer abgefondert, und lager barunter; es wird auch von gis Caffebaue. her Zeit zur andern, wenn es trocken ist, frische Luft in die Magazine gelassen. man merfet, baß die Schoten, nach ber Zeit bes Regens Feuchtigkeit an fich gezogen baben, und mit einer dicken Saut überzogen find, fo leget man fie einige Stunden an die luft ober an die Sonne, wenn es nothig ift; man laft aber allemal die Schoten, wenn fie aus der Sonne genommen werden, im Schatten wieder erkalten, ehe man fie wieder in Sacke thut, benn fonft wurden fie wegen ber barinne gebliebenen Sige, beiß auf einander werden. Auf eben die Art geht es auch mit den Caffeebohnen, welche die Feuchtigfeit noch mehr annehmen; wenn die Caffeebohnenetwa von ungefahr entweder im Forts Schaffen, ober in einem Magazine, ohne baß man es gemerket bat, naß geworden find, fo wird er außererdentlich beiß; ist er eingepacket, fo schwellen die Bohnen auf, werden weiß, und nehmen einen übeln Geruch an; bas einzige Mittel if alebenn, um ihn nicht Banglich verderben zu laffen, daß man ihn an der Sonne, welche den übeln Geruch vertreibt, wohl trocknen und schwingen läßt, um die weißen oder verdorbenen Bohnen basbon abzusondern. Der Caffee sowohl in Schoten, als in Bohnen, halt fich in den Ber-Ben beffer als in ber Ebene, wo die Dige auferordentlich groß ift, Die dem Caffee, ob er Schon febr trocken ift, großen Schaden thut. Die Uraber behaupten, daß ber Caffee in Bulfen, ber ben ber Ernote gut ift, und in ben Bergen recht trocken verwahret wird, fich zehn funfzehn und mehr Jahre halten konnte, ohne feine Gigenschaft ganglich gu verlieren.

Alle der Caffee zusammen, den man in dem Theile von Arabien, wo man bamit Wie viel bandelt, erbauet, beläuft fich ungefahr auf zwolftaufend Bars, welche fieben hundert und Caffee gebauet vierzig Pfund auf ein Bar gerechnet, acht Millionen achthundert und achtzig taufend wird. Pfund ausmachen, wovon zwen Drittel oder mehr nach Bodeida und Lahapa gehen, um nach Gedda gebracht zu werden, von da man sie in die Turken schicket, und der übris Be Theil wird zu Mocka auf die Schiffe des persischen Meerbusens und der Europäer ih= te gelaben.

Die zu Morta angelegten englischen, französischen und hollandischen Comtore haben Manzendies du Betelfagui (Beit-el- gattul) Miethhäuser, mobin ihre Buchhalter zur gehörigen Zeit ses Baumes Beben, um ben Caffee einzukaufen. Db nun fcon Diefer Flecken in einer wuften Gegend werden durch liegt , und die außerordenliche Sige, die heißen Winde, nebft dem Staube und bem San- die Europart de, den Aufenthalt febr beschwerlich machen, so haben doch die Araber ihren haupthandelsplat daraus gemacht, weil er vor dem Lande der Berge liegt, wo der Caffee berkommt. Wenn die Europäer zu Betelfagui find, fo gehen sie bisweilen eine Tagereife weit in das Quartier Sedia spaßieren, um die Pflanzungen zu feben; von diesem Orte baben die Sollander und die Frangofen die Pflangen der Caffcebaume mit weggenommen, welche fie auf die Infeln Java und Burbon gebracht haben, Die lestern find bem herrn Berne, ber Schreiber auf dem Schiffe war, welches der Herr de la Bueriere im 1718 Jahre zu Mocka führete, Verpflichtung schuldig h), und die Insel Burbon bringt an-Jego Caffee im Meberflusse hervor. Es trug sich ben diefer Gelegenheit eine feltsame Bege-Die Frangosen geriethen in großes Erstaunen, als die Eingebornen ber In-

b) Alte und neue Geschichte von Indien im III Bande gegen das Ende.

Caffeebaue.

Jufatt sum fel, ba fie bie Caffeebaume, die gang grun waren, ankommen faben, fie erkannten, und von einem ihrer Berge einige Hofte holen lieffen, welche biefen gang gleich maren, und aus welcher Bergleichung die Franzosen überführet wurden, daß dieser Baum eben fo mohl naturlich bafelbft, als in Urabien wuchs. Diefes ift auch die Urfache, marum der Caffce biefer Infel im Unfange nicht gut war, weil man ihn jum Theile von biefen milben und naturlichen Baumen genommen batte; feitdem man aber ibn zu bauen angefangen hat, so iff er viel beffer worben. Die Schiffe ber Compagnie haben feit 1726, welchen Davon nach Frankreich gebracht i).

## Zusaß zu der Entdeckung der Palaos oder neuen philippinischen Inseln.

311 der 446 S.

Borlaufige Ummerkungen. Rarte von den Infeln cken. Infeln Sonforol, Mevieres und Pulo. Palaos. Erfte Unzeigen von biefen neuen Lans Infet Panlog. dern. Erfter und zwenter Berfuch, fie zu entde:

26nmertungen

enn herr Prevoft die Briefe der Missionarien, von denen er redet, und bie Reifebefchreibungen verschiedener Reisenden aufmertfam gelesen hatte, fo murde ihm bas, was die Palade ober neuen philippinischen Inseln &) betrifft, vornehmlich ihr Dafenn, welches er in Zweifel gieht, in der That nicht dunkel scheinen; indem wir aber biefen Mangel ber Nachricht voraus fegen, fo haben wir eine Urfache mehr, Die Rach= richten , welche wir haben , nicht meg zu laffen.

Rarte der Gin: feln Palaus.

Man hat zu der Reifebeschreibung Des Pater le Clain bereits verschiedene Umfianbe hinzu gefehet, und man glaubet, bie Karte, welche baber ift, bier noch bingu fefen gu muffen; weil der Gerausgeber der erbaulichen Briefe gur Kenntnif der Groffe, der Weite und der lage diefer neuen Infeln dahin weist. Alles Diefes, faget er, ift auf ber Rarte angemerket, ba bas Huge mit einem einzigen Blicke niehr entbeden wird, als man in eis Die Urt, wie ner langen Befchreibung erklaren tonnte. Diefe Karte ift megenihrer Verfortigung, melfi ift verferti che von einer neuen und gemlich fonderbaren Erfindung scheinen wird, merkwürdig. Die Infulaner haben fie felbfi gemacht; man bath die gefchiektesten unter ihnen, fie mochten

fo viele fleine Steinden auf einen Eifch legen, als in ihrem Lande Infeln maren, und ben Mamen, ben Umfang und bie QBeite fo gut fie konnten, baburch aus bruden. Mus bies fem legen ift die Zeichnung ber Karte entstanden, beren fich einige Erbbeschreiber bedienet haben 1). Db man fie nun schon nicht für richtig halten kann, so giebt fie boch von der Lage und Gröfic biefer Infeln viel Rachricht. Die Bahl, welche mitten auf jeder Infel fieht, zeiget an, wie viel Tage man, fie zu umgeben, nothig bat. Diejenige, melde in den Zu ischenraumen fieht, bedeutet die Zahl der Tage, die man brauchet, um sich von einer Infel auf die andere zu begeben. Dan bar die größte biefer Infeln, welche Danlog m) genennt wird, und galu ober Lamurec, wo der König feinen Gig bat,

i) Sandlungedictionaire ben dem Morte Caffee. ben, weil fie unter der Mcaierung Philipps V 4) Man hat ihnen diesen letzten Namen gege- Konigs in Spanien, find entdectet werden.

and the second of the second



Suppl. zum XI Bande N.15

30

Ro selt

Die fie i get 1

mit den benben erften Buchftaben bes Alphabets unterfchieben. Die bren folgenden Buch- Befchreib. Staben zeigen ben Weg ber Infelaner an, welche fich auf der Infel Umorjor einschiffen, der Philipum auf die Infel Dais zu fahren, als fie der Sturm aufs hohe Meer trieb, "und als pinen. benn auf die Spife Guivam in der Infel Camal warf.

Man hatte fcon feit langer Zeit oben auf den Bergen biefer Infel, und fo gar auf Die erften der offnen Gee nach der Offfeite zu großen Rauch entdecket, welcher neue lander anzeigte; Anzeigen Dies man erhielt aber erft einige Zeit zuvor, ba die Infulaner, von denen ber Pater Clain re- fer neuen Lan-Der P. le der.

bet, auf ber Infel Sanal angelandet waren, zuverläßige Madricht bavon.

Gobien erzählet diese Begebenheit auf folgende Art: "Der Bruder des Koniges Diefer neuen philippinischen Infeln war in einer Reise zur Ein Bruder "See Bruder des Koniges vieset neuen frant finiten Infel Windanao geworfen worden. Die des Koniges "Sec auf die Kuste Carragan an der großen Infel Mindanao geworfen worden. Die wird auf die "spanischen Väter Augustinerordens, welche eine schone Mission auf dieser Kuste haben, Kuste von "empfingen bicfen Prinzen mit Chrerbicthung, erzeigten ihm Soflichfeit, unterrichteten Mindanao gewifn in der drifflichen Religion und tauferen ibn; welches ihm eine fo große Freude verur= worfen. " fachte, baff er nicht mehr an die Ruckfehr in fein Baterland gedachte. Der Konig wel-"ther unruhig war, daß fein Bruder weggefommen war, ruftete eine Flotte von hundert " tleinen Schiffen aus, welche er auf alle Infeln, Die ihm geboreten, ausschiefte, um von "ihm Madhricht einzuziehen. Gins von Diefen fleinen Schiffen, welches ein Sturm über-" fallen hatte, wurde gleichfalls auf die Rufte Carragan, an eben ben Drt geworfen, wo " ber Benber bes Roniges angelandet war. Da die, welche ihn fucheten, ans land ge-"fliegen waren, fo trafen fie ihn an; fie erzähleten ihm bie Urfache ihrer Reife, und bie "Unruhe, worinnen ber Ronig fein Bruder mare, und bifchworen ihn mit weinenden Au-"gen, baß er mit ihnen babin guruck fehren follte. Der Pring borcte fie gang ruhig an, " dankete ihnen für die Muhe, die fie fich gegeben hatten, und erklarete fich gegen fie, daß, "nachdem er die Perle des Evangelii und den gröfiten Schat, der auf der Welt mare, "gefunden hatte, er entschloffen mare, ibn forgfaltig zu erhalten, und in diefer Absicht fei-"ne übrigen Tage unter ben Chriften zuzubringen; daß er fie bathe, feinen Bruber, ben "Ronig zu versichern, daß er zufrieden ware, und fich wohl befande; daß er aber, ba er , ein Chrift mare, fich an feinem Sofe nicht aufhalten, noch in Gefahr fegen fonnte, feinen Glauben zu verlieren, ober jum wenigsten Die Reinigkeit beffelben zu verfalfchen,.

Die Jefuiten auf den philippinifehen Infeln, welche an dem Dafenn diefer neuentbect- Erfter und an. Die Jesteit auf ven philippinisch Infeln, betthe un Sugen und die Wahr derer Versuch ten Infeln nicht mehr zweiselten, faßten den Entschluß, dahin zu gehen, und die Wahr die Palaos zur beiten bes Evangelii dafelbst zu verkundigen. Man hat den übeln Erfolg ihres ersten entdecken. Berfuches gefeben, und die Ummerkung, welche ben vorigen Artikel endiget, redet von bem Erfolge bes andern binlanglich; aber man konnte bie Umftande biefer legten Unternehmung weitlauftiger ausführen, weil verschiedene neue Erlauterungen über Die Infeln Palaus barinnen find. Diefes beweget uns, fie nach ber Rachricht, welche tavon befannt

Bengacht worden ift, zu erzählen.

Das Schiff, Die hertige Drepeinigfeit, auf welchen fich Comera, nebft den Batern Duberon und Cortil einschiffete, gieng den 14ten des Windmonates 1710 von den phi- Erzählung lippinifthen Infeln unter Segel, um zu versuchen, Die Infeln Palaos zu entbecken. Mach vieses letten ( Ccc 2: 1 1411

einer Unterneb. mens.

1) Balentyn bat biefes Stuck mit auf die große Rarte gebracht, welche vorne an feinem Werte ift. hatten fie die Infel St. Johannis genennet.

m) Die Europäer, welche fie schon kenneten.

der Philip pinen.

1710.

Beschreib. einer vierzehntägigen Schifffahrt entbeckte man gegen Rorbost, bren Grabe Rorben, uns gefahr bren Seemeilen weit land. Da fich die Abweichung auf Diefem Bege auf vier bis funf Grabe gegen Nordoti belaufen batte, fo febrete Comera fein Schiff um , bamit er naber anrücken konnte, und nahm zwen Enlande mabr, benen er ben Mamen St. Undreut gab, weil man bas Rest biefes Upostels eben an diesem Tage fererte.

Erfcheinung quen.

rol.

Man fab gar bald eine Barque fommen, und bie, welche barauf waren, riefen ben einiger Bar Spaniern von weitem zu: Mapia, Mapia; das ift: quie Leure. Ein Palaos, Ramens Wo.if, ber zu Manilla war getauft worden, und den Comera mitgenommen hate te, zeigte sich ihnen, und nachbem er mit ihnen gestrochen hatte, so bedachten sie sich nicht mehr, fich an Bord bes Schiffes zu begeben, auf welchem fie wohl aufgenommen Infel Sonfo wurden. Dian erfuhr von ihnen, daß diese Infeln Sonjorol hiefen, und daß ihrer eben fo viel, als ber Palaos maren. Gie schienen eine außerordentliche Freude zu haben, einen von ihren Landesleuten unter Europäern zu feben, welche fie mit Bartlichfeit und Freundschaft umarmeten, nachdem sie ihnen die Bande gefüsset hatten. Rachmittage fas men dem Comera zwen andere Schiffe entgegen, auf beren jedem acht Mann waren. Da fie fich feinem Borbe naberten, fo fingen die Infulaner an zu fingen, und richteten ben Tact fo ein, wie sie mit ben Banden auf ihre Schenkel schlugen. Da sie an Bord gefommen waren, fo untersuchten fic, das spanische Schiff genau, und maßen bie Lange beffelben, weil fie fich einbildeten, ban es aus einem einzigen Stude gemacht mare. Comera, bem fie Cacosnuffe, Fische und Bulfenfruchte anbothen, fragte fie, unter mas für einem Compafftriche Panlog lage: fie zeigeten ihm Mordnordoft, und fageten ihm, Die Infeln baf gegen Gub ein Bierthel Gubweft, und gegen Gub ein Bierthel Guboft noch zwo Mevires und Infeln waren, woron die eine Mevieres, und tie andere Dulo hief.

Pulo.

Bemuhung des Somera Muter zu werfen.

Machdem fich Comera dem Lande ein wenig genabert hatte, fo schickete er feinen Un= Bergebliche terfteuermann aus, mit bem Gentbleve einen Ort zu fuchen, wo man Unter werfen fonnte. Da die Schaluppe bis auf eine Vierthelmeile von der Infel angekommen mar, fo femen zwen Schi je bes landes, worauf viel leute waren, zu ihnen. Ils einer von ih: nen einen Cabel mabrgenommen batte, fo nahm er ibn, fab ibn genau an, und frurgete fich mit biefem Gewehre ins Meer. Der Unterfleuermann fonnte feinen bequemen Drt zu ankern finden, weil ber Grund felfigt und überall fehr tief war. Es wurde ein andes rer von dem Schiffsvolke, in eben der Absicht abgeschickt, es gelung ihm aber nicht beffer. Comera, ber fich biefe Zeit über, wiber ben Strohm, ber fehr gefchwind nach Gud. we gieng, mit den Segeln erhalten hatte, gieng nach ber Buruckfunft feiner benben Schaluppen wieder aufs hohe Meer. Er befragte die Insulaner über die Broffe ihrer Infel und über die Zahl ihrer Ginwohner. Gie antworteren ihm, baf fie ungefahr britte halb Cermeilen im Umfange hatte, und bafacht bisneun hundert Perfonen barauf moh= neren, beren Rahrung in Fischen, Cacosnuffen und Sulfenfruchten bestunde. Schiff auf bem hoben Meere gegen Gudweft war getrieben worden, fo fonnte er nicht eber, als ben vierren Tag wieder ans tand fommen , ba er fich an der Mundung bender In-Man ließ nochmale guten Ort zum anfern suchen, aber ohne Erfolg: man fand überall einen fo tiefen felfigten Grund, daß es unmöglich war, Unterzu werfen. Die-InfelPanlog- fer vergeblichen Berluche wegen entschloß sich Comera, gegen Danlog zuzusegeln, welthes die vornehmfte unter allen den Infeln diefes Archivelagus ift , und ungefahr funfzig Scemeilen von ber liegt, wo er anfänglich hatte landen wollen. Da er unter den fieben-

ten Grad vierzehn Minnten der Nordbreite angekommen war, fo entdeckte er diese Infel Beschreit. ungefahr eine Scemeile weit. Gegen vier Uhr des Abends naherten fich feinem Borde der Philips vier Schiffe, fie blieben aber doch ein halbes Unferfeil weit davon auf dem hohen Meere, pinen. Er folgeten ihnen fast fogleich zwen andere nach. Ginige von ben Infulanern, welchein biefen Schiffen waren, fprangen ins Meer, und kamen an Bord des spanischen Schiffes, in der Absicht ju fichlen, was ihnen vor die hand kommen murde. Da einer eine Rette am Borbe angemacht fab, fo that er fein möglichfies fie abzureißen, und mit fich fortzunehmen. Gin anderer machte fich über einen eifernen Ring; und ber britte ergriff einige Bettvorhange, die ihm in die Augen fielen, mit benden Banden, und wurde fie Bewiß abgeriffen haben, wenn nicht einer von ben leuten des Schiffsvolkes zugelaufen måve: fo bald ihn biefer Indianer fab, fo fiurzete er fich ins Meer, und machte fich fort. Ms nun Don Dadilla, ber Commendant Diefes Schiffes Die Absichten Diefer Barbaren fab, fo ließ er feine Colbaten ins Gewehr treten. Da die Infulaner biefes Bornehmen faben, fo nahmen fie ihren Weg nach bem Lande zu, und schoffen auf ihrem Ruckzuge viele Pfeite ab. Den Dadilla ließ aus fleinem Gewehr auf fie feuren. Uls fie diefen Knall horeten, fo fprangen fie alle ins Meer, und verließen ihre Schiffe und fdywammen mit einer außerorbentlichen Geschwindigfeit gerabe ans land. Da das Mufquetenfeuer aufgehoret batte, fo famen fie ju ihren Schiffen guruck, feteten fich hinein, umd entfernten sich mit vollen Rudern.

Es naberten fich unferm Schiffe noch einige andere: weil aber ber Palaos Die Bater Duberon und Coreil, welche auf die Infel Conforol gegangen waren, begleitet hatte, fo fonnte man von diefen Indianern, ihrer Infeln megen, gar feine Rachricht einziehen. De Abbildung, welche Comera von ben Palavs machet, ift ber Erzahlung bes Paterle Clain vollkommen gleich, und es wurde ganglich unnuge fenn, wenn man fie bier wieberholen wollte.

Da nun alle Versuche ber Spanier waren vergeblich gewesen, so wurde in einem Rathe beschloffen, nach Sonforol zuruck zu geben, um von den beiden Miffionarien, Die baselbst geblieben maren, Rachricht einzuziehen. Da Comera auf der Rord- und Cubfeite ber Infel gewesen war, so blieb er bennahe vier und zwanzig Stunden in der Rabe, ohne ein Schiff mabraunchmen, ob er schon nur eine Seemeile weit bom lande mar. Er fuhr ben gangen Tag an ber Westseite ber Infel bin, ohne anlanden zu konnen. Weil er nun damals fast weder lebensmittel noch Borrath mehrhatte, so entschloß er sich, nach Manilla zuruck zu gehen,



Bordireib. 爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷 der Philips ... pinen.

## Reue Erläuterungen über die Infeln Palaos.

. 1721.

Einleitung. Reue Karte von ben Infeln Dalaes, ober ben Carolinen. Bas gu ihrer Entdeckung Mulaf giebt. Mufunft einer Barte mit India: nern. Rleibung und Geftalt diefer Infulaner. Lage und Beschreibung biefer Infeln. Ihre Gintheilung in funf Provinzen. Infeln St. Undre. Religion diefer Infulaner. Ihre Leichenbegang. niffe. Priefter und Priefferinnen, Grober Gots tesdienft der Insulaner von Dap. Berfchiedene;

Gebrauche biefer Bolfer. Sibre Regierungs: form. Rinderzucht. Beichafftigung. Befchreibung ihrer Barken. Abre Beluftigungen. 30 ve Kriege. Einwohner in Mee. Muthmagung wegen der Bermischung der Mestigen und Wolf-fen unter diesen Bolfern. Ihre Speisen, Uns fond Muthmagung von dem Dasenn dieser In: felu.

Ginleitung.

bidon bas Unternehmen des Comera nicht alle ben guten Erfolg hatte, ben man bavon erwartete, so kann man ihn boch nicht für ganz und gar unnüglich halten, weil es zum wenigsten bagn bienete, durch die Entdeckung einiger, den philipple nischen am nachsten gelegenen Insein, bas Dafenn ber Insel Palaes gewiß zu werben-Wir wollen aber zugeben , daß diefes eine Kleinigfeit mare, wenn wir nicht neue Erlauterungen hinzu zu feben hatten, wovon Berr Prevost auch nicht die geringste Renntniß gehabt zu haben fcheint. Diefe festen befondern Umftande, welche die Geftalt einer geo bergnfeln Das graphischen Beschreibung annehmen, und mit einer richtigern Rarte begleitet find, find aus laos, oder Ca- einem Briefe gezogen, ben ber Pater Cantova, ein Jesuit an einen feiner Mitbriber geschrieben hat, und von Ugadna ben 20 Merz 1722 ift n). Der Miffionar giebt barinnen anfänglich von ber Entbeckung eines neuen Archipelagus Nachricht, auf welchem eine ansehnliche Menge Ungläubiger wohnen. Man hatte nach ber Erzählung biefes Daters bon einigen Infeln , bon benen wir reben , fast zu eben ber Zeit , ba bie Spanier von beit marianifchen Infeln Befit nahmen, einige Kenntnift gehabt. Diefer neue Urchivelagus orhielt damais den Ramen ber Carolinischen Inseln. Man fab die Infel Guabath welches die größte unter den marianischen ift, als die Thure an, welche den Gingang it einer ungabligen Menge unbefannter fühlicher Infeln offnen follte. Da diefe, von benen hier die Riede ift, gleichfam an der Grife biefer Infeln find, fo haben die Statthalter von Guahan verschiedene Berfache gemacht, fie zu entdecken: allein alle ihre Mube ift vergebene gewesen. Diese Entbodung war, wie ber Verfasser ber folgenden Radricht faget, ben jesigen Seiten aufbehalten.

zolinischen Infein.

genheit.

"Den 19ten des Brachmonates 1721 fab man eine fremde Barque, welche von den ma-"rianischen Barquen wenig unterfifieden, aber bober mar. Gin spanischer Colbat, ber "fie von weitem mit vollen Segeln fahren fah, hielt fie fur eine Fregatte. Infel Buahan " que landete an einer wiffen Gegend ber Infel Guahan auf der Oftseite, die man Toros geworfenwor: "fofo nennet. Es waren vier und zwanzig Personen in dieser Barque, eilf Manner, den, geben zu "fieben Weiber und feche Rinder. Ginige fliegen ans Land, und schlichen fich voller Furcht chung Gele: "unter die Palmbaume, woselbst sie Cocosnuffe holten. Da sie ein marianischer India-"ner , ber in ber Wegend horum auf diefer Seite fischete, bemerfet hatte, fo fam er gu-"ruck, bem Pater Muscari, welcher in bem Flecken Juarahan war, Rachricht bavon "zu geben. Diefer Pater, und einige andere Marianer, nahmen Canote, und giengen " bies

.(n) XVIII Sammlung der erbaulichen Briefes



"biesen armen Jusulanern zu Huse, welche nicht wußten, in was für einem Lande sie Beschreits. "waren, noch mit was für Leuten sie zu thun hatten. Da das Oberhaupt des Fleckens der Philipmeinen Tegen an der Soite hatte, so erschreckte sie dieses Dingdermaßen, daß sie an dem pinen. "lehten Augenblicke ihres Lebens zu som glaubeten. Die Weiber, welche in eben dieses "Schreck n geriethen, siengen entsetzlich an zu schrecken. Man mochte ihnen durch Zei- Wie sie sie isch nicht möglich, ihnen Muth zu machen. Da aber einer unter ihnen, der herzhaster ausnehmen. "als die andern war, den Pater Muscati an dem User wahrgenommen hatte, so sagete "er in seiner Sprache zu seinen Mitzesellen einige Worte, und gieng, indem er ans Land "brang, dem Missionar entgegen, dem er einige kleine Geschenke gab, und unter andern "Stücken Cavat, woraus sich diese Insulaner Armbänder machen, und eins Art gelben "den. Dieser Pater umarmete den Insulaner liebreich, und nahm sein Geschenke gü"tig aus.

"Diese Freundschaftsbezeugungen zerstreueten alle Furcht; das Zutrauen solgete auf "das Schrecken, und die übrigen, welche in der Varque geblieben waren, machten, "nachdem man sie überzeugt hatte, daß man ihnen leutseliger begegnen würde, als sie ge"holset hatten, keine Schwierigkeit, ans kand zu treten. Man gab ihnen etwas, womit
"sie ihren Hunger stillen, und sich nach ihren ausgestandenen Veschwerlichkeiten erquicken

"tonnten. Einige Tage hernach landete an der Spike Orote, welche auf der Inkl Ankunft einer "Guahan gegen Westen liegt, eine andere fremde Varque an, welche denen, die man andern Bat"auf den marianischen Inseln braucht, ähnlich war. Es waren nur vier Männer, eine que mit In"Frau und ein Kind darauf; man gab ihnen Kleider, und sührete sie nach Umatag, um
"sie mit den andern Insulanern zu vergleichen, und zu erfahren, ob sie von eben der Na-

"tion waren. Ihre Freude war unaussprechlich, so bald fic einander faben, und sie bezeug-

, ten einander felbige burch liebreiche und unaufhörliche Umarmungen.

"Da man keinen Dolmetscher hatte, so gaben die Indianer über ihre Inseln, und Nachricht von "was dazu gehörete, wenig Erläuterung. Man hat aber nachgehends ersahren, das ihnen. "diese benden Barquen mit vier andern von der Insel Farvoilep zu gleicher Zeit abgegan"gen waren, um sich auf die Insel Uler zu begeben, daß diese Barquen auf dieser Ueber"sahrt von einem Westwinde waren überfallen worden, der sie hin und wieder zerstreuet
"hatte; daß diese armen Insulaner zwanzig Tage lang nach dem Willen des Windes und
"alle Augenblicke in Gesahr, Schiffbruch zu leiden, herum geirret waren, daß sie durch
"Hunger, Durst und außerordentliche Urbeit, welche sie hatten thun müssen, um der hef"tigen Gewalt der Wollen zu widerstehen, viel gesitten hatten. Sie schienen ganz ent"kräftet, und ihre Hände waren von dem vielen Rudern geschunden. Einer unter ihnen,
"der jung und stark war, überlebete diese vielen Beschwerlichseiten nicht lange.

"Vie ganze Kleidung dieser Indianer bestund in einem Stücke Leinemand oder Zeug, Kleidung und "womit sie den den unwickelten, und zwischen den Beinen durchzogen. Ihre Ober- Gitalt dieser "bäupter, welche sie Lamolen nennen, haben eine Art von Nöcken, die auf den Seiten Indianer. "Geschlichet sind, welche ihnen die Schultern und die Arust bedecken, und die Anie. "veichen. Die Weider haben ausser dem Stücke Leinewand, womit sie sich wie die Männer um gürten, eine Urt von Underrock, der ihnen von dem Gürtel an die auf die halbe "Wade geht. Die Vornehmen malen sich den Leib, und stechen Löcher in die Ohrenläpp-

chen,

pinen.

1721.

Befdreib. "then, woran fie Blumen, wohlriechenbe Krauter, Rügelden von Cocosnuß, ober auch Der Philip- "von Glafe, wenn sie welches habhaft werden konnen, hangen. Diese Bolter sind vom "Leibe wohlgewachsen, groß und proportionirlich. Die meiften haben frauses Baar, eine große Dafe, große und febr lebhafte Augen, und einen ziemlich ftarken Bart. "Farbe ihres Besichts ift einiger Unterscheid unter ihnen, einige find ben Indianern abn-"lich, andere find Meffigen, von Spaniern und Indianerinnen erzeugt. Der Pater

"Cantova feget bingu, er habe Mulatten gefeben.

"Da der spanische Statthalter diese Insulaner in die Stadt Agadna hatte führen "laffen, fo hatte ber Pater Cantova oft Gelegenheit, mit ihnen umzugehen, und von be-"nen Sachen zu reben, welche er ihnen burch Beichen wies, er lernete hierburch ihre "Sprache, die er nach zwegen Monaten ziemlich verftund, um bas, was fie ihm fageten, "zu begreifen. Da man sie verschiedene Monate wider ihren Willen zuruck hielt, fo "machte fich diefer Pater biefe Zeit zu Ruge, fich von ber Zahl und von ber Lage ihrer "Infeln, von ihrer Religion, von ihren Sitten, von ihren Gebrauchen und von ihrer "Regierung genauer zu unterrichten. ABer unterfteht fich nicht, fich zu fchmeicheln, bie "Lage dieser neuen Inseln, die er bloß nach der Erzahlung der Indianer beschreibt, mit "der größten Richtigkeit anzuzeigen. Wenn aber ja ein Fehler baben ift, fo halt er ihn "wegen seiner angewendeten Borsichtigkeit nicht fur wichtig: er hat sich mit den Insula-"nern, welche die meifte Erfahrung hatten, vielmal unterhalten. Da sie sich sich eines "Compaffes mit zwolf Windftrichen bedienen, fo erfundigte er fich, was fur einem We-"ge und was fur einem Windstriche sie folgeten, wenn sie von einer Infel zur andern "schiffeten, und wie viel Zeit fic zu ihrer Heberfahrt gebrauchten. Er glaubet, nach bem "er alles gegen einander gehalten hatte, fich nicht zu irren, wenn er alle die carolinischen "Infeln zwifchen den fechsten und eilften Grad der mitternachtlichen Breite feget, und "fie durch drenftig Grade von dem Borgebirge des heiligen Geiftes gegen Often zu lau-

Gintheilung

vingen.

Lage und Be-

fdreibung die:

fer Infeln.

"Die Infeln biefes Archipelagus werben in funf Provinzen getheilet, beren jebe ibin funf Pro- "re besondere Sprache hat; allein ob schon alle diese Sprachen, unter einander verschieden "find, fo scheinen sie doch von einer einzigen ihren Ursprung zu haben; und es ift, wenn "man aus der Hehnlichkeit der Worter urtheilet, wahrscheinlich, daß das arabische Die "Muttersprache ift, woraus fie herframmet.

Erfte Proving. Cittac.

"Die erfie Proving, welche gegen Often liegt, heißt Citeac. Torres ober Bogos "len ist die Hauptinsel, welche im Umfange viel größer ift als Guahan. Ihre Einwoh-"ner sind Regern, Mulatten und Weiße. Diese Proving wird von einem kleinen Konige "regieret, der Cabulucapit beift. Diefer Pring hat eine große Angahl Infeln unter feis

o) Bier find bie Damen, welche ber P. Con. a. b. 21tten G. tava, ben Jufeln giebt, welche fich von Rorroft gegen Weften ju ausbreiten. Etel, Augo, Pis, Lamoil, Jalalu, Malu, Magur, Plou, Pul: lep, Lefguifdiel, Temetem, Schoug. Die, welche von Sudoft nach Sudweft gu laufen, find: Cuop, Capengeng, Soup, Peule, Pat, Scheug. Man zählet noch daselbst eine große Ungahl tleis nere Infeln, deren Ramen man uns nicht faget,

p) Die Inseln ber zweyten Proving find 11lee, Lamuerec, Setevel, Ifelue, Eurrupuc, Sat roilep, und einige andere, Die nicht jo ansehntich find, wolche man auf der Rarte bemerkt findet, a. d. 212 G.

g) Da ber Steuermann Johann Rodrigues auf der Sandbank heiliger Rose im Jahre 1616 gestrandet war, so entdeckte er diese Infel, nebst "ner Gewalt, die von ungleicher Groffe, aber alle zusammen fehr bevolkert und nur acht, Beschreib.

"funfzehen und drenfig Scemeilen von einander entfernet find o).

der Philips

"Die zwente Proving fangt fich unter dem vierten und einem halben Grabe von ber pinen. "Mittagelinie ju Guahan gegen Often an. Gie begreift feche und zwanzig etwas an-"febuliche Infeln, worunter vierzeben febr bevolfert find. Sie liegen unter bem achten "und neunten Grade der mitternächtlichen Breite p). Diese Proving wird in zwo Herr- Sweyte Pro-

"Schaften getheilet, die von Mea, worinnen der Fürst, Gofalu heißt, und die von La-"murrec, deren Berr Matruson genennet wird. Die Indianer, welche burch ben "Sturm auf die Infel Guahan waren geworfen worden , und die bem Pater Contava " diese Machricht gaben, waren alle in dieser Proving gebohren, und die meisten waren In-

steln von Ulee und Karroilep 9).

" Zween Grabe von ber Infel Guaban gegen Dften fangt fich bie britte Proving an. Die Jusel Reis, eine von ben vornehmften Diefer Proving, ift fehr bevolfert und frucht. ving. "bar: fie bat ungefahr feche Seemeilen im Umfange, und wird von einem besondern "herrn regieret, ben man Meirang nennet. Ginen Grad weiter gegen Weften findet "man einen Saufen Infeln, welche Die Proving ausmachen r). Diefe Infeln, nehmen "einen Raum von funf und zwanzig Seemeilen in die Lange, und funfzehen in die Breite, "ein. Der König, der Caschattel heißt, hat seinen Giß zu Mogmog. Barquen in Diesem Meerbufen schiffen, fo streichet man fo gleich bie Gegel, fo balb fie "Moginog feben, dieses ift ein Zeichen ber Sochachtung und ber Unterthanigfeit, welches "Diefe Infulaner ihrem Prinzen geben. Die Ginwohner Diefer Infeln leben von Cocos= "nuffen, Rifchen und fechs ober fieben Urten Burgeln, welche denen, die auf den maria-"nischen Inseln wachsen, ahnlich sind.

"Die vierte Proving liegt ungefahr brenfig Scemeilen gegen Weften von ber brit- Bierte Pro "ten. Dap, welches die vornehmfte Insel barunter ift, hat mehr als vierzig Seemeilen ving. "im Umfange: sie ift fehr bevolkert und fehr fruchtbar. Hußer den verschiedenen Bur-"zeln, wovon die Einwohner Brodt machen, findet man auch daselbst Paraten, welche "fie Camotes nennen; fie haben fie nach ber Madricht eines, auf diefer Infel gebohrnen "Indianers, von den philippinischen Inseln bekommen. Er erzählete, fein Bater Da-"mens Coor, ber bafelbst ein ansehnliches Umt befleibete, drey von seinen Brudern und "er, waren durch einen Sturm, in eine, von ben Provinzen der philippinifchen Infeln ge-"worfen worden, welche man Bifaias nennet, ein Miffionar batte fie gutig aufgenom= "men, und ihnen Rleiber und Studen Gifen gegeben, welches fie hoher als andere Din-"ge ichagen. Ben ber Rudtehr auf ihrer Infel, hatten fie Camen von verschiedenen "Pflanzen mitgenommen; welche fich bermaßen vermehret hatten, daß fie bie andern In-

benen ihr zur Seiten liegenben fleinen Infeln. Sie schien ihm nur funf und vierzig Meilen weit von der Insel Guahan entfernt zu fenn, da fie gwi= ichen bem gehenten und eilften Grade ber mitter= nächtlichen Breite liegt. Ebendaselbst.

7) Diese Inseln, weiche im Jahre 1712 von bem Sauptmanne Don Bernhard von Eguy, deffen Beg auf der Karte gezeichnet ift, entdecket worden, Allgem. Reisebeschr, XVIII Band.

find Salalep, welche funt Seemeilen im Umtrei. se hat, Wiescur, Sagaleu, Mogmiog und Mas rurrul. Die Infeln, welche gegen Often liegen, tiennet man Lumululutu, und alle die, welche ges gen Besten liegen, Lgoy. Die Insel Jaraol, welche funfschen Seemeilen von diefen Saufen Infeln'liegt, gehoret ju eben ber Proving, a. b.

pinen.

1722.

men.

Beschreib. "feln biefes Archipelagus bamit verseben konnten. Chen biefer Indianer feste bingu, Der Philip- "in feiner Infel maren Gilberbergmerke, man brachte aber, aus Mangel bes eifernen Be-"jeuges, um fie untergraben ju konnen, wenig beraus; und, wenn fie Stucken von ge-" biegenem Gilber fanden, fo machete man fie rund, um bem Beherricher ber Infel ein Silberberg: "Gefchenke bamit zu machen, ben bem man, welche von ziemlicher Große feben fonnte, werke darin " und beren man fich als Stuble bediente. Diefer herr heißt Tequir. Gechs ober fie-"ben Seemeilen von Dieser Infel findet man drey andere fleine, welche einen Triangel "ausmachen s).

vina.

"Die fünfte Proving ift ungefahr fünf und vierzig Geemeilen von der Infel Dap "entfernet. Sie begreift verschiedene Inseln unter fich, denen man gemeiniglich ben "Namen Palaos giebt, und welche diese Indianer Panlen nenneten. Gie versicherten, Daß beren eine große Menge ware; fie jableten aber nur fieben Sauptinfeln, welche von Ihr Konig heißt Raray und halt feinen Sof zu "Morben gegen Guben liegen t). "Nalup. Es mohnet eine große Menge leute auf Diefen Infeln, welche Barbarn find, Manner und Weiber geben bafelbft gang und gar nackend und effen Menschenfleisch. Die Indianer der coralinischen Inseln, seben diese Nation mit Abscheu als ben Reind "bes menschlichen Geschlechtes an, mit welcher es gefährlich ift, einigen Umgang " ju haben.

St. Mindreas: Infeln.

Man findet gegen Gudwest ben nabe funf und zwanzig Seemeilen weit von Ma-"narvol, welches die lette Infel der fünften Proving ift, die benden Jufeln St. 2111-"dreas, welche die Eingebohrnen des Landes Sontrol nennen, und Cadocopuri u). "Diefe Indianer fehten hinzu, daß gegen Dien diefer Infeln noch eine große Ungahl ans "bere lagen, und vornehmlich eine, Die febr groß mare und Saluper bieß, beren Einwoh-"ner den Liburon, eine Urt Fifche, der fo groß, wie ein Ballfifch und fehr gefraßig ift, "anbethen. Diefe Infulaner find meiftentheils Regern und haben wilde und barbarifche "Sitten. Die Indianer, von benen der Pater Cantova alle Diefe Umftande erfuhr, hat , ten fie von einigen Ginwohnern biefer Infeln, welche ber Sturm auf ihre Ruften ge "worfen hatte.

"Alle Einwohner biefes großen Archipelagus haben fast nicht ben geringften Begriff fer Infulaner. " bon Religion. Gie leben ohne Gottesbienft, und haben nicht die geringfte Renntniß " von dem, mas einen vernünftigen Menfchen kenntlich macht. Da ber Pater Cantova " Diefe Indianer gefraget hatte, wer ben himmel und die Erde und alle fichtbare Dinge "gemacht hatte, fo antworteten fie ihm, fie wußten es nicht. Gie bekenneten jeboch, baß "es gute und bofe Beifter gabe; fie gaben ihnen aber einen Rorper, ber ben leibenfchaf-"ten und Schmachheiten der menschlichen Matur unterworfen war. Diese Geister haben wer vor der Beiber; ber alteste unter ihnen heißt nach ihrer Sage, S. bucour, der "Die Salmelul zur Frau gehabt hatte. Er hatte aus Diefer Che einen Cohn, bem fie

> s) Diese Inseln find Megolii, Laddo und Per tangaras, a. d. 217 S.

> t) Ihre Mamen find Pelilien, Coaengal, Tagaleten, Cogeal, Ralap, Magulibec und Magarrol. Ebendafelbst.

liegen fimf Grade und einige Minuten unter ber mitternachtlichen Breite. Da man von ben 36 tern Duberon und Cortil nicht die geringfte Rad richt erhalten batte, feitdem fie nebft einigen att bern Perfonen, worunter fich auch ein Indianet, 21) Dieje beyden Infeln, wovon Somera redet, Ramens Monc befand, auf Sonrrol gebliebet

"den Namen Eliulop geben, welches nach ihrer Sprache so viel heißt, als der große Beschreib. "Geift; und eine Tochter Mamens Ligobund. Der Gobn heurathete die Leteuhieul, der Philipmelche in der Insel Ulce gebohren ift. Sie starb in ihren besten Jahren und ihre Secle pinen. sflog fogleich in ben Himmel. Eliulep hatte von ihr einen Sohn gehabt, Namens Lugueis "leng, welches die Mitte des Zimmels bedeutet. Man verehret ihn als den Groß"herrn des Himmels, wovon er der nächste Erbe ist. Weil aber Eliulep nicht zufrieden sage. war, daß er aus seiner Che nur ein Rind gehabt hatte, so nahm er den Reschachnileng, seinen jungen und sehr vollkommenen Menschen, der von Lamurec war, an Rindes statt san. Da es ihm auf der Erde nicht mehr gefiel, fo stieg er in den himmel, um Safelbst Er hatte feine Mutter seben bie Bergnugungen zu genußen, welche fein Bater hatte. much, welche nach der Meynung diefer Indianer zu kamurec wohnete. "nommene Kind ist bis in die mittelste Gegend der Luft herab gestiegen, um seine Mutter "ju unterhalten und ihr von ben himmlischen Geheimniffen Rachricht zu geben. Die Minwohner von kamurec erzählen alle diese groben Jabeln, um sich ben den benachbarten Da sich Ligobuud, die Schwester des "Infeln in Sochachtung und Unfehen zu fegen. "Eliulep in der Mitte der Luft schwanger befand, so flieg sie auf die Erde, mo sie mit Die Erde, Die bamals unfruchtbar und trocfen war, murnde in einem Augenblicke mit Grafe, Blumen und Dbftbaumen bedecht. Gie bevolkerte plie auch mie vernünftigen Menschen.

"In diesen ersten Zeiten kennete man ben Tob nicht; es war nur ein furzer Schlaf. "Die Menschen verließen das leben an dem letten Tage des abnehmenden Monden, und wenn er wieder ansieng, auf dem Horizonte zu scheinen, fo stunden sie wieder auf, als wenn fie aus einem tiefen Schlafe erwachet waren. Gin gewiffer Brigiregers, aber, sein übelgesimter Beift, dem das Gluck der Menschen eine Quaal war, brachte ihnen eis one Urt des Todes jumege, wider welchen fein Mittel mehr war; wenn man einmal tobt "war, so war man es auf ewig. Sie nennen diesen Erigiregers Plus Melabut, das "ift, übelthuender Geift: den andern Geiftern geben fie ben Damen Blus, Melafirs, "welches wohlthuender Geist bedeutet. Der Erigiregers ift nicht der einzige bose "Weist; sie segen einen gewissen Morogron in eben diese Classe, welcher, ba er seiner un-"gesitteten und groben Manieren megen, aus dem himmel war verjagt worden, bas Feuer sauf die Erde brachte, welches bis dahin unbekannt gewesen war.

"Lugueileng, ber Sohn bes Eliulep, hatte zwen Weiber, eine himmlische, welche nihm zwen Kinder Carrer und Melilian gebahr, und eine irdifche, die zu Falalu geboh-"ten war. Bon biefer hatte er einen Cohn, Mamens Oulefat. Da biefer junge "Menfch erfahren batte, daß fein Bater ein himmlifcher Beift mar, fo flog er, wie ein "anderer Jearus, gen himmel. Er hatte fich aber faum in die Luft erhoben, fo fiel er "wieder auf Die Erbe. Diefer Fall machte ihn untrofilich; er weinete bitterlich über fein "ungluct= D00 2

wusten: allein, sie konnten ihm keine Nachricht daven geben; so bald er aber den Namen des Indianers ausaesprochen hatte, so bezeigten die Ein-Berlangen, welches sie trugen zu erfahren, wo er "umgefommen fep.

war, fo fragte der Pater Contava die Ginwohner hingekommen ware. Gie fragten ihn, ob er noch der camelinischen Inseln, ob sie nichts von ihnen "lebete, und ob er wüste, wo er ware? "Es sind "verschiedene Jahre, fageten fie gu ibm, bag er "weggefommen ift; wir haben auf allen unfern "Inseln vergebens nach ihm gefraget, und wir wohner von Ulee durch eine Frendensbezeugung das "glauben gang gewiß, daß er auf dem Meere

pinen.

1722.

Belebreib "ungluckliches Schickfal, ohne jedoch von feinem erften Borhaben abzustehen. Er zundete der Philip. "ein großes Feuer an, und wurde mit Bulfe des Rauchs, zum andern male in die Lufe "erhoben, und fam endlich ben feinem himmlischen Bater an. Eben diefe Indianer fa-"gen, baf auf ber Infel Falalu ein fleiner Sce mit fußem Waffer mare, worinne fich bie "Gotter badeten, und daß fich fein Infulaner Diefem geheiligten Bade aus Sochachtung "Au nahern unterftunde, weil fie befürchteten, den Born ihrer Gottheiten auf fich zu laben. "Sie geben ber Conne, bem Monde und ben Sternen eine vernünftige Seele, welche fie " von einer betrachtlichen Ungahl himmlischer Menschen bewohnt zu fenn glauben. "fchon alle Ginwohner Diefes großen Urchipelagus Diefe fabelhaften Gottheiten annehmen, " fo fieht man doch ben ihnen weder Tempel, noch Gogenbilder, noch irgend einen andern "außerlichen Gottesdienft. Gie haben ben ben leichenbegangniffen ihrer Lobten unter-"schiedene Gebrauche. In dem Augenblicke, da dem Kranken der Obem ausfährt, mas "let man ihn fast auf allen Inseln ben gangen leib mit gelber Farbe. Geine Bermands "ten und Freunde versammien fich um ben todten Rorper, um den gemeinschaftlichen "Berluft mit einander zu beweinen, fie machen ein erfchreckliches Gefchren, man horet "auf allen Seiten nichts als Seufzen und Rlagen. Huf Diefes Schrenen folger ein tiefes "Stillschweigen; eine Frau halt alsbann mit einer gitternden und mit Kluchzen und " Seufgern unterbrochenen Stimme, Die Leichenrede bes Berftorbenen. Gie rühmet in "ben prachtigen Ausbrucken feine Schönheit, seinen Abel, seine Fertigkeit im Tangen, seine "Gefchicklichkeit im Fischfangen, und alle andere Eigenschaften, welche ihn lobenswurdig "gemacht haben. Einige schneiden fich die haare und ben Bart ab, und werfen fie auf "ben todten Rorper, um badurch größere Rennzeichen ber Traurigkeit zu geben. Man "balt diefen Tag über ein strenges Fasten, weswegen man sich aber in der folgenden "Nacht schablos halt. Nach geendigten Ceremonien verschließen einige den Leichnam bes "Berftorbenen in ein fleines steinernes Bebaude, welches fie in ihren Saufern haben-"Undere begraben ihn weit von ihren Wohnungen, und umgeben ihn mit einer fteinernen "Mauer, ben welcher fie allerhand Arten von Speifen feken, weil fie glauben, daß fie bie "Seele bes Verftorbenen aussauge und sich bavon ernahre. Sie nehmen ein Paradies "an, worinnen die Frommen die Belohnung ihrer guten handlungen erhalten; und eine "Bolle, worinnen die Bofen gestrafet werden. Die Geelen, welche in ben Simmel geben, "fehren den vierten Zag hernach auf die Erde zuruck und wohnen unsichtbar mitten unter "ihren Verwandten.

Leichenbe= gangniß ans febulicher Perfonen.

"Db fehon diefe Infulaner feinen außerlichen Gottesdienst haben, fo haben fie bed Priefterinnen., Priefter und Priefterinnen, welche mit ben Seelen ber Verftorbenen Umgang zu haben "vorgeben. Diefe Priefter ernennen aus eigener Bewalt diejenigen, welche in ben him-"mel kommen, und die, denen die Holle zu Theile wird; man ehret die erstern als mohl-, thuende Geister, man giebt ihnen so gar ben Namen Tautup, welches ein beiliger Das " twon bedeutet. Jede Familie hat ihren Tautup, den man in feinen Unternehmungen, "auf feinen Reifen, in feiner Abeit anruft. Bon ihm bitten die Glieder jeder Familie " Die Biederherstellung ihrer Gefundheit, den glucklichen Fortgang ihrer Reife, den Ucher-"fluß des Fifchfanges, und die Fruchtbarkeit ihrer landerenen. Gie bringen ihm Be-"fchente, welche fie in das haus ihrer Tamolen aufhangen, und biefes thun fie entneber "aus Eigennut, damit fie die Gnabe erlangen, um die fie ihn bitten; ober aus Dant, "barfeit, für die Gutigfeiten, Die fie aus feiner milden Sand empfangen haben-Die

"Die Einwohner ber Infel Dap haben einen grobern und mehr barbarifchen Gottes- Befchreib. "bienft. Gine Urt von Rrocovill ift ber Wegenstand ihrer Berehrung. Gie haben eine der Philip: "gewiffe Zahl von Betrügern unter fich, welche bem Bolte weiß machen, daß fie mit dem pinen. "bosen Geiste umgehen, und durch diese Betrügeren allerhand Berbrechen ungestraft be-"geben, fie erregen Rrankbeiten und ziehen fo gar benen ben Tob zu, welche fich vom Plumper Gottesdienst " Palse zu schaffen ihr Wortheil erfordert. der Infulaner

"Die Bielweiberen ift nicht nur auf allen diefen Infeln erlaubet, fondern auch ein von Pap. Rennzeichen der Chre und des Unfebens. Der Chebruch wird dafelbst verabscheuet: Berschiedene "man halt ihn für ein großes Berbrechen: der Schuldige erhalt aber leicht Berzeihung. Gebrauche "Es ift hinlanglich, wenn er bem Manne berjenigen, mit ber er einen unerlaubten Um= biefer Boller. "gang gehabt bat, ein reiches Geschent macht. Der Mann fann seine Frau verstoßen, "wenn sie die eheliche Treue verlegt hat: die Fran hat eben dieses Recht, wenn ihr Mann Sie haben in benben Fallen wegen ber Mitgabe gewiffe Befebe ju beobach= "ten. Wenn einer unter ihnen ohne Nachkommen ftirbt, so heurathet die Witwe ben "Bruder ihres verstorbenen Mannes. Sie nehmen niemals lebensmittel in ihren Bar-"quen mit, wenn sie auf den Fischfang geben. Ihre Tamolen verfammlen sich im Hor-"nunge in einem Saufe und urtheilen aus dem Loofe, ob die Schiffahrt glucklich und ber visichfang reichlich senn werbe.

"Diefe Bolter haben, ob fie gleich Barbarn find, eine gewiffe Policen, woraus Ihre Regieman feben fann, baf fie vernunftiger find, als die meiften andern Indianer, Die gleich- rung. pfam weiter nichts als die menschliche Gefralt haben. Die Gewalt der Regierung wird nunter verschiedene eble Familien getheilet, deren Dberhaupter Lamolen genennet mer-"ben. Huffer diesen Dberhauptern ist in jeder Proving ein oberfter Lamol, bem alle die "andern unterthan find. Gie laffen ihren Bart fehr lang wachsen, um fich badurch "mehr Unfeben zu erwerben. Gie befehlen gebietherifch, reben wenig, und nehmen ein " gewiffes ernfthaftes Unfeben an. Wenn ein Tamol Wehor giebt, fo fist er auf einem erha-"benen Tische. Die Volker neigen sich vor ihm bis auf die Erde, und nehmen mit nie-"bergeschlagenen Augen und mit der größten Sochachtung seine Befehle an. "ber Tamol beurlaubet, fo geben fie mit gebeugtem Leibe guruck, fo wie fie es machen, " wenn fie fich ihm nabern, und erheben fich nicht eber wieder, als bis fie aus feinem Ge-"fichte find. Ceine Worte find eben fo viel Drafel, und man richtet feine Befehle aus, "ohne zu untersuchen, ob sie recht oder unrecht sind. Die Baufer Diefer Zamolen find "von Solze und mit Maleren gezieret, fo, wie fie felbige machen konnen. Die Saufer "ber Privatpersonen find nicht so schon: es find nur fleine febr niedrige Butten, die mit "Palmbaumblattern gebeckt find.

"Die Berbrecher werden nicht fo, wie in Europa, mit Gefängnif, ober wirklichen "Leibesstrafen bestrafet: man verweiset sie nur in eine andere Infel. In jeder Ortschaft "find dwen Saufer, beren eines zu Erziehung ber jungen Magbeben, und bas andere zu Erziehung "Erziehung ber jungen Rnaben, bestimmt ift; ihre gange Erziehung aber beffeht barinne, der Jugend. " daß sie ihnen einige ungewisse Grundfage ber Aftronomie benbringen. Die meisten le-"gen sich wegen des Rubens, den sie ben der Schiffahrt hat, barauf. Der Meister "bat eine Rugel, auf welcher die Geftirne, jum wenigsten bie vornehmften, gezeiche "net sind.

Befdreib. pinen. 1722.

Beschäffti: gung biefer Indianer.

ibrer Bar= quen.

Die Weiber beichafftigen fich gemeiniglich mit bem Innern bes Saufes, wofür fie Der Philip: "Corge tragen. Der Fischfang, der Feldbau, und die Berfertigung ber Barquen ma-"chen die Hauptbeschäfftigung der Manner aus. Der Pater Cantova giebt, von diesen "Barquen eine merkwurdige Befchreibung. Alle ihre Gegel baran, find nur ein einziges "fehr feines Bewebe von Palmbaumblattern, bas Bordertheil und bas hintertheil, ba= "ben einerlen Geftalt und endigen fich berbe mit einer erhabenen Spise in der Bestalt bes "Schwanges eines Meerschweins. Man bauet gemeiniglich in jede Barque vier fleine Befchreibung "Rajuten, zur Bequemlichkeit der Reisenden; Die eine an dem Vordertheile, Die an-"bere an bem hintertheile, die benben andern auf benben Seiten bes Maftes, wo bas "Sogel angemacht ift; sie geben aber an ber Barque beraus und machen gleichsam zween Das Dach biefer Rajuten ift von Palmbaumblattern, wie ein "Flügel daran aus. "Rutschenhimmel gemacht, und schüßet vor bem Regen und vor ber Sonnenbise.

"Inwendig im Schiffe find verschiedene Abtheilungen, worein man die Schiffsla-"bung und ben Mundvorrath thut. Das Wunderbare an diefen Barquen ift, daß man "fie ohne Ragel bauet: Die Bretter find vermittelft einer Urt von Bindfaben, beffen fie "fich ftatt ber Ragel bedienen, fo gut in einander gefüget, baß bas Waffer nicht hinein-"dringen kann. Da fie jum holzbauen fein Gifen haben, fo bedienen fie fich fleinerner "Herte und Beile. Wenn fremde Schiffe einige alte Studen Gifen auf ihren Inseln "laffen, fo gehoren fie ben Tamolen von Rechtswegen zu, welche Werkzeuge baraus ma-"then lassen, und sie ben Privatpersonen vermiethen, woraus sie einen beträchtlichen

"Bortheil ziehen.

"Die Bader find in biefen Infeln febr gemein, und werden febr fleifig befucht. "Die Ginwohner baden fich gemeiniglich drenmal des Tages; fruh, ju Mittag und auf "ben Abend; fo bald bie Conne untergegangen ift, legen fie fich zu Bette und fteben mit "Der Morgenrothe wieder auf. Der Tamol schlaft unter bem Geraufche eines Concerts "ein, welches ein Saufen junger Leute macht, die fich des Abends um fein Saus berum "verfammlen, und welche Die Lieder und befien Stucke ihrer berühmteften Poeten abfin-Abre Ber., gen. Es vereinigen fich fogar Perfonen von einem gewissen Alter, bisweilen mit biefer "Jugend, und bringen einen Theil der Macht bamit zu, bag fie vor bem Saufe ihres Dber-"haupts ben Mondenscheine tangen. Die Schönheit ihres Tanges, welcher nach ber "Stimme geht, weil fie feine Infirumente haben, besteht in einer genauen Gleichheit ber

"Bewegungen bes Körpers. : 11.

"Die Manner, welche von den Beibernn abgesondert find, fellen fich einander gegen über und bewegen ben Rorf, die Uerme, die Bande und die Rufe. Gie bedecken " das haupt mit Federn und Blumen; fie hangen wohlriechende Rrauter in ihre Nafen-"tocher, und haben funfilich gewebete Palmbaumblatter an ihre Ohren gehangt. Gie "haben auch noch andere Zierrathen an den Urmen, an den Sanden und an den Fuffen. "Sie glauben, baf biefe Zierrathen, womit fie fich schmucken, biefem Zange neue Unnehm-"lichkeiten geben. Die Weiber machen sich auch eine Art von Vergnügen, welches sich "für ihr Gefchlechte bester schiekt. Gie setzen sich auf die Erbe nieder und schen einander "an, worauf fie einen beweglichen und ruhrenden Gefang aufangen, und ben Schall ihrer "Stimme mit einer regelmäßigen Bewegung bes Ropfes und ber Urme begleifen N). "Wenn

a) Diefes Vergnugen beißt in ihrer Sprache, Tanger : ifaifil, welches fo viel, als die Blage der Weiber sagen will. G. 240.

antigungen.

"Wenn ber Tang ju Ente ift, fo halt ber Tamol, wenn er großmuthig ift, ein Stuck Beschreib "leinewand in die Sohe, welches er ben Tangern zeiget, und bem giebt, ber bie Gefchieflich- der Philip= "feit befigt, fich beffetben am erften zu bemachtigen. Außer bem Bergnugen Des San- pinen. "jes haben fie noch verschiedene andere Epiele, worinnen fie Proben ihrer Geschicklichfeit "und Starfe abiegen. Gie üben fich, die Lange ju führen, und Steine und Rugeln in

" die Höhe zu werfen. "Der Ballfifchfang ift nach der Befchreibung, welche der Pater Cantova nach ei-"nem Indianer von der Infel Allee bavon giebt, febr angenehm. Zehn ober zwelfe ihrer "Infeln, welche wie in einem Kreife liegen, machen eine Ilrt von Baven aus, worinne "bas Meer beständig stille ift. Wenn sich ein Wallfisch in bicfem Meerbusen feben laßt, "fo fegen fich die Insulaner fo gleich in ihre Canote und fahren, indem fie sich nach der "Meerfeite ju halten, nach und nach vorwarts, erfchrecken bas Thier, und jagen es bis "auf eine gewiffe Weite von ben Ruften vor fich bin. Die geschicktesten springen hierauf "ins Meer: einige werfen ihre Langen nach dem Wallfische, und andere binden ihn mit "großen Tauen, beren Enden an das Ufer fest gemacht sind, fest. Die Menge Bolkes, " welches die Neugieriakeit an das Ufer des Meeres zieht, macht, daß die Luft vom Freu-"bengeschrene erschallet. Wenn bas Thier gefangen ift, so endiget sich ber Fang mit eis nem großen Feste-

"Die Streitigkeiten, welche unter Diefen Infulanern entstehen, endigen fich gemei- Kriege bies "higlich mit Weschenken, ausgenommen, wenn es öffentliche sind, und zwischen zween oder fer Insulaner. "mehrern großen Rleden entsteben. Der Rrieg ift in bem Falle, um Diefe Streitigkeiten nauszumachen, nothig. Steine und lanzen mit Beinen von Fischen beschlagen, find Die peinzigen Waffen, beren man fich auf biefen Infeln bedienet; die Urt, Rricg zu führen, "ift mehr ein einzelnes Befecht, als eine Schlacht: jeder insbefonderce hat nur mit dem "Reinde zu thun, den er vor sich hat. Wenn man beschlossen hat, ein entscheidendes " Ereffen zu halten, fo verfammlet man fich auf benben Seiten auf einem ebenen Felbe; "wenn alsbann die Truppen ba find, fo macht jedes Beer eine Schlachtordnung von " dregen Gliedern. Die jungen leute find in dem ersten. In den andern find bie, welche "langer find, und das britte machen die altesten. Der Streit fangt fich ben bem erfien " Gliede an, wo jeder Mann für Mann mit Steinen und Langen ficht. Wenn einer verwundet und aus dem Gefechte heraus ift, so wird feine Stelle fogleich mit einem aus "bem zwenten Gliebe erfetet, und endlich von einem andern aus bem britten. Der Rrieg sendiget sich auf Seiten der Ueberwinder, welche die Ueberwundenen schimpfen, mit » Siegesgeschrene.

Eintvohner

"Die Einwohner von Mee und auf den benachbarten Infeln, find gefitteter und "bernünfeiger, als die andern; ihr Unsehen ift angenehmer und ihre Manieren nicht so von Ulee sind "Plump. Sie find luftig vom Gemuthe, und in ihren Worten vorsichtig und bedachtsam "und weniger Reinde der Monschlichkeit. Es giebt unter ihnen viel Mostigen und einige "Negern ober Mulatten welche fie zu Bedienten gebrauchen. Es ift mahrscheinlich, daß "Die Regern aus Deu-Guinea kommen, mobin diese Insulaner auf der Gubfeite haben " geben fonnen. Was die Weißen anbelanget, so stammen sie mahrscheinlicher Weise "bon den Spaniern ber. Diese Muthmaßung ist auf bas gegründet, was ber Pater "Collin in feiner Geschichte ber philippinischen Inseln berichtet. Diefer Miffionar erzäh- fung von ber "let, es hatte Martin Lopes, welcher Steuermann auf dem ersten Schiffe war, welches der Meftigen

;aus

Befdreib. " aus Neu-Spanien im Jahre 1566 ben philippinischen Inseln zu Bulfe fam, mit zwan-Der Philip- nig Personen von bem Schiffvolke einen beimlichen Unschlag gemacht, die andern auf pinen. "eine wuste Insel auszusegen, sich des Schiffs zu bemachtigen, und auf ben Ruften von , China zu kapern. Der heimliche Unschlag wurde entdeckt, und man sehte sie felbst um und ber Beis "bem fchlimmen Vorhaben biefer Bofewichter zuvor zu kommen, auf eine Infel ber Barfen unter Die: "barn aus, welche den marrianischen gegen Osten liegt. Diese Insel ist ohne Zweifel fen Boltern. "eine von den carolinischen, wo diese Mebellen, Indianerinnen beuratheten, von benen die "Mestizen berstammen, welche sich auf diesen Inseln außerordentlich vermehrt haben.

Mabrung.

"Die gange Rahrung Diefer Insulaner besteht in Früchten, Burgeln und Rischen. "Die Erde bringt unter biefem himmelsstriche weder Reis, noch Baigen, noch Gerfte, noch

"indianisches Korn hervor; man sieht daselbst kein einziges vierfüßiges Thier...

Da ber Pater du Balde, einer von ben Berausgebern ber erbaulichen Briefe, bie feit furgem gemachte Entdeckungen eines neuen Archirelagus, welcher eine Menge unbe-Tob des Pa- kannter und fehr bevolkerten Infeln, ber Jefuiten in Frankreich zu wiffen that, fo giebt er ter Cantova. ihnen von dem Tobe des Paters Contava Nachricht, welcher die Erlaubnif erhalten hate te, den Glauben diefen barbarifden Nationen anzufundigen. Seine Nachricht ift aus einem Auffahe gezogen, welchen Don Fernando Waldes Tamon ber Statthalter ber philippinischen Juseln dem Konige von Spanien schiefte. "Den zten bes hornungs 1742 "faget er: gieng ber Pater Cantova in Begleitung bes Pater Dictor Walters von ben "marianischen Infeln ab. Gie famen ben zien Marg auf eine ber carolinischen Infeln Die dren ersten Monate predigten sie den Einwohnern den Glauben "mit gutem Erfolge. Da ihnen aber die lebensmittel zu mangeln anfiengen, fo kehrett ber Pater Balter auf die marianischen Inseln gurud, um baselbst welche gu holen. "gieng voller Ungebuld, wieber zu feinem Mitbruder zu kommen, fo gleich wieber unter "Segel, und kam nach einer neuntägigen Schiffahrt ben diefen Infeln an. aleich verschiedene Kanonschuffe thun, um biefe Infulaner zu rufen, und bem Dater Can-"tova feine Unkunft fund zu machen: es erschien aber feine Barque; woraus er und set "ne Begleiter muthmaßeten, daß biefe Barbarn ihren Miffionar umgebracht hatten. "Sie faffeten den Entschluß, in der Ban, welche zwo Infeln machen, wovon die größte "Salalep beift, einzulaufen. Da fie ein wenig naber gefommen waren, fo faben fie fo "gleich, daß ihr haus abgebrannt worden mar.

"Diefer Unblick fetete fie in die größte Befturzung. Sie hatten kaum die ersten "Hugenblicke in der Traurigfeit jugebracht, als vier fleine Barquen fich ihrem Schiffe "naberten, und ihnen Cocosnuffe zum Geschenke brachten. Man fragte Diefe Insulaner "nach bem Pater Cantova und feinen Mitgefellen. Sie antworteten mit einem befturzten "Unfehen, baß fie auf bie große Jufel Dap gegangen waren. Da aber bie Furcht auf "ihren Gefichtern abgebildet war, und fich weigerten, fich ben Spaniern zu nabern, um "Zwieback, Toback und andere Rleinigkeiten, welche fie both ichaben, anzunehmen, fo zwei-"felte man nicht mehr, das der Missionar von biefen Barbarn ware umgebracht worden-" Gin

ift nach ber gestochen worden, welche herr Unfon z) Reise George Unsons im III Bande a.d. am Borde einer spanischen Gallion fand, beren fich bemachtiget batte. Diese Rarte ift von bem a) Die spanische Karte, von der man bier redet, stillen Meere zwischen den philippinischen Infeln

y) a. b. 49ten G.

<sup>135</sup>ten Geite.

"Ein Indianer, der gefangen wurde, machte von bem Tobe des Pater Cantova und de= Beschreif. "nen daben vorgefallenen Umständen eine aussührliche Erzählung. Dieser Pater war auf der Philips "der Infel Mogmon umgebracht worden, wohin er einen Sterbenden zu taufen, gegan- pinen. Seine Begleiter hatten auf ber Infel Falalep eben biefes Schickfal aus-"gen war.

"dustehen 4) ".

Die Missionarien und die Reisenden, beren Nachrichten wir angeführet haben, find nicht die einzigen, welche von den Inseln Palaos geredet haben. Berr Unfon, diefer be- fung des Bru. ruhmte Seemann, erwähnet ihrer auch, und alle seine Muthmaßungen dienen dazu, ihr Da. Union über sen außer Zweisel zu sehen. Nachbem er von den Onos der Einwohner von Guahan ei- der Inseln ne Beschreibung gegeben hat, welche er fur eine Wirkung eines Verstandes halt, ber über Palavs. der Einwohner ber marianischen Inseln ihren ift, und dessen Erfindung die benachbarten Wölfer nur nachgeahmet haben, fo saget er: baß gegen Gub und Gudwest eine große Undahl andere Inseln find, welche fich, wie man glaubet, bis gegen die Kusten von Nicu-Buinea erstrecken. "Diese Inseln, fährt er fort, sind den Diebesinseln so nahe, daß bisweilen "bavon Diroquen auf die Insel Guahan burch Sturm sind geworfen worden. Die Spa-"ther rufteten vor einigen Jahren eine Barque aus, um fie zu entbecken, fie ließen zween "Miffienarien Sesuiterorbens baselbst, welche von ben Einwohnern nachgehends find um-"Bebracht worden. Es ist febr mabricheinlich, daß von ben Diebesinseln auch Pros auf ei-"nige diefer neuen Infeln werden geworfen worden fenn. Es scheint, baft fich biefe Reihe "Infeln eben fo mohl gegen Guboft. als gegen Gubweft, und fogar febr weit erftrecken: "benn Schouten, ber im Jahre 1615 ben mittaglichen Theil bes ftillen Meeres burchschiffte. "traf mehr als taufend Meilen gegen Gudoft von den Diebesinfeln eine große doppelte Dis "roque an. Wenn es erlaubt ift, ju muthmaßen, daß diefe doppelte Diroque eine Nachah= "mung ber Pros fen, fo mußte man in diesem gangen Zwischenraume eine Reihe Infeln vor-"aussehen, welche nabe genug lagen, um eine zufällige Gemeinschaft mit einander zu haben, "und fich von den Diebesinseln bis hicher erftrecken; wie benn auch wirklich alle diejenigen, " welche die Fahrt von Umerica nach Offindien, in irgend einer mittaglichen Breite gethan ha-"ben, allzeit verschiedene fleine Inseln auf Diesem großen Weltmeere bin und wieder ge-"funden haben z),..

Huf ber andern Seite jeiget die fpanische Rarte, welche fich am Ende des Werks bes Beren Unfon befindet, daß diefe lange Reihe von Infeln auch gegen Rorden, von den Diebesinsein an, bis nach Japan fortgeht; fo, baß die Diebesinseln nur ein fleiner Theil einer langen Reihe Inseln sind, welche sich ben Japan anfangen und vielleicht bis an die unbetannten süblichen Lander a), versichern so viele Muthmaßungen und vereinigte Berichte das Dasem der Inseln Palaos nicht, woran herr Prevost auf das Zeugniß erfahrner Reisenden, die er nicht nennet, ju zweifeln scheint, und welche, wie er sagt, behaupten, daß

ihre Schiffe barüber hatten tommen muffen b).

Zwentes

und Mexico. Die Gallion richtete ihre Schifffahrt darnach ein; da fie aber den Beobachtungen des englifden Abmirals nicht gang und gar gleich war, fo bat er sie verbessert und sehr richtig gemacht.

Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

6) Man sebe oben die Begebenheit, welche wir auf Treu und Glauben der hollandischen Reisebefcreibung angeführet haben.

Gee

Muthmai=

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

23 efchreib dev: Infeln Celebes. 1666. ~

## Zweytes Unternehmen der Hollander wider die Insel Celebes oder Macassar, und Emnahme Derseiben.

Bu der 500 Seite.

Einleitung. Der Konig von Macaffar bricht den einen Friedensichluß an die Compagnie. Befchreis

Krieden mit den Hollandern. Man ruftet fich, bung der Infel Celebes. Weftlicher Theil. Oftlicher ihn zu bekriegen. Machricht von biefem Unter: Theil. Nordlicher Theil. Konigreich Macaffar. neimen. Friedensichlug. Die Sollander be: Fort Notterdam. Konigreich Boni. Fehler einis meiftern fich Sambupo. Macaffar fommt durch ger hollandisch. Statthalter. Baaren der Juiel.

Einleitung.

ie Erzählung von Schouten c) führet uns natürlicher Weise, auf die von seinen merkwurdigen Thaten, wodurch er die Infel Celebes unter die Gewalt der hollanbischen Compagnie gebracht bat, und welche er für so würdig hielt, daß sie burch eine besondere Geschichte auf die Rachwelt gebracht wurde. Dieser Wunsch, bener zur Ehre feiner Nation zu thun scheint, ift nachgebends erfüllet worben, und wir haben von biefen letten Begebenheiten eine fehr glaubwurdige Nachricht d), woraus wir den Inhalt anführen wollen, nachdem wir die Urfachen diefes neuen Krieges furz erzähler haben, welche wir vom Balentyn entichnen wollen, und die in einigen Umftanden, die fich auf Die Aufrührer Diefer Infel beziehen, viel licht geben werben.

₹665. von Macaffar

Der Friede von 1660 mar kaum unterzeichnet worden, fo fieng der Konig von Macaffar an, alle Urten von Gewaltthatigfeiten, Treulofigkeiten und Graufamkeiten wider Der Konig die Hollander auszuüben. Er schickete im 1665 Jahre zehn taufend Mann nach Button, bricht den Tije, welche ihre Plage angriffen, und ihre leute mishandelten. Da wenig Monate zuvor elben mit den nige von ihren Schiffen an feinen Ruften Schiffbruch gelitten hatten, fo brachten feine Unterthanen biejenigen unmenschlicher Weise um, welche ber Wuth ber Wellen entgan gen waren, und raubeten, wie gewöhnlich, ihre Baaren. Diefes war bas Schicffal ber Schiffe, Der Wallfird und Die Lowinn. Ein macaffarischer Pring hatte fast zu eben ber Zeit Die Bermegenheit, bem Dberften bes hollanbischen Comtors, ber ben Ronig me gen diefes letten Schiffes um Benftand bath, eine Maulfchelle zu geben. Gin fo empfind licher Schimpf erlaubete biefem Dberfien nicht, fich langer an einem Orte aufzuhalten, wo feine Nation weber Sicherheit noch Gerechtigkeit fand. Da er zu Schiffe gieng, um wir ber nach Batavia zuruck zu kehren, fo gieng ein edler Bugnie, Ramens Raja Dalaka, heimlich mit ihm fort, ber voller rachgieriger Unschläge wider ben Konig Saffan-Ubin war, von bem er insbesondere war beleidiget worden, ohne die boppelte Bewegursache 311 rechnen, welche ihn nothigte, einen Sof ju flichen, mo fem Grofvater und Bater, welche bie ersten Bedienungen baran hatten, unter ber Regierung bes Combanco, ihre Lage burch die grausamsten Martern geendet hatten.

Man bereitet friegen.

Da dieser junge Mensch zu Batavia angekommen war, so beklagete er sich ben bem fich ibn zu be. Rathe, bath ihn um Sulfe und gab zu gleicher Zeit die Mittel an die hand, sich von Macaffar Meifter zu machen, und bie, ber Compagnie angethane Schmahungen zu rachen

e) Im XII Bande, a. d. 270 G.

findet man in der Geschichte von Macastar, burch Gervaife regenipurger Ausgabe, ben Erasmus Kinkius 1700. Section of months of the

d) Diese Machricht, welche gu Batavia gedruckt, und ins Frangofische übersehet worden ift,

then, ju beren Dienste er alle seine Macht anzuwenden sich erboth. Man beredete fich Beschreib. mit ihm und beschloß, man wollte unter ben Befehlen bes Ubmiral Speelmann eine mach- der Infeln. tige Flotte fogleich absegeln laffen, man befand aber fur gut, ben Daja Palaka unterbef. Celebes. fen nach Macaffar zu schicken, wo man von seiner heimlichen Entwischung noch nichts wuffte, damit er seine leute daselbst verfammlen mochte; welches er so unvorsichtig ins Werk stellete, daß er in großer Wefahr das leben zu verlieren gewesen seyn wurde, wenn er nicht ben Zeiten nach Button geflüchtet ware. 211s ihn der Konig von Goa burch seine Gefandten bafelbit hatte guruck forbern laffen, ohne ihn erhalten zu konnen, fo schickete biefer Pring im Jahre 1666 eine Flotte mit funf und zwanzig taufend Mann babin, unter ber Bedrohung, Die Infel zu plundern, wenn man ihm folden nicht auslieferte. Da fich aber bet Ronig von Button auf Die Untunft ber hollandischen Flotte verließ, wozu ihm Raja Palafa bon einem Tage jum andern Soffnung machte, fo schlug er fein Berlangen beständig ab.

"Da ber Abmiral Speelmann ben 24ften bes Windmonates nebft brengehn Schiffen. "worauf funfhundert hollandische Soldaten, brenhundert Indianer und Matrofen über "Die gewöhnliche Ungahl maren, von Batavia unter Segel gegangen, und den igten bes "Christmonates in ber Rabe von Macaffar angekommen war, fo kamen ben Zag barauf "twen Abacordnete in sein Schiff, welche ihm im Namen des Koniges tausend und feche "und funfzig golbene Magen brachten, welche diefer Pring fur die Ermordung der Sol-"lander perforochen hatte, und taufend vier hundert funf und drenfig Reichsthaler für " die Phinderung des Schiffes die Lowinn; da er fich aber weigerte, fich der Compagnie "ju unterwerfen, fo fab man fich genothiget, ihm den Rrieg anzufundigen, und diefes "um fo viel mehr, ba man wußte, daß diefer Pring vorungefahr feche Bochen eine mache "tige Rotte nach Button zu geschicft hatte. Die hollandischen Schiffe fteckten fo gleich " die rothe Flagge auf, und begaben fich, indem fie vor der Stadt Macaffar vorbengiens "gen, auf die Gudfeite ber Insel, um daselbst alle mögliche Verwuftungen anzwichten.

"Da ber Udmiral in dem Meerbusen Turatee) angefommen war, so landete er ba-"felbst mie zwoen Compagnien hollandischen Aufwolkes, und allen Bouguien, welche wis "ber auf feine Flotte mitgegangen waren. Nachbem er zehn Wohnungen, große und "fleine, viel Pady und Reif, und eine neue Jonque, Die zum Rriege ausgeruftet war, " berbrannt hatte; fo fam er bes Abends mit Beute belaben wieder an feinen Bord, und "brachte vierzehn Gefangene mit, nebst eben so viel Ropfen von denen, welche ben biefem "Gefechte geblieben waren. Den Tag barauf warf die Flotte vor Bonteinf), wo die "Miederlagen der Feinde waren, Unter. Der Ubmiral ließ acht Compagnien hollandis "sichen Fusvolkes, zwo Compagnien Nationalvolker, und die Truppen des Raja Palaka "ans land feken, welche ungefahr brenfig Dorfer plunderten, und fie nebft hundert Bar-" quen und brentausend Lasten Pady und Reif verbrannten. Da dieses Unternehmen so "glucklich geendiget war, fo fegelte die Flotte nach Button, wo fie ben letten Tag im "Jahre nahe ben dem Schloffe Diefes Plages ankam ".

Ralenton faget, ba ber Ronig biefer Infel burch bas heer ber Macaffaren mare belagert worden, fo hatte er sich genothiget gefehen, feine Zuflucht in den Bergen zu su-Gee. 2 chen.

unserer Rarte auf der westlichen Ruste gleich unter in der Gegend herum liegt. der Linie bemerket ift. Hier ist die Rede von eis hem Orte, der eben diesen Namen suhret, und auf Orte stehen, wo Bompanga liegt.

Diefes ift nicht bas Turatte, welches auf der Mittagefeite der Infel diffeits Banette, oder

f) Bontein follte auf eben der Rarte an dem

23efdreib den. Celebes.

1067.

Da ihn die Reinde verfolgten, fo murde er sich dafelbst nicht lange haben halten der Infeln konnen : und es war um den Raja Palaka geschehen, wenn ihm die Furcht nicht eingegeben hatte, biefen Prinzen zu versichern, daß er gewiffe Radricht hatte, ber Admirat Execumann wurde aufs langfle in fieben ober acht Tagen zu Button fenn. Der Ronig hielt hierauf um einen Aufschub auf diese kurze Zeit an, und wendete vor. es mare ihm ummbalich, feine Unterthanen in ben Bergen fo geschwind zu dem Entschluffe, zu bewegen, Den Raja Palaka auszuliefern, ob er schon ganzlich felbst dazu geneigt mar. Diefer Huffchub war ihm bewilliget worden, als Speelmann ben sechzien Lag mit seiner Flot te ferfchien. The state of an analy a many and about the world and many

"Der Ubmiral begab fich ben isten Jenner 1667 mit ben Schaluppen, und ben fleineffen Schiffen ber Alotte in ben haven zu Button, worinne die Stadt von den Ma-" caffaren nebst ungefahr vierhundert und funfzig Schiffen und mehr als zehn taufend "Mann genau belagert murbe. Da bie Hollander ans Land getreten maren, fo fielen fie - fogleich über die Provisionsbarquen ber, welche die Feinde ans land gezogen hatten, und "verbrannten, nach einem hißigen Scharmugel sechzig bavon. Sie belagerten hierauf "bas macaffarische Beer mit ihren fleinen Schiffen. Ihre ersten Unftalten zogen gar "bald eine große Menge Buguien herben, welche fich dem Raja Palaka ergaben. "Die Macaffaren fahen, daß sich ihre Macht verminderte, und befürchteten, sie möchten nin ihren Berfchanzungen angegriffen werben, fo hoben fie in der Nacht bie Belagerung auf, und fiedten ihr lager an; wahrend welcher Zeit alle die andern Schiffe der hollan-"dischen Flotte nach und nach in der Bay einliefen.

"Die Reinde schicketen hierauf Abgeordnete an den Abmiral, der sie aber zu drenen "Malen juruck schickete, weil er ihren Stand nicht für anschnlich genug bielt, um mit "ihnen zu unterhandeln; den 4ten dieses Monats kamen erst die dren vornehmsten Saupter "Des macassarischen Beeres, und warfen sich zu seinen Fußen, um sich ber Compagnie zu "ergeben. Da alle feindliche Truppen waren entwaffnet worden , fo schaffete man funf taufend funfhundert der ftarkften bavon auf eine Infel, welche zwischen Button und Danesiana ober Dangasina liegt, und nahm ungefahr funfhundert, fowohl Manner "als Weiber bavon zu Sclaven, überdieses fünf taufend Buguie, und feche und achtzig "feindliche Piroquen, die sich dem Raja Palaka ergaben. Dren hundert andere Piro-"quen g), welche bein Konige von Button waren abgenommen worden, murben ihm wi-"ber zugestellt. Rur; Diefer Tag brachte mehr als eilf taufend Perfonen in Die Gemalt "ber Hollander; vier taufend laften Reifi, bren hundert Piroguen, welche fie in ber Ban "von Button verfenketen, drenftig andere Barquen, die man dem Ronige und ben Grof-"fen des Reiches gab; zehne ber beffen, womit man dem Raja Palafa ein Gefchenk mach nte, und zwen schone Kriegs Jonquen, welche ber Ubmiral zum Dienste feiner Flotte zu "rud behielt, mit alle ben vornehmften Befehls habern und Commendanten von Macaf-"far; welche ben ihm als Kriegsgefangene blieben; ohne von der ziemlich anschnlichen "Beute gu reben, welche hauptfachlich in Eris mit heften von Golbe und andern Metal "len, in Schiefigewehr, Wurffpiefen, einigem Golde, fomobl gemungt als in Stangen "und in hundert und funf und neunzig Standarten und Rlaggen bestund. "Der

g) Balentyn, der eben die Dachricht giebt, fefet deren mir zwey hundert. Bielleicht ift es ein Fol fer der Ueberfetung, . H thank : 17: 345

"Der Ubmiral gieng barauf nach Umboine ab, von ba er erft gegen bas Ende bes Befdreib. "Brachmonates, nebit fechiehn Kahrzeugen, Schiffen ober Dachten und vierzehn Schalup- der Infeln 'spen, unter welchen fich viere. von bem Konige von Ternate befanden, nach Buttongus Celebes. "tuck fam. Diese Flotte mar ben ber Ueberfahrt von Button auf die Bugervenen von "einem fo heftigen. Sturme befallen worben, bag bie Barquen bes Raja Palaka, wel-"the gleichfalls unter ber Anführung bes Hauptmanns Polemanns von Amboina abge-"gangen waren, baburch fast ganglich waren zerstreuet worden; allein biefer Sauptmann "fam einige Zeit hernach mit der Schaluppe, die Gintracht, welche er fuhrete, wieder jum "Momirale, und brachte ihm Machricht, daß er den Raja Palaka in großer Wefahr ge-"feben batte, ohne baff es ihm möglich gewesen ware, ihm zu Bulfe zu kommen. 2018 nihn der Udmiral auf Diese erhaltene Nachricht mit zwoen Schaluppen wieder in Gee ge= "Schicket hatte, um ben Raja zu fuchen, fo fand er ihn endlich nach vielen Beschwerlich= "feiten. Sie waren alle bende der Mennung, mit ihren Leuten durch das land Bone "auf der westlichen Rufte zu gehen, um sich zu lande nach Bontein zu begeben, wo der "Sammelplat bes Beeres war. Sie führeten diefen Entschlußt mit vieler Berghaftigkeit "aus, und verbrannten im Vorbengehen mehr als hundert Regeregen nebst einer großen "Menge Pabn und Reiß.

"Da unterdeffen der Ubmiral in die Gegend von Bontein angekommen mar, fo "fand er biefen Ort mit Pallifaden gut befestiget, und die Ruge mit verschiedenen fleinen "Schangen von Erde befeht, nebft bennahe fechs taufend Macaffaren zu Vertheibigung Boliefer Poffen. Er that bafelbft eine Landung, und griff den geind an, ben er ohne ei-"tien beträchtlichen Berluft, daraus verjagte. Rachdem er alles verbrannt hatte, fo fe= "gelte Die Rotte auf Die Seite von Macaffar gu, wo die Feinde einen tapfern Widerstand 234 thun entschlossen zu senn schienen; man hielt es aber nicht für rathsam, etwas wider sie "zu unternehmen, ehe man nicht Machricht von bem Raja Palafa erhalten hatte, und

Behe die Barquen langekommen waren in der ist beid int wie alle bei Berger

"Die Feinde fingen den 10ten des Seumonates ben Anbruche des Tages an, aus "bem königlichen Fort ein großes Reuer zu machen, und fehr viel Canonenschuffe auf "ben Terrolen zu ihun, welchen ber Abmiral commandirte, man unterließ nicht, ihnen "mit der gangen Artillerie der Flotte zu antworten, welche bis in die Macht zu feuern "fortfuhr, die fich die Schiffe zu Rube macheten, um fich vom Lande zu entfernen, mes-"wegen die Feinde glaubeten, daß der Abmiral todt ware. Man begab sich hieraufnach » Panafote, wohin die Truppen von Button, den 23sten nit vier und zwanzig Barquen, "auf welchen taufend Mann waren, gleichfalls ankamen. Da bie von den fleinen Fahr= Beugen gelandet waren, fo ftedeten fie bas Dorf Batta-batta in Brand; ben 27flen "canonirten sie Borrambon, und den Tag darauf zogen sie sich vor Gliffon, woselbst "fle in einem heftigen Scharmubel, ben fie mit den Geinden hatten, einen Lieutenant "aund vierzehn Mann verloren:

"Da ber Ubmiral furz bernach erfahren hatte, daß die Feinde millens waren, bem "Raja Palaka und dem Sauptmanne Polemann, welche mit ihren Truppen von Bontein "famen, ben Weg abzuschneiden, fo hielt er für bas nothigste, ihnen zu Sulfe zu eilen. "Er fant fie unvermuthet in der Gegend von Patembean, und erfuhr von ihnen, baß "fle ein hibiges Gefechte mit dem Feinde gehabt, endlich aber den Sieg behalten hatten. "Da der Admiral hierauf mit feiner Glotte nach der Seite von Gliffon zuruck gefehret war, 1477 01

Cee 3

Celebes. 1667.

Befdreib. " fo landete er bafelbst ben zeen August, ohne den geringsten Wiberstand. Der Infeln wurde mit heftigen Scharmugeln vollbracht, woben die Hollander sechs und funfzig "Mann Verwundete bekamen, sie verjagten aber bem ungeachtet die Reinde bis weit in , bas land hinein, nachdem sie ihre erften Truppen ganglich geschlagen hatten. Man er-"hielt Machricht, daß sie in zwegen Treffen mehr als taufent Mann verleven hatten, und "daß Craen Montemarano die Hollander verlassen, und sich von neuem unter die Sal-"nen bes Roniges von Macaffar begeben, und ben ben erften feinen alteften Cohn und "eine Schwefter zurud gelaffen hatte. Speelmann hatte bamals nicht mehr, als noch "ungefähr drenzehn hundert Mann, fowohl Goldaten als Matrofen, ohne die Eingebehr-.. nen bes landes zu rechnen. Die Dacht der Muffemburg, welche ben 6ten von Ma-.. caffar abgegangen var, befand sich ben Tag barauf in großer Gefahr; funf und vierzig "Sclaven der Infel und funfiehn Gefangene von Unsehen, die sich vor diesem Plage ben "Hollandern ergeben hatten, gerbrachen ihre Retten, und brachten die Bache mit fpibi-" gen Bambusrohren um; sie murden fich auch des Fahrzeuges, ohne bie Sulfe eines an-"bern Schiffes, und ohne die Wirfung eines Canonenfchuffes bemachtiget haben, der mil "gehacktem Gifen zu rechter Zeit auf diese Bofewichter geschahe, welche in der Siee bes "Gefechtes alle nieder gemacht wurden.

"Das heer bes Boni, welches aus feche taufend Mann bestund, und auf hollan-"bifdjen Schiffen von Turate abgegangen war, war vor Bliffon angefommen, und hat-"te bafelbft gelandet. Raja Palaka hatte Die vorige Racht einen Sturm auf Turate " gethan und die Feinde aus dregen Poffen verjaget. Die Hollander hatten bamals ju "Gliffon ungefahr fieben taufend Bubuie, brentaufend von Ternate und Button nebit ben "Truppen der Hauptlente Joneker und Strocker, nebst vier Canonen. Das feindlicht

"Beer war ungefähr zwanzig taufend Mann ftark.

"Da ber Abmiral und fein Rath nebst bem Raja Palaka ben isten beschloffen hat-"ten, das Schloff Bliffon mit hundert Mann auserlesenen und wohlgewaffneten Truppet unter der Unführung eines Ueberläufers in der Racht anzugreifen, fo gelung ihnen bie-"fes Vorhaben fo wohl, daß der Ubmiral des Morgens um dren Uhr Nachricht erhielt, "baf fich Raja Palaka von biefem Posten Meister gemacht batte, und Sulfe verlangete, "welche ihm fogleich geschieft murbe. Diese Berftartung fam eben zu rechter Zeit an, "weil die Reinde von tes Morgens um feche Uhr an, bis zu Mittage, funf febr beftige "Sturme auf den Plas thaten; fie wurden aber jederzeit tarfer zuruck getrieben, und end "lich genothiget, sich zuruck zu ziehen, bis um funf Uhr bes Abends, ba sie mit so viel "Wuth von neuem wieder kamen, baß ber Gieg fehr zweifelhaft gewesen senn wurde, "wenn sich die Belagerten nicht febr in Ucht genommen hatten.

"Die Feinde wurden anfänglich durch vier Bomben und eben fo viel Granaten auf -, gehalten; ein Ausfall, den man in eben diesem Augenblicke auf fie that, brachte fie bis " an ihren erften Parger, oder ihre Schange, in die Alucht, welche fie wegen der Bomben "und Granaten, die man auf dem Schloffe hinein warf, zu verlaffen genothiget wurden. ... Diese kleine Schanze und eine andere nabe ben Bliffon, lagen so vortheilhaft, bag bie "Feinde von ba die Flotte hatten beschiefen konnen, und es schien auch, daß diefes ihr "Borhaben war, weil fie angefangen hatten, einige Batterien bafelbst aufzusühren. 319 "re lleberlaufer fageten nachgehends aus, daß fie viel Leute verloren hatten, und unter "andern auch den König von Mandhar und den altesten Sohn bes Ergen Lingues und

- vers

" berfchiebene von den Bornehmsten ihres Udels. Der Berluft auf Seiten ber Sollan- Beschreit. "der belief sich nicht hoher, als auf sechs Buguie, welche todt, und funfzig die verwun- der Inseln "bet waren. Man commandirte hierauf die hollandischen Goldaten nebst den Buquien Celebes. "des hauptmann Polemanns zu Bertheidigung der Forts von Gliffon; und ba in eben "ber Nacht die Truppen des Boni nebit acht Canonen bis an das königliche heer ange-"tucket waren, so breiteten fie auf allen Seiten die Furcht darinne aus.

16.6.7.

"Alls die Reinde den Zag hernach, ben Unbruche deffelben, ihre gange Macht verfamm-"let hatten, fo famen fie, und thaten einen beftigen Cturm auf ben Pagger von Blif-"fon: fie murben aber tapfer gurud getrieben. Dachdem fie fich in das fort gegen Gu-"ben juruck gezogen hatten, fo überließen sie es ben folgenden Tag den Buguien, welche "es in Brand ftecketen: und da fie in großen Baufen, jeder mit einer Last Padnauf bem Mucken unter das konigliche Fort zurück kehreten, so griffen sie die Macassaren, welche "fie faben, fo hifig an, daß fich beide Partegen nach einem zween ober dreuffundigen befa "tigen Gefechte trenneten, ohne daß sich weder die eine noch die andere die Ehre des Sie-"Bes weignen konnte. Die Keinde verließen aber gar bald ihre Berichanung, und la-"Berten fich einen Canonenschuft weit von dem hollandischen Pagger. Man griff fie in "der Racht des 26fien daselbst mit so vielem Glucke an, daß sie sich genothiget faben, die "Flucht zu ergreifen, und ungefähr breißig Todte, nebst ihrem gangen Lager, den Bollan-"bern ju plundern überließen, welche zwo Dieilen gegen Gud von Macaffar alle Dorfer "ausplunderten und verbrannten. Dlachdem auch der Udmiral alle Forts und Paggers. "Die er zu Gliffon erobert, hatte niederreißen laffen, fo gieng er in der Macht bes zten bes " Derbfimonates unter Cegel, um fich gegen Guben bes Bluffes 2lyen zu begeben, mo ver, ohne ben geringften Widerstand, alle seine leute aus land fetete. Alls fich bas Deer "bafelbit mobl verschanget hatte, fo ruckete Raja Palata Lis an die Werke ber Reinde "bervor; welche er veririeb; und diefer gluckliche Erfolg, murbe fogleich darauf mit ber "Einnahme eines ihrer Paggers begleitet, ber auf der Rufte lag und woraus er die Ar-"tillerie nahm. defeating managers for malass

"Den 17ten eben diefes Monates hatten die Sollander mit den Feinden ein anderes "fehr hikiges Gefechte, welche aber mit Berluft von drengig Dialais, ohne die Macaffas "ten zu rechnen, worunter fich bren Personen vom Stanbe befanden, geschlagen, und "in die Flucht gejaget wurden. Dieser Sieg toffete ben erften an Todien nicht mehr als "fleben Buguien, und sechzig Verwundete. Gine große Menge diefer Bolfer kamen und ergaben fich bem Raja, unter ber Unführung ber Bornehmften von feiner Familie. "Der Kenig von Danna, sein naher Verwandter, welcher auch mit einem Saufen von "ungefahr fünftausend Mann zu Gelbe lag, war bis auf sechzehn Meilen weit von Macafplar angerückt, und hatte auf seinem Wege verschiedene Dorfer ausgeplundert. Auf der "andern Seite begab fich der Konig Biema, Der feit feiner Befrenung zu Button ber "Compagnie jeberzeit febr ergeben zu fenn geschienen hatte, von neuem unter die Truppen "Des Koniges von Macaffar, nachdem er am Borde einer Schaluppe neun Hollander 

"Der erfte Zag des Weinmonates murbe burch einen neuen Vortheil merkwurdig, "den die Hollander über acht bis neun hundert Mann feindlicher Truppen erhielten. Zwegn "Lage bernach verjagte Raja Palaka einige Macaffaren, welche mit Erbauung eines "Forts in der Genend von Dattembite beschäfftiget waren. Die Machricht, welche man Celebes. 1567.

Befehreib. "von einem Ginfalle, ben fie in bas Land ber Buquien mit zwen und brenfig Diroguen, Der Inseln "und taufend Mann zu thun Willens waren, erhielt, nothigte ben Udmiral, in aller Ei-"le dren Schiffe und zwo Schaluppen bahin zu sehicken. In ber Macht des Sten erhielt "man eine neue Verstärkung von drenftig Ueberläufern von Copping, die ihren Konig "in ben Bergen verloren hatten. Da fich verfthiedene nahe Bermandten des Maia Da-"laka gu ben andern in dem Dorfe Sangangon begeben hatten, fo gieng er bie folgende "Macht babin, und fam den Morgen barauf mit hundert und funfzig Mannern und "zwenhundert und sieben und droußig Weibern oder Rindern, von da zurück. "fer Raja gleich barauf wieder zu Relbe gegangen war, fo fehluger die Reinde noch zu ver-"fchiedenen Malen, und machte fich von dreven ihrer Paggers Meifter, worinne er un-"ter andern eilf Canonen fand; er bekam aber baben zwo leichte Abunden.

"Diefe oftern Bortheile, ob fie fcon nicht allzu wichtig waren, hatten ben Muth "ber Reinde dermaßen niedergeschlagen, bag der Udmiral glaubte, er mußte fich dieser Be-"fturgung bedienen, um ihnen Friedensverfehlage zu thun. Der Ronig von Macaffar "nahm feine Abgeordneten wohl auf, und verlangete, um fich entschlußen zu konnen, els nen Stillstand von drey Tagen. Den iften bes Windmonates famen feine Wefandten " mit einem Gefolge von ungefähr zwen hundert Mann im hollandischen Lager an. Man "fchickete fie ben Tag barauf, in Begleitung zweener Abgeordneten, mieber zuruck, melche "bem Könige mundlich zu fagen Befehl hatten, baß, wenn er etwas vorzuschlagen ober "einzuwenden hatte, er es vor fechs Uhr des Abends thun follte, weil der Stillstand als "benn aus fenn wurde. Die Abgeordneten wurden ben bem Pringen gum Behore geführet. Nachbem er ihren Auftrag angehoret hatte, fo schien ber Rath über Die Porten, "bie er ergreifen follte, febr verlegen zu fenn; endlich brach Erongron, einer ber vor--nehmsten Minister, bas Stillschweigen, und fagete lachend, fo jo! haben die Bollan-"der nicht recht! was brauchet es eines weitern Rathichlagens! wenn wir sie "nicht angreifen wollen, so werden sie uns selbst angreifen. Mit bieser Untwort "wurden die Albgeordneten beurlaubet.

"Da sich die Craens Lapo und Bancala unterbessen auf dem Flusse hatten seben "laffen, als wenn fie fich hatten ergeben wollen, fo schickete ber Udmiral ben Raja Dalas " fa mit einigen Gefchenken an fie, welche sie mit Dankbarkeit annahmen. Diese benben "Craens hatten bie Bermahrung eines fleinen Pagger, ber hinter bem, an ber Grife a bes Rluffes Unen liegt, über fich ; Raja Palaka redete mit ihnen ab, daß man fie gwis "fchen bem zien und zien bes Windmonates, angreifen wollte, und baf fie fich fellen foll= ten, als wollten fie fich vertheibigen; baf fie aber, nach einigen in die Luft gegebenen "Salven aus ihrem Poften heraus geben follten, um fich nebst ihren Truppen mit ihnen " au vereinigen, und ihre Nachbarn zu ersuchen, sich nach ihrem Benspiele, ber Compa-" anie zu ergeben, weil er mennete, daß sie das hollandische heer mit funftaufend gewaff-"neten Leuten verftarten konnten. Diefes Borhaben wurde zur bestimmten Zeit ausge-"führet, und eine Batterie von feche Canonen nothigte ben erffen Dagger, feines Biber-"ftandes ungeachtet, fich fogleich zu ergeben. Die Sollander fanden außer diefen benben " Paggers, noch zwen andere, welche die Feinde verlaffen hatten, und die fie in die 26che glegten. Den 4ten wurde Raja Cajo mit funf Barquen nach ber Seite von Turate all "gefchickt, um ben Großen biefer Gegend einige Gefchenke zu bringen. Der Dring Ca-"lematta, ber in ben macaffarifchen Truppen bienete, hatte fein Berlangen zu erfenn nen

net gegeben, sich mit der Compagnie und dem Könige von Ternate, seinem Bruderwie. Beschreib.
nder auszusöhnen. Es war an dem User des Flusses noch ein Pagger, welchen die Feine der Inseln nde verließen, und den man nachgehends nieder riß; ein anderer größerer aber, war ben.
nahe ganz und gar verwüstet, und mit wenig keuten besehet; ein dritter, worinnen der "König lag, siel auch ein; und es schien als wenn die Feinde willens waren, ihr kager "daselbst zu verlassen, und sich an dem User des Flusses Gresse fest zu sehen. Um En.
nde des Holzes war hinter Borrombon ein großer Pagger, den Eraen Lingues vertheis "digte. Man hatte aber das Geschüße schon heraus genommen. Der Admiral begab sich "nebst dem Raja Palaka, und zwen hundert europäischen Soldaten, und amboinischen "Truppen, den 7ten dahin; sie stecketen so gleich den Flecken Bonair in Brand, und "entschlossen sich, einen alten Pagger, am Ende des Holzes, wieder auszurichten, um "den Angriss des Schlosses Lingues zu erleichtern, und sich hierauf an Borrombon zu

"machen, wenn ihnen bas erfte Unternehmen glucken wurde.

"Der Ronig und sein Bolt, welche alle biefe Unstalten faben, schienen jum Frie-"ben sehr geneigt zu senn; Eraen Tello aber war desto mehr barwider. Er wollte auf " allen fall bem hollanbifden Beere eine Schlacht liefern. Eraen Greffe war nach Wad-"10 gekommen, ohne baselbit sonderliche Bulfe gefunden zu haben. Raja Panna, ein Defe "te des Raja Palafa, und ber eben ber Parten folgete, war von Beron aufgebrochen. wun nach Copping zu marschiren, wo er eine gute Stellung hatte. Daen Dabile, und "die von Lubu hatten fich verschiedene Dale mit benen von Wadjo gefchlagen, und über " die letten die Oberhand behalten, welche sich wegen ber Berheerung der Dorfer in ben numliegenden Gegenden bis in ihre Hauptnegeren guruck gezogen hatten. Die meiften " Diefer Wolfer biffeits bes Bluffes, hatten fich unter ben Behorfam der Sollander begeben, nund die andern hatten die Parten des Koniges von Macaffar genommen. " Lamure hatten ben Schut der Compagnie wider die unerträgliche Unterdruckung bes "Daen Marnane angesuchet, und bie von Bieina misbilligten bas schlimme Betragen, " und die von ihrem Konige begangene Ermordung gar febr; fie hatten aber noch nicht an " ben Abmiral geschickt, um ben Tractat zu erneuern, noch die Bruder bes Morbers, Die "er verlangt hatte, beraus gegeben.

"In diesem Zustande befanden sich die Sachen den zten dieses Monates, als man in dem hollandischen Lager von dem Könige von Macassar Gesandte ankommen sah, wels ihe einen Brief nebst sieden Sacken ben sich hatten, worinne drentausend drenhundere vier und neunzig Reichsthaler waren. Der Abmiral antwortete seiner Seits darauf ins dem er einige Abgeordnete an ihn schickete, welche den Tag darnach mit dren Macassar ven zurück kamen, deren Austrag dahin auslief, daß sie im Namen ihres Prinzen, einen Stillstand von zehn Tagen in seinem ganzen Königreiche verlangten, um sich über die Bedingungen des Friedens entschließen zu können: aber man wollte ihnen nur dren Tas

"ge zugestehen.

"Da man unterbessen Nachricht erhalten hatte, daß die Eraens Land und Pankala "schon im Felde wären, daß sie Wohnungen auf der Gränze des königlichen Gebietes "verbrannt, und hierauf ihren Marsch nach der Seite von Linques zugenommen hätten, "wo sich Eraen Linques nebst drenhundert Mann gleichsfalls zu ihnen geschlagen hatte, um "das Volk", wie man glaubete, zum Ausstande wider diesen Prinzen zu bewegen, so hielt "der Abmiral für nöthig, die Schaluppe den Dauphin, mit einem Abgeordneten an sie Allgem. Reisebesschr. XVIII Band.

Man bestrebete Befdreib. "zu fchicken, um fie ber guten Absichten ber Compagnie zu verfichern. der Infeln, fich zu gleicher Zeit die Bundesgenoffen von Turate zu versammlen. Da Craen Tello Celebes. Tyfrank geworden war, fo hatte er sich nach Jompandan muffen bringen lassen, und "Ergen Calematta hatte Die Parten verlaffen. Der Ronig hatte angefangen, bas Dorf "Bonte-Birnin an bem Gluffe Groffe zu befestigen; man erhielt aber Dachricht, bafinnt เมาซ์) อเทียร์ เป็นออก อดีกสลิ เอส ที่ไม่ การโดยไป เดย แต่ก็

> b) Wir haben, versprochen, Die Artifel davon anzuführen. hier find fie mit wenigen Werten.

1) Man bestätiget die Tractaten vom 19ten Auguft, und zien des Chriftmonates 1060 in allen sihren Duncten im so weit als ihnen durch den Mie gen Dractat nicht Abbruch gefcheben ift.

2) Man wird dem Momiral sogleich ohne Musnahme alle Europäer, welche Unterthanen ber Compagnie find , und bie fich in Macaffar befinben, ausliesern, sie mogen zuleht, ober zu ande=

rer Beit dabin gefommen feyn.

3). Man wird der Compagnie alle Guter wies ber zustellen, welche man von dem Schiffbruche des Schiffes der Ballfifch, und der Dacht der Lowinn erhalten bat, ausgenommen acht Stuck eis ferne Canonen, im Kall die Compagnie Dafür befriediget werde.

2014) Dign wird in Gegenwart bes Refibenten der Compagnie an allen denen geschwinde und gute Berechtigkeit ausüben, welche an den Ermerdun: gen verfchiedener Bollander werden fchulbig befunben werben, und die Regierung zu Macaffar wied eine genauf Untersudiung barüber auftellen, bamit deshaft ein Erempel statuiret werbe.

5) Sie wird insbesondere alle Schuldner der Compagnie zwingent, ihr mit cheffen ihre ruckftatie digen Schulden, too nicht diefes Jahr, doch jum wenigsten aufs langfte in folgendent Sabre gu be-

anblen:

... 6) Man wird aus Macaffar und aus den Lanbern, die darunter gehoren, alle Portugiefen und ihre Hinhanger, welche fich bafelbit befinden, ohne alle Ansnahme, fortschaffen. Und balman glatte Beitimuß ; daß die Englander große Friedeneftohrer find . welche an dem Bruche der leften Tractaten ben größten Antheil gehabt haben, fo follen die Re= genten von Macaffar gehalten febn, fie ben ber er: ften Gelegenheit, das Land raumen ju laffen, ohne jemals diesen benden eder andern europalichen Da. tionen ju erlauben, Sandlung bafelbft ju treiben, noch auch nach den letten des Monates ... aufslangste, daselbst zu wohnen,

1 7) Die Compagnie foll in gang Macaffar frene Handlung haben, mit 'Alusschliegung einer feben andern Ration, es mag eine europäische oder in

dianische seyn, ohne daß semand Leinewand odet andere Baaren von Coromandel, Surate, Derfien und Bengalen, noch auch einige Waaren aus China dabin bringen fonne , ben Strafe ber Cont fiscation der Baaren, jum Befren der Compagnie und willtührlicher Beftrafung. Die grobe Leines wand, welche auf der öftlichen Rufte von Java ges macht wird, allein davon ausgenommen.

8) Man bewilliget auch der Compagnie die Unds nahme aller Abgaben des Einsoder Ausganges.

9) Die Regenten oder Unterthanen von Macaffar sollen inskunftige nicht weiter, als nach Bas ly auf die Rufte von Java nach Jacatra, Bantam, Jamby, Palembang, Johor und Bornes schiffen konnen, und fie sollen gehalten fenn, sich dieferwegen mit Paffen von dem Officier, der im Mamen der Compagnie bier zu befehlen hat, zu verfeben ben Strafe als Reinde behandelt und gefangen genommen ju werden, ohne daß es ihnen ins fünftie ae erlaubt fen! Schiffe nach Dima, Cofor Die mor ic. ju fchicken, oder gegen Often ber Spige von Lassen, welches der östliche Theil des Meer bufens von Galener ift, noch auf die andere Seite gegen Morden ober Often von Borneo, um nach Mindatiao oder auf andere benachbarte Sinfeln gu geben, ben Lebensstrafe und Einziehung der Gus ter derjenigen fibie man bafelbst finden wird.

10) Alle Forts, die langst der Kuste von Macassar hinliegen, als Borramban, Paneloke, Gresse, Marisson Borrobes eder andere, sels len sogleich niedergeriffen werden; das Capleb Sambupo allein ausgenommen, welches bem Ros nige verbleiben soil; und man folf weder da; mod) anderswo, als mit gemeinschaftlicher Bewilligung

der Compagnie, neue bauen konnen.

11) Das mitternächtliche Fort, Jupandan genannt, wird fo gleich von den macaffarischen Trups pin geraumet, und der Compagnie in gutem Gtanbe, um eine Befahung barein bu legen, überliefert werden; das Derf und die darunter gehörigen Lauf derenen fellen ipie juvor daben bleiben, phine das die Regierung von Macaffar auf irgend eine Art mit den Einwohnern was gu thun haben fellens wohlverstanden, daß die Rauffente für ihre Sand lung dem Könige die Abgaben und Bolle bezahlen wete Comment Living or Estate the street pents

"ungefahr gehn Mann zur Bertheibigung barinnen lagen, und baß fich bas ganze land Befdreib. "Macaffar überhaupt nach dem Krieden sehnetes, . is 130000 11100 1 1000 1 1000 1 1000 den Anseln

Celebes 1

Man war nicht mehr weit davon entfernet, weil er ben isten biefes Monats auf Bedingungen, die der Compagnie febr vortheilhaft waren, gefchloffen wurde h).

Briedensschluß

Fff 2

ben, worüber man fich instunftige vergleichen wird, und daß die Compagnie in dem Umfange ihrer Geriditebarfeit den Uebelthatern oder Schuldnern des Reniges und der Großen, feine Frenftade geben werde: Man wird auch fogleich das Sans der Compagnie entweder inwendig in dem Forte, oder außer demfelben, fo wie fie es fur gut befinden wird,

Maria I all the transfer of the

wieder aufrichten. 12) Die hollandische Munge, welche in Bata: via gange und gebe ift, sell es auch zu Macassarin eben bein Berthe fenn, und wenn bas Bolt fie ans dunehmen Biderwillen bezeugen wurde, fo foll die Regierung gehalten fenn, fie folche mit Gewalt ans

tiehmen ju laffen.

13) Bur Strafe des lehten Friedensbruches verfprechen der Ronig und die Großen der Compagnie taufend Sclaven benderlen Geschlechtes ju liefern, Ober den Werth dafür im Golde ober in Gilber je: ben Sclaven zu zwen und einen halben Tell oder vierzig goldene Mazen von Macassar gerechnet, zu bezahlen.

14) Der König und die Groffen von: Macaffar follen ins fünftige mit den Beschafften des Landes Biema und feiner Gerichtebarkeit nichts zu schaffen haben, noch auch jemals demselben mittelbar ober unmittelbar wider die Compagnie benfteben konnen.

15) Befagte Regenten, Da ihnen die erschrecklis den Frevelthaten befannt find, beren fich ber So. nig von Biema, fein Schwiegersohn Eraen Dompo Raja Camporra, Raja Sangarre und ihre Unbanger an der Ungahl funf und zwanzig Perfonen Begen die Compagnie schuldig gemacht haben, ver: binden fich; ihr den Raja Bienta und feine Mit-Schuldigen, welche man wird entdecken konnen, aus: buliefern, bamit fie fo, wie fie es verdienen, beftraft werden fonnen, desgleichen den Craen Monternarrano, bamit er seines Berbrechens wegen unterthänigst um Bergeihung hitte.

(16) Sie werben dent Ronige von Button, alle feine Unterthanen , welche bey bem legten Ginfalle der Macassaven find gu Gefangenen gemacht wor ben, fiebft bem empfangenen Werthe fur die, welche nach ihrer Berfaufung geftorben find , wieder gus feellen; und enefagen allen Unsprüchen auf feine

Stanten ausbrücklich, ... Lediter auf

17) Desgleichen werden fie bem Ronige von Ter: nate die Einwohner der Infeln Bulns und die Canonen, welche fle ibm weggenommen haben, wie: der auftellen; und fich erklaren, an diese Infeln gat feinen Infpruch zu haben, und jum Beften des besaaten Konigs allen denen entsagen, welche sie auf die Inseln Saleyer und Pansiana, vornehmlich auf die oftliche Rufte von Celebes, die Jufeln Bangay, Bapy und andere, welche langft diefer Rufte binliegen mit darunter begriffen ; wie auch zwischen Mandhar und Manado auf die Lander Lambaay, Caudiepan, Bool, Tontoli, Dampellas, Balaisfang, Silensac und Cajely, well de vor diefem den Konigen von Ternate gehörten. und welche ihnen befagte Regenten von Macaffar auf ewig abtreten, mit bem Borfprechen, fie in Dem Befise Diefer Lander inskunftige niemals ju beunrubigent et ein bei eine

18) Ueberdieses entsagen ermelbete Regenten als len Rechten der Oberherrichaft auf die Lander Bus quie und Lubu, beren Konige, Pringen und Gerren fie fur frey und unabhangig erkennen, und fich erflaren, nicht den geringften Unipruch an fie ju haben; woben fie veriprechen , dem alten Konige von Copping feine Lander, Weiber, Rinder, Bedienten und Guter, ohne Misnahme und ohne den geringften Huffchub in volle Frenheit zu feben, und fie uns, nebst allen andern herren Buguien, die fich noch in der Gewalt des Koniges von Macafe far befinden tonnen, ihre Weiber und Rinder mit eingeschloffen, gu überliefern.

19) Sie erflaren fich auch, die Ronige, herren und Staaten von Lavo und Bankala nebst dem gangen Lande Turace und Badjing, und was bars unter gehoret, welche fich mabrend bem lehten Rries ge der Compagnie ergeben haben, für fren gu er:

fennen:

20) Alle von der Compagnie und ihren Bundes: genoffen eroberte gander von Bulu buln an, bis nach Turate, und von da bis hicher nach Bangara follen ihnen, nach dem Rriegerechte, eigenthumlich verbleiben, und ber Ronig von Macaffar weiter nichts baran ju fordern haben, fondern alles ber Ginrichtung ber Compagnie überlaffen werben, baß fie bamit machen fann, was fie will; und wenn bie Ront:

Celebes! 1667.

Befebreib, (ma) Die Frendensbezeugungen, die wegen des Friedens von Macaffar, zu Batavia ander Inseln gesiellet worden, waren kaum geendiget, und der Abmiral Speelmann beschäftigte sich noch, nachdem er das Fort Jompandan, dessen Namen er in Rotterdam veränderte, in Befig genommen hatte, fich ber Fruchte feines Sieges zu verfichern, als bie treulosen Bolfer, Die er erft übermunden hatte, fich verratherischer Weise gwoer von feinen Schaluppen bemachtigten, auf beren jeder acht hollander und fechs Buquien waren, meldie

> Konige von Panna und von Bacca werben anger kommen fenn, fo wird man bestimmen konnen, was tine, fraft eben diefes Eroberungsrechtes gegen Dors ben von Macaffar zutommit:

> 21) Da fid die Lander Madio, Boulou-Bous lou und Mandbar gegen die Compagnie und ihre Bundesgenoffen ichilbig gemacht haben, fo verfores chen befagte Regenten; fie zu verlaffen , ohne ib. nen weber mittelbar noch unmittelbar ben geringe

ften Benftand wider uns ju leiften.

122) Man hat auch verabredet, daß die Bugnien und die von Turate, welche Weiber von Macaffar haben, und die Macaffaren, die von Buquie und von Turate, welche haben, ein jeder die feinige, wie es ihm aut buntet, mit wegnehmen fonne; und man wird inskunftige in den Staaten von ben den Theilen keinen der benderseitigen Unterthanen aufnehmen, die sich dahin begeben wollten, als mit der-Bewilligung ihrer Ronige und rechtmäßigen Derren.

23) Die Regenten von Macaffar versprechen bem oten Artikel acmaß, ihr Land allen andern Dationen zu verfchließen, und ihnen den Eingang mit aller ihrer Macht zu verwehren ; falls fie es aber nicht im Stande waren, fo follen fie bierauf dieferwegen die Compagnie, welche fie für ihre Befchüherinn erkennen, um Gulfe ersuchen, und follen'ihr auch ihrer Seits, wenn fie barum etfuchet werden , bengufteben gehalten febn, obne in irgend eine Kriedensunterhandlung mit ihren Reinden zu treten.

24) In diesem ewigen Friedens : Freundschafte. und Bundniftractate, find die madrigen Ronige von Ternate, Tibor, Badian, Button mit begrif. fen ; desgleichen auch die Ronige von Buquie, Sopping, Lubu, Turate, Lana Badfing, mit al: Ien ihren Landern und Unterthanen; wie auch Biema sowohl als andere Konige und Pringen; wels che in der Folge biefem Bundniffe bengutreten verlangen werben.

23) Benn es fich gutragen follte, daß unter den respective Allieten Streitigkeiten entftunden, fo follen die Partenen nicht waleich zu den Waffen greifen konnen ; fonderti fie follen dem Sauptmanne

der Hollander davon Rachricht geben, bag er fich bemube, die Sachen in der Gute benaulegen; und wenn eine von den Partepen der Billigfeit nicht Bebor geben wollte; fo sollen alsdenn alle andere Bundesgenoffen verbunden fenn, dem andern zu Bul fe zu fommen.

26.) Der Konia und die Großen von Macafe far follen nady dem Schluffe Diefes Tractates gehals ten fenn, zween von ihren vornehmften Konigen des Rathes, die sie selbst mablen konnen, mit dem Admirale nach Batavia ju fdicken, um biefen Eras ctat dem herrn Generalgouverneur und den herren des indianischen Rathes zu übergeben; und sie um beffen Bestätigung zu ersuchen , unter der Berfie derung, daß besagte Abgeordnete gufrieden gurud fehren follen; es foll aber dem Beren General; wenn er es verlanget, fren fteben ,: zween Gobs ne der vornehmften Konige zu fordern, daß fie beb ihm fo lange als Geifel bleiben follen , als er es fur nothig halten wird. Der Konig von Macaffar foll fie aber nach einem Jahre durch andere ablosen laft fen tonnen; und die Compagnie foll gehalten fenn, ihnen gebührende Ehre und Sochachtung ju erzeit gen, und nicht jugeben; daß man ihnen bie ges ringfte Beleidigung gufuge.

27) Bur Erweiterung des oten Artifels, bewil liget man der Compagnie die Erlaubniß, alle die Englander, welche in diefem Lande find, mit allen ihren Gutern nach Batavia ju fchaffen ; ohne bab

fich der Konig barwider feben fonne.

28) Desgleichen ift zu Erweiterung des 15ten Urtitels versprochen worden, daß, wenn man in zehn Tagen die Konige von Biema und Montemarano nicht lebendig ober todt finde, man hierauf ber Compagnie die Sohne diefer benden Pringen gur Bermahrung, übergeben wolle.

29) Die Regierung verspricht ber Compagnie, ihr zu Schadloshaltung der Kriegeskoften, die Summe von funf und zwanzig taufend Reichsthas lern in funf binter einander folgenden Duffonen, entweder in Baaren, Golde; Gilber oder Rlet nodien; nach ihrem Berthe gu bezahlen.

30) Und ber Ronig von Macaffar, und die Großen feines Reiches an einem der Momiral

welche sie alle umbrachten, ohne einmal die Hauptleute Commecs und Zaamstede zu Beschreib. schonen.

der Inseln Celebes. 1668.

Diese traurige Begebenheit trug sich im Upril 1668 gu. Die Ronige von Tello und Linques, welche sich der Compagnie wenige Tage zuvor, auf die fenerlichste Urt verbunden hatten, waren die ersten, welche die Fahne des Aufruhres ergriffen. Diefes Ungluck wurde aber durch die Unfunft von funfhundert Buguien erfehet, welche zu den Hollandern 

vor die Compagnie am andern Theile, wie auch Die Ronige und Prinzen, die in diesem Bundniffe mit begriffen find, haben zu defto ftrengerer Beobachtung aller dieser Artifel, selbige nach ber. Un= rufung des beiligen Ramens Gottes, jeder auf feine Art, unter einem auf ebenem Felbe, in der Gegend von Berrambon, auf der Compagnie eis genem Grunde und Boden aufgeschlagenen Zelte, Freytags ben 18ten bes Windmonates 1667 , bes Schworen unterzeichnet und besiegelt.

Im Maramonate des folgenden Jahres, fchloß man mit den Konigen von Tello und Linques noch andere Tractate. Man wird fich begningen, die von ben Pringen angenommenen Bedingungen heraus,

Bugieben.

"Ich Endes Unterschriebener Paducca Giri Bultan Barounara Chit, König von Tello, "nachdem ich in dem letten mit dem Ronigreiche "Macaffar geschlossenen Frieden, der Compagnie nihr Kreund und Bundesgenoffe geworden bin, in: ndem ich mich der Treue und vaterlichen Gorg: » falt erimere, welche die Compagnie beständig gengen ihre Freunde und Bundesgenoffen bat : er. aflare mich burch diefen gegenwartigen Brief, baß nich mich, mit Berathichlagung der Berren meimer Staaten , meiner Bruder und meiner Unnterthanen, entichloffen habe, mich und die Deis nigen ; wie auch mein ganges Konigreich, mit eben nder Compagnie noch fefter zu verbinden und gu " vereinigen, und fie zu bitten, mich in ihren Schut "du nehmen, nicht allein mich insbesondere, sons "bern auch alle meine Rinder, damit fie fowohl ben "meinem Leben, als nad, meinem Tode als Freun-"be und Bundesgenoffen ber edlen offindianischen "Compagnie mogen angesehen werden, welche mis "in ihren Schus nimmt, damit uns niemand auf "ber Bele das geringfte Unrecht oder Schmach an-"thue. Da nun der herr Cornelius Speelmann, "Momiral ze. Die Borfchlage, welche ich ihm durch "die Ronige von Ternate und Linques, habe thun "laffen, in der Gute und aufrichtig hat annehmen "wollen, fo perbinde ich mich und die Meinigen. "Begen besagte Compagnie, ju einer aufrichtigen-"Erene, und überlaffen uns ihrer großmuthigen

"Sorgfalt ganglich; und da ihre Freunde und ihre " Feinde auch die unfrigen find, fo werden wir jederzeit "bereit fenn, mit ihr überall in den Rrieg zu gieben, " wohin man uns rufen wird. Im Falle, daß ich fter= , ben follte, fo follen meine Rinder und meine Rindes. "Rinder unter ihrer Vormundschaft und vaterlichen " Schutze fteben , und wenn ich ober fle feine Dach. " fommen binterließen ; fo follen die Berren meines "Confareiches, meine Bruder und andere Bers "wandten feinen Ronig an meine Statt mablen "tonnen, als mit Berathichlagung und Einwilli-, gung der Compagnie; fie foll fogar, bafern fich , meine Rinder nicht, wie fie follen, aufführeten, " einen ber nachften Unverwandten ; ju der Boblpfabrt meinet Staaten und meiner Unterthanen, "an ihre Statt ermablen fonnen ; indem ich alles "der Einrichtung der Compagnie fremwillig anver-"traue. Urfundlich ze. ze.

Gegeben zu Tello den gten Darz 1668.

"Madbem id) Endes Unterfdriebener Mamas "lyang, Erbfonig von Chinrana Linques, und " Freyberr in dem Ronigreiche Macaffar, den vor= "bergehenden Tractat reiffich erwogen habe, woburch "fich der Ronig von Tello, mein Bruber, mit der ins " dianischen Compagnie, in meiner Gegenwart vereis , niget und verbunden bat; fo erflare ich, fur mich jund fur meine Gohne und Tochtet!, Bebienten "Lauber und Bolker, daß ich mich nicht allein bes "fagter Compagnie gleichfalls verbindlich mache, "sondern daß ich mich auch ganglich unter ihren "Gehorfam und Schule ergebe, und verfpreche, ihr . pon nun an und immer, in allen ihren Befehlen, "in ihrem Dienfte, und in ihren Berordnungen "treu ju fenn. Bu deffen Urfunde, haben ich und "mein Gohn Taytara Cranivan Parena diefen " Tractat unterschrieben, befiegelt, und in den San= nden des Momirals, und in Gegenwart aller allis nirten Konige beschworen, welche ihn auch, als Beugen unterschrieben haben ; ale der madtige "Ronig von Ternate, der Konig von Palata, der "Pring Calematte, und der Konig von Lavo, "Den isten Darg, 1668.".

Celebes. 1668.

Beschreib, flieben, beren Muth burch bie Rrankheiten nicht wenig niedergeschlagen war. Der Infeln nate Man ftarben ihnen mehr als hundert Mann, und die andern waren fast alle von bosartigen Fiebern geplaget. Der 21dmiral felbft war fo febr bamit befchweret, baf er fich, um die Luft zu verandern, am Borde einer Dacht in Gee begab, und die Bulfe erwartete. Er ließ ben Pagger Batta Batta von neuem einnehmen, beffen lage, die gegen Morben von Sambupo ift, ihm in verschiedener Absicht wichtig murde, um Die Bereinis gung ber Sulfsvoller zu erleichtern, die man fich von ben Bundesgenoffen von Turate

persprach.

Die Buguie, die sich auf der Seite von Maros ins Feld gestellet hatten, erhiels ten den 12 August einen herrlichen Sieg über die Feinde, welche sie in die Flucht schlugen, und fünf und fechaigen bavon die Ropfe abhieben, worunter des Dave Lingen eines der vornehmften Unführer der Macaffaren seiner war; die Hollander verlohren aber bafür die Dacht Durmerland, welche, ba fie mit einigen andern Schiffen, bas Fort Sambupo beschoß, von ihrem eigenen Pulver verbrannt wurde. Raja Lubu, ber bisher ihren Fahnen gefolget war, mar mit geben ber feinigen gur feindlichen Seite übergetreten. Rury, die Bortheile hielten bem Berlufte nur noch wenig die Bage, als bren Schiffe von Batavia anlangeten, welche dren hundert funf und siebenzig Mann frifche Truppen am Borbe hatten.

Go bald ber Ubmiral biefe Verfrartung erhalten hatte, fo ruckete er fo nahe an bie feindlichen Werke, baß man, nach dem Unsbrucke bes Berichts bavon, einander bie Sand geben konnte. Man nahm gar bald feine Buffucht zu den Friedensunterhandlungen. Die Ronige von Goa und Tello hatten auch burch einige Bothen, Die ben 18ten Des Berbstmonates von Macaffar abgereiset waren, einen Brief an den Generalgouvers neur und an den indianischen Rath geschicket, die ihn aber erft funf Monate hernach überlieferten. Da sich diese berden Könige wegen des letten Bruches, woven sie die gange Schuld auf ben Ubmiral Speelmann fchoben, zu rechtfertigen fucheten, fo fann man ute theilen, daß fie damals fehr in die Enge getrieben waren, und fich in großer Verlegenheit befanden, wie sie sich aus tiesem Handel wickeln wollten. Unterdessen verursachte ihnen ihre Halsstarrigkeit eben so viel Ungluck als die hollandischen Waffen.

Lettere hatten eine Reihe geschwind auf einander folgender Vortheile. bes Weinmonates nahmen ihre Buguie die Festung Barras mit flurmender Sand ein, machten barinne dren hundert Gefangene, so wohl Weiber als Kinder und hieben sechs und brenfigen die Ropfe ab. Es fiel hierauf ein Scharmufel vor, worinnen die Feinde nochmals ben fürgern zogen. Den izten hatten die hollander auch einen ziemlich ansehnlichen Pagger zwischen dem Meere und Camburo mit sichrmender Sand eingenommen, und ber Feind arbeitete an einer neuen Berschanzung, um diefen Berluft zu erfeten.

i) Rachdem der Konig und bie Großen von Tello, nebst den Crain Linques ber Compagnie ib: ren bemuthigen Behorfam bezeuget hatten, fo find sie auf folgende Bedingungen wieder in ihr Bund. niß aufgenommen worden.

blog burch ihren ichadlichen Rath überfreten, bag ce ihnen febr leid thue, daß fie fich der Compagnie febr verbunden achten, daß fie ihnen auf ihr unter thanigftes Unfuden habe verzeihen wollen, und daß fie fich ihrer Butigfeit überlaffen; daß fie fol che aber febr bitten, daß fie in Unfebung ber Gums men, welche ihr durch den Tractat von Boniage vere fprochen worden, nicht etlauben wolle, daß fie nbet

<sup>1)</sup> Daß sie die alten Tractate heilig und beständig halten wollen; und fich erklaren, daß fie felbige



Suppl. zum XII Bande N. 28

T.xvm.C.



Die Buquie, die aus bem hollanbifchen Fort Maros marfchiret waren, hatten fich bis Befchreib. an die Megeren Pamadingan gemacht, und fich bafelofe in zween Paggern bis auf bren der Infeln taufend verftarket, nach em sie alles, was ihnen auf ihrem Wege vorgekommen war, ver- Celebes. brannt hatten.

1669.

Bu Unfange bes Monats Upvil 1669 erneuerte man die Friedensunterhandlungen: allein, die Halsstarrigkeit der Reinde festen dem Friedensschlusse immer nech hinderungen in ben Deg. Es forben jeboch täglich welche vor Bunger, und bie Bollander schlossen fie in ihrem Fort Cambupo fo enge ein, bag fie nur noch einen Steinwurf weit bavon entfernet waren. Im Monate Man waren ihre Werke nur noch eine Ruthe weit von ber Mauer und einen heftigen Sturm zu unterfiuhen im Stanbe. Auf ber anbern Ceite aber war Erain Jevenica einer ber berühmteften feinblichen Generale bem Ronige von Macassar mit zwen ober bren tausend Mann zu Gulfe gefommen, ven benen bie Hollander taglich bedrohet wurden; sie hatten aber noch nichts wichtiges unternommen, ausgenommen in der Racht den isten auf den igten, griffen sie mit zehn oder zwolf ftark besetzten Barquen, die Dacht, den Schelvis an, welche fie aber tapfer guruck trieb, obichon nur acht-Beben Mann im Stande ju fechten waren.

Rach der Ausfage der Ueberläufer aus Sambupo, war zu Anfange des Brachmo. nates ber Mangel an lebensmitteln unter bem Bolfe barinnen groß; Die Bornehmen be-Beugten aber bem ungeachtet nicht mehr Reigung jum Frieden. ter arbeiteten feit einiger Zeit an einer Mine, welche fie ben 17ten mit fo gutem Erfolge fpringen lieften; baf fie ein groß Stuck von ber Mauer mit wegnahm; Die Belagerten ftorfeten bie Breche fogleich mit Schangforben und andern Sachen wieder zu; und bie Die Hollans Hoffeten die Steate of oft hinter einander, daß sie die Mauer einbekamen; sie fanden der machen sich von Samaber so viel Widerstand, daß sie sich des Schlosses und der Stadt Cambupo nicht cher bupo Meister. als ben 24ften bes Brachmonates bemächtigen konnten, nachdem fich bie Reinbe meistentheils baraus in das Schloß Goa begeben hatten, weselbst es ihnen an allem fehlete.

Man schloß endlich im folgenden Monate einen neuen Friedenstractat, worinne fich Friedenstra. ber König und die Großen von Macaffar verbindlich machten, ben vom 18ten des Wind- etat, welchen monates 1662 von Dunct zu Punct zu beobachten; Der Compagnie alle ihr Geschüß zu Macuffar der überliefern, alle ihre Festrugswerke niederzureißen und zu schleifen, ohne jemals neue an- unterthänig legen zu kennen, und zur Berficherung ihrer Berbindungen, Geifeln zu geben. Man macht. Fann nicht unterlaffen, Diefe letten Urtitel ihrem Inhalte nach, nebft ben Briefen ber Unterthanigkeit, einiger Ronige von Macaffar mit anzuführen, um zu zeigen, auf mas für Urt die Compagnie, Diese hochmuthige und treulose Mation, die seit langer Zeit bas Schrecken und die Plage aller ihrer Nachbarn war, unter ihren Geherfam gebracht bafi).

Man

ihre Rrafte beschweret werben, da fie fich außer Ctande befanden, dieselben zu bezahlen.

2) Daß sie es fur eine große Gnade und Wohl. that halten, daß ihnen die Compagnie ihre Sand: waffen und Dufqueten laffen wolle; in Unfehung baff sie die Parten des Konigs von Macaffar am erften verlaffen haben, um fich ber Compagnie gu

unterwerfen, und fie verfprechen fo gleich und ohne alle Aufnahme, alle fleine Stucken, die fich noch Bu Tello, Goa; Cabrebenn, ober anders wo befin: den, ju überliefern, ohne das geringfte bavon gu verlangen, und ber Compagnie Dant fagen, daß fie sich gefallen laffen wolle, sie nach ihrem Werthe auf 26baug ber oben ermelbeten Schuld angunehe men.

Beschreib. Celebes. 1669.

Man barf wegen ber wenigen Renntniß, die man von dem Innern der Infel Celeder Inseln bes hat, feine vollkommene Beschreibung bavon erwarten. Man wird sich auch hier nur an einige allgemeine Unmerfungen halten, welche ju Berbeffe rung der Fehler ber geographischen Karten in Unschung ber Lage, ber vornehmften Seeorter bienen. Man hat ichon Gelegenheit gehabt, in den vorigen Artifeln einen Theil bavon wegzuschaffen; aber es wird ohne sich an diese Unterschiede zu halten, genug senn, bloff bie Derter nach ber Ordnung, wie fie nach einander gefeget find, anzuzeigen.

Westlicher Theil.

Die westliche Rufte, welche am meisten besuchet wird, fangt sich unter bem fünften Grade brenfig Minuten ber mittaglichen Breite an. Man findet anfänglich baselbst gegen Guben ben Glecken Turatte, welcher feinen Ramen einem ber machtigften Ronigrei-

3) Daß fie' fich verbinblich maden, bie Fefungswerte von Tello gu Schleifen, wenn es ber Compagnie gefallen wird, und ohne ihre Ginwillis gung niemals neue zu errichten.

4) Daß fie als gute und treue Bunbesgenoffen ber Compagnie biejenigen, von ben Ronigen von Celebes für offenbare Feinde halten wollen, welche ihr Gehorfam ju erzeigen, fich weigern werben, und daß fie alles mögliche beutragen wollen, ihnen

Schaben zu zu fügen.

5) Daß fie, im Fall Erongron, ale ber einzige Urheber, daß der Tractat gebrochen worden, nicht fomme, fich ber Compagnie ju Bufen ju werfen, fie um Snade gu bitten, und fich ganglich ibrem Billen ju überlaffen, unter der gegebenen Berfiche. rung ohne fo gar darum angehalten ju haben, daß man nicht auf feine Perfon, ober auf fein Leben eis nen Aufchlag habe, aledenn helfen wollen, ihn gu perfolgen, gefangen ju nehmen oder umgubrin: gen, fo wie fich die Belegenheit anbiethet, und werben der Compagnie alle ihm zuständige Guter, Die man wird finden tonnen, ju Berringerung der burch ben letten Tractat versprochenen Gumen übergeben.

6) Daß ju mehrerer Gicherheit biefer neuen Berbindung, der Ronig oder einer von feinen Groffen, den die Ueberwinder follen mablen fonnen, fo oft man es verlanget, gehalten fepn foll, ju fommen, und ben ihnen an einem beguemen Orte gu wohnen, und fo lange ba ju bleiben, als es ber

Compagnie gefallen wird.

7) Daß fie endlich; um alle Belegenheit gum Berdachte ju beben; niemals in irgend einen Plas ber Compagnie fommen wollen, als mit wenig Leuten, und fo gar ohne Maffen, und daß die ubri. gen von ihrem Gefolge vor dem Thore ju bleiben, gehalten fenn follen. Go gefchehen den 15ten bes Heumonates 1669.

Die Abgeordneten von Gog find hierauf erichies nen, und haben fich erflarer, bag fie ber Ronig, da er wegen seiner Krankheit, nicht felbst kommen konnte, geschicket hatte, die Compagnie in seinem Damen um Bergeihung zu bitten, indem er fie unterthänigst ersuchte, ihn wie den Konig von Tels lo aufzunehmen, und ihn wieder in ihr Bundnis einzuschließen; als ihnen! bierauf | vorbergebender Tractat vorgelefen werden, fo baben fie ihn in allen feinen Puncten angenommen, und noch folgende bin ju gefetzet.

1) Daß die Konige und die Bolfer von Gos und Cadrebone nach dem Bensviele von Tello alle diese Fostungswerke dieser benden Plage, wenn es der Compagnie gefallen wird, Schleifen und nieder's reißen wollen, ohne fie jemals wieder aufricht ten, oder neu bauen ju fonnen, als mit Bewille

gung befagter Compagnie.

2) Daß fie fich auf gar feine Urt, mit ben Malaien, Mauren, oder andern Fremden, die ans jeho zu Tello, Boa, Sabrebone und anderswo find, etwas zu ichaffen machen wollen; indem fie ber Compagnie überläßt, mit ihnen umzugehett, wie fie es für gut befindet; und fie versprechen ins funftige ohne Die Erlaubniß der Compagnie, feinen Fremden ben fich aufaunehmen, welche bie Macht haben folle, zu Tello, Goa und Sadrebone fo viel Leute zu halten, als fie wolle, im auf ihre Huffuh' rung Achtung ju geben; und man wolle allet Barquen, Die nicht mit ihren Paffen verfeben fevil werden, den Gingang der Fluffe von Tello und Gabrebone verwebren.

Go gefchehen ben 27ten bes heumonates 1669,

Der Brief bes Crain Goa, an den Generals gouverneur und an die Betren des indianischen Rathes the auf ber Infel giebt. Er liegt auf einer Ban, die sich gegen Nordwest eine gute Beschreiß Seemeile ins Land hinein erstrecket.

Ben bem Eingange biefer Ban liegt eine fleine Infel ohne Namen, nicht weit von dem Ufer; fieben oder acht Seemeilen gegen Gubweft von Euratte, entbecket man biejenige berühmte Bank, welche die Hollander den Bril oder die Brille genennet haben; eine gefährliche Klippe, Die zwo Seemeilen in bem Umfange hat, auf welcher die Com-Pagnie verschiebene Schiffe verlohren hatte, und welche boch gar leichte zu vermeiben ift, wenn man fich nur bemuhet, fich in der Gegend von Turatte, dem Ufer zu nabern, wofelbst man ankern kann, um baselbst einen gunftigen Wind zu erwarten, ohne welchen man Befahr lauft, in furger Zeit von dem Strome hingeriffen gu werden. Willy to the state of the first of the state of the state

Rathes ift nach einem Eingange nach morgeulandis fiber Utt in folgenden Ausdrucken abgefaffet:

"Bir erflaren übrigens mit aufrichtigen Ber, "Ben, daß wir alle mahrhaftige Freunde der Com-"pagnie find, und daß wir es unveranderlich feyn "werden, fo lange die Conne und der Mond die D'Erde beleuchten werden; und da wir wegen unfer "ter Entfernung, aus Umviffenheit und Danget Boer Ginficht, mit der Compagnie übel umgegans "Ben find, so bitten wir fie fehr instandig, daß fie ves uns somobl, als unsern Kindern und allen uns "fern Großen verzeihen wolle, u.f. w.

Die Crains Tello und Linques bekennen in ihten Briefen, daß fie den Frieden gebrochen haben, und bitten ben nahe in eben den Ausdrucken um Bergeifung, und versprechen nach Batavial zu geben, und dem Generalgenverneur und bem indianifchen Rathe ihren bemuthigen Seborfam zu er-Beigen. Dier find die Damen ber Ronige und Pringen, welche ber Momiral Specimann im Trums

Phe dahin führete.

Die Könige von Tello und von Linques nebst ih. ten Beibern, und einem Gefolge von bren bis vier hundert Personen.

Crain Birey, der Sohn des Konigs von Ma

Erain Mandelli, ber Gohn des Crain Eron-

Die Crains Manwut und Wello, zween der vornehinften Berren des Sofes von Macaffar.

Die Galerans Manossa und Timbal im Nathen bes Konigs von Goa mit einem Gefolge von

hundert und vierzig Personen.

Der Prinz Calematta, in Begleitung seiner Frau, und der Schwester bes Konigs von Tello, bebft einem Sefolge von hundert und funftig Pers

Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

Außer diesen Prinzen waren auch noch ber Ros nig von Palata, der Pring von Boni und andere Abaeordnete ber mit ihnen verbundenen Dringen. von mehr als acht hunders Personen begleitet, des ren Unfunft gu Batavia ber Regierung nicht mes nig Unruhe machte, vornehmlich aber die Truppen bes Raja Palaka, welche des Nachts viel Unordnungen begiengen. Dan fand aber boch endlich ein Mittel, ihrer los zu werden, da man fie unter ben Bes fehlen ihres Ronigs ju einem Unternehmen wider den Kaiser von Java gebrauchte, worinne sie sehr. gute Dienfte thaten.

Da also ber Ronia von Valaka ben Tod seines Baters und feines Grofvaters gerachet hatte, fo erfüllete er das Gelübde, welches er gethan hatte, fich die Haare offentlich abzuschneiben. Dehr als drenfig taufend Dann folgeten feinem Benfviele. und feit diefer Beit unterfcheiben fich bie Bugute burch ibre furgen Saare, von den andern Bolfern ber Jufel, welche fie fehr lang tragen.

Die Compagnie fegete biefen Daja, um fur die ruhmlichen Dienfte, welche er ihr geleiftet hatter nicht allein in seinen Konigreichen Palaka, Bout, Sopping und einigen andern wieder ein; sondern fie machte ihm auch noch ein Gefchenk mit einer prachtigen golbenen Rette, welche ihm burch einefenerliche Deputation überbracht wurde, und wies ihm ein Jahrgeld von zwey hundert Thalern mos natlich auf Zeitlebens an. Gein aufrubrifcher, rachgieriger und hochmuthiger Character abet machte, daß er gar bald gegen die Compagnie uns danfbar wurde, welche feinen Eod mit Bergnugen anhorete, der fid im Monate April 1696 jugetras gen hatte, weil fie wieder einen fo gefahrlichen Pringen beständig auf ihrer But fepn mußte.

Wenn man sich von Turatte zwo Meilen weit gegen Nordwest wendet, so kommt Befdreib. der Inseln man an die mittagige Spike von Tanabtete, welcher gegen über eine Insel gleiches Ramens liegt, die zwo Meilen im Umfange bat, mit Felfen umgeben, ausgenommen auf 1569.

ber Offfeite, und fast gang und gar wuste ift.

Wenn man von der Spike von Lanahkeke an ber Ruffe bin gegen Norden ju geht, so findet man die Flecken Tange und Geliffon, die Festung Dangkote, die Stadt und bas Schloß Samboupo und etwas weiter gegen Norben, daß Schloß Oudjong Dans dang, welches heut zu Tage unter dem Namen Fort Rotterdam bekannt ift, welches ben ber berühmten Stadt Macassar liegt, die man hier nur nennen will, und sich von Diefen benden Plagen weitlauftig zu reben vorbehalt, wenn man um die Infel wird herum

gegangen fenn.

Bon Macaffar lauft die Rufte immer mehr und mehr gegen Nordoft bis an einen großen Meerbusen, zwischen welchen und biefer Stadt, man anfänglich Tello, bie Hauptstadt eines Königsreichs biese Namens, eine große Meile gegen Norden von Macaffar findet, von da man funfe bis nach Maros rechnet, eine andere Stadt, Die in einer Wegend liegt, worinnen überflußig Reiß wachst, wovon ber Zehnde ber Compagnie einen anfehnlichen Gewinn bringt. Sechs Meilen gegen Rorben von Maros, liegt die Stadt Tanetta, welche gleichfalls die Hauptstadt eines machtigen Königreichs gleiches Namens ist, mitten in einer Ban, auf welche so gleich eine andere viel großere folget, die man die Ban von Babjulife nennet, in welcher hundert Schiffe bequem liegen konnen. Zwischen Macassar und Tanetta liegen an der Rufte eine große Menge Sandbanke, Relfen und fleine Infeln. Hinter diesen nur fest angeführten Dertern liegen schone Berge, die fruchtbar an Reiße, und von einer Beite zur andern mit großen Balbern unterbrochen find.

Man rechnet von Tanetta vier bis funf Meilen bis in die Mitte der Bay Babjus kike, welche bennahe achte im Umfange hat, wo die Stadt Mandar liegt, die Haupt stadt eines großen Königreichs gleiches Namens, welches an die Staaten des Königs von Ternate, in bem mitternachtlichen Theile ber Infel granget. Dier will man ftille stehen, um gegen Guben langst bem Meerbufen von Boni ober Salever zurückzufehren, bessen Vertiefung aus der Sohe von Badjufife nach der Offfeite zu, vier oder funf Met-

len lang ist.

Gang nahe ben biefem Meerbufen ift die Stadt Lubu, worauf eilf Meilen weiter gegen Guben Sopping folget, welches bende Sauptfrabte zweger machtigen Ronigreiche find, die man eben fo nennet. Gegen Guben von Copping, kommt man in bas land ber Buguie, welche einen Theil ber Staaten bes Konigs von Boni ausmachen, deffen Hauptstadt, die eben fo genennet wird, funf Meilen von Copping, und eine Meile von Tsignrana liegt, wo dieser Ronig, welches der machtigste unter allen Ronigen von Celes bes ift, seinen ordentlichen Sig hat. Tsijnrana liegt an dem Ufer eines Jusses gleiches Mamens, ber in bem Gee Tempe vier oder funf Meilen im Lande entspringt, und sich in den Meerbusen von Boni ergießt, welcher mit einer großen Menge Candbanken Felsen und kleinen Inseln, vornehmlich an diefer Rufte erfüllet ift. Die Spike von Canjoli endiget fie gegen Guden; gegen über nach Often zu, findet man die fleine Infel Bulu-comba, die wegen einer Eigenschaft, merkwirdig ist, welches aber boch nicht bie einzige in Indien ist: man faet nämlich bafelbst, wenn man in Maros erndtet, obschon Spidiform, Keliforfibr. XVIII Zamo.

035

biefe benden Derter nicht weit von einander entfernet, und nur burch einen mittelmäßigen Befchreib.

boben Berg von einander gefrennet find k).

1660.

Die Infel Saleper liegt eine Meile von biefer mittäglichen Spige. Sie erftrecket Celebes. fich Cub- und Nordwarts acht ober neun Meilen in die Lange, und ift in ber Mitte zwo Meilen breit, von da sie auf benden Seiten fast gleich schmal zuläuft. Wegen Weften fieht man eine andere fleine Infel Baajen - Biland genannt, und einige Felfen, welche die Hollander Jourelands Rogen nennen, ohne brey kleine Infeln gegen Guben, nicht weit von der Infel Calauro, die ziemlich groß ift, zu rechnen. Diefe benden Infeln gehoten dem Konige von Macaffar. Man rebet bier von ben Infeln du Tigre, nicht bie gegen Often von Calauro liegen: es find ihrer eine große Ungahl, fie find aber alle febr flein. Zwischen Salener und Celebes find bren fleine Infeln, die man die Bangeronen nennet, und an der Meerenge liegen, wiemohl fie den Weg baburch nicht hindern. Bwo Meilen gegen Westen macht bie mittagliche Rufte von Celebes eine große Ban, an deren Ende die Stadt Bonteyn liegt, welche bem Konige von Boni gehoret, von da die Rufte gegen Westen bis nach Turatte in einer Weite von acht bis zehn Meilen noch ver-Ichiedene Vertiefungen machet.

Rachbem wir ben westlichen Theil von Celebes burchgegangen find, fo ruft uns bie Defflicher Dronung blof beswegen an ben öftlichen Theil ber andern Seite bes Meerbufens von Theil. Boni, bamit wir anmerken, bag man davon gar feine Rachricht habe. Dangafane, welche brey ober vier Meilen gegen Often von biefer Spige liegt, fann neun Meilen in die Lange und zwo Meilen in die Breite haben. Tibore, welches auf ber Infel gegen Morden liegt, ift ber hauptort eines fleinen, vor diefem berühmten Ro-Ben bem Eingange bes Canals, welcher Pangafane von Celebes scheibet. fieht man gegen Guben die Infel Cambapna, welche ungefahr fechs Meilen im Umfreise hat, und einige andere fleine. Die Infel Button gegen Dften, ift von Morden gegen Guben nicht unter fechzehn Meilen lang, ihre Breite aber ift ungleich. Die fleine Stadt, welche ihren Namen führet, liegt gegen Gudweft auf einer Erhöhung ben bem Eingange der Meerenge Pangafane; allein der Ronig halt seinen Sof zu Eulongjusig, welches bisweilen mit ber andern verwirret wird. Diefer Pring ist bem Renige von Ternate zinsbar. Gegen Often von Button find bie Infeln Tucan. besis an ber Bahl acht oder zehen. Gegen Norden liegt die Insel Wawony, welche funf oder sechs Meilen im Umfreise hat; die andern Inseln, welche bis an die mitternachtliche Spige von Celebes folgen, find in ber Beschreibung ber moluctischen Inseln genennet worden D.

Bir wollen nun wieder an Die offliche Rufte von Celebes guruckfommen. Man finbet baselbst wenig merkwürdige Derter. Tambuco, ein Dorf, vierzig Meilen gegen Rorben von Pangafane ben bem Aluffe Laban, ift wegen ber Gabel berühmt, welche Auf die Ban von Tambuco folget gegen Norden, die von man baselbst verfertiget. Comini. Zwischen biesen benben Bayen hat man die Flecken Modone, Balante, Govoncale und einige andere, bis nach Manado auf den mitternachtlichen Spigen, wo bie Hollander eine Kestung Umfterdam genannt, haben, von der man anders wo Serebet hat m); walls to 200 to 1 4 d and an entrant that you the country of the country

Gag 2

k) Chen biefes Bunder bemerket man auf dem Indiens. Man febe oben a. d. 352 G. Borgebirge Camorin, und an andern Dertern 1) Ebendaselbst a. d. 55 . m) Ebendaselbst.

. Bofdreib. Celebes. 266g.

Mitternacht. licher Theil.

Es bleibt uns noch übrig die Ruffe von Manado an gegen Weffen, und bon ba Den Infeln gegen Guben, bis an die Granzen ber Staaten bes Ronigs von Ternate burchzugehen Die Ban Amorra, licat funf Meilen von Manabo. Beben Meilen weiter hin kommt man in das Ronigreich Bulan, und ein und zwanzig Meilen noch weiter, in das Ronigreich Candipan, worinnen nur zween merkwurdige Riecken Dann und Bulan : Tram, find. Drevfig Meilen von Dauw liegt das Dorf Bwool oder Bool auf einer Ban, gegen Dfien berfelben, ficht man zwo fleine Infeln Middelburg und Diffingen, genamit. Bon ber Ban von Bool, kommt man an die von Tontoli, welche awangia Meis Ien davon liegt, und von da rechnet man noch neune, bis an das Dorf Dondo, nach welchem man die Dorfer Sulenfact, Bala iffan, und Dampelas, nebit vier fleinen Dorfern an diefer Rufte findet. Man kommt hierauf in die große Ban von Cajeli, bef fen umliegende Gegenden sehr bevolkert find. Sier endiget sich eigentlich bas Gebieth bes Konigs von Ternate, ber gwifthen Manado und biefer Ban, eine Strecke von Ruffen sacht hundert Meilen lang besigetn). und oddon andlen worde de de de de Bas die Staaten anbetrifft, welche ben Ronigen von Macaffar gehoren, fo muß

Konigreich Macaffar. 40.75

man die, welche die Compagnie befist, von benen unterscheiden, welche fie biefem Dringe gelaffen hato). Vor der Eroberung, waren sie alle Bafallen bes Konigs von Macaffar, ober von Goa, ber heute ju Tage nur den erften Rang unter den hollandischen Bundsge-Macaffar und Goa, ehemalige hauptstädte zweper verschiedenen Konigreis the, find nur schlechte offene Flecken, beren ersten die Hollander die Vegerey von Dlaar= Dinten nennen, welche aus einer großen, und zwo oder bren fleinen Gaffen befieht. Man fieht bafelbit auf benden Seiten der Rhede verschiedene schone Saufer. Gegen Fort Rotter: Morden liegt Die Restung Oudjong : Dandang, oder Jupandam, welche nachgehends ben Mamen Botterbain erhalten hat. Man halt beständig eine starfe Befahung bas felbst, die mit Geschuße und Kriegesvorrath wohl verfeben ift, weil Macasser für bet Schluffel ber morgenlandischen Provinzen gehalten wird, und man überdieses ben Macaffaren im gerinaften nicht trauen barf. not op tatil danifit nomme mach ich in

Dame

Goa, liegt nur zwo Meilen von Macaffar auf: ber Nordfeite, mo vor biefem eine Urt von Festung mar, Die aber viel schlechter, als Sambupo, und die einzige ift, welche man burch ben Frieden dem Konige gelaffen bat p). Db biefes fchon Die hauptfeftung in ben Staaten des Konigs von Macaffar ift, fo ift es bod im Grunde nichts.

Das Ronia: Reich Boni.

Der Ronig von Boni, deffen Staaten ben macaffarischen gegen Often liegen, ift gegenwärtig ber machtigfte unter allen Pringen auf ber Infel. Daja Palaka hatte fich felbst ber Compagnie furchtbar gemacht, welche ihn zu bem Grabe ber Groffe, aus Erkenntlichkeit vor feine Dienfte erhoben batte. Aufer verschiedenen Jeffungen, Die er hatte bauen laffen, war fein Zeughaus mit Gefchüße wohl verfeben; und er fennte in febr furzer Zeit ein heer von fechzig taufend Mann ine Feld fellen.

Nach ben Ronigen von Goa und von Boni, folgen bem Range nach, die von Lubu, Tello, Soppeng, Wodju, Tanetta, Lang, Bancala, Panna, Bacca, und einige andere, deren Staaten flein, und bis hieber wenig befannt find. Wenn fie eine allgemeine Versammlung halten wollen, um sich über die offentlichen Ungelegenheis

n) Man sehe oben den Tractat im 17ten 28rt. o) Eben dieser Tractat, Art. 14.20, und 21.

p) Man febe den toten Artifel des Tractate. 1 (155m) 0 344 (175

ten zu berathichlagen, fo giebt ber hollandische Statthalter anfänglich ben Konigen von Beschreib. Goa und Boni Machricht davon, und biefer lestere beruft alle andere Bundesgenoffen, der Infeln

welche auch den großen Rath der Infel Celebes ausmachen.

Die Misgunft, welche unter biefen Pringen berrichet, hat oft zu Unruhen Gelegenbeit gegeben, worinn die Hollander jederzeit die Parten des Königs von Beni wider den Behler einiger von Goa ergriffen haben; und man verweiset es einigen von ihren Statthaltern, daß sie hollandischen aus befondern eigennüßigen Absichten, die Macht ber Compagnie verringert, indem fie der Statthalter. Ronige ber Infel ihre vermehret haben, denen sie von Zeit zu Zeit unter ben Mamen fleiner Stücken land, gange Provinzen bewilligten, die ihnen anstunden. Der Verfaffer threibt bas allugroße Rachgeben bes Raths von Batavia dem Mangel einer richtigen Rarte von Celebes zu, ohne welche er von der Wichtigkeit solcher Abtretungen, nicht urtheilen konnte, Die aber ben Ronigen bes landes jederzeit Gelegenheit gegeben bat, immer Mehr auf eine unrechtmäßige Urt an sich zu ziehen. Die Benspiele, welche ber Berfasse Davon anführet, werden ohne Zweifel die gehoffete Wirkung für das Wohl der Compa-Quie hervorgebracht haben; jum wenigsten ift diese Statthalterschaft seit dem febr ruhig gemefen.

Die vornehmften Baaren, die man aus diefer Infel gieht, find, Reif in fehr großer Baaren, wos Menge, und der beste in Indien, wovon die Hollander ansehnliche Ladungen nach den mit auf der Moluckischen Inseln und nach den Inseln von Banda schicken; Gold, welches von gerin- Inselngehangem Gehalte ift, Elfenbein, viel Blauholz, und etwas Sandelholz zu Diema, Cattun, Rampher, verschiedene Urten, fleine Cifenwaare, Waffen für die Indianer, Ingwer, langen Pfeffer und Perlen, Die auf einigen Ruften der Infel gefischt werden. Baaren, welche man bahin bringt, besiehen in Scharlach, Gold- und Gilberftoffen ober leinewand von Cambana; in Zinne, Rupfer, Gifen, Geife und Teufelsbreck. Diefe ben-Den lettern Stude kommen von Surate.

## Beschreibung der Insel Vorneo.

Große dieser Infel. Ihre vornehmften Staaten. Land Marudo. Bufte Rufte. Innere bes Konigreich Banjar : Maffin. Deffen Einwoh: Landes. Ginvohner in Borneo. Religionen ner. Sandlung der Fremden dafelbft. Ronig- derfelben. Sandlung der Portugiefen, der Solreich Succabana. Geine Diamanten. Konig: lander, der Englander in diefer Infel. reiche Landa; Hermata und Sambos, Borneo.

liefe Infel, welche unter allen orientalischen Infeln die größte ift, erftrecket fich viet Größe diefer und einen halben Grad gegen Guben, und acht Grade gegen Norden von der Infel. Linie, welches affo zwolf und einen halben Grad in die Breite ausmachet.

Lange ift zwischen hundere und sunfzig bis hundert und acht und funfzig Graden.

rechnet ihren Umfang auf mehr als funf hundert und drenftig Meilen.

So groß die Infel ift, eben so reich ist sie auch, von ihrem Innern aber hat man Shre vor wenig Kennenis. Es sind nur sechs ober sieben Konige varauf, die man durch die Mas nehmsten men ber Hauptorter anzeiget; Banjar-Massin, Succadana, Landa, Sambas, Staaten. Bermara, Jachn und Borneo. Das Königreich Banjar-Massin wird unter allen für has mächtigste gehalten, und dieses kennet man auch am besten.

Ggg 3

Man

Beschreib. der Insel 25orneo.

Das Konia: reich Banjar: MasTin.

Man giebt feinem hauptorte ben Mamen einer Stadt ohne Grund; ce ift nur ein Dorf, und liegt unter dem vierten Grade der Breite, und hundert und funf und funfzig der Lange, gegen Guben, nabe ben einem großen Huffe, ber einige Infeln macht. Man hat mohl bren Tage nothig, um sich von seiner Mundung an dahin zu begeben. Baniar. Maffin hat viel Baufer, Die meisten find von Bambusrohre wie der Indianer ihre, gebauet, wiewohl es auch einige von Brettern giebt. Sie sind gemeiniglich fo groß, bat ein einziges zur Wohnung fur bundert Kamilien, jede in einem besondern Zimmer, bine reichend senn würde. In Weiter bei mand in bei geschrieben bei Gul

Die Ginwoh-

Die Bewohner des Ufers haben ihren Urferung von verschiedenen benachbarten Dole ner besselben. fern, beren Sprachen sie auch reben. Die Treulosigkeit und Graufamkeit machen ihren Charafter aus. Die Einwohner der Berge im innern Theile bes landes scheinen von befferer Urt zu fenn. . Hufer den vornehmften Reichthumern der Infel, befigen fie auch noch bie schönften Weiber, welche weiß und sehr geistreich find. Die Könige und Prin zen felbst, schämen sich nicht, sie zu beurathen.

Was die Jus fel bervor= bringt.

Es wird bafelbit ein großer Sandel mit verschiedenen fremden Nationen, fo wohl aus Europa, als aus Indien, getrieben. Die Waaren, welche die Infel bervorbringt, find Gold in Menge, sowohl im Stanbe, als in Stangen, welches aber um einen Rarat geringer ift, als das andere; Diamanten, vornehmlich in dem Ronigreiche Succada na und anderwarts; Perlen auf der mitternachtlichen Rufte, Pfeffer, fast überall, Ber wurz, Ragelein und Muscatennuffe wenig, und nur auf bem Gipfel einiger Berge; Campher in dem Konigreiche Succadana, Benjoin, Drachenblut, Calambacholy, Ablers holt, Rottings oder Rohre; Gifen, Ruffer, Zinn, Uffen und Bockefieine, Schweins steine, Tutombos, ober von feinen Binfen und Blattern gemachte Riftchen, Wachs umb andere Waaren. Diejenigen, die hier am meisten abgehen, sind rothe Agathsteine, fupferne Urmbander, allerhand Urten Corallen, Porcellan, Reif, Umfion ober Opium, Salz, Zwiebeln , Rnoblauch , Bucker und Leinewand.

Sandel ber Fremben gu Wanjar-Maffin.

Es kommen jahrlich zehn oder zwolf Jonquen aus China, Siam, und Johor an welche biefe Bagren gegen andere eintauschen; die Portugiefen von Macgo haben ihnen ben Weg dahin gelernet. Diese Bolfer bringen oft Gesandten mit dahin, welche für ben Ronig von Banjar-Maffin reiche Gefchente haben, ber fich ben Titel eines Kaifers von Bornco anzumaßen, unterfängt, wiewohl alle die andern Konige der Infel unab hangia sind.

Seine Provingen liefern Pfeffer im Ueberfluffe. Man sammlet auch bafelbft viel Gold in den Vergen, aus dem Sande des Fluffes, und vornehmlich in einigen Seen, wofelbst man, wie der Autor versichert, oft Studen von gehn, funfsehn bis zwanzig Pfund und brüber findet; allein die Insulaner nehmen nicht gern welche aus bem Baffer, well ches wie Eis fo falt ift, ja sie getrauen sich nicht ein Mal die großen Stucken anzugreis fen , welche sie für die Mutter der fleinen ansehen. Die Bergwerke des Roniges sind verschiedene Tagereisen von seiner Residenz. Man begiebt fich anfänglich zu Maffer bahin, und hierauf zu lande; die Reise ift aber beschwerlich. Es ift zu Bonnama. 21san ein Statthalter, der die Aufficht über die Bergwerfe hat, und die Auflagen des Pringel Diese Proving bringt auch noch Gisen, Kupfer und Zinn hervor. Funf erheben muß. Zagereisen weiter gegen Norden ift ein großer Berg, von welchem man viel Ernstallen bringt,

bringt, unter welchen bisweilen schone Diamanten find, welche bie Einwohner nicht unterscheiden können.

Beschreib. der Insel Borneo.

Das Konigreich Banjar-Maffin erstrecket sich ungefähr bren Grabe gegen Rorben. Seine Lange von Westen bis an den Fluß Cataringa ift nicht mehr als funf und vierzig Ceemeilen, wiewohl man beren bieweilen huntert thun muß, wenn man fich zu Waffer ben ftillem Wetter, wegen ber reifenden widrigen Wellen babin begeben will. Die vornehmften Derter, welche man auf biefem Wege, bem Fluffe Banjar-Maffin gegen Weften antrifft, find Tatas, Cora-Tengah, wo der Ronig ordentlich residiret; und Caljong-Campang, deren umliegende Wegenden auch viel Gold liefern; Mandaway, welches der Mame cines Bledens und eines großen Fluffes ift, ber in einer Landschaft fliefit, Die an Berg-Werken von diesem kostbaren Metalle, Drachenblute, Bachse, Bezoarsteinen, Rohren, und Urbeiten aus Binfen gleich reich ift. Ginige Meilen jenfeits, immerweiter nach Beten, kommt man an ben Fluß Sampit, beffen Mundung nicht weniger als zwo und eis ne balbe Meile in der Breite hat. Gerade gegen über ift eine raumliche Ban, worinnen wohl taufend Schiffe vor allen Winden sicher senn konnten. Man treibt auch an diesem Ufer so wohl mit Golbe, als mit andern Waaren einen großen Handel. gen wachfen Muscatennuffe, welche benen vom Lande nichts nachgeben, und Gewurg-Ma-Belein, Die eben fo gut find, als die von Umboine; wiewohl biefes Gewürze nicht in genugsamer Menge ba ift, baß es zu einem Wegenstande bes Handels bienen konne. Einwohner des Ufers taufen fie von ben Ginwohnern der Berge um einen geringen Preif, und verkaufen fie wieder mit Vortheil an die Chinefer. Donbuang und ihr Fluß find überfluffig mit Golbe und Rohren verfeben; Cotavingta aber, ber lette Plag in den Staaten von Banjar-Maffin übertrifft alle andere Derter Diefer Rufte febr weit an Reichthumern. Sie konnen dem Ronige sieben tausend zwen hundert gewaffnete Leute stellen.

Man kommt hierauf in die Staaten des Roniges von Succadana, deffen Macht Das Konige mit bes Koniges von Banjar-Massin seiner nicht zuvergleichen ift, ba er nicht über tau- reich Succafend Soldaten hat; er ift aber viel reicher an Diamanten und Campher, welches bem anbern fehlet. Man findet daselbst Diamanten in großen Studen, ja fo gar einige Die wie ein Taubenen so groß sind. Man hielt diese Steine chemals nicht für so hart, als die aus den Bergwerken von Golkonda; die Erfahrung hat aber gelehret, daß sie ihnen nichts manten. nachgeben. Der Ronig halt, um fich berfelben zu bemachtigen, an ber Dundung feines Huffes einige ausgeruffete Schiffe, welche, ba fie den Umgang mit ben Fremden verhinbern, seine Unterthanen norbigen, ibm alle ihre Steine zu bringen, und wosur sie nicht mehr erhalten, als was bem Prinzen gefällt. Sie verkaufen aber beren bem ungeachtet noch viele heimlich an Schiffe von Bantam, Johar und andere, welche, ohne sich an die Rustenbewahrer zu kehren, in den Fluß einlaufen. Man kann in Schaluppen auf vierdig Meilen diesen Gluß hinauf fahren. Der Flecken Succadana, ber einen und einen halben Grad der mittäglichen Breite an seiner erften Mundung liegt, stellet nichts merkwurdiges dar. Er besieht aus funf oder sechs hundert Häusern, welche wie die zu Banjar-Maffin gebauet find. Funf und zwanzig Meilen von Succadana gerade nach Westen dem Meerbusen gegen über, liegt die Jusel Crimataja, woraus man viel Gisen zum Gebrauche des Landes und einiger anderer nicht sonderlich ansehnlichen Inseln, zieht. The contract of the property of the contract o

Geine Dias

Beschreib. der Insel Borneo.

Das Ronig= reich Landa.

Das Ronigreich Landa fangt sich unmittelbar gegen Morben ber linie an. Flecken bieses Namens, ber an bem Ufer des großen Flusses Lauwe liegt, ift ziemlich wohl gebauet, und der Ronig hat seinen Sig daselbst. Man zahlet auch noch in seinen Staaten bie Fluffe Moira, Sambas, Mampava, und einige andere. Diefes Ro nigreich geherete ehemals dem Ronige von Surabaja auf ber Infel Java, und ber Ronig von Succabana hatte hierauf ben großten Theil boffelben unrechtmäßiger Weife an fich gezogen; es ift aber beute zu Tage ein unabhängiger Konig bafelbst, beffen Macht man wenig kennet.

Die Konigrei:

Weiter gegen Norden unter bem andern Grabe ber mitternachtlichen Breite, fommt die Germata man anfänglich nach Zermata, einem Flecken, ber feinen Ramen einem andern an ber und Sambos. See liegenden Ronigreiche giebt; und hierauf einige Meilen landwarts bas land bes Roniges von Sambos. Dieses ift ein machtiger Pring. Man findet auch in feinem Sande febone Diamanten und andere koftbare Waaren, Die er von ben Ginwohnern ber Berge um einen geringen Preis faufet.

Das Konige

Gerade gegen Norden ober Nordnordwest halt sich der König von Wornes in et reich Borneo. nem Flecken, eben diefes Namens, auf, welcher gleichfalls an einem schonen Fluffe, na he ben einer großen Ban liegt, auf beren benden Seiten einige Infeln, Die mit Sand banten umgeben find, liegen. Bor biefer Ban, zwolf Seemeilen vom Ufer, fieht man noch dren andere Inseln, worunter die vornehmste Dulo Tiga beißt, nebst einer großen Sandbant, Die etliche Meilen im Umfange hat. Die umliegende Gegend von Borned ift fehr moraftig, und fast beståndig unter Wasser, fo, daß man sich genothiget sieht, sich ber Schiffe zu bedienen, um an die Baufer zu kommen, deren Ungahl man auf zwen bis brep taufend rechnet, woven die meisten von Brettern gebauet sind, ohne diejenigen noch zu rechnen, welche überall auf bem Felde zerftreuet find. Die Ginwohner bes platten Law Des legen ihre Baffen niemals weg, welche in einem Bogen und vergifteten Pfeilen befteben. Gie find ftart und berghaft; allein ihr treulofer Character erlaubet ben Bollant bern nicht mehr, bas geringste Verfrauen in sie zu sehen, nachdem sie fo oft find betro ស៊ីស៊ី នេស៊ីកែកស៊ី សមិចក្រ ស៊ី នៅនៅតែស៊ី លើ រឺ ស៊ីស៊ី នេសស៊ី លើប៊ីនី «និសស៊ី) ស៊ីប

> Zwifchen Cambos und Borneo macht bie Rufte zwo große Vertiefungen, Die von vielen Fluffen burchfchnitten find. Man fieht in biefer gangen Beite, Die über vier Gee meilen groß ift, nur eine kleine Ungahl Ginwohner. Bor ber erften Bertiefung liegen Die Infeln, Comados, Slatenburg, und nicht weit von dem Ufer ein Reuerspenender Berg. Auf der andern Seite von Borneo, bas ift, gegen Nordoft, trifft man viele Dorfer, Fluffe, Spigen und Buchten an, woben weiter nichts merkwurdig ift, als ihre Damen. Die Inseln St. Maria und St. Urfula welche febr flein find, liegen in biefer Ordnung an der Rufte bin. Wenn man darüber weg ift, fo findet man den Bluf Sam Dangon, welcher bie Grange biefes Ronigreiches macht.

Das Land Marudo.

Das land Marudo, welches weiter bin liegt, geht viel weiter gegen Norben zwischen vier großen Spigen, wovon die erfte, Die Sanfaon heißt, eilf Meilen von bet andern ift, welche Tandjong Marter genennet wird, worauf die Bay von Marudo nebft einer Ctabt biefes Damens, bie im Grunde liegt, folget. In einer gewiffen Beite vom Ufer entbecket man noch vier andere große Juseln, und verschiedene fleine ohne Ramen. Die benden andern Spiken gegen Dsien ber Ban, sind Dulo Avigo und Dunta Cor- Beschreib. Paon, zwischen welchen noch einige kleine Inseln sind.

Borneo.

Pon Dieser letten Spife an läuft die Rufte nach Often , und macht eine große Ban fiebengebn Meilen breit, und eben fo viel lang, die Bay von St. Unne genannt. Gini- Bufte Rufte. 90 Meilen gegen Morden ift die Infel St. Michael, nebst vier ober funf kleinen. Die Man rechnet mehr Spike Tandjong Matte gegen Often ber Bay, hat auch einige. als zwanzig Seemeilen von hier, bis an die Oost-Bock; oder öfiliche Spike der Infel, bon da die Rufte fogleich gerade gegen Weften langft ber Ban fich wendet, welche die Hollander Dwaal-Baay nennen, und fich an der andern Seite an der Spige Candjong-Tape endiget, die nicht weit von der Infel St. Augustin und von einigen andern fleinen entsernet ist. Man hat hierauf die Banen St. Lucie und St. Veit, Poeto Tube, eis hen febr guten Saven; und endlich bren und funfzig Geemeilen gegen Choft von ber letten die Spife St. Untonins. Der gange Umfang diefes Landes ift unbekannt, und wird Die wuste Kufte genennet. Gegen Nordost der Spige St. Untonius sieht man die Inkeln Taba und die sieben Inseln, ohne einige andere kleine zu rechnen, die naber am Ufer liegen. Die Spife Aart-Gyzene, gehn Meilen bavon gegen Guboft, liegt unmittelbar unter der Linic. Bon da lauft die Rufte sechs bis sieben Meisen meistens gegen Besten bis an die Spihe Deutekom; wo man noch eine raumliche Dan, nebst einer groffen Infel, nicht weit vom Ufer findet. Dbichon der übrige Theil Diefer Rufte, welche einen Theil ber Staaten von Banjar-Maffin ausmacht, ziemlich bewohnt ift; fo hat man boch bafelbst, weiter nichts merkwürdiges zu nennen, als Daffie, welches wegen seines Sandels mit ben Macaffaren berubint ift. Dulo Laut ist eine große Infel achtzehn Meilen von der mittagigen Spike Udjong Salatom genannt; fie ift feche Meilenlang, und dren oder viere breit. Man kommt hierauf in den Fluß Banjar-Maffin, wo wir die Reife um biefe Infel, endigen.

Es wurden noch einige Erlauterungen über ben innern Theil bes landes zu wunfchen Der innere übrig sen; aber alles, was man davon weiß, besteht darinne, daß es mit hohen Ber- fel. gen und großen unzuganglichen Walbern angefüllet ift. Das Königreich Lava, welches mitten auf der Jusel liegt, ist fast nur dem Namen nach bekannt, und von den Ronigreichen Succadana, Lamba, Hermata und Sambas hat man nicht viel mehr Machricht, wo man weiter ins Land hinein viele Buften vermuthet. Das Land Marudo gegen Norben der Infel ift vornehmlich feines Holzes und feiner Berge wegen merkwurdig. Es ift unter andern dafelbst hinter Marudo einer , ben man den Berg des beiligen Peters hennet, ber außerordentlich boch ift. Diese wilden Gegenden sind mit einer großen Men-Be Uffen angefüllet. Außer ben Orangehoctans, diefen wahren Satyrn, welche auf ihren Hinterfüßen aufgerichtet geben, und bem Menschen so vollkommen abulich sind, liebt man bafelbft eine 2irt diefer Thiere, welche fo weiß wie ber Schnee find , und einige, beren Farbe ganz und gar schwarz ist. In bem Körper diefer Affen findet man die besten Bezoarsteine; die von ben Bocken sind viel geringer, und auch viel gemeiner; die bornehmften aber, fommen von einer Urt von Igel ober Stachelschweine ber, welches bier ziemlich rar ist. Die Portugiesen haben sie Dedra de Povia genennet, und sie eignen ihnen große Rrafte gu. Wenn man weiter ins Land fommen konnte; was wurde man da nicht vor Schabe finden, die noch unbekannt find!

der Insel Bornco.

Ginwohner ven Norneo.

Die Einwohner bes Alectens Borneo werden unter allen Infulanern für die reichsten gehalten, und zwar nicht allein beswegen, weil man eine große Menge Goldstaub bafelbft Man halt auch fammlet, sondern auch weil biefes Gold viel feiner ift, als anderswo. bafur, daß fie in gang Indien ben besten Kampfer haben, und überdieses trifft man auch noch foust verschiedene andere kostbare Waaren ben ihnen an, welche sehr gesuchet werden. Ihre Piroguen find die schonften, die ftartften, und die größten, die man ben ben morgenlandischen Wolfern sieht. Es giebt welche, die acht bis zehn Juft breit, und vierzig ober funfzig lang find , mit einem großen Zelte in ber Mitte, und gemeiniglich bregfis bis vierzig Rudern. In Bauholze fehlet es ihnen nicht, und ihr Fleiß machet sie zu ber gleichen Arbeiten geschickt.

Kendnische Religion.

Das Bendenthum hat fich in dem innern Theile der Infel erhalten, no man aber aleichwohl weber Dagoden noch Braminen fieht, da fich jeder einen Gott und einen Gottesbienst nach seiner Einbildung machet. Ginige bethen die Sonne, den Mond und Die Sterne an, andere die Gegenstände, die ihnen des Morgens, wenn sie aus ihren Saufern geben, am erften vor bie Augen kommen. Sie find außerordentlich aberglaubisch; sie haben eine unendliche Menge glückliche und unglückliche Zeichen. Benn sie sich auf Die Reise begeben, und ein Vogel, den sie für eine schlimme Vorbedeutung halten; nach bem Orte zu geflogen kommt, wo sie ausgegangen find, fo ift diefes hinreichend, daß sie fo gleich wieder umfehren: wenn aber der Bogel vor ihnen bin fliegt, fo fegen fie ihren Beg ohne die geringste Unruhe fort; und die Gegenerfahrung vernichtet dergleichen Ber urtheil fast niemals.

Muhameda= nische gion.

Die muhamedanische Religion berrschet langft der Ruffe bin, und breitet sich nach Relis und nach in die innern Theile der Infel aus, wo man schon einige Moscheen sicht. Einwohner ber Berge aber, welche sie anzunehmen wunschen, werden genothiget,

Priester, welche man ihnen giebt, theuer genug zu bezahlen.

". Romifchfas gion.

Nachdem fich die Portugiesen auf dieser Insel eine Sandlung verschaffet hatten, so tholische Meli- bennuheten fich einige von ihren Miffionarien, Die Ginwohner zur romifch-katholischen Relidie gion ju gieben. Sie fanden ben ben Muhamebanern ben gewöhnlichen Wiberstand; eine große Ungahl Benden aber ließen sich zubereiten, die Taufe zu empfangen. schon dren oder vier taufend von diefen Namenchriften, längst dem Gluffe Caljona oder Cajamp bin, als ungefahr im 1690 Jahre ihr Priefter, auf Befehl des Konias von Banjar-Maffin, wegen eines gewiffen Hufftandes, umgebracht wurde; und feitdem ift das Christenthum auf der Insel völlig verloschen. Ein kleines Kreuz, welches einige Indianer noch am Salfe tragen , ift die einzige Spur, die bavon übrig ift.

Sandel der

Man weiß nicht, feit wie lange Die Infel Borneo den Europäern bekannt ift. Ptor Portugiesen. somaus nennet sie Insulam bonae Fortunae, oder die Insel des quiten Blucks: Die las ge aber, welche er auf feiner Rarte diefer Infel, und andern indianischen Ländern giebt, zeiget, daß er keine Renntniß bavon gehabt habe. Dem fen aber wie ihm wolle, fo kann man ben Portugiesen die Ehre ihrer Entdeckung nicht absprechen.

> Dom Georg de Menczes, Statthalter der melickischen Infeln, war der erste, ber im 1526 Jahre dem Dasco Laurens Befehl gab, diese Insel zusuchen; und die Gefchichtschreiber feiner Nation melben, was seine Commission ben bem Ronige, ben sie als außerordentlich dumm beschreiben q), für einen Erfolg hatte. Gonzalve Dereira vier

ter Statthalter von Ternate, landete vier Jahre hernach in Borneo an, und machte mit Beschreib. Diesem Prinzen Friede. Die Portugiesen haben hierauf beständig von Zeit zu Zeit einige der Insel Schiffe, vornehmlich die von Macao, dahin geschicket, um daselbst Pfesser und andere Borneo.

kostbare Waaren zu laden.

Der erste Hollander, der nach Borneo gekommen, ist Olivier von Moort, def- Handel der sen Reisebeschreibung schon einige kleine Erläuterungen über diese Insel gegeben hat r). Der Hollander. Udmiral von Warwick ankerte dren Jahre hernach, das ist im 1604 Jahre, vor der Insel Erimata mit einigen Schiffen s). Diesem bewilligte der König von Succadana die Frensbeit, in seinen Staaten zu handeln, indem er ihm acht Hollander wieder zurück schickete,

welche feine Unterthanen gefangen genommen hatten.

Gegen das 1607 Jahr, war von seiner Nation ein Buchhalter daselbst, Namens Jans Roef, der inständig bath, daß man ihn von da zurück berusen möchte: denn da er eine große Menge Diamanten zusammen gebracht hatte, welches die Einwohner inne Seworden waren, so befürchtete er, sie möchten ihn umbringen, um sich seiner Reichthümer du bemächtigen. Fast um eben diese Zeit erfuhr man auch, daß der König von Banjar. Massin eine holländische Jonque angegriffen, und den Buchhalter Egidius Michelsz, der auf Ersuchen dieses treulosen Prinzen selbst, ans kand getreten war, hatte umbringen lassen. Auf diese Nachricht schiekte Verschoor, der die Jonque sührete, seine Schaluppe geschwind nach Succadana, um ihre Kausseute nebst ihren Edelgesteinen abzuholen: er sand aber ben seiner Unsunft, daß der Buchhalter Roef schon vor einigen Tassen nach Patana abgegangen war.

Zu Anfange des 1609 Jahres war zu Succadana ein neuer hollandischer Buchhalter, Mamans Samuel Blommart, welcher wegen des Diamantenhandels so wohl mit dem Könige von Banjar-Massin, als auch mit der Königinn von Landa, welche kurzzuvor den König ihren Gemahl hatte umbringen lassen, einen Tractat zu schließen, besehliger war. Da dieser Buchhalter die Zeit seiner Verbindung ausgehalten hatte, so kain er im Herbstmonate des solgenden Jahres, mit einer ziemlich ansehnlichen Menge Diamanten,

nach Bantam zurucke gergulenet feig feilegene wurde vie welden bile generande eine

Nach seinem Verichte waren die besten Derter zur Handlung auf der Insel, Tepen, welches an dem Flusse kauwe liegt, von da ein anderer kleiner Flus nach kande fließt; Sadong gegen Norden von Sambas, welches dem Könige von Vorneo gehöret, und von da man in einem Tage zu kande nach kanda kommen kann; Mompana gegen Süden von Sambas, und Vorneo gegen Norden der Insel: Sadong aber zog er den dren übrigen Vertern vor.

Dieser Buchhalter setzete hinzu, man sande viel Gold, aber von geringem Gehalte, besgleichen auch Bezoarsteine, zu Sambas, wohin er nach seiner Unkunft einen von seinen Gehülfen geschicket hatte, der wegen der Handlung gewisse Nachrichten einziehen sollte. Man hatte ihm berichtet, die Gemeinschaft zwischen Sambas und Landa, vermittelst der Flüsse, welche ben diesen benden Dertern hinstossen, ware leicht; und der Reiß ware in

bem ersten mobifeiler und auch viel besser, als in Euccabana.

Uls man im April 1609 Nachricht erhielt, daß sich vierzig Piroguen von Palimbang fertig machten, etwas wider Succadana zu unternehmen; so nahm Blommart daber

5) Man sebe ben VIII Band a. d. 253 S.

<sup>2)</sup> Man sehe den XI Band dieser Iteberset, a. b. 349 und folgende S.

Der Insel Borneo.

Befdreib. her Belegenheit, ber Koniginn von landa eine von feinen Dachten, ju Bertheibigung ber Einfahrt ihres Aluffes, anzubiethen, und fie zu gleicher Zeit um ben ausschließenben Sanbel fur die hollandische Ration zu ersuchen: allein die Roniginn antwortete ihm, ihr land Sanda stunde jedermann offen.

Da biefer Berfuch felil gefchlagen war, fo gieng Blommart von Euccabana weg, um fich ben ben Konig von Sambas zu begeben, der feine Borfchlage wohl aufnahm, und sich fogar zu einer Unterhandlung mit dem Konige ber Wilben gebrauchen ließ, in Deffen Lande eigentlich die Diamantminen find. Diefer lettere schickete fogleich zur Probe einen Stein von dreufig bis vierzig Rarat, und ließ ihm baben zu miffen thun, daß er

Deren eine gute Ungahl von vier bis zu vier und zwanzig Karat hatte.

Unterbeffen schlof Blommart mit bem Konige von Cambas einen Tractat, morinnen fich die Hollander verbindlich gemacht hatten, diefem Pringen wider alle Unariffe und Einfalle, so wohl von innen als von außen zu helfen und benzusteben, ausgenommen ben ben Unternehmungen nicht, die er felbst wider andere lander thun wurde. Im Gegentheile bewilligte ber Ronig von Sambas den Sollandern Die frege Sandlung in feinen Staaten, Mompana und Landa, bis an das Land ber Wilben, aus welchem bie Diamanten fommen, mit darunter begriffen, ohne ju irgend einer Abgabe weber für ihre Perfonen, noch für ihre Waaren, verbunden zu fenn, mit Ausschließung aller andern eu-

Beil aber biefer Handel nicht sonderlich vortheilhaft für die Compagnie war, fo befahl fie im 1623 Jahre das Comtor zu Succadana und einige andere aufzuheben. Man hat nachgebends bis 1666 jahrlich nur zwen Schiffe dahin geschicket, um Diamanten und Derlen einzukaufen. In einigen von den barauf folgenden Jahren haben bie Sollander

nicht die gerinaste Sandlung dabin getrieben. in ihr gerieben.

Mach benen Ummerkungen, welche uns ein Officier von ber indianischen Commaanie mitgetheilet hat, hatten fie ungefahr im Jahre 1633, mit dem Pangoran ober Ronige von Baniar = Maffin, auch einen Tractat geschloffen , Rraft beffen ihnen Diefer Pring Die frene Sandlung, alle andere Nationen ausgeschloffen, bewilligte; weswegen fie beständig einige Schiffe an der Mundung des Flusses halten mußten, um den Fremden bie Einfahrt in benselben zu verwehren. Dieser ausschließende Bertrag ift nachgehends mehr

als einmal, und noch zuleht im .... Jahre erneuert worden.

Die Compagnie bezahlete, nach einem Bergleiche von 1660, dem Banjar - Maffin fünfe vom hundert Eingangsabgaben von ihren Baaren. Es scheint aber nicht, baß fich ihre Handlung lange bafelbst erhalten habe, und ein ganzes halbes Jahrhundert saget uns nicht bie geringften Umftande bavon. Balenton feget nur hingu, Daß, ba im 1712 Jahre zweenen Gefandten bes Koniges von Banjar-Maffin zu Batavia angelanget, waren, die Regierung von neuem bewogen worden ware, Abgeordnete nach Banjar-Maffin zu schicken, um baselbst ein Comtor anzulegen; da sie aber gefunden, daß die Chines fer die besten Baaren schon weg hatten, fo famen fie febr misvergnige zuruck, und feit ber Zeit haben die Sollander Diefen Sandel vollig bintan gefebet.

Sandel der Englander-

Im 1701 Jahre hatten Die Englander auch ju Banjar-Maffineine Urt von befoftigten Saufe, beffen Bermahrung einem Saufen Buguien von ber Infel Celebes, Die fie in ihren Gold genommen hatten, anvertrauet mar. Die erften beliefen fich nicht über vierzig, und ber Scorbut hatte ihnen viel leute weggeraffet. Die Einwohner machten

einen Unschlag, fie anzugreifen, Die Englander aber, Die von Diefer heimlichen Verbin- Befchreib! dung Rachricht erhalten hatten, famen ihnen juber, und machten fich von Banjar-Maf. Der Infel fin und von vier andern Dorfern, durch Ueberfall Meifter, ob ihrer schon bamals nicht Borneo.

mehr als zehen von ihrer Nation und vierzig Buguien waren.

Der englische Beneral behielt Banjar-Maffin fur fich, und gab bem Renige Die vier Dorfer wieder, ber ihm fur die Untoften biefes Unternehmens witer feine aufrubrifden Unterthanen bren taufend Reichsthaler bezahlet hatte. Boodes Roger bemerket, baf bie Englander ungefahr im 1705 Jahre Banjar-Maffin verliefen t); und es ift wohl mahr, baß es um bie Zeit mit ihren Sachen, auf der Infel fehr fchlimm ftund: fie find aber dem ungeachtet noch lange ba geblieben, und Balenton faget, er habe im 1713 Jahre auf dem Worgebiege der guten hoffnung einen von ihren Bauptern biefes Comtors gefeben, ber große Schafe mit baber gebracht batte. Der Rand feines hutes war gang und gar mit Diamanten befeget, woraus man schließen konnte, was er in seinen Coffern baben nuffte. Diefer Officier hatte wahrend feines Aufenthaltes auf dem Borgebirge burch

feine glanzende Rigur Aufmertfamteit auf fich gezogen.

Die Sollander mußten über diefe Diederlaffung der Englander ju Banjar - Maffin um fo viel beforgter fenn, da man biefe mit einigen Prinzen ber Infel Celebes eines Ber-Randniffes beschuldigte. Der Konig von Boni beschwerete fich im 1701 Jahre ben bem Statthalter von Macaffar, baf fie alles mögliche anwendeten, ihm feine Unterthanen abspanftig zu machen, und daß sie beren bereits über drenfundert in ihre Dienste genommen Ihr Oberhaupt hatte eben an den Ronig von Goa und an andere Prinzen der Jusel Geschenke geschicket, welche sich die Gunft der Englander zu verschaffen suchten, in der hoffnung, daß sie durch sie ihr altes Unsehen wieder herstellen, und sich von der Untermurfigfeit, worein fie Die Bollander gebracht hatten, befreyen fonnten; allein ber Statt. halter und ber Ronig von Boni, welche Nachricht bavon erhalten hatten, nahmen fo gute Maagregeln, daß alle diese Unschläge von sich felbst verschwanden. Man muß aber boch bekennen, daß die Folgen diefer Niederlaffung fur die Sollander hatten unglucklich senn konnen, wenn die Englander auf der Infel Borneo eben so viel Willfahrigkeit, als auf der Insel Celebes, gefunden hatten.



Cowley. 

## Zusak zu dem XII Bande der aus dem XV Bande der hollandischen Ausgabe

gezogen worden.

## Reise des Hauptmanns Cowlen um die Welt. Bur 49 Geite.

Einleitung. rauber. Bafea. Der Mitter Morgan. Reuer Trupp Freybeuter. Cowley tritt in Dienfte der Frenbeu- Der Seerauberen, Geine Ruckfehr nach Europater. Entdeckung der Infel Depus. Unschlag

Geschichte einiger berühmten Gees der Freybeuter auf Ralejo schlägt ihnen fehl. Les Cables d'Olonne. Midyael de Sie trennen fich. Cowley fomint in die Bay Guan. Geine Reise nach China. Er entsaget

Ginleitung. Geschichte ei= niger berühm?

d'Olone.

egen das 1626 Jahr fiengen verfchiedene Seerauber, die nachgehends unter bei Mamen Bucaniers und glibuffiers befannt worden, an, in ber handelnbell Große.

Welt das Schrecken auszubreiten. Die nordischen Gewässer waren ber erste ter Seeran. Schauplaß ihrer Unternehmungen, und sie verließen diese Gegenden nicht eher, als bis fie fich in Ctand gefeget, die andern Meere zu burchfreugen, und ihre Flagge in Unfelen Peter der gebracht hatten. Da Peter der Große einige Zeit an den Ruften der Infel Cortile gefreuzet hatte, fo machte er fich durch die Zerftreuung der spanischen Flotte auf der Welt feite von Carthagena berühmt. Diefes Treffen, worinnen ber Biceabmiral gefangen wurde, machte ihn um fo viel berühmter, da er nur eine kleine Barque mit acht und zwanzig Mann Schiffsvolf hatte. Uls hierauf die Raufleute auf der Infel Tortue von ber reichen Beute Nachricht erhalten, welche Peter der Große den Spaniern abgenommen hatte, fo folgeten fie feinem Benfpiele, ruficten Schiffe zum Rriege aus, und ließen in ber Ge-Der Erfolg kam mit ihrer hoffnung über gend des Vorgebirges Alvares freugen.

ein, und ihre Ungahl vermehrete fich ansehnlich.

Basilius Ringrose, ber in ihre Dienste kam, und der von ihrem Ursprunge, Wachsthume und Unternehmungen, eine besondere Geschichte geschrieben hat, setzet ull Les Sables mittelbar nach Peter dem Großen, einen Franzosen, Namens les Sables d'Olone, bet in seinem sechzehnten oder siebenzehnten Jahre als ein Bedienter oder Sclav auf die cari bischen Inseln war gebracht worden. Da seine Zeit aus war, so hielt er sich zu Cartha gena auf, und gesellete sich zu einem Haufen Freubeutern, die sich gegen das 1644 Jahr daselbst verbunden hatten. Nachdem er einen Theil diesel Insel und ihrer umliegenden Gegend verheeret hatte, so segelte er nach der Insel Tortue, wo er eine ansehnliche Ber startung erhielt, und reiche Boute machte. Er fehrete, von diesem glucklichen Erfolge aufgeblasen, zurück, die Rusten des mittagigen Umerica zu plundern, und nahm 1774 Mach diesen Unternehmun. racarbo a), die Hauptstadt der Provinz Venezuela ein.

a) Diese Stadt liegt gegen dem gebnten Grade der mittagigen Breite.



Yue de la Côte du N. E. de l'Isle de Ste CATHARINE sur la Côte du BRESIL.



Suppl zum XII. Bande N. 29.

Yue de l'Entrée Septentrionale du Port de Ste CATHARINE.



Ben vereinigte er fich mit einem andern Seerauber, der fich Michael de Bafca, Major Comlev. der Insel Tortue, nennete. Machdem sie bie, ben Spaniern abgenommenen Reichthumer mit einander getheilet hatten, fo giengen sie mit ihrer kleinen Flotte, die aus acht Michael de Ediffen und feche hundert und fechzig Mann beftund , unter Segel. In diefem Geld- Baeca. duge nahmen fie Gibraltar, und eine große Angahl reichbeladene fpanische Schiffe meab).

Der Ritter Beinrich Morgan, Der in ber herrschaft Wallis geboren worden, war Der Ritter finer ber berühmtesten englischen Geeranber. Da er sich am Borbe eines Schiffes, wel- Morgan. des nach den Infeln Barbados gieng, begeben hatte, fo wurde er verkauft, um einige Beit als Sclav zu bienen. Cobald er seine Frenheit wieder erhalten hatte, so gieng er nach Jamaica, und gefellete fich zu einem Saufen Secraubern, die er bafelbit fand, Er that dren ober vier Reisen mit ihnen. Da es ihm aber nicht mehr anstund, als Subaltern du dienen, fo beschloß er mit einigen seiner Cameraden, ein Schiff zu kaufen, und fur lich scibst auf ber See zu freuzen. Morgan wurde hauptmann bavon, und fuhr an ber Rufte von Campeche bin, Die er plunderte. Er machte ansehnliche Prifen, und fehrete fleshaft nach Jamaica jurud, wo er einen alten Geerauber, Mamens Mansvelt, einen Mann, der in dem Scerauberhandwerke und in der Schifffahrt sehr erfahren war, antraf. Diese benden Wagehalfe machten eine Flotte von funfzehen Schiffen zusammen, worauf fünfbundert Mann waren, ben welcher Morgan Viceadmiral war. Diefe Flotte fegelte nach ber Insel St. Catharine, welche Mansvelt einnahm, die er aber nicht behau-Pten konnte, weil ibm ber Statthalter von Jamaica, aus Furcht dem Ronige von Großbrittanien zu misfallen, feine Gulfe geben wollte. Da sich ber Ubmiral verlaffen fab, fo entschloft er fich, nach Tortue zuruck zu gehen, woselbst er ftarb. Morgan, ber ihm naturlicher Weise in dem Posten eines Udmirals folgen nußte, ließ eine neue Rlotte ausruften, Die viel ftarfer, als des Mansvelt seine war, und gieng in See. Der haven Eubit war der Sammelplaß. Nachdem die gange Flotte bafelbit gufammen gefommen war, so gieng man nach Duerro del Drincipe und Duerto Dejo, unter Segel, welche bende eingenommen wurden. Da aber die Beute, die man daselbst machte, zu Bezahlung der Schulden, welche die englischen Frenbeuter in Jamaica gemacht hatten, nicht binreichend war , fo giengen die Franzofen von dem Morgan ab. Diefer wurde darüber gar nicht bestürzt: er rustete mit wenig Rosten eine kleine Flotte aus, und nahm Porto Bello ein, wo er ansehnliche Beute machte. Da er voraus sab, daß es sein Rugen verlangete, die Gunft feines Schiffsvolfes zu gewinnen, fo theilete er zu Cuba, die ben Spaniern abgenommene Beute mit seinen Leuten. Das Geld belief sich auf zwenhundert und funfdig tausend Studen von Achten, ohne eine große Menge reiche Waaren zu rechnen. Da er, größere Unternehmungen auszuführen, entschlossen war, so kehrete er nach Jamaica duruck, wo er eine große Ungahl Wagehalfe zu finden glaubete. Er betrog fich auch nicht: 8 geselleten sich verschiedene zu ihm. Der Statthalter befahl so gar einem Schiffe von sech's und brenfig Canonen, welches seit kurzem aus Neu-England angekommen war, sein Geschwader, das aus funszehn Schiffen bestund, und worauf neun hundert Mann maren ju verstärken. Da sie unter Segel gegangen waren, so nahmen sie Maracanbo und Gibraltar zum andern Male ein, und schlugen eine spanische Flotte. Nach diesem Unter-

b) Da les Sables vor Leon in Micaragua ge- fangen, fein Korper in Studen gerhauen, verkommen war, so wurde er von den Judianern ges brennt, und seine Asche in die Luft gestreuet. Cowley.

nehmen gieng Morgan mit einer Flotte von sieben und drenßig Segeln und zwen tausend Mann nach Panama. Er versor ben der Einnahme der Insel St. Catharine viere von seinen Schiffen. Auf diesen Verlust folgete vielerlen Unglück. Die Krankheit breitete sich unter dem Schiffsvolke aus, und die Flotte wurde viele Tage hintereinander vom Ungewitter bestürmet: I mobile kan ind die Flotte wurde viele Tage hintereinander vom Ungewitter bestürmet:

Alle diese verdrüßlichen Hindernisse hielten den Morgan nicht ab, seinen Weg fortzusesen. Er kam nach einer sehr beschwerlichen Schiffsahrt in das Stille Meer, und ließ Panama belagern, welches er vierzig Tage hernach einnahm. Da der Udmiral und die Officiere wegen der Theilung der Reichthümer, die man in der Stade gefunden hatte, mit einander uneinig geworden waren, so nahm Morgan mit vier Schissen die Flucht,

und begab sich nach Jamaica zurück.

Rener Trupp Freybeuter.

Nachbem diefer berühmte Geerauber diefer unehrlichen Sandthierung entfaget hattle so plagete ein neuer Saufen Krenbeuter bas Moer mit einer Alotte von neum Schiffen ch Sie giengen ben 23fren Mars 1679 nach Darien unter Segel, und benichtigten fich ben sten Upril ber Stadt. Sainte Marie. Da fie bafelbft feine fo veiche Beute fanden, ale fie es hoffeten, fo fegelten fie an ber Rufte hin bis nach Panama, wo fie einige franische Schiffe versenketen, und ihnen die zehn Tage über, da fie die Stadt belagerten, anseine liche Prifen abnahmen. Als sie der hauptmann Coron verlassen hatte, fo ermähleten sie den Sawkins zu ihrem Befehlshaber. Nachdem diefer Udmiral war getodict worden, fo folgete ihm der hauptmenn Scharp, und machte fich durch verschiedene merkwird! ae Thaten berühmt. Da er bis an die Infel Gorgona gekommen war, fo kalfaterte et feine Schiffe bafelbft, und gieng nachgehends nach Avica unter Segel, woer, nach einer langen und beschwerlichen Schifffahrt ankam. Er war Willens bie Stadt zu überfallen und in der Macht hinein zu bringen, allein diefes Borhaben glückete ihm nicht, weswegen er fich in das Dorf Gilo zuruck ziehen mußte, beffen er fich bemächtigte, und bafelbit neuen Vorrath einnahm. Diefe Frenbeuter plunderten und raubeten alles, was fie auf ihrem Bege bis an die Infel Juan gernandes fanden, in deren Gegend fie zu Ende bes 1679 Jahres ankamen. Alls der hauptmann Scharp zu Anfange des folgenden Sahres abgeschet worden war, so wurde der hauptmann Watlin zum Ubmiral Diefer fleinen Flotte erwählet. Da man überzeugt war, daß man zu Arica eine reiche Beute finden wurde, so wurde beschiossen, es zum zweiten Male anzugreifen. Der Sturm war bi Big, ba fie aber mit Verlufte waren guruck gefchlagen worden, fo ließen fie ihr Worha ben fahren , giengen wieder nach Danama zuruck , und fuhren ander Rufte bis nach Dav ra hin, welches fie nicht überfallen konnten. Weil ihnen nun ihre hoffnung gum Theile fehl geschlagen war, so sesten sie ihren Weg fort, um zu sehen, ob sie bie magellanische Meerenge entdecken konnten. Sie fanden auf ihrem Bege eine ihnen unbekannte Infel, und nenneten sie die Insel des Zerzogs von Nork. Nachdem sie langer als einen Mo nat mit Suchung ber magellanischen Meerenge, ohne sie finden zu konnen, zugebracht hatten, fo kehreten fie, auf einem neuen Wege, nach Saufe guruck. Die caribifchen 311 felit

d) Die Hauptleute Coron, Farris, Burnas no, Sawkins, Scharp, Cook, Alleston, Rowe, und Macker, waren die vornehmsten Beschlichaber dieses Trupps.

rio, Burna:

d) Das Tagebuch bes Hauptmanns Cowley ber esson, Rowe, findet sich in einem englischen Werke, welches ber titelt ist: A New Universal Collection of Voyarges and Travels.

foln waren die einzigen, die sie vom 6ten des Windmonates, bis zum 20sten des Christ- Cowley. menates saben. Da sie auf diesen Inseln angekommen waren, so trenneten sie sich, und 1683. leder begabisich in sein Landen Prom meinelle alle der bereit gie bis den gert alle

Der glückliche Ausgang ber größten Unternehmungen hanget oft von der Geheimhal- Cowley gerate tung berfelben ab: bessen Borhaben schlägt fehl, bem es gewiß wurde geglücket haben, in die Dienste wenn er, ehe er es bekannt gemacht, ausgeführet hatte. Die Bucaniers und Flibustiers ter. waren von diefer Wahrheit fo überzeuget, daß fie niemanden ihre Geheimniffe fageten.

Die Officiere, Steuerleute und Matrosen, die sie in ihre Dienste nahmen, erfuhten ihre Geheinmiffe nicht eber, als auf einer gewissen Bobe bes Meeres. Diefes wieberfuhr dem Hauptmanne Cowley d), einem Manne der unter diesen Frenhoutern vor einen der geschickteffen Secleute seiner Zeit gehalten murbe. Da er auf der Infel Et. Demingo, welches ein gemeiner Sammelplag eines Haufens Frendeuter ift, war angehommen und gleichsam gezwungen worben, einen Kaper aus einem französischen Haven le Derit Guavens genannt zu fuhren, so gieng er ben 23sten August 1683. von Virgitien ab. Als er auf den Detit Guares stieg, so sagte ihm der Hauptmann Cook einer der vornehmsten Befehlshaber des Trupps, das Borhaben, welches er gefasset hatte, und lagete ihm, baff er nach ben Ruften von Buinea gufegeln mußte. Dergleichen Befchle febeten ben Cowlen in Bermunderung, allein er mußte gehorchen; er anderte alfo feinen Weg, und gieng nach ben Infeln bes grunen Vorgebirges zu. Im Berbstmonate kam er an die Insel Sal, auf welcher er weiter nichts, als Fisch und Rothwildpret e) fand. Rachdem er einen Theil der Infeln des grunen Worgebirges durchstrichen hatte, fo stie-In diefe Frenheuter zu St. Jago ans land. Gie nahmen alles weg, was fie fanden: be beffer Fang aber war ein Schiff von vierzig Canonen, mit allerhand Vorrathe beladen, welches sie in dem Haven Sierra. Leona wegnahmen. Rachdem sie diese Prise Somacht hatten, fo fegelten fie nach der Infel Juan Fernandez zu, und fuhren an der Rufie von Brasilien bin.

Da fie unter ben vierten Grad ber mittagigen Breite gefommen waren, fo schien men das Meer fo roth zu fenn, wie Blut; welches von einer großen Menge fleiner Cecfrebse berrührete. Die Seckalber und Wallfische find in Diefer Gegend so gemein', daß man beren daselbst hundert Mal mehr antrifft, als unter eben dem Grade ber mitternächtlichen Breite. Unfere Frenhouter entdecketen unter dem sieben und vierzigsten Grade der Breite eine unbekannte Insel, welche der Hauptmann Cowlen Pepps nen- der Insel De. hete. Der Saven ift febr vortheilhaft: taufend Schiffe konnen darinne auf der Rhede pys. liegen. Sie verforgeten sich baselbst mit Wasser, und nahmen Borrath im Ueber-

The first of the first of the second of the

the Manufacture Care, higher from it that Wille for the factor of Machdem sie ihre Schiffe kalfatert hatten, so giengen sie zu Anfange des Januars 1684. wieder unter Segel, und nahmen ihren Weg nach der magellanischen Meerenge. Den 28ten eben bieses Monats landeten sie auf der Insel Sebald; und da sie mit dem Westwinde gegen Subwest segelten, so saben sie gegen den bren und funfzigsten Grad bas feu-

e) Die Regierung dieser Infel, welche gegen ben sechzebnten Grad der Breite liegt, war sonderbar. Die Zahl ihrer Einwohner belief fich nur

auf funf Perfonen, worunter viere Titel hatten. Ciner war Statthalter , breye hatten Sauptleuten Diang, und der fünfte war ein Unterthan, 129 G.

1.11.2 "

1 / 1.1\_

rige Land; weil fie fich aber burch die Meerenge le Maire zu fahren nicht traueten, fo beschlossen fie Diefelbe zu umfegeln. Den teten bes hornungs entstund ein heftiger Sturm, ber fie bis brey und fechzig Grabe brengig Minuten warf; unter welcher Sohe noch tein Schiffigewosen war. Die Kalte war daselbst außerordentlich, weswegen: sie sich entschlos fen, nach Mardoft umzufehren. Da fie unter bem bren und vierzigften Grade ber Breis te, ein englisches Schiff ber Micolas genannt, welches Johann Paron führete, angetroffen hatten, fo nothigten fie ben Sauptmann, fich mit ihnen zu vereinigen. Caton begleitete fie bis an die Infel Juan Fernandez, und fie liefen in einer Ban ein, wo fie funf

und zwanzig Riaftern Waffer fanden f).

Da die Frenbeuter keinen gewiffen Zweck hatten, und alle Meere durchtreugen wollten, fo fegelten fie nach Mord- Mordoft, bis fie aus ber Ban Airica beraus waren. Gie entschloffen fich hierauf, nach dem Borgebirge Blanta zu fegeln, und festen ihren Weg Nachdem sie ihre bis unter den siebenten Grad fort, wo sie die Infel Lobos fanden. Schiffe falfatert, und Erfrifchungen eingenommen hatten, fo liefen fie aus Diefer Ban und fegelten nach ben Infeln Galloparios, welche unter der linie liegen. Cowley net nete Diejenige, welche unter bem erften Grabe nach der Gudfeite liegt, Die Infel bes Ros nigs Carl. Sie warfen in einer großen Ban, die auf ber Nordseite ift, Unter, und fan-Den eine große Menge See- und land = Schildkroten baselbst, die bis auf zwen hundert Pfund wogen, und Bogel von verschiedenen Urten. Die Jufel des Bergogs von Dork, verschaffte ihnen weiter nichts als Holz und Waster; ein Wortheil den fie auf den andern Tinseln nicht hatten. 1:11

Da fie von einem ihrer Wefangenen erfahren hatten, baf fie fich leicht von Realego Meifter machen konnten, fo entschlossen fie sich, nach Umerica guruck gutehren, um an ber mitternachtlichen Rufte zu freuzen. Sie kamen glücklich an bas Worgebirge Tres spontas an, wo sie gut Wasser fanden. Nachdem sie ihre Gefangenen daselbst gelassen hatten, fo nahmen fie ben Weg nach Realego: ihre Unfunft fetete bie Stadt in Beftin Jung; Da fich aber Die Inbianer von ihrem eiften Schrecken wieder erholet hatten, fo mach Der Anschlag ten fie fich zu einer guten Bertheibigung fortig; welches die Frenbeuter erfchreckte, bab fie ben Entschluf faffeten, fich wieder fort zu machen. Als fie wieder unter Segel ger gangen waren, fo richteten fie ihre Fahrt nach bem Meerbufen Gr. Michael, an beffen Mundung sie die benden Inseln Mangera und Amapalla fanden, deren sie sich bemädte tigten. Da nun hierauf unter ben Hauptleuten Baton und Davis, ber an die Stelle bes feit kurzem verflorbenen Bauptmanns Cook gefommen, ein Streit entstanden mar, fo beschlossen sie sich zu trennen, wenn sie ihre Schiffe wurden kalfatert haben.

auf Mealego Schlägt den Frenbeutern fehl.

Sie trennen fich.

Der hauptmann Caton folgete bem Cowlen. Diefe benben Wagehalfe liefen bei Isten August aus ber Bay St. Michael aus, und nahmen ihren Beg nach dem frangofi schen Vorgebirge, um sich nach Paita zu begeben, wo sie zwen Schiffe wegnahmen, Die Actif and him of as the fall of the of the art at an analysis on the a mil on bafelbit

f) Der Hauptmann Scharp hatte im 1680teir Sabre in eben der Ban Unter geworfen. Da er Diefen Ort wufte und unbewohnet gefunden batte, fo nennete er ihn die Infel St. Cathavine, und ließ einen Indianer, ber ihm zugehörete, dafelbit. Dieser arme Indianer, der nichts als eine Klinte. ein kleines Fagden Pulver, einige Rugeln und ein

Meffer hatte, ftund beftandig in Furcht, ben Cpa niern in die Sande gu fallen. Er ichlug feine Wohnung in einem febr angenehmen Thale, nicht weit von der Geetufte auf. Er baucte fich eint fleine Sitte, Die er mit Fellen von Seefalbern te cfete; er machte fich von dergleichen Rellen ein Bette, das zwen Fuß hoch war. Da er fein

. 41 m. 1 1/2

2 14 1

dafelbst vor Unker lagen. Da sie wusten, daß sie auf der Insel Gorgona g) gut Was Cowley. fer und gue Bel; finden wurden, fo marfen fie im Saven Unter, welches einer der fchonften und besten Saven in diefen Gegenden ift. Sie hielten fich beständig. West : Nord-Bestwarts, und seheten ihre Reise bis nach Ostindien fort. Da sie auf der Bohe des drenzehenten Grades zwen Minuten der Breite die Infel Guan, entdecket hatten, fo umfuhren sie dieselbe, um eine Ban zu fuchen, die auf der Ofiseite liegt.

Da ber feanifche Statthalter von ihrer Untunfe Diachricht erhalten hatte, fo schickete er ihnen bren Abfehriften, eines Briefes in spanischer, frangofischer und hollandischer Errache. Er zeigete ihnen barinne an, baf er, ba er in Diensten bes Koniges von Spanien ware, wiffen wollte, wer sie waren, wo sie herkamen, und wem fie angehoreten. Da Sauptmann Caten antwortete bem Statthalter, daß fie ben bem frangofischen Sofe Cowley lange abseschicket waren, um Entbeckungen zu machen, und baß sie nach Guan gekommen was in der Bay ten, um daselbst Borrath einzunehmen. Go balb der Statthalter Diese Untwort erhal- von Buan ein. ben batte, fo schickte er einige Abgeordnete an ben hauptmann Caton, um ihn feiner Freundschaft zu versichern und ihn zu nothigen, bag er ben ihm ans land treten mochte, 4md ließ ihm verfrrechen, daß er ihm allen nothigen Vorrath liefern wollte. Die Frenbeuter, denen diese freundliche Einladung gefiel, schicketen dem Statthalter Geschenke, ber ihnen gleichfalls ansehnliche machte. Der Sauptmann Cowley machte fich die guten Gefunnungen ber Spanier zu Rufe und kalfaterte fein Schiff. Die Indianer folgten außerlich dem Benfpiele der Spanier; allein Cowley, der ihre Bosheit fennete, nahm fich vor

ihnen in Heht h). Diofe Wagehalfe giengen ben 4ten April wieder unter Segel, und entbeckten gegen Seine Reife Den gwanziaffen Grad brenfig Minuten ber mitternachtlichen Breite, ber Infel St. Lucia nach China. Bogen Rorden, welches die größte unter ben philippinischen Infeln ift, eine Reihe Infeln.

Sie fegelten an Diefen Jufeln bin, und kamen, weil ihnen ber Wind nachgieng, in wenig Lagen nach Canton, eine der reichsten Provinzen in China, wo sie eine ansehnliche Beute machten. Die unfäglichen Reichthumer, welche fie raubeten, wurden weniger hochmuthi-Be Leute gefattiget haben; allein biefe konnten mit nichts gefattiget werden. Der haupt. mann Caton gab eine überzeugende Probe bavon. Da er erfahren hatte, bag ein tartatisches Schiff, beffen vornehmfte Ladung in Gold : und Silberstangen bestund, nach ben marianischen Inseln fegelte, so folgte er ihm von Canton bis nach Manilla nach. Nachdem er es aus bem Gesichte verlohren hatte, fo warf er in ber Gegend der Infel St. Lucia Unter, und wartete auf einen gunftigen Wind, um nach Bantam zu gehen. Er ent-Deckete verschiedene kleine Inseln, wo er Verrath einnahm. Auf seinem Wege nach Borneo landete er an einer Insel, die gegen Norden liegt. Da fein Schiff auf der Ribe-De lag, fo ließ er ein Zelt aufschlagen, und eine Batterie mit gebn Ranonen errichten, um lich ju vertheldigen, im Falle die Gingebohrnen des Landes, ihn anzugreifen, fommen foll-Mii 2

Berfjeng jum Fifchen hatte, fo verschaffete er fich dutch feinen Fleiß, eine Art von Haken, womit er lo viel Tische fieng, als er zu seinem Unterhalte bis dur Unkunft des Cowley nothig hatte. Er hatte eine außerordentliche Freude, da er die Englander sahe, und vornehmlich den Hauptmann Cook, den er insbesondere kennete. Wir haben diesem Indianer jum Theile bas ju verbanten, was wir von der Infel St. Catharine miffen, a. d. 121 S.

g) Die Frenbeuter neuncten biefe Infel, welche in dem ftillen Deere, funf Geemeilen vom feften Lande liegt, die Infel Scharp, weil er fie einige Jahre guvor entdeefet hatte. a. d. 132 G.

b) a. d. 135 Geite.

Cowley.

ten. Diese Zubereitungen waren vergeblich. Die Indianer, welche niemals Europalt gefehen hatten, erschräcken ben ihrem ersten Unblicke bermaßen, daß sie sie so sehr als sie nur konnten, zu vermeiden suchten. Diele schwammen davon, weil sie ihnen in die San de zu fallen befürchteten. Die Frenbeuter nahmen dem ungeachtet einige gefangen, wel the sie bennahe zween Monate behielten und ihnen fehr gutig begegneten.

Sandwerf.

1685.

.1: 1: ....

1686.

Topa.

J: 13

Machdem sich der Hauptmann Cowley diesem schandlichen Handwerke zu entsagen das Seerauber entschlossen hatte, fo gedachte er wieder in sein Baterland zurück zu kehren. Einige von feinen Cameraden, die eben diefes Willens waren, verließen ben hauptmann Caton unt ter dem Vorwande, ein Schiff zu verfolgen, welches sie auf einer gewissen Hohe wahr Ills sie auf eine ge-Ihre wahre Absicht aber war, nach Batavia zu geben. wisse Hohe gekommen waren, so wurden sie von den widrigen Winden nach Cheribot auf die Ruste von Java geworfen. Daselbst erfuhren sie, daß Carl II, Konig von En land gestorben ware, und daß sich die Hollander des Comtors zu Bantam bemachtiget hat ten, welches eines der vornehmften war, das die Englander damals in Offindien hattell, Diefer Berluft ift ber englischen oftindianischen Compagnie hochst nachtheilig gewesell Der Hauptmann Cowlen der nach England zuruck zu fehren sehnlich verlangete, fehte fc Seine Ruck: auf ein hollandisches Schiff und kam den ersten des Brachmonates auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung an. Nachdem er den isten chen dieses Monates wieder unter Segel gegangen war, fo befand er fich den 29ten unter dem neunzehenten Grade, funf und vier

gig Minuten ber mittäglichen Breite, und ben 20ften bes Heumonates unter bem funff

weg, unter welcher er im Jahre 1683 ben seiner Abreise aus Wirginien gegangen mat und erkannte also damals, daß er in Zeit von bren Jahren und zween Monaten, unt Plu k a. end tancer, well chest The Mila i liggiste. In wealt



ा गुरीनेश्व संग्रह है है हुए हैं है है है है है है है

50 151 Och (1971) 199 150 151 (5)

henten Grade ber mitternächtlichen Breite.

gedruckt worden. Das andere ift von Allexander k) Das erste ist das Tagebuch der Herren Bul Campbell, gedruckt zu Dublin 1747. Das brit keley und Cummins, welches 1743 ju London te ist ohne Ramen des Verfassers, London Das

Den zeten gieng er unter eben ber tint

i) Man sehe den XII Band, a. d. 131 S.



Vue de la Terre des PATAGONS, un peu au Nord du PORT S! JULIEN.



Suppl. zum XII Bande N. 25. Vue de la BAYE St. JULIEN; WOOD'S MOUNT restant à l'O.S. O. \( \frac{1}{2} \) S. et le PORT où l'Embouchure de la Riviere, au S. O. à dix Milles de distance.

E. de Bukker ficit, 1740. T. XVIII. M.



## Zusaß zu der Reise des Herrn Anson, ins stille Meer, zu der 206ten Seite.

Einleitung. Klaaliches Schickfal des Schiffes Bager. Ceine Uneinigkeiten. Mangel an Les bensmitteln. Die Englander feben Indianer. Ihre Abschilderung. Ihre Art du fischen. Eraudie Barke. Doue Unrube unter ihnen. Cheaps Abschilderung. Bulteleys Abschilderung. Die Englander wollen ihren Sauptmann absehen. Sie werden wieder ruhig. Pemberfton vermag bas Schiffvolk, ben Hauptmann gefangen zu Cheap verlanget in der Jusel gu nehmen. bleiben. Beaus wird Befehlshaber. Cheap er: Balt einige Lebensmittel. Abreife der Englander. Beschwerliche Cheap wird wieder abgeholet. Kahrt. Verluft der Schaluppe. Die Englan: der laufen in einen Haven ein. Kahrt durch Magellansstraße. Unkunft an dem verlangten Baven. Abfahrt aus demfelben. Die Englanber schwimmen aus Land. Portugiefen gegen Morden von la Plata. Die Engländer kommen nach Rio Grande. Ihre gute Aufnahme von den Portugiefen. Unruhe der Befahung dafelbft. Die Englander wollen nach Rio Janepro abge: ben. Berzeihung der Befahung zu Rio Grande. Abreise eines Theiles Englander. Gie fommen nach St. Sebastian und Rio Janepro. Die Officier trennen sich von dem Schiffvolke. Be-

schreibung der Bahia. Muckehr der Englander nach Europa. Begebenheit von acht auf einer wuften Rufte gelaffenen Leuten. Gie fallen in die Sande der Indianer. Ihr Weg ins Land. Man führet fie nach der hauptstadt. Gie er: scheinen vor einem patagonischen Konige. Gis genschaften des Landes. Deffen Einwohner. Die auf dren gebrachten Englander, fommen nach Buenos Upres. Beschreibung von Buenos Un= res. Meues Ungluck der Englander. Begebens heit des hauptmanns Cheap und feince Leute. Ihre Abreise von der Infel Wager. Bepftand, den fie von den Indianern erhalten. Deren Urt gu fifchen. Geefalberjagt. Jagt einer Urt Banfe. Ginwohner des Landes, und ihre 216: schilderung. Die Englander werden in die Infel Chilve verfetet; ben Spaniern zugeftellet. Befchreibung der Infel Chilce. Deren Gimvohner. Saven Chaco. Unfunft der vier Englander gu Chily. Unmerkungen wegen Chily. Baldivia. La Conception. Belprifio. Cockimbo und Cor-Beschaffenheit des Landes. Bergwerke San Jago. Wiedervereinigung au Chilo. der Englander. Befdreibung bes Monte Bes deo. Port Malduna, Port Baragon. Ruckfehr ber Englander nach Europa.

Inter allen den Schiffen, welche bas Gefchwader des herrn Unfon ausmachten, litte Einleitung. der Wager, ben der Hauptmann Cheap führete, von bem erschrecklichen Ungewitter am meiften, wovon fie den 7ten Marg im 1741ten Jahre, ba fie aus der Meerenge le Maire ausliefen, befallen wurden i). Nachbem er einen von feinen Maften verlohren batte, von bem übrigen Theile bes Geschwaders abgesondert war, und alle seine Lafel in der größten Unordnung waren, so ftrandete er unglücklicher Weise an einer Infel der westlichen Ruste der Patagonen. Die Umftande von dem Berluste diefes Schiffs und die Begebenheiten der Leute auf demfelben, find aus Machrichten gesammlet worden, welche einige unglückliche Officiere berfelben nach ihrer Zurückfunft in England bekannt Semacht haben k). Derjenige, ber biefe Tagebucher zusammen getragen hat, wird durch Die natürliche Urt und Mebereinstimmung ihrer Erzählungen, von ber Aufrichtigkeit und Genauigkeit ihrer Verfasser gewiß überzeugt.

Das vierte ist von Isaac Worris 1752 zu Dublin gedruckt. Hus diesen verschiedenen Machrich= son, gedruckt zu Lyon 1756. ten bat man eine gemacht unter bem Titel : Jus

fatz, zu der Reisebeschreibung des Berrn Uns

Mager.

Jufatz 311 Der Wager, ber von einem fast beständig stürmenden Meere hin und her geworfen Unfons Rei: wurde, und ganglich zerstoßen war, bekam ben izten Man land zu sehen. Da aber ber Wacht habende Officier, bem der Zimmermann von diefer Entdeckung Machricht gab, allzu leichtsinnig glaubete, daß die Machricht falfch ware, fo fagete er bem Sauptmanne, Trauriges welcher frank mar, nichts bavon; und alsbenn, ba bas Schiff schon ganglich unter Land Schickfal bes getrieben war, wohin es die Gluth rift, fonnte man die Gefahr, Die unbermeidlich war, Schiffs der nicht mehr verbergen. Die heftigkeit des Windes, nebft bem Unfalle des hauptmanns, welcher ihn verhinderte, felbft zu ber Regierung des Tauwerks und der Scael zu kommen, verurfachte ben Untergang diefes Schiffs. Daes ben raten gegen vier Uhr bes Morgens ange

Stoffen batte, fo bemubeten fich die Englander vergebens zu anfern, um es feste zu machen, weil fie überall mit gelfen umgeben waren. Es ftieß zum andern male an, und brach bie Spike vom Ander ab. Ben diesem neuen Stoffe wurde das Schrecken allgemein; ein jeder lief bald da bald dort hin, um die Segel und Taue richten zu helfen, und fich zu be-

Klippen.

Es ftranbet muben es mit großen Tauen ju regieren. Endlich flieft bas Schiff jum britten male an; zwischen zwo zu allem Glücke aber blieb es zwischen zwoen Klippen hangen, welche verhinderten, daß es nicht fant. Da die Sonne, die nummehr aufgieng, bas Ufer einen Alintenfchuft weit bavon zeigete, fo murde die Boffmung biefes unglücklichen Wolfes wieder erneuert. Der Lieutenant und ber Hochbootsmann, welche herr Cheap hinter einander abschickete, bas Sand zu erfundigen, zogen ihre eigene Erhaltung ber Menfchlichkeit, und ber ihrem Sauptmanne schuldigen Unterwürfigfeit vor, und famen nicht wieder ans Schiff gurud.

Land.

Das Bolt Aller Diefer hinderniffe ungeachtet landeten die Englander, aber ben einer fo falten Wit rettet sich ans terung, daß zu befürchten stund, daß daburch das vollends mechte verlohren geben, was Die Wellen übrig gelaffen hatten. Rachbem fie nun an Borrath und Gutern alles geret tet hatten, was sie nur konnten, so machten sie ein Magazin daraus. Nach und nach baueten sie sich bequeme Wohnungen, und sie wurden ein ziemlich angenehmes leben baben führen können, wenn die Ordnung und Cintracht unter ihnen geherrschet hatten: allein fie befanden fich, entweder aus Berfehen der Befehlshaber, ober wegen ber Wiber fpanftigkeit der Subalternen, in einem Zuftande von Anarchie und Bermirrung, melder bis an den Augenblick ihrer Zerstreuung daurete.

Thre Unei: nigkeiten.

Die erfie Gelegenheit zum Misvergnugen war die Ordnung, welche Berr Cheap ben Fortschaffung ber Guter aus dem Schiffe ins Magazin beobachten ließ; und biefes Misvergnugen gieng fo weit, daß die Englander einen heimlichen Unschlag machten, ben hauptmann und die Officiere vermittelft eines lauffeuers in ihren Zelten in Die Luft gu sprengen. Da diese aber davon Nachricht erhalten hatten, so flüchteten die Urheber eines fo schrecklichen Unternehmens in die Balber, um sich der, ihrem Verbrechen gebührenden Strafe, zu entziehen. Gine viel wichtigere Sache brachte Die Gemuther, welche schon nur allzusehr zum Aufstande geneigt waren, fast zu eben der Zeit vollends auf. mens Cozens, ein unruhiger Mensch und von einer ber hikigsten Gemuthsarten, wollte ben Proviantmeister, der einem von den leuten des Schiffvolkes die Ration abgebrochen hatte, mishandeln: als nun Cheap von diesem Streite Nachricht erhielt, und die trauris gen Folgen, welche diefer Mangel der Subordination verurfachen murde, vorher fah, fo lief er hinzu, um durch sein Unsehen die Unverschamtheit Dieses subalternen Officiers 311

Der haupt- unterbrucken. Illein, der muthenbe Cogens, ber feinen herrn mehr erkennete, wibermann todtet stund bem Hauptmanne so frech, daß biefer aus Zorn unbedachtfamer Weise einen Schuß Schuft mit einer Piffole auf ihn that, wodurch er, gang von feinem Blute besprift, jur Jusatt 30 Erden fiel, und aller angewandten Sorgfalt ungeachtet ben vierten Tag hernach ftarb. Unfons Rei-Diefer Tod brachte die Gemuther wider den Cheap vollends auf, der noch darzu getadelt fe. wurde, baf er ben Bermundeten an einen gefündern und bequemern Drt hatte bringen laffen.

Mitten unter so vielen Unruhen, welche sie wechselsweife verwirrten, ließen bie Aufrührern. Englander die Sorgfalt, fich auf einer Infel Lobensmittel zu verschaffen, auf welcher Mangel der nicht viel war, nicht aus der Acht. Alles, was sie von dem Schiffe an Mehle, gefalze-Lebensmittel. nom Fleische, Weine und gebrannten Wassern nehmen fonnten, war ein schwacher Bortath für sie, beffen sie sich sparfam bedienen mußten, weil sie nicht wusten, wie lange sie auf diefer Infel zu bleiben murden genothiget fenn. Ihre Ungahl hatte fich bis auf bun-Dert verringert, ohne neun Ausreißer zu rechnen, welche man nicht mehr zu unterhalten brauchte; Die übrigen, deren Ungahl sich auf vier und funfzig belief, waren entweder auf dem Wege ober nach dem Schiffbruche gestorben. Diese Ungahl, so verringert sie auch war, war bennoch in Unsehung ber Schwierigkeit, ihren Borrath, ber täglich abnahm, zu bermehren, noch fehr groß. Unterdeffen brachten ihnen boch die Indianer von den benachbarten Inseln, verschiedene Male einige Hammel, Fische, wilde Ganse, und vortress lander sehen liche Muscheln; allein, alles biefes fonnte fie vor bem Mangel, ber fie bebrobete, nicht Schiffen. Das erfte Mal, ba fich bie Indianer vor der Wohning der Englander feben liegen, machten fie alle bie Zeichen, woran man fie fur Chrisien erkennen konnte, wiebobl fie fich boch nicht unterstunden, ihre Canote and land zu bringen. herr Cheap Ind ihnen babero, um fie bargu gu bewegen, alle mogliche Merkmaale, woraus fie abnehmen konnten, daß man ihnen auf die beste Urt von der Welt begegnen wurde. Gie erfülleten endlich fein Bitten und kamen ans land. Der hauptmann nahm fie fehr freundschaftlich auf, schenfete jebem einen Sut und ein Soldatenfleid, und tractirete fie mit gebrannten Waffern, welche ihnen vortrefflich aut fchmedeten.

Die Art, mit der man sie aufgenommen hatte, machte, baf sie oft und fo gar in großer Angahl mit ihrer gangen Familie guruck famen. Ihre Canote waren mit Geefalbern, hammeln und Muschelwerke angefüllet, welche sie zum Geschenke mitbrachten. Sie zogen ihre Canote and Land, und baueten fich Butten, welche fie mit Baumrinde und Tellen von Seefalbern tedfeten. Diefe Indianer haben ein febr fanfemuthiges Raturell; ihre Leibesgestalt ift mittelmäßig, ihre Farbe fchwarzbraum; Die Dafe platt, und schilderung. Die Augen liegen ihnen febr im Ropfe. Gie leben im Rauche, weil fie beständig, auch lo gar in ihren Canoten, Feuer zu unterhalten, gewohnt find. Gie haben gar feine 2let ben Rleidung; und ob es schon damals sehr falt war, so waren sie boch gang nackend, ausgenommen ein alt Stuck Tuch, welches bie Manner und Weiber an ben Gurtel angemacht haben, und welches sie über die Schultern hangen lassen: Die Jungen und Die Magden haben auch nicht einmal dieses Stuckchen Tuch, sondern find so bloß, wie die Dand. Die Englander mochten sie kleiden, wie sie wollten, so oft sie zurück kamen, so oft waren sie wieder in ihrem vorigen Stande. Das, was sie am meisten in Erstaunen legete, war ein Spiegel: es wurde schwer fenn, wenn man die Art von Bermunderung beschreiben wollte, worein fie geriethen, als fie ihr Bildnif barinnen faben. Der Zustand Der Beiber ift unter biefen Indianern ziemlich schlimm; sie haben alle Arbeit auf bem Halfe;

Ihre 216=

Bufatt zu halfe; fie geben auf ben Fischfang, ba unterbeffen ihre Manner bie Zeit mit holghauen, Ansons Reis ober ben bem Fener auszuruhen, zubringen.

Die Urt zu fischen Diefer Weiber, ift febr merkwurdig. Sie find in ihren Canoten in einer gewiffen Beite auf bem Meere; fie tanchen und halten daben einen kleinen Korb Ihre Urt au gwifchen ben Bahnen: fie bleiben eine unglaubliche Zeit unter bem Waffer, und nehmen auf dem Grunde alles zusammen, was sie finden konnen; und wenn ihr Rorb voll ift, fischen. fo kommen fie zuruck, und fahren fo lange mit tauchen fort, bis fie ihre Canote voll ge-

Urfache der macht haben. Die Englander wurden fo gute Gafte, welche fie burch die Fruchte ihres Abreise biefer Rifchfangens mit unterhalten halfen, nicht verlohren haben, wenn fie fich an ber Ehre ibrer Weiber nicht hatten vergreifen wollen. Da fie außerordentlich enfersüchtig sind, Indianer. fo gerreifit ber geringfte Berbacht, in bicfem Dunkte, Die ftartften Banden ber

Kreundschaft.

Die Englander giengen taglich in ihr Schiff, und brachten taglich neue lebensmit Allein, die Hoftigkeit ber Fluth zerbrach endlich biefes Schiff vollende, und in ber Mitte bes heumonates, fahen fie nichts als die Trummern bavon auf bem Maffer berum fchwimmen. Sie mußten babero mehr als jemals mit ihrem Magazine sparfam umgeben; und ber hauptmann ließ, um es besto sicherer zu verwahren, Sag und Nacht Schildwache bazu fiellen. Diese kluge Vorsicht hinderte bem ungeachtet nicht, daß das Magazin nicht zu verschiedenen Malen ware beraubet worden. Mach verfchiedenen Rlagen des Schiffvolles entdeckte man endlich die wahren Urheber des Diebe Rahls. Cheap beldblok, fie exemplarifch firafen zu laffen; der Kriegerath verurtheilete fie, daß fie feche hundert Streiche mit der Peitsche leiden, und nur eine halbe Ration et halten follten; ein unzeitiges Mitleiden bewog die Officiere, ihnen zwen hundert davon zu schenken, und man zog ihnen die halbe Ration, die ihnen noch war vorbehalten worden, ab. Das Magazin murde, biefer Strenge ungeachtet, noch brenmal beffohlen. beckete jum Glude bie neuen Nauber, und sie wurden auf eine wuste Insel aus gefeßt.

Trauriger Zustand ber Englander.

Der Mangel an Lebensmitteln wurde täglich größer, und die Englander liefen als bungrige Wolfe, nach ein wenig Nahrung überall berum; fie konnten fich glücklich schar Ben, wenn fie, nachdem fie fich ben ganzen Zag abgemattet hatten, einige schlechte Rrauter mit zuruck brachten, um fie mit ihrem Mehle und ein wenig Inschlitte zu vermischen Sie mußten auf diefer Infel eine fo harte und raube Witterung ausstehen, daß fie nicht das Herz hatten, ob fie schon fast verhungert waren, aus ihren Wohnungen zu gehen, um etwas zu leben zu suchen. Da sie auf einem traurigen Ufer lagen, ein wilbes und unfruchtbares land bewohneten, einige taufend Meilen von ihrem Vaterlande entfernet waren, nicht anders als durch taufend Gefahren dahin zurück kehren konnten; mit inner lichen Unruhen gequalet und von der Furcht vor den fünftigen Hebeln genaget wurden, fo war ihr Leben eine beständige Berzweifelung. In diesem entseklichen Elende, stelleten fie ihre gange hoffnung, nachft Gott, auf ihre große Barke; fie war aber viel zu klein, Sie verlan daß fie ihre Angahl hatte faffen follen; der Zimmermann fand jedoch ein Mittel, fie um gern die Bar, eilf bis zwolf Buß gegen den Riel zu verlängern. Er arbeitete ben nahe zween Monate, che er sein Werk fertig brachte, und man konnte seinen Gifer und seinen Berftand aus dem geschwinden Fortgange seiner Urbeit gleichmäßig seben.

que.

1:000

60

So bald bie Englander bas Rettungsmittel, welches man ihnen zubereitete, gefe- Jufatt 300 ben hatten, so fiengen fie alle an, von dem Wege zu fprechen, den man nehmen mußte. Ansons Leis-Der Saupemann, ber beständig ben bem Entschlusse blieb, den Befehlen, die er von dem fe. Beren Anfon erhalten hatte, fo viel als möglich ju folgen, wollte gegen Rorben geben. Der Conflabel aber glaubte, indem er bas Tagebuch bes Ritters Rarborough las, es Rene Unruware ficherer, ben Weg nach Guben zu nehmen. Diefe einander entgegen gefehten Mey- ben unteribkungen brachten unter ihnen eine Trennung bervor, beren Wirkungen ziemlich weit ge- nen. trieben murben, und ba zwo Partenen baraus entftunden, Die mit einem Widermillen ge-Sogen einander angefüllet waren, indem fich einige fur ben hauptmann, andere fur ben Confiabel erflareten, fo ift es nothig, ben Charafter biefer benden Befehlehaber genauer bekanne gu machen. were iged eine Buit i uneiter beine Der einelle eines beitel. peten er.

Berr Cheap, ein genauer und unerfdyrockener Officier, mar einer von ben ftrengen Louten, welche bie Pflicht verlangen, ohne auf die Schwierigkeiten zu feben, und ohne bes Beren fich um bas Murren zu befummern. Das Unfeben, welches ihm feine Stelle verfchaffe- Cheap. te, war ihm bekannt, und er glaubete, baf er von andern nicht . Rath anzunehmen brauchte, fenbern, daß andere feine Befehle annehmen mußten. Er befahl hochmuthig, und mar von Matur bifig und zornig; anftatt, baf ihn ber Wiberftand hatte aufhalten follen, fo machte er ihn viel hifiger, feinen Willen auszuführen. Er handelte bamals als ein eingenommener Dann, und murbe eber bas leben verlohren haben, als er nachgegeben hatte. Er hatte burch biefen harten und hochmuthigen Charafter fchon bie Reigung feiber meiften Leute verlohren; und ba er ihre Bergen nicht mehr befaß, fo fonnte ihm bie Burcht allein nach Bochachtung und Wehorfam erhalten: bendes mußte ihm fehlen, fo bald die miber ihn gemachte Parten glauben murde, baß man ihn nicht mehr zu furchten brauch-

te; und bicjes geschahe auch wirklich.

Bulkelen, ber Conftabel auf bem Schiffe, ein geschickter und erfahrner Schiffer, war einer von ben Leuten, welche die Folgen eines Unternehmens überlegen, welche die des Bulkelen. Bermegenheit baben verwerfen, wenn fie nicht mit Gicherheit verbunden ift, und welche benfen, baß man ben besichwerlichen Umftanden über die gewöhnlichen Regeln gehen muffe. Er war überrebend genug, bag bie anbern feiner Mennung benpflichteten, und auch flandbaft genug, eine Mennung, Die er fur richtig hielt, wider allen Widerstand eines blogen Unfebens zu unterftußen. Er wurde von allen Officieren hochgeachtet, und von allen Leuten auf bem Schiffe geliebet. Er hatte fich jederzeit als einer der eifrigsten und geschäfffigsten für bas gemeine Defte erzeiget. Die Mennung, welche man von seinen Ginfichten und von ber Aufrichtigkeit feiner Gesinnungen begete, verschaffete ihm ein allgemeines Butrauen. Er hatte babero auch faum feinen Gebanken vorgetragen, und bie Brunde entwickelt, welche ihn ben Weg nach Guben zu nehmen bewogen, fo waren bie meisten feiner Mennung. Diefe fast einmuthige Uebereinstimmung bewog ibn, einen mit vielen Beweisgrunden versehenen Auffaß zu machen, der von allen benen, welche den Weg nach Suben wollten, unterzeichnet wurde. Sie beftrebeten fich alle ihn zu unterzeichnen, funfe ober sechse ausgenommen, welche aus Reigung gegen den Herrn Cheap, sich mit ihnen du verbinden weigerten.

Diefer Auffas war, wie eine Kriegeserklarung zwischen benden Partenen. Der Con Chen benden fabel übergab ihn bem hauptmanne felbft, welcher einige Zeit verlangte, um ihn über= Schiffeleuten legen zu konnen. Er erstaunete über die starke Ungahl ber Unterschriften , und sah wohl übergeben RFF

Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

Auffaß wels ein, wird.

sons Reise. 1741.

nicht.

Jufatzauln: ein, daß er allzuviel magen murbe, wenn er ausbrechen wollte. Er schmeichelte fich, baß fich biefes erfte Reuer burch einige Werzogerung wieder legen wurde; und bag er alsbenn, wenn er einige von der Gegenparten gewonne, sich Gehorsam verschaffen konnte. überlegete nicht, daß er mit leuten zu thun hatte, beren hartnachigkeit über bie Runftgriffe weg war. Den Morgen barauf, ließ Cheap ben Constabel, nebst den vornehme Er billigetes flen Officieren rufen, und fagete zu ihnen: "Meine Berven, ich babe über den Anhalt "Ihres Huffages nachgebacht. Es hat meinen Geift bermagen beschäfftiget, daß ich "bie gange Nacht fein Auge gugethan babe. Es ftheint mir, als menn Gie Abren Ent-"fchluß ein wenig zu voreilig gefaffet batten. Gie wollen , daß wir den Weg nach ben

> "magellanischen Meerengen nehmen; allein überlegen Sie wohl, bag wir mehr als buns "bert und fechtig Seemeilen weit bavon entfernet find, und bag wir widrigen Wind bas "ben? Bebenken Sie benn, was wir noch fur eine lange Kahrt werden zu thun haben, "wenn wir die Mecrenge paffiret find, ba wir bestandig den Wind vorwarts, und einen

Bultelen antwortete hierauf, fie waren, nach ber Mennung ber beften Schiffer nut

Beg zu thun haben, mo fein Baffer zu hoffen ift?.

neunzig Seemeilen von der Meerenge entfernet; die Verlangerung der Barke fekete fie in ben Stand, einen Borrath an Waffer mit zu nehmen, ber auf einen Monat hinreis chend ware; und sie muften übrigens wenn sie nach Morden zu giengen, hundert Seemeilen machen, ehe fie an die Infel Juan Fernandez famen, ba man hundert gegen eins metten konnte, baft sie weder den Berrn Unfon, noch irgend ein ander Schiff von dem Geschwader antreffen wurden. Da der Hauptmann, nach einigem Wortwechsel, überlegete, daß alle heftigkeit sciner Seits weiter nichts helfen konnte, als daß die Gemuther nut erbitterter gemacht würden, fo sahe er sich genothiget, in alles zu willigen, was sie nur verlangeten. Er glaubte, daß er ins funftige einen fo farken Unbang murde theilen Die Englan: konnen; allein, da Bulkelen die Unordnung, welche ihre Tronnung verurfachen wurde, merfete, fo faffete er, nebft ben übrigen Schiffsleuten, beren Schukgotter geworden mar, ben Entschluß, ben haupemann abzuseten. Da bas Freudengeschren, welches auf bie fen Entschluß folgete, bis zu den Ohren des herrn Cheap gekommen war, fo wollte et die Ursache besselben wissen, und ließ dieserwegen seine Officiere rufen, welche ihm sageten, daß man beschloffen hatte, ihm das Commando abzunehmen, um es dem Berrn Beaus, feinem Lieutenante, ju geben. Dan stelle sich einmal einen folchen Mann, wie Bert Cheap war, vor, da er eine fo schimpfliche Erflarung borete. Er hatte fo viel Gewalt, daß er an sich hielt; und sagete zum Lieutenant, indem er sich gegen ihn wendete, mit ftarter und herzhafter Stimme: "Wer ift fo verwegen, ber fich unterfiehen follte, mir "bas Commando zu nehmen? Sind Sie es, mein herr?, Diese ffrenge Unrede machte ben Lieutenant beflurgt, welcher gitternd mit nein antwortete. Bulfelen fam unterdefe fen an; da er aber fab, daß Cheap Piftolen an bem Gurtel hangen hatte, fo hielt er für fluger, fich mit feinem Gefolge, Die er mit Alinten batte maffnen laffen, guruck zu gies hen, als fich in Gefahr zu feben, feinem Befehlshaber nach bem leben zu fteben. Rade dem diefer unglückliche Sauptmann seine Piftolen weggethan hatte, fo trat er hervor, um mit diesem aufrührischen haufen zu reden. Er beschwor sie um Gottes willen, baf ite ihren Aufstand laffen follten, und versicherte sie, daß man sie befriedigen murde. Diefe Aufrührer wollten feine Vorstellung annehmen, als bis ihnen herr Cheap wirde versprochen haben, daß man jedem inskunftige täglich ein Rosel Brandtewein geben woll-

der entschliefe fen fich, ben Hauptmann abaufeten.

te. Diefe Nachsicht war schablich, weil burch eine folche Hustheilung ber ganze Borrath Jusan under in weniger als dren Wochen verzehret werden mußte; man mußte es aber geschehen laf- sone Reise. fen, um die Buth dieser unvernünftigen Menschen zu stillen, welche sich auf feine ande-

be, als auf biefe Bedingung , zufvieden geben wollten.

Die Rube fchien unter bem Schiffvolke wieder bergeftellet zu fenn; allein bie Lei-Man war am wirdunter ih. benschaften bieses unruhigen Volfes erweckten gar bald neue Unruhen. Ende des Herbstmonates, und man wird schwerlich eine strengere Kalte und unangenehme- nen wieder ves Better auszustehen haben, als das war, welches sie, seit vier Monaten, da sie auf bergestellet. bie Infel des Wager waren geworfen worden, ausgestanden hatten. fleng jedoch an , gelinde zu werben, und einige fchone Tage verfrrachen ihnen die Biederfunft eines fo gewunschten und zur Abreife fo bequemen Wetters. Der hauptmann gab dem Constabel Befehl, sich nebst vier andern auf die Schaluppe zu seben, und eine Bo. mann schicket the über an der mittagigen Rufte bin zu freuzen, um eine genaue Nachricht davon einzu- zu untersuchen Bieben. Gie waren verschiedene Tage auf der Gee, und fanden nicht weit von ber Ban, too fie fich niedergelaffen hatten, die fie Cheaps-Bay nenneten, einen guten Saven, wor-Inne fie eine Macht blieben. Alls fie hierauf ihre Fahrt gegen Guden fortscheten, fo fanben fie eine außerordentlich gefährliche Rufte, an deren Ende fie einen fehr bequemen Ort entbecketen, wo man bor den Winden beschüßet ift. Gie schoffen bafelbft viele wilbe Banfe und Endten; fie famen bierauf, auf eben bem Bege, in eine fchone fandige Ban, to ber Ankergrund vortrefflich ift, und fanden dafelbit febr viel Wildpret. Gie fliegen ans land, und kamen , indem fie im lande fortgiengen , an eine andere Ban , welche dwolf Meilen breit und achtzehn lang war, jenseits welcher fie die mit grunem Solze bewachsene Rufte beutlich fahen, wovon der Ritter Narborough in seinen Nachrichten robet.

Thre Burucktunft und Die Entbedfungen , welche fie ihren Cameraden mittheileten, schionen ihnen von einer guten Vorbedeutung zu senn , und fie bachten an weiter nichts, beweget bas als wie fie ber Gewalt bes Sauptmanns, der nichts babon nachlaffen wollte, Granzen fehen mochten, und dem sie alle ihr gemeinschaftliches Ungluck Schuld gaben. Dember gefangen zu fton, der hauptmann der landtruppen, der durch das Schiffvolt, entweder gewonnen nehmen. war, ober eine besondere Feindschaft wider ben Berrn Cheap hatte, ober glaubete, daß alle das Ungluck, welches fie betroffen hatte, von der üblen Aufführung bes hauptmanns berrührete, gieng zu den Schiffleuten, und fagete zu ihnen: "Meine Rinder, ich erfuche veuch um Benftand, um den herrn Cheap, jur Bestrafung bes, burchihn an bem Codens begangenen Mordes, gefangen zu nehmen ", woben er bezeugete, bag er nicht aus Beinbschaft, fo wider ben Sauptmann handelte, fondern aus Pflicht, die ihn zu biefer Strenge notbigte, bamit er ben feiner Buruckfunft in England feines Berbrechens megen feine Berantwortung batte. Der Vortrag murbe von den Englandern mit Freuden-Befchren aufgenommen, und fie verbanden fich, den herrn Cheap den Tag barauf in feis nem Bette zu überfallen. Es ift erstaunend, daß biefer hauptmann von einer fo offent= lichen Bufammenverschwörung feine Rachricht erhalten habe; zum wenigsten machte er gar feine Unstalt , fich bagegen zu vertheibigen.

Frentags fruhe, ben gten bes Weinmonates, murbe biefer feindfelige Unschlag aus-Beführet. Gin Saufen Matrofen liefen troßig in des Beren Cheap fein Belt, welcher im Bette lag; fie machten fich uber ihn ber, bemachtigten fich feiner Baffen, und aller fei-Rff 2

Pemberston

B

bleiben.

Bufangulin ner Sachen. Er murbe, seines Schrerens über bas schandliche Verfahren seiner leute fons Reise. ungeachtet, wider seinen Willen, in bas Belt bes Proviantmeisters geführet; bafelbst , spotteten die Englander seines Unglucks um bie Wette bermagen, taf fie ihn auch fogar Herr Thear schlugen. Sie waren anfänglich Willens gewesen, ihn gefangen nach England zu führen; verlanget auf da aber Herr Cheap um die einzige Gnade gebethen hatte, daß man ihn auf der Infel der Infel zu laffen mochte, mo er fich aus diesem handel wickeln wollte, fo gut, als es ibm moglich fem wurde, fo wurde tie Gache bem gangen Bolle vorgetragen, und Bulkelen überte rebete feine Cameraben felbft, baß fie bem herrn Cheap fein Berlangen bewilligen mod ten, ba er vorans fahe, wie gefahrlich biefe Sache ben ihrer Undunft werben murbe, wenn sie ihren hauptmann gefangen mitbrachten. Ein anderer Officier , Ramens :300 mileon, und der Wundarzt, erhielten die Erlaubnif, ben biefem unglücklichen Saupt-

manne zu bleiben.

Benns wird let.

Da nun alles also eingerichtet war, fo gab man bem Lieutenant herrn Beaus bas zum Befehls- Commando, und festete bie Artifel ber Mannszucht auf, wornach fich ber neue Befehlsbaber ermah baber richtete. In Diefen Artifeln war bem Inhalte nach enthalten, daß ber Saupts mann David Cheap, ba er ale Befehlshaber auf bem foniglichen Schiffe ber Waner, sowohl ben bem Schiffbruche biefes Schiffes, als auch ben ber Erhaltung und Vermah rung beffen, mas man baraus erhalten hatte, und ben ben gethauen Berfprechen, bem Weg nach Guben zu nehmen , welches er ben ber Abfahrt nicht hatte halten wollen , fich feiner Gewalt gemisbrauchet batte: er, ber hauptmann Cheap, feines Commando entfebet, gefangen genommen , und die Gewalt dem Lieutenant herrn Beaus übergeben merben ware. Gie beschlossen auch noch, auf zwölf Tage lebensmittel zu bereiten, weil es auf ber großen Barte zu befchwerlich mare, und unterfageten, baf feiner feinen Cammes raben burch Betrug ober auf andere Urt um feine Portion bringen follte , ben Strafe, verlaffen, und ans land gesebet zu werden. Was diejenigen anbetraf, welche die Berge ober Schaluppe besteigen follten, fo bielten fie fur rathfam, ihnen nur auf acht Tage les bensmittel zu geben, bamit fie ben ber großen Barfe zu bleiben genothiget maren, und es wurde ihnen ben gleicher Strafe unterfaget, baß fie fich nicht weiter, als einen Klin tenschuß weit, entfernen sollten. Es wurde auch, um allen Urten von Meuteren, Banferen und Gewaltthatigfeiten zuver zu fommen, verbothen , baf niemand broben ober schimpfen follte, und baf berjenige, ber bierunter feiner Pflicht nicht nachkommen wurde, gleichfalls ausgesehet merben sollte. Ferner murbe beschlossen, bag alles, mas man an Wildpret, Bogeln, Fischen und andern Lebensmitteln finden wurde, unter alle gleich getheilet werden follte, und einem jeden, wer es auch fen, unterfaget fenn follte, nicht bas geringfie, ben gleicher Strafe bavon zu entwenden. Diefe Urtifel murben von bem lieutenante und sieben und vierzig andern, sowohl Officieren, als Matrofen, unterzeichnet. Den izten des Weinmenates liefen die Englander ben Unbruche des Tages, ihre

Die Englans der laffen ih. Barke ins Waffer, welche sie Speedwal ober glücklicher Fortgang nenneten. Wasser.

re Darke ins man biefes Schiff mit ben nothigen Sachen zu beladen beschäfftiget mar, so ließ herr Cheap seine Landesleute bitten, daß sie ihm den Borrath, ben sie entbebren konnten, las Berr Cheap fen mochten, und ließ ihnen zugleich mit fagen, die Menschlichkeit erforderte es, bag man baltumetwas die Weglaufer, welche auf der Infel waren, fragen mußte, ob fie fich mit dem Saufen Vorrath an, des Schiffvolkes einschiffen wollten. Man versprach ihm bendes, und schickete den Tag und eihalt ihn. hernach zu ben Weglaufern, beren nur noch funf ober fechs waren, weil bie andern auf india=

indianischen Canoton über ben Canal gefahren, und ans feste Land gekommen waren. Jufangulen. Cie waren für das ihnen gethane Unerbiethen, erkenntlich; da fie aber da ju bleiben be- sons Reise. Moloffen hatten, fo bathen fie um eben bas, warum Berr Cheap gebethen hatte, baß man ihnen nämlich einigen Borrath ba laffen follte. Man fdickete baber bem Sauptmann alles, was man jum Vorrathe fur ibn, ben herrn hamilton, ben Bendarzt und Die Beglaufer aufgehoben hatte, bamit er es austheilen mochte, wie er es fur gut befinben wurde; namlich funf balbe Gafchen Pulver, feche Granaten, ein halb Maaf Glintenkugeln, feche Elinten, zwen Paar Pifiolen, zwolf Glinten = und feche Pifiolensteine, berfchiedenes Zimmerwerfjeug, zween Degen, einen Berticalzirkel, einen Quabranten, ein Paar Dagen, vierzehn Stücken Rindfleifth, vierzehn Stücken Schweinefleifth, und hundert und neunzig Pfund Mehl.

Da ben izten alles fertig war, baf fie unter Gegel geben fonnten , fo begab fich ber Confiabel jum Beren Cheap, um von ihm Abschied zu nehmen. Der Saupemann empfahl ihm ausbrücklich, baf er ben feiner Unkunft in England von allen vorgefallenen Begebenheiten, einen getreuen und unpartepifchen Bericht abflatten follte: er redete freund= Schaftlich mit ibm , schenkete ibm eins von seinen besten Rleidern , und wünschete ibm, nachbem er ihm liebreich die Hand gegeben hatte, eine gute und gluckliche Reife. neten fich biefe benden Manner, die einander bepbe fürchteten, und die einander zu haffen To viel Urfache hatten. Ander vie den bei beite de de de de de de de de de

Die Englander seigeren sich um eilf Uhr des Morgens, an ber Ungahl ein und achtdig Mann, ju Schiffe, neun und funfzig auf die große Barte, zwolfe in die Berge und Englander. deben in Die Chaluppe ; fie giongen mit einem Wefinordweft - Winde unter Segel. Da fie aus ber Dan ausliefen, fo zerrif bas Befansegel, und fie hatten viel Dube, Die Rels fen , melche an der Ruffe binfiegen , ju vermeiben; fie murden ohne bie Gulfe der Berge und ber Ander unfehibar baran gescheitert fein. Diese erste Gefahr mar in Bergleis chung vieler andern, bie fie noch auszusiehen hatten , fehr leicht. Gie fuhren langst einer unfruchtbaren Rufte bin, bis an eine fandige Ban, wo ber Untergrund gut ju fenn schien. Gie brachten eine Macht baselbst zu, und bas gute Wetter lud sie ben andern Lag, Machmittage ein, Die Aufer zu lichten; fie lavirten aber nur, und brachten bie Racht nochmals an eben bem Orte gu. Gie wurden burch bas Verlangen, ihre Cegel auszubessern, bewogen, die Berge in die Cheapsban abzuschiefen, um daselbst Cannebas zu bolen, beffen fie überflußig bafelbst gelassen hatten. Dieun Personen, Die zu Uustichtung diefes Auftrages abgeschiefet waren, giengen ab, und kamen nicht wieder. Dh- verläßt die ne Zweifel wurden fie durch ernsthaftere Ueberlegungen bewogen, wieder zum hauptmanne Cheap gurud ju geben. Die Englander warteten viele Tage lang auf die Berge, un- gu dem herrn ter welcher Zeit sie Fische und Muschelwerk siengen, ba fie aber faben, baf fie nicht zu Cheap zurück. tuck kam, fo giengen fie mit ber Schaluppe in Gee; bas Meer war aber jederzeit fo fiurmijch, daß sie alle Augenblicke befürchteten, versenket zu werben. Die schlechte Einigfeit, welche unter ihnen herrschete, machete ihren Zustand noch trauriger. Einige, die Weg der bendurch die Kleinmuthigkeit und Verzweifelung niedergeschlagen waren, weigerten sich auch den andern die Meinmuthigkeit und Verzweifelung niedergeschlagen waren, weigerten sich auch den andern die alle die allernothigste Arbeit zu thun; andere, die eine unruhige und ungestüme Gemuthsart hatten, waren jederzeit fertig Meuteren anzufangen. Die Feuchtigkeit ihrer Kleider, und die Ausdünstung so vieler auf einander gepfropfter Körper breitete einen ganz unerträglichen Gestank um sie aus.

gebt wieder

Jufangu2in, Sons Reise. 1741.

Sie mußten alfo fehr lange wibet bie Wellen ftreiten , ohne weit fort zu kommen, weil sie nicht aufs hohe Meer geben konnten, und weil sie Noth zwang, ans land ju geben, um bafelbft lebensmittel zu fuchen. Gie hatten viel Dube; von ben fleinen 311 feln abzukommen, welche ber Infel Bager gegen Guben liegen: endlich faben fie bas wahre feste Land; sie fanden aber an diefer neuen Rufte, welche noch viel gefährlicher, als die vorigen war, nichts als eine Menge Felsen, welche ber Rlache des Waffers gleich mar, an welchen fich bas Meer mit einem erschrecklichen Getofe brach, fo bag fie beständig den Tod vor Augen hatten, weil sie sich, im Meere zu bleiben, nicht unterftunben, und ohne die größte Wefahr ans land zu gehen, versuchen konnten. Mahrung bestund täglich in vier Ungen Mehl; und die Nothwendigfeit, das übrige burch ben Gleiß zu erfeben, nothigte fie, alle Schwierigkeiten zu überwinden, um nach und nach in alle haven einzulaufen, wo fie Schuß vor dem Winde und Lebensmittel hoffeten. Sie faben an diefer Rufte bin verschiedene Butten der Indiance, die aber alle unbeweht in a commence to the state of the state of the state of met maren.

Den zten bes Windmonates befanden fie fich, ihrer Beobachtung nach, unter bem funfzigsten Grabe ber mittagigen Breite. Sie waren in ber Zeit noch weit genug gefont men, da die Infel Wager, von der sie vor dren Wochen abgereiset waren, unter dem fieben und vierzigsten Grade liegt; und bem ungeachtet waren sie nicht zufriedener : bie Klippen, womit fie umgeben waren, stelleten ihnen einen gewissen Tod vor Augen, und fie glaubeten, fie mußten es einem Bunderwerte guschreiben, daß fie in einen guten Sa ven eingelaufen waren, ob sie schon weiter nichts, als ihre Sicherheit darinne fanden, ba Die Rufte gang und gar unfruchtbar, und bas Meer zum Fischfange unbequem mar. 36 re Empfindlichkeit über die Unglucksfalle, weiche ihnen nach und nach auf ihrem Bege Berluft ihrer begegneten, wurde durch den Verluft ihrer Schaluppe fehr vermehret, welche die Gewalt

Schaluppe.

ber Rluth fortriß, ungeachtet sie an bem Bintertheile ber Barte fest angehänget mar Alle diese Unglucksfalle verursacheten, daß noch eilfe der ihrigen wegliesen, welche sid ans land feben, und ihren miteingeschifften Theil von Borrathe geben liefen ; Die Ber ftellung des Lieutenant und des Conftabels, der nach ihm die größte Gemalt hatte, font ten fie nicht zuruck halten; fie erhielten aber einen Abschied von ihnen, wie fie namlich mit ihrem eigenen Willen, und nicht mit Gewalt waren ans land gesetset worden. nun ihre Angahl bis auf fechzig verringert hatte, ohne daß fie deswegen glucklicher maren, fo feheten fie ihren Weg mitten durch Felfen und blinde Klippen, wovon diefe gange Rit fte angefüllet ift, fort, und befanden fich den roten auf der Sohe des Borgebirges Dicto ria , und furze Zeit darauf ben bem Eingange ber magellanischen Meerenge. Die Men Roth, worin- ge ber Felfen und blinden Klippen, die Fluth, welche viel heftiger war, als fie felbige jemols gesehen hatten; alles half ihr Schrecken vermehren; sie waren den gangen Sag zwischen Leben und Tod; ihre Barke felbft wurde bermaffen verfchlungen , daß fie an ihrer Rettund

zweifelten. Ein Sturm, ber fich erhob, machte, baf fie ihren Untergang vor gang ge

ne sich die Bats febefindet.

wiß hielten, als fich auf einmal bas Wetter aufheiterte, und ein frifcher Wind fie in el Die Englan nen guten haven führete, morinnen bas Waffer eben fo fiille, als in einem Teiche war. der laufen in Sie fahen daselbst einige Indianer, ben denen sie ein Paar Hofen von Leinewand gegen einen guten einen hund vertaufchten , ben sie mit der Begierde folcher leute affen, die feit acht Ea Die Streiche ber Unmenschlichkeit, welche gen nur vier Ungen Mehl gehabt haben. Savenein. Maugel, wor: täglich vorsielen, stelleten ihren erschrecklichen Zustand auf das natürlichste vor; da jeber

bon ihnen nur für fich befammert war, fo verwahrete er alles fehr genau, was zu feiner Jusatzullne Rahrung bienen konnte, und wurde eber das gange Schiffsvoll mit kaltem Blute haben sons Reife. tterben feben, als er das geringste von Deble weggegeben batte. Co bald fie ein wenig . 1741. Mehl habhaft werden konnten, so fielen sie darüber ber, und fragen es so, wie es war ein sie gera-Es ftarb taglich einer ober ber andere aus Mangel der lebensmittel. Den isten entdecke-then. ten sie gegen Westen das Vorgebirge Pilar, und den Tag darauf das Vorgebirge Mon-Day. Die Uneinigkeit verzögerte ihren Weg immer noch; einige fageten, baf sie nicht in ber Meerenge waren; andere versicherten, bingegen, baf man fie fast paffiret ware. Die erfte Mennung behielt die Dberhand, und fie fehreten guruch; ba fie aber nach einigen Lagen das Vorgebirge Desseada gegen Sudwest dem Vorgebirge Pilar gegen über entbeeft hatten, fo erkannten fie ihren Jerthum. Da fie fich ben bes Chrismonates na- Fahrt durch be ben bem Borgebirge Quad befanden, fo faben fie auf bem entgegen gefehten Ufer, Die magellanis Rauch, und erblicketen ben bem Eingange einer fleinen Ban Indianer, welche ihnen aus iche Meerenge. bollem Halse zuruseten Bona Bona. Ginige Englander seiegen ans land, und vertau-Scheten ben ihnen einige schlechte Waaren fur zween hunde, bren oder vier wilbe Ganfe, und einige Etucken trocken Seckalb. Diefe Indianer find von mittelmäßiger Leibesgestalt; ihre Karbe ist Olivenfarbig: sie haben schone schwarze Haare, und tragen sie sehr furz. Sie haben ein rundes Gefiche, eine kleine Rafe und kleine Augen, aber die schonsten Zahne von der Welt, welche gerade, glatt, dicht an einander und so weiß, wie Ednec find. Sie tragen auf bem Ropfe einen weißen Feberbufch, ber ihnen vollfommen Sut fieht. Ihre Kleiber verfortigen fie aus Sauten von Seefalbern und von einem andern Thiere, welches man Guianacoes nennet, wovon man die Beschreibung anderswo gefeben bat. Das Berlangen, ihren Weg zu verfürzen, verftattete ben Englandern nicht, fich lange ben biefen Indianern aufzuhalten, beren Weiber fich ben ihrer Untunft logleich unsichebar gemacht hatten; sie verließen sie, bamit sie, so bald es nur moglich wate, aus der Meerenge kommen mochten. Das Undenken an das Vergangene, machte sie sehr ausmerksam, einen neuen Fehler zu vermeiden. Der Wind war gut geworden, und lie durchffrichen ohne Gefahr Ruften, wo fie fehr gutes Waffer, vortreffliches Mufchelwerk, viel Moven und andere Seevogel fanden, beren Eper fie mit Mehle vermischeten, und auf englische Urt einen Pudbing machten.

Den gen waren sie schon jenseits der Insel St. Plisadeth: sie entdecketen ein vortressliches kand, wo viele Guianacoes Hausenweise zu zehen und zwölsen weideten. Sie waren Willens, ans kand zu gehen, um einiger davon habhaft zuwerden: allein der Wind erlaubete es ihnen nicht. Sie befanden sich in sehr kurzer Zeit auf der Höhe des Vorgebirges der Jungfrau Maria, und außer dieser fürchterlichen Meerenge, welche Ausgang aus sie einen ganzen Monat zurück gehalten hatte, und wo sie ihren kauf mitten durch eine der Meerenge. Menge Spisen und Krümmen, in einer Weise von hundert und sechzehn Seemeilen hatten nehmen müssen. Unsere Neisenden lassen hier dem Nitter Narborough die ihm schulzdige Gerechtigkeit, in der Genauigkeit derer Nichtungen, die er in der Veschreibung dieser Mieerenge gegeben hat, wiedersahren; ben welchen Nichtungen man unmöglich das ges

ringste verbessern, oder hinzu seken kann.

Nachdem sie über das Worgebirge der Jungfrau Maria gekommen waren, so nahmen sie an dem User Leute zu Pferde wahr, welche ihnen ein Zeichen gaben, daß sie sich nähern sollten: allein, der Wind erlaubete den Engländern nicht zu landen, und da er sich Bufatikulln: auf einmal nach Woffen zu gewendet hatte, fo mußten fie fortsegeln, ohne baf fie hatten sons Reise. erfahren konnen, oh diese Reuter durch einen Schiffbruch auf diese Rufte maren gewor. fen worden, ober ob sie Eingeborne bes landes waren, welche an dem Alusse Gallegos

bin wohnen. Sie hielten fie, ihrer Rleibung und ihren Beberden nach, fur Europaer. Den 14ten waren fie unter bem neun und vierzigsten Grabe gebn Minuten ber mittagigen Breite, und vier und siebengig Grabe funf Minuten ber wostlichen Lange. Den Zag barauf kamen fie an die Infel der Pinguinen, welche nur eine Meile vom Ufer liegt, und welche sie mit Seekalbern und Pinguinen angefüllet fanden. Sie hielten sich nicht lange

Ankunft in ben Diefer Infel auf, bamit sie besto eber ben verlangten Baven (Port deliré) erreichen moch

ben verlangten ten, wo sie sich aufzuhalten vorgenommen hatten. Saven.

Der Eingang biefes havens ift wegen eines Felfens febr merkwurdig, ber vierzis Ruft hoch ift, und fich auf ber Gubfeite eine Meile weit ins land erftredet, und einem von Menschen Banden gemachten Grangeichen gleichet. Ihre erfte Gorge mar , ba fie in ben verlangten Baven anfamen, auf bie Jufel ber Geetalber gu geben, welche eine Meile weit bavon liegt. Gie tobteten in meniger, als in einer halben Stunde eine groffe Menge von bicfen Thieren. Es fen nun aber, baf biefe Speife an und fur fich felbit eine schädliche Eigenschaft habe, ober baß ber allzu große Ueberfluß von den schwachen Heble Eigen: Magen nicht leicht verbauet werben konnte, fo bekamen diejenigen, welche mit alleu groß

Schaft der Gee fer Begierbe bavon affen , beftige Fieber, welche mit Ropffdmerzen begleitet waren. Die -Falber. Englander fanden auf biefer Rufte eine große Ungahl Ziegelfteine, in welche verschiedene

Buchfiaben gegraben maren. Auf einem biefer Ziegelsteine las man fehr beutlich folgenbe Worte: Capt. Straiton is Canonen 1687, welches allem Ausehen nach einen alten Detet Brun. Schiffbruch bebeutete. Sie faben auch ben Decket Brunnen, wovon ber Ritter Har-

borugh in feiner Reisebeschreibung rebet. Seine Quelle ift fo schwach, baf fie taglich men. nicht mehr als hundert und zwanzig Pinten Baffer giebt. Da der Brunnen voll mar,

fo konnten fie gar leicht ihre leere Tonnen baraus anfüllen. Satte fie bie Doth gur Ber zweiflung und zum Aufruhre gebracht, fo verleitete fie hier ber Heberfluß, baf fie alles

auf einmal haben wollten; und man mußte ihnen, ohne auf den langen Weg zu feben, ben fie noch bis nach Brasilien zu thun hatten, bas wenige Mehl heraus geben, welches

Abfahrt aus ihre einzige Bulfe mar, und welches in febr kurger Zeit verzehret murde. Gie liefen ende lich den 26ten des Christmonates aus dem verlangten haven aus, und erreicheten noch an bem haven

oben bem Tage bas Borgebirge Blanco, beffen lange von ein und fiebengia Graben Huf diesem Wege bedauerten sie ihren Vorrath, weil sie Westwärts sie befräftigten.

weiter nichts als Seefalb zu effen hatten, welches aus Mangel des Salzes zu verberbet Man mußte eben so verhungert senn, wie sie es waren, wenn man mit diesent

halb verfaulten Fifche hatte zufrieden senn sollen; fie fragen ihn aber seines Westankes un geachtet, als bas schmackhafteste Gerichte. Sie hatten bis zum 10 Januar feine andere

Speife. Der Proviantmeister ftarb bavon. Unter bren und vierzig Personen, Die fie

noch waren, waren ihrer nur noch zwanzig, welche sich bavon zu effen traueten. waren auch ben nahe nicht beffer mit Waffer verfeben, benn fie hatten nur noch bren but

Die Englan bert und zwanzig Pinten. Endlich erblickten fie bas land, welches fie feit vierzehn Tagen der schwinen nicht gesehen hatten. Diefer Unblick beiebete ihre hoffnung wieder; fie konnten fich aber

erft ben 12 bem Ufer fo weit nabern, baf fie ans land schwimmen konnten; benn fie wa-

ren feit der Flucht ihrer Berge und dem Berlufte ihrer Schaluppe gezwungen, ins Baf. fer

Defire.

ans Land.

fer zu fpringen, wenn fie ans Ufer wollten ; und fie ließen benen, bie am Lande maren, Jufangen In. bermittelft leerer Tonnen, Flinten, Pulver und Blen mit der Fluth bringen, welche viel sons Boife. Seefalber, Pferde und Bunde schoffen, womit diefe Rufte angefullet ift. Den Tag barauf naberte fich die Barte bem Lande febr nah und nachdem fie ihre Ruder in die Luke gebunden batten, so bedieneten fie sich berfelben, basjenige zu sich zu ziehen, was ihre Cammeraden bereitet hatten. Gin Theil ber Englander, welche am lande maren, famen an Bord guruck. Gie waren aber nebft den lebensmitteln faum wieder ins Schiff, als eine so beftige Windsfühle entstund, daß sie sich genothiget faben, fortzuschiffen, und acht last acht Was Dann von dem Bolte, nebft allem frifden Baffer am Lande ließen. Der Ciurm war ba. fo auffererdentlich, daß die Spife ihres Ruders zerbrach, und das Schiff bennahe entimen gegangen ware. Da fie fich genothiger faben, in See zu geben, und bie auf bem Lande gebliebenen unmöglich wieder holen konnten, so warfen fie eins von ihren Weinfaffern ins Baffer; welches fie mit Kleibern, Flinten, Pulver, Rugeln, lichtern und anderm Morrathe angefüller hatten, nebft einem Briefe, worinnen fie Diefen Unglückfeligen bon ber Gefahr, worinnen bie Barte mar, Radricht gaben, und welches fie wiber ihren Willen nochigre, fie zu verlaffen. Die Englander auf der Barke faben von ferne gu, wie fich ihre ungliefichen Cammeraben bes Weinfasses, welches die Bluth ans Ufer getrieben botte, Lemachtieten, ben Boten einfli ffen, und nachbem fie ben Brief gelefen hatten, auf die Ruie belen, und ein Gefchver machten, welches voller Bergweiflung mar. Das einzige, was ben Schmerz Diefer Verlaffung noch lindern konnte, war diefes, daß sie in einem Lande waren, webbes mit Lebensmitteln wohl versehen war, und daß sie unsehlbar Ginwohner bafelbft finden wurden.

Die vier folgenden Tage fam bie Barte nicht weit. Es fehlete ihnen an Baffer: Portugiesen, den igren aber sulvete fie das Ungefahr aus Land, wo sie vortreffliches fanden. Als Bul- welchemangetelen und Cummins ben Lag barauf bas Ufer burchfirichen, fo trafen fie einige Ginmob. gen Morden ner an, welche auf guten Pferben fapen. Da die Englander damals gegen Rorden bes findet. Shuffes la Plata waren, fo hatten fie Urfache, ju glauben, daß diefe Leute Portugiefen waren; sie redeten fie in diefer Sprache an, und erfuhren von diefen Fischern, baf ber Rrieg zwischen den Englandern und Spaniern noch beständig fortbauerte, und baf biefe leftern zwen Kriegsschiffe, eines von funfzig und bas andere von fechzig Canonen hatten, welche auf der Bobe bes Vorgebirges Et. Maria freuzeten; baß es nicht über feche Boden ware, daß ein anders von ihren Schiffen von fiebenzig Canonen, an der Rufte ge-Scheitert mare, und baf Mann und Guter bafelbft ju Grunde gegangen maren. Diefe Fiicher bathen die Englander in ihre Wohnung, wo sie fie mit Rindfleische und weißem Brodte bewirtheten; fie hatten lange Zeit keine fo gute Mablzeit gehalten. Da Bultelen und Cummins ihren Cammeraden auch was bavon wollten zukommen laffen, so kau-Die Furcht vor feten fie Brobt und andern Borrath, und schicketen es an die Barke. einer Berratheren aber zwang fie, nach Rio Grande unter Segel zu geben.

Die Englander schifften sieben Tage hintereinander fort, ohne baß fie and Land fom- Die Englanmen konnten. Seit dem 26sten hatten sie nichts mehr zu essen; drene von ihren Leuten der kommen starben vor Hunger. Den folgenden Tag hatten sie nach ihren Beobachtungen zwen und Grande drepfig Grade vierzig Minuten der mittagigen Breite, und den 28sten gegen feche Uhr des Morgens entbecketen sie die Mundung des Rio Grande. Dieser Anblick erweckete in ihnen eine außerordentliche Freude, welche nur Leute fühlen konnen, die seit langer 111

Allgem, Reisebeschr. XVIII Band.

1742.

JufatignIn= Zeit nur zwen Kinger breit vom Tobe entfernet gewesen find, und bas leben wieder zu er-

fons Reise. ; halten, empfinden.

Die Mundung dieses großen Flusses, ist wegen einer Sandbanke und verschiedenen Untiefen sehr gefährlich, welche ben Eingang besselben sehr schwer machen. ber ihnen als Steuermann bienete, fuhrcte bie Barte auf eine gefchickte Urt ju bem Gingange ber Stadt, wo man Unfer warf.

Co batt die Englander angefommen maren, fo wurde ein Schiff nebit einem Gergeanten und einem Soldaten an fie abgeschicket, welche Befehl hatten, jemanden von tiefer Barke mitzubringen, ber bem Statthalter Rachricht geben konnte, wer fie maren, wo fie herkamen, und was ihre Absicht ware, daß sie zu Nio Grande gelandet hatten. Der Gergeant und ber Golbat fliegen aufs Gehiff, und schienen erschrocken zu fenn, ba fie bafelbft weiter nichts, als einen haufen ausgezehrte Leute von einer erschrecklichen Weffalt, faben. Sie faben fie fo an, baf baburch bas Mitleiben und Entfegen, worzu fie biefer Buffand bewegete, ausgebrücket wurde. Beaus, Pemberfton, Bulkelen und Cummins, begaben fich ans land, um fich dem Statthalter vorzustellen, der fie auf die gutigfte Urt Clewerden von ber Welt aufnahm, fie einlogirte, und ihnen mit aller möglichen Gaftfrenheit bevon den Por- gegnete, ohne die auf der Barke gebliebenen Englander ju vergeffen, denen er auch tetugiesen wehl bensmittel im Ueberfluffe schickete. Unter andern Fragen, welche biefer Befohlshaber au fie that, erkundigte er fich auch, ob fie einige gute Rarten von dem lande gehabt batten; ba er aber erfahren, daß sie feine gehabt hatten, und daß die Geschicklichkeit nehft ber Ge

walt alle Hinderniffe überwunden hatte, fo ersuchete er ben Bulfelen, er mochte ihm ein umståndliches Tagebuch von ihrer Reise geben.

Was sie von

aufgenomen.

Die Englander erfuhren auch von dem Statthalter, daß ber Severn und bie Derle, Dem Gefchwa- zwen Schiffe von des herrn Unfon Gefchwader, gegenwärtig zu Riv Janeuro in fehr fchlintder des herrn mem Zustande maren; daß sie von dem übrigen Theile des Gefchwaders maren getrennet Unson erfah: worden, und ihre Fahrt nach Brafilien zu genommen, und um leute gebethen hatten, bie ihr Schiffsvolf wieder vollzählig machen mochten, ba fie nicht eber, als mit ber englischen Rlotte, welche bekommen konnten, welche man erft im Man ober Brachmonate erwartete. Die Rengierigfeit jog eine ungablige Menge Bolks berben, um biefes fleine Schiff, Speedwel, in der Rabe zu feben, und diefe Unglückseligen zu betrachten, welche gleichsam burch ein Wunderwerf, der Wuth bes Waffers entgangen waren. Manner, Weiber Der Statt. Rinder, jedes bestrebete fich, an Bord zu fommen. Der Statthalter, nebft bem Com halter befieht mendanten und dem Rriegscommiffar beehreten fie mit ihrem Befuche; fie konnten nicht genug bewundern, was die außerste Doth für große Geschicklichkeit hervorbringt, und fie begriffen noch weniger, wie mehr als sechzig Personen in einem so fleinen Schiffe batten Raum haben konnen. Der Statthalter verfprach ihnen , baf er fie, fo bald es ihm nur wurde möglich senn, nach Rio Janepro wollte abgeben laffen, und daßes ihnen unterbef fen an nichts fehlen follte.

Thr fleines Schiff.

Unruben ber Nio Grande.

Der Ueberfluß, worinnen fich die Englander befanden, verhinderte fie, daß fie nicht Befahung zu fogleich die Unruhen, die zu Rio Grande herrscheten, mahrnahmen. welche fie fur Officiere gehalten hatten, waren fast lauter gemeine Colbaten, die ben et nem Aufruhre der Besatzung mit Gewalt zu diesem Ausehen waren erhoben worden. Urfache zu biefem Aufstande mar die üble Art gewesen, womit man den Coldaten beged net war, die seit langer Zeit nicht waren bezahlet worden, benen es an lebensmitteln feb-

lete,

lete, und die fast nackend giengen. Sie mochten sich beschweret haben, wie sie gewollt Jusatzullne hatten; man hatte fie nicht gehoret. Rachdem fie alle Urten der Borftellung vergeblich fons Reife. berfucht hatten, fo blies ihnen die Berzweiflung ben Gebanfen ein , gur Thatlichkeit gu kommen, weil sie sie als das einzige Mittel für ihr Uebel ansahen. Gie wollten vornehmlich dem Statthalrce zu leibe; nicht, daß fie ihm eben gerade zu eine Plackeren vorduwerfen gehaht hatten, fondern fie behaupteten nur, daß er biejenigen, welche fie unterdrucketen, anflatt ihnen Ginhalt zu thun, noch mehr angefeuert hatte, folches zu thun.

Da der Statthalter von diesem heimlichen Auschlage Rachricht erhalten hatte , fo wollte er ben Folgen beffelben zuvorkommen. Es wurde allzu gefahrlich gewesen fenn, wenn er offenbare Gewalt hatte anwenden wollen; daher nahm er feine Zuflucht zur Lift, um jum wenigften ben Sturm, ber auf ihn zu fallen bereit war, auf andere zu lenken. Er bemufbete fich ben aller Gelegenheit, wo er von den Goldaten fonnte bevbachtet und Beboret merben, über ihren Buffand viel Berdruff, noch mehr aber Begierde zu bezeigen, Die Strenge beffelben zu versuffen. Er ließ durch vertraute Rundschafter aussprengen, es thate ihm webe, daß man ihm Schulb gabe, ber Rugen seiner Befagung lage ihm nicht am Bergen, und er schlige ihr bas Rothige ab, um Bortheile baraus zu ziehen, da es doch am Tage ware, daß diejenigen, welche foldhe schlechte Eindrucke von ihm gu Madjen fucheten, es bloß beswegen thaten, umibre Rauberen zu bedecken, bag er befurch. tete, Diese ungerechten Unklagen mochten eine große Inzahl ehrlicher leute von ihm abwen-Dig gemacht haben; bag es boch mahr ware, bager alle Mittel versucht hatte, ihrem Glende ein Ende zu machen, und baff er nicht eber ruben wurde, als bis er fie befriediget batte.

Indem er alfo redete, fo zeigete man auf eine gefchicfte Urt Diejenigen Officiere an, welche man für die wahrhaftig Schuldigen halten follte. Diese Reden wurden so oft wieberholet, und auf eine so naturliche Urt befräftiget, daß die Soldaten ansiengen, über ihren Brethum zu errothen, und zu glauben, daß sie demjenigen, ben sie bisher für ihren Seind angesehen hatten, ben größten Dank schuldig waren, also verkehrete sich Die Buth, womit sie wider ihren Statthalter eingenommen waren, auf einmal in Butrauen, Cifer und Bermunderung. Der Saf der Goldaten, der nur feinen Gegenstand verandert hatte, brach fogleich wider die Officiere aus, welche man ben ihnen verdachtig gemacht hatte. Gie ließen es nicht baben bewenden, fie mit schimpflichen Berweisen zu überhäufen, fondern fie feseten fie alle ab, und mähleten unter ihren Cammeraden andes te, welche fie an ihre Stelle fegeten. Diefe Goldaten, welche Officiere geworden waren, nahmen das Unfeben und die Manieren ihres neuen Standes fo geschwind an, daß sie die Englander ben ihrer Unfunft nicht unterscheiben fonnten.

Diese Beranderung fam ihren Bortheilen anfänglich sehr gleichgultig vor , und sie wurde es auch ohne Zweifel gewesen senn, wenn der Ort mit lebensmitteln versehen gewefen ware: es war aber in dem Magazine aufs langste nur noch auf fechs Worken Vorrath ba. Die Solbaten faben alfo ungern, baf die Englander gekommen maren, bas weni-De Brodt, welches fie noch übrig hatten, mit ihnen zu theilen. Ihr Murren bewog ben Statthalter, ber sie nicht misvergnüget machen wollte, ben biesen Flüchtlingen bewilligten Borrath abzuschneiben, und sie bekamen nicht mehr, als ein Colbat. Der traurige Bustand, worinnen sie sich befanden, und die Furcht, die Strenge desselben durch einen langern Aufenthalt zu vermehren, machte sie schlußig, um ihre Abreise anzuhalten. Der lieutenant Beaus, bem der Statthalter eine Wohnung in feinem Sause gegeben, hatte

fons Reife. 1742.

Die Gnolan: ben.

Jufang zu In feine unglucklichen Cammeraben bes Unglucks ganglich vergeffen. Der Conftable, ber jes derzeit zum Dienste feiner Compagnie voller Gifer mar, gieng in bas Guvernement gu ihm , und fellete ihm vor, wie nothig es ware, aus einem ausgehungerten Drte wegzugeben, und fich fogleich nach Dio Janenro zu begeben, um fich auf ben Gevern und bie Der-Der lieutenant antwortete ibm, ber Statthalter, mit bem er bavon der verlangen le einzuschiffen. nad Rio Sa gesprochen batte, fagete, er tonnte fie nicht cher, fortgeben laffen, als bis einige Schiffe nepro zu ge, ankommen murden, weil er sie ber Wefahr nicht ausseten wollte, auf einem fo elenben Schiffe, als das ihrige mar, die Reise zu thun. Bulfelen antwortete, Die Wefahr ware noch viel größer, wenn sie ba blieben, weil sie gezwungen waren, vor hunger gu fterben, wenn dem Schiffe, welches man erwartete, irgend ein Unglud guftiefe. Beaus versprach bem Statthalter Nachricht bavon zu geben: es vergiengen aber zween Tage, oh ne daß er ihnen eine Untwort gab. Bultelen entichloft fich, ben bem Beaus einen zweis ten Bersuch zu thun, um ihre Ueberfahrt nach Rio Janepro zu erlangen. ihm zu erkennen gegeben hatte, wogu ihn die Stelle eines Vicecommendanten verbante, fo bath er ihn endlich noch instandig, ben Statthafter babin zu bewegen, bag er ihm und ameenen andern Pferde und Wegmeifer geben laffen mochte, tamit fie zu Lande bie nach Gt. Catharina geben konnten, von da fie leicht nach Die Janeero kommen murben. Lieutenant versprach nochmals, tavon zu reben, und verficherte, baff man seine Untwort uns fehlbar nach Mittage haben follte : fie fam aber nicht, und Buffelen febrieb ihm ten Zag barauf einen febr hibigen Brief, worinnen er ihm ben Gufland feiner leute, Die feit einigen Tagen tein Brodt gehabt hatten, berichtere, und gab ibm gugleich zu verfieben, baff er feiner Rachläßigkeit wegen , ihre Abreife jum Dienne Des Refuger ju t nonfie ben Rechenschaft geben follte. Diefer Brief that feine Wirking Der geremmt kann gut erften Male in ihr Quartier; fie empfiengen ihn felefin ag, and auf eine icht liet, neraus er schließen konnte, bag seine lange Abwesenheit eben je einzehn ich als ungeitig war re. Er führete fie jum Befohlshaber, ber ihnen genen Modaton Minbricifche und Fi fche geben zu laffen verfprach: Brodt aber konnte er ihnen ummöglich geben. Es war schon ber 6te Mary, und es erschien fein Schiff, obgleich ber Wind feit bren

Wochen febr gut gewesen war, und ber Vorrath von tebensmitteln murde alle. Bulfe len und zween andere giengen zum Statthalter, ihn um einen Wagweiser und um bie Erlaubniß abzureisen zu ersuchen ; er bewilligte ihnen bendes, und verfprach, ihnen mit fo viel lebensmitteln bengufteben, als er ihnen geben konnte. Pemberfion entschloß fich, in ihrer Gefellschaft die Reise zu Lande zu thun. Es wurde daher verabredet, daß fie fogleich abreifen wollten: man erhielt aber unter ber Zeit, ba fe fich ju ihrer Abreife ferrig Es kommen machten, Rachricht, daß vier Schiffe zu St. Catharina ang kommen, und nach Nio Schiffe Grande unter Segel gegangen waren. Diese Machricht machte Die vorgenommene Rife ruckgangig. Die Schiffe kamen den ryten an, und brachten ihnen die Machricht mit, bes ber Bevern und die Berle nach ben Infeln Barbados abgegangen maren. Diefe Schiffe, welthe mit Borrathe und einigem Gelbe beladen waren, hatten im Borbengeben ben Ctarthal ter von St. Catharina mitgenommen , und ihm die Befehle des hofes jugeftellet, mot innen ihm aufgetragen murbe, nach Rio Grande ju geben, und tie Umneilie befannt gu Berzeihung machen, welche der Ronig von Portugall allen Mitfchuldigen bes letten Aufstandes befür die Befa williget hatte, die fich wieder zu ihrer Pflicht bequemen wollten. Dachben: ber Ctatt

machte

bung zu Rio halter von St. Catharina die Umnestie des Koniges seines herrn abgelesen batte, fo

All.

Grande.

machte er ben Colbaten befannt, bag er ben britten Theil ihres ruckftandigen Gelbes mie Jusatz gulln. brachte, und baft bas übrige Geld unter Weges ware: allein, die Goldaten fehrten fit fons Reife. Daran nicht und verlangten mit Ungeftume entweder alles oder nichts. Der Befehlsha ber, für den die Befagung viel Dochachtung hatte, weil er einer von benen mar, die fich bas Commando mit Bewalt augemaßet hatten, bemubete fich, diefe Bewegung zu stillen, indem er ihnen vorftellete, mas fich hieher schickete. Gie murden in ber That rubig und antworteten ihm: " Sie find unfer Befehlehaber: Sie muffen entscheiben, was wir thun nfollen. Gie mogen fur eine Parten ergreifen, welche Gie wollen, wir wollen fie mit "Befahr unfers lebens unterftugen ". Der Befehlshaber, ber ben Werth folder Berfichetungen kennete, und nicht Luft hatte, fid, ihnen zu Gefallen ins Verderben zu fturgen, fa-Bete: feine Diennung ware, fie follten die Verzeihung, welche ihnen ber Ronig anbothe, mit Erkennelichkeit annehmen; und nachdem er gleich darauf die Befehlshaberschaft nic= bergeleget hatte, fo nahm er eine Flinte und frellte fich ins Glied. Diefem Berfpiele fol- Artiger Gingeten alle die andern eingeschobenen Officiere nach, und die Subordination wurde in einem fall des Be-Augenblicke wieder bergestellt.

Da bie Englander erfahren hatten, baff eines von ben angefommenen Schiffen ben 27ten wieder abgeben follte, fo giengen fie fogleich zu bem herrn Beaus, daß er ihnen erlauben mochte, fich biefe gunflige Gelegenheit zu Rube zu machen: er antwortete ihnen, baß er felbft mit Diejem Schiffe abzugeben gedachte, und baß wohl einige Officiere barauf Dlag haben fonnten, Die Leute aber eine andere Gelegenheit erwarten mußten. Bulfelen, der jederzeit der erfte war, wenn es das Wohl seiner Compagnie erforderte, gab bem lieuteranre, megen ber wenigen Gorge, Die er fur feine leute truge, alle mogliche Bermeife, und fabrete feine Commeraben gu bem Statthalter, welcher ihnen fagete, er hatte fiben Befehl gegeben, bag bie Salfte ber Mannschaft mit bem erften Schiffe abgeben feilte, wenn fie ihre Fracht bezahleten. Weil es aber unmöglich war, Diefes zu thun, fo machte man beswegen die nothigen Ginrichtungen, und Beaus gab feinen Officieren und Matrofen Rachricht, daß ein Theil der Mannschaft mit dem ersten Schiffe abgehen follte, und daß er die übrigen führen wollte.

Endlich fam ber 28te Marz, ber zu ihrer Abreife fo fehr gewunfchte Tag, beran. Das Schiff, welches zu ihrer Ueberfahrt bestimmt war, war eine Brigantine, Die beili- ber Englander Je Catharine genannt. Man gab ihnen zwo Tonnen gefalzen Rindfleisch und zehen reisen ab. Brofe Maak Mehl zum Vorrarhe. Den ziten pafirten fie bie Bank und hielten fich in einem fehr bequemen Saven auf. Das gange land herum ift eine große Ebene, in welther verschiedene sehr fischreiche Fluffe find; man findet daselbst vortreffliche Melonen und Bute Wende, worinnen viel Bieh geht. Das Milchwerk ist daselbst vortrefflich.

Den geen April warfen fie in bem Saven St. Sebaftian Unter. Der Untergrund Gie fommen ift dafelbst fibr gut, und ber haven sicher. Das Gebieth dieser fleinen Stadt ift bas nach Et. Ses allerangenehmste in ganz Umerica. Die Pomeranzen, Limonen und allerhand gute Bijo Janema Bruchte find bafelbft fchr gemein, und man findet allda einen Ueberfluß von Fifchen und Wildprete. Den isten kamen fie nach Rio Janepro. Der Statthalter nahm die Englander mit aller möglichen Gal frenheit auf, und trug einem hollandischen Wundarzte, ber volksommen gut englisch redete, auf, baf er ihr Beschüßer senn sollte, woben er ihm den Titel und die Gewalt eines Co fuls gab. Er ertheilete ihm Befehl, daß er ihnen Manbegegnet Olne Wohnung fuchen follte, und verordnete, daß man jedem außer dem lichte und Solze, ibnen bafelbft

211 2

acht sehr wohl.

Aufangulln: acht Bingtainen täglich zu ihrem Unterhalte geben follte. Der neue Conful bemühete sons Reise. sich, ihnen alle mögliche Sulfe zu verschaffen; er gab ihnen aute Wohnungen, und schiefte 1742. ihnen zu ihrer Niederlassung alles nothige Hausgerath. Ihr Zustand konnte nicht ans genehmer fenn; es kam blof auf sie an, ihn zu genießen. Allein, diese asuckliche Rube Mene Unei wurde gar bald durch neue Streitigkeiten unterbrochen. Der Bootsmann, ben die Offiniafeiten der ciere in ihre Zimmer, und so gar mit an ihre Tafel zu nehmen, die Schwachheit gehabt hatten, erweckete durch feinen unerträglichen Charafter, und durch bas Unsehen eines Englander. Befehlshabers, welches er fich geben wollte, unter bem ganzen Schiffvolke Unruhen,

welche so weit giengen, daß sich die Officiere genothiget faben, sich von dem Saufen gu Die Officiere entfernen und besondere Wohnungen zu nehmen, um fich ben Gewaltthatiafeiten biefes Mannes, und berer, die er in feine Parten gezogen hatte, zu entziehen. Sie funden ihtrennen ffich nen nach bem leben, weswegen ber Statthalter beschloß, Die Officiere mit einem Schiffe, von dem Schiffvolfe.

St. Ubes genannt, abgeben zu laffen, welches gegenwartig im Baven lag, und nach Der Statt: Babia und Liffabon belaben war. Der Jag ihrer Abreise wurde auf ben 20ten Man festgestellet. Auf der Fahrt bis in den Saven Babia, wo sie den zten des Brachmonates halter läffet fienach Bahia Unfer wurfen, fiel nichts merkwürdiges vor. Gie fanden in diefer hauptstadt Braabgehen. filiens ihres unglucklichen Zustandes wegen weniger Mitleiden, als zu Rio Grande und Mio Janenro; und biefe Officiere murben ohne ben hauptmann bes St. Ubes nicht

gewußt haben, wie fie fich aus biefem elenten Buftante batten wickeln follen.

Befchreibung von Bahia.

Bahia liegt in dem Grunde einer raumlichen und angenehmen Ban, die mit verfchiedenen schonen Infeln durchfchnitten ift, auf welchen viel Cateun comacht wird. bem Eingange findet man auf ber Offfeite die Spike Bloria, wo eine große Reftung, nebft einem Thurme in ber Mitte ift. 3m Grunde ber Ban ift ein weiter Saven, wo ber Untergrund für die größten Schiffe vortrefflich ift. Die Stadt ift auf der land= und Seefeite wohl befestiget. Gie ift groß, reich, wohl bevolkert und prachtig gebauet: fie hat aber bie Unbequemlichkeit, baß fie auf dem Abhange eines febr feilen Berges gebauct ift; fo, daß die Gaffen mabre Abgrunde find, und man genothiget ift, die Baaren mit Die Häuser, an der Augahl dren taufend, sind Maschinen in ben haven zu bringen. alle von Ziegelsteinen ober Steinen; bie Rirchen find prachtig. Die Hauptfirche vor nehmlich, ist ein sehr schones Gebaute, welches mit Aufschriften, Vergolbungen und ben reichsten Zierrathen ausgepußt ift. Ben der Hauptthure dieser Kirche sieht man ben gangen haven, melches eine vortreffliche Hussicht giebt. Die Rirche ber Schuiten ift gang Charafter und gar von eurepäischem Marmor gebauet. Die Einwohner find auferordentlich eitel ber Cinwoh- und hochmuthig, lieben bie Pracht, und bedecken ihre Rleider an ftatt ber golbenen und filbernen Treffen, welche ihnen zu tragen, unterfagt find, mit einer außerordentlichen Menge Retten, Medaillen, Riofentrangen, Halsbandern, Ohrengehenken und golbenen und filbernen Kreugen. Der innere Theil ihrer Saufer ift eben fo reich, als prachtig. nen die Lage ihrer Stadt nicht erlaubet, Rutschen und Chaifen zu gebrauchen, so laffen fie sich von ihren Negern in Sangebetten von Cattune, tragen, worinnen sie weich auf fammtenen Ruffen liegen, und um felbige Vorhange von Damaste haben. Man fieht in allen Straffen Pracht, welcher verblendet, und Elend, welches einen aufbringt. man von der Prache der herren gerühret, fo wird man es von dem graufamen Schickfale einer Menge Sclaven gewiß noch mehr, welche man mit Arbeit überhäuft, mit Schlagen angstiget, die man bestandig nackend und mit Schweiße bedeckt findet, und beren leben niemals

mer.

niemals vor dem Eigensinne und der übeln Gemutheart ihrer Tyrannen sicher ift. Die Jusatz zu Ins lebensmittel find außerordentlich theuer daselbst, vornehmlich aber ber Fisch. Er ift, des sons Leise. daran liegenden Meers ungeachtet, wegen einer Menge Wallfische, welche fich ben biefer \_1742. Ban aufhalten, und alle andere Fifthe Davon entfernen, fehr felten. Der Feldban wird lehr vernachläßiget; das gemeine Wolf beschäfftiget sich einzig und allein mit bem Zabackshandel.

Rachbem fie vier Monate zu Babia gewesen waren, ohne die geringfte Bulfe, als Burndtunft bon ihrem großmuthigen Sauptmanne erhalten zu haben, fo giengen die Englander ben der Englander Itten des Herbstimonates auf seinem Schiffe St. 11bes, nach Liffabon unter Eegel; sie nach Europa. famen ben assten des Windmonates baselbst an, nachdem fie unter dem neun und brenffigften Grade fiebengeben Minuten der Norderbreite, und unter dem fechften Grade ber weftlithen lange einen Sturm ausgestanden hatten, ber ihr Schiff in die größte Wefehr fegete. Unfere englischen Reisenden begaben fich auf bas Comtor ihrer Ration, woselbit fie erfuhren, daß Beaus, der lieutenant des Wagter, vorben gegangen, und in dem Paquetbeote nach England abgegangen ware. Die Confuls liegen fie am Berbe eines toniglichen Schiffes, ber Stirling = Caftle, ben 20sten des Chrifmonates nach ihrem Baterlande unter Segel gehen, und fie tamen ben iften Januar 1743, ju Spiebead an, woseibst man ihnen, nachbem fie alle Berweise empfangen betten, welche aufrührische Officiere verdies nen, den Dienft Er. Majeftat unterfagte; und es wurde verbothen, ihnen ihren Gold gu Mus biefem Urtheile kann man feben, baf man aus keinem einzigen Grunde, das Joch ber Obern abzuschütteln, berechtiget sen, so fehr sie auch ihre Gewalt misbrauchen.

Rachbem wir einen Theil ber Englander, woraus die Mannschaft bes Schiffs ber Begebenhei. Wager befrund, nach England gurud gebracht haben, fo wird ber lefer ohne Zweifel ten ber acht nougierig sepu, die Folge der Degebenheiten der acht Mann zu ersahren, welche die Bar- mann, welche fe auf der Rufte der Patagonen ließ m). Dachdem diese Lingluckseligen das Faß, wel- ften Rufte wathes ihnen ihre Cammeraden von der Barke mit der Rluth ichicketen, nebst dem Briefe er- ren gelaffen halten hatten, morinnen bie Urfachen angeführet waren, welche fie auf bas bobe Meer zu worden. Beben nothigten, fe ergaben fie fich ber großten Buth ber Bergmeifelung und flagten ihre Cammeraden einer Undankbarkeit an, für welche fie bech fich aufzuopfern, ben Muth Behabt hatten. Gie maren in einem muften und wilden lande auf einer Rufte, wo niemals Schiffe ankommen, mehr als hundert Meilen von Buenos Mires entfernet, welhes noch dazu eine feindliche Stadt war. Ihre Korper, die burch Beschwerlichkeit und Elend erfchopft waren, febeten fie außer Stande, fie aus einem fo verzweifelten Buftande du ziehen. Rach einem Aufenthalte von etlichen Menaten, während weichen sie zwenmal, viewohl vergeblich, versucht hatten, sich nach Quenos Upres zu begeben, saben sie sich genothiget, aus Mangel an Lebensmitteln, in ihre alte Sutte guruck gu geben; jum größten Unglücke verlohren sie noch viere der Ihrigen, von denen sie zween umgebracht fanden, und Die andern benden ohne Zweisel von ihren Mordern als Gefangene mit fortgeschleppt wor- nur noch viere. den waren. Unfere Englander, die von dem Unglucke ermudet waren, welches fie gleichsam um die Wette überhäufte, machten sich zum britten Male auf ten Weg nach Buenos Apres, weil fie fich lieber aller Gefahr, und von den Spaniern gefangen zu werden, auslegen wollten, als ein Raub ber wilden Thiere zu werden, womit biefe Gegend angefül-

Sind ihrer

Bufang uIn- let ift, ober von ben Indianern gefangen zu werden, die ihre elenden Cammeraben umgefons Reife. bracht hatten. Ihre Ubsicht war anfänglich, an ber Gee hingugeben, damit fie bie Mandung bes Fluffes la Plata, und hierauf die Ufer diefes Fluffes nicht verfehlen mochten, bie fie etwa eine Wohnung murden gefunden haben: allein, die Sandhugel, welche langft biefer Rufte bin liegen, und bie febr boch find, machten ihren Weg aufferft beschwerlich; sie giengen gehn Tage, ebe sie an bas Ende Diefer beschwerlichen Sandhugel Endlich kamen fie an die Mundung eines Bluffes, welchen fie fur den hielten, ber ber Gegenfrand ihrer gangen Soffnung war. Da fie aber baran hingeben wollten, fo trafen fie eine Menge moraftiger Fluffe an, die ihnen den Weg verfperrten. Sie fcmammen burch einige, in andern fielen fie bioweilen bis an bie Edultern hinein. Die hinder Bergebliche niffe vermehrten fich bermaßen, baß, ob es ihnen schon febr schmerzhaft war, gurud gu Bemuhungen, ochen, ba fie fich am Ende aller ihrer Muhfeligkeiten zu fenn glaubeten, bennech es die furges

Alpres zu ge- fee Parten für fie war, wieder zu ihrer alten Wohnung zuruck zu kehren. fruchtlofe Verfuche machten, baß fie bem Borhaben zu lande nach Buenos Upres zu geben, auf immer entfagten. Da fie zu ihrem traurigen Hufenthalte guruck gekommen mas ren, fo unterftunden fie fich nicht mehr, fich bavon zu entfernen, wie fie zuvor thaten, weil fie feine Baffen hatten, fich zu vertheibigen. Das Benspiel ihrer unglücklichen Cammereden und die milben Thiere, welche fich auf biefer Rufte befinden, machten fie außerordentlich vorsichtig: sie lebten baselbst auf dren Monate von rebem Rleische, weil ihnen ibre Gefchicklichkeit kein ander Mittel, als mit Steinen Feuer ju machen eingegeben batte. Enblich jog fie bie Borficht aus bem elenben Zuffande, worinnen fie fich befanden. Wir wollen aber bie Ergablung biefer glucklichen Begebenheit dem Verfaffer felbft über-Sie fallen in laffen. "Eines Abends faget er, ba ich allein zu Saufe geblieben mar weil meine Cam-

Indianer.

die Bande der "meraden Rabrung zu fuchen, ausgegangen waren, wollte ich, da ich glaubte, baf fie "bald wieder guruck kommen wurden, ihnen entgegen geben. 3ch hatte faum einige " Schritte gerban, fo nahm ich ein Dugend Pferbe mabr, welche in vollem laufe auf mich "ju famen. 3ch ftund ftill, und erkannte, fo wie fie fich naberten, an der Farbe und an "ber Kleidung ber Reuter, welche darauf fagen, daß es Indianer oder Patagonen ma-"ren. Es war kein Mittel mehr, zu entflieben, und ich hielt mich fur verlohren. Ich er "holte mich einen Augenblick hernach und war bereit, mein Schickfal mit aller ber Ctant "haftigfeit, beren ich fabig mar, zu erwarten. Ich ftellte mich vor die Indianer und bath "fie, indem ich mich auf die Rnie warf, demuthig ums leben. In eben dem Augenblis "de borete ich eine Stimme, welche mir zurief; fürchtet nichts, Jaac, wir find alle bier n). "Es waren meine bren Cammeraben, welche die Indianer hinten auf ben Pferben hattell-"Es mag fich ein jeder felbft einbilden, was diefes Wort fur einen angenehmen Gindrud " auf mein Berg that. Ich fab wohl, baf ich nicht viel zu befürchten hatte, ba ben andern "nichts übels begegnet war.

"Die Indianer fliegen ab, ein Theil davon gieng, unfere Butte gu burchfuchen; " Die andern blieben ben uns, und hatten den Gabel in der Sand, womit fie uns ben den " geringsten Zeichen bes Wiberftandes, bas leben zu nehmen, bereit waren. Rachbem fie "alles untersucht hatten, so thaten sie bren erschreckliche Schrene, ließen uns hinten auf "sigen, und führeten uns funfzehen Meilen von da an das Ufer des Meeres, mo sie sich

n) Diefes war Isaac Morris, ber das Tagebuch der Begebenheiten Diefer acht Leute bekannt gt madit hat.

amit einem Dugend anbern Indianern nebst vier hundert Pforden vereinigten, welche Susatzulles "fie auf der Jagd gefangen hatten. Gie bewirtheten uns mit einem Pferde, welches fie fons Reife. stodt machten und braten ließen. Diefes Bericht schien folchen Leuten, als wir waren, "bortrefflich zu fenn, die seit dregen Monaten nichts als robes Fleisch zu effen, sich genothi-" got gefehen hatten. Gie fchenketen uns auch einige alte Studen Zeug, um uns gu beadecten; benn wir waren nackend. Ich erfuhr hierauf von meinen Cammeraben, baf "ich in Wefahr gewesen ware, allein gelaffen zu werben. Gie sageten mir, baf fie bie "Indianer, ba fie fie angetroffen hatten, fo gleich nach ihrem Sammelplage hatten brin-"gen wollen, und baf fie viel Mube gehabt hatten, ihnen burch Zeichen zu verfteben gu "Beben, bag noch einer von ihnen in einer nicht weit bavon entfernten Butte übrig mare; welches Die Indianer bewog, mich nebst ben brepen andern mit fort zu nehmen ". Der Berfasser hatte Urfache, sich wegen bes Gludes, welches ihm, nebst ihnen zum Gefange= ben gemacht batte. Gluck zu wunschen, weil ihm nichts ärgers widerfahren founte, als aus Diefer Sclaveren zu entflichen.

Den Zag barauf verließen fie bas Ufer, um fich in bas Innere bes landes zu begeben, und jagten biesen großen Haufen Pferde vor sich bin. Als sie neunzehen Tage nach ins Laud. Gubmeff zu marschiret waren, fo famen fie an den zwenten Cammelplag, ber von bem ersten ungefähr achtzig Meilen weit entfernet fenn mochte. Gie hielten sich in einem Thale zwischen zweinen hohen Bergen auf, wo vortreffliche Wende für die Pferde und ver-Miedene fleine Bluffe maren, aber fein Solz, ausgenommen einige bunne und fleine Bebufche. Es waren in diesem Thale ein Dugend Hutten, welche eine andere Parten In-Dianer mit ihren Familien inne hatten. Gie ichienen in eine außerordentliche Bermunderung zu gerathen, weiße Menschen zu sehen, ba die Englander die erften waren, welche lie jemals gesehen hatten. Gie blieben einen Monat in diesem fleinen Dorfchen und murden daseibst vielmals verkauft, und wieder gekauft. Ein paar Spohren, ein kupfern Becken, einige Strauffebern, und andere bergleichen Rleinigkeiten, waren ber Werth biefer Raufe. Bisweilen spielte ober loosete man um fie, so baß sie oft in einem Lage verschiedene Herren bekamen.

Während biefer Zeit vereinigten sich verschiedene Parteven ber Indianer mit ihnen, Man führet welche von ihren Jagden, wohin sie waren abgeschickt worden, zurück kamen. Parten hatte die Pferde ben sich, welche sie gefangen hatten. Der Dberfte ober Cacife, Saupestadt. durchsieht und bezeichnet sie; und ber Verfasser merket an, daß diese Pferde den besten europäischen nichts nachgeben. Nach ihrer Vereinigung giengen sie mit funfzehen hun= bert Pferden nach ber Hauptstadt ab, wo ber Konig diefer Indianer seinen Sig hat. Sie brachten vier Monate mit dieser Reise zu. Diese Indianer haben eine fehr vortheilbafte Urt ju reifen; fie führen ihre Hutten und alle ihr Hausgerärge ben fich. Butten find leicht zu tragen, weil fie nur aus einigen Zeltpfablen bestehen, wovon ein Theil davon aufgerichtet stehen und die übrigen quer über die andern hinliegen, und ganz und Bar mit Pferdehauten bedeckt find; fo, daß diese Sutten eben so bequem fortzuschaffen sind, als unsere Zelte und vielmehr vor dem Regen und der Kälte beschüßen. glaubet, die Hauptstadt sen nach der lange des Weges nicht weniger als vier hundert Ceemeilen von bem alten Aufenthalte der Englander entfernet. Als sie bennahe angekommen waren, so wendeten sich die Herren, denen sie durch den letten Rauf zu Theil geworden waren, etwas seitwarts, um fie in ihren Flecken zu führen, der achtzig Seemeilen Allgem, Reisebeschr, XVIII Band. Mmm ienseits

Ihr Weg

fons Reife.

tagenijden

Ronige.

Sufatz 3uIn: jenfeits lag. Allein, bie Indianer, welche in bie Sauptfiabt ankamen, fageten es, baf man vier weiße Menschen gefangen hatte. Als der Ronia davon Nachricht erhielt, so schiefte er fogleich eine Parten leute zu Pferbe, mit dem Befehle ab, daß sie mit vollem laufe ih-Die Englander nen nachfeben und sie zu ihm bringen sollten, weit sie ihm zugehöreten. wurden alfo in die hauptstadt geführet, die ungefahr aus brenfig hutten bestund, welche alle den andern abnlich waren, bas ift flein, niedrig und unvegelmäßig. Sie waren auf hochfte nur dren Juff von einander entfernt und nur durch einige Pallifaden von einander abgefondert, womit sie umgeben und bie fo boch find, daß man fich mit ben Elibogen barauf Sie erscheinen lehnen fann. Gie erschienen vor Er, ratagonischen Majestat, beffen Butte nicht beffer vor einem pa mar, als der andern ihre. Diefer Monarch faft auf der Erde und hatte auf der einem Ceite einen Wurffpieß, und auf ber andern einen Bogen und Pfeil. Gein ganger Biete rath bestund in einem Stucke Zeuge, welches er an dem Gutel hangen batte, und einer Cie erzeigten diefem Mage von Strausfebern, welche ihm fratt einer Krone bienete. Roniac die größte Chrerbiethigfeit und fagten ihm, wer fie waren, weswegen fie in bas ftille Meer gefommen waren, und welches Ungluck fie in fein Ronigreich geführet hatte. Der Titel, Feinde ber Spanier, war die großte Reizung, welche biefen indiant

schen Monarchen antrieb, den Englandern wohl zu begegnen. Man ließ ihnen in tem Umfange ber Sauptstadt eine Butte bauen, worinnen fie acht Monate als Colaven blie ben; fie hatten weiter nichts zu thun, als Baffer und Sols zu holen und benen Pferben

die Haut abzuziehen, die man schlachtete.

Eigenschaften des Landes.

Das land, welches diese Indianer bewohnen, und bas gange feste land ter Patagonen haben an Wende und Pferden einen Heberfluß. Die Hammel sind takelbst ziem lich gemein, und man findet Wildpret von allen Arten; ein vorzüglicher Geschmack aber ben fie an bem Pferdefleische finden, macht, baf fie bas andere alles nicht act ten. Simmelsluft ift febr gefund, und es ift mahrscheinlich, bag die Erbe, wenn men fie bane te, eben fo gute Fruchte herrorbringen murbe, als anders mo. Man findet bafelbft viel Sols: es find aber nur Bufche, welche auf ben Anhoben und an verfchiebenen Orten in ben Thålern von fich felbst wachsen; nahe ben dem Meere sieht man weiter nichts, als eine fandige Rufte und ein fehr trocken Land.

Seine Gin: wohner.

Die Patagonen sind groß und wohlgebauet; sie find gemeiniglich funf bis fechs Fuß boch, fie feben oliven farbig aus; fie haben eine fleine Rafe und fleine Augen; ihre Be muthsart ift fehr sauftmuthig und fie leben unter einander sehr einig und liebreich. fie schon einen Konig haben, fo hat boch biefer elende Dberherr nicht mehr Borguge, als ein Oberhaupt oder ordentlicher Cacife, noch auch außerlich etwas an fich, woran mat ihn unterscheiden konnte, ausgenommen einen Schurg, ben er am Burtel tragt, ben tie andern nicht haben. Ceine Unterthanen gehen mit ihm um, als mit ihres gleichen, und er lebet mit ihnen ohne Pracht und Geprange. Ihr Trant ift aus einer Urt von Fried ten gemacht, welche auf Brombeerftrauchen wachfen, und unfern Simbeeren, ber Farbe und bem Gefchmacke nach, ziemlich gleichen; fie betrinken fich fo gar barinnen. Gie fchla gen fich gemeiniglich: es wird aber niemals Blut vergoffen; und fo bald ber Schlaf Die Diese Indianer irren heruni; Dunfte dieses Trankes verjagt hat, so ift alles vergessen. fie halten fich megen ber Wende fir ihre Pferde an einem Drte langer auf, als an einem andern. Sie haben eine femache Renntniß von Gott, und leiften ber Conne und bem Mond

Mond eine Urt von Gottesbienfte. Der Tag bes Neumondes ift ben ihnen ein Fesitag. Jusaunung. Die Bielweiberen ift ben ben Patagonen unbefannt: fie haben nur eine Frau und leben fons Reife.

sehr einig mit ihr. Sie gehen alle Frühjahre auf die Jagd und bringen den ganzen Sommer mit jagen und wilde Pferde zu fangen, zu, welche ihre gewöhnliche Speife find. Alle Diese gludfeis Der, beren nur ge Zeit herben gefommen war, fo bathen die Englander fehr instandig, man mechte fie noch brene nach Buenes Agres führen, und baselbst an die Spanier verkausen. Man bewilligte find, temmen ihnen ihre Bitte, ausgenommen einem unter ihnen, welcher schwarzbraun war, und an zu Buenes einen Herrn verkauft wurde, ber ihn fehr weit mit ins Land nahm. Die bren andern Upres an. Biengen mit einer Caravane ab, und begaben fich nach Buenos Unres, wo der Statthalter ihrer Auslosung wegen handelte. Der Berfasser laft hier der fanften, liebreichen und großmuthigen Urt, womit ihnen ber Cacife begegnet hatte, Gerechtigkeit wiederfahren. Machbem fich ber spanische Statthalter von ben Englandern ihre Begebenheiten hatte erdablen laffen, so ließ er fie anfänglich fren; einige Zeit aber hernach, schickte er fie an Bord des Schiffs Usien, welches der Abmiral Pizarre zu Monte Vedio, einer an den Bord Ctade, welche an dem Ufer tes Flusses, dreysig Seemeilen von Buenos Apres liegt, ge- fien geschieft. laffen batte.

Die Stadt Buenos Myres, welche bie Englander zu verlaffen genothiget waren, ift Befchreibung demlich greß und mit Rausleuten angefüllet. Der handel ist baselbst sehr eingeschränft, von Buenos da er fich nicht weiter, als bis an die portugiesischen Colonien, erstrecket, welche in der Rachbarfchaft liegen, und überdieses contreband ift. Sier fließt ber berühmte Fluß la Plata, welches einer ber größten in ber ganzen Welt ift. Zu Buenos Upres ift er funfgeben Ceemeilen breit. Die Bimmelsluft biefer Ctabt ift gefund, Die Binbe, Cturme und Donnerwetter fund bafeibft febr gemein. Alle europäische Korner arten zwen Jahre

bernach aus und die Baume werben bafelbft niemals groß.

Unfere brep unglicklichen Englander befanden fich nebit brengeben andern Gefangenen von eben ber Mation auf dem Schiffe Ufien, auf welchem fie über ein Jahr maren, und als glücksfalle ber wahre Cclaven gehalten wurden. Da fie endlich mube waren, des Rachte beständig lasten Bu tragen, und des Tages mit Urbeit überhauft zu werben, fo machten fie einen Unfchlag mit einander, baß fie fich burch Schwimmen retten wollten, und hoffeten, baß fie, wenn fie ans land gekommen maren, leicht irgend eine Wohnung der Portugiefen, gegen Rorben bes Bluffes murben erreichen fonnen: fie murben aber entbeckt und ben Ausführung ihres Borbabens ertappt, wefür fie auf einige Zeit jun Retten verdammt murben. Mitten unter ihrem linglucke, womit fie überhauft waren, hatten fie doch noch ben Troft, ben Beren Campbell, einen Officier von ber Marine zu Monte Bedio, wieder zu finden, der in bem Cebiffe, ber Wager, Schiffbruch gelitten hatte, und ber, nachbem er einige von einen von ibden Matrofen gewonnen, die ihren Sauptmann verlaffen hatten, fich ber Berge unter bem ren Officieren Bormande bemachtigte, daß er etwas holen wollte, womit fie die Cegel ausbeffern fonn- anten, und bamit ju bem hauptmanne Cheap auf Die Infel Bager guruck fehrete. Diefe Begebenbei-Unerwartere Biedervereinigung verfundigte ihnen ein nahes Ende ihres Unglud's vorher. ten des Berrn Da sich Cheap und seine Gefahrten des Unglucks, nach der Erzählung des Campbell, in Cheap und feis Diefer Infel, ehne Hoffnung irgend einer menfehlichen Bulfe, verlaffen faben, so ver- ner Leute. dweifelten fie bennoch nicht an ihrer Befrenung. Ihre einzige Beschäfftigung war bie erften Tage über, Muschelwert zusammen zu bringen, um ben wenigen Borrath, ben fie Mmm 2

Meue Un=

Gie treffen

sons Reise. I743.

ZusarzuUn: noch übrig batten, zu fraren. Es waren ihrer in allem zwolfe und ihre Ungahl wuche, aus Mitleiben gegen fieben ober achte von ihren leuten, welche ihres firafbaren Betragens wegen, auf eine benachbarte Rufte waren ausgesett worben, bis auf zwanzig. Der Sauptmann Cheap willigte in ihre Aufnahme, weil er fich fehneichelte, baf fie ibm Dienste leisten konnten; benn ob ihnen febon ben ihrem Buffande Die Bahl ber Mauler zur taft senn konnte, so war ihm bech bie Menge ber Herme noch viel nothiger.

> Die Berge und der Rahn, welche ihr einziger Troft waren, hatten die Husbeffe rung fehr nothig; fie jogen fie ans Ufer und wurden insgefammt handwerker und Bim Der Hauptmann gab felbst ein Benfpiel ab und zeigete sich als einen ber but tigften baben. Der Windmonat mar fo schlecht, daß fie fich genothiget faben, Die Lebense mittel zu verzehren, welche fie auf ihren Weg aufhoben, und zur Rahrung weiter nichte, als Meergras hatten, welches fie mit Inschlitte zubereiteten, welches die Aluth von dem am Ufer gestrandeten Schiffe berberführete. Da ber Mangel von Tage ju Tage immer großer wurde, fo befihloffen fie, ans Schiff ju geben, und ihre Reife war nicht fruchtlos; fie bekamen noch dren Zonnen gefalzen Rindfleisch heraus, wovon fie bis zu ihrer Abreife lebeten.

Thre Ubraise WBager.

Allerhand Bewegungsgrunde nothigten fie, gefchwind von der Infel Wager abzuvon der Infel gehen, um fich zu bemuben, fich einem bewohnten Lande zu nabern. Go bald bie berben fleinen Schiffe fertig waren, so ließen sie fie ins Waffer. Cheap, Boron und ber Wundarzt feheten fich nebst acht Ruberern in die Berge, und hamilton und Campbell nebst vier Ruberern in ben Rahn. Gie waren in wenig Stunden in ber See: ber Bind wurde aber fo ftark, und bas Meer fo ungestum, daß fie die Furcht unterzusinken nothis te, die wenigen Sachen und ben Borrath, ben fie am Borbe hatten, ins Meer zu werfen. Ele ergriffen bicfes außerordentliche Mittel mit bem lebhafteften Schmerze: allein, ber Gebanfe eines unvermeiblichen Tobes machte, baf fie alle Grunde, welche fie hatten, zum me nigsten einige Lebensmittel zu retten, hindan fegeten. Es blieb ihnen keine Bulfe moht übrig; fie schwammen auf einem wuthenden Mecre herum, und waren ber Gewalt ber Winde überlaffen, welche fie, ba es bennahe Nacht war, an die Kufte marfen, ohne daß fie mußten, wo fie waren. Gie erwarteten weiter nichts, als ben Augenblick, ba fie an einem Feisen firanden wurden, als fie zwischen ben Felsen einen Weg mahrnahmen, burch welchen sie muthig hin fuhren, ob er schon so enge war, daß sie kaum die Ruder bewegen fonnten, und als fie hinein gekommen waren, fo fanden fie ein Becken, welches vor bei Wellen und Winden sicher und mit erstaunlichen Jelfen umgeben mar, besten gerade bet abhangenden Spigen diejenigen zu zerschmettern bedrobeten, welche sich am Auße beffel ben befanden; sie brachten die Racht baselbst zu, und waren am fosanden Tage nicht glucklicher. Sie schliefen alle Racht auf ben Infeln, wolche in großer Ungahl an biefe Rufte liegen, ohne daß fie jedoch den Hunger befriedigen konnten, ber fie nagte, und beffer Strenge fie bloß durch einiges Mufchelwert und einige Burgeln, welche fie fanten, und burch einige Ganfe, welche fie auf biefen Infeln tobteten, maßigten.

Es waren sehon über feche Wochen, daß die Englander die Insel Wager verlaffen hatten. Gie maren ohne lebensmittel und ohne Rleider; die Schwierigkeiten, welche fich ihrem Vorhaben gleichjam um die Wette widerfesten, über ein Vorgebirge hinauezufahren, welches sie nothwendiger Weise passiren mußten, um auf die Kusten von Chili zu fon

men, nebft bem Berlufte ihres Rahns, ber über feinen Untern gefunten mar, fehrecketen Sufatzullin fie dermaßen ab, baß fie fich entschloffen, auf die Infel 2Bager wieder zurud zu kehren. sons Reise. Die lange Zeit, die fie fich auf Diefer Infel aufgehalten hatten, machete, baf fie fie als \_ 1743. ihr zwentes Baterland anfaben; und die Befchwerlichkeiten, welche fie feit ihrer Abreife erbuldet hatten, ließen sie glauben, daß fie dafelbst weniger unglucklich fenn wurden, als gezwunge, das überall anders wo.

Gie giengen alfo zu Ende des Januars 1742, nach der Infel Wager ab, wo fie fehren. bon Beschwerlichkeiten ermudet, und in größtem Mangel ankamen. Die Borficht feinis Bulfe, welche Gete ihnen von Zeit zu Zeit einige fleine Bulfe, welche, indem fie ihnen ihre Doth erleich= ihnen die Interte, zu gleicher Zeit ihre Hoffnung belebete. Gegen die Mitte bes hornungs kamen bianer bafelbft Bween Canote mit Indianern zu ihnen. Giner von diefen Indianern, der von Chiloe war, fprach etwas fpanifch; bie Englander fchlugen ihm vor, er follte fie auf Diefe Infel führen, und verfprachen ihm fur feine Mube, wenn fie bafelbft murben angefommen fern, Die Berge, und alles, was barauf fenn wurde. Der Indianer willigte barein, und fie machren fich fo gleich zu Diefer Reife fertig. Ginige Streitigkeiten, welche zwischen bem Sauptmanne Cheap und tem Samilton entstunden, hinderten bem ungeachtet nicht, Daß fie ben bten Marg nicht zusammen abgereifet waren. Rach bropen Tagen kamen fie gum zweyten. in eine groffe Bay, wo bie Frau biefes Indianers, mit zwegen Kindern in feiner Butte male bavon war. Die Englander bielren fich zwennal vier und zwanzig Stunden bafelbft auf, morauf fie nebit ihrem Begweifer, feiner Frau und feinen Rindern, zu Schiffe giengen, und Bar bald an bie Mundung eines Finffes famen, über welchen fie fegen mußten; fie matteten fich, um bie Seftigkeit diefes Stroms ju überwinden, heftig ab, und waren burch ben Mangel jo fraftlos geworben, baß einer von ihnen bavon ftarb. Gie famen jeboch noch, von Deschwerlichkeit und Mangel ber Rahrung fast tobt, aus biefer Mundung, und fanden am Lande zu ihrer Erquickung weiter nichts, als ein wenig wilben Portulace und einige Muscheln, wovon fie ihre Abendmablzeit hielten. Eben biefen Zag begieng ber Schlechter Hauptmann Cheap eine That, welche alle feine leute wiber ibn auffähig machte. Unter- Streich des bessen, daß seine Gefährten des linglücks, ohne daß sie etwas zu effen hatten, in der hanptmans. Arbeit begriffen waren, um über biefen Bluß zu fegen, begieng er bie Graufamfeit, in ihrer Wegenwart ein Stud Geckalb zu nehmen, und zu effen, ohne einem von biefen armen Unglückseligen, welche fast verhungerten, etwas bavon zu geben. Die Englander murreten alle wider diefe Ummenschlichkeit und sehlugen so gar vor, den Hauptmann auszusehen. Den folgenden Morgen gieng der Indianer mit feiner Frau und feinen Rinbern, Lebensmittel zu suchen, und er zeigete ihnen einen Drt an, wo fie Mufcheln finden fonnten, und fie giengen mit ihrer Berge babin. Go bald fie ans land getreten maren, to zerftreueren fie fich, um fo viel Vorrath zu fammlen, als ihnen möglich mare. Go Bleich giengen fechfe von ihnen, die es mit einander abgeredet hatten, wieder in die Ber-Be, begaben fich aufs Meer, und find niemals wieder gefehen morden.

Es waren ihrer, ben hauptmann Cheap mit eingefehloffen, noch funfe ubrig o), Glender 31und fie befanden fich ohne Waffen, ohne Rleider, eder irgend eine Bulfe in einer Wufte, wo ftand der funf nichts als Holz und Felfen waren. Diefer Augenblick, der schrecklichste Zeitpunkt ihres übrigen. lebens, fündigte ihnen anfänglich auf das Zufunftige nichts als eine Bersammlung vieler

Mm m 13

o) Die andern waren alle nach und nach geforben.

fons Reife. 1743.

Bufanguan, Hebel an: fie maffneten fich mit Muth und Standhaftigkeit, damit fie unter ber Berameifelung nicht unterliegen mechten, weldze ihnen biefe graufame Berfaffung eingab. Mach einiger Zeit saben fie ein Schiff in ber See und bas Canot fam auf die von ihnen gegebenen Zeichen, um ihre außerste Noth zu erkennen zu geben, ans Land. Der Indianer und feine Frau, der fie verlaffen batte, um ihnen gebensmittel ju fichen. Er hatte einen jungen Indianer ben ben Englandern gelaffen, ben bie, welche bie Berge fortgeführet, zu ihrem Wegweiser mitgenommen hatten. Da ihn biefe auten leute nicht mieterfanden, fo bilbeten fie fich ein, daß ihn die Englander umgebracht hatten; und well fie gleiches Schieffal befürchteten, so fielleten fie fich auf die rührendesse Art fläglich an-Die Englander vergaffen nichts, fie von ihrer Rurcht zu befreven, und verlicherten fie, baf ibren Cammeraden nichts übels wiederfahren wurde; bag ihn ihre Landsleute blog besme gen mitgenommen batten, damit fie besto sicherer und geschwinder auf die Insel Chiloe kommen mochten, und baf fie ibm mit aller moglichen Freundschaft begegnen wurden, wenn fie ihnen eben biefen Dienft erzeigen wollten. Gie ließen fich auf Diefe Berfiche rung überreden, jogen ihr Canot and Land, und blieben vierzeben Tage an diefem Orte, weil sie die Ankunft einiger andern Indianer erwarteten, welche zu ihnen zu kommen verfprochen hatten. Die wenigen Lebensmittel, welche fie mit fich gebracht hatten, waren Die werden kaum hinlanglich, fie vor dem Sunger fierben zu vermahren. Die Frau, welche eine

anern erhal= ten.

von den Indi: gefchickte Tauchererinn war, gieng von Zeit zu Zeit auf ben Grund des Baffers. Muschelwerk und Ruiche zu fuchen. Die Englander lebten auf diese Art bis zur Ankunft ber Indianer, welche mon erwartete. Das Wildpret, welches diese Reugngekommenen auf ber Ragb überfluffig ffengen, machte ihnen ihr leben angenehmer: fie mußten aber biefen Bortheil burch die Unterwürfigfeit erfaufen, worinnen fie vie Indianer hielten, welche fich, da fie damals die ftartften waren, fur ihre Serren hielten uid eine ungemeffene Un termurfiakeit von ihnen verlangten.

2frt, wie biefe

Die Urt, wie diese Indianer fischen, ift eine ber sonderbarften. Gie geben fast bis Bolte: fifden- an Die Schultern ins Baffer, und spannen bafelbft ihre Diege aus, welche febr furg find. Beber von ihnen ift mit einem Stocke bewaffnet, womit fie ben Rifch, wenn er freingt, fchlagen, und ihn affo in ihre Rege fturgen. Gie haben Bunbe, welche ins Baffer ju ge hen abgerichtet find, und burch vieles Bellen ben Gifch erschrecken, und in bie Debe ja gen; es giebt so gar einige von diesen hunden, welche tauchen und den Risch im Wal fer fangen.

Rand ber Geetalber.

Die Urt, die Seekalber zu fangen, ift nicht weniger sonderbar: sie untersteben sich nicht, sie von vorne anzugreifen, weil diese Thiere sehr verwegen find und fich als Ber zweifelte wehren; fie fchleichen fich aber mit ihren Canoten langit bem Ufer bin, und über fallen die Seefalber, wenn fie welche am lande feben, von binten, machen fich über fie ber, und schlagen sie mit Reulen todt; sie wissen sie auch vermittelt einer Art eines groß fen Sacks im Waffer zu fangen, ber von Seefalbhaut mit einer weiten Deffnung gemedt ift, und mit einem Stricke zugezogen wird, beffen Ende am Ufer feft angebunden ift. Ein Indianer geht ins Waffer, und halt diefen Sack dem Seefalbe vor; ein anderer 311 bianer, ber am Ufer fteht, erfchrecket bas Thier, welches alsbann auf feinen Reind loes fpringt, und in den Sack fällt, der sich so gleich zuschließt, wodurch es gefangen ift.

Es ift in diefen Gegenden ein großer Ueberfluß von wilden Banfen, worunter man Art Gange bie eine Art unterscheibet, die nicht fliegen, Die aber eben so geschwind auf bem Maffer bit nicht fliegen.

laufen,

laufen, als die andern fliegen. Diefer Wogel hat fehr zarte Pflaumenfedern, welche die Jusauguling indianischen Weiber feinnen; sie machen Decken daraus, welche sie an die Spanier ver- sons Reise. taufen. Die Indianer geben, um diese Wogel zu fangen, des Nachts ans Ufer: sie 1743. nehmen eine gewiffe Laumvinde mit fich, welche, wenn sie recht trocken ift, wie ein licht brennet; fie machen Fackeln baraus und gunden fie an, und die Bogel, weiche von diefem Scheine verblendet werben, bleiben unbeweglich, und laffen fich mit Prügeln tobt schlagen.

Diefes Land wird von verschiedenen indianischen Rationen bewohnet, einige nennet man Daragonen, andere Cucuen und noch andere Chonoen. Mit den Euenen sind des Landes u. die Englander am meisten umgegangen. Ihre Gemutheart ift fanft, ihre Grobbeit aber ihr Charatter. aud) außerorbentlich: fie find fo unflatig, daß man einen libschen vor ihnen hat; bas Un-Micfer, welches fie an fich haben, ift fur fie ein febr schmackhaftes Gericht. Gie effen fast alle ihr Bleifeh gebraten. Sie find in dem Umgange der Weiber fren, und machen fich gar fein Gewiffen baraus, ihren Schwestern und eigenen Eichtern benzuwohnen, und Die Mutter und bie Tochter auf einmal zu heurathen. Gie haben gewisse Feste, welche lie auf eine feltsame Urt fenern. Diese Indianer find von mittelmäffiger Leibesgeftalt: be genichen eine fast ununterbrochne Gefundheit, und find außerordentlich ftart. Gie be-Braben ihre Tobten nicht, fondern legen fie auf Gerufle, Die fechs Fuß boch find, und geben ihnen die Stellung, welche die Rinder im Mutterleibe haben. Ihre Sprache ift febr rauh und mit frarten Upirationen überflufig verfeben, welche fie burch die Reble aus-Prechen. Ihre Canote find von Brettern gebauet, welche mit dickem leber an einander befestiget find. Ihre ordentliche Große besteht aus breven Brettern; das eine macht ben Boden aus, und bie andern benten die Seiten. Es giebt aber auch welche, die raumlither find und funf Bretter haben. Ihre Rleidung ift eben fo, wie der andern Indianer ihre, welche die Englander anfänglich auf der Infel Wager geschen hatten. Ihre Weiber haben nichts als ein Stud leinemand ober Zeug um ben Gurtel. Alle ihre Waffen besiehen aus Spiefen, die von Fischbeinen gemacht find, und welche sie auf eine fo Sefchickte Urt werfen, baß sie ihr Ziel fast niemals verfehlen.

Gegen die Mitte des Monats Mary fegeten fich die Englander, beren nur noch fun- Die Englanfe waren, nebft ben Indianern auf funf Canote, um fich nach Chiloe zu begeben. Ihre der werden auf Führer hatten sie bloß desmegen, so von einander getrennet, damit sie ihnen unumschränkt die Iniel Chibesehlen kennten. Rach einer sechstägigen sehr beschwerlichen Arbeit, in welcher Zeit sie über einen febr reißenden Aluf gesiger hatten, ber sich in verschiedenen Armen ins Meer ergießt, wurden fie gezwungen, ihre Canote durch Solzer zu schleppen, um acht Meilen Davon, an einen andern Flug zu kommen, ber fie in bas Meer führete, auf welchen fie lich nach ber Infel Chilve begeben muffen; unter Weges erhielten fie einige Rachricht von ter Pinque Inna, einem Schiffe von dem Geschmader bes Herrn Unfon, welches, che es fich wieder mit biefem Udmirale vereiniget, in biefen Begenden Unfer geworfen hatte. Rachbem se allerhand Gefelr ausgestanden, und noch einen von ihren Cammeraden p), berlohren hatten, so kamen die Englander endlich an die Infel Chiloe, welche von India= hern und Speniern bewohnt ift. Alls fie ans land fliegen, fo empfanden biefe armen Unglückseligen den Eroft des Herzens, welchen der Gedanke einer nahen Ruhe nach langen

Muhfelia=

P) Dieses war Herr Elliot, der Wundarst, der wenig Tage nach ihrer Einschiffung ftarb.

Bufangolin, Mühfeligkeiten erwecket. Man war damals am Ente des Brachmonafes; und ob biefe fons Reife. Infel schon nur unter bem bren und vierzigsten Grabe ber mittagigen Breite liegt, fo mat es boch außerordentlich falt darauf. Die Englander wurden daselbst von den Indianern des Landes mit aller möglichen Freundschaft und Leutseligkeit aufgenommen; ber haupt mann Cheap, welcher sterben wollte, erweckte vornehmlich ein so großes Mitleiben in ih nen, baf fie gang befondere Gorge fur ihn trugen, und er erholte fich in furgem von feiner Schwachheit.

Gie werben übergeben.

Einige Zeit hernach fagten ihnen die Indianer, welche einen eigenen Bothen zum ben Spaniern spanischen Corregibor nach Caftro geschickt hatten, daß sie Befehl erhalten hatten, sie in eine entfernte Sutte zu fuhren, und einem spanischen Officier zu übergeben, ber fie zum Corregidor führen follte. Gie reifeten ab, und famen erft in der Racht ju Caftro all-Da sie nahe ben ber Stadt waren, so verboth man ihnen, weiter zu geben, bis man bem befehlshabenden Officiere von ihrer Untunft Rachricht gegeben batte. Gie murten end lich zum Corregidor geführet, der fie in bas Jefuiter Collegium fcbicfte, wo fie pollfom men mohl bewirthet wurden. Der Statthalter, ber gu Chaco auf ber Rordfeite ber 311 fel wohnete, ließ fie barauf holen, weben er eben bie Borficht anwendete, die man gu Caffro gebraucht hatte, und fie murden dafelbft auf die gutigfte Art aufgenommen.

Beschreibung loe.

Die Insel Chilve ist nach ber Erzöhlung ber Englander lange nicht so fruchtbar, als der Jufel Chi es ber Reisende Shelvote vorgiebt, der fie mit der Jufel Wight verglichen bat. Es ift vielmehr eines ber schlichtefien lander in gang Umerica, und es ift keine einzige spanische Colonie so armfelig, als biefe. Das Clima ift feucht und ungesund. Es giebt febt wenig Weigen bafelbit, weil er, megen bes beständigen Regens, in ber Erbe verfaulet. Das Brobt, welches man ift, wird von Topinambour-Meble gemacht: es ift mabr, baf Diese Frucht bier beffer, als an irgend einem andern Orte ift, und man trifft fie baseibift in großem Heberfluffe an. Die Gerfte ift allba febr gemein; man macht ein Getrant Darque, welches Chica genennet wirb; besgleichen werben Ruchen bavon gemacht, welche siemlich gut find. Die andern Speifen bestehen aus Fischen, Muschelwerke und Edwei neffeische, welches fehr fafrig ift, und woraus vortreffliche Schinken gemacht werben. giebt auch einige Schopfe, Ruhe und Pferde dafelbft. Der Mangel der Wende aber bin bert die Forteflanzung diefer Thiere, die alle zusammen außerordentlich mager sind.

Shre Gins wohner.

Die Einwehner find alle febr arm. Ihre Baufer find bloge Butten ohne Feuer mauer und mit Stoppeln bedeckt: sie machen in der Mitte ein Feuer an, und werden von bem Rauche blind. Ihre Kleidung besteht aus einem groben Zeuge, den man perni fches Tuch nennet, und die Vornehmen tragen allein Leinemand. Man befommt biefe Waaren von einem Schiffe von Lima, welches alle Jahre einmal zu Chaco ankommt, und Schinken und Tannenholz bafelbst einnimmt, womit diese Infel fast gang und gar bedett iff. Das Rraut von Paraguan ift bier sehr gemein. Man holet es aus Paraguay felbft, und gebrauchet es wie Thee. Diefer Trank ift in Peru und Chily febr gewöhnlich. Die Spanier von Chiloe reben alle indianisch, welches von ber Sprache ber Patagonen und Cucuen sehr unterschieden ift. Diese Sprache hat viel Rachdruck und Unnehmlichkeit und man zieht sie sogar ber spanischen selbst vor.

Haven zu Chaco.

Es ift zu Chaco ein vortrefflicher Saven: der Gingang aber in benfelben ift für bie Schiffe febr gefährlich; benn es ift in ber Mitte beffelben ein verborgener Relfen und bie Cbbe und Fluth ftofit febr heftig barwider. Die Stadt ift bloß ein haufen schlechter

Hutten,

Hutten, die in sehr geringer Anzahl zerstreuet liegen. Am Ende der Stadt auf der See-Jusatz num seite ist ein Fort von Erde, welches mit einem Graben, und mit Pollisaden umzeben, und sons Reise. mit drepzehn Canonen versehen ist, wovon viere das Feld, und neune den Eingang des 1743. Havens bestreichen. Die Besahung besteht nur aus acht Soldaten und drep Officieren, zwo Meilen nordosswärts liegt die Insel Calabucco, wo fast eine gleiche Besahung ist.

Die vier Engländer wurden auf das Schiff von Lima gebracht, welches in der Mit- Unkunft der des Christmonates angekommen war, und reiseten den zten Jänner 1743 ab; in dier Zo- vier Engländen den kamen sie nach Oelprisso in Chily, welches unter dem drep und derestigsten Grade der zu Chily. Der füdlichen Breite liegt, wo sie Unker warsen. Der Statthalter dieses Ortes ließ sie in ein Loch wersen, und sie hatten bloß dem Präsidenten von St. Jazzo, Don Joseph Mansko, ein gelinderes Tractement zu verdanken, welcher, nachdem er sie hatte zu sich kommen lassen, ihnen die Frenheit gab, und ihnen ihre Wohnung ben einem englischen Stelmanzhe anwies, der eine eben so zärtliche Uchtung sür sie hatte, als wenn sie seine Wrüber gewesen wären. Man hätte vermuthen sollen, daß sich vier leute von einer Nation, wel- Ihre Trende einerlen Vortheile hatten, und Gefährten gleicher Unglücksfälle waren, vertragen würzung. den, und daß die Uneinigseit, welche den größten Theil ihres Unglücks verursachet hatte, eine so kleine Unzahl nicht mehr stöhren würde: sie waren aber dem ungeachtet nicht von Mishelligkeiten bespenet, welche der harte Charakter des Herrn Cheap verursachet hatte, daher auch Campbell genöthiget wurde, sich von seinen dren Cammeraden zu trennen, und eine besondere Wohnung zu nehmen.

Nachdem sie sich ein Jahr lang zu St. Jago aufgehalten hatten, so gab ihnen die Cheap und zwischen ben Hösen von Spanien und England wegen der Auswechselung der Kriegsge-zween andere kungenen gemachte Einrichtung, die Frenheit, nach Europa zurück zu gehen, wenn sie gehennachens spür gut besinden würden. Die Herren Cheap, Hamilton und Buron giengen auf ei Segel. nem französischen Schiffe, das zu Velprisso angekommen war, in ihr Vaterland zurück; Campbell bath den Admiral Pizarre, der von Buenos Apres, woselbst er sein Schiff geslassen, haben gekommen war, und dahin zurück kehrete, um sich nach Spanien zu begeben, daß er ihm erlauben möchte, ihn zu begleiten, welches ihm dieser Admiral auf die gütigste Urt von der Welt bewilligte.

Es kennen hier auf die Begebenheiten der Englander einige befondere Ummerkungen fol- Unmerkung gen, welche sie mahrend ihres Aufenthaltes in diesen Wegenden machten, ohne daß man über Chito. befürchten darf, man scheine die allgemeinen Beschreibungen von Umerica zu wiederholen.

Mun

Chile ist ein sehr großes Königreich, dem weiter nichts als sleißige Einwohner schlen, um eines der besten Länder auf der ganzen Welt zu werden. Die länge desselben nimmt
den größten Theil der westlichen Küsse von dem mittägigen Umerica ein. Man sindet fünf
lertrefsliche Haven darinnen. Baldivia gegen Mittag, vierzig Grade der südlichen Vreite ist eine Stadt, welche auf der Gränze liegt, welche die Spanier von einer kriegerischen
Nation Indianer scheidet, die beständig mit ihnen Krieg haben, und ihnen niemals
Luartier geben. Diese Indianer besissen die reichsten Silverbergwerke in ganz Umerica;
und dieses Metall ist unter ihnen so gemein, daß sie die Pserde damit beschlagen. Sie
sind tapser, führen regelmäßig Krieg, und sechten in guter Ordnung. Baldivia ist mit
Festungswerken versehen, welche es vor den Angrissen dieser furchtbaren Nation in Sicherheit siellen. La Conception ist ein anderer Haven, wohin sich die Indianer von den LaConception.
unnliegenden Gegenden im Christmonate begeben, um in Gegenwart des Statthalters den

Alligem. Reisebeiche, XVIII Band.

fons Reife. 1744.

Jufangruden zwischen berben Mationen gemachten Allianztractat entweber zu erneuern, ober ihn feverlich zu brechen. Wenn man auf benden Seiten über die vorgeschlagenen Artifel einig wird, so bringen die Indianer ein kamm hervor, und schneiben ihm, jum Zeichen bes Friedens, ben Ropf ab. Rommen sie nicht mit einander überein, so nehmen sie ihr Lamm lebendig wieder mit, und die Ariegeserklarung ift gefihehen. Diefe Indianer tonnen keine Art von Schrift. Sie haben einen langen Bindfaden voller Rnoten, um fich ihrer Thaten zu erinnern, und ihre Rechnung zu machen. Und indem fie diefe Knoten zählen, fo erinnern fie fich ber verschiedenen Dinge, welche fie abgehandelt haben. Diefes find die Indianer, welche die schonen Decken von Flaumfedern von wilden Banfen machen, die sie an die Spanier verkaufen. Velprisso ist der Haupthaven in Chilo. Stadt ift fehr flein, und alle ihre Einwohner bestehen aus Matrofen und Laftträgern. Sie hat zwo Reffungen, Die erfte, welche fich in febr gutem Stande befindet, ift mil amen und awangia Stuck Canonen verfeben; die andere, welche man das alte Schloff nennet, ift am Rufe eines hoben Berges gebauet, und bestreicht ben Gingang bes Bavens mit freichenden Batterien. Coclimbo und Cor peepo find die benden lekten Kaven. Der Handel biefer benden Stadte ift nicht betrachtlich. Sie schiefen' Maulefel, ABeigen, gefalzen Nindfleisch, Früchte, Goldstangen und Reaut von Paraguai nach tima, und

Cockimbo und Corpeepo.

Beiprifio.

Eigenschaften Des Landes.

beimlich geschehen.

Das Cluna von Chily ift eines ber gefundeften auf ber gangen Belt. St. Jago, welches unter dem dren und drenftigften Grade ber sublichen Breite liegt, und naturlicher Weise einer großen Siee unterworfen fenn follte, bat bennech im beifieften Commer eine angenehme gemäkigte luft. Die nahe baben liegenden Berge Cordilliere, beren erhaber ne Gipfel beständig mit Echnee bedecket find, unterhalten diefe gemäffigte Luft bafelbft. Die Erbe ift von einer unvergleichlichen Fruchtbarkeit, man barf fie nur umtraben und Rorner hinein faen, fo bringt fie, ohne bas geringfte Bauen, hundertfaltig bervor. Man trifft baselbit Obstbaume von allen Urten an. Uerfel, Birn, Pfirsichen, Upricosen, Pflaumen, Rirfchen, Weintrauben, Limonien, Pommeranzen; alle diefe Bruchte find hier febr gemein. Die Wende ift von der beffen Urt, und man maket daselbst eine er staunende Menge Bich. Das Rind- und Schöpfenfleisch ift daselbst vortrefflich.

bringen bafür Zucker und grobe leinewand für ihre Intianer und Negern mit. Sie schiden auch Meine, Früchte, und gemünzte Halsgehänge nach Buenos Unres, und holen das für Cammt, Seide und Rleider. Diefer lette Bandel aber ift verbothen, und barf nut

Die Chilver ter.

Die Einwohner in Chily baben febr febone Pferde, die man zu allem brauchen kann. find alle Reu. Es giebt einige, welche einen eben fo geschwinden Schritt geben, als ber ordentliche Balop ift. Die Chilver sind alle gute Reuter; sie haben jederzeit an ihren Sausthuren gefattelte und gezählinde Pferde fieben, deren fie fich ben ben furzoften Wegen bedienen, und wenn es auch nur von einem Saufe jum andern ware. Die kandleute find ftarf und munter: die Gute des Landes aber, welche ihnen ohne viele Arbeit weit mehr, als bas Nothwendige, giebt, macht sie außerordentlich faul.

Bergiverfe in Chily.

Man finder in Chily Gold, Gilber, Rurfer, Efen, Binn, Blen und Ducckfilberberg Wenn diese Reichthumer Leute befässen, Die fie ju gebrauchen wußten, fo murben fie unglaubliche Ausbeute geben: bie Chilrer verfieben aber nicht bie Runft mit Berg. Sie wissen ben Mercurius werken umzugeben, und sie bringen ihren sehr wenig ein. nicht heraus zu ziehen, und aus dem Blene machen fie fich gar nichts. Das Goid, of ce schon

schon sehr überflüßig vorhanden ist, bleibt, aus Mangel verftandiger Urbeiter, in dem InfinguAns Bergwerfe, und das, was fie heraus ziehen, ift in Bergleichung beffen, was man ber- fons Reife. aus ziehen konnte, fehr wenig , die Faulheit der Urbeiter tragt vieles dazu ben, baf man fo große Schabe nicht achtet. Go bald fie eine gewiffe Summe zusammen gebracht haben, so verlassen sie die Arbeit, und kommon nicht eber wieder, als bis dieses Weld durch= Bebracht ift. Das einzige Metall, woraus man in Chily einigen Vortheil zieht, ift bas

Rupfer; benn man versieht gang Peru bamit.

St. Jago ift die Hauptstadt in Chily; fie liegt in einem angenehmen Thale. Ihre Gr. Jago. Baufer find fehr gut gebauet, fie find aber niedrig und haben wegen ber Erdbeben, wobon man faft alle Wochen Stofe fpuret, nur ein Stockwert. Das Thal, bas sie um= Riebt, ist mit verschiedenen Fluffen durchschnitten, welche viel Fische, und vornehmlich bortreffliche Forellen, liefern. Die Einwohner in St. Jago find Spanier und Indianer, und es giebt viel schwarze Sclaven daselbst. Die wilde Ochsenjagd ist ihr vornehmster Beitvertreib. Ihre Geschicklichkeit ift in dieser Urt nicht geringer, als ber Patagonen ibre, ben ber Pferbejago; fie maden es eben fo, um ben Dchfen anzuhalten. Gie laufen ibm nach, und werfen eine Schleife nach ibm, welche ibm an bem Salfe ober an ben Hörnern auffällt.

Campbell reifete ben 20ften Janner 1745 mit bem Ubmirale Pizarre nach Buenos Campbell, ber Upres ab; sie giengen auf Maulefeln über die Berge Undes. Die großen Chenen, wel- lette von den the zwischen St. Jago und Buenos Uyres sind, machen diese Reise, entweder wegen, der vier Englande zwischen St. Jago und Buenos Uyres sind, machen diese Reise, entweder wegen, der vier Englande zwischen St. Jago und Buenos Uhres sind, machen diese Reise, entweder wegen, der Vier Englande zwischen Gesten erfchreckliche Abgründe haben, und dem Gesichte einen da mit dem gewiffen Tod vor Augen ftellen, oder wegen der Gefahr, Engern und Lowen zu begegnen, Momirale Diwelche fich baselbst in großer Ungahl aufhalten, ober auch wegen ber Furcht, vor einer er-garre nach Schrecklichen Mation Patagonen, welche geschworene Feinde der Spanier sind, und einen Buenos In.

febr graufamen Charafter haben, febr befchwerlich.

Diese Indianer sind, wie alle andere Patagonen, von großer Leibesgestalt, und schwarzbraun. Ihre Waffen find die Lange und die Schleuder, welche sie mit vieler Ge- bes innern schicklichkeit brauchen; fie zerftreuen sich in Diefen weitlauftigen Chenen in verschiedenen Theils Des Partenen , und jede hat ihr Dberhaupt ober Cacifen. Wenn einer Diefer Cacifen , einen andern ersuchet , daß er ihm in einem Unternehmen wider die Spanier helfen foll, fo fann er fich von dem Cacifen , bem er hilft , nicht eher trennen , als bis das Unternehmen ausgeführet ift: und wenn er ihn verliefe, fo wurde er fich ber Gefahr aussehen, daß ihm feine Leute den Ropf abschlügen, welche diese Untreue nicht verzeihen. Sie find alle gute Reuter, und figen bennahe wie unfere europäische husaren zu Pferde. Sattel find platt und bunne, wie die englischen; ihre Steigbugel find blof ein Stuck Delz, worinnen ein loch ift, um die große Bebe binein zu stecken; ihre Zaume find von Pferdehaaren, und das Gebiß von Holze. Sie haben keine beständige Wohnung, sie irren herum und baber kann man nicht zu ihnen. Gie thun von Zeit zu Zeit Einfalle in Die spanischen Granzen, und führen das Wieh und die Einwohner weg. Gie behalten bon allen Gefangenen, welche fie machen, nur die Weiber und Rinder, um Sclaven baraus zu machen, und bringen die übrigen alle um. Sie fechten mit viel Unerschrockenheit und Geschicklichkeit wider die Enger. Der Indianerhat einen Stock in ber linken Hand, der neun Zoll lang ift, mit einem Stichblatte von Weibengerten, um die Hand zu verbabren; in ber rechten hat er einen furgen Gabel, und mit biefen Waffen geht er bem Mnn 2 Enger

fons Reife. 1745.

Jufarzulln Inger entgegen, ober fieht ihn kommen. Wenn bas Thier nabe ift, fo wirft ihm ber Indianer feinen Stock in den Rachen, und ftoft ihm zu gleicher Zeit den furgen Gabel in ben Bauch. Der Enger wird fast in einem Augenblicke angegriffen, gur Erbe geworfen und getobtet. Es ift mahr, verfehlet ber Indianer feinen Schlag, und befitt nicht Die Geschicklichkeit, den Augenblick in Acht zu nehmen, sich seines Stockes und seines fur gen Gabels zu bedienen, fo behalt ber Tyger die Oberhand über ihn, und frift ihn auf.

Micherverei: nigung ber Englander.

Unfere Reifenden kamen nach einer Reife, welche sowohl wegen ihrer Lange, als wegen der Durre des landes, und der außerordentlichen Sike des Clima, eine der unangenehmfien war, ben 10 Marg au Buenos Upres an, von ba fich Campbell mit bent Ubmirale Pigarre nach Monte Bedio begab, wosclbst er seine unglucklichen Cammeraben ain Borde des Schiffs Alsien gefangen antraf.

Die Freude über ihre Biedervereinigung wurde um fo viel größer, nachdem fie ib re benberfeitigen Unglucksfälle erfahren batten. Sie konnten bie Bornicht nicht genug bewundern, welche fie einander an einem Orte antreffen ließ, der das Berlangen, welches fie alle hatten, ihr Vaterland wieder zu feben, erfallen fonnte, nachdem fie von ihr auf fo harte Proben gestellet, und in verschiedene lander der Varbarn gerftreuet wor den waren.

Sie blieben bis ben igten bes Weinmonates eben biefes Jahres zu Monte Beblo, worauf fie fich auf bas Schiff Mien einschifften, um fich nach Spanien zu begeben.

Beidreibung von Monte Bedie.

Monte Bedio ift eine neu erbauete Stadt; es find febr wenig Ginwohner barin nen, und noch weniger handlung. Der haven ift für fleine Schiffe gut : er hat aber ben hober Fluth nicht mehr als siebengehn Schuhe Wasser. Das Schaff Ugen hat bem ungeachtet zwen Jahre barinnen gelegen; es ift mahr, baf man aus Mangel bes Baf fers fein Ruber abzunehmen, fich genothiget fab, und bag biefes Schiff in ben Meral verfunten war, ohne im geringsten davon beschäbiget zu werben. Die Befakung in Der Haven wird von einer Fe Monte Pedio beläuft sich nicht über hundert Mann. frung vertheibiget, welche mit funfzehn Canonen befest ift. Das in ber Wegend herutt liegende Land ift fchon und fruchtbar, und bringt alle Nothwendigkeiten überfluffig bervor; man konnte bafelbit fo gar viel Wein bauen, weil die Weinstocke vortrefflich fortfommet Rahe ben Monte Bedio find Gold- und Diamantbergwerke. Man gieht aus felbigen, mas man an die Portugiesen von Rio Grande verfaufet, welche ber Sandlung wegen auf bei Aluffe Moire, ber in den Aluf de la Plata fallt, dahin kommen. Unter Miente Dieble Saven Mal- liegt ein sehr schoner Baven, welcher Maldung genennet wird. Der Eingang beffelben Dieser Baven ift ift sehr enge: es können aber zwen hundert Schiffe barinnen liegen. einer der ficherfien in der gangen Welt; er hat gar keines Bauens und gar keiner Be

duna.

buna liegen bem Fluffe gegen Rorben. Auf ber Gubfeite findet man einen andern guten Saven Bara: Baven, ben bie Spanier Infanada de Baragon nennen. Auf der Ruckreise des Schiffes Ufien bis an das Vorgebirge Finistere fiel nichts Rückfehr der merkwurdiges vor, ausgenommen der Auffand des Grellana, wovon die Erzählung Englander

nach Europa. nebst den Begebenheiten des franischen Weschwaders fich in den folgenden Artifel beffer

9) Berr Anfon verweift ihm, daß er gu St. le vergebliche Dube gegeben habe, in fvanifche Dien Jago die Religion geandert, und fich hierauf vie- fte ju tommen; Diefes find zween wichtige Puntte,

quemlichfeit niehr nothig, ba ihm die Ratur alles gegeben hat. Monte Bedie und Mal-

Schiefen werben. Die Englander murden ben ihrer Unfunft in ben haven Corknion in ein Pizarre. enges Gefangnif eingesperret; Campbell aber wurde nach Mabrid geschickt, woselbst er . 1740. einen Pag erhielt, mit bem er fich nach Liffabon und von da nach England begab q).

Einige Zeit hernoch ließ ber spanische Sof Die übrigen Englander nach Porto abgeben, bafelbit giengen fie den 28ten Ipvil nach London unter Segel, wofelbit fie den 8ten des Beumonates 1746 ankamen.

Diefes war bas Ende einer fast fechsjährigen Reife, welche, nachbem fie fie juvor du einem Spiele einer großen Menge Zufalle , beren einer immer betrübter, als ber anbere war, gemacht hatte, fie ohne Bermogen, ohne Sulfe, ohne Schug, ihres Goldes beraubt, und als Diebellen tractiret, gelaffen bat; fie find noch glucklich genng, dagman Die Strafe, welche ihr widerrechtliches Berfahren gegen ihren hauptmann verdienet, nicht hat weiter treiben wollen.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Geschichte des spanischen Geschwaders unter Anführung des Don Joseph Pizarre.

men. Zetftremmg biefes Gefchwodere. Rick- ju fahren. Man ruftet bas Schiff Uffen gur nach la Plata. Entdectete Berichwörung ouf dem lana. Abmiralichiffe. Gein Berluft. Rlagliches Schicf: fal eines andern Schiffes. Unfall des Momira:

Bweck der Ausruftung. Seine Starte. Es fuchet les auf der Kufte de la Plata. Zweyter vergebden Englancern an Gefchwindigteit zuvor gutem. licher Berfuch, um das Borgebirge Sorn himumtehr des Itomirales und zwerer andern Schiffe Rückfehr nach Europa aus. Emporung des Orel-Tod dieses indianischen Oberhauptes. Unfunft des Alsiens in Spanien.

as auf Weschildes franischen hofes ausgeruftete Geschwader, um die Bewegungen ZweckderAus. ber Englander zu beobachten , und die Aussuhrung ihrer Unternehmungen zu ruftung. bintern, ift mit bem Unternehmen bes herrn Unfon fo febr verwandt, baf bie Geschichte nicht vollkommen ware, wenn man nicht ihre Ungludefalle bier bingu setzete, welche man aus aufgefangenen Briefen, und auf andere 2ert, erfahren bat.

Diefes Gefchmaber befrund aus folgenden Rriegofchiffen: Ufien von feche und feche Sine tarte. dig Canonen, und fieben hundert Bann, welches ber Ubmiral Don Joseph Digarre anführete; bem Guipuscoa von vier und siebenzig Canonen und siebenhundert Diann; ber Sermione mit vier und funfzig Canonen und funfhundert Mann; der Soffnung mit funfdig Canonen, und brenhundert und funfzig Mann, und bem beiligen Grephan mit vierzig Canonen, und brev buibert und funfzig Mann, nebst einer Dacht von zwanzig Canonen. Dies le Schiffe hatten außer ihren Matrofen und Seefoldaten noch ein altes Regiment fpanische Infanterie am Boide, welche Die Befagung langst ber Kufte bes stillen Meeres zu verstärken bestimmet mar.

Rachdem biefe Glerce einige Tage unter bem Winde von Madere gefrenzet hatte, Siefuchet ben bo Herr Unson Die eife D'adnicht von ihrer Unfunft erhielt, so segelte sie zu Unfange des Englandern Windmonates 1740 rach dem Klusse de la Placa, mo sie in der Ban 17. Mondo, ben an Geschwin der Mundung Dieses Finfies Unter warf. Der Idmiral Pizarre ließ fogleich zu Buenos digkeit zuvor Mun 3

In= du kommen.

bie man beweifen kann, von denen er aber in der be- ten ein tiefes Etillichweigen gu beobachten, fur rath. fannt gemachten Beschreibung feiner Begebenheis fam gefunden hat.

1740.

Apres um Lebensmittel anhalten, da er ben feiner Abfahrt aus Spanien nur auf vier Monate welche mitgenommen hatte. Unterdeffen da die Spanier an diesem Orte Vorrath ermarteten, fo erhielten fie von dem portugiefischen Statthalter von St. Catharina Rads richt, baft Berr Unfon ben 21ften bes Christmonates ben Diefer Infel angefommen mare, und fich fertig machte, sobald als möglich, wieder in See zu geben. Diefes ben Gefes ken ber Meutralität zuwiderlaufende Betragen des Statthalters wurde von den Englanbern für eine mahre Verratheren angesehen. Gie mar bem Pizarre sehr vortheilhaft, bet feiner Uevermacht ungeachtet, Urfache, und fogar, wie man vorgiebt, Befehl hatte, ben Herrn Unson überall zu vermeiden, ausgenonnnen in dem stillen Meere. wunschte er sehr, vor ben Englandern über das Worgebirge Born binguszufahren, weil er glaubete, daß er feinen Zweck, ihre Absichten zu vereiteln, badurch leichter erhalten mit be. Diefes bewog ihn, ben Beg mit seinen funf großen Schiffen fortzuseken, so balb er erfahren hatte, daß fie in der Nahe waren. Das Dachtschiff wurde abgetackelt, und Die Mannschaft bavon genommen, weil man dafür hielt , baf es die Reise zu thun aufer Stande ware. Dadhdem fich ber franische Abmiral fiebenzehn Tage in der Ban Malber nado aufgehalten hatte, fo lief er ben 22ften des Janners 1741 aus, ohne feinen Borrath zu erwarten, der einen oder zween Tage nach seiner Abfahrt, an dem Orte seiner Bestim mung ankam. So fehr er aber auch eilete, fich zu entfernen, fo verlieben die Englander both die Mheede von St. Catharine vier Tage juvor, che er unter Cegel gieng: und bie benden Geschwader befanden sich auf ihrer Fahrt nach dem Vorgebiege Sorn, bisweilen fo nabe an einander, daß die Derle, eines von den Schiffen des Berrn Unfon, welches von dem übrigen Theile des Geschwaders getrennet war, in die spanische Riotte kam, und da es das Schiff Uffen für den Centurion hielt, fo ware es bennache in feindliche Bande gerathen, und fam nurnoch mit genauer Noth bavon, weil es bem Ubmiralichiffe fo nabe gekommen war, daß es seine Canonen erreichen konnten.

Die Spanier waren zu frat von Malbonado abgegangen, als daß sie sieh schmeicheln founten, vor der Zag- und Machtgleiche auf die Bohe des Borgebirges Born zu fommen; und sie batten Ursache stürmisches Wetter zu befürchten, da sie ben dieser Jahreszeit über Dieses Vorgebirge hinfuhren. Um nun diese Schwierigkeit zu überwinden, welche umse viel größer war, da die spanischen Matrosen, welche nur in einem Lande zu schiffen gewohnt sind, wo fast beståndig gut Wetter ift, eine so gefährliche Fahrt nicht gern unter nahmen, fo gab man biefen lettern einen Theil ihres Coldes in europäifchen Waaren vor aus, und erlaubete ihnen, in bem fillen Meere bamit zu handeln. Der Beminn, ben fie baraus ju ziehen hoffen konnten, war eine binlangliche Bewegungeurfache, fie zu verbitt den, ihre Pflicht wohl zu beobachten, und die Gefahren, denen sie wahrscheinlicher Wet fe mußten ausgesetzt werden, ehe sie auf die Rufte von Deru kommen wurden, mit Wes

buld zu ertragen.

'Berftreuung der Sehe des Vorgebirges Sorn!

Da Pizarre mit seinem Geschwaber gegen bas Ende bes Hornungs über bie Hohe dieses Ges des Vorgebirges Horn hinaus gelaufen war, so gieng er gegen Westen, und war Willens, schwaders auf darüber hinzusegeln. In der Nacht des 28sten aber, da sie sich gegen den Wind legeten, wurde der Guiposcua, die Zermione und die Zoffnung von dem Ubmirale getrennet; und das erfte diefer Schiffe verlor ben folgenden oten Mary die benden andern aus bem Gesichte. Den 7ten, welches ben folgenden Tag mar, ba bie Englander die Meerenge le Maire passiret waren, entstund von Nordwest ein erschreckliches Ungewitter, welches bas das Geschwader, aller angewandten Mühe der Matrosen ungeachtet, nach der Oftseite Pizarre. In jagte, und nach verschiedenen vergeblichen Versuchen nothigte, ihren Lauf nach dem 1741. Bluffe de la Plata zu nehmen, wo Pizarre gegen die Mitte des Maymonates ankam, Zurückkunft und wenig Tage hernach von der Hoffmung und dem heiligen Stephan begleitet wur- des Admirals De. Man glaubet, daß die hermione auf der See muffe untergegangen fenn; denn man u. zweier an. hat nach der Zeit nicht die geringste Rachricht bavon erhalten. Der Guipuscoa strandete dern Schiffe auf der Rufte von Brafilien, und gieng unter. Die Uebel von allen Arten, welche bennach de la Pila-Spaniern auf dieser unglucklichen Schifffahrt begegneten, konnen nur mit denen vergli= ta. Ihre un= den werden, welche die Englander von eben diesen Sturmen in dieser himmelsgegend glucksfalle. du ertragen hatten. Es war unter ihren Unglucksfällen wirklich ein Unterschied : er war aber fo, daß es fchwer zu entscheiden fenn wurde, welche von benden Stellungen die mitleidungswürdigste gewesen ift. Denn zu den Unglucksfällen, welche ihnen gemein waren, als beschädigte Lackel, läckgewordene Schiffe, und die Beschwerlichkeiten sowohl, als die Baghafrigkeit, welche bergleichen Unglücksfälle norhwendiger Weife begleiten, kam auf dem englischen Geschwader noch eine vermustende und unheilbare Krankheit, und auf bem Panischen eine entsetliche hungerenoth bingu. Die Spanier waren entweder wegen ihrer Beschwinden Abreise, oder weil sie zu Buenos Unres Lebensmittel zu finden hofften, oder endlich , einer andern noch schwerern zu errathenden Bewegungsurfache wegen, aus Spanien abgereiset, und hatten, wie man es bereits angemerket hat, nur auf vier Monate, woben fie noch febr fparfam fern mußten, Borrath am Borde. Da fie alfo bas Ungewitter, welches fie auf ber Hohe bes Vorgebirges horn auszustehen hatten, zwang, einen Mohat oder mehr, wider ihr Vermuthen auf der Gee zu bleiben : fo wurden fie in fo eine entfesliche North gefeget, baf von benen Ratten, welche man etwa zu fangen das Blud hatte, das Stuck für vier Thaler verkaufet worben; und daß ein Matrofe einige Tage binter einander ben Zod feines Cammeraben verbarg, und in diefer Zeit mit dem todten Kor-Per in einer Hangematte blieb, bloß in der Absicht, zwo Rationen zu bekommen. In eihem so erschrecklichen Zustande, den sie sich fast nicht entsetzlicher einbilben konnten, ent= Entdeckte Budeckten sie eine von den Seefoldaten des Udmiralfchiffes gemachte Zusammenverschwörung. sammenver-Das allzugroße Elend, welches sie litten, hatte ihnen vornehmlich einen fo verzweifelten ichwerung auf Unschlag eingegeben; benn ob sich schon die Zusammenverschwornen nichts weniger vorge- schiffe. hommen hatten, als die Officiere und die ganze Mannschaft umzubringen, so war boch der Zweck Diefes blutburftigen Entschlusses nichts anders, als bas Verlangen, ihren hunger zu stillen, indem fie fich alle Gbensmittel des Schiffes zueignen wollten. Ihr Vorbaben wurde von einem Beichtvater eben zu der Zeit entdecket, ba fie es auszuführen im B'griffe waren, und drepe ihrer Unführer wurden sogleich am leben gestrafet. Db aber ichen die Zusammenverschwerung erfricht wurde, so nahm ihr leiden nichts bestoweniger taglich bermafen zu, baf bie bren Schiffe, welche fich retteten, ben groften Theil ihrer teute durch Beschwerlichkeit, Krankheit und Hunger verloren. Usten, ihr Admiralschiff, Ihr Verluft. tam mit der Halfte seiner Leute zu Mont. Dedio auf dem Flusse de la Plata an. St. Stephan war in eben dem Zustande, ba er in der Bay Baragan Anker warf, ble & finnig mar noch unglücklicher: von vierhundert und funfzig Mann, welche es ben seiner Abfahrt aus Exanien hatte, maren nur noch acht und funfzig am Leben, und bas game Infanteriereg ment gieng zu Grunde, sechzig Mann ausgenommen. fann sich von dem, was die Spanier ben dieser Gelegenheit auszustehen hatten, aus den

Pizarec. 1741.

Umftanben machen, welche man von dem Schieffale des Guipuscoa aus einem Briefe erfahren hat, ben Don Joseph Mendinuerta, ber hauptmann biefes Schiffes, an eine Perfon von Stande nach Eima fehrieb, und wovon die Abschrift ben Englandern in Die Hande gefallen war.

Trauriges nes andern Schiffes.

"Der Gupufcoa wurde den 6ten Mary, burch einen bicken Rebel, von ber Ber-Schickal ei "mione und der Beffinning getrennet, ba er bamals ungefähr gegen Guboften von dem "Sande ber Staaten war; und ba er in der folgenben Racht nach Weften gu lief, fo enta ftund ein fo entfehliches Ungewitter von Mordweffen, baf bas große Cegel gegen halb "eilfe zerriffen wurde, und man nur bas Befaanfegel aufufpannen fich unterftund: bas "Schiff fuhr ben einem außerft fiurmenden Meere alle Stunden gehn Anoten, und oft-"male war die Rinne unterm Baffer. Der Sturm fpaltete feinen großen Maft; und bas "Schiff war bermaffen lack, baff man viel Dube batte, es guretten, ungeachtet bestanbig " vier Dumpen und alle Butten gebrauchet wurden. Den igten fam endlich die Stille "wieder: bas Meer blieb aber fo ungefium, daß bas Sin- und Berftoffen alle Obertheile bes "Schiffes und die Fugen ber Bertleidung öffnete, und die Zapfen , Ginfpundungen , und "meiften Krummbolger aus einander geben ließ, indem die Ragel burch die Beftigkeit " bes hin- und herstoßens los gemacht worden. Diefer Zufalle und verschiebener anderer nungeachtet, welche fo wohl bem Rumpfe bes Schiffes , als ben Lackeln wiederfuhren, "gieng man boch bis zum raten beständig nach Westen zu. Man war bamals mit febr "wenig lebensmitteln ungefahr unter bem fechzigsten Grabe ber mittagigen Breite, "und es starben taglich einige leute von bem Schiffvolfe vor Mubigfeit, von bem " vielen Pumpen. Diejenigen, welche fie überlebeten, hatten fo mohl wegen ber Aubeit " und des hungers, als wegen ber ftrengen Witterung, ba ber Derfauf gwen Spannen "boch mit Schnee bebecket war, ganglich allen Muth verloren. Da ber Wind beftanbig " gegen Westen, und zwar febr heftig webete, welches ihnen über bas Gebirge Sorn bin-"aus zu fchiffen unmöglich machte, fo entschloffen fie fich, nach bem Fluffe bela Platague "ruck zu geben. Denn 22ften wurden fie genothiget , einen guten Theil ihrer Canoneth, "und einen Unter ins Meer zu werfen, und bas Kabeltau fechs mal ums Schiff zu ichlin "gen, damit es sich nicht öffnen mochte. Den 4ten Upril, da das Dieer febr ungeftum "war, ob man schon nur wenig Wind hatte, schlug bas Schiff fo fart bin und ber, baf "es in wenig Stunden seinen großen Maft, ben Befaanmaft und ben Fodemaft verlor; "jum größten Unglude faben fie fich noch genothiget, ihren Boegfriet abzuhauen, unt "bas Bordertheil bes Schiffes etwas zu erleichtern, welches einen lack hatte. "Zeit war bas Schiffvolf um zwen hundert und funfzig Mann verringert, welche von "hunger und Beschwerlichkeiten gestorben waren; benn diejenigen, welche sich noch gu "pumpen im Stande befanden, die Officiere mit barunter begriffen , hatten taglich nur " anderthalb Ungen Zwieback, auftatt daß man denen nur eine Unge Brodt gab, welche gu "frank ober zu sehwach waren, um eine fo harte Urbeit auszuhalten, unter welcher man "oft die leute vor Mudigfeit todt niederfallen fab. Es waren in allem ungefahr noch but "bert und achtzig Perfonen, Die Officiere mit barunter begriffen, am Borbe, welche guar-"beiten im Ctanbe maren. Die Gubmesiminde waren, nachdem fie ihre Masien verloren "hatten, fo ftark, bag es ihnen unmöglich mar, andere an ihre Stelle zu fegen, und bas "Schiff wurde bis zum 24ften Upril zwischen den Breiten des zwen und drenftigiten und , acht und zwanzigsten Grades bin und ber getrieben, da sie die Rufte von Brasilien ju Nio de Plata geben Meilen gegen Guben und ber Infel St. Catharina mabrnahmen. "Cie ließen an diefem Orte den Unter fallen, und ber hauptmann wunfchete febr, nach St. "Catharina zu fommen, damit er den Rumpf bes Schiffes nebft ben übrigen Canonen " und dem Pulver und Bleve retten mochte: allein, die lente wollten nicht mehr pumpen, mund fchrnen gleichfam aus Berzweifelung über das vergangene teiben, und eine fo große "Angahl ihrer Cammeraden verloren zu haben, ba zu der Zeit auf dem Dberlaufe bis auf "brepfig tobte Rorper lagen, einmuthiglich; ans Land! ans Land! welches ben haupt-"mann nothigte, gerade ans Ufer zu laufen, wofelbft bas Schiff den funften Lag bernnach mit allem seinem Kriegesvorrathe untergieng. Das übrige Schiffvolf, welches sich "gleichsam durch eine Art von Wunderwerke noch am leben befand, nachdem es ben Sun-"ger und den Beschwerlichkeiten entgangen war, begab sich, an der Anzahl vierhundert "Mann, aus Lanb.,

Man kann aus ber Erzählung der Begebenheiten, und bes Schiffbruches bes Buis Duscoa schließen, was für ein Schicksal die Bermione natürlicher Weise musse gehabe Udmirals auf baben, und was die bren andern Schiffe des Geschwaders, welche auf dem Flusse der Rufte la De la Plata ankamen, aussiehen mußten. Da diese lettern Mafte, Ragen, Ladel, furz alles, mas man auf einem Schiffe branchet , hochft nothig hatten , und bergleichen weber ju Buenos Upres, noch an irgend einem andern ben Spaniern jugebotigem Orte finden konnten: fo fchickete Pizarre eine Avisjacht mit einem offenen Wechfelbriefe nach Mio Janepro, um von ben Portugiesen bas, mas ihnen fehlete, ju faufen. Er Schickete zu gleicher Zeit einen eigenen Bothen zu lande nach St. Jago in Chily, um ben ba ju bem Unterfonige von Peru geschaffet zu werden, und einen Wechselbrief von dwenmal bunbere taufend Thalern auf ben foniglichen Schaf zu Lima zu holen; weil ber franische Momiral Diese Summe für unumganglich nothig hielt, feine Schiffe ju verprobiantiren, und fie in Ctand ju fegen, von neuemin bas fille Meer ju geben, fobalb es die Jahreszeit, die nunmehr gunftiger geworden war, erlauben fonnte. Die Spanier erdablen als erwas bewundernswurdiges, und es ift es auch in der That, baf ber India. ner, ber jum Bothen gebrauchet murbe, wiewohl er im Binter abgeschicket worden, ba bie Berge Cordifiere mit Schnee bedecket find , nur brengehn Tage gur Reise von Buenos Unres nach Ct. Jago in Chily brauchte, obichon biefe benden Stabte dren hundert fpanifche Meilen von einander entfernet find, wovon er bennahe vierzig über Echnee und über

Unafück bes

die jahen Berge Cordiliere hatte thun muffen. Die Intwort des Unterkoniges auf die Bothschaft bes Pizarre war nichts weniger, als vortheilhaft. Der Unterfonig gab ihm anftatt ber zwen mal hundert taufend Thaler, welche diefer lette verlangt hatte, nur hundert taufend, und ließ ihm fagen, baß er ihm mit genauer Roth diese Summe hatte verschaffen fonnen. Die Einwohner von Lima, welche die Wegenwart bes Ubmirals zu ihrer Sicherheit für nothig hielten , waren über Dieses Berfahren sehr misvergnügt, und fagten öffentlich, daß nicht der Mangeldes Geldes, fondern eigennüßige Absichten einiger lieblinge bes Unterfoniges verhindert hatten, daß Pizarre nicht die ganze Summe erhalten, die er verlangt hatte.

Die nach Rio Janepro abgeschickte Avisjacht erreichte auch nur zum Theile ben Zweck, den man sich ben ihrer Abfertigung vorgesehet hatte. Denn ob sie schon eine ansehnliche Monge Teer, Poch und Tauwerk mit brachte, so war es ihr bennoch nicht möglich, weder Maste noch Raach zu bekommen. Zum größten Unglücke befand sich auch Pizarre, ber

Allgem. Reisebeschr. XVIII Band.

einie

Borgebirge au fegeln.

Pizarre. einige Maften aus Paraquan ju erhalten glaubete, in feiner Soffnung betrogen, , weil ber Zimmermann , iben er mit einer großen Summe Gelbes bahin geschicket, anstatt feinen Auftrag auszurichten, sich verheurathet, und in bem Lande nieder gelassen hatte. Da er aber bie Masten von ber Goffmung auf Uffen und eini Zwenter ver: ge runde Solzer, welche noch am Borde maren, bringen ließ, fo feste er das Schiff Ufien geblicher Ber: und ben St. Stephan in ben Stand, baf fie in Gee geben fonnten. fud, über das Weinmonate gieng Pizarre in der Absicht unter Segel, noch einen Berfuch zu thun , ob Horn hinaus, es möglich mare, über bas Vorgebirge Horn hinaus zu fegeln: allein, der St. Stell phan fließ, indem er ben Bluß la Plata binunter lief, wider eine Untiefe, und verlor fein Ruber. Dieser, und noch einige andere Zufälle, welche diesem Schiffe begegneten fehten es ganglich außer Stande, Dienste zu leisten, fo baft Digarre, nachbem er es hatte abtackeln laffen, mit bem Schiffe Uffen abgieng. Da er fich Diese Rabet im Commer 31 thun schmeicheln fonnte, und die Winde gunftig waren, fo glaubete er endlich, alle Schwie rigkeiten überstiegen zu haben. Da er sich aber auf ber Bohe bes Worgebirges Born befand, fo verlor fein Schiff, bem ber Wind nachgieng, burch eine üble Unordnung des Wachtha benden Officiers, feine Maften, und Pizarre fah fich genothiget, zum andern Male wie der nach dem Fluffe la Plata, in sehr schlechtem Zustande, zu gehen. Da das Schiff Uffen ben diesem zwenten Versuche viel gelitten hatte, so befahl man, die Soffmung, welche zu Monte Bedio mar gelassen worden, auszubessern. Die Befehlshaberschaft über biefes Schiff wurde dem Mindinuetta aufgetragen, der auf dem Guipulcoa Sauptmann mat, ba biefes Schiff bas Unglud unterzugehen hatte. Diefer hauptmann gieng im Wind monate des folgenden 1742 Jahres von Rio de la Plata nach dem stillen Meere ab, und fam glucklich auf der Rufte von Chiln an, wo Vigarre, der fich von Buenos Apres zu lande dahin begeben hatte, wieder zu ihm fam, wie man es in dem vorheraehenden Urtifel gesehen bal

Diese benden Befehlshaber murben gar bald mit einander uneinig. Die vornehm fte Urfache ihres febr heftigen Streites, ben fie mit einander hatten, war biefe, daß Die garre das Commando der Boffnung nehmen wollte, welche Mindinuetta in das stille Meer geführet hatte: Diefer lettere aber weigerte fich, feine Gewalt in die Bande bes 200 mirals niederzulegen, und fagete, er hatte die Rahrt gethan, ohne jemanden unterthanis gu fenn, und Pigarre fonnte alfo eine Gewalt nicht wieder übernehmen, welche er nieder gelegt hatte. Mindinuetta wurde aber gleichwohl burch Benftand des Prafibenten in Chily, ber sich fur den Ubmiral erklarete, genothiget, sich nach einem langen und harts

näckigen Widerstande zu unterwerfen.

Pizarre war aber noch nicht an dem Ende seines Unglückes. Uls Mindinuetta und er im 1745 Jahre aus Chily zu tande nach Buenos Arres zurück kamen, so fanden sie in Monte Bedio bas Schiff Ufien, welches fie vor ungefähr bren Sahren bafelbft gelaffen hatten. Gie beschlossen, biefes Schiff, wenn es möglich mare, nach Europa guruck gi führen, und in diefer Absicht ließen fie es ausbeffern, fo gut fie konnten. Die größte Schwierigkeit aber bestund barinnen, wo sie zu biefer Reise eine hinlangliche Ungahl Matrosen hernehmen wollten, da sich alle diejenigen, welche sich um Buenos Upres herum befanden, fich nicht über hundert beliefen. Gie bemubeten fich , diefen Mangel zu erfe ben, und nahmen verschiedene Ginwohner von Buenos Upres mit Gewalt weg. schicketen über dieses alle englische Gefangene, Die sie damals in ihrer Gewalt hatten, nebst einer guten Ungahl portugiesischer Schleichhandler an Bord, beren sie fich ben vers Schies.

1742.

ichiebenen Gelegenheiten bemachtiget hatten, ohne einige indianische Eingebohrne gu rech- pizarre. nen. Unter tiefen letten befand fich ein Dberhaupt mit zehen ber Seinigen, welche bren Monate zuvor von einer Parten franischer Colbaten, waren überfallen worden. Diefes war Drellana , ein Mitglied eines machtigen Stammes, ber in ben Gegenden von Buenos Uhres viel Bermuffungen angerichtet hatte. Mit diefen von allen Seiten zu ammengerafften Leuten, welche, Die europäischen Spanier allein ausgenommen, die Reise wider ihren Billen thaten, gieng Pigarre von Monte Bedio in bem Gluffe de la Plata, um ben

Unfang des Windmonates unter Segel.

Da die Spanier wohl wußten daß das gezwungene Bolf, welches fie mitnahmen, Aufstand des wider Willen abreifete, fo begegneten fie ihren Gefangenen, vornehmlich den Indianern, Orellana. auf bie allerhartefte Urt. Es war fur bie geringern Schiffofficier ein gewehnlicher Beitbertreib, baf fie folche unter bem geringften Bormande, und bloß um ihre Gewalt zu zei-Ben, auf bas außerfte fchlugen. Drellana und feine Cammeraden entschloffen fich, ob fie fcon außerlich geduldig und unterthanig waren, eine fo große Unmenschlichfeit zu rachen. Drellana sprach gut spanisch, welches er burch ben handel, ben die Indianer biefes landes mit ben Ginwohnern von Buenos Upres in Friedenszeiten haben, erlernet hatte; er mach= te mit einigen Englandern, Die biefe Sprache verftunden, Befanntschaft, und schien febr neugierig gu fenn, ju miffen , wie viel fich von ihren Landesleuten am Borbe befanden, und wer fie maren. Es war ibm febr mohl bekannt, daß fie ben Spaniern feind waren. Er batte fich alfo ohne Zweifel vorgenommen, ihnen fein Borhaben zu entbecken, und fie an Der Rache, welche er im Ginne hatte, Theil nehmen zu laffen. Da er fie aber nicht fo aufgebracht und rachgierig mochte gefunden haben, als er wohl geglaubet hatte, fo befchloft er , fich bloß auf ben Much , und auf die Unerfchrockenheit feiner Cammeraden zu verlaffen. Diese überließen sich, wie es fdien, feiner Unführung willig, und versprachen, feine Befehle getreulich auszurichten. Machbem fie über bie zu nehmenden Maagregeln überein gekommen maren, fo verfaben fie fich mit hollandischen Meffern, beren man fich auf dem Schiffe bedienete, und fchnitten in der Zeit, welche fie übrig hatten, heimlich Diemen bon leber, indem bas Schiff mit einer großen Menge Sauten beladen war, und banden an jeden Riemen eine Rettenfugel zu den fleinen Studen auf bem Salbverbede. Diese Urt von Waffen, worinnen sich die Indianer zu Buenos Unres von ihrer Jugend an üben, und welche fie febr geschwind und febr ftart um ihren Ropf sehwenken, ift febr Befährlich. Da nun alles fertig war, fo wurde die Ausführung ihres Vorhabens mahr-Scheinlicher Beife burch einen neuen Schimpf beschleuniget, beffen Wegenstand Drellana felbst mar. Ein Officier, ber ihm bis oben auf ben Dast zu flettern befohlen hatte, weldes ibm unmöglich fiel, mishandelte ibn, unter bem Borwande, feinen Ungeborfam gu bestrafen, bermaßen, bag ber arme Indianer einige Zeit ohne Bewegung und gang blutig auf bem Dberlaufe liegen blieb. Ein folches Bezeigen mußte ihn in feinem Entschlufle nothwendig bestärken, und ließ ihn nicht eher ruben, als bis er ihn ausgeführet hatte. Man wird fogleich seben, auf was fur Urt er es wenig Tage hernach anfieng.

Die meisten hauptofficiere befanden sich gegen neun Uhr bes Abends auf bem halben Berbecke, um die fuhle Abendluft zu genießen. Der Rumpf bes Schiffes war mit Bieh angefüllet, und bas Bordercaftell, wie gewöhnlich, mit Leuten verfehen. Drellana und feihe Cammeraben, Die fich der Duntelheit ber Macht, um ihre Waffen zu bereiten, zu Duge gemacht, und die Rleider, welche fie hatten verhindern fonnen, fich leicht gu be-

200 2

wegen,

Pisarre.

wegen, weggelegt hatten, kamen alle zusammen auf bas halbe Verbeck, und giengen auf die Thure der großen Kammer los. Der Hochbootsmann sieng sogleich an, sie zu schelten,

und befahl ihnen, sich fort zu machen.

Drellana fagete hierauf in feiner Mutterfprache einige Worte zu feinen leuten , ven denen viere abgiengen, und die Rinnen besehten, zwen auf jeder Seite, mabrend bag ber Unführer und die feche andern das halbe Berdeck mit langfamen Schritten zu verlaffen fehienen. Da fich bie vier Indianer, welche fich von ihren Cammeraden getrennet, au die Rinnen gestellet hatten; so sehete Orellana die hoble hand an ben Mund, und made te das Rriegesgeschren, welches unter seinen Landesleuten gewöhnlich ist. Dieses Beschren, welches eines ber erschrecklichsten ist, bas man nur boren kann, war bas Zeichen zum Niebermachen. Gie griffen alle zu ben Meffern, und bedieneten fieh zugleich ihrer mit den Kettenkugeln versehenen Niemen. Die sechs Indianer, welche nebst ihrem 2hr führer auf dem halben Berdecke geblieben maren, marfen in einem Augenblicke vierzis Spanier nieber, von benen über gwangig auf einen Stich tobt, und bie andern außer Stande zu fochten gefeht waren. Berfchiedene Officiere liefen zu Unfange bes Aufftandes nach bet Rajute des Hauptmannes, woselbst sie das Licht audlöscheten, und die Thure versperreten. Einige von benen, welche ben erfien Wirkungen ber Wuth ber Indianer zu entfommen, das Glad gehabt hatten, bemuheten sich, in das Vordercastell zu kommen, und schlichen fich langf ben Minnen bin: aber bie vier Indianer, Die fieh mit Bleifie babin geftellet hat ten, brachten fie, ba fie vorben geben wollten, fast alle um, oder zwangen fie, sich von ben Rinnen in den Rumpf des Schiffes zu siurzen; andere sprangen von fich selbst über das Geländer hinein und hielten sich fur fehr glücklich, daß fie sich unter das Bieh verfieefen fonnten: ber größte Theil aber rettete fich auf die Mastwande bes großen Maffes und verbarg fich auf dem Mastforbe oder unter ben Zackeln. Db nun schon die Indianer ibren Ungriff blof auf dem halben Berdecke gethan hatten, fo verloren boch biejenigen, welche in dem Vordercaffelle auf der Wacht waren, da fie fich abgeschnitten faben, und ben Erblickung ber Wunden berer, welche langft ben Rinnen hingefchlichen waren, mit Furcht befallen wurden, um so viel mehr die hoffnung, da sie nicht wusten, welches die 2111-Ulso begaben sie sich alle mit einander in bet greifer waren, und wie ftark sie waren. größten Unordnung auf das Lauwerk des Fockemaftes, und des Boegfpriets.

Die cilf Indianer, welche sich in einem Augenblicke des halben Verdecks eines Schiffes, daß mit sechs und sechzig Canonen, und fünshundert Mann besoßet war, mit einer Unerschrockenheit bemächtiget hatten, wovon man in der Geschichte vielleicht kein Verstellstindet, behielten diesen Possen lange genug; und die Officiere, welche sich in die Kajüte des Hauptmanns begeben hatten, worunter sich auch Pizarre und Mindinuetta besanden, nebst dem Volke zwischen den Verdecken, und denen, welche sich auf den Masstord oder unter die Tackel versiecket hatten, dachten aufänglich nur auf ihre eigene Erhaltung; und es vergieng eine ziemliche Zeit, che sie auf Mittel dachten, sich des Schiffes wieder zu des mächtigen. Das Geschren der Indianer, das Scuszen der Verwundeten, und verwirrte Geheule des Volkes verursachten ein Schrecken, welches die Vunkelheit der Nacht und die Unwissenheit, worinnen sie, in Unsehung der Macht ihres Feindes waren, siehr vernehrete. Die Spanier wußten, daß ein Theil von denen, welche an Vorde waren, die Reisse wider ihren Willen thaten, und daß ihren Gesangenen allzu grausam wäre begegnet worden, als daß sie sich nicht, wenn es ihnen möglich wäre, deswegen rächen sollten.

Eie hielten alfo bie Zusammenverschwörung fur allgemein, und hielten fich ganglich fur pizarte. verloren. Einige wollten fogar ins Meer fpringen: ihre Cammeraden aber verhinderten 1745. fie daran.

Machbem bie Indianer bas halbe Berbeck ganglich rein gemacht hatten, fo borete ber Aufstand einigermaßen auf; Diejenigen, welche geflüchtet waren, hielten fich aus Burcht rubig, und die Indianer waren nicht im Stande, fie zu erreichen, noch auf diefe Art anzugreifen. Co bald Drellana fah, daß er vom halben Verdecke Meifter mar, fo brach er einen Baffenkasten auf, ben man einige Lage zuvor wegen eines leichten Ber-Dachtes eines Aufstandes an diesen Dre, als an den sichersten gestellet hatte. Er glaub= te, fo mobl fur fich felbft, ale fur feine Cameraden, eine binlangliche Ungahl furger Gabel darinnen zu finden, deren fich die Indianer von Buenos Upres auf eine vortreffliche Urt zu be bienen wiffen. Er war , fo viel man muthmaßen fonnte, Willens, die Rajute des Sauptmanns aufzufprengen. Da aber der Raften offen mar , fo fand er weiter nichts, als Schiefgewehr barinnen, welches ihm gar nichts helfen konnte. Es waren aber gleichwohl auch furze Gabel in biefem Raften, fie waren aber unter bem Schiefigewehre verborgen. Dieses war ohne Zweifel fur ben Drellana ein entsehlicher Berdruß, daß er fich Benothiget fah, unthatig zu bleiben, i mabrent baf Pigarre und bie andern Officiere, welche in ber großen Rajute waren, burch bie Genfter und Stuckpforten mit benen reben tonnten, welche in der Conftablerkammer und zwischen ben Berbeden waren. Er erfuhr bon ihnen, daß die Englander, auf welche er vornehmlich Berbacht hatte, unten ruhig waren, und an dem Aufstande feinen Antheil genommen hatten. Der Ubmiral und feihe Officiere entbecketen endlich aus andern Umftanden, bag Drellana und feine Cammeraben an dem Unternehmen allein Untheil hatten. Diefes lettere Licht machte, daß fie fich entschlossen, die Indianer auf bem halben Berbecke anzugreifen, che die Misvergnugten, welche am Borde bes Schiffes waren, fich von ihrem erften Schrecken erholet hatten und einfahen, daß es ihnen fehr leicht fenn wurde, fich von dem Schiffe Meister zu machen, wenn sie sich mit ihnen vereinigten. In dieser Absicht suchete Pizarre in ber Kammer, worein er sich verriegelt hatte, so viel Waffen zusammen, als er finden konnte, und theilete fie unter seine Officiere aus; er fand aber fein ander Schiefgewehr, als Piftolen obne Pulver und Blen. Alliein, ba er mit der Constablerkammer Gemeinschaft hatte, fo ließ er aus einem Kenfter der großen Rajute einen Eymer hinab, worinnen der Conftabler burch eine Stückpforte ber Conftablerkammer einige Piftolenpatronen legete, und nachdem fie die Thure ihrer Rajute ein wenig aufgemacht hatten, fo gaben fie auf diese Indianer, welche das halbe Berdeck inne hatten, Fener, wovon aber anfänglich kein einziger verwundet wurde. Endlich hatte Mindinuetta noch das Glud, den Drellana ju tod= ten; und ba bie getrenen Cammeraden biefes Oberhauptes seinen Tob nicht überleben indianischen wollten, fo frünzeten fie fich fogleich ins Meer, wo fie alle bis auf den letten Mann ertran= Dberhauptes. ten; also wurde ber Aufstand gestillet, und das halbe Verbed wieder gewonnen, nachdemes dwo gange Stunden in der Gewalt des unerschrockenen Orelland und seiner tapfern und unglücklichen Landesleute gewesen war.

Pizarre, ber einer fo augenscheinlichen Gefahr entgangen war, richtete seinen lauf Unfunft bes nach Europa, und kam zu Ende des 1746 Jahres nach einer bennahe fünfjährigen Ab- Schiffes Alewesenheit, auf ber Ruffe von Bal, an. Der Zweck seiner Reise war, wie man schon be- en in Spaniers merket hat, ben glücklichen Fortgang ber Unternehmung bes herrn Unfon gu bindern,

200 2

Deiputius. 1501,

Umericus und ber Ausgang baron war, daß sich die spanische Seemacht um mehr als bren tausenb Mann auserlesene Matrosen, und vier gute Kriegsschiffe verringert befand; da ber 26 miral die Boffnung, das lette diefer Schiffe, in dem fillen More jurud gelaffen hatte, obe ne baft es jemals nach Spanien zuruck kehrenzu konnen, das Unfeben hatte. baber bas Schiff Affen, mit weniger als hunbert Mann, als ben einzigen Ueberreft bes Geschwaders, welches unter dem Befehle des Pizarre von Spanien abgieng, betrachten ?).

Erste Erblickung bersüblichen Welt,

The state of the s

von dem Americus Besputius, im 1502 Jahre.

gatigue construe ones of a to be Bu bet 200 Seite. The state of the construence

Aus dem XVI Bande der hollandischen Ausgabe gezogen.

Borlaufige Unmerfung. Dritte Reife bes Beipu. fte Jusel gu erfundigen. Er wird von der Rlot. tius nach dem Subpole. Abreife von Liffabon. Entdedung von Brafilien. Erblickung des fiid: lichen Landes. Lage deffelben. Bierte Deife bes Mimericus. Man schicket ihn ab, eine wus

te verlaffen ; febet feine Reife mit einem anvern Schiffe fort; bauet in der Ban Allerheiligen ein Fort. Fruchtlofe Ruckfebr nach Gurova.

Unmerfung.

Denn auch ber berühmte Americus Besputius die Ehre ber Entdechung ber neuen Belt, welche seinen Namen erhalten hat, mit dem Columbus theilen muß: fo fann man ihm boch zum wenigsten diefe nicht verweigern, baf er zuerffeine andere neue füdliche Welt gefehen habe, wovon man, aller Verfuche ber Schiffer feit zwenen und einem halben Jahrhunderte ungeachtet, von einigen ihrer Theile noch fehr unvolltom mene Renntniffe hat.

1501.

Dritte Reife des Besputi: Sudpole.

Abreise von Liffabon.

Nachbem Befputius bereits zwo Reisen nach Umerica gethan hatte, fo gieng er aus Berbruffe über ben spanischen hof, in portugiesische Dienste, wo er den kubnen Unschlas faffete, fich bem Gubpole fo febr ju nabern, als es ihm moglich fenn murbe. us nach dem "Konig Immanuel, fagete er, überhaufete mich mit liebkofungen, und bath mich, mit " bren Schiffen unter Gegel zu gehen, welche er gegen Guben, ju Entbeckung neuer "Lander, schicken wollte. Die Ersuchungen eines Koniges sind Befehle: es war nicht "möglich, ihm zu wiberstehen. Wir lichteten ben 10 May 1501, in bem Baven vor lif gabon mit bren Caravellen die Unter, und giengen, neue Welten zu suchen; weil mir "ichon aus ber Erfahrung bekannt war, daß diefer ganze Theil ber Erdfugel jenfeits ber Linie und des atlantischen Meeres, anstatt unbewohnt zu fenn, und nur, wie man es "bis babin, nach ben Ulten glaubete, einige mufte Infeln zu enthalten, im Gegentheile

> 7) Reise des herrn Anson im I Bande, a. d. 49 u. f. Geite.

> s) Diefer Musjug ift aus ben eigenen Briefen bes Umericus Besputius gezogen, die et von Liffa:

bon an Peter Goderini, Gonfalonier ju Florenie feinem Baterlande, gefdrieben bat. Diefe Briefe machen den dritten von den vier Theilen oder vir Reifen feiner Entdeckungen aus. Gin Wert, mel "fehr große feste Lander euthielt, Die eben so fruchtbar und volkreich sind, als die Unferi-

"gen: furz eine große unbekannte Welt, die ich eben entbeckt hatte ".

Mmericus Vesputius. I 5.02.

Auf Diefer dritten Reise entbedte er Brasilien; und nachdem er von ba weggegam. gen , über bas Borgebirge St. 2luguftin hinausgefahren, und ungefahr fechs hundert Coemeilen an ber Rufte hingefegelt war, fo lief er in einen Saven ein, welcher allem Unfe- prafiliens. ben nach Rio de la Plata ift; und weil er entschlossen war, seine Entdedung noch weiter Bu treiben, fo befahl er bem Geschwaber, sich bafelbft mit Baffer und Solze auf feche

Entdeckung

Monate zu persehen, und gieng ben 15ten bes hornungs 1502, wieber unter Segel.

"Bir fchiffeten, faget er, wahrend einer Fahrt von ungefahr funf hunbert Geemeialen fo weit gegen Guben, baf wir den zten April ben Gubpol unter ber Sohe von greh nund fungig Graden hatten. Wir fanden bier das Meer entfehlich ungeftum. Wir "mußten alle Seael einziehen. Bir fegelten mit einem guten Gubmeftwinde fehr ae-"Idwind. Die Wellen waren so wuthend, daß alles Schiffvolk beständig an dem Augen. "blicke ihres Tobes zu fenn glaubete. Diefes war in Diefen Gegenden im Winter. Den "then Upvil enedeckten wir ein stidliches Land, woran wir zwanzig Geemeilen lang "binfegelten. Diefe gange Rufte mar leer, ohne einen Saven zu finden, und ohne Gin= des fudlichen "wohner mahrzunehmen. Die Kalte war daselbst so außerordentlich, daß ihr niemand Landes. "widerfiehen konnte, und ber Debel fo bicke, baß man kaum von einem Schiffe aufs an-"bere sehen konnte. Da ber hauptmann die große Gefahr fah, welche bas Geschwaber nin diefer Gegend lief, fo entschloß er sich, sein Schiff nach ber Linie zu zu wenden. Die- dafelbft nicht "fes war ein weifer Entschluß; benn ber Wind wurde bie benben folgenden Tage so hef- landen. "tig, bag die Flotte allem Unsehen nach in den dicken Nebeln des Tages und langen Rach. sten verlohren gegangen fenn wurdes), ...

Erblickung

Man fann

Die fibiliche Rufte, welche Umericus Befputius entbeckt hat, ift auf ben Rarten fast in dem Durchschnitte der zwen und funzigsten Linie, von der ersten Mittagslinie bes Landes. merkt. Er war auf folde Urt ben seinem ersten Versuche ziemlich weit in bas Submeer gekommen. Diefer Ort liegt zwischen bem, wo Berr Balley und bem, wo der Bauptmann Logier Bouvet zu unferer Zeit unter eben ber linie geschiffet haben; ber erfte weiter gegen Beffen, und ber andere weiter gegen Often. Bende haben bas Meer mit Gife bedeckt gefunden, ob es schon im beißesten Sommer war, mabrend bag Umericus mitten im Winter nur einer auferordentlichen Ralte gebenft, ohne zu fagen, daß er das Meer damals mit Eise bebeckt gefunden habe.

Lage Diefes

Machdem Umericus nach einer Schifffahrt von funfzehen Monaten und eilf Tagen ben Iten des Herbstmonates nach Liffabon zuruck fam, fo wurde er im folgenden 15-3ten Jah- des Umericus. te mit einer ichonen Rlotte von fechs Schiffen, Die nach Malacca ausgeruftet war, nach then der Seite wieder gefchieft. Die stolze Unwissenheit des Momirals machte, daß sein Chiff von bren hundert Tonnen labung, an einer fleinen Infel, einige Grade gegen Guden von der Linie, firandete. Der Admiral verlangete die Schaluppe des Americus mit einem Theile feiner Matrofen, um fein Schiff retten zu helfen, und trug ihm auf, zu unter-

area o ciona sainti de la contenta con contenta lib. III. c. 10. saget, Renato, dem Könige von Sicilien und Bergoge von Lothringen gueignete. Das Driginal ift Granisch geschrieben und ine Latetdijthe übersetzt, und zu Basel von Bervage ge-

on a characteristic light grait seas thes er, wie Boffius in feinem Buche de histor. druckt worden. Desgleichen ift es ins Italienische überfeht, und im 155oten Jahre in ber Sammkung des Ramusio ben Junte zu Benedig gedruckt worben.

Umericus suchen, ob nicht etwa auf ber Insel ein Saven ware, wo man bie Flotte in Sicherheit Wesputius bringen konnte. Umericus willigte mit außerstem Widerwillen darein, ohne seinen Rahn 1503. dahin zu geben. Er gieng aber dennoch, auf das Wort, welches ihm der Upmiral gab, Man schickt solchen so gleich zuruck zu schicken, und die ganze Flotte gleich hernach folgen zu laffen, auf die

terfuchen.

ibu, eine wuste Insel, moselbst er, nachdem er einen guten haven gefunden hatte, bas Geschwader acht Sufel ju un Tage lang, mit der außerften Unruhe erwartete. Die Infel mar, wie er nachgebends fab, nur zwo Seemeilen lang und eine breit, welches ihm ben einer fo großen Weite von bem festen lande auf allen Seiten außerordentlich vorfam. Sie war voller Quellen, schoner Banme, land= und Seevogel, ohne vierfuffige Thiere und ohne Einwohner. Den achten Sag bernach fab er ein Schiff auf fich zu kommen; und weil er befürchtete, daß es ihn nicht wahrnehmen mochte, so gieng er ihm entgegen, um sich mit ihm zu vereinigen und erfuht, daß das Abmiralfchiff untergegangen ware, und baf ber übrige Theil ber Flotte fich ente fernet, und ihn also auf dieser muften Infel ohne Schaluppe, um ans land geben zu ton-

Er wird da nen, und mit ber Salfte ber zur Urbeit nothigen Matrofen verlaffen hatte. selbst von der der über ein so schlechtes Betragen voller Berdruß mar, verfah sich, vermittelft der Schar Blotte verlas luppe des andern Schiffs, fo gut er konnte, mit Baffer, Holze und Bogeln, welche fich mit der hand ohne Furcht greifen ließen, weil sie niemals leute gesehen hattent).

Umericus fehet feinen Beg mit einem andern Schiffe fort.

Die berden Schiffe giengen nach dem Lande der neuen Welt, welche Umericus im porhergehenden Jahre entdeckt hatte, unter Segel. Mach einer Schifffahrt von ungefahr bren bundert Scemeilen landete er in einer Ban auf den Ruffen von Braftlien, welche et Die 23ap Allerheiligen nennte, wofelbft er ein Kort bauete, in welchem er einige Cano nen und vier und grangig Portugiesen ließ, welche fein Begleiter von bem Schiffbrudte bes Ubmiralfchiffs auf bem Felfen Der wuften Infel gerettet hatte. Bon ba fam er, weil feine Mannschaft etwas zu unternehmen zu schwach war, den 18ten des Brachmonates 1504, nach Liffabon zuruck, und brachte die benden Schiffe, als die einzigen, die man Seine frucht, jemals von Diefer Flotte wieder gefeben bat, wieder mit. Diefe Reife, von der man fich viel versprechen kounte, war deswegen fruchtlos, weil man einen ungeschickten Ubmiral et wablet hatte thanded a William quart con me on a fum that no de tres anno a le de de la constant la le de la constant la const Page Falm in & March not Cife ALTER A TOT HERETON BY, TID THE CORE, I HERE HAVE

lose Burnet: funft nach Europa.

er im folgenvening entre fiche bed immiget. anstredikte war, i di 1533



e) Die Lage bieser Infel einige Grabe gegen Suden von der Linie, kommt mit ber Sinfel Uscension überein, deren Entdeckung man alfo dem Tristan von Mcugna im 150sten Jahre unrechtmäßiger Weise zueignen wurde. Die einzige

Sache, welche Schwierigkeiten verurfacht, ift biele, daß Besputius ihre Quellen und ihr Maffer rubmet, da es doch auf derfelben gang und gar feb' let, weswegen fich auch niemand dafelbit niedergu laffen, hat einfallen laffen; aber ihr guter Saven 

## Erste Entdeckung der süblichen Welt von Binot Paulmier von Gomeville, im 1504 Jahre.

Südliche Bergebirge ber guten Hoffnung. Subliche Lander. Man lander bafelbft an. Beschaffen-Rleidung, Wohnungen. Ronig bes Landes. Depfpiel einer ftrengen Gerechtigfeit. Mrofca, Monig, Freund ber Frangofen. Bermunderung der Sudlander. Gegenseltige Soffichfeiten. Die Frangofen errichten ein Denkmaal. Der Ronig und fein Bolt wohnen Diefer Ceremonie bey. Beschenke, die man ihnen giebt. Die

Erfte Entbeckung ber füblichen Welt von den Frang Frangofen fchichen fich jur Abreife. Effomeric, Boffen. Abreife eines Schiffes von Sonfleur. des Roniges Arofea Cobn, wird nach Frantreich geführet. Das Schiff geht unter Segel. Effomeries Laufe. Das Schiff wird von eis beit bes Landes und feiner Einwohner. Deren nem englandifden Geerauber geplundert. Erlauterung megen des Berfaffers Diefer Dachrich. ten. Gefdriebene Ummerkungen aus einem Eremplare diefes Berfes. Beweis von der Bahrheit der Reife des Conneville nach den Sublandern. Muthmaßung von ber Lage bes Landes, bas er entdecket bat.

Din bloges Ungefahr machte, bag man bas in eben bem Jahre fand, was ein vorher Erffe Entbeüberlegtes Unternehmen nicht hatte ausführen konnen. Umericus hatte die füd- dung der füdliche Welt nur von weitem gefehen, Paulmier aber ift der erfte, der fie ent. lichen Welt decft und mit den Eingebohrenen des landes gehandelt hat. Die Frangofen haben bem von den Frang ungeachtet, ba fie einen so gludlichen Zufall von einer so merkwurdigen Unternehmung so gleich vergaffen, ihrer naturlichen Gluchtigkeit wegen, alle Vortheile bavon verlohren; und fie haben basjenige, was ihnen ein foldes Blud zu versprechen schien, mit Beftanbigfeit nicht mir nicht fortgesetet, fondern fie haben fich auch von den Spaniern, Portugiefen und Sollandern Die Ehre ber erften Entbeckung rauben laffen.

Machbem fich die Portugiesen den berühmten Weg nach Offindien geoffnet batten, Ubfahrt eines fo wurden einige frangofische Raufleute burch ben Ruf ihres reichen Sandels bewogen, ein Chiffs von Schiff ju honfieur auszuruften, um es nach biefen Gegenden zu fchicken. Dinot Paul- Sonfieur. mier von Conneville wurde Sauptmann beffelben. Er gieng im Brachmonate 1503 Unter Segel, und fuhr über bas Borgebirge ber guten hoffnung hinaus, wo ihn ein entfehlicher Sturm überfiel, wodurch er feinen Weg verlohr, und der verdruftlichen Stille ei- ber gutenssoffnes unbekannten Meeres überlaffen wurde. Da er alfo bamals nicht wußte, auf welche Seite er fich wenden follte, fo machte ber Unblick einiger Bogel, die von Guben kamen, daß fich die Franzosen entschlossen, auf diese Seite zu zugehen, in der Hoffnung, ein Land dafelbst zu finden. Gie entdeckten gar bald eine große Wegend, welche ihre Reisebeschreibung bas Sud'= Indien, nach der Gewohnheit der bamaligen Zeiten, wo man allen neu entbeckten Landern ohne Unterschied ben Damen Indien gab, nennet. Gie warfen in Lander.

und feine Erfrischungen scheinen zu befraftigen, baß dieses eben die Insel sen, weil die Insel St. Beles na unter bem fechzehenten Grade der mittaglichen Breite allzuweit entfernet zu feyn scheint, und bag et, anstatt gegen Guben ju geben, feinen Weg ein wenig gegen Norden hatte nehmen muffen, um Allgem, Reisebesche, XVIII Band.

von biefer letten Infel in bie Bay Allerheiligen gu

u) Diese vierte Reise des Besputins ift gu Benedig 1550 in lateinischer Sprache, und 1619 gu Oppenheim in lateinischer Sprache gebruckt wor.

Man landet dafelbft.

Conneville, einem Rluffe Unter, ben beffen Erblickung fie fich bes Rluffes Orne erinnerten, ber fich bren Seemeilen unter Caen in der Normandie ins Meergergeußt. Sie hielten fich ungefahr fechs Monate daselbst auf, während welcher Zeit sie ihr zerbrochenes Schiff wieder aus besserten, und bas land besuchten, in welches sie wohl zwo Tagereisen weit, und auf benben Seiten bes Ufers noch weiter hinein giengen.

Ciaculdhaften ner.

Rleidung.

Der Boben schien febr fruchebar, wie wohl ungebauet, ju fenn; ba die Einwohner des Landes u nur von der Jagt, vom Fischfange, und von dem, was ihnen die Natur im Ueberfluste seine Einwoh giebt, leben, einige Hilsenfrüchte und Wurzeln ausgenommen, welche sie in ihr Gehege pflamen. Da sie Feinde der Arbeit find, fo lenket sie ihre herrschende Neigung gum Ihre Kleidung, womit fie fich bedecken, kommt mit ber Ginfalt ihrer Git Die Vornehmften find mit einer Urt von langen Manteln befleitet, Die von febr feinen Matten, Thierhauten, ober Febern gemacht find, nebit Schurzen, von eben bem Zeuge, welche ben Mannern nicht über bas Rnie, ben Weibern aber bis über bie halbe Bate gehen. Sie gehen im bloffen Rorfe und unterscheiben fich noch burch ibre Halsbander von Beinen und Muschelwerke, und burch ihre Baare, die fie auf eine angenehme Urt mit fleinen Banbern von Blumen, die von ben schönften garben bliken, gebunden haben. Die Manner laffen fie hangen, so lang fie find, und haben an ftatt ber Zierrathen ben Bogen und die Pfeile, welche mit fpihigen Knochen verfeben find, mou fie noch einen Ragerspieß von fehr hartem Solze, der an einem Enge gebrannt und geschlife fen ift, hinzuschen. Un fatt der Mußen gebranden sie einen Du h von angen Redern, welche von verschiedenen lebhaften Farben und febr mogl zusammen gefest find.

Ihre Woh: nung.

Diese Wilben wohnen in kleinen Dorfern von brenfig, vierzig, sunftig bis achtil Butten, welche von Pfablen gebauct find, die neben einander in die Erbe gefehlegen und mit Blattern und Grafe burchfechten find, woraus fie auch ihre Dacher machen, in meb the fie ein loch andringen, bandt ber Routh hingungschen konne. Die Tharen biefer But ten find von Stocken gemacht, Die febr fauber, wie eine Borbe, a flechten find, und welche fie mit holzernen Klinken zu machen. Ihre Betren find von feinen Matten und mit Blattern oder Fodern angefüllet; ihre Decken gleichfalls von Matten, Blaufen ober Redern, und alle ihr hausgerath ven holze, bis auf ihre Roffel, weiche fie auswendig mit

Thone übergieben, um sie vor der Flamme zu verwahren.

jungen leute und bas gemeine Bolt geben fast nackend.

Ronine des Landes.

Das Lond ift mittelmäßig bevolfert, und in verschiedene fleine Areife eingetheilet, welche durch eben so viel Konige regieret werden. Man unterscheidet sie von ihren Unterihanen durch nichts anders, als durch die überaus große Hochachtung, weiche biefe ach gen fie haben, und durch die Federn, womit fie ihren Ropf gieren. Die erfien nehmen nur eine einzige Farbe dazu, an statt baß ber andern ihre buntscheckicht fint: bie Work nehmften unter ihnen unterfteben fich allein, einige Febern von der Rarbe tes Rinigs bei unter zu mischen. Die grune Farbe war bes Konigs feine in beffen Graaten die Frank gofon landeten: fie waren daselbst Zeugen einer strengen Boffrafung, wolche die ungemel Bepfpiel ei sene Gerealt dieser Gerren beweist, und zu gleicher Zeit einen Begriff von ihrer Geredle

ner ficengen Gerechtigkeit

tigkeit giebt. Dieses war die Hinrichtung eines jungen Menschen von achtzehen bis grant gig Jahren, ber verurtheilet murde, mit einem Steine am Salfe in ben fluß geffurget gu werben, weil er seine Mutter geschlagen batte, ob sie fchon felbft, an part ihn angutlagen, auf ihren Knien um Gnade fur ihn bath. Das Urtheil wurde in Gegenwart ber ga jen 

Jugend ber benechbarten Wohnungen an bem Schuldigen vollstrecket, welche ber Ronig, Gonneville. durch öffentliches Ausrufen, um ein Benspiel daran zu nehmen, hatte zusammen kom- 1503. men laffen.

Diefer Pring hief Irofca, und fein Eigenthum fonnte mobl eine Tagereife im Umfange haben. Man gablete geben ober zwolf Wohnplage darinnen, beren jeder feinen be- Konig und fondern Bauptmann hatte, welche ihm alle unterthanig waren. Der Ronig schien unge- Freund ber fabe fechzig Jahr alt zu fenn. Seine Beberden waren ernfihaft, fein Weficht voller Gutigfeit, und feine Leibesgefialt mittelmößig und ein wenig bicf. Geine Frau, die vor elniger Zeit gefter en war, hatte ihm fichs lebendige Gofine hinterlaffen. hebst ihrem Bater und funf ober fechs andern benachbarten Ronigen, feinen Bundesgenof. len, welche zusammen weiter in bas land hinein wohnende Bolfer befrieacten, bas Schiff zu bef ben. Die Feindfeligkeiten bestunden in einigen Ginfallen auf wenige Tage in das Land ihrer Reinde. Der König Urofca führete mahrend des Aufenthaltes der Frandosen an der Spite von fünf oder sechs hundert Mann zwo Unternehmungen aus, wovon Die lette allen erwunschten Fortgang hatte. Diefer Sieg murde ben feiner Buruckkunft burch die lebhaftofien Freudensbezeugungen gefevert. Er hatte gern gefehen, baf ihn Gie weigern Die Frangofen mit ihrem Schiefigewehre und einigen Canonen batten begleiten wollen, fie fich, ihn in den weigerten fich aber, an Diefem Streite Untheil zu nehmen.

Der Unblick eines europäischen Schiffs, bas mit feinen Canonen und Safeln verfeben war, gab biefen Bolfern taufend Wegenstande gur Bermunderung: nichts aber fet. Bermunde. te fie mehr in Erstaunen, als ba fie fahen, baß einige gefdriebene Worte, welche vom rung diefer Schiffe an die Leute des Schiffes, die sich am Lande befanden, geschickt wurden, vermd, mittäglichen Lend waren, ihnen den Willen ihres Besehlshabers befannt zu machen, weil fie nicht be-Griffen, wie biefes Papier zu ben Augen reben konnte, welches ihre Sochachtung fur biefe Fremden vermehrete. Die Frangofen wußten fich ihrer Seits ihre Meigung burch al= Benderseitige lerhand gutes Betragen, und durch fleine Weschenfe an Rammen, Meffern, Uerten, Srie- Soffichfeit. geln, Glascorallen und andern bergleichen Rleinigkeiten bermaßen zu erwerben, baf es ihnen niemals an lebensmitteln fehlete, und fie beständig Fleisch, Fische, Früchte und Burdeln im Ueberfluffe hatten. Man brachte ihnen zu gleicher Zeit verschiedene feltene Cathen, welche das kand bervorbringt, wovon sie ben nabe hundert Zentner aufluden, weil

lie in Europa einen großen Geminn damit zu machen hoffeten.

Die Franzosen, welche ein Denkmaal von ihrer Unkunft in diesem unbekannten lanbe laffen wollten, machten ein großes Kreuz von Holze, welches funf und brengig Fuß both und wohl gemalet war, welches sie auf einer Unhohe nahe am Ufer am Tage bes Ofterfestes, 1504, mit großer Fenerlichkeit aufrichteten. Der hauptmann trug das welches Die Rreuz und die vornehmften Schiffsofficiere folgeten mit blogen Fugen nach; und ber Ro- Frangofen ernig Arofca, seine Sohne und andere Herren des Landes, welche man zu dieser Ceremo. the eingeladen hatte, wohneten auch mit ben, und schienen viel Vergnugen darüber zu Der Ronig Rach ihnen kam bas Schiffsvolf in Waffen, welche Gefange sangen und von ei- und fein Bolf ner zahlreichen Menge Volkes begleitet wurde, welches seine ganze Ausmerksamkeit auf Ceremonie ein so neues Kest richtete. Man endigte es mit verschiedenen Salven aus den Canonen ber. und fleinen Gewehre. Der Ronig und seine Großen ließen sich hierauf gefallen, eine Collation, woju fie eingelaben murben, nebst einigen Geschenken, welche fich für ihren Stand Ichicketen, anzunehmen. Die Franzosen breiteten ihre Frengebigkeit bis aufs Wolf aus, welche manih

Dvv 2

worunter nen macht.

Bonneville. worunter kein einziger war, ber nicht irgend einige Kleinigkeiten erhalten hatte, Die in ber That von geringem Werthe, in den Augen biefer Wilben aber febr fostbar waren. Man wollte sie hierdurch verbinden, das Kreuz wohl zu verwahren, welches man ihnen burch Zeichen zu erkennen zu geben fich bennübete. Auf Diefen Rremer maren auf ber einen Ceite die Namen des Papfles Alexanders VI. Ludwitts XII, des frandfischen Abmirals, des Schiffshauptmannes und bes Schiffsvoltes ihre eingegraben. Auf ver andern Seite las man ein Chronodistichon, welches die Jahrzahl ber Errichtung tiefes Kreuzes und von wem es war gefest worden, anmerketex).

Die Kranzos aur Mbreife fertig.

Rachbem das Schiff endlich ausgebessert, kalfatert und zu ihrer Rückreife so gut, fenmachensich als es ihnen möglich war, versehen worden, so faßte man den Entschluß, wieder unter Cegel zu geben. Da es bamals gewöhnlich mar, baß biejenigen, welche neue kanber in

Frankreid) ge= führet.

Indien entbecketen, einige Ginwohner baraus mit nach Europa brachten, fo brachte man Chomeric es babin, daß der Ronig Urofca einen von feinen Cobnen, Mamens Phomeric, ber nech bet Cohn des jung und ben Frangofen febr geneigt war, mit abreifen ließ, unter bem Berfprechen, baf Konigs Aro- man ihn felbigem aufs langfte in zwanzig Monaten wieder bringen wollte, nachdem mat sea, wied nach ihn zuvor die Fenerwerkerkunft, Spiegel, Meffer, Aerte, und alles, was biesen Gincol nern fo viel Bermunderung verursachte, ju maden wurde gelehret haben. Arcica, bet Diefes Unerbiethen mit Freuden annahm, gab feinem Cohne einen Indianer, Mamens Namoa, ber ungefahr vierzig Jahre alt war, zur Gesellschaft mit, und führete sie in Begleitung seines Volkes ans Schiff, welches er mit vielen Lebensmitteln, schönen Febern und andern Seltenheiten versehen hatte, um ben Konig von Frankreich in feinem Ramen damit zu beschenken. Machdem er ben Sauptmann hatte schworen laffen, bag er in zwanzig Monaten wieder kommen wollte, fo erwartere Arofca und die Scinigen die 200 fahrt des Schiffs an dem Ufer. Da er unter Segel gieng, fo erhob biefes Bolf ein grof fes Gefchrey, und gab, indem es die Finger frenzweis legte, zu verfiehen, daß es das Kreut wohl verwahren wollte.

geht wieder unter Segel.

Den zien des heumonates verließen die Franzofen dieses Land, und faben nicht ober wieder welches, als ben Tag nach St. Dionyfins. Auf biefer Rahrt hatten fie verfchie dene Gefahren auszustehen, und wurden von bosartigen Fiebern entfeklich gequalet, wor

vILLA bInot Vs.

GreX, focIVs, parIterqVe VtraqVe progenles.

das ife: Binot Paulmier Gonneville, und der ganze Laufen, der ihn begleitet, so wohl Europäer, als Indianer, baben, dieses beilige Denkmaal hieher gesetzt. Die Zahlbuchstaben Dieses lateinischen Diftichon machen Die Babl 1504. Der Verfaffer hieß Meister Micolaus le Jebore, von Honflent.

3) Wir wollen jum wenigsten diesen leften Ur: tikel in der alten Sprache der Original: Reisebe: schreibung mit beyfügen, "Item fagen, daß fie won besagten mittäglichen Indien, den britten

x) HIC faera palMarIVs posVIt gonl. "Lag des Julius 1504 abreiseten, und verschiede "ne Gefahren ausgestanden hatten, und von bost "artigen Fiebern febr geplagt worden, wovon ver "fchiedene auf bem Schiffe angefallen wurden, und "viere davon ftarben, namlich Johann Bicherel "von Pont l'Eveque, der Bundarzt des Schiffe, "Johann Rehoult, Geldat ven Genfleur, Stes nnot Vennier, von Gonneville, ben Sonflett, "ber Bediente des Capitains, und ber Indianet "Tramoa, und wurde untersucht, ob man ihm ntaufen follte, um den Berluft der Geele gu ver! "meiben: allein, befagter Meifter Micolaus fagte, "daß man die beilige Taufe vergebens entweihen nwurde, weil Mamoa den Glauben unserer Muts "ter der beiligen Kirche nicht wußte, wie ihn Die njenigen wiffen muffen, welche in einem Alter, da

in ihnen bren Mann von bem Schiffvolfe und ber Indianer Namoa, ben man zu raufen Gonneville. lich ein Gewiffen gemacht hatte, ftarben: man bedauerte es aber nachgehends und Effomeric, ber auch frank war, empfieng fie, mit dem Mamen bes hauptmanns, der einer Taufe des von feinen Pathen war y). Effomeric.

Mis Gonneville ben ben Ruften von Tranfreich ankam, fo hatte er bas Ungluck, ben ben Juf in Gerfen und Guernefan, in die Sande eines englischen Geeraubers zu fallen, Des Schiffs der ihm alles, was er hatte, raubte 2). Machdem er ans Land gekommen war; so beschwere- von einen te er fich beswegen ben bem Gibe ber Abmiralfchaft und fegete auf Begehren bes konight- englischen den Procurators eine kurze Erzählung feiner Entbeckung bingu. Diese Erflarung, ein Geerauber. Maubwurdiges und gerichtliches Ctuck, war ben igten bes Benmonates 1505, von ben Gerichtliche Sauptofficieren des Schiffs unterzeichnet worden: allein, das Driginal findet fich nicht Erklarung der mehr, ob es feben in bem Lante gewiß ift, baf es ben ber abmiralfchaft in ber Romman- Equipage. Die niedergelegt worden fen. Der Auszug, ben man eben bavon gegeben bat, ift aus ben Erlanterung Machrichten von der Diederlaffung einer drifflichen Miffion in der dritten Welt ober bem über den Ber-Cudlande gezogen, wilche gu Paris ben Cramoifn 1663, gedruckt, und bem Papfie faffet diefer Allegander VII, von einem Geiftlichen, ber aus bem Guolande herstammet, zugeeignet nachrichten, worden, und der sich felbit bloß durch die Infangebuchstaben J.D. C. indianischer Essenticher Priefer, Canonicus der Baup dirche von S. D. E. angegeigt hat. Die benben erften frammte. Buchfraben bebeuten Johann Daulmier, weil feine Borfabren ben Ramen ber Familie des hern von Gonneville angenommen haben. Es ift mabritheinlich, daß bie benden andern Buchffaben de Courthone fagen wollen, welches, wie Flacourt will, ber Bunamen feines Waters und feines Großvaters, mar. Der Meltervater bes Priefters mar biefer Cublander, Ramens Efformeric, ben Gonneville auf felnem Chiffe mitgebracht hatte, und ben er in ber Rormanbie mit einer von feiner Bermanbtinn verheurathete. Urentel, ber Verfaffer biefer Machrichten, ber von einem großen Gifer fur bie Ausbreitung bes Glaubens in feinem alten Baterlande angefeuert war, bath fein ganges leben binburch biejenigen, welche mit ben fremden Miffienen zu thun hatten, ihn bebin zuruck zu fchicken, und die frangofische Regierung dabin zu bewegen, das feinen Borfahren gegebene Wort, mit einer Flotte zu ihnen zurud zu tehren, zu erfüllen. Er gebeitete von feinem Ppp 3 to a second of the second

"fie fchon Berffand haben, die Taufe erhalten, und "es wurde besagtem Meifter Micolaus, als dem "gelehrteften auf dem Schiffe, Glauben benget: "meffen; und doch machte man sich nachgehends "ein Gewiffen dariber, fo, daß der andere junge "Indianer Effomeric, der auch frank und fein "Glauben in Gefahr war, auf fein Unrathen ges "taufet wurde, und er verrichtete das Sacrament "und waren besagter von Gonneville, der Capis "tain, und Antonius Chierry Pathen, und an "fattder Taufpathimrwurde Undriemde la Midre "lum britten Taufgengen, und wurde nach dem "Caufnamen eben dieses Capitains Binor genen. "het. Diefes geschah ben 14ten Geptember, und ves ichien, daß bejagte Taufe fowohl der Geele, als "dem Leibe, jur Arzenen bienete, weil besagter In-

" bigner nachgehends fich befferte, und wieder ge-"fund wurde, und ift anjego in Frankreich, 27 U. J. W. 17

2) Diefes befaget die Erflarung des Bonneville, welcher faget : "daß fie befagtes Land fruchtbar "befunden, und mit vielen Thieren, Bogelit, Fi= "fchen und andern fonderbaren Sachen, die in der "Chriftenheit unbekannt maren, verfeben , befunz "ben hatten, und wovon der verftorbene Deifter " Micolaus le Febure von Sonfleur, ber ein Freys mwilliger ben ber Reffe, ein neugteriger und ge= nlehrter Mann war, die Gebrauche befchrieben "batte; welches mit den Reisejournalen ben der "Plinderung bes Schiffes verlohren gegangen "find, welcher Berluft, Urfache ift, daß bier viele "Dinge und gutelinterfuchungen weggeblieben find.

Sonnerille, fiebengehenten Jahre nach einigen Schriften, Die er noch übrig hatte, und nach ben mundlichen Sagen, Die er in feiner eigenen Familie erhalten hatte, Die verlohrnen Lagebucher bes Bonneville wieder herzustellen. Er theilte seine Absichten bem Bischofe von Mhodez, Ludwigen Abelli, bem Bincentius be Paul, Superioren ter Prieffer ber Miffionen und verschiedenen andern Miffionarien mit. Man kann baraus urtheilen, zu welcher Zeit fie verfertiget worden find. Bincent be Paul follte fie bem Papfte übergeben, wenn ihm nicht der Tod zuvor gekommen ware. Gie fielen bierauf in die Bande bes herrn Beret, Pfarrers zu St. Nicolaus bu Charbonnet zu Paris, und von ba in bie Sande des Buchhandlers Cramoife, der fie befannt gemacht bat. Es befindet fich ein Eremplar bavon in ber Dibliothef bes herrn falconet aus der königlichen Akademie ber Aufschriften und schonen Wiffenschaften, worinnen die Zueignungsschrift an ben Papft unterzeichnet ist: Paulmier, Pretre Indien Chanoine de l'Eglife Cathedrale de L! fieux. Diefes Eremplar hatte ber Berfaffer felbst bem herrn Dillermon gegeben, ber folgende Unmerkungen bavor geschrieben hat.

Mertes gejo: gen find.

"Der Herr Mbt Paulmier, Canonicus ju lifieur, Resident des Ronigs von Dane-Noten, welche "mart in Frankreich, hat mir dieses Buch im Jahre 1664 geschenket, wovon er ber Beraus einem Er- "faffer ift. Er befaß viel Gelehrfamkeit und eine große Renntnif in ben auswärtigen emplace biefes "Cachen; er war fast burch gang Europa gereifet, und fo gar in Commission, als nach " Polen, fur den verftorbenen Beren Grafen von G. Paul. Er ftarb zu Coln ben bem "letten Friedenscongreffe ber Gevollmachtigten. Er hat mir zwen ziemlich feltfame "Dinge ergablet. Das erfte ift ein Proces, ben die Pachter megen einer Abgabe von "ben Fremden, die sie gepachtet hatten, wiber ihn führeten, welche Abaabe er bezahlen "follte, weil er von einem Wilben aus bem Sudlande herstammte, wider welche "er felbst feine Sache so gut vertheidigte, daß er von der Zare frengesprochen murde, ba "er unter andern Grunden angeführet hatte, bag berjenige, von dem er burch bie Wei-"ber a) abstammete, auf dem Schiffe des hauptmanns Gonneville bloß unter bem "Berfprechen nach Franfreich gefommen ware, welches ber hauptmann feinem Bater, "ber ein fleiner Ronig in bem Lande mar, von ba man ihm mitgenommen, gethan "batte, ihn in einer gewiffen Zeit dabin guruck gu fuhren: ba nun biefes nicht ge-"fchehen mare, fo mare er berechtiget, fich uber bie Untreue, die man gegen ibn begangen "hatte, und die ihn der Verfolgung der Pachter aussehete, zu beflagen. "überdiefes, baß, da ber hauptmann Gonneville, ber benjenigen nach Frankreich ge-"bracht hatte, von bem er abstammete, gefeben, daß Diejenigen, mit benen er megen feiner "Reifen in Wefellschaft getreten war, und welche fast alle feine Verwandten und Erben waren, "nicht zu einer neuen Unlage, zu Ausruftung eins Schiffes etwas bentragen wollten, ba-"mit er an eben den Ort gurud fehren und bafelbft fein Bort fo mohl gegen ben Bater als gegen ben Sohn erfullen fonnte; fo batte er biefem letten, aus einem Grunde ber Billiafeit,

> a) Dieses ift ein Gedachtnißfehler des herrn von Billermon. Paulmier frammte von den Bil. den im mannlichen Gliebe ab. Da überdiefes der Proces, den man wider ihn führete, und der Mame, den er trug, überzengende Proben davon find, so saget er selbst, daß der Wilde sein vaterlicher

Aeltervater mare; und biefes wird man aus feis ner Genealogie sehen.

b) Flacourt hat am Ende feiner Gefchichte von Madagascar, die im 1661 Jahre, und also zwen Jahre vor der Ausgabe dieser Memoire, gedruckt worden ift, einen Auszug aus der Reisebeschreibung

"Billigkeit, zu seinem Universalerben eingesethet, bamit er in biesem lande nicht in elende Gonneville: "Umftande gerathen mochte, weil er ihn in das Geinige nicht wieder zuruck bringen konnnte, wo es ihm an nichts gefehlet hatte. Das Vermogen, welches ihm der hauptmann "Gonneville ließ, fesete ihn in die Umftante, daß er eine reiche heurath thun fonnte, "aus welcher Berr Paulmier burch die Weiber abstammte. Der Hauptmann legete ihm "in feinem Teffamente auf, baß er, und feine mannlichen Rachkommen, feinen Ramen 3ch habe ben herrn Ubt Paulmier jum erften Male "und fein Wapen führen follte. "ben den Gerren Bifchofen von Beliopolis und Berite gefeben, wofelbft wir bende, nebft "bem herrn von flacourt, der zu Madagascar commandiret hat b), und bem herrn "Sermanel, bem Bater bes Superior bes fremben Seminarii, gemeiniglich jusammen Der Berr Ubt Paulmier, that hier fein möglichftes, (biefes war im Jahre "1653,) fie ju überreden, daß man nichts ausführen konnte, bas ihres Gifers murdiger "mare, als wenn fie eine Dieberlaffung in bem Gudlande veranffalteten, und brachte wuns zwo gefchriebene Abschriften von diesen Rachrichten mit, damit fie jeder von uns "untersuchen, und seine Mennung barüber fagen konnte. Es stunden noch viel andere Ich habe wenig Leute gekannt, " Sachen barinnen, welche hier nicht mit gedruckt find. "welche mehr von langen Schifffahrten und Reifebefchreibungen mußten, als er, woraus Der fein Sauptfrudium gemacht zu haben fchien. Er hatte überdiefes eben fo viel Renntnif in ben ichonen Wiffenschaften und in ber Beschichte, vornehmlich in ber beiligen "Geschichte, und von allem bem, mas fein Stand erforberte, als ber Theologie, bem cano-"hischen Rechte'zc.;,

"In der Folge dieses hat Herr Falconet diese Note hinzu gesetzt. Zu Ende des nandern Bandes der Neisen des Correal (Paris 1722. a. d. 320 S.) ist die Geschichte des Binot Paulmier, der Capitain Gonneville genannt, eines Seelmanns aus der Normandie, aus dem Hause Buschet, der im Jahre 1503 von Honsteur abreisete, und aus den südlichen Ländern den Essomeric, einen Sohn des Königs Arosca, mitbrachte, den er tausen sieß, und ihm seinen Namen und Zunamen gab. Dieser Essomeric hat "bis 1583 gelebet e), und unter dem Namen Binot Nachkommen hinterlassen. Siner "von seinen Enkeln Johann Baptist Binot, Prässdent der Kentmeister von Frank"reich in Provence, hat nur eine Tochter hinterlassen, welche den Marquis de la Bara

"bent geheurathet hat.,

Man sche den Pater Anselme in seiner genealogischen Geschichte im VIII Theile a. der 300 S. wo man solgendes liest: "Jacob von Forbin, Herr von la Barbent "hat sich den 4ten May mit Charlotten Paulmier vermählet, welche eine Tochter des Jo"hann Baptist Paulmier, Präsidenten der General-Schahmeister von Frankreich in Pro"bence und der Marquissen von Andrea war, von welchen noch Nachkommen übrig
"sind. Flacourt sehet zu Johann Baptist Binot noch einen Bruder, Namens Olivier,
"Herr

bes Gonneville gegeben. Bende Erzählungen find sinander vollfommen gleich.

ein Fihler vorgegangen seyn könnte; wenn man aber vorausi fit, daß Esseneric sunfzehen Jahre Alt Urwezen, welcher, der Nachricht nach, nuch

sehr jung war, als er nach Frankreich kam, so wurde er nur vier und neunzig Jahre alt gewesen sehr; und der Abt Paulmier sauct, daß er u lange aclebt hatte, daß ihn noch Leute, die damais am Leben waren, geleben baben könnten. Flaccurt seizet gleichjalls seinen Ted ins Juhr 1583.

Gonneville. "Gerr von Courthone hinzu, der brep Cohne hatte, namlich Johann, Gabriel und "Bobert Paulmier, wovon die begben legten jung farben, und ber allefte ein Beift-"licher und Canonicus ben der Bauptkirche zu Lifieur, ift der Verfaffer Diefer Machrich-Es ist also mit seinem Tode die manuliche Nachkommenschaft des Wilben " verloschen: ...

Beweis, daß Chonneville lichen Ländern wahr sey.

Machdem das Dafenn dieser Kamilie, die aus den sublichen Landern gekommen, Die Reise des und von dem hauptmanne Gonneville nach Frankreich geführet, binlanglich bargethan worden, so ist es ein unwidersprechlicher Beweis für die Wahrheit einer der altesten Unnach den fud ternehmung zur Gee, welche ber frangofischen Nation die Ehre der erften Entbeckung ber südlichen Welt zueignet, welche man ihr lange Zeit streitig gemacht hat. richten bes Abes Paulmier scheinen, ob fie felon nicht in Form Rechtens abgefaffet find, in der That febr richtig zu feyn. Dem ungeachtet aber bat man Urfache, zu glauben, bafi er sein Baterland, burch bas vortheilhafte Bildnift, welches er bavon gemacht hat, ein wenig zu fehr erhoben habe. Wir ziehen nur aus feinem Werke bas Wefentliche bes Ausuas, ben er aus ber gerichtlichen Erflarung bes Gonneville mit ben eigenen 2Borten, worinnen sie abgefasset war, darinnen mit eingerücket hat. Er hat biesen Auszug erft an bem Drie mit einem Item angefangen, wo von ben Sitten bes landes die Rebe ift. Bonneville batte olme Zweifel, mit Melbung feiner Unfunft, und mit der lage der Rufte wo er gelandet war, angefangen, welche zu kennen, beute zu Lage febr wichtig fenn wurde. Da une ber Abt Paulmier die Breite und die lange bavon anzuzeigen vergeffen bat, fo Mathmaf ift es nicht mehr möglich, die wahre lage biefer Gegend zu bestimmen. Man hat bafür jung über bie gehalten, bag es auf eben ber Rufte fenn konnte, wo unfere Karten unter bem zwen und Lage des Lan vierzigsten Grade ber Breite und fiebenten Grabe der lange ein Borgebirge anmerken des, welches welches Terre de Die oder Vorgebirge der südlichen Lander geneunet wird.

er entbeckt hat.

Der Saupemann Boubet fegete gur Zeit feiner Chifffahrt, im Jahre 1730, voraus, baf bas kand von Gonneville bewiche unter diefer Mittagslinie gegen ben acht und vierzigsten Grad ber Breite lage: Die Erzählung des Verfassers aber kommt mit biefen Muthmal fungen gar nicht überein. Das land, wovon hier die Rede ift, muß mehr gegen Often, und weniger gegen Suben liegen. Es ift febr mabricheinfich, baf es ben fleinen molucit

fchen Inseln gegen Mittag liegt d).



d) Duval und Rollin haben es, ohne Hichtung gegeben zu haben, daß Gonneville felbit faget, daß er dieses Land auf dem Wege nach Indien nicht eber gefunden habe, als bis er vor dem Gebirge

der guten Soffnung vorben gefegelt gewesen ware, in ihren Karten gegen Gudweft von Diefem Borge birge, um den acht und vierzigften Grad der Bref te und zwanzigsten der Lange gezeichnet.

# Reise des Don Alvare von Savedra, im Jahre 1526.

举参参参参查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查

Borlaufige Ummerkungen. Abreife von Merico. Reuguinea. Schwarze oder weiße Infulaner. nach Tidor. Anderes Unternehmen. "Abreife von Tidor. Bartige Infulaner. Ins Gt. Thomas.

feln der Bartigen. Diedrige Infeln. Gitten Infeln der Konige. Molucken. Goldinseln oder Der Einwohner. Tod des Cavedra. Ruckkehr

a man fich genothiget fieht, fich zwischen ber Ordnung ber Zeit, und ber Ordnung ber Derfer zu erklaren: so glaubet man, daß die erfte vorzüglicher fen, weil fie ben Bortheil hat, baf fie ben Fortgang der Entdeckungen nebft ber Reihe von Ursachen nach und nach vor Augen stellet, welche die europäischen Rationen auf diese Ceite oft aus gang andern Bewegungsurfachen um die Wette gezogen haben. Gine andere Unmerkung, welche wir hier machen wollen, ift diese, daß sich unter den folgenden Huszu-Ben einige finden werden, welche man nur auf eine fehr uneigentliche Urt unter Die Benennung der südlichen Reisen bringen kann. Wenn aber von landern oder wenig bekannten Infeln auf diesem Wege, ob fie schon sehr weit gegen Rorden liegen, Die Rede ift. fo halten wir dafür, daß wir nutliche Erlauterungen bloß aus bem Grunde, daß fie vielleicht nicht an ihrem rechten Orte angebracht find, nicht weglaffen burfen.

Da Corbes, ber Statthalter von Mexico, nach bem andern Verfuche ber Spanier, bas große Gudmeer zu durchfreichen, in feinem gefaßten Worhaben war beftarft morben, auf diefem Wege die Specereninfeln zu fuchen: fo ließ er ein Wefchmader von drenen Ediffen ausruffen, beren Guhrung er bem Don Alvare von Savedra, seinem Berwanden, gab. Rachdem dieser ben letten des Weinmonates 1526 von Merico unter Ge- Merico. gel gegangen war, fo murbe er von feinen benben Begleitern durch einen Sturm getrennet; und er entbedte nach einer Schifffahrt von zwen taufend Seemeilen, welche er ungefahr auf funfzehen hundert in gerader Linie fchabet, am Tage Epiphanias 1527, unter dem eilften Grade Norderbreite e), und hundert neun und achtzigsten Grade der lange, eis von Haufen Inseln, welche er die Inseln der Konige nennet. Der Ubmiral kam an Die moluckischen Inseln, von da er von Tibor den zien des Brachmonates 1528 wieder unter Segel gieng, um nach Merico zurud ju fehren. Nach einer Stille von brenfig Lagen, und einer Schifffahrt von zwen hundert und funfzig Seemeilen, marf er in einem Infeln. Ireffen Saven ben gewissen Goldinseln Unter, ohne daß er sie besseichnet: es ift aber fehr mahrscheinlich, daß sie einen Theil des Landes der Papous oder Renguinea ausmachen. Dieses ist die Mennung bes herrera und anderer spanischer Schriftsteller, wel- ober Reugui-De fagen, baf Cavebra, ba er von Guchung ber Specereninfeln zuruckfehrete, hundert nea. Ceemeilen von ber Infel Gilolo bie Ruften ber lander entbedte, welche von den Bolfern D. pous bewohnet werden, die er Menguinea nennete, weil er es dem Guinea in Africa gegen über zu senn glaubete. Die 

Vorläufige Unmerfung.

Inseln der Ronige.

Moluctische

1528.

nennen es Land der Papageyen; mon weis durieden gewesen, sie haben noch eine fehr lange Rufte gezeichnet, welche sich von ba bis an Men o) herr Liefe feset sie auf neum Grade.

Allgem, Reneveschr, XVIII 23 and.

Holland erftrectet, wo Daval die eingebildeten Ro. nicht warum. Hiermit find fie aber nech nicht nigreiche Pfittac, Brak, Queak und Malette gefelet bat.

Savedra. 1526.

Insulance schwarze oder weiße.

Die Einwohner biefer Goldinfeln find Regern mit frausen Saaren; fie geben nas dend, und haben mit Eisen beschlagene Waffen und gute Degen. Machdem Don 216 vare hundert Seemeilen weiter gesegelt war, so kam er an andere Inseln, beren Einwoh ner gleichfalls Negern, und mit Pfeilen bewaffnet waren. Er fieng bren von ihnen, wels che er mitnahm, und als er noch zwen hundert und funfzig Seemeilen weiter geschifft war, fo fand er einen Grad von ber linie, mabricheinlicher Weise auf der Nordseite, Infeln, die mit gang weißen Menschen bevölfert waren; ein Unterschied, der ihn ben einer so fleie nen Entfernung fehr in Vermunderung fehrete. Diefe bemubeten fich, auf bas Schiff Au fommen, und warfen Steine mit ber Schleuber. Bon ba lief er nach Norben, und nach Nordwest, bis unter ben vierzehnten Grad, wo ihn ein heftiger Wind von Nordost nach

Das Schiff ber Seite zu, wo er herkam, bis an die Diebesinfeln zuruck-trieb. Der Wind erlaubewird an die te ihm nicht, bafelbst Unter zu werfen. Er gieng auf die Gudseite und wurde auf bie

Infeln jurnet Ruften von Mindanao gejaget.

Im folgenden 1529 Jahre gieng er zum andern Male von Tidor ab, um nach Mes getrieben. rico gurud ju febren. Er nahm eben ben Weg, ben er auf feiner erften Reife genommelt hatte. Er fah die Infeln wieder, von denen er bren Regern mitgenommen hatte. Einer Abreise von von ihnen war ein Chrift geworden, und hatte Verffand. Allvere schiefete ihn zu feinen Tidor.

Landesleuten und befahl ihm, ihnen zu fagen, daß er nur in friedlichen Abfichten, ber Sandlung megen, ju ihnen fame. Der Wilbe murbe aber von ben Infulanern getobtet, ehe er noch ben Ruff ans Ufer gefeßet hatte. Der Abmiral lichtete ben Unter, und ente beckete, ba er nach Rorbost zulief, funf fleine Infeln; Die großte war vier Geemeilen

Bartige In lang, die andern aber nur eine. Die Bolker waren nadend, ichwarz und bartia. fulaner. hatten Piroquen mit Malien, worgn turfifche Cogel von Palmbaumblatteen waren, Tinfe von diesen Wilden giengen auf das Schiff les und schryen mit einer trobenden Stim Es schien, als wenn sie verlangeten, daß man die Segel streichen solite. Einer ven ihnen warf mit folder heftigkeit einen Stein wiber bas Schiff, baf er ein Brett von ber Bekleibung fpaltete. Man ließ einen Muftetenschuff auf fie thun, welcher aber niemand traf, worauf sie entflohen. Diese Inseln liegen sieben Grade von der Linie auf bem halben Bege von Tibor nach Micrico, ungefahr von berben taufend Ceemcilen weit.

Infeln ber Bartigen.

Diese Inseln der Barigen find mahrscheinlicher Weise die Inseln der Konige in eben bem Archipelagus. Uchtzig Ceemeilen weiter, immer noch auf bem Wege nach Nordoft, warf das Schiff an den niedrigen Inseln Unter, welche, wie man glaubet, unt Miedrige In: ter dem zwolften Grade ber mitternachtlichen Breite, und zwen hunderten ber lange lie gen, mo ihnen leute, welche Waffer schopfeten, mit einem Rorbe ein Zeichen gaben. Gie Sitten der ben Piroguen kamen an das Vordertheil bes Schiffes. Zwanzig Infulaner, nebst einer Frau, die wie eine Megare ausfah, fliegen binauf. Gie befühlete alle Spanier, einen

nach dem andern mit der Hand. Der Udmiral ließ ihnen einen Mantel und einen Kamm

feln.

f) Man wußte damale, daß man unter ben dreußigsten Grad Morderbreite geben mußte , um die Westwinde zu suchen , welche gerade auf die Ru: fte von Californien führen.

g) Gaetan, deffen Machricht man lefen wird, che wir an die Inseln der Konige kommen wer: den, hatte diese wuste Jusel St. Thomas hundert und aditzig Scemeilen von Mexico, und zwei! hundert Seemeilen welter Rocca partida, bas ift, gebauener Gelfen. Spielberg wurde auf feinem Wege bon Mexico nad ben Diebesinfeln im 1616 Sabre da er das Borgebirge gegen Beften von dem Cap de Corientes, den 26ften des Mindmenas tes gebracht , den sten des Chriftmonates fibt in

geben-

geben. Er bewirthete fie , und erfuchete fie burch Beichen um ihre Freundschaft ; welche. Savedra. fie willig anzunehmen fchienen, baber fich ein Caftilianer mit ihnen ans land zu gehen ma-Bete. Die Dberhaupter empfiengen ibn, ba er ans Land trat ; fie fuhreren ibn in ihre Baufer, welche er zu bewohnen, bequem und mit Palmbaumblattern gebeckt fand. Diefes Bolf ift weiß; es mablet fich ben leib und die Merme. Die Weiber find angenehm, haben lange schwarze Saare, und find alle mit febr feinen Matten befleibet. Ihre Baffen find gebrannte Stocke; ihre Mahrung Fifch und Cocuenuffe. Der Abmiral ftieg auch ans land, wo ihn die Dberhaupter gleichfalls empfiengen. Da einer von ihnen eine Minte fab, fo schien er febr neugierig zu fenn, zu wiffen, mas es mare. Man machte es ihm begreiffich. Er verlangete, daß man fie lossthießen follte: ber Saufe fiel aber ben dem Schuffe vor Schrecken halb todt auf die Erde, und floh hierauf zitternd nach ben Palmbaumbolgern. Die Dberhaupter allein blieben ba, wiewohl fehr erfchrocken. Man mußte fich wegen ber Krankheit des Ubmirales einige Zeit hier aufhalten , wahrend melther Zeit die Insulance zwey taufend Cocusnuffe ans Schiff brachten, und bem Schiffbolte Die Tonnen mit frischem Wasser anfüllen halfen. Sie thaten alles fehr willig, was man von ihnen verlangete. Diefe Infeln liegen unter bem achten Grade ber mitternacht= lichen Breite. Ils bas Schiff ben Wentefreis wieber paffiret war, fo hatte es wibrigen Sod bes Sa Blind, welcher es von neuem guruct jagete. Der Abmiral ftarb unterbeffen; und empfahl feinen vedra. leuten, baf fie fich bemuben follten, auf die Dobe des drenfigfien Grabes zu fommen f), und Mickehr nach wenn fich alsbann ber Wind niche anderte, nach Tidor guruck zu kehren, welches auch gefchah. Sibor.

Berrera, aus welchem man biefe Dadhricht sieht, rebet von einem andern Unter: Gin anderes nehmen von schlechtem Fortgange, welches Corbez im Jahre 1533 durch Diego Burtado, und Unternehmen. Berdmand von Brigalva thun ließ, welche unter dem zwanzigsten Grabe brenftig Minuten der mitternachtlichen Breite eine Infel entdeckten, wo mannach vieler Muhe auf der Subseite auf einem Grunde von weißem Sande, fünf und zwanzig Faden tief, Unker Insel warf. Cie wird von einem hohen Berge getheilet. Der hauptmann Grigalva gieng mit einigen keuten ans kand; und da er auf dem Gipfel der Felsen war, so sah er weiter nichts, als große Hölzer, beren Dicke die Aussicht des übrigen Theils ber Infel verhin-Derte. Man fand bafelbft eine Menge Turteltauben mit Rebhuhnsfedern und Tauben-Mnabeln, Abler und Falken: besgleichen horete man bas Blocken vierfüßiger Thiere. Die Ruften schienen sehr fischreich zu senn. Man fullete baselbft einige Faffer mit Regenwasser, welches ein wenig wie Brackwasser schmeckete. Die Insel kann funf und zwandig Seemeilen im Umfreise haben. Der Hauptmann nennete fie St. Thomas, nach dem Tage des Festes. Ihre lange ist unter dem zwen hundert zwen und sechzigsten Grade in den Karten des herrn von Lifle gezeichnet, und nach andern, von dem festen lande hoch viel weiter g). Alle Leute auf dem Schiffe versichern, auf Diefer Reise zween Seemanner deutlich gesehen zu haben h).

Erstaunen gesehet, zwo Infeln zu feben, baer nicht. bußte, daß er fich fo weit im Meere befand, und hoch mehr den folgenden Tag, ba er unter der neun: debnten Linie gegen Norben einen frenftehenden Felfen, mehr als funf und funfzig Seemeilen weit in ber Gee chue ein daben liegendes Land, erblickete. Diefe benden Jufeln und der Felfen konnen St. Tho-

mas, Muldada und Nocca partida zwifchen ber 264 und 251 Mittagslinie fenn : unfere großen Seefarten machen aber boch einen Unterschied, und ftellen die benden Infeln und ben Felfen Spielberg naber an bie Ruften von Mexico.

b) herrera, Dec. IV und V.

Gaetan. 1542.

#### Reise des Juan Gaetan und Bernhard Della Torre im 1542 Jahre.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Abreise von Mexico. Infeln ber Konige. Corallen. inseln. Garteninseln. Infel Matelote. Infel

Aregife. Meu Guinea.

Albreise von Merico.

nige.

fein.

felu.

lote.

icfes ist bloß ein ziemlich trockenes Seekartenbuch, welches ein spanischer Steuer mann aufgesett hat, ber aber in bem großen stillen Meere wenig bekannte Go genden durchstrichen hat. Gaetan gieng ben iften bes Windmonates 1542 von Merico ab. Nach einer Schifffahrt von drepfig Tagen gegen Weften, in einer Weite von neun hundert Seemeilen, wie man es ungefähr schätete, entdeckete man verschiedene Infeln der Ro- Infeln , benen man den Namen Infeln der Ronige gab. Die Ginwohner find arm, und geben fast nackend. Die Rufte bringt Corallen, Cocusnuffe und einige andere Frudte hervor. Man fieht aber bafelbft weder Gold, noch Silber, noch fonft etwas fostbares. Diefe Jufeln erftrecken fich von der neunten bis zur eilften linie, unter bem bundert und fieben und achtzigften Grade ber lange. Zwanzig Seemeilen weiter, entbeckete man ans Corallen In- bere unter eben den Linien. Sie wurden die Coralleninseln genennet i). Die Einwohner find benen gleich, welche man schon gesehen hatte. Die folgenden Infeln find grung Garten In- schon und mit Palmbaumen wohl besethet : man nennet sie auch daber die Garten k). Zwen hundert und achtzig Geemeilen weiter, immer noch unter ber Breite, nennete man Insel Mater eine andere Fleine Insel die Matelote, die an Palmbaumen fruchtbar, und mitziem lich guten leuten bevolfert ift, welche ben Spaniern etwas Fifch und Cocusnuffe gaben-Infel Arezife. Die Infel Arczife 1) brenfig Seemeilen weiter vorwarts, ift großer, und fcheint nicht unter funf und zwanzig Seemeilen im Umfange zu haben m). Man ficht bafelbft, wit

1543.

Bernhard Della Torre wurde von da, auf einem fleinen Schiffe, an den Unterfor nig von Merico geschicket, um von dem Erfolge biefer Reise Bericht abzustatten. Diefer Hauptmann unter einer der Acquinoctiallinie nabern Parallele feine Fahrt gethan hatte, fo entbeckete er zur Rechten, gegen einen Grad ber mittagigen Breite, eine Ruffe, Ren Guinea. welche er fechs hundert und funfzig Scemeilen lang beständig im Gefichte hatte. Er flieg

auf der andern viel Palmbaumbufche. Man eilete aber, ohne fich daben aufzuhalten, at

Dreite gehn Grade , Lange ein hundert und swen und achtzig.

die philippinischen Inseln zu kommen.

k) Breite neun und einen halben Grad, Lange,

ein hundert fieben und fiebengig.

1) Das ift Damme. Da die Infeln in diefen Gegenden fehr niedrig find, fo umgiebt man fie mit Dammen, um bas Baffer aufzuhalten.

m) Diese benden letten Infeln muffen jum 2fr. chivelagus ber neuen philippinifchen Infeln ge=

21) Sammlung des Ramufio a. d. 1550 S.

o) Dieses kommt mit dem, was der Berfaffer eben gesaget bat, daß sie achthundert Seemeilen

von den Ruffen von Bern waren, nicht wohl über' ein; man weis auch nicht eigentlich, welche man die Salomonsinfeln nennet, welche andere Gcof graphen, als Dudley, unter die 255 Linie feten, fo daß unter den Meynungen der Schriftsteller in Det Lange ihrer Lage nicht weniger als taufend Gee' meilen Unterschied ift. Diese Reise des Mentos ce ift ohne Zweifel eben die, welche Mindana in 1568 Jahre mit ihm that, obidon der Beg, beil man auf den Salbeugeln des De Lifle genauer ge-Beichnet feben fann, bier Biemlich fchlecht ertlaret ift. Man muß bemerken, daß Mindana bey feinet andern Reife mit den Quiros, von dem man gleich

dafelbst gegen die fechste Linie sudwarts, ans land, und fand bas land von einem schwar= Mendocejen Bolfe bewohnet, welches furges und frauses haar hatte, febr geschwind war , und ftatt der Baffen Stocke und unvergiftete Pfeile führete. Diefes land ift bas Borgebirge 17abo, in bem lande ber Papous; und ber Drt, wo man ans land flieg, muß na= be ben der Insel Arimoa liegen n).

爷爷会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

#### Reise des D. Alvare de Mendoce, und D. Alvare de Mindana, im 1567 Jahre.

inseln. Ihre Anzahl. Früchte, Einwohner. nach Merico. Salomonsinseln, reich an Gol-Insel Isabelle. Haven Estrelle. Deschreibung de. Carevis Meynung.

Abreise von Porn. Entbedung ber Calomons. Bohnung der Indianer. Ruckfehr ber Flotte

m 1567 Jahre schickete der Statthalter von Peru den Don Alvare de Mendoce, Abreise von feinen Berwandten, und Don Alware de Mindana ab, in dem ftillen Meere zu Peru. fchiffen. Damals entbeckete man achthundert Seemeilen von Peru diejenigen Infeln, welche man, wegen ber Meynung bie man fich von ihren Reichthumern am Golbe machte, Die Salomonsinseln nennete. Ein junger Mensch, Namens Trejo, nahm sie am ersten wahr. Sie liegen zwischen der siebenten und zwolften Linie (gegen die zwen- monsinseln. hundert und zehnte Mittagslinie nach den fpanischen Karten) bennahe funfzehnhundert Seemeilen von Lima o). Es find ihrer eine große Angahl. Man findet baselbft achtzehn Ihre Ungahl, große, ohne viel geringere zu rechnen, welche man nicht fennet, Die man nicht umfahren Früchte und ift, und bie man vielleicht nicht einmal gefehen hat. Man behauptet, baf es einige grof. Einwohner. fere gebe, deren Umfreis fich auf hundert, zwen und drenhundert Seemeilen erftrecken. Undere glauben auch, daß fie bis ans feste land ber sudlichen lander von Reu Guinea ge= ben. Die luft ift bafelbft gut und heiter, die Lebensmittel überflufig, und Bieh in groffer Menge. Die Einwohner find schwarz. Es giebt aber bem ungeachtet auch weiße, rothe und sogar blonde; welches ein Keunzeichen ift, daß biese Infeln an Neu Guinca ftogen p). Die größte ift Mabella unter bem achten und neunten Grabe. Sie hat ge-bella. gen Nordoft einen fehr bequemen Saven, Pfrelle genannt,

bernach einen Artifel lefen wird, im 1595 Jahre Aegen die 25fte Linie Infeln entdeckete, welche er die Marquisinnen von Mendoce nennete. Ceine Leu. te hielten fie für die Salomonsinfeln ; welche er fut chete. Mindana aber brachte fie aus ihrem Grrs thume, und fagete ihnen , daß es diese nicht maren, die er bas erfte Dal gefeben hatte. (Man febe den folgenden Urtikel). Also ist es wahrscheinlither, daß die mabren Infeln, welche manauf eine ladjerliche Urt das alte Ophir des Salomo zu feyn fich einbildete, Ifabella, St. Cruy u. f. w. gegen ben zehnten Grad der Breite zwen hundert, mid Dieses ist Wenhundert und zehn der Länge find. Die Mennung Gerdinands Gallego, eines Beglei: ters bes Mindana.

p) Man fieht nicht, woraus man dieses folgern tonne, weil die Ginwohner von Reu Guinea Des gern mit frausen Saaren find. Acofta glaubet, daß die Salomonsinfeln nabe ben Deu Buinea liegen ; ob:, ne daß er fich jedoch auf einen folden Grund gruns bet. "Diese Infeln (faget er in feiner naturlichen "Geschichte von Indlen im I Buche im 6 Cap.) "welche Moare Mindana und feine Begleiter nach neiner Schifffahrt von drey Monaten gegen Des "fien von Dern entbecketen, find gablreich und febr "groß. Es ift fehr mahricheintich, daß fie nahe au "Men Guinea, oder jum wenigften febr nabe an ei-"nem andern festen Lande liegen.

Sowen Eftrel:

Ser=le.

Mendoce. 1567.

Berrera fahrt fort, alle die andern Jusclu zu nennen, und ihren Umfreis zu befchreiben; welches man auf einer Rarte beffer, als burch bas lefen, feben fann. Er feget meber zu den Sitten und Producten des landes, noch zu der Reise des Mendoce etwas weis ter hinzu. Lopez Baz, ein portugiesischer Geschichtschreiber, bat einige Umftande mehr. Befchreibung Die Wolfer diefer Inseln, faget er, haben eine gelbliche Farbe: sie geben nackend; ibre Waffen find ber Bogen, Pfeile und eine Pife. Die gemeinsten Thiere in biefer Gegend find die Schweine, Buhner und fleinen Sunde. Man findet dafelbft die Burgnagelein, Ingwer und Zimmt; er ift aber nicht von bem beften. Die Spanier baueten auf ber Jufel Ifabelle ein fleines Rennschiff, mit welchem fie ben Durchftreichung Diefer Gegend, gwifchen neum und gehn Graden Guberbreite, eilf Infeln entbedeten, beren jebe, eine in Die andere gerechnet, ungefähr acht Seemeilen im Umfreise hat; und hierauf ein großes

Großes Land land, welches nach dem, der es am ersten wahrnahm, Guadalcanal genennet wurde. Guadalcanal Sie liefen in einer Weite von ungefähr hundert und funfzig Seemeilen, bis unter bem genannt. achtschnten Grade an der Ruffe hin, ohne das Ende bavon zu finden, und, ohne fich vers fichern zu konnen, ob biefes eine Infel ober ein Theil von einem großen festen lande war: baß man fich alfo einbildete, baß biefes land an basjenige frogen konnte, welches man ge-

Stadt ober gen Guben von Magellana fennet. Die Spanier fliegen bier ans Ufer, und bemachtig-Indianer.

Wohnplat der ten fich einer indianischen Stadt, wo man Goldkörner fand, welche in den Saufern, als ein Zierrath aufgehangen waren. Außerbem aber, baf man bie Sprache bes landes nicht verftund, fo find bie Indianer febr tapfere leute, Die fich beständig mit ben Spaniern fchlugen, baß man alfo nicht erfahren fonnte, wo biefes Gold berfame, ober ob in bem Lande eine gewiffe Menge ware. Diefe Bolter haben große Canote, worinnen bis hundert Mann fenn konnen. Auf Diefen Barten fuhren fie Rrieg gegen einander. Gie wurden aber ben europaifchen Schiffen nicht viel Schaben thun. Ein gutes Rennschiff mit zwo Ralconetten wurde mit einer Alotte von der Urt leicht fertig werden. Um lande muß man fich vor den Eingebohrnen fehr forgfältig in Ucht nehmen. Bierzehn Spanier, welche obe ne Mistrauen bas Land burchstrichen, um fuß Waffer zu finden, murden von einem Saufen Indianer überfallen, welche fie alle umbrachten, und fich ihrer Schaluppe bemächtige ten. Man rathete fich deswegen, indem man auf ihrer Rufte eine zahlreiche Landung thun ließ, und ihre Stadt verbrannte. In biesem Orte fand man die Goldforner, wovon man geredet bat.

Ruckfehr ber Merico.

Die Spanier hielten sich vierzehn Monate ben diesen verschiedenen Entbeckungen Alotte nach auf, da sie der Wind und andere Umftande nothigten, auf ihre Ruckfehr bedacht zu sem, indem fie fich aus Furcht vor großen Ungewittern weiter gegen Guben zu magen , nicht uns Das Abmiralschiff gieng in der Absicht, zu Merico zu landen, gegen Morben ber linie jurud. Es hatte auf der Fahrt erschrecklich Ungewitter auszusiehen. Es blieb ganger neun Monate ben einem großen Mangel an Lebensmitteln und Baffer, in ber Ges walt der Wellen. Ein Theil feiner leute kam daben vor Elende um, und Diejenigen, welche jene überlebeten, hatten feit funf Lagen nichts mehr zu effen noch zu trinken, als bas Schiff in einen svanischen Saven einlief.

> Die andern Schiffe von der Flotte hatten ibre lebensmittel beffer gesparet, baber ihr Weg auch weniger beschwerlich war. Sie liefen bis auf die Hohe der magellanischen Meerenge; und besuchten unter Weges verschiebene Infeln, welche sich auf dem Wege pon

von der Mecrenge bis an die moludischen Inseln befanden q). Man kann burch die Mendote. Menge ber Erfrischungen, welche fie an Schweinen, Suhnern, vortrefflichen Mandeln, Datatten, Buckerrohr und andern guten Rahrungsmitteln liefern konnen, ben ber Fahrt vielen Bortheil baraus gieben. Die Spanier, welche biefes Mal bas Goldfuchen nicht zu ihtem Sauf tzwecke hatten, brachten bem ungeachtet vierzig taufend De308, nebst einer groffen Menge Gewürznäglein, Ingwer und Zimmt mit.

Der Reichthum dieser Inseln machte, daß ihnen das Schiffvolk den Mamen Salo- Salomonsin-Ino gab, weil fie glaubeten, bafbie Flotte diefes Roniges hier alles bas Gold geholet hat- feln, welche te, womit er ben Tempel zu Jerusalem ausschmuckte. Uls man ben der Zuruckfunft des reich an Bob franischen Geschwaders erfuhr, daß sich der Udmiral Drafe einen Weg in bas Gudmer gemacht habe, fo hatte man fich einfallen laffen, Colonien dabin zu fehicken. Man ließ aber hierauf biefes Borhaben noch einige Zeit fahren, weil man befürchtete, baf cs unmöglich fallen murbe, die Befitung deffelben wider die englifthen Echiffe ober andere eutopäische Bolfer zu vertheidigen, welche sich durch die Meerenge bis an die moluctischen Inseln einen Weg bahnen wollten, und welche von dieser neuen Niederlaffung auf ihrer Sohrt ben gangen Ruben gieben murben, wenn biefer Archipelagus einmal von ben Gpaniern bevolfert und gebauet mare; und man hielt dafür , daß es ben bergleichen Umflanden beffer mare, alle diefe Infeln in den Banden ber Gingebohrnen bes landes du lassen.

Wir wollen diefen Artifel mit der Ergablung eines neuen Reifenden endigen, ber von ber lage ber Calomonsinseln einen Begriff giebt, ber von allen benen, welche man eben Belefen hat, febr unterfchieden ift. Gemellt Careri ergablet, bag man ben feiner Fahrt Meynung Des von Manilla nach Merico auf der großen Gallion, da man unter bem vier und brenfigften Grade Morderbreite mar, in große Verwunderung gefechet murde, als man einen Zeifig fich auf bem Tauwerke niederseten sab, der, wie man glaubete, von den Infeln Ricca D'oro und Ricca du Placa, burch ben Wind weggeführet worden fen, von denen Die spanischen Matrosen versicherten, daß sie gegen ben zwen und drengigsten Grad Norderbreite liegen, und bie mahren Salomonsinseln, Die so reich an Bold und Silber sind, waren: "Man hat jedoch, febet er bingu, feit fo langer Zeit, ba ber Gallion alle Sabnre diefe Reife thut, diefe Infeln niemals gefeben. Man hat fie auf Befehl bes Koniages von Spanien gefucht, ohne fie finden zu fonnen. Gin Gallion, der diefe Reife that, "wurde in ber That durch ben Sturm auf eine unbekannte Infel geworfen. Man ergah-"let fo gar, baf ber Roch, ber von ber Infel Erbe genommen hatte, um feinen Feuer-"beerd auszubeffern, in Erftaunen gerieth, als er am Ende der Reife eine Goldfrange barninnen fand, welche die Gewalt bes Feuers geschmolzen hatte; daß ber Unterkönig von "Merico auf Diefe Entdeckung, Die dem fpanischen Sofe mitgetheilet worden mar , Befehler= " bielt, eine Rlotte auszuschicken, um diese Infel wieder zu fuchen, von welcher der Greuermann " der Gallion die Sohe aufgenommen hatte., Careri belt diefe Begebenheit fur ein Mahrchen, und die Inseln für eingebildete. Wielleicht hat er Recht. Die Japoner behaupten aber

9) Man hat erfahren, daß von dem Feuerlande liegt, und eine Meihe ausmachen, welche Ferdinand Mohn an das Land Ferdinand de Chairos eine Gallego ben feiner Schifffahrt zu erft gesehen nat. Reihe Infeln war, von welchen eine an der andern

Paulmier.

Mindena. auch, baf ungefähr brenfundert Seemeilen gegen Morgen von ihrem lande, und bennas he unter eben ber Parallele zwo Infeln liegen, welche ihrem Borgeben nach zu ihrem Reiche gehoren; die eine foll (Binfima (Gilberinfel) und die andere Knifima (Goldinfel) beigen, beren Buffand und die Lage fie gegen die Fremben febr forgfaltig verbergen r).

### Ambere Reise des D. Albare von Mindana im 1595 Jahre.

#### Erlauterungen über diese Reiche. Infeln Marqui- ner, ihre Gefalt, ihre Kleidung und ihr Gewehr. finnen von Mendece, und ihre Einwohner. Infeln Ct. Peter, Magdalene, Dominique, Chriftis

ne. Einwehner in Dominique. Mannes und Wei-Ihre Tempel. Witterung. Jufeln Ct. Berns hard, die einfame. Sinfel St. Croip. Ginmob:

Jufeln ohne Mamen. Diebesinfeln. Gitten der Einwohner. Ihre Religion. Reise des Lo: pez b'Aguire, und Lorenz Chakon. Die Philips besperfonen auf Chriftine. Ihre Wohnungen. pinen. Cap Spiritu Cancto, Manille. Bonden Infeln des Sudmeeres und ihren Giamohnern.

Erläuterun: gen über diefe Dieile.

iefe Reise ist betitelt Descubrimiento de las Ilas de Salomon. Das einzige franie fche Eremplar, welches man bavon kennet, ift aus dem Cabinette bes Melchife bech Thevenot. Er mar Willens, es in einen funften Theil feiner Sammlung Bu bringen, woran er arbeitete, als er ftarb. Man bat diese Blatter, welche in fpanie fcber Sprache gedruckt find, zu einer fleinen Ungahl Eremplarien feiner Cammlung gefü get, welche er noch hatte; jum Unglucke aber fehlen zwo lagen, wovon eine die erfte ift, Daß man alfo meder Die Zeit ber Reife, noch ben Ramen bes Verfaffers ber Reifebefdreis bung fieht. Es ift aber bem ungeachtet gewiß, daß biefes die andere Reife des Mindas na ift, welche diefer hauptmann der von Panta, einer Stadt in Peru, abgieng, mit ger nand de Quiros im 1595 Jahre that. Er hatte im 1568 Jahre, mit Mvare de Mens Doce noch eine andere Reise gleichfalls in das stille Meer gethan, wovon man bie Be Schreibung in bem vorigen Urtifel gefeben hat. Mindana ließ ben feiner Rudreife an bent spanischen Sofe Auffage dieserwegen übergeben. Da ber Konig Die Wichtigkeit und bie Lage dieser neuen Lander, wie auch den Nugen, den man daraus gieben konnte, einfah, so schrieb er im 1594 Jahre an Don Gargie de Mendoce, Marquis von Cantente, Uns terfonig von Peru, er follte den Gallion, den beiligen Jeremias, nebft bren andern Ediffen ausruften, und reichlich mit Vorrathe verfeben. Die Unführung berfelben an Don Mvare von Mindana geben, und alle zu Peru unnuge Manner und Beiber barauf einfchiffen , um in bicfen entfernten Inseln bes Gubmeeres eine Colonie anzulegen. Borhaben war ohne Zweifel gut: man eilete aber allzusehr, die Colonie babin zu schicken, ehe die lage der Infeln, die man nur jum erften Male auf einer Rabrt gefehen hatte, vollfommen wußte; weswegen man sie lange Zeit suchte, sich ben bem Suchen verschiedene . Male irrete, und bas Schiffvolt durch die Lange der Reife in ein Glend fturgete, welche die Miederlassung der Colonie zu beschwerlich machte. Man sieht, dan sie an Mannern, Weibern und Soldaten zahireich war, und daß auf der Flotte zwo Damen ben vernehmen Ctande, D. Jabelle Baretto, und D. Beatrir, waren, welche vielleicht die Weis

<sup>2)</sup> Man febe den XI Band diefer Sammlung, von den vergeblichen Berfuchen faget, welche bie Sole a. d. 564 S. was Rampfer von biefen Infeln und lander gemacht haben, um fie gu entbeden.

ber des Generals und des Momirals waren. Gemelli Careri erzählet, daß er auf feiner Mindana, Jahrt von Manilla nach Mexico auf ber Gallion b'Heapulco erfahren, bag D. Ifabelle Baretto, ihren Mann, ben D. Albare be Menboce, ehemals auf feiner Fahrt begleitet batte, welche er im 1595 Jahre von Peru aus that, um bie Salomoneinfeln zu entbecken, und daß er mit einem Theile seines Schiffvolkes auf einer Infel von Neu-Buinca gefeorben ware. Seine Witwe hatte sich hierauf von diefer Insel nach Manilla begeben, wofelbst fie mit einem einzigen Schiffe ankam, bas von ber ganzen Flotte übrig geblieben war, welche Spanien ben Diefem vergeblichen Suchen verloren hatte. Es find über Dicle Worte Des Carcri einige Unmerkungen zu maden, ba er ein Schriftsteller ift, ber mehr überflüßig als genau ift, und der auf feinen langen Reifen alles ohne Wahl zusammen Beraffet hat. Du ein nigugen ils vod memmelug ut , (l'ajuit l'in gomen godeste

1) Ulvare de Mendoce war nicht mit bom Mindana auf dieser Reise von 1595, fondern auf der erften Reife des Mindana, welche er im 1568 Jahre eben biefer Entbedung megen that. 2) Db es schon moglich senn kann, baf biefe Damen auf biefer langen Reise bende Witmen geworben find: fo wird man bech aus gegenwartiger Befchreibung feben, baf es mabricheinlich ift, baf D. Beatrir und nicht D. Jfabelle ihren Mann auf diefer Reife verlor. Es schaffen baber die Erlanterungen, welche man ben ben neuern Reisenden findet, feinen großen Rugen, um basjenige zu ersetien, mas uns wegen der

tucken in bem Originale unbefannt bleibt.

Die ersien Borte des Fragments der franischen Reisebeschreibung zeigen uns, bak Mindana damale an den Infeln vor Unter lag, welche er die Marquisinnen von Mendoce r) nenace, und welche Dudley fur eben biefelben halt, welche man bie Salomonsinfetn zu nennen fich einfallen ließ, weil fie Gold hervorbringen, und wegen bes lacherlichen Borurtheile, daß bas Ophir hier mare, wo die Flotte Diefes Roniges ber Bebraer

Gold holte. Das Fragment fahrt also fort:

"Sie warfen mit Schleubern Steine nach uns, wovon einem Solbaten ber Urm sentzwen geworfen wurde. Die Unferigen wollten ihre Feuerrohre auf fie los brennen: alnlein das Pulver, welches naß geworden mar, zundete fehr schwer; es wurde aber doch und ihre Gin-"bon den wenigen Schuffen , welche los giengen , einer von ihren Dberhauptern mit einer mohner. "Augel an ben Ropf getroffen, wovon er gleich tobt zur Erden fiel. Das Geräusch und " Geheule Diefes Bolfes war erfchrecklich anzuhoren. Sie verwirreten fich mit ihren Ca-"hoten, und die Wilden wollten sich einer hinter den andern verstecken. Nachdem sie sich ventfernet hatten, fo faben wir deren bren in einem Canote gurud fommen , welche aus "bollem Salfe schryen , und einen grunen Zweig in der Hand hatten, woran etwas weif-"fes hieng, welches wir für ein Friedenszeichen hielten. Die Feindfeligkeiten horeten al-"fo auf, und fie gaben uns zu verstehen, daß wir ihnen ein Vergnügen machen wurden, "wenn wir in ihrem Saven Unter werfen wollten. Wir wollten es aber nicht thun. Gie "giengen alfo wieber von uns, nachbem fie uns einige Cocusnuffe gelaffen hatten. Diefe Infel liegt zehn Grade von der Linie, ungefähr taufend Seemeilen von Lima. Sie ift febr "bevollkert; benn außer ben vielen leuten, welche sich in ben Canoten befanden, war bas "Ufer noch gang und gar bavon befetet. Sie scheint ungefahr zehn Scemeilen im Umfreis be zu haben. Die Rufte ift boch und bergicht , und scheint gang jah gehauen zu fenn.

Die Inseln Marquisinnen von Mendoce.

<sup>2)</sup> Cuberbreite gehn Grade Lange von zwenhundert und funfzig bie zwen hundert und fechzig Grade. Allgem, Reisebeschr, XVIII Band.

Mindang. "Der haven befindet fich auf der Gudfeite. Mindana erkannte fie nicht, und indem er " uns von unserm Grethume benachrichtigte, so sagete er uns, daß es dieses nicht mare, "was wir sucheten, wenn sich nicht irgend ein ander Rennzeichen fande t).

Infel St. De. ter , Infel Magdaleene, Infel Domi:

nique.

que.

"Micht weit von dieser entbecketen wir noch bren andere, welche der Befehlshaber "St. Peter, Magdalena und Dominique nennete. Die benden ersten find Canbban , fe, fehr fichreich, und haben ungefahr vier Seemeilen im Umbreife. Ich fann nicht far "gen, ob sie bewohnet find ober nicht. Dominique ist größer. Sie hat wohl brenzehn "Scemeilen im Umfange. Die Hussicht davon ist vollkommen angenehm, voller scho Infel Chriftie, nen Baume und guter Banen. Sie ift von einer vierten, die Infel Ebruftine genannt, "nur burch einen hellen und tiefen Canal unterschieden, ber eine Seemeile breit ift. Der "Befchlehaber nennet alle diese Inseln zusammen die Marautinnen von Mendock "Da er ben Dominique Unter zu werfen fuchete, fo faben wir verschiedene Diroguen mit Einwohner " Indianern angefüllt, zu uns kommen, welche mehr schwarz als von anderer Karbe wavon Dominis , ren, unter welchen fich ein alter Greis von gutem Unsehen befand, ber einen grunen " Zweig in ber Sand hatte, woran etwas weißes hieng. Gie fehreen aus aller ihrer Macht "wir follten uns bem Ufer nabern, indem fie uns mit ihren großen Buten ein Zeichen ga-"ben, und aufs land wiesen. Der Befehlshaber hatte ziemlich luft bagu : Die Bellen "schlugen aber so sehr, daß die Echaluppe, welche den Unkergrund zu suchen war ausge-"schicket worden, niemals nabe ans land kommen konnte. Der Steuermann nahm viel "Leute auf ber Rufte mahr. Er erzählete uns, daß einer von diesen Insulanern, ber in

> "bie Schalurpe gekommen ware, mit einer hand ein großes Ralb ben ben Ofren in Die "Bobe gehoben hatte. Dreve von ihnen stiegen auf die Bauptgalee. Als sie einige Beit " bafelbft geblieben maren, fo bemächtigte fich einer von ihnen auf einen febr arth "gen fleinen Hundinn, und that einen Schren, worauf alle bren gang leicht ins Meet

"fprangen, und ihre Piroque schwimmend wieder erreichten.

Den Tag barauf, als ben 25sten des heumonates, welches ber Tag des heiligen "Nacobs war, schiefte ber Ubmiral in ber Schaluppe einen Dberften nebit zwanzia Col "baten auf die Infel Chriftine, um einen haven und Waffer zu fuchen. Er landete in "guter Ordnung unter Ruhrung der Trommel. Die Insulaner, an der Umahl unge "fähr drerhundert, umgaben seinen ganzen Haufen. Er gab ihnen ein Zeichen, baß 160 "fich nahern, und nicht über einen Strich, den man auf die Erbe machte, geben follten, "welches fie thaten, und Baffer, Cocusnuffe und andere Früchte herbrachten. Die Bet "ber naberten fich auch: fie find vollkommen artig, und es ift ihnen leicht bengufommen. "Man gab ben Mannern ein Zeichen, Die Tonnen anzufüllen: fie gaben uns aber wie-"ber ein Zeichen, baf mir nur felbst die Mube über uns nehmen durften; und indem fle "sich vier unferer Fafter bemachtigten, fo floben fie, mesmegen man Reuer auf fie gab. "Den 28sten fam der Befehlshaber mit seiner Frau in eben diesem haven ans land, mo

"felbst er Meffe lesen ließt, welche die Insulaner knieend, ruhig und mit einem großen "Etillschweigen, anhöreten, woben fie alles thaten, was fie uns thun faben. Gine at "tige Indianerinn trat, auf eine angenehme Urt, zu der Donna Mabellen), und da fie " fab, daß fie fchone blonde Haare hatte, fo gab fie ihr ein Zeichen, eine Locke bavon ab-

Manner und Weiber ber Infel Chrifti:

t) Man febe oben a. d. 492 G. Mote o).

<sup>&</sup>quot;) Man komte faft daraus schließen, daß D. Jfabelle die Frau des Befehlshabers Mindana ware.

" juschneiben, und sie ihr zu geben; ba aber Isabelle zurück gieng, und sich in Achtnahm, Mindana. " so begab sich die Indianerinn, aus Furcht ihr zu misfallen, hinweg. Das Boif ift "Besprächig und scheint gefälliger zu senn, als irgend eine indianische Ration. Mindana "war aber kaum wieder an seinen Bord gekommen, als unsere leute, welche mit dem " Dberfien auf ber Infel geblieben waren, ihres übeln Betragens wegen mit ben Ginge-"bornen in Sandel geriethen. Man fam zun Schlagen. Die Indianer warfen einen " hagel von Steinen und Lanzen auf die Spanier, wovon jedoch nur ein einziger Soldat "am Juße verlett murde. Gie führeten hierauf ihre Weiber und Kinder meg, und flo-"ben in die Berge, wo fie fich mit Laufgraben verschanzeten. Unfere Leute verfolgeten fie "mit Muffetenschuffen. Abends und Morgens thaten sie alle auf einmal eine Urt eines " gemeinschaftlichen Schrenes, welcher in den Felsen erschrecklich wiederschallete. "antworteten einander von einem Saufen zum andern, und gaben die Begierde genug zu verfennen, welche fie hatten, uns Edjaben juzufügen. Diefes mar aber vergebens. Der "Dberfte stellete jur Sicherheit der Geefoldaten , welche Wasser holeten, und der Weiber "bes Schiffvoltes, welche fich am Ufer bes Meeres beluftigten, dren Wachten aus. Da "alfo die Indianer faben, daß ihre Lanzen gegen unsere Mufteten fehr ungleiche Waffen "waren, fo famen fie juruck, und gaben Friedenszeichen; fie begegneten ben Coldaten " freundlich und gaben ihnen Burgeln von Pflanzen und andern Früchten. Gie fchienen gewif-"fe Cachen nothig zu haben, welche fie aus ihren Butten mitzunehmen nicht Zeit gehabt "batten, und bathen burch Zeichen, baß man ihnen bahinzugehen erlauben mochte. Ben "ihrer Zurudfunft brachten sie überflufige Lebensmittel an die Wachten , und machten "mit ben Graniern Freundschaft. Einer von ihnen verband sich mit dem Capellane ber-"maßen, daß man sie nur die Cammeraden nennete. Diefer lehrete ihn das Zeichen " des Kreuzes machen, und Jefus Maria sprechen. Auf diese Urr giengen also die ben-"ben Mationen freundschaftlich mit einander um: man fab bier und ba einen Spanier "mit einem Indianer fpagiren geben, welche einander burch Zeichen frageten, wie man " bie Conne, den Mond, die Erde, das Meer und das übrige nennete. Gie horeten ein-"ander mit vielem Bergnugen an, und wenn fie fich trenneten, fo fageten bie Indianer "allezeit Amigos, Camaradas. Die leute von der Wache schlugen dem Cammeraden "bes Capellans durch Zeichen vor, ihn auf das Udmiralschiff zu führen; worauf er mit "einer luftigen Miene antwortete, Umigos. Der Befehlshaber empfieng ihn febr freund-"lich. Man trug ihm Wein und Confect auf, er wollte aber weber effen noch trinken. "Er bewunderte unser großes Bieh sehr, und fragete, wie diese Thiere in unserer Spra-"the hießen. Er fab das Schiff, die Masten, die Segel, bas Tauwerk, mit Erstaunen "an. Er wollte überall zwifthen ben Berbecken hingehen, und betrachtete jedes Ding mit "einer Sorgfalt, Die einem Bilben gar nicht abnlich war. Er fagete Jefins, wenn man "ibm das Zeichen bavon machte. Mach einiger Zeit verlangete er, wieder ans land ge-"fefet zu werden: er fuhr aber fort, so viel Reigung gegen uns zu hegen, daß es ihm "febr leid that, als er unsere nabe Abreise erfuhr, und bag er um die Frenheit, uns zu "folgen bath. Diese Insel Christine, welche unter ber neunten linie liegt, ift wohl be-"volkert, in der Mitte erhaben, voller Felfen und Thaler, wo die Insulaner ihre Boh-"nungen haben. Der Haven, ber nach Westen zu liegt, hat die Gestalt eines Sufeisens, seine enge Ginfahrt, einen guten fandigen Unkergrund, ber in ber Mitten brenfig fa-"den, und nahe am Ufer zwolf Faben tief ift; es ift auch eine gute Quelle fuß Waffer Rrr 2 baselbst.

Ihre Boh: nung.

Mindana, "bafelbst, welches starter, als ein Urm, aus einem Felsen heraus springt x). Die Eine "gebohrnen dieser Insel sind mehr schwarzbraun, als die auf der Insel Magdalena: im "übrigen haben fie fast eben die verwirrte Sprache, und eben die Gebräuche. Der Abohn-"plat ift in zwo linien, wie ein Winkelmaaft gebauet; er ift auf ber einen Seite gevflasiert, " und auf der andern Scite ift ein offentlicher Plat, ber mit Baumen befeht ift. Die Baufer " find erhabener. Die Thuren find niedrig, und die Fenfer gegen über in der entgegen gefehten "Mauer eingehauen: fie fcheinen gemeinschaftlich zu fenn: zum wenigsten faben wir eine arobe "Ungahl Schlaffiellen, die in jeder Sutte bezeichnet waren. Das Geficht und die Ban-"be ber Beiber find fehr fchon, Die Leibesgestalt fein und wohlgemacht, Die Karbe gient "lich weiß: furz, fie find beffer, als unfere fchonften ABeiber zu Lima. Gie find von ber "Bruft bis binunter mit einem fehr feinen Gewebe von Baumrinde befleitet. Rabe bei Ihre Tempel. " dem Flecken faben wir eine Art von Tempel oder Beiligehum , welches mit Palifaben "umgeben war, worinnen einige schlecht gemachte Riguren von Solze waren. Denen Die "Infulaner verfchiedene Dinge, Die man offen konnte, jum Opfer brachten. Unfere Lew "te nahmen baselbit ein Schwein, und wollten auch bas übrige wegtragen, als sie bit "Eingebohrnen aufhielten, indem fie ihnen ein Zeichen gaben, baf fie fich nicht baran ver "greifen follten, und daß dieses ein heiliger Ort mare. Ihre Piroguen sind sehr wohl "ausgehöhlet; Ricl, Borber-und hintertheil aus einem einzigen Stude mit Brettern "befleibet, und mit Tauwerfe von Cocusnufbaumen angebunden. Es giebt melche, von " brenftig bis vierzig Rubern. Sie machen fie mit hobein von Fifchbeinen und mit Schnie

Producte.

"Die Starke, dieteibesgestalt und das gesunde Unfehen der Insulaner find von der gesund Befchaffenheit " benluft bes Clima gute Rennzeichen. Wir fpureten baf lbft weder Ubend- noch Morgenthau der Luft und "Die Luft ist daselbst so troden, das das nasse keinenzeug, welches man die Racht über "am lande ließ, ben Morgen barauf troden mar, ohne bag man bie Borficht, fie auss "jubreiten gebraucht hatte. Die Conne ift am Tage nicht febr befchwerlich, und bes "Nachts fann man eine Decke wohl vertragen. Die gemeinsten Thiere find Subner und "Schweine, welche denen in Casillien gleich find. Es ist daselbst eine Frucht, Die fo groß "ift, als der Ropf eines Kindes, von einer dunkel grünen Farbe, welche ben ihrer Nel "fe heller wird. Die Schale ift mit Streifen, Die einander in einer langlichten Right "durchfchneiden, bezeichnet, und fie find oben enger, als unten. Gie hat gar feinen Kern; "bas Inwendige ift eine weiße Materie, die wenig Caft hat, aber fehr fehmadhaft, ge-"fund und nahrhaft ift; wir nenneten fie weif en Effen. Die Blatter des Baumes find " groß, fehr zacficht bennahe wie die Paraven Baumblatter. Es giebt auch eine andere "Frucht, welche fehr stachlicht, wie die Caf anien, aber wohl sechemal großer ift. Und ned "eine andere, die ohlicht ift, mit einer febr harten Schale, die der Ruft ziemlich gleich "fommt, ausgenommen, daß fein Cattel darinnen ift, ber fie in ber Mitte theilet. Die "Rurbiffe find wie in Spanien, ausgenommen baß fie gewiffe Urten febr fchone Blub "men haben, die nicht riechen. Won dem innern Theile ber Infel, ben wir nicht besucht

"bern von Muschelwerke, welches sie auf großen Rieselsteinen scharf machen.

a) Der Berfaffer giebt eine umftandliche Be- wo man frifibe Baffer holet. Den haven nemetet Mutter Bottes.

schreibung von den Kennzeichen, worau man diese Infel erkennen fann, als den Saven und den Ort,

Einfante

"haben, kann ich nichts fagen. Man richtete an bem Ufer vier Kreuze auf, an beren Mindang. 1595.

"Untern Theile man bas Datum unferer Reife eingrub.

"Den sten August giengen wir wieder unter Gogel, und liefen gegen Weften, um "in Cuchung berer Infeln, welche wir haben wollten, fortzufahren. Man gieng ungefahr " vier hundert Seemeilen gegen Westen oder Mordwest. Gines Tages rief der Soldat, ber "auf Childwache ftund, daß er das gefuchte land ju feben glaubete; welches alle leute auf "bem Schiffe mit einer Freute erfüllete, auf welche gar bald bie Traurigfeit folgete, als "man nichts wahrnahm, ba man naber zufah; benn bas Waffer und ber Vorrath fien-"gen an, ju mangeln, und bie Zaghaftigfeit und Rleinmuthigfeit, als bie gewohnlichen Begleiterinnen ungewiffer und muhfamer Unternehmungen, fiengen auch an, fich ben suns einzuschleichen.

"Den 20sten August, am Sage bes heiligen Bernhards, fahen die Schiffe vier nie-

"brige, fandige und mit Baumen bedeckte Inseln, welche wie ein Quadrat ins Gevierte hardinseln. "lagen, und ungefahr acht Geemeilen im Umfange hatten. Wir erfuhren nicht, ob fie "bewohnet waren. Ginige von ben leuten fageten aber bennoch, baf fie zween Canote "wahrgenommen hatten; biefes gefchah aber aus Begierbe, ans land zu treten. Der Be-"fehlshaber nennete biefe Infeln Gr. Bernhard: fie liegen unter bem gebnten Grabe . " Zwanzig Minuten Guberbreite, vierzehn hundert Geemeilen gegen Beffen von Lima y). "Machdem wir felbige vorben waren, fo fam der Wind von Guben, und war mit Regen "und großen und diden Wolfen von munderlicher Goffalt vermenget, welche man um sofo viel mehr vom Lande zu kommen glaubete, ba fie fich ordentlicher Beife auf der un-"bekannten Seite feben lieffen. Wir fchiffeten beftanbig zwifchen ber achten und zwolf-"ten linie, ohne uns, unfern Borfchriften nach, bavon zu entfernen. Den 29ften ent-" beefte man eine niedrige runde Infel, die mit Baumen befeget, und wie es schien, mit "Dammen umgeben mar. Gie lag allein; baber wir fie auch die Binfame nenneten. "Ihre Lage ift unter bem gehnten Grabe vierzig Minuten ber Breite, und funfzehn bun- Infel.

"bert funf und brenfig Geemeilen von Lima 2).

Unfere fleinen Schiffe giengen babin, Waffer und Solg ju holen: fie riefen aber bem "Abmirale ju, daß er fich, wegen ber unter bem Waffer verborgenen Felfen entfer= nuen follte. Wir giengen auf bas gefchwindeste wieder aufs hohe Meer, und waren gang serfdwocken, ba wir uns mit Klippen umgeben faben. Man fchiffete bis zum 7ten des "Berbitmonates mit einem Cubojiwinde. Des Abende glaubete man, bas-land mabr "ju nehmen; es war eine grofe fdywarze Wolfe, die den ganzen himmel bedeckte, und seinen erfchrecklichen Diegen mit einer feltfamen Finfterniß bervor brachte, daß man die "Cecleuchten nicht mehr fab. Den Morgen barauf, ba fie zerstreuet mar, entbeckte man "bas land. Man war aber febr unruhig, als man bas Udmiralschiff nicht mehr fab. Das land war mit Felfen umgeben, Die gang trocken, bergicht, und voller Rige waren. "Der Dick mar ein feuerfe epenter Berg, ber nicht aufhorete, zu brullen und Funten aus-"duwerfen. Diefe Grite, ober biefer Dick fprang wenig Tage hernach mit einem erfchreck-"lichen Geräufche, moben er ber Erbe zugleich einen folchen Stoß gab, bag wir ihn auf Bunfern Schiffen geben Geemeilen weit bavon fart fühleten.

Mirr 3

<sup>9)</sup> Lange zweihundert und neunzehn Grade.

<sup>2)</sup> Lange zwenhundert und gehn Grade.

Mindana.

Einwohner. Thre Gestalt. Inre Kleis dung. Ihre Waffen.

"Der General hatte eine Fregatte ausgeschicket, ben Ubmiral zu suchen. Indem wir "uns aber bem lande naberten, fo faben wir ungefahr funfzig Canote voll leute ju uns "fommen, welche fchryen und die Bande bewegten. Ginige waren fchwarz braun, andes "re von einer febr fchwarzen Farbe. Sie hatten alle frauses haar, welches weiß, roth "und von andern Farben war; denn fie waren gemalt : bie Zähne waren gleichfals roth "gefärbt, ber Ropf halb gefchoren, der Leib nackend, die naturlichen Theile ausgenom .. men, welche mit einem fehr feinen Zenge bedecket waren. Der hals und die Glieber was zen mit verschiedenen Reihen Bandern von fleinen Goldkörnern oder schwarzem Solze "von Kischzähnen von einer Art von Medaillen von Perlmutter beladen. "waren flein, zwen und zwen an einander gebunden. Ihre Waffen waren Bogen, ge-"fieberte Pfeile, mit einer frifigen im Feuer geharteten ober mit Beinen beschlagenen Epis "be, bie in einen gewiffen Rrauterfaft eingetunket wird, große Steine, Degen von "fchwerem holze, Spiege von einem harten holze, nebst breven Wieberhafen, beren je-"ber mehr als eine Spanne lang ift. Sie hatten Saberface anhangen, Die von Palm "baumblattern febr gut gearbeitet, und mit Zwiebacke angefüllt maren, den fie aus gemif-"fen Wurzeln machen, wovon fie fich nahren.

"Co bald fie der General fah, fo fagte er, daß er fie für die Einwohner des Lan-"bes erkennete, welches man suchete. Er nennete die Inseln, welche wir sahen. 211s er "aber in ber Sprache mit ihnen redete, welche er auf feiner erften Reife gelernet hatte, fo "fonnte er fie weder verftehen, noch von ihnen verstanden werden. Sie hielten fich lange "auf, die Flotte zu betrachten, und fuhren um fie herum. Go fehr man fie auch norhige nte, auf die Schiffe zu kommen, fo wollten fie es boch nicht thun. Nachdem fie mitein "ander geredet hatten, fo ergriffen fie auf einmal die Waffen, welches ihnen , wie es uns "ichien, ein alter fehr magerer Indianer, ber an ihrer Gribe mar, rieth. Co wie Diefer nrebete, fo gieng das Wort überall herum, fie bewegten fich oder hielten auf einmal fill. "Enblich thaten fie einen großen Schren, und schoffen eine Wolfe von Pfeilen auf unfere "Rlotte, welche niemanden verwundeten. Unfere Soldaten hielten fich fertig, fie gaben - fogleich Reuer. Die Judianer, von benen einer getobtet und verschiedene verwundet was "ren, nahmen voller Schrecken die Flucht. Go bald wir davon befrevet waren, fo eilte "man, fich dem Lande zu nahern. Diefes war der Wegenstand ber Wünfche des gefamme "ten Schiffvolkes, welches, ba es ans land sprang, für feine Beschwerlichkeiten Mittel 311 "finden glaubete. Die dren Schiffe legten fich ben dem Gingange einer Ban vor Unter, "welche nicht tief war, und einen schlechten Unforgrund hatte. Die Aluth machte im "Steigen, daß das Gallion feine Unter mit fortschleppte: es ware bennahe gescheitert, "und fam mit großer Mube wieder aufs hohe Meer. Die Fregatte fam unterdeffen wie " der, ohne den Udmiral gefunden zu haben, welches unsern Kummer verdoppelte.

"Den Morgen darauf stieg der General auf die Galliote, um einen Haven zu su"chen. Man fand gegen Nordwest des seuerspependen Berges einen kleinen, der zwölf Fa"den Wasser hatte, nahe ben einem Dorse, und einem Flusse. Man schickete einen Ser"geanten und zwölf Soldaten ab, um sich desselben zu bemächtigen: die Indianer kamen
"aber, und griffen sie so ungestüm an, daß sie genöthiget wurden, sich in einer Hütte zu
"verschanzen, von da sie die Barke wieder abholte, nachdem die Kanonen der Schisse die
"Barbarn entsernet hatten. Der General sand am solgenden Tage einen bessern Haven,
"wo man vor den Winden sicher lag, und der funszehen Faden tief war. Er lag nabe

beg

"ben einem Flusse, und verschiedenen Dörfern, wo wir die ganze Nacht das Singen und Mindana. "Tanzen der Indianer nach einer Trommel und zweenen Stöcken, welche sie nach dem Tacte 1595.

"Es famen ben unferer Unfunft ihrer eine große Ungahl, welche ben Ropf und bie . Mafenlecher mit rothen Blubmen gezieret hatten. Ginige ließen fich überreben, an " Bord ter & auftgaleere zu fommen, und ließen ihre Baffen in ihren Canoten. Es fam ein "Deann von gutem Unfeben, beffen Geficht ziemlich fcon, etwas fchwarzbraun, und ma-"ger war. Er hatte weiße haare, und mochte ungefahr fechzig Jahre alt feyn. Huf fei= " nem Korfe batte er blaue, rothe und gelbe Federn, und war mit einem Bogen und Pfei-"len, beren Spiken von Knochen waren, bewaffnet. Zwo Perfonen, welche vornehmer, vale bie andern, ju fenn fchienen, ftunden auf beyden Geiten. Man fab mobl an feinen Bierrathen, und an der Sochachtung, welche man ihm erzeigete, baß es ein Mann vom "Ctande mar. Er fragete fo gleich burch Beichen, mo ber Befehlshaber ber Fremden "ware; und ber General lief mit offenen Urmen auf ihn zu. Der Indianer fagete biernauf zu ibm, daß er Malope hieß; unfer General verfehete hierauf, daß er Mindana "bieß. Der Indianer bemubete fich fogleich, ju verfteben ju geben, daß man mit ben "Mamen taufchen mußte, daß er Mindana und der General Malope heißen follte. Er "Schien über Diesen Taufch febr gufrieden gu fenn; benn als man ihn im Gesprache Ma-"lope nennete, fo gab er mit bem Finger ein Zeichen, und wies auf ben General, baf " diefes Malope, er aber Mindana ware. Er fagete uns, bag er auch Caurique "hieß; welches wir fur einen Eitel hielten, ber mit einem Dberhaupte ober Caciquen einerwlen ift. Der Beneral gab ihm ein Bembe, und einige anbere Gachen von geringem Ber-"the. Unfere Golbaten gaben feinen Begleitern Febern, Schellen, Balsbanber von Gla-"fe, Stedenabeln, Eruden leinemand und Saffend. Gie hangeten alles biefes an ihren "Hale. Man lehrete fie Amigos fagen, die Band geben, und einander umarmen; melnehes fie oft wiederholten, ba fie es einmal gelernet hatten. Man zeigete ihnen Degen, "Spiegel; man schor ihnen den Ropf; man schnitt ihnen die Magel an Banden und Gu-"fen ab, welches ihnen viel Bergnugen verurfachete. Gie wollten fogleich die Echecr= "meffer und die Scheeren baben. Gie faben unter unfere Rleiber, und als fie mahrnah-"men, daß fie feinen Theil unfere Korpers ausmachten, fo fiengen fie eben die Bergu-"tungen an ju machen, nie die auf der erften Infel. Diefes mabrete vier Tage, mab= "tend welcher Zeit fie uns lebensmittel brachten. Malore fam oft, und ichien ein febr "guter Freund von uns ju fein. Gines Tages fam er mit funfzig Canoten, auf beren "Grunde man Waffen verborgen batte. Er flieg auf die Sauptgaleere ; ba er aber fab, "baf ein Colbat von ungefahr eine Flinte nahm, fo floh er ans land, ohne bag manihn "Burnet halten fonnte. Die Seinigen empfiengen ihn mit großen Freudensbezeugungen. "Cie febrenen fich unter einander zu berathichlagen , und fchaffeten noch felbigen Abend alnle ihre Caden aus denen am haven liegenden Banfern, weg. Man fah bie gange Racht "auf ber andern Seite ber Ban angegundere Feuer, die Canote von einem Dorfe jum nandern geben und kommen, als unter leuten, Die einander Rachricht geben, und bie "fich ju etwas verhereiteten. Als ben Mercen bierauf bie leute von der Galliotte aus bem "Gluffe fupes Woffer gu holen, gegangen maren, fo felen fie in einen hinterhalt ber In-"biance, welche fie mit ihren I feilen verfolgeren. Dian gab ven ben Echiffen Zeuer auf "fie, um fie jum Rudauge ju gwingen. Rachben bie Bermunderen verbunden maren, ,, 60

Mindana. "fo schickte ber General ben Dberften an der Spife von drenftig Mann, um alles "mit Feuer und Schwerte zu verfolgen. Die Indianer hielten Stand, und nah-"men erft die Flucht, da man ihnen funf Mann getodtet hatte; wir verloren in diesen "Ungriffe nichts. Man verbrannte ihnen einige Canote und einige Haufer, und bieb " die Palmbaume in der Gegend herum ab. Der Hauptmann Don Lorenzo, wurde "mit der Fregatte wieder ausgeschickt, ben Abmiral zu suchen, und der Oberfte mit vier-"zig Mann ein indianisch Dorf anzugreifen; man wollte versuchen, ob man burch Bufus "gung eines geringen Uebels ihnen mehrerers anzuthun überhoben fenn konnte. Die In " dianer verfahen fich diefes nicht. Sieben von ihnen, welche in benen Saufern, bie man "angesteckt hatte, überfallen worden, fielen, nachdem sie sich zuvor tapfer verthel-" biget hatten, mitten in unfere Leute, ohne fich etwas aus ihrem Leben zu machen, und fa-"men alle um, einen einzigen ausgenommen, der auf feiner Flucht verwundet wurde. Der "Dberfie fam mit seinem haufen und zween verwundeten Goldaten zuruch. " gehörete bem Malope, welcher bes Abends ans Ufer fam, fich auf die Bruft schlug, und "den General mit dem Mamen Malope rief, fich aber felbft Mindana nennete. "ein Zeichen, baß man ungerecht mit ibm verfahren hatte; baß es nicht seine leute geme "fen waren, welche die Unserigen angegriffen hatten; daß diefes andere Indianer warel " die auf der andern Seite der Ban wohneten; und er gab, indem er feinen Bogen fran "nete, zu verstehen, daß er sich mit uns vereinigen wollte, um sich beswegen zu rachen "wenn wir es verlangeten. Der General bemuhete fich, ihm einige Genugthunng gu ge-"ben; und man gab einander von benden Seiten neue Freundschaftsversicherungen.

"Den zisten bes herbstmonates, am Tage des heiligen Matthias, gieng bie Flotte "in einen beffern haven, der in eben der Ban lag, Unter zu werfen. Don Lorenzo fent "wieder zuruck, ohne ben Udmiral noch geschen zu haben. Er sagete uns, baf er bei "seiner Fahrt um die Insel auf der Nordseite eine mehr bevolkerte und besser mit Borra "the verfebene Ban gefunden hatte, als die ware, wo wir uns befanden; daß er ein met "nig jenseits zwo mittelmäßige sehr bevolkerte Inseln gefunden hatte; daß er acht Cet "meilen von da auf der Sudwestiseite, noch eine andere entdeckt hatte, die ungefähr adt "Ceemeilen im Umfreise haben mochte, daß jehn Geemeilen gegen Rordwest bren anbere "wären, die mit Mulatten von heller Farbe bevolkert, voller Palmbaume, und durch ihre "Eingange und Canote mit so viclen Dammen durchselnitten waren, daß man bas En

" de nicht feben fonnte.

to had been in the son of the quality "Das Geschwader kam an diese andere Bay. Die Wilden brachten die Nacht mit "Brüllen und Gelächter zu, und schryen mit einer beutlichen Stimme Umigos. "Unbruche des Lages warfen sie Pfeile und Steine. Weil sie aber allzuweit entfernet war "ren, als daß sie uns hatten erreichen sollen, so fiengen sie mit großem Geschreye an, bil "schwimmen, und hangeten sich an die Boyen der Schiffe, welche sie aus Land zu die fell "vermennten. Lorenzo marschirete in der Schaluppe wider sie. Ginige von den Leuten "nahmen Schilde, um die andern zu bedecken: Die Pfeile der Insulaner giengen abet "burch und burch, und verwundeten zween Spanier. Diese Barbarn schlugen sich jet "ffreuet hier und ba, sprangen, bezeigten sich lustig und so muthig, baß wir wohl sabeth "daß man ihre Häuser nicht ungestraft verbrennen wurde. Ich glaube, daß sie aufang "lich bafür hielten, unsere Waffen thaten keinen Schaden. Da aber ber Fall von breiten "ber Ihrigen sie aus diesem Irrthume gebracht hatte, so verließen sie den Ort, und nah



a. Anotacan à l'Ouest vers le Sud à 13 Lieues de distance. a. Anatacan West gen Sud in der Ferne von 13 See-meilen.

Rue de deux des Iles des LARRONS.

b. Serigan à l'Ouest vers le Nord à 13 Lieues de distance b. Serigan N'est gen Nord in der Ferne von 13 See-meilen.



Suppl. zum XI. Bande No. 25.



"men ihre Tobten mit. Den Tag hernach führete unfer Oberfter seinen Haufen auf ei= Mindons. "ben fleinen Sugel, mo er ben Grund zu einem Wohnplage für Die Colonie legen wollte. Gein "Borbaben war nicht nach bem Wefchmacke ber Golbaten, vornehmlich berjenigen, Die "berheurathet maren. Gie famen und fagten dem Generale, daß man einen ungefunden Dre mablete, daß es beffer ware, fich in einem Dorfe der Indianer nieder zu laffen, wo "man die Baufer fchon gebauet, und viel gefunder finden wurde, weil fie fchon maren bewohnet worben. Der General flieg, auf ihr Bitten, ans land, wo man bie leute Contract to the state of the state of the " versammlete:

"a) Man fah zwischen biefen Infeln Indianer auf ihren Canoten mit Segeln hervor- Infeln obne "fommen. Da fie nicht über Die Damme fommen fonnten, fo fprangen fie baruber, Ramen. 36. "und riefen uns von ba, indem fie mit ben Sanden munderliche Webehrden machten, ve Einwohner. "Gegen Abend fam ein Indianer auf einem Canote allein aus der Bay. Er fegelte all-"juweit von uns, als daß wir hatten feben konnen, ob er einen Bart batte; (benn man Gegend ber "war bamals in der Gegend ber bartigen Infulaner) er fchien uns eine gute Leibesgeftaltbartigen, In-"Bu haben, war nackend, und hatte lange fliegende haare. Er aft etwas weißes, und ulaner. "feste eine Cocusnuffchaale an ten Dlund, aus welcher er, dem Infeben nach, trank. "Er wollte nicht zu uns fommen, wir mochten ibm winfen, wie wir wollten. "Infel fiegt unter dem fechften Grade Morderbreite, ift rund, mit Baumen bedecket. "und auf ber Rufte mit Rojenftrauchen befeget. Dren Ceemeilen gegen Weften find

saußer vielen fleinen noch vier andere, welche alle mit Dammen umgeben find. Gie Dammen um. gebene Infeln. "Mien auf ber Gubfeite freger zu fenn. "Man schiffte beständig in dem Nordnordwestwindstriche fort. Montage

"ben erften Janner gieng man unter bem vierzehnten Grabe ber Breite mit frifchem '-"Winde gerade nach Wolfen ; fo baf wir am zeen des Morgens Die Diebesinfeln ent- Diebesinfeln. " beckten, wohin wir geben wollten. Wir giengen zwifden Guam und Serpane bin. "Don Guam fam eine große Ungahl Canote, die fo leicht, wie Pantoffelholz waren. "Es ift nur ein einziger Mann barinnen, obsehon Die Pirogue einen Maft, ihre Segel Piroguen. "Magen , Siftaue , Schoten und Steuerruder hat. Der Mann regieret mit einer "hand, mit der andern lenket er bas Schiff um, er hiffet, ftreicht, laft los ober zieht abas Cegel ein, und hat an jedem Jufie eine Schote. Er wendet bas Cegel, und "findet fich auf der Rabet, ohne bas Fahrzeug umzutehren, ba bie Barte zween Schna-"bel bat. Wenn fie umfällt, fo fpringt ber Gubrer, wie ein Fifch ins Waffer, und "febret fie mit der Schulter wieder um. Um lande tragt er feine Barte unten an ei= "hen Baum, auf welchen er feine Wohnung wie ein Reft macht, und lebet von feinem "Bifchfange. Diefe Insulaner brachten überflußig Fruchte und Fische an Bord, welche "fie in den Sohlen der Felfen fiengen. Es entwischet ihnen fein einziger , ausgenommen "der Cayman, ber Say und die Caella, welche fie zu fangen fich nicht unterfteben, da-"ber fie felbige als Gottheiten anbethen. Gie bezahlen ihnen ben Zehnden von den Frich-"ten des Landes, welche fie auf einem Schiffe, worauf niemand ift, ins Waffer flogen. Einwohner. Das Schiff brebet sich in einem Augenblicke um, und geht unter. Diese Insulaner "find von rochbrauner Farbe. Manner und Beiber gehen nackend. Sie find ftark und "berghaft. Gie friechen gang nackend, und ohne etwas an ben Fußen zu haben, in bie

Rifche.

"Brom=

<sup>1)</sup> Es fehlet bier in dem Originale eine Lage. Allgem. Reifebesche, XVIII Band.

gien.

Windang, "Brombeerftrauche. Gie fpringen, wie die Hirsche von einen Felsen zu bem andern-"Wir hatten anfänglich viele Diube, mit ihnen zu bandeln. Sie verlangeten weber "unfer Gold noch unfer Gilber: nach unferm Gifen aber hatten fie eine große Begierbe, , vornehmlich nach ben Merten und Meffern, weil man mit dem Gifen Baume hauet, und , bas Bolg bearbeiret. Da unfere Coloaten ans land giengen, fo faben fie verschieden Ihre Rell .. Male auf ben Baumen folde Reftwohnungen. Die Sutten auf ber Chene waren blof "fe Begrabniffe, worinnen fich Gerippe befanden, Die ineinander geflochten maren. Die "fe find die Gebeine ihrer Vorfahren, welche fie als Gottheiten anbethen, von beren Cee "len fie glauben, bag fie nach ihrem Tobe in die Korper ber Sone, und anderer oben ce "nannten Gifche fahren. Gie bethen auch die Sonne und ben Mond an. Gie nehmen " die Beine aus den todten Korpern ihrer Verwandten, verbrennen bas Aleisch, und trip " ten ble Afche mit Tuba vermischt, welches ein Wein von Cocusniffen ift. Giebeweit "nen die Berftorbenen elle Jahre eine gange Boche fang. Es giebt eine große Mingh "Riageweiber, welche man ansbrucklich binget. Ueberbiefes kommen alle Dachbarn in " bem Saufe bes Berftorbenen zufammen, und weinen. Man thut ihnen ein gleiches, "wenn die Reihe kommt, das Jeft bei ihnen zu halten. Es kommen febr diel Leute bet "biefen Jahrbegangniffen zusammen, weil man biejenigen, bie ihm benmohnen, reichlich "bewirthet. Man weinet die gange Macht, und befauft fich den gangen Tag. Man co "zählet, mitten unter ben Weinen, bas leben und die Thaten bes Werftorbenen, von bem " Hugenblicke feiner Geburt an, fein ganges leben bindurch, indem man feine Starte, "feine Leibesgestalt, seine Schonheit, kurz, alles erzählet, was ihm Ehre machen kant "Wenn in der Erzählung ein luftiger Streich kommt, fo fangt die gange Wefellschaft nut " vollem Halfe an zu lachen. Dierauf trinkt man gefdwind einmal, und fangt wieber all "bitterlich zu meinen. Es befinden fich bisweilen grenbundert leute ben diefen lacherte den Jahrbegangnissen.

im 1568 Jahre.

"Lover von Aguire und Lorenz Chacon giengen im 1568 Rabre hier vorben "ba fie auf die philippinischen Infeln wollten. Gin Colbat, der fich von bem Orte, no "man frifches Waffer bolete, entfernet batte, traf einen fleinen Wilten von ungefahr Reise des Bo: " funfichn Jahren an. Da ber Spanier ein nachendes und unbewaffnetes Rind fab, 10 pez ven Agui, fürchtete er fich gar nicht bavor; er naberte fich ibm, ob er schon selbst unbewaffnet mat re, und des Lo. "Das Kind umarmere ibn, und gab ibm ein Zeichen, daß er mitfommen, und Frichte renz Chacon, "abpflücken möchte, welche man haußen an dem Holze fab. Ills sie dafelbst maren, " umarmete ihn bas Rind von neuem, bob ihn gefchwind von der Erde auf, und febrefe "ihm auf einmal bie Bufe in die Hohe, nahm ihn unter feinen Urm, und trug ihn fort, " und floh burch bas Holy, ohne baß fich der Spanier lesmachen kounte, noch zu fchregen "fich unterftund, weil er andere Wilde herben zu bringen befürchtete. Der junge Mensch "lachte nur barüber, als wenn er gespaftet batte. Zum Glucke liefen vier Spanier von " bem Schiffe hinzu, welche in bem Walbe jagten, ba fie mitten in bem Holze bas Ge "raufch horeten, und glaubeten, baf es irgend ein roth Wilbret mare. Da fie ber 311 "fulaner fah, fo ließ er los, und floh. Alls bierauf Don Martin von Benriques ter "Unterkönig von Merico den topez von Aguire funf Nahre hernach auf die philippinischen . Infeln guruck fchickete, fo gab er ihm Befehl, einige Ginmohner von den Diebesinielt "unitzunehinen, um fie zum Chrifienthume zu bekehren, und fpanisch zu lehren, und fie " hierauf

Bierauf wieder in ihr Land zuruck zu schicken, wo fie ihre Landesleute unterrichten, und Mindang. 1596. sunfern Schiffen zu Dollmetfchern bienen follten.

"Lopez von Aguire fonnte nur einen einzigen erwifthen, der zu Manilla getauft wur-"be: Diefes mar eben ber junge Menfch. Er fant feinen spanischen Solbaten, ju Ma-"tilla wieder. Diese Begebenheit brachte eine große Bertraulichkeit unter ihnen zu "Bege. Der Infulaner bekannte feinem Cammeraden, daß er Billens gewesen mare, "fein Gebirn ju effen, fein Bleifch gu verbrennen, und die Afche gu trinten, und mit feinen "Rnochen eine Hutte auszuzieren b).

"Das Schiff verfolgete feinen lauf nach Weften unter ber brenzehenten nordlichen Sinie. Unfer erfier Steuermann, bem Diefe Wegenden unbekannt waren, gieng nach fie Infelia. "Muthmaßungen, und fuchte bas Bergebirge bes beiligen Geiftes von ben philippinis "Ithen Infeln. Den igten Janner fab man ein wenig ben Gipfel eines Berges. Die "Freude war fo groß, daß man batte glauben follen, man durfte nur nech an eben bem "Lage and Land geben. Der größte Theil bes Schiffvolkes konnte nicht mehr auf ben Buffen fteben: es war ein biofer haufen Gerippe, Die, ohne einander zu helfen, nicht auf "bas Berdeck fleigen konnten. Das Schiff gieng jedoch nur febr langfam fort, da ber "Steuermann, mitten in einer Menge Damme und Untiefen, bas Sentblen in ber Sand » batte: feine guren Grunde aber, fich nicht übereilen zu wollen, halfen ihm ben leuten, Die "bon Clende und lieberdruffe außer fich waren, fehr wenig. Das Meer war ungefium: blas Tanwerf bes Chiffs verfaulet. Wenn man Die Daa erhegen wollte, fo zerriffen Die Biftaue, und bas Gegel fiel herunter. Die Leute, welche in Bergweiffung gerathen "waren, wurden zaghaft und wollten alles geben laffen, wie es wollte; fie wollten nicht neinmal mehr bie Band ans Werf legen, um ein Mittel bafur zu schaffen. Es war nur noch auf jeder Seite bes Maftes eine Wand ubrig; babero wir glaubten, daß er ben "bem erften Stoße zerbrechen wurde, wodurch alles geendiget worden mare: jum Glacke " hielt er feft. Endlich liefen wir durch einen mit Candbanken umgebenen Canal in eine "Bay ein. Dren Indianer famen und zeigten uns ben Ankergrund. Giner von ihnen "war ein Chrift und fprach etwas lateinisch. Der andere mar eben ber, ben ber englische » hauptmann Thomas Candifch mit gebracht hatte, um ihm in diefem Labneinthe ben "Bog zu weisen. Gie machten ben bem Schiffvolte eine große Freude, als fie uns fagsten, daß wir am Borgebirge bes beiligen Weisies maren. Man gab bier die Lebens- Cap Spiritu "Mittel im Heberfluffe ber, welche verhungerten leuten fo nothig waren, beren fie fich aber Sancto. "mit fo weniger Bornicht bedieneten, baf viele bavon farben, und andere furge Beit ber-"hach wieber in ben Mangel fielen; benn man mußte lange Zeit in diefen Engen herum "irren, mo wir hundert mal auf Candbanken hatten scheitern konnen.

"Den iften bes hornungs fchickete bie Statthalterinn bie Barke mit ihren benben "Brudern und fieben von ihren leuten, unter bem Vorwande, lebensmittel zu faufen, ans "tand: wir erfuhren aber, daß sie gerades Weges zu tande nach Manilla gegangen må-"ten, um von unferer Unfunft Rachricht zu überbringen. Wir fonnten in fo vielen Ca-"nalen keinen Ausgang finden. Die Lebensmittel fehlten, und die indianischen Diroguen "entflohen auf bas geschwindeste, so bald fie uns faben, weil sie uns fur ein englisches S55 2 , Schiff

Dieje Begebenheit flingt febr romanenhaft; ber Berfaffer führet fie anch nur von Borenfagen an.

Mindana. 1596.

"Schiff bielten." Wir kamen fast bis in bas Gesicht von Manilla, ber Wind war und "aber zuwider; das Schiff war ohne Takel und das Bolk bermaken burch Beschwerlich "feit niedergeschlagen, baß man wenig ober nichts vorwarts fam. Die Matrofen woll-"ten burchaus, daß ber Steuermann bas Schiff follte scheitern laffen, und baf fich jeber "mann ans land begeben follte; benn fie fagten, baf es beffer mare, bas Schiff zu verlie "ren, als langer zu leiben. Der Steuermann wollte niemals einem fo niedertrachtigen "Borhaben beppflichten, ba er die Feuermauren von Manilla fab, und nachdem fie den "Gefahren einer fo außerordentlichen Schifffahrt entgangen waren. Er ftellete ihnen vot, "wie schandlich es ware, so viele Welber und Rranke zu verlaffen, welche nothwendig um "fommen mußten, che man ihnen zu Gulfe fommen konnte, und fich allein retten gu "wollen, weil man das Gluck hatte, fchwimmen zu konnen, und fieb etwas beffer zu be-"finden. Er sagete ihnen, daß er niemals einwilligen wurde, die Frucht so vieler Midbe "feligfeiten und neuen Entbedungen in bem Saven felbft zu verderben.

"Unterdeffen fab man den Saushofmeifter des Statthalters der philippinischen In "feln, nebit einigen Bedienten in einer Schaluppe ankommen. Gein Berr, ber von eine" "Schildwache von der Rufte Radricht erhalten hatte, schickte ihn zu ber D. Begtrir, me

" gen ihres linglucks fein Beyleid zu bezeigen c). Alle leute auf bem Schiffe fiengen vor "Freuden an zu weinen, und ben Erblickung ber Spanier Die Bande auszufrecken. Die "fe wurden befturzt und verftummeten vor Erstaunen, da fie fo viel Rrante, und fo viel "Nackende und elende Gerippe erblickten, welche fchrnen, vornehmlich die Weiber: Wir

"sterben vor Zunger und Durst; bringe uns was zu essen. Die Granier waren unicht vermögend, etwas anders zu fagen, als: Gracias a Dios, Gracias a Dios. Et

"fundigten die nabe Unfunft eines mit Lebensmitteln belatenen Schiffs an, welches bet "Alcade-Manor führete, und bas auch wirflich mit ben lenten Brüdern ber Statil alte

" rinn fam. Go bald ber Borrath im Schiffe war, fo fiel ein jeder ohne Menfchenliebe "ohne Achtung, ohne Subordination barüber ber, und die gefundeffen raubten beneh "welche es am meiften nothig hatten, alles mit Gewalt, was fie wegbringen founter

"Gin zwentes mit Vorrathe beladenes Schiff wurde mit mehr Gleichheit ausgethet "let. Es kam noch ein brittes an, welches mit Matrofen befest war, die in Seibe von

"allerhand Farben gefleidet waren, und welche arbeiten belfen wollten: babero wir in "turgem Unter warfen, und den riten des Hornungs gro Seemeilen von Manilla ans

grent annene process acted andre set. Eather and Gain of the fact

The terms are the constant that the last record to the c) Wir konnen wegen der Lucken, die in dem Originale find, nicht wiffen, was diefes für ein Ungluck gewosen ift. Bielleicht ift D. Beatrip die Frau des Admirals. Man lieft in ber Reis! febeschreibung per bag er fich mit, seinem Schiffe von dem übrigen Theile, der Flotte verirrt babe; und man fiehr nicht, ob er ift wieder gefunden worden. Die Flotte bestund aus vier Schiffen, namlich einem Schiffe, einer Gallion, einer Fregatte und einer Galliotte. Die Ergablung' giebt von drepen diefer Schiffe in der Folge Dachricht, und faget von der Gallion nichts, auf welcher oh: ne Zweifel der Admiral mar, und der wahrscheinlicher Beise umgekommen ift. Es scheint in der

That, daß fich Donna Beatrix, wenn fie bes 26 mirals' Frau gewesen ware, auf feinem Schiff batte befinden muffen: fie fonnte aber am Berd des Mindana feines gegangen fenn, um der Frau Diefes letten, welche entweder Donna Sfabella coet eine andere war, Befellschaft ju leiften.

d) Dieses lehret uns, bag die unbefannte 30 fel, deren Damen une die lette Bucke nebft der Folge der Ergablung an dem wichtigften Orte gerau bet hat, von dem Mindang die Infel St. Croif genennet wurde. Ginen Beweis hierzu, fann man noch aus der Reise des Quiros ziehen welche un ten angeführet ift. Diefe Infel ift nicht weit von der Infel Isabelle, welche ohne Zweifel von dem Mamen. "land fliegen. Unfer Schiffvolf hatte auf ber Jahrt von St. Croir bis auf funfgig Der- prindand nsonen verlohrend). Go bald wir ans land gestiegen waren, so liefen eine ungablige 1596. "Menge Leute entweder aus drifflicher liebe, ober aus Reugierde herzu, um une ju feben. nund brachten in fo großem leberfluffe lebensmittel mit, bag noch welche übrig blieben. "Donna Ifabella hielt zu Manilla ihren Ginzug unter Lofung ber Canonen und bes fleinen Gewehrs ber Truppen, welche ins Gewehr getreten waren. Gie empfieng in bem "königlichen Sause von allen Vornehmen die Unreden e). Die Weiber und alle die len-"te von dem Schiffe wurden auf Rosten tes gemeinen Wefens einquartieret. Die 2Bei-"ber heuratheten fast alle zu Manilla, vier ober funf ausgenommen, welche ins Kloster

n giengen.

" Wir haben die Fregatte niemals wieder gefehen: wir haben aber erfahren, bag "man fie mit ausgespannten Segeln an einer Ruffe gestrandet, und alles Schiffvolk barninnen todt gefunden habe. Die Galltotte landete zu Mindanao, wo die Leute, die fich "auf ber Rufte verirret hatten, und fast vor Hunger starben, (denn sie hatten auf bem "lande an lebensmitteln weiter nichts, als einen einzigen hund, gefunden, ben fie gegeffen "batten,) von ungefahr einige Indianer antrafen, welche fie in eine Jefuiter Berberge "führeten. Der Corregitor des Ortes schickte auf Die Beschwerde ihres hauptmannes, nden fie hatten hangen wollen, funf Mann von diesem Schiffe als Gefangene nach Mavnilla. Er schrieb an Don Untonius von Merga folgenden Brief. Les ist eine " spanische Gallione allhier angekommen, welche von einem Baupemanne ge-"fubret wird, der ein eben fo felefamer Mann ift, als die Dinge, welche er er-"3ablet. Er giebt vor, daß er zu einer Reise des Generals Don Alvare de "Mindana gehore, der von Dern nach den Salomonsinseln abgegangen ware; wund daß die glotte aus vier Schiffen bestunde. Ihr werdet vielleicht zu er-"fabren im Scande fepn, mas daran ift. Die gefangenen Golbaten fagten, baf "fich die Galliette nur barum von dem Generale getrennet hatte, weil ber hauptmann "burchaus einen andern Weg batte nehmen wollen. "

Diefes ift ber Ausgang diefer munderbaren Reife, welche ohne Zweifel mertwurbiger und fonderbarer ift, als des Unffes und des Bama feine, welche von dem beruhmteffen Poeten Griechenlands und Portugalls befingen zu werden verdient haben. Db mon felon auf dieser Reise nicht alles gethan hat, was man zu thun verlangete, so war doch ber · 688 3

Ramen dieser Dame, die damale auf der Flotte war, fo genennet wurde. Diese benden Infeln find die vornehmften von den mahren Salomons: Infeln, welche Mindana auf feiner erften Reife mit Alvare de Mendece entdeckt hatte. Wir tonnen wegen der Lucke, welche sich in unsern Erem: plarien befindet nicht gehorig einsehen, warum die Celonie, die man dabin's führete, nicht daselbst gelaffen werden konnte. Allein, der Weg des Din: dana ift auf den Karten des Wilhelm de Lisle boll-Diefer gelehrte Erdbeschreis tommen gezeichniet. ber hat ohne Zweifel ein vollkommenes Eremplar bon der spanischen Reisebeschreibung gesehen. Er lühret unsern Schiffer von der einfamen Infel

in den Saven Graciofa'auf der Infel St, Croir; (IL Grad Guder : Breite 192 Lange;) von ba bis an die Erblickung einer Rufte, welche die Flotte, wie er faget, fur bie von Den Buinea bielt : von ba bis auf feinen Weg zwischen ber Infel Guam und Serpana, eine von den Diebeinfeln, wo fich das Exemplar, bem wir folgen, wieder aufangt.

e) Die Diefer Dame erzeigten Chrenbezeugung gen und ihr Rame, den man einer Infel gegeben hat, laffen glauben, daß fie bes Mindana Frau gewesen, der vielleicht auf diefer Reise auch geftor. ben war; benn es wird nach ber letten gucke nicht das geringfte mehr von ihm gemeldet.

Mindana. 1596.

Erfolg davon nichts weniger, als unnuglich. Nachdem Quives bie Donna Jabelle Baretto von Manilla nach Merico zuruck gebracht hatte, fo kam er nach Lima, wofelbft er bem Don Ludwig von Velafques, bem Rachfolger des Marquis von Mendoza, einige Machrichten übergab, denen zu Folge er auf Befehl des Hofes, mit dem Udmirale Luds win Das de Torres, neue Entdeckungen in diesen Wegenden machte, wie man es segleich in dem folgenden Artifel feben wird: es wird aber nicht unangenehm fenn, wenn man hier zuvor die scharffinnigen Gedanken lieft, welche er in feinem erften Auffage machte. Diefes Studt ift nicht febr gemein, und ift nur erft vor einem paar Jahren ins Frangefifche überfest worden.

Gebanken des Quiros mer.

"Wenn man, fagete er, eine Theilung bes Quabranten unferer Rugel in neunzig "Grabe, ben erften von der Aequinoctiallinie an, gerechnet, bis jum legten, unter bem über die In "einen oder unter dem andern Pole vorausseßet, so kennen wir schon die siebenzig ersien seln des stillen meeres und "von der Rordseite. Auf der Mittagsseite sind bis funf und funfzig Grade entdeckt, ihre Cinwoh: "wenn man durch die magellanische Mecrenge geht, und funf und brergig bis vierzig "von ber Seite bes Borgebirges ber guten Sofinung an. Diese benden landspiken, ihre "Ruflen und hintersien Ruflen find schon vollkommen bekannt. Es tommt nur noch "barauf an, bag man die lander entbecke, welche jenfeits gegen Guben noch übrig find, "nebst benenjenigen, welche in gleicher linie, ober unter einer viel geringern Sobe bes "Dels liegen, wenn man bom erfien bis zum neunzigffen Grade an ber: Vorgebirge ge-"gen Abend ge, hinlauft, um zu erfahren, ob in biefer unermeflichen Weite lander find; "ober ob es nur Waffer ift, ober ob biefe benden Grifen ber unbefannten lander mit ein-"ander zusommenhangen, und fich benen berben befannten Gigen nabern.

> "Als der General Ulvare von Mindana im Jahre 1565, feine Bleife nach den Calo-"mons = Infeln that, fo behauptete er, baf fich diefe Jufeln unter bem fiebenten bis zum "amolften Grade gegen Guben, funfgeben hundert Seemeilen von ber Stadt ber Ronige "befanden. Er traf vier fleine Infeln an, Die mit fo guten leuten bevolfert maren, "bergleichen man bisher nech nicht emtdeckt hatte. Die meisten waren Indianer von "übelm Unsehen, mittelmäßiger Leibesgestalt, und olivenfarbig, dergleichen man in Peru, "Terra Firma, Micaragua, Neu-Spanien, in den philippinischen Inseln und an andern "Orten fieht. Diefe Infeln liegen unter ber Sobe des neunten oder gehnten Grabes "taufend Seemeilen von ber Stadt ber Ronige, feche hundert und funfzig Seemeilen "von der Rufte, die Meu-Spanien am nachtien ift, und noch taufend Scemeilen von Es ift beständig Oftwind daselbst, weswegen man, wenn man nach " Neu-Guinea. " Peru oder Neu-Spanien will, nothwendig mit halbem Winde fegeln muß, entweder mit "Nord- ober Cudwinde, ober mit ten Windstrichen, die baben find, und außer bem "Wendefreise bie Winde suchen, welche man allgemein nennet. Man muß dabero In-"ftrumente und Schiffe baben, welche bergleichen Gewalt zu ertragen im Stande find; "Diese benden Dinge fehlen den Insulanern, ohne von verschiedenen andern nicht weniger "nothwendigen Dingen zu reden.

> "Diefe Urfachen bewegen mich, außer allen benen, die man bingu fegen konnte, 311 "fagen, daß diefe Infeln niemals mit Peru und Merico Gemeinschaft gehabt haben ton "nen, noch weniger aber mit Neu-Buinea ober ben philippinischen Inseln, weil die Winde "widrig find, daß man von diesen benden Gegenden bis hieher gehen kann.

"Hußer

"Außer biefen vier Inseln fieht man unter eben ber Breite fein Land mehr. Diese Mindana. Auf was für Art haben sie sich benn dahin be-"Bolfer konnen nur kleine Reisen thun. "geben konnen, um an fo entfernte Derter zu geben. Die wahrscheinlichfte ift biefe, baf "fie, wenn fie von einem Orte abgehen, von dem fie das Land nicht feben, an bemjenigen binfahren, von dem fie abreifen, bis fie das, wo fie hingehen wollen, mahrnehmen. "Benn fie bas land gang und gar aus bem Gefichte verlohren, fo mußten fie nothwen-"Diger Beife einige Reminif von dem Seecompaffe haben, welches boch nicht ift; ohne "bon ben Wellen, widrigen Winden oder andern Befchwerlichfeiten zu reben, woburch "fie von ihrem Wege abkommen konnen. Der größte Beweis zu dem, was man eben "gefagt bat, ift biefer, baff bie beften Steuerleute, Die mit allem bem mohl verfeben find, "was biefer Ration fehlet, ben Drt, wo fie find, nicht zu befrimmen miffen, noch ibn be-"fimmen konnen, wenn fie bas land zwen oder vier Tage aus bem Gefichte verliehren. "Die Inftrumente ber Schifffahrt Diefer Infulaner muffen überhaupt ihre eigenen Hugen "und ihre furgen Reifen fenn. Wenn man ihnen auch eine großere Renntnif ber Stersine geben wollte, ale fie ohne Zweifel nicht haben; wenn die Wolfen biefe Weffirne bem "Wesichte niemals entzogen; wenn es eben fo möglich mare, als es nicht ift, ohne andere "Begweiser auf dem hohen Meere zu bleiben: fo wurden die Infulaner nichts defto weni-"ger lange Reifen zu thun, nicht im Stande fegn: benn ob es fcon mabr ift, bag auch "Die Unerfahrenflen in der Schifffahreskunft, wenn fie von einer fleinen, nicht weit vom alande entfernten Infel abgeben, Diefes Land wieder fuchen konnen, wenn es von einem "großen Umfange ift, weil fie, wenn fie nicht an bem einen Ovte ankommen, bod jeder-"Beit an einem andern landen; diefes if aber mit benen nicht einerlen, welche entweber "bon bent feffen Lande ober von einer Infel abgeben, und eine fleine und entfernte Infel " suchen wollten.

" Es waren aber boch unter ben Indianern auf biefen vier Infeln einige Mulatten; "und biefer Unterschied ber Farbe zeiget an, baß fie mit irgend einem anbern Bolfe Ge= "meinschaft gehabt haben. Man fann auch noch anmerten, bag biefe vier Infeln flein find, "und daß die großen ihre Einwohner kaum falten konnen, welches Wanderungen nach "fich zieht: babero von Zeit zu Zeit welche abgeben, die andere Infeln fichen, wo fie "mit mehr Bequemiichkeit leben konnen, ohne zu gedenken, baf fich oft welche ihrer inner-Alichen Unruhen wegen absondern. Die liebe jur Freyheit oder Berrichaft maren bisweilen » binlanglich, fie baju ju bewegen. Man muß babero muthmaßen, baß gegen Guboft ge-"gen Guben, gegen Gubweft und fo gar bis nach Weften, andere Infeln find, welche bicht "auf einander folgen, ober ein festes Land, welches fich bis nach Deu = Buinea, vielleicht auch bis in die Rachbarschaft ber philippinischen Infeln oder im Wegentheile bis an das "land ber magellanischen Meerenge gegen Guben erstrecket: weil man keinen andern Ort "weis, von bem biefe Infeln ohne ein Wunderwerf hatten fonnen bevolfert merben. Man mag auf bie eine Seite ober auf die enbere, ober auf bende zugleich geben, fo iftes "febr mahrscheinlich, bag man viele Infeln ober feftes land finden werde, welche ben be-Alen Gegenden von Europa, Ufia und Ufrica gerabe unter ben Jugen find, mo Gott "Beifchen bem gwanzigfren und fechzigfren Grabe bie Leute erfchaffen bat, bie zu ben 2Bif-Benfingften, jun Waffen und gur Policen gefchieft find, ba er fie in Die Luft gefeht bat, "welche fich fur fie fichiclet. Er fteht alfo zu vermuthen, baf man in biefen Landern und "ben ben Ginwohnern Diefer Gegenden eben Die Beschaffenheit finden wird, wenn man : Achtuna

Bindana. "Uchtung giebt, baß bas unbekannte Land mehr als funfzig, und an einigen Orten fechrig " Brade ber lange habe; achtzig Grade ber Breite und vielleicht mehr: daß alfo noch

"über ben vierten Theil unserer Erofugel zu entbeden übrig bleibt.

"Es ift ausgemacht, ohne von vielen andern Urfachen zu reden, welche man zum "Beweife beffen, was ich anführe, begbringen konnte, baf in allen Meeren ber Welt, "wenn man fleine Jufeln, Die von andern Ruften fehr weit entfernet find, entbecket, fei-"ne einzige bevolkert ift: man hat fie im Gegentheile alle ohne Einwohner gefunden, wenn ... man bie Diebesinfeln ausnimmt, von benen man verfichert, daß fie eine Reibe ausma-... chen, die fich ben Japan endiget: (welches wahr ift, weil man jederzeit diese Reihe In "feln antrifft, man mag von Merico nach den philippinischen Inseln gehen, durch was für "eine Gegend bes Meeres man wolle,) zum Erempel Die Terceres, die Infeln Madere, "Die Infeln bes grunen Borgebirges, und Die andern fleinen Auseln bes atlantischen "Meeres waren alle wuffe, ba man fie zum ersten Male geschen hat, weil sie allzuweit in "bem Meere liegen; bahingegen man die canarifchen Infeln, welche ben bem feften Lande "von Ufrica liegen, bewolfert gefunden hat. QBenn nun Infeln, die ben ber Sand find, "und die nabe ben Europa und Ufrica liegen, wo die Schifffahrt feit fo langer Beit be-"fannt ift, fo viele Jahrhunderte unbefannt gewesen, und nur von ungefahr entvedet "und bevolfert worden find, was wollen wir von diefen vieren fagen, die in einem fo großen "Meere erft neuerlich find entdecket worden, und die man mit Leuten bevolkert gefunden hat, "welche eben so wohl, als ihre Nachbarn, die Schifffahrtstunft nicht wiffen,?

Quiros. 1606.

## Meise des Ferdinand Quiros, im Jahre 1606.

Erlauterung über biefe Reife. Abreife von Peru. de la Lug, und Cudland des h. Griffes. 92a/ Ihr Gottesdienft. Haupt der Indianer. Des gebenheiten in der Infel der ichonen Mation. Taumago. Citadelle ter Infulaner. Taliquen, Saupt derfelben. Weißes Bolf. Infel: Men : Jerufalem.

Inseln St. Bernhard. Sitten ber Insulaner. tionen von dreperfen Farben. Undere Plation. Bay St. Jacob und St. Philipp. Kaven Bera Erur. Fluß Jordan. Fluß Galvater. Infel heilige Kreuz. Landung an der Infel Boben des Sudlandes, und mas er hervor bringt. Borfalle dafelbft. Die Spanier bauen

Erläuterung über diese Reise.

Cerdinand de Quivos, von Geburt ein Portugiese, gieng im Jahre 1606, auf ber Flotte des Ludwig Pag de Torres als Steuermann von lima ab, um die Inseln I feines Namens unter dem zwanzigsten Grade der Breite, und zwen hundert und vierzigffen der lange zu entbecken. Alls er von da feinen Weg beständig zwischen ber zwanzigsten und zehnten tinie fortsetzete, so durchstrich er verschiedene andere unbekannte Inseln, von denen er eine Beschreibung giebt. Seine Reisebeschreibung, welche eine ber feltfamften ift, die man von biefen fo wenig befucheten Gegenden haben fann, muß mit bes Wilhelm Schouten und des Abmirals von Roggeveen seiner verglichen werden, wel ches die benden einzigen Schiffer find, welche nach ihm eben die Gegend des stillen Mee res gut geschen haben. Der Verfaffer biefer legten Reisebeschreibung bezeuget ibm, baß er aus eigner Erfahrung erkannt habe, wie richtig die Erzählung des Quivos fen. Schiffer traf hierauf unter dem hundert und sieben und achtzigsten Grade der Breite ein febr großes festes land an, welches er bas Sudland, (Terra australis,) ober das Land loes

Univos.

des heiligen Geiftes nennete. Man findet hier zuerst den Ramen des Sudlandes: und in biefe Denkzeit muß man die andere Entdeckung des festen Landes, oder zum wenigsten einer langen Strecke bes festen Landes fegen: benn es ift nicht vollkommen gewifi. daß bas Reu-Guinea gewesen, welches Ulvare Savedra im Jahre 1524 fab; und Paulmier de Gonneville hatte lange Zeit zuvor diese Entdeckung, wovon man die Geschichte gelesen hat, in diesen Meeren gemacht. Db man in dem Lande schon wenig Ginmohner finder, so ist es doch fruchebar und bringt vornehmlich Holz und Wurzeln bervor, die man zu fehr schonen Farben brauchen fann. Die Ginwohner find gelehrig, und geben. halb nackend. Man glaubete anfänglich, baft biefe ganze Reife Ruften, welche in ber That nur ein Saufen großer Infeln ift, mit dem Feuerlande der magellanischen Diecrenge Begen Guben nur ein festes fand machte. Quivos mag nun biefen Gebanten gehabt haben ober nicht, fo glaubete er boch beståndig, wie man es fo gleich feben wird, baf diefes land eben fo groß fen, als die Strecke von Spanien bis an die große Tataren. Diefes hieß eben fo viel. als wenn man in einem, und eben bemfelben Striche Die gange Dberflache ber Erdfugel be-Briffe, welche von ben Infeln Ct. Bernhard, alles bis an das heilige Weiftland, vielleicht auch fo gar Reu-Brittanien, Reu-Guinea, Carpentaria, Reu-Holland, bas land Diemen, Nen-Seeland, bas eigentliche Gubland und die Calomons-Infeln enthielt. Es ift aber fehr weifelhaft, baff er von allen biefen Landern Renntniß gehabt habe; und es ift febr mabrideinlich, baf biefe großen lander, welche man nur ein einziges feftes land ju fenn glaubte, burch Seearme von einander getrennet find; zum wenigffen fann man, was Den Geeland anbelanget, nicht daran zweifeln, feitbem es Abel Tasmann zur Mechten gelaffen bat, und einen breiten Seearm von Mittag gegen Mitternacht burchftrichen ift. ber ce von ben andern landern trennet. Quiros flieg ben ber Dundung zweener Aluffe in einem Meerbufen ans land. Er nennete diefen Meerbufen St. Jacob und St. Dhilipp, und die bei den Rluffe Tordan und St. Salvator. Der Meerbufen geht zwangig Seemeilen weit ins land, und die Schiffe find baselbst vor ben Sturmen in guter Sicherheit. Torres und Quiros übergaben ben ihrer Zurückfunft dem spanischen Sofe groffe Auffage, worinnen sie eine Colonie in diese Gegenden zu fuhren, vorschlugen. Die vielen Geschäffte aber, womit die spanische Regierung unter der Regierung Philipps III, überladen mar, machten alle ihr Unhalten vergeblich. Man zog, ohne ihnen eine ordent= liche abschlägliche Untwort zu geben, die Sache bis an den Tod des Quiros in die Lange, nach welchem man fie ganglich aus ber Acht ließ. Da biefes bie erste Nachricht ist, welche wir von einer Wegend ber Gudlander haben, deren Lage bestimmt ift, so wird man nicht befürchten, daß der folgende Auszug aus den Auffähen des Quiros allzuweitläuftig werden werde; wir verheelen jedoch nicht, daß die Dinge darinnen ein wenig übertrieben und mit sehenern Farben gemalet zu senn scheinen, als sie wirklich find. Man wird ber ganden Reise einen Auszug aus ber Erzählung felbst voraus schicken, welche Torquemada Diefer Geschichtschreiber hat das In seine große indianische Historie mit eingerückt hat. Driginal ber Tagebucher bes Quiros ober bes Torres in seinen handen gehabt: benn er Drucket fich in seiner Erzählung oft in der ersten Person aus, wie der Verfaffer bes Tagebuches felbst gethan hatte. Man läßt hier viele unnühliche Umstände nebst der hochtrabenben Schreibart meg, womit sie Torquemada überhauft hatte.

"Philipp III, König von Spanien, der die, unter der Regierung seines Vaters "Philipps II, von Ferdinand Gallego und Alvare de Mindana in dem stillen Meere ge-Atligem. Reisebeschr. XVIII Band. Ett machten Quiros. 1606.

Peru,

Bernhard,

"machten Entbeckungen vollends zu Stande zu bringen, bedacht war, ichiefete in biefer "Ubsicht ben Ferdinand be Quiros nach Peru, ber bereits diese Gegenden mit bem Galle-" go burchfrichen war. Der romifche Dof und ber spanische Rath gaben ihm die rubmlich-"flen Briefe, nebst einem Befehle an den Grafen von Monterey mit, ber Unterfonig ip "Dern war, baff er zwen Schiffe ausruften follte, die fo ftart und fo wohl verschen war "ren, als man jemals welche in das fille Meer geschiedet hatte. Quiros, ber das Un-"benken ber erfdrecklichen Arbeiten vergeffen, Die er febon eilf Jahre lang in bergleichen "Bemühungen jugebracht hatte, reifete ben 21ften bes Christmonates 1605 ab, und fegelte Albreise von , nach Meu Guinea zu. Den 26ten Janner 1606 enebeckten die benden Schiffe gegen "Subwest, taufend Seemeilen von Veru, gegen den funf und zwanzigsten Grad der Breianfel St. , te, eine fleine ebene Infel, die ungefahr vier Scemeilen im Umfange batte, mofelbit man "Baffer und einige Rrauter mahrnahm: man fah aber feinen Ort zum landen, und bas "Meer war dafelbft, auch fo gar in einer Urt von Bucht, ohne Grund. Ameen Tage "bernach entbeckten fie noch eine andere, um welche man viel Bogel fliegen fah. Gie ift "boch, und auf dem Gipfel eben. Die Rufte ift dermaffen fteil, bag bas Gdiff, welches " am Bordertheile zwanzig Faden Grund hatte, am hintertheile mit zwen hundert Raden "feinen fand. Das Geschwader wurde bier von einem großen Sturme überfallen-"Machdem er aufgehoret hatte, fo fab man eine andere Infel, welche ungefahr brenfis "Seemeilen im Umfreise hatte, und in ber Mitte überfchwemmet, und mit einem Dam-"me, wie mit einer Mauer, umgeben war, auf welchem viel Corallen lagen f). " konnte baseibst weder Grund noch Saven finden, und man mußte die Bossnung fahren Laffen, hier holz und Baffer einnehmen zu fonnen, welches man fo febr nothig hatte. "Mach diefer Inkel fab man funf oder feche andere gegen achtzehen Grade vierzig Minusten der Breite g). Joseph College Carlotte College

"Diefes war ben geen des Hornungs. Die Freude war wenig Tage bernach feb! groß, als man eine Rufte mabrnahm, wo bas land neuerlich umgearbeitet zu fenn fchien; welches ein gewisses Zeichen war, daß fich Ginwohner barauf befanden. "Schiff warf auf zehen gaden felfichten Grund Unter, woselbst es unficher und ohne "Educh lag. Man febete vierzig Mann in die Rahne, um ans Ufer zu geben, auf wel "dem ungefähr hundert Indianer flunden, und uns Zeichen gaben. Das Meer schluß "aber auf eine jo erschreckliche Urt an die Rufte, daß es niemals moglich fiel, ans land "Au fommen, was fur Gefahr man auch auszustehen entschloffen war, um es so weit il "bringen, da die Rahne vielmals durch die Gewalt der Wellen, und burch des viele Waf-"fer, welches sie hinein warfen, ben nabe untergefunten waren.

"Unsere leute waren im Begriffe, wieder umzukehren, und waren so wohl ihrent , als unfert wegen fihr traurig, daß sie uns fo schlechte Nachricht hinterbringen follten, "ba wir doch bas Wasser so nothig hatten, und die Infulaner so gute Gesinnungen gegen "uns zu hegen schienen; als ein junger Mensch, Namens Francycus Donce, mit einer " verwegenen Mine aufstund und schrye, daß es ben einer so großen Roch schandlich mare,

Dimm, der von einer Urt Cteine gemacht ift, Deln, und aus diefem Steine nigdt mon febr gu welcher fich in Corafte verwandelt, und der fich ten Kalt. Argenfol, in feiner Geschichte der wiederum, nachdem fie guvor verschiedene Binten

113

a fen it , roan karete. Binar lagt bier biele munichteit itmischen nehft ger fe f) Es ift auf der Infel Ternate ein naturlicher geworfen haben, wenn fie alt werden in teinverwalt moluckischen Inseln im Il Burche. Die Na Come gent State of the State out of

" wieber ju Rotte gurud ju febren, obne ihr einigen Benftand geleifeet zu haben, und Durch bie gegenwärtige Wefahr aufgehalten zu werden, nachbem fie fo vieler andern ac-"troffet hatten; daß er burch Schwimmen und mit Gefahr an ben Rlippen zerftoffen gu "werben, verfuchen wollte, ans Ufer zu kommen. Indem er biefes fagete, fo fleibete er nfich geschwind aus, sprang ine Meer und schwamm nach bem Orte zu, wo bas Meer fo "boftig wider die Rufte filug. Die ABilden ließen durch Geberben feines Schickfals me-"gen einige Unruhen fpuren, welches ohne Zweifel febr ungludlich wurde gewesen fenn, "toenn diefe, benen fein Muth gefiel, nicht ins Waffer gekommen waren, um ihm zu hel- Sitten ; fen. Sie führeten ihn mit großen Freundschaftsbezeugungen an diefes Ufer, indem fie "ihm zu verschiedenen Dalen die Stirne fuffeten, und die Liebkofungen willig annahmen, "welche er ihnen feiner feits erzeigete. Da biefes breve ber Unferigen faben, fo frrangen fie - auch ins Meer, und kamen gleichfalls an. Ginige von ben Infulanern maren mit grof-.fen Stocken bewaffnet, andere aber mit Langen, Die am Ende gebrannt, und funf und "swanzig bis brenftig Spannen lang maren. Gie haben ihre Wohnung nahe am Ufer in Dutten von Pfablen, swiften Palmbaumen, beren Fruchte nebst Scofifche ihre ge-"wohnliche Speise ausmachen. Gie geben nackent. Ihre Farbe ift olivenfarbig; fie baben ein ziemlich gutes Unfeben und find wohl proportionirt. Unfere leute thaten ihr amoglichstes, fie burch Zeichen babin zu bewegen, daß fie mit ans Schiff fommen follten: "es war aber vergebens. Gie famen alfo gang traurig wieder ju ihren Rabnen und fien-"gen an, ju rubern. Da bie Infulaner faben, baff fie fich entferneten, fo giengen ihrer "neum ober zehen ins 2Baffer. Bir bielten fill. Man erzeigete ihnen von neuem lieb. "fofmaen; man gab ihnen fleine Gefchenke, welche fie mit großen Frenden annahmen: wwenn fie aber in Die Varte fteigen follten, fo konnten fie fich niemels bargu entfehliefen und fie fehrten ans land junder. Wir giengen alfo acht Seemeilen weiter, um einige " Buife zu fuchen. Die Schaluppen landeten an der Rufie mit chen der Befahr, weil "blinde Klippen ba waren, welche bas Meer mit Schaume bedeckte. Nabe ben bem "Ufer war ein kleines Solz, in welches unfere leute giengen, und Waffer und eine Woh-"ming suchten. Das Sol; war fo bick, baf bie Spanier genothiget waren, Die Alefte mit sibren Degen von den Baumen abzuhauen, um fich einen Weg zu balmen.

Quiros. 1606.

"In ber Mitte fanden fie einen runden Plat, ber mit fleinen Steinen umgeben mar, 36r Gottes-. nebft einem Daufen grofferer Steine, in Weftalt eines Ultars, Der anderthalb Elle both, Dienft. . und an einen großen Baum gelehnet mar. Es hiengen große Bufchel von Palmbaum. blattern, die am Stainme bes Baums angemacht waren, über biefen Iltar. Diefes mar ohne Zweifel ein beiliger Drt, wo biefe Barbarn bem Fürsten ber Finfterniff ibre "Chrerbierhung bezeugten. Unfere Leute haueten unter befferm Schute einen Baum um, und 'effangeten die Standarte des Kreuges barauf. Jenfeite diefes Holges fanden fie ein sanderes und naffe Wiefen, die mit einigen Gumpfen von Brafwaffer angefüllet waren, "welches nicht jum trinfen taugete. Gie ftilleten ihren Durft mit Cocusniffen; und ba fie fein Waffer fanden, fo nahmen fie folche Dauffe mit, um ihren Cammeraden, welche a thattt 2" jur or totte lite trunge init-

furklindiger werden urtheilen, ob biefes mit der gewiffen Mafferinfecten berruhren. Mennung überein komme oder nicht, welche man beute zu Sage foft durchgangig angenommen hat, und naher nach dem feften Lande gu.

g) Unfere Karten ftellen fie weiter von ber Linie

daß die Cerallen keine Seepflanze fenn, sondern von

"mitzubringen und giengen langst bem Ufer bis an die Rnie im Baffer. Ginige von ih-

- Muiros. 1606.

Indianer.

"nen, die fich von dem Saufen entfernet hatten, fanden eine fo alte Frau, daß man fich " wundern mußte, wie fie fich auf ihren Gugen halten konnte: allein ihre Leibesgeftalt, bie "noch ziemlich gut, ihr Unfeben, welches noch munter genug war, und ihr Geficht, ob es "fchon außerorbentlich burre und runglich war, zeigeten, baf ihre Buge in ber Jugenb "Bir gaben ihr ein Zeichen, baf fie mit uns zu ben " Echiffen kommen follte, welches fie fogleich, ohne bas geringfte Zeichen einer Furcht ober "Unruhe, that. Dachdem fie mit einer ziemlich luftigen Mine gegeffen und getrunken "hatte, fo ließ fie ber Sauptmann fleiben, gab thr ein Zeichen, baß fie ihren landesleu-"ten fagen follte, baß wir ihre Freunde fenn wollten, und befahl unfern Leuten, fie ans "Ufer zuruck zu fuhren, wo fie fie auf die Geite fuhrete, welche der entgegen liegt, wo fie "anfänglich gelandet waren, indem fie ihnen mit der Sand zeigete, daß die Wohnungen " auf diefer Seite waren. Unterbeffen entbeckte man funf oder feche fehmale Piroquen, "welche mit ihren breneifichten Segeln fegelten, Die von einem Gewebe von Palinftengeln "gemacht, mit Zwirne von eben bem Baume gufammen genabet, und fast auf eben bie "Urt, wie die Matten gemacht waren, womit fich die Weiber des Landes von dem Gurtel " an bis auf die Fuße bedecken. Die Indianer fprangen aus ihren Almadien ans Ufer, " und kamen zu den Spaniern. Go bald fie die alte Frau unter ihnen faben, fo liefen fie " auf fie los, um fie zu umarmen, wunderten fich, ba fie fie fo gefleidet faben und thaten "fehr freundlich gegen unfere leute. Unfer Gergeant Deoro gieng zu dem Oberhaupte Saupt der "ber Indianer, welches ein ftarker Mann von einer schönen Leibesgeffalt und wohl ge-"bauet war; er hatte eine breite Stirn und breite Schultern, und trug auf dem Rorfe "eine Urt einer Krone von fleinen ichmargen Gebern, welche fo weich und fein, als Geibe, "waren. Seine rothen und frausen haare fielen auf Die halbe Schalter herunter. Un-"fere Leute waren fo erstaunet, einen Menschen, ber nicht weiß war, mit so rothen Saaren "Ju feben, baf fie glaubeten, es maren Beiberhaare, welche er auf feinen Rouf gehanget "hatte. Pedro gab ihm ein Zeichen, daß er mit an die Schiffe fommen follte, wo man "ibn bewirthen wollte. Der Indianer ftieg mit einigen von feinen leuten in unfere Scha-"luppen: man hatte sich aber faum eingeschisset, als biefe von einer schnellen Furcht über-"fallen wurden, fich ins Wasser fturgeten, und nach dem Ufer zu floben. 3hr Oberhaupt "wollte es eben fo machen, wenn ibn die Unferigen nicht mit Gewalt guruck gehalten hatten, "indem fie ihn benm keibe nahmen, und fo gefchwind nach bem Schiffe zu führeten, als fie "fonnten. Der Barbar gebahrbete fich als ein Buthender, und bewegte Die Urme mit "großer Starte: feine Bemuhungen waren aber alle vergeblich. Man führete ihn aufs "Schiff, wofelbst man ihn bewirthete und fleidete, und hierauf wieder ans land in Fren-"beit feste. Man that febr wohl, daß man mit der Ruckfehr nicht faumete; benn als " Die Indianer ihr Dberhaupt mit Gewalt wegführen faben, fo hatten fich ihrer wohl hun-"bert Mann verfammlet, die mit Langen und Stocken bewaffnet, im Begriffe waren, vier "ober funf Spanier, die auf der Rufte geblieben maren, zu michandeln: ba fie aber ihr "Dberhaupt jurucktommen faben, fo horeten fie auf, die Granier zu verfolgen, um zu ihm "zu fommen. Er gab ihnen ohne Breufel von der guten Urt, womit man ihm auf bem "Schiffe begegnet war, Radricht; benn ber Befuch murbe mit gegenseitigen liebfofin "gen abgelegt, worauf fie ein Zeichen gaben, daß fie fich wieber auf ihre Almadie bege-"ben, und in ihr land zuruck fehren wollten. Dachdem unfere leute von ihnen erfahren hatten,

"hatten, baf wir große lander auf unferm Wege finden wurden, fo begrußten fie fie, ben "ihrer Trennung mit einer Salve aus ben Musketen, welche febr zur Unzeit geschah; benn "Die leute auf dem Schiffe hielten es fur eine Felndfeligfeit, welche fie in große Unrube vfehete. Als das Oberhaupt den Pedro verlieft, fo gab er ihm feine Krone von fchmar-"Ben Jedern, und gab durch ein Zeichen zu versiehen, baf diefes das koftbarfte ware, was ser geben konnte. Die Indianer fuhren nach einer kleinen Infel zu, und die Unferigen , famen zu dem Gefchwader zuruck, wo man die Sohe von fiebenzehen Graden vierzig "Minuten aufgenommen hatte.

Quiros. 1606.

"Man gieng wieder unter Segel, und entdeckte ben 14ten bes hornungs einige an-"bere Infeln, ohne einen zum ankern bequemen Drt finden zu konnen. Die Rothwen-"digkeit erforderte es aber immer mehr und mehr, ans land zu gehen. Man schickte funf-"Jig Mann in den Schaluppen aus, die einen haven suchen follten. Gie fanden auf ber "Rufte fo viel Fifche und Bogel, daß fie selbige mit den Banden greifen konnten. "Palmbaume waren daselbst auch im Ueberflusse: das sufe Wasser aber, welches wir am Land herver-"meisten norhig hatten, fehlet dafeibst; babero ift auch das Land ohne Einwohner. Es bringt. "mag ungefahr acht ober zehen Seemeilen im Umfreife haben: in der Mitte ift ein großer Eine gleiche Bewandniß hat es mit verschiedenen andern In-"Gee mit Calzwaffer. "feln, welche wir verließen, weil wir fein fußes Baffer baselbst gefunden hatten; wir nhenneten fie St. Bernhard h)

"Den zten Marz entbeckte man ein neuerlich gebauetes land. Das fleine Schiff na- Begebenheis "berte fich einem in einer Tiefe des Ufers liegenden Wohnplage, deffen Butten mit Pfah- ten auf der "len umgeben waren, aus welchen ungefähr hundert Indianer heraus kamen, welche Insel der schollen waren, als sie es zu sehn schienen: denn dieses sind die weißesten, schönsten tion. nund wehlgeflatteffen, die wir auf Diefer Fahrt gefehen haben. Es waren ihrer vier oder funf "in kleinen fehr leichten Diroguen, Die aus einem einzigen Stamme eines Baums gemacht , find. Sie kamen auf eine verwegene Urt um das Schiff herum, droheten und marfen , mit ihren langen langen. Man warf ihnen einige lebensmittel und Kleidung von dem Ciner von Diesen Bilben naberte fich hierauf mit einer , Schiffe zu, um sie zu firren. Assolgen Mine in einer kleinen Pirogue, machte ein großes Geschren und mit bem Urme und "den Jufien erfchreckliche Gebehrden. Er hatte eine Muge von fleinen Palmzweigen, und seine Art von rothen Camifole von eben bem Gewebe. Er naberte fich ber Gallerie bes Mintertheils, mo wir feinen Bravaden zufahen. Er nahm hierauf mit begden Sanden seine Lanze und warf fie mit aller Gewalt nach uns, worauf er fich auf bas geschwindeste "davon machte. Es war ein Gluck fur ihn, daß wir ben biefer Gelegenheit fein Gewehr Beladen hatten. Man brohete ibm mit der Stimme fo fehr man fonnte: er fam aber wem ungeachtet wieder. Der Sauptmann, der die Indianer nicht wild machen wollte, Mieß einen Flintenschuß ohne Rugel thun, um ihn nur zu erschrecken: er fuhr aber ohne abon dem Knalle zu erschrecken, bei andig fort, seine Lanze zu werfen, und drebete fich in Memer Pirogue mit unglandlicher Geschwindigkeit um bas Schiff herum. wechzig Mann in bie Schaluppe heigen, um fie zu verjagen. Sie umringeren fie, und athaten ihr möglichfies, sie zu verfinken, unterbeffen, bag ein anderer Saufen, der nur "erft Ett 3

b) Dreite gefin und einen halben Grad, Lange zwen hundert und neun und zwanzig.

Omives.

"erst gekommen war, einen Strick über bas Vordertheil des Rennschiffs warf, und solches

Mis fie faben, daß man ihr Geil abhieb, fo bemubeten fie fich, es an unfer Tau-Rury, man hatte Dinhe genug, ihrer mit Flintenfchiffen los gu wert feit zu machen. werben, woburd einige verwundet, ondere aber getobret wurden, unter welchen unter "andern auch der war, ber fo hartnackicht gewesen war, une anzugraffen. Der Comman-Dant gab Befehl, bag man fich zu einer Landung auf ben folgenden Lag fertig machen "folite, um fo viel Waffer und Solz einzunehmen, als zu unferm Borhaben hinreichend .war, in Suchung des festen Landes fort;ufahren: benn wir hielten bafur, baf eine fo große "Ungahl Infeln nothwendig von irgend einem großen bengehbarten Lande abgesondert fenn "mußte. Sechzig Mann stiegen in Die Schaluppe, um bas Nennschiff bis nabe an einen "natürlichen Damm zu bugfiren, gegen welchen bas Meer befrig anschlug. "war gleichwehl ber Ort, wo die Landung am beguennien war. Es waren aber kaum ei-.nige von unfern leuten ans land getreten, fo kamen hundert und funfzig Infulaner, und .fielen fie mit gefällten Lanzen an. Unfere Unruhe mar ben Diefem Unblicke um fo viel "größer, ba ber Commandant Pag de Torres unter benen mar, die am erften den Ruf ans "Land gefiget hatten, indem fie bis an den hals ins Waffer gegangen maren. Da aber "bas Musketenfeuer von den Schaluppen, die Warbarn gefchwinder wieder verjagt hat-"te, als fie gekommen waren: fo geschah die Landung mit etwas weniger Schwierigkeit, "wiemohl beftandig mit großer Wefahr, ba bie Seftigfeit bes Windes die Bewegung und Dachbem fich bie leute in Schlachtordnung gefiellet hatten, fo "Wellen vermehrete. "giengen fie auf einen Wohnplaß zu, aus welchem man ein Dubend alte Manner her-"auskommen fab, welche angegundete Fackeln in ben Sanden hatten, Die von einer Urt "barzichten Bolges waren, bas wie ein licht brennet. Diefes ift ben ihnen ein Zeichen bes "Friedens und ber Freundschaft. Gie gaben uns ju verfteben, baf bie Danner in ein "benachbartes Holz geflohen waren, wo fie bereits ihre Weiber und Rinder ben einer falzigen "Lache verborgen hatten, Die in den landerenen lage, wolche das Meer, wenn es boch mas "re, übersehwemmete. Wir faben in ber That einen Wilden aus Diefem Bolge kommen, "ber fich um einen feiner Cammeraben zu retten, ber burch einen von unfern Flintenfchuf-"fen war verwundet worben, der auferften Gefahr aussehete, und uns badurch ein Ben-"spiel ber Berghaftigkeit und Freundschaft gab, welches der größten lobeserhebungen wir "big war. Diefe armen alten Manner, Die voller Schrecken waren, warfen fich mit ib gren Facteln, und grunen Zweigen vor uns nieder, wovon uns einer von ihnen ein Bunt "bel zitternd überreichte. Torreg lieft einem andern mit einem Taffetfleide befleiden; und "ba er munterer, als bie andern, ju fenn fchien, fo gab er ihm ein Zeichen, bag er uns ba-"bin führen follte, wo Waffer ware. Der Indianer gieng mit einer ziemlich zufriedenen "Mine nad bem Gee zu, gegen welche fich ber große Saufe ber Indianer begeben hatte-"Die Leute, welche ihm folgeten, waren ben Erblickung eines Fluffes vergnügt: fie wurden "aber fo gleich traurig, ba fie fanden, baf bas Waffer falzig war; benn bie leute ftarben "fast vor Durft. Man fand baselbst einen Insulaner, ber eine Cocusnuffchaale voll fuß "Baffer batte. Man fragte ihn, mo er es bergenommen batte; er gab ein Beichen, baf "auf der andern Seite ber tache welches mare. Torreg schickte sieben Golbaten ab, mels,then ber Insulaner ben Weg wies, um fie ju besehen. Gie giengen burch gemiffe Garsten ober eingeschlossene Plage, worinnen sich die Indianer nieder gefauert hatten. Bald

"bald fie aber unfece Leute faben, fo ftunden fie auf, und famen ju ihnen, und machten ih- Quiros. "nen Friedenszeichen, vornehmlich aber die Weiber, welche eine schone Geffalt hatten, "und vollkommen gut aussaben. Man kann sich über die ungemeine Weiße bieses barpharischen Bolfes nicht genug verwundern, da fie in einer himmelsgegend find, mo fie " die Luft, Die Conne, und bie Ralte, benen die Gingebohrnen bes landes befrandig ausa gefehet find, verbrennen und fchmargen follten. Unfere fpanischen Schonheiten murben n gegen diese wilden Weiber nichts seyn, wenn sie so geputet, und durch ben Umgang der "Welt geschickt gemacht maren. Sie find von bem Burtel an mit feinen wohl gewebten "Matten von Palmbaumen und einem fleinen Mantel befleibet, ber über die Edultern "geht. Gie faben uns auf eine freundliche und bemuthige Urt an; und barauf umarmesten fie uns mit ben größten Freundschaftsbezeugungen.

"Unfere Leute waren vollkommen zufrieden, daß fich bie Cachen alfo jum Frieden Der Infulaner, ber ihnen ben Weg wies, führete fie zu einer fuffen Waffersquelle, welche fo flein mar, baß fie fur das Gefdmater nicht wurde hinlanglich gewefen "fenn. Man fcheckete jemanden ab, der dem Commendanten alle Diefe Machrichten bin= "terbringen mußte, welcher feiner feits gleichfalls einen Bothen abfertigte, um fie ben sam Ufer gebliebenen leuten, und benen auf bem Schiffe fich befindenden, zu Wiffen au sthun. Diefer Menfch murde, ba er burch ben Wohnplat jurud gieng, und feine an-"bere Baffen, als ben Degen in ber Sand ben fich hatte, von ungefahr gehn Barbarn "angegriffen, welche alle jusammen über ihn berfielen, und mit fpifigen Stocken und "gebraunten Pfablen bewaffnet waren. Einer von ihnen gab ihm einen Stich mit einer halben Dite, welchen er mit feinem Degen abwendete. Er fonnte fich aber deswegen micht raden, weil er allzuviel leute auf dem Salfe hatte. Das Gofdren, welches er machte, jog gar balb die Spanier von allen Seiten gerade zu rechter Zeit berben, um sibm bas Liben zu retten: er war aber dem ungeachtet am Urme und am Ropfe hart ver-"wundet werden. Gine Galve, welche man auf diese Barbarn that, tobtete ihnen vier "voer fünfe, und verwundete andere. Unter denen, welche ben diefer Gelegenheit umfa-"men, fah man mit Verwunderung einen, ber so nackend und übel bewaffnet er auch , war, fein leben lange Zeit wider zwanzig spanische Soldaten verrheibigte, Die mit Des "gen und runden Schilben bewaffnet waren, indem er mit einem großen Stocke mit ei-"ner folden Gewalt ein Rad ichlug, baß fich niemand von unfern leuten getrauete, fich "ibm ju nabern. Er gab erfchreckliche Schlage, und verwundete unfere leute ihrer Schil-"be ungeachtet. Da er endlich von Mattigfeit erschöpft, von der Angahl überhäuft, und mit Stichen burchbohret mar, so borete er nicht auf, sich zu vertheidigen, als bis er stodt niederfiel, moben er vor Wuth in die Erde bif, und unfere Leute über feine Berg-"hafticfeit in Vermunderung fegete, zugleich aber auch Rene verurfachte, baf fie einem Menschen bas Leven genommen, ber es so gut zu vertheidigen gewußt hatte.

Dir fiengen wieder an, den übrigen Theil ber Indianer zu verfolgen. Gie hatten volle die Alucht von weitem genommen. Man fab niemand weiter, als einen alten Mann "und eine alte Frau, welche mahrscheinlicher Weife Mann und Frau waren, die fich fo "Befchn ind zu vetten fucheten, als es nur ihr Alter erlanben fonnte. Da ber Mann fah, "daß ihn bie Unferigen faft eingeholer hatten, fo gab er ber Frau ein Zeichen, daß fie ihn "berlaffen, und fich in ein nicht weit davon liegendes Dorngebufche verftecken follte; der "Mann wurde gefangen. Man nahm ihn mit fort, in der hoffnung, einige Renntniß

Quiros. "von dem lande von ihm zu erhalten, als feine Frau von fich felbst zuruck kam, fich in un-"fere Gewalt zu ergeben, und fagte, fo viel wir muthmaßen konnten, zu ihrem Manne, "baß fie lieber mit ihm fterben , als fich allein retten wollte. Man führete fie bende in " bie Schaluppen. Walaniel Tims ai of ad gosedmerte giena alig ad

"Die Gefahr wurde ben Verlaffung ber Rufte großer, als jemals; fo febrecklich fchlu-"gen die Wellen an die Rlippen. Wir hatten hundert mal burch bas Schlagen des Diee-"res umkommen konnen. Man mußte die fchonen Matten , die Cocusnuffe und andere "Erfrischungen, bie man zur Flotte bringen follte, am Lande laffen, und war noch glude "lich genug, daß man die Waffen retten, und durchaus naß und von den Wellen jet-"ftogen traurig aus Schiff tommen fonnte: wir waren aber noch zufrieben, bafiniemanb "getobtet oder ertrunken war. Diese Infel, welche wir die Infel der sebenen Mation "nenneten, erftrecket sich gegen Norden und Suden, und mag ungefahr fechs Seemeilen "im Umfange baben i).

Infel St. Croir.

"Wir fegelten nach ber Infel St. Croir, welche unfer hauptmann in einer vorher "gehenden Reife bequem und fruchtbar gefunden hatte; obichon zwifchen ben Infulanerit "und ben Spaniern, aus einem Misverstande, ein Streit entstanden war, worinnen auf "benden Seiten einige leute das leben verloren hatten. In der Racht des grunen Don-"nerstages, ben 22sien Marz, war eine totale Mondfinsterniß. Wir segelten beständig "bis jum zien April fort, und ließen rechts und links kand liegen, fo viel wir aus ber "Menge Bogel und Bimsfreinfelfen, welche wir faben, urtheilen konnten. Den Rad "mittag fab bas große Schiff gegen Weftnordwest ein schwarzes und verbranntes Land, "wie einen Zeuerspenenden Berg. Man hielt bas Schiff aus Furcht vor ben blinden Klip " ven die ganze Nacht auf. 2018 wir den Morgen darauf auf das land los giengen , fo " fand man zwo Stunden lang funfzehn Faden Grund: und hierauf ein Meer ohne Grund. "Man mußte noch bis auf ben folgenden Tag, ben gten warten. Torreg gieng in bent "fleinen Schiffe voraus, und fuhr an der Sudwestfeite in einem Canale, gwifchen gwoet "fleinen Jufeln bin, wofelbst er nicht weit von dem Ufer verschiedene Butten unter bei Landung auf "Baumen gemahr wurde. Man marf zwischen ber großen und den benden fleinen Sufeit der Insel Tau " funf und zwangig Faden tief Unter. Die Barten giengen ans land, von da fie beit "Schiffen etwas fußes Waffer , Pataten, Cocusnuffe, fuße Robre, und andere Wurgeln "mitbrachten, um die Fruchte des Landes zu zeigen. Man entschloß sich hierauf, funt "zig oder fechzig Mann abzuschicken, um mit den Insulanern zu handeln. Unfere Leute

mago.

Infulaner.

Teffung biefer "umgeben war, einen fleinen Berg von Bruchfleinen, ber von Menfchenhanden gemacht "zu fenn fchien, auf welchem ungefahr fechzig Sutten frunden, Die mit Palmbaumen bebe-" det, und innewendig mit Matten verschen waren. Wir ersuhren nachgebends, baf bie "fes eine Festung war, wohin sich die Insulaner begeben, wenn sie von ihren Nachbard "angegriffen werden, welche fie oft felbst angreifen, ba fie große und gute Piroguen ba "ben, in benen fie gang ficher fahren. Unfere leute landeten, und fiengen an, gegenbeit "Drt zu marfchiten, als fie nabe an ber Rufte einige von dicfen Piroguen voller Inbia

"entbecketen furz nach ihrer Ubfahrt, mitten auf einer fleinen Infel, die mit Danmen

"ner mahrnahmen. Gie machten fogleich ihr Schiefigenicht zu Richte, und fegeten fich "in Vertheidigungsstand: sie hatten es aber nicht nothig. Die Infulaner bezeugten ebet

Dreite brepgehn Grade, Lange zwen hundert und neunzehn.

pho viel Verlangen nach dem Frieden, als wir : sie giengen bis an ben Gurtel ins Baf- Quiros. "fer, um gefinvinder ans land zu kommen, und kamen auf uns zu, woben fie uns auf neine freundliche Urt gruficten, und nach dem Wohnplage zu giengen, als wenn fie uns "ben Weg babin weifen wollten. Ihr hauptmann gieng vor ihnen ber , ber ftatt bes "Stockes einen Bogen führete. Wir blieben bennoch ben Erblickung fo vieler farten "Leute beständig in Furcht. Wir naberten uns dem Ufer wieder, weil wir befürchteten, "fie mechten uns unfer Canot verfenfen, wenn wir uns bavon entferneten. Wir gaben "ber Barte ber Bauptgalee, und fogar unfern Schiffen, welche man vor Unter fonnte "liegen feben, Zeichen, baf fie uns Verftarfung fchicken follten; und als wir fart genug "waren, fo marschirten wir auf ben Wolmplat los. Die Indianer waren aller Diefer "Bewegungen megen, welche wir machten, verschwunden. Wir marschirten febr vornfichtig in guter Dronung , und faben une auf allen Seiten um , ob eina ben ben But-, ten ein hinterhalt mare. Da wir aber feine lebendige Geele bafelbft fanden, fo muß= "ten wir uns wieder ans Ufer begeben, wofelbst wir ein weißes Euch, jum Zeichen bes "Friedens in die Bobe richteten. Die Indianer famen hierauf mit einem freudigen Ins " feben zu und guruft. Ihr Dberhaupt hatte einen Palmgweig in ber Sand, ben er bem "Daz de Torres anboth, und ihn umarmete. Ceine Gefahrten thaten desgleichen, und "unsere Leute waren vergnügt, baf man sie in einem Lande fo wohl aufnahm, wo man "Dolg und Waffer fand, welches bas Schiffvolf fo nothig hatte. Zween alte Manner, "Die unter beffen gekommen waren, legeten ihre Baffen an bem Ufer bes Bluffes auf Die "Erbe, und gruffeten uns auf eine ehrerbiethige Urt. Wir begriffen aus ben Bebahrben "ber Infulance, baff einer von diefen berben der Bater oder ber Better ihres Dberhaup-"tes war, ber Taliquen bief. Bir blieben auf einer fleinen Chone vor der Jeftung ben Taliquen, bas "einander. Bunderten fich die Infulaner über unfere Rleidung , fo wunderten mir Oberhauptber "uns gewiß nicht weniger, ba wir faben, daß fie fowohl gebauet, fo burtig und fo Jujulaner. "fart waren. " The I might bricks to be than be both and the bill make the conserving

"Da wir nun faben, bag wir ficher genug waren, und bag ber Befehlshaber ber "Indianer feine Leute ba und dort bin gerftreuet, und nur zween Infulaner und einen flei-"nen Jungen ben fich behalten hatte, fo beschloffen wir, nach fo vielen Beschwerlichkeiten "gleichfalls ein wenig auszuruben. Man ftellete zwo Bachten aus, Die eine an die Ru-"fte, und die andere in den Bohnplag, und unfere übrigen leute breiteten fich, nachdem "fie die Baffen meg geleget hatten, in bem Balbe aus, wo fie Fruchte pfluckten, da un= "terdoffen die Wilden in ihren Direguen Solz und Baffer für bas Wefchwader berben fuhveten. Diefes war am Palinfonntage k); man hielt in einer Butte Deffe, woben bie "meiften Leute vom Schiffe ihre Undacht hielten. Bir blieben fieben Tage bafelbft. Da "wie auf unferm übrigen Wege einige Infulaner nothig hatten, welchen die Wegenden be-" fannt waren, und welche bie Sprache verftunden, fo befchloffen wir, viere von ihnen "ben unferer Abfahrt mit weg zu nehmen. Ihr Dberhaupt, bas gang außer fich war, " fam felbst mit seinem Cohne ans Schiff, um fie jurud zu forbern. Daer nun nichts hat-"te erhalten fonnen, fo fehrete er febr traurig wieber um , als er bas Canot erblicfte, ,auf

benn er bat gejaget, daß die Mondfinfternig den 22 Oftern Quafimodogeniti. Marz in der grunen Donnerstages Macht gewesen (40, 9 tatt in Little 30 16 13 all a Allgem, Reisebeschr, XVIII Band,

k) Es muß hier ein Jrrthum im Tage feyn ; ware; alfo war der 3te April der Sonntag nach

"auf welchem man biefe vier Ungluckfeligen mit Gewalt fortsuhrete, welche ein erbarnli-"thes Geschren erhoben, da sie ihr Oberhaupt saben. Diefer, der für ihre Krenheit sein "teben zu magen entschloffen war, gab mit einem muthigen Blicke feinen Diro, nen ein "Zeichen: ber Rnall eines Canonenschuffes aber, ohne Rugel, ben wir von unfern Schif-"fen thaten, erschreckete fie bermaßen, baß fich ber Befehlshaber mit weinenden Hugen "von den Wefangenen entfernete, und ihnen ein Zeichen gab, wodurch er ihnen bedeuten "wollte, baf es nicht in feiner Gewalt ftunde, fie zu befregen. Den Zag barauf fprang "einer von biefen Jusulanern ins Meer, welches uns bewog, über den andern zu machen, "ben wir noch am Borbe hatten; benn man hatte auf jedes Schiff zween gethan. QBir " fonnten aber bem ungeachtet nicht hindern, daß diefer nicht auch noch ben 21sten Upril, "ins Meer gesprungen mare, ba wir uns im Gesichte einer schonen bewohnten Rufte ge-" gen Guboft befanden, die voller Bolz, Ruchenfrauter, Palmbaume und gebauetes Reld "war. Dieses war gegen ben zwolften Grad ber Breite I). Bir gaben bem Abmiral-"fchiffe von unferm Berlufte Rad richt, auf welchem aber bem ungeachtet einer von feinen 63e-"fangenen ein gleiches that; und ber vierte folgete ihrem Benfpiele blof barum nicht. meil "er ihr Sclav mar, und ben uns beffer gehalten murde, als ben bem herrn ber Infel "Timmago geschehen war im).

heiligen Bei:

Beschreibung des Landes.

"Da Torreg feine Erfrifchungen nothig hatte, fo hielt er fich nicht auf Diefer Ruffe nauf. Er gieng nur einen Augenblick babin, um mit den Gingebohrnen zu reden, wel-"de ihm einige Cocuonuffe und einen Mantel von geflochtenen Palmiweigen ichenketen. Beifes Bolf. J. Sie gaben ihm burch Zeichen zu verstehen, baf in biefer Wegend große lander maren, "welche ein Bolt bewohnete, bas weißer ware, als bas, welches wir eben verlaffen bat-"ten. Bir fchiffeten mit ziemlich veranderlichen Winden bis zum 25sten Avril acgen Gu-" ben ju, als wir viergehn und einen halben Grad n), eine lange und hobe Ruffe vor uns Infel Lug und "fahen, welche wir Nuetira Senora de Luz (Unfere liebe Frau gum Lichte) nenneten. Bier-Sudland des " auf eine andere gegen Westen, hierauf noch eine andere gegen Gudoft, auf welcher bo-"be Berge lagen, beren Ende man nicht fab. Die Rufte war schlecht, steil, voller "großen Wafferquellen, die sich in hohlen Wegen ins Meer fturgeten. Da wir une mehr "naberten, fo fonnten wir Garten oder befacte eingeschloffene Begirfe und Ginwohner unt "terfcheiben, welche uns von ber Rufte guriefen, und Palmzweige zeigeten. Da Die Gin-" wohner fortfuhren, und Briedenszeichen zu geben, indem fie auf ben Bergen Rauch made ten, und sich und in ihren Schiffen ohne Waffen naberten, fo schiefeten wir einen Offi-"eier mit zwanzig Soldaten an fie, welche mit runden Schilden und Mufteten bewaffnet "waren. Gie liefen in einen großen Fluß ein, ber zwischen schonen gehauenen Relsen bir-Nationen von, floß, und beffen Quellen von ben benachbarten Bergen zu kommen fchien. Unfere Leu-"te faben in diefer Begend eine große Menge Echweine, welche den spanischen abulich maren, und eine große Ungahl Cinwohner von dren Farben; einige waren gang schwarz, " andere fehr weiß mit rothen haaren und Barte, und bie letten Mulatten, welches fie "in grofe Bermunderung febete, und ein Ungeichen zu fenn fchien, bag biefe Wegend von "einem fehr weiten Umfange fenn mußte. Gie geriethen aber in noch größere Bermunberung

D Lange ein hundert und ein und neunzig Gras der Breite und zwen bundert und erffen der Lange. n) Lange ein hundert acht und achtzig Grade-

RILL.

J. 1. 23 1. 1. D.

m) Man sehet diese Infel unter den isten Grad

"berung, ba fie mitten unter ben Friedenszeichen, weile man ihnen auf bem Ufer mach- Quiros "te, einen Indianer binter einem Gelfen hervorkommen faben, ber fich mit Ungeftum ins "Meer ffurgete, und bis an die Schaluppe fchwanen, wo man fich über ihn ber machte. "und ihn gefangen nahm, weil man befurchtete, baff er etwa einem von unfern Leuten "Chaben jugufugen Willens mare. Denn er mar berghaft und fart; feine Bewegun-"gen der Herme und feine Verzuckungen bes Gefichts verfprachen nichts Gutes. Er hat-"te Armbander von milben Schweinszähnen, weswegenman ibn fur einen Cacifen bielt: "und wir erfuhren nachgehends, baf wir uns nicht geirret hatten. Auf ber andern Gei-"te hatten die leute im Rahne durch ihre Freundlichkeit einen Indianer von den Diroguen "bewogen, mit ihnen and Schiff zu kommen, wo man ihn bewirthen und befchenken wollte, bamit er jum Unterhandler bienete, wenn wir mit feinen landesleuten handeln " wollten. Man legte ihm eine Rette an den Fuß, weil man befürchtete, baf er fich fort "machen mochte; er zerbrach aber ein Glied von der Rette mit feinen Banden, ohne baf "man es gewahr wurde, fprang mit dem Borbangefehloffe und dem übrigen Theile ber "Rette, bie an feinen Jufen hieng, ins Baffer, und schwamm mit großer Geschwindigfeit "nach dem Ufer ju. Da unfereteute faben, bag es vergebens gewesen fenn murte, ihn in der Dun-" felheit ber Racht zu verfelgen, fo febeten fie ihren Weg fort. Den andern Indianer aber hat. , te man jum hauptmanne gebracht, ber fein moglichfies that, um ihm wieder Muth ju machen, "und nachdem er ihn gut hatte fleiden laffen , fo gab er Befehl , bag man ihn den fol-"genden Morgen zu ben Seinigen zuruck fubren follte. Man bielt ibn bem ungeachtet "beffandig im Crocke, bamit er nicht entwischen mochte. Die auf bem Vordertheile, " bie mit einem febr fleinen Winde fegelten, boreten eine Stimme in bem Meere, und "ba man hinzu lief, fo mar es ber Indianer, ber feine Rette zerbrochen hatte , ber um "Hulfe rief, ba es ihm unmöglich gewesen war, ans land zu kommen, weil er auffer-" orbentlich mube geworden mar, baber er lieber noch einmal in die Sande feiner Reinde fal-"len, als ersaufen wollte. Man jog ihn aus bem Wasser, und machte ihm die Rette " vom Jufe ab; man zeigte ihm feinen Cameraben, um ihn zu troften. Man gab ihnen "zu effen, und ließ fie den übrigen Theil ber Racht ben einander. Den Morgen barauf "gab unfer Sauptmann Befehl, bag man ihnen den Bart und die Saare abidmeiden follnte, ließ fie in rothen Taffet fleiben, und gab ihnen verschiedene Stucke von eben bem "Beuge, um fie gegen Lebensmittel zu vertaufchen. Rachdem er fie hierauf febr freund-"fchaftlich umarmet hatte, fo ließ er fie wieder zu ben Ihrigen guruck fuhren. Der Ca-" cife gab unfern Leuten aus Erkenntlichkeit fur die gute Bewirthung, die ererhalten hatnte, Schweine, Wegrich und Feigen von einer Urt, die von den indianischen sehr un= "terfchieben ift. Diese haben eine schone Farbe, und einen angenehmen Geruch. Er " gab ihnen auch Pataten, und Wurzeln von Ignamen, welche ber Gingebohrnen ihre n ordentliche Speife sind.

"Diefe guten leute faben uns nicht ohne Betrubniß abreifen. Bir fegeten unfern Undere Das "lauf langft der Rufte in der Schaluppe fort, und faben bafelbft eine andere gablreiche tionen. "Dation von großer leibesgeftalt, Die grauer war, als die vorige. Diefe leute schienen nuns Bauern von schlechtem herfommen zu fenn. Wir faben ihre Weiber furz barauf. "ba fie uns Zeichen ber Freundschaft gegeben hatten, nach einem Solze gu fluchten, mornauf fie fo gleich einen Sagel von Pfeilen auf uns los schicketen, wovon einer von unfern "Spaniern leicht im Gesichte verwundet wurde. Unser Muftetenfeuer machte aber, baß Uuu 2

,fie

Buirco. "fie ihre Bosheit bereucten. Alls es nun hierauf anfieng, Dacht zu werben, fo fam bie

"Schaluppe an die Rlotte guruck, und ergablete, was vorgefallen mar,

"fe auf gutem Sandgrunde von vierzig bis fechs Faben tief Unter.

"Wir lichteten, aus Berlangen bas große Land zu fennen, welches man gegen "Suboft fab, ben Unter. Diejenigen, welche man ben goffen Upril babin fcbicfete, berichtes . ten, baf fie eine gute Day gefunden hatten, welche weit und ficher mare, und guten "Untergrund brenftig Faden tief batte, baf fich die Rufte febr weit in die Rrimme ct "firecfete, und gegen Gubfibmeft jugienge; bag man ihnen burch angezundete Feuer auf "ben Bergen Zeichen gegeben hatte; baf bie Bolfer auf Diefer Rufle eine große leibes "gestalt batten; daß sie in einer Piroque mit Freundschaftsbezeugungen zu ihnen gefommen waren, welche aber, wie wir nachgebends faben, verstellte waren, und hatten fie "mit einem schonen Rederbusche von Reigerfebern beschenket. Die Erzählung erfüllete " Das Schiffvolf mit Freuden, welches burch die Entbeckung eines großen Landes und eis Bay Ct. Ja- nes guten havens, ihr Verlangen erfüllet fab. Das Geschwader lief ben erften May cob und St., in der Bay ein, welche fie nach bem Namen des Jeffes St. Jacob und St. Philipp "nennete. Die Deffnung von ungefahr acht Scemeilen in der Breite, lauft gegen Der-"ben und Guben; Die Oftseite mag ungefahr zwolfe und bie Westfeite funfzehn breit "fenn o). Den gien warfen wir in einem guten haven ben ber Mundung zweener Risf-

"une mit ihren Canoten umgaben, gaben und ein Zeichen, daß wir weiter binein laufen

Die Indianer, Die

Philipp.

"follten. Wir hielten es aber nicht für rathfan, folches zu thun. Diefes mar am Tage Baven Bera , Rreuzeserfindung. Wir nenneten ben haven Dera Cruz : bas gange fefte land fud-Erus. vator.

"liches Land des beil. Geiftes: und die benden Fluffe, ben einen Jordan, und ben Flug Jordan, "andern St. Galvator. Die Ufer biefer berden Rluffe find von einer bezaubernben Slug St. Cal , Schonheit und mit Blumen und Reautern befeht. Das Ufer des Meeres ist baselbst "breit und eben, und fo ficher, daß bas Meer ben der Burudfunft ber Bluth fill und ru-"hig bleibt, es mag auch ein Wind in der Ban weben, was für einer will; das Ufer ift Landes Urt " bis an ben Abhang ber Berge mit Baumen bedecket; Die Berge, welche eben fo grun Des sudichen "find, als die Chene, find burch breite Thaler von einander abgesondert, welche eben und feine Producte" fruchtbar find, und von Fluffen durchstrohmet werden; furz, es ift in gang Umerica "feine einzige landschaft so schon und in Europa giebt es febr wenige, welche ihr gleich " fommen. Die Erde bringt bafelbft im Ueberfluffe, und fast ohne gebauet zu werben, " wohlschmeckende Fruchte, Pataten, Ignamen, Papas, Wegrich, Pommerangen, & "monen, Mandeln, Obos und verschiedene andere febr schmackbafte Früchte bervor, "welche wir nicht kenneten. Man findet daselbst Aloen p), Mustatenmisse, Chenholz, "Huhner und Schweine; und weiter ins land, fo viel man uns burch Zeichen zu erken-"nen gab, großes Bieh, Bogel, die vortrefflich fingen, holgtauben, Rebhuhner, Pa-"pagenen, Bienen. Die Ginwohner find fchwarz; fie wohnen in niedrigen Butten, bie "mit Strohe bedecket find; das land ift den Erdbeben unterworfen, welches ein festes "Land von einem ziemlich großen Umfange anzeiget.

"Diefe Leute schienen über unfere Untunft ziemlich misvergnügt zu fenn. Bas dafelbft porgieng. "ans Land gefliegen waren, fo fam ihr Oberhaupt mit feinem Saufen du uns, und gab

2). Oder Gunyac, Allubaca.

6 11 11 31

o) Breite funfzehn Grade vierzig Minuten, Lange ein hundert und fieben und achtzig Grade.

Muires.

"uns einige Früchte, weben er uns ein Zeichen gab, bag wir fort geben follter, ba wir "nicht barauf achteten, fo jog bas Dberhaupt eine linie in ben Stanb, und gab uns ein "Beichen , baf wir nicht barüber geben follten. Torreg war faum barüber hinaus ge-" gangen, als sie einige Pfeile nach uns schoffen, welches uns bewog, Feuer auf sie gu "geben, und einige bavon ju tobten, worunter fich auch ihr Dberhaupt befand, Die anstern flohen nach den Bergen gu. Gin anberer Saufen unferer leute mar nach einer "andern Geite zu gegangen, um lebensmittel zu fudjen, und zu feben, ob fie mit bem "Eingebohrenen ein Bundniß schließen konnten: fie haben aber einen schlimmen Charate ster, baf es unmöglich war, mit ihnen in Unterhandlung ju treten. Gie laureten und "beständig , wiewohl mit schlechtem Fortgange, auf unferm Wege auf; benn bie Hefte "brachen ben Wurf ibrer Pfeile, Da fie bingegen unfere Muftetentugeln ichlecht Damit "abwehreten. Bir blieben einige Tage an diefem Orte, um uns zu erholen, und von ben " borigen Befchwerlichkeiten auszuruhen. Man hielt in einer grunen Butte, vor welcher "ein Schoner Wang von Baumen war, Bottesbienft. Man bielt bas Frohnleichnams-» fest baselbft. Man richtete ein Rreug auf. Man nahm im Namen des Königes Phis. "lipp III Befig vom lande. Alle eines Tages ein Saufen unferer leute ausgegangen was "ten, Fruchte gu fuchen, fo entbeckete er von ber Spige eines Berges ein fchones Thal, " burch welches er gieng; er borete bierauf auf bem Gipfel eines andern Berges zwo Gee-"meilen vom Ufer ein Geräusch von Trommeln, wodurch er neugierig wurde, sich febr "fill bingu gu naben. Die Spanier famen an einen Bohnplag, wo bie Bilben bie Beit unachtfamer Beife mit Tangen zubrachten. Go bald fie fich überfallen faben, fo. nhahmen fie die Flucht nach den Bergen ju, und verließen ihre Weiber und Rinder : "man hatte aber gar bald Urfache, ju glauben, daß fie bloß besmegen geflüchtet maren, weil man fie ohne Waffen überfallen hatte. Unfere leute, die von tem Behnplage "Meifier geblieben waren, giengen in eine Butte, aus welcher fie bren Rinter und vier-"john Schweine mitnahmen, und kamen auf bas gefchwindefte, vor der Burudkunft ber "Indianer, wieder zu uns zurud, weil fie allzuweit von der Bulfe entfernet, und Voller" "Mudigfeit waren. Gie giengen durch baffelbe Thal zuruck, als fie bas Gefchren ber "Barbarn nebft bem larmen ihrer Trommeln, welche von einem Stamme eines hohlen. » Ctuckes Solg gemacht ift, von neuem boreten. Unfere leute, Die einen Ungriff auszu-"halten bereit waren, liefen aus aller ihrer Macht bis an ben Abhang bes Berges, auf "beffen Girfel fie fo gefchwind als moglich , fo belaben fie auch waren, zu kommen fuch-Die Nothwendigkeit, fich ein wenig zu erholen, nothigte fie, fich bafelbft aufzuhals Die Barbarn naberten fich, und warfen, indem fie ihr gewöhnliches Gefchren "machten, einen Sagel von Pfeilen auf unfere Leute, welche jum Glucke niemanden tra-"fen. Man antwortete ihnen mit Muftetenschuffen, woven einige verwindet murben, "worauf ber Saufe gurud wich. Gie famen aber gar balb wieber, und verfolgeten un-"fere Leute von dem Abhange des Berges an, bis nahe an das Ufer; baber fie von Zeit "Bu Zeit Ctand gu halten genothiget murben, um ihre Mufteten wieder gu laben, und "Beuer zu geben. Die Furcht vor unfern Waffen hielt biefe Barbarn bem ungeachtet " nicht ab, und zu verfolgen, und ba fie feine Pfeile mehr hatten, fo lagerten fie fich auf bie Felfenfpigen, von ba fie große Greine oben herunter auf uns marfen. "bon unfern Spaniern wurde ber Arm baburd, entzwen geworfen. Es wiederfuhr ihnen. "weiter nichts übels auf diesem gefährlichen Buruckzuge, welchen sie mit außerorbentli-Huu 3 "dier

Stadt.

"ther Capferfeit, ohne ihre Beute zu verlieren , thaten. Da bie Indianer eine Canone " von dem Schiffe lofen horeten, und faben, daß man unfern Leuten von allen Seiten ber "ju Bulfe eilete, fo verließen fie fur biefes Mal ben Streit, und floben in bie Berge.

"Machbem wir uns in biefer Bay einige Zeit aufgehalten hatten, fo lichteten bie Schiffe Unter, und liefen aus: wir muften aber gefchwind wieder umfehren. "Leute wurden auf einmal in fo großer Ungahl frank, daß niemand bie Urbeit zu thun, "mehr übrig war. Man konnte biefen Zufall ber Natur bes Fisches selbst nicht zuschrei-"ben, wovon wir mahrend unfere Hufenthaltes in diefer Ban viel gegeffen hatten : man "vermuthete aber, daß ber legte, ben man gefangen hatte, etwas Gift konnte verschlun-"gen haben, ober auf gifrigem Grafe zurechte gemacht und zerschnitten worden fen. Die "benden Schiffe murden in furzer Zeit einem Spitale einer von der Peft angefleckten Stadt "abulich. Unfere leute wurden fo frant, daß fein einziger davon ju fommen glaubete: "unfere Wundarzte aber bedieneten die andern, ob fie febon felber frant waren, mit 10 " viel Gifer und Gefchicklichfeit, baf die Wirfungen diefes Zufalles garbald überhin gien "gen, ohne daß jemand bavon farb. Man that auch mabrend biefes andern Aufenthale "tes einige landungen; man ließ die Rinder wieder los, welche man aus dem Bohnpla-"be mitgenommen hatte, weil man hoffete, daß fie die Werkzeuge ju einem Friedens-" tractate zwischen und und den Eingebohrnen fenn wurden. Da aber biefes feine Wirfung "that, fo lichteten wir den sten des Brachmonates jum zwenten Male den Aufer, weil wir "genothiget waren, die lander über dem Winde zu untersuchen, fur den Ronig Befig ba-" von zu nehmen, und eine Stadt dafelbft zu bauen, wie wir in ber Ban gethan hatten, Gerufalem "wo wir den Grund zu einer legeten, welche man Jorufalem Die neue nennete, und ble neue eine "Alcaden, Corregidore und andere Officier des Königes machte q). Der Bind war und niern erbauete " auf der Hohe zuwider, und das Meer so sturmisch, daß das Vordertheil des Schiffes "bisweilen unter Wasser war. Man wurde gezwungen, wieder in die Ban guruck ju ge-"ben. Die benden Schiffe, nebst bem fleinen fegelten zween Tage nicht ohne Wefahr bar-Den britten kamen zwen von den brenen in ben Fluß, und warfen an "einem guten und sichern Orte Unter, der weiter vorwarts war, als ber, mo wir baser-"fte Mal gelandet hatten. Die hauptgalee aber fonnte es niemals babin bringen, und "lief in der Ban fo viel Wefahr, daß fie fich heraus zu laufen genothiget fab, um aufs "bobe Meer zu geben, wo sie fich fo weit vom Ufer entfernete, baf fie niemals wieder in " die Bucht kommen konnte. Es fieng an, warm zu werden, und die Gudwestwinde we-"beten, feit bem Monate Upril. Der hauptmann und die Steuerleute faffeten alfoben "Entschluß, unter Segel zu gehen, und unter ber Sohe des zehnten Grades bin, bie "Infel St. Croir zu suchen, wo der Sammelplat ber Schiffe war, im Falle fie fich tren-"nen wurden. Das Schiff fah furze Zeit hernach ein Segel, welches fie verfolgeten; "man ließ es aber gehen, als man fab, baf es ein Schiff biefer Indianer ber benachbar-"ten Infeln war. Bir fuchten bie Infel St. Eroir gegen ben gehnten Grad zwanzis "Minuten ohne fie zu finden. Es ift febr mahricheinlich , baf wir die lander unter bem "Winde ließen, und daß wir uns febr weit von dem Ufer entfernet hatten, da wir aus "ber Ban St. Philipp gelaufen waren. Der Sauptmann versammlete ben diefem 3u-"falle

> 9) Die Memter diefer Stadt find von eben fo fur: verwalteten. Diefes fann wohl fur eine fvanifche ger Dauer gewesen, als die Ctadt felbft, wo fie fie Groffprecheren gehalten werden.

ufalle bas gange Schiffvolt, um feine Mennung zu fagen, was man baben thun mufite. "Wir waren alle fehr traurig: wir hatten auf benden Geiten eine lange gabrt übers "Meer zu thun, und ein Schiff, bas nicht allzu wohl bazu im Stande mar; man "mochte nun entweder nach China ober nach Merico geben wollen. Man entschloft "fich , nach Mexico ju gehen. Diefes mar unferm erften Borhaben gang zuwider : "weil man aber ungewiß war, ob bie benden andern Schiffe jemals wieder in tander, "die unter spanischer Bereschaft siunden, kommen wurden, so wellte man es nicht wagen, nalle die neuen Renntniffe, Die wir auf biefer Reife erlanget hatten, ju verlieren. 3ch will bier nicht weitlauftig erzählen, mas wir von den Meerstillen, Winden, von "ber Dige und von bem Mangel bes Waffers auf diefer Fahrt bis jum gten bes Weinmo. nates, ba wir die Rufte von Californien erblicketen, auszusteben hatten. "diefes Land vierzehn Tage lang im Gefichte, ohne daß wir dafelbft landen konnten. Es strug fich allhier eine fihr außerorbentliche Sache zu. Giner von ben Matrofen, ein Sta-Bliener von Geburt, und febr munterer junger Menfch, fprang ins Meer. sten furt hierauf, bag er zwo Flaschen mit einer binlanglichen Menge Lebensmittel, um nans land zu fommen , welches ungefahr vier Geemeilen bavon entfernet war, angefulalet, mit Bachfe mohl verftorft, und an ein breites Brett angebunden hatte, auf melochem er fich fitend zu erhalten, und ans land zu kommen hoffete. Wir erflauneten über seinen fo verwegenen Enifchluß, und überließen es Gotte, von feiner Absicht zu urtheis "len , die uns unbekannt ift: benn er fonnte brep ober vier Tage warten , ba wir an cime Ruffe gefommen maren, auf welcher Chriften wohneren; ba hingegen die, ben welother wir und jego befanden, mit wilben Gogendienern bevolfert mar. Da mir bier sweggiengen, fo murde bas Schiff von einem heftigen Sturme überfallen, welcher uns sendlich, nachdem er das Schiffvolf hundertmal an den letten Augenblick feines Lebens ngebrecht hatte, nach Balanna, nahe ben bem Baven Lativite in Merico marf, woselbit zwir den Augenblick erwarteten, nach Acapuleo unter Segel zu geben,.

#### Auszug aus dem Auffaße, welchen Ferdinand de Quiros dem Romae von Spanien übergeben.

Beschreibung des Sublandes S. Geist. Ginwoh: luft. Bay St. Jacob und St. Philipp. Saven ner. Ihre Stitten. Thre Speisen. Theer aus Bera Erur-Cocusnuffen. Reichthum des Landes. himmels:

ie Große ber neuerlich entbeckten lander kommt der, fo viel ich durch meine Augen Beschreibung urtheilen kann, von gang Europa und klein Ufien bis an bas cafpische Meer, bes Gublangleich. Gie find ein funfter Theil der Erdfugel und liegen unter den durren und des S. Beift. Bemäßigten Weltstrichen in benen Breiten, welche mit Europa und den besten Begenden bon Ufrica und Uffien übereinstimmen, wovon sie einiger Maßen Wegenfüßler find. Die Begend unter ber funfgehnten tinie, welche wir am meiften burchftrichen haben, ift Eutopa vorzugiehen, woraus man von den übrigen urtheilen kann.

Diefer gange Welttheil ift außerordentlich mit Menschen von verschiedenen Farben Ginwohner. bevolkert, weiß, schwarz, olivenfarbig, oder von vermengten Farben; es giebt rothliche, vielleicht, weil sie von der Sonnenhiße sind verbrannt worden. Einige haben schwarzes,

Buivos. langes und zerflreuetes Saar, andere bickes und frauses; noch andere haben geibes und glangendes, weraus man feben fann, bag eine Bermifchung ber Gefchlechter unter ihnen vorgegangen fenn muffe. Gie wiffen nichts von den Runften , und haben meber Ctab Ihre Citten. te noch Seffungen, noch Gefete, noch Oberherren. In Diefein bloff naturlichen Buftan-De merben fie oft burch Streitigkeiten getheilet. Ihre Waffen find ber Bogen und Pfel le ohne Wift, Stocke, Langen und Sagaien von Solge. Sie legen fie nicht einmal meg, wenn fie in ihren Canoten fahren, worans man muthmaßen fann, baf fie mit ihren Rady barn befrandig Rrieg haben muffen. Gie bedecken ben leib nur von bem Gurtel an bis auf das halbe Dickbein; sie sind übrigens noch beforgt genug, sich reinlich zu halten-Sie find luftig, laffen mit fich umgeben, und find fur bie Zeichen ber Freundschaft, mel the man ihnen giebt, fehr erkenntlich. Ich habe es mehr als einmal versucht, und habe gesehen, daß sie freundlich und gesprächig waren, wenn man gut mit ihnen umgieng. Man findet ben ihnen einige Urten musikalischer Instrumente. Gie tangen gern , und ihre Gemuthsart ichien zur Freude und zu Vergnügungen geneigt zu fenn. Ihre Barten find ziemlich gut gebauet, und fie gebrauchen fie, um von einer Infel auf die andere ju geben. Einige haben Segel von einem gaben, ber bem hanfe ziemlich gleich ift, und Die beffer gearbeitet find, als bie in Indien und Java. Gie wohnen in bolgernen Saw fern, die mit Palmzweigen bedeckt find. Gie haben Gottesacker und Bethbaufer gu ib rem Bokenbienfie, bem fie febr ergeben ju fenn icheinen , Ruchengarten, bie in Beete ein! getheilet, und ziemlich gut zu rechte gemacht find. Gie wiffen, ben Marmor zu poliren, irbene Topfe zu machen, toffel, aus Bolge, und Gewebe aus Baumrinde. eben, wie mir, im Gebrauche, Die Edweine zu fchneiden, und bas Federvieh zu fat pen. Die Perlmutter ift unter allen Materien die nublichfte für fie; fie machen Meffer, Scheren, Cagen, Pflugmeffer, Pfluge und anber Sausgerathe baraus: Die Perlen aber 3hr Brodt wird, ohne die geringste Arbeit, aus Ihre Speife. tragen fie als Halsbander am Salfe. brenerlen Burgeln gemacht, welche man nur am Feuer braten laft, und ein fehr feftes und siemlich mobifdmedendes Rabrungemittel find. Es giebe unter diefen Wurzeln mel che über eine Elle lang, und ungefahr halb fo dick. Man findet in dem lande Wearich und Mandelbaume von verschiebenen Urten, Baume, welche sie Obis nennen . Deffen Frucht ber Quitte abnlich ift, Rugbaume, Citronenbaume, Ebenholz, und anderes grof fes Bauholz, Bonig, Buderrohr, Vartengewachse, als Kurbiffe, romischen Rohl, Bel nen u.f.w. Paimbaume mit Datteln und Roble, woraus man Wein oder Weineffig mas then kann; vornehmlich aber eine große Menge Cocusnufbaume, beren Rugbarfeit 3u allen Nothwendigfeiten bes lebens fo bekannt ift, daß man gar nicht nothig hat, bier ei Theer aus Co: ne Befchreibung bavon zu geben. Ich will nur fagen, baf fie aus bem Cocusnufiole Wundbalfam und Theer machen, welchen fie Galagalaa nennen, um bie Barten bamit ju falfatern, ohne daß fie ein anderes Bary dazu gebrauchen, welches zu eben bem Bebrauche bienet; daß fie aus der Schaale fo gute Stricke machen, daß man fie, Canonen fortzuziehen, gebrauchen konnte, ohne von einer Art vom Sanfe zu reben, ben fie haben, und der dem unferigen ziemlich gleich ift; und daß ihnen die Blatter insbesondere einen großen Ruben verschaffen, um ihre Dacher zu bebeden, und die Mauern ber Butten ba-

mit zu behangen. Es giebt auch groß und flein Bieh im Lande , Bilbret und gabine Bogel , fast wie in Europa. Das Meer ist überflußig mit allen Urten von Fischen verfeben, fo baf bie europäischen Schiffe bier genug finden wurden, wonnit fie fich volltom

men

gusniffen.

Men erfrifden konnten, und bag alle Fruchte unferer Begenden, welche von einer Colo- Quiros. nie daselbst gebauet wurden, allem Unsehen nach daselbst vollkommen gut fortkom= 1606. men würden.

Die Reichthumer, welche ich bafelbft gefehen habe, find Gilber und Perlen. Unfer, Reichthumer Befchlohaber verficherte mich, baf er eines Tages Gold gefeben batte, ba ich weiter ge- bes Landes. gangen war, um das tand zu unterfuchen. Wir haben alle berbe bafelbft Mufcatennuffe, Maftir, Ingwer, Pfeffer und Zimmet gefehen. Es ift glaublich, baff es bafelbft an Gewür nagelein nicht fehlet, weil die Landschaft von der Linie der moluctifchen Infeln nicht weit entfernet ife. Man findet auch bafeloft, weraus man feidene Stoffe machen fann. Man barf nicht groeifeln, baß es nicht leber und Inschlitt bafelbft gebe, ba man Rube und Ziegen ba findet. Die Dienenschwarme, welche ich bafelbst gefeben ibabe, find ein Beweis, daß es auch Gonig und Wachs da gebe. Alles diefes habe ich gefeben, ohne allzuweit in bas fant getommen zu fenn. Man kann schwerlich von ben Einwohnern wegen bes Uebrigen einige Criauterung erhalten. Denn außer bem, baß es schwer ift, fich verfantlich ju machen, fo find biefes einfältige leute, welche fich mit dem wenigen begnügen, Das fie unter bin Banben baben; bie nur ohne Liebeit zu leben fuchen, und ohne fich im Berinaffen um bie Dinge zu befummern, welcher wegen man fich ben uns fo viel Duis

Die & fe if bief f achnib und gemäftiget, bag land fruchtbar und angenehm, Befchaffenlieit Beile Lergicht , theile e.c... Es find gute Gluffe barinnen, große und fleine, an welchen ber Luft. man Boushaltungen von allerhand Urt bauen kann. Un ben Ufern von einigen berfeiben finder man Mibre, von funf bis feche Spannen im Umfange. Un Marmorsteinen du bauen, Cibe, um Ziegel daraus zu machen, und Zimmerholze fehlet es dafeibst auch nicht;

desaleichen findet man Salzquellen allba.

Die Day St. Jacob und St. Philipp erstrecket fich ungefahr zwanzig Geemei-Bay St. Jalen weit ind Land; die Ufer berfelben find mit 2Bohnplagen angefüllet. Der haven, ben cob und St. wir Dera Erus genennet haben, funfgehn Grade vierzehn Minuten ber Breite, und mo Philipp. ich die Colonie anzulegen vorschlage, fann taufend Schiffe vor Unter halten, auf unge- Saven Vera fahr geon gaben tiefem auten Grunde von fchwarzem Sante. Er wird burch bie Minbung zweener Fluffe gemacht; ber eine gleicht bem Guabalquivir, ber andere ift fur bie Schaluppen Schiffbar, und giebt einen Drt ab, wo man fußes Waffer holen fann. Der Befang ber fleinen Bogel an bem Ufer ift febr angenehm, wie auch ber Beruch ber Blumen, vornehmlich der von bem Citronenbaume, und Bafilifen. Es find auf diefen Gluffen weber Schlangen noch Erocobille. Ich habe auf bem Lande weber Umeifen, noch Raus Den, noch Mofquiten, noch fo viel andere Infecten gefehen, welche gewiffe Wegenden ver-Beeren. Das, was ich von ber Wefundheit gefaget habe, grunde ich barauf, daß fich bas Bleifch, und die Fische zween Tage bafelbft bielten, ohne zu verderben; daß die Ginwohner des landes ihre Sutten nicht auf Pfahlen über der Erde erhöhet haben, wie an andern Drten der Infel; baf fie febr alt werden, ob fie febon oft unter fregem himmel auf der Erbe liegen; baf feiner von unfern leuten bafelbft frant wurde, ob fie fchen viel arbeiteten, und Michtern , und auf die Sige frisches Wasser tranten; daß fie von den Früchten agen, wel-De Das land hervorbringt, und daß fie sowohl in der Sonne als im Abendbampfen gien. gen. Die Sige ift baselbst nicht außerordentlich, und sie hatten bes Rachmittags wegen Des kühlen Morgens eine wollene Decke nothig.

Allgem. Reisebeschr, XVIII Band.

Oniros.

Ich habe dieser ganzen Landschaft den Namen Sudland des h. Geistes gegeben, und ungefähr zwanzig neu entdeckten Inseln verschiedene Namen bengeleget. Ich habe von diesem ganzen Lande im Namen Eurer Majestät, durch Aufrichtung zwer Saulen, Besiß genommen, auf welche man Dero Wahlspruch Plus ultra, gegraben hat, der sich so gut hierher schieftet r). Man hat an das User ein Kreuz und einen Altar zur Ehre unserer lieben Frau von weretto aufgerichtet, auf welchem das Mesopfer mehr als einmal ist gehalten warden.

Sire, ich bin übrigens bereit, in Gegenwart ber Mathematifer Eurer Majestät, die umständlichsten Nachrichten auf der Karte zu geben.

拳杀如李爷爷李爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷

### Auszug aus einem andern Auffaße eben dieses Quiros.

Insel Taumaco. Unterredung mit dem Könige Große Landschaft Duro. Glauben eines Insu-Taman. Große Landschaft Manicolo genannt. laners. Note von Hackluit. Insel Monte Insel Chicayna. Insel Guantopo. Laucalo; di Plata, reich an Silber. Lucopio. Inseln Pilen, Pupan, Konfono.

Insel Tauma- user den oben benannten ländern habe ich auf den Inseln Taumaco gelandet, co. welche nach unserer Nechnung ungeführ zwölf hundert und sunfzig Seemeilen von Mexico liegt. Ich hielt mich zehn Tage daselbst auf. Der König, Tamay gemit dem Kennannt, ließ lebensmittel hergeben, deren das Schistvolf sehr nothig hatte, und kam auf nige Tamay, mein Schiss. Er war ein Mann von großer leibesgestalt, und stark von leibe; seine Kar

be war mehr als oliven farbig; er hatte bligende Augen, eine Habichtsnafe, einen fraw fen Bart, und eben solche Haare. Er schien Verstand zu haben, und so gar listig zu sezus kurz, es war ein anschnlicher Mann. Ich empsieng ihn wohl, und zeigete ihm das Schiff mit seinem Zubehöre. Man konnte aus seinen Geberden, und aus seinem Erstaunen deut lich muchmaßen, daß er niemals dergleichen gesehen hatte. Wir unterhielten uns durch Zeichen. Ein Schreiber schrieb nach und nach seine Antworten auf, so viel man davon errathen konnte. Ich fragte ihn, ob um diese Insel andere bewohnte Inseln, entweder in der Nachbarschaft oder weiter wären, und auf welcher Seite sie lägen. Er antworte

te mir, daß deren eine große Menge waren, und sogar eine große landschaft, welche er Große Land. Manicolo nennete. Er zeichnete mit seinem Finger Nundungen in den Staub, welche schaft Manis mehr oder weniger groß waren, nachdem die Insel, von der er redete, größer oder kleiserlogenannt. ner war. Wenn er anzeigen wollte, daß es ein großes land ware, so streckte er die Urme aus, so lang er konnte. Er zeigete mit dem Finger Nord, Süd oder Ost, nachdem die Seite war, wo die landschaft lag. Er gab uns zu verstehen, daß das land gegen Süden unter seiner Berrschaft ware. Diese Völker rechnen dem Unsehen nach die Zeit nach den Nächten. Denn wenn er die Weite von einem Orte zum andern anzeigen wollte, so

son einem Orte zum andern anzeigen woute, ibegte

Lander auf eine hinlangliche Urt. Man hat sie in der vorigen Erzählung auf die wahrscheinliche ste Urt angezeiget.

<sup>7)</sup> Der Bahlspruch Philipps II machte eine Unspielung auf das ner plus ultra, der Säulen des Hercules an der Meerenge von Gibraltar.

<sup>5)</sup> Der Auffat bezeichnet die Lage feines biefer

legte er feinen Ropf, als wenn er schlafen wollte, fo viel Mal auf den Urm, als man Auires. Lagereisen zu bem Wege brauchte. Er hatte verschiedene andere Zeichen , wodurch er uns zu verfiehen gab, welche Bolfer schwarz ober weiß waren; was fur welche feine Reinbe ober Bundesgenoffen maren. Wenn es Menfchenfreffer waren, fo biff er in feinen Eirm. welches zugleich bedentete, daß er ihnen übel wollte. Wir ließen ihn biefe Zeichen fo oft wiederholen, bag er barüber verdrufflich zu fenn fchien, und fortzugehen verlangete. Wir beurlaubeten ibn alfo, nachbem wir ihn befchenket hatten. Ich gieng ben Lag barauf felbst ben ihm zum Besuche.

Ich habe nachgehends an dem Lande, welches er Manicolo s) nennet, gelandet, wefelbit man Doffen, Buffel, Sunde, welche bellen, Suhner, Schweine und Perlennufdeln findet. 3ch nahm ben meiner Abreife vier Gingebohrne bes Landes mit, wovon brere bavon fcmammen, und ber vierte, ber noch ubrig blieb, wurde getauft, und Deter genannt t).

Bir befrageten ihn hierauf weitlauftig über fein Land; er fagete une, daß fein hand. Erzählung werk ware, Gewebe und Pfeile zu machen; daß er auf der Insel Chicapna gebohren wa eines andern ve, die größer, als Taumaco, und vier Tagereisen zu Schiffe davon entfernt ist. Das Indianers. land ift seinem Berichte nach baselbst febr fruchtbar, und mit allen Arten von Fruchten Infel Chicay. reichlich verfiben. Einige von den Einwohnern find fdmarz mit rothen und frausen Saaren u) Es giebt welche, Die eine Riesengestalt haben. Das Ufer ift bafelbft voller Der. Perlen lenmufcheln von verschiedener Grofe, melde man in einem Baffer, das nicht tief ift, mit ber Sand aufgebt. Wenn die Perlen flein find, fo wirft manfie weg, bas Gleifth ber Mufier aber, welches er Canofe nennet, ift man; und aus der Schale, welche er Totole nennet, macht man Teller und toffel. Er fagete une von einer andern Muschelschale. Taquila genannt, deren Perlen groß und fchon find. Er fagete uns alles biefes mit ciner Mine ber Wahrheit, und ich zweifele auf feine Erzählung gar nicht, bag man in bicfen Wegenden einen vortheilhaften Perlenhandel treiben tonne. Er fegete uns hingu, baß man mit einer Jahrt von zweenen Tagen von Chicanna auf die Infel Guantopo fame, mo Infel Guan-Die leute eben fo weiß, als in Europa maren, rothe und schwarze hare hatten , und sich topo. ben leib bis an ben Gurtel roth mableten. Die Weiber maren febr fchon, und vom Ropfe bis auf die Fuße in Ceide gekleidet; baf die Einwohner auf Diefer Infel eben Die Sprache redeten, und mit benen auf der Infel Taucalo in Bundniß frunden; baf zwo Infel Taucas Lagereisen von Manicolo und funfe von Laumaco die Insel Uncopiolage, welche eben lo. fo groß, als Acapulco auf ben Kuften von Merico, und von einer schwarzen und fleinen Jusel Tuco. Mation bewohnet ware, welche eine befondere Sprache batte, bem ungeachtet aber, mit pio. bem lande, weraus fie berftammten, im Bundniffe ftunde: baf diefe Infel eine große Bay batte, worein vier Fluffe fielen, burch die man nicht maden konnte, und baf man biel Perlen bafelbft fande. Er ergablete uns fast eben diefes von den Infeln Dilen, Du infeln Wilen. Pam, Bonfono, und andern daran liegenden. Diese lettere liegt nur zwo oder dren Za- Dupam, Fongereifen von Taumaco. Die Ginwohner find Megern von großer Leibesgestalt, und ha-fono. Err 2

colo, emführet worden.

") Man bemerke diesen außerordentlichen und

1) Die vorige Erzählung faget, daß die vier wenig wahricheinlichen Umfand, wie auch den, Indianer von Taumaco und nicht von Mani- der in der vorigen Erzählung von ichwarzen Leuten mit rothen Saaren, angeführet ift.

Cimros. 1606 ..

Buro, eine große Land: Schaft.

ben gleichfalls ihre besondere Sprache. Er fagete uns von einer großen Lanbfchaft, Durd genannt, welche er, wie er fagte, nicht gefchen, von einem erfahrnen Geemanne aber geborer hatte, bag fie fehr bevolfert mare; bag bie Einwohner fast fcmarg, munter und Eriegerisch weren, und wenig mit fich umgeben ließen; daß aber bie Tobtschläger bem ungeachtet bafelbft am keben geftraft und gebentet murben; baf er mit feinen eigenen Augen einen Pfeit geschen hatte, so wie fie bie Ginwohner bes Landes machten, welcher mit einer Spike von Gilber, wie eine Meffertlinge gemacht, verfeben gewesen mare: welches er uns verschiedene Male versicherte. Ich fur meine Person mache mir gar fein Bedenken, 311 glauben, baf die Ratur in Diefen Gegenden folch Metall hervorbringe; denn ich habe in Subermar, bem Merbufen Ct. Jacob und Ct. Philipp Steine gefunden, welche bem Gilbermarkafit febr abulich waren.

fasit.

Glaube eines Infulaners.

Peter, diefer Judianer, erzählete uns noch, baf ber Teufel, ben er Terva nennete, und von welchem er mit großer Furcht revete, in femem lande den leuten des Rachts erfchiene, ober mit ihnen am Tage, wiewohl unfichebar, umgienge; bag man, wenn man fich ihm nabern wollte, nichts als eine unfuhlbare Luft fonte; baf er bie Antunft einer entfernten Mation voraus gesaget hatte, welche fich bes lebens und der Guter der Infulaner gu bes meiftern fuchen murbe. Rachbem aber unfer Wifbe bie Zaufe empfangen batte, fo murbe er nach und nach von diefen Gaufeienen befrenet. Er bezenzete ein großes Berlangen, 34 feinen landesleuten gurud zu fehren, und fo jum drifflicher Chaben gu bewegen, und ihr nen zu fagen, wie mobl ihm die Spanier begegnet waren : er farb aber jung zu Merico, in feinem feche und zwanzigsten Jahre. ach die in in in in in in

Rote vont Sactlunt.

Wir wollen diefen Artikel mit einer Rote bes hacklunt beschlichen. "Einer, Ra-"mens Sumon Lernand, ein portugiefifcher Steuermann, bat mir Ruberd Gadlunt "beute ben isten Marg 1604 gefagt, baff man gegen bas Sabr 1600, ba er in Eima gent "fen mare, eine Flotte nach den philippinischen Infeln batte abgeben laffen, melde ein "Meflige, ber Cohn eines Spaniers und einer Indianerinn, geführet batte, baf tie "Schiffe von einem Nordwinde fehr weit gegen Guben von ber linie waren geworfen "worben, wo fie Infeln entbecket hatten, die eben fo fchon waren, ale bie Gulomens "Insein. Man nennete ben hauptort Monte di Dlata, (Gilberberg), weil man viel "von diesem Metalle dofelbft findet. Die Spanier faben pro Rronen von Diefem Me-"talle, welche febr viel werth waren. Gie fagten auch, baf fie einem fleinen Saufen Elle "berftaub, ungefahr zwo Bande groß, gefeben batten. Die Einwohner fchaben das Ei-"sen sehr boch, und wurden es fur so viel Gilber vertauschen. Luis de Tribaldo, ein "Ebelmann bes franischen Abgefandten in England hat mir auch gefagt, baf er ju Ma-"brid einen Sceofficier gefeben hatte, ber um bie Erlaubniß angehalten, Dieje Lander einjunehmen, und baf et fie, wie er glaubte, erhalten hatte.

Di Plata, tie reich an Gil: Ber ift.



# Reise des Garcie de Rodal, im Jahre 1618.

die Merrenge de te Maire untersuchen. 216: Borgebirge Hoorn. Modal kommt wieder in teife von Lissaben. Canal St. Sebastian. Cap die magellanische Strafe durch Westen. Ruckfindet Gold auf ber Ontifte bes Fenerlandes. indien. Sahrt in der Etrafe bes le Maire. Sitten der-

Berlaufige Unmerfung. Bwo Caravellen fellen Ginwohner. Staatenland. Infeln Barnevelt. Demas. Bilbe von großer Leibesgestalt. Dan febr nach Gevilla. Begnemer Weg nach Oft-

er schlechte Fortgang ber letten Unternehmung bes Quiros minderte ben Eifer bes Vorläufige fpanifchen Bofs für die nenen Colonien auf einmal. Diefer berühmte Scemann Annerfung. mochte bieferwegen vorftellen, was er wollte, fo wurde dennech die Sache, wie mon es bereits gefagt bat, bis an feinen Tob verzögert, wodurch feine Unfchlage ganglich bergeffen wurden. Die Racheiferung einer eifersuchtigen Nation aber erweckete ben Befcmace fur bie neuen Entdeckungen wieder, und bennoch ift er ben feinen leften Bemubungen ohnmächtig geblieben. :

Co bald ber Ronig von Spanien von ber beruhmten Fahrt bes le Maire, wovon man anderswo geredet hat a), Dachricht erhalten hatte, fo trauete er ben neuen Entbe-vellen follen etungen Diefes geschieften Mannes mehr, als feine Landesleute felbft gethan hatten y). Erdie Meerenge dog einige hollandische gute Secleute in seine Staaten, unter welchen Johann van le Maire un-Moore und Johann de Witte waren. Er ließ zwo Caravellen ausrusten, worüber tersuchen. er bas Commanto tem Don Garcie de Modal gab, und befahl ihm, den neuen Weg du unterfuchen, ber aus einem Meere ins andere gienge, und ju feben, ob es moglie mare, fie burch Erbanung zwoer Seffungen auf begben Ufern, ju vermahren.

Die Caravellen liefen ben 27flen bes Berbfimonates 1618 aus bem Baven von liffabon, welche Stadt bamals unter die franische herrschaft gehorete, und nachbem fie zuliffabon. Rio Janeuro gelandet hatten, fo kamen fie bren und funfzig Grabe vierzig Minuten der Breite gegen über, wo fie zwischen zweren Borgebirgen, (Efpiritu fanto und Arenas,) eine neue Meerenge entdeckten, welche man den Canal St. Sebaftian nennete, und welche, fo viel man muthmaffet, wieder in den großen Canal von Magellana geht; Sebaftian. hierauf ein wenig weiter gegen Guboft, nabe ber einem Borgebirge, welches fie Dennas Borgebirge henneten, eine andere neue Meerenge voller Felfen und Untiefen. Diefe gange Rufte ift Pennas. fleil und mit hohen Bergen verfeben, Die bis jum vier und funfzigften Grabe mit Schnice bedecket find. Allein, ein wenig meiter, nach ber Seite bes Pols gu, ift fie mit Baumen und Krautern befleibet. Sie ift von Bagen und Borgebirgen gang und gar burchfchnitten, vornehmlich gegen die funf und funfzigste linie, unter welcher zwo tieine Infeln find, welche bloß aus weißen und von ten Wellen abgespuhlten Gelfen bestehen.

D'an behauptet, daß Moore, da er mit ben Eingebohrnen bes Landes, welche alle Bilbe, von Rorfs größer find, ale bie Europaer, gehandelt, für einiges eifernes hausgerath, eine grener Beibes. Goldstange, weldhe über anderthalben Buß lang gewesen ware, erhalten hatte, ohne bag geftalt.

Err 3

Dan felie im XI Bande a. d. 454 G. deckungen urtheilete, am angef. Orte a. d. 476 S. v) Man weiß, was Spielberg von diefen Ent: und im XII Bande a. d. 17 C.

Trobal. 1618.

fie ihm hatten fagen konnen, ob biefes Metall aus ihrem eigenen lande, ober anderen berkame, und ohne, daß man einmal das Gewicht der Goldstange hatte erfahren konnen,

Da Nobal an den Eingang der Meerenge gekommen war, so fand er fie fo, wie fie

weil der hollandische Hauptmann die Cache geheim gehalten hatte.

Man findet Kuego.

Ruice.

Maire.

Ginwohner enige.

Gold auf der auf den Karten bes le Maire vorgestellet ift. Er konnte aber dennoch nicht durchkomouliden Rufte men, ob er fchon guten Wind hatte; fo febr warfen ibn die Strome guruck. Er gieng der Terra del dreußig Scemeilen weiter nach Subost zu, langst einer Ruffe bin, von welcher man alaubete, baf fie einen Theil eines großen festen landes ausmachete, welches fich bis gegen Unbekannte Suben von Ufrica erstrecken konnte z). Da er endlich auf eben bem Moge wieder gut ruck kam, fo lief er in die Meerenge, welche ungefahr fieben Meilen lang ift, und nachbem Kabre in die er in einer fantigen Ban eine Meile von ber Munbung Unter geworfen hatte, fo lantet Meerenge le er auf der westlichen Rufte, nahe ben einem Flusse mit füßem Waffer, ber von fconen Baumen beschattet mar, wo bas Schiffvolk alle mögliche Bequemlichkeit fand, Waffer und Belg einzunehmen. Funfzeben Eingebohrne bes landes naherten fich bem Orte, wo Sitten de man frifches Baffer bolete. Gie waren nackend, und ihre gange Rleibung mar ein Schaffell, weiches sie auf den Schultern hatten, und welches, wie ihr ganger leib, roth ben der Meer, gemalet war, bas Gesicht ausgenommen, welches sie mit weißer Rreide gerieben hatten. Zween unter ihnen, welche größer als die andern waren, hatten braune Pelze von fehr weichen haaren, und auf bem Ropfe Mugen von laren-Rellen, welches eine Urt Seevo gel find, die fie abgezogen, die großen Febern ausgeriffen, und nur die Pflaumfebern übrig gelaffen hatten. Ihre Waffen waren ber Bogen und Pfeile, welche mit fpigigen Rieselfleinen verfeben waren, und Meffer von Steine; ihre Zierrathen, leberne Gurtel und Halsbander von sehr schonen, fleinen, weißen und buntscheckichten Muscheln. Die Spanier fonnten nicht bas geringfte von ihrer Sprache verfieben. Diefe Barbarn mode ten nun entweder fragen oder antworten, so horete man weiter nichts, als boo, boo, boo.

Sie ließen gegen alles, was man ihnen zu effen und zu trinfen gab, einen großen Albscheu blicken. Man fab sie weiter nichts effen, als ein Rraut, welches etwas bitter war, und eine gewiffe gelbe Blume, welche ber Ringelblume ziemlich gleich war, die über Auffig an diesem Ufer wachst. Sie machten sich übrigens nicht den geringfien Rummer, Spanier dafelbst zu sehen, ja sie halfen ihnen so gar Wasser schöpfen, und Solz fallen, nachdem fie ihre Waffen ohne Mistrauen auf die Erde niedergeleget hatten. Gie hatten auf ber andern Seite ber Ban ihre Wohnung, welche ungefahr aus funfzig Sutten von Pfählen bestunden und mit Rohre bedeckt waren. Diese Wilden find celehrig gemis und icheinen einer Unterweifung fabig zu fenn; benn fie hatten in fehr kurzer Zeit ichen bas

Water Unfer berfagen gelernet.

Staaten Enland.

Auf der Oftseite der Meerenge, wolche man Staaten-Poland nennet, wo die Bewalt des Strohms die Caravellen zuruck trieb, da sie bereits im Sudmeere waren, ift die Ruste

z) Wenn diefer Umftand mahr ift, so muffen die Caravellen weiter in dem Mordmeere gegen Often ber Patagonen gewesen feyn, ale man bier au sagen scheint: denn Prower hat das Meer gegen Morgen bes Staaten-Enlandes offen gefun: ben, und ift dadurch aus der Mordfee in die Gud: fee gegangen, ohne durch die Meerenge le Maire

oder burch die magellanische zu geben.

a) Diefes ift allem Angeben nach bas Borge birge Forward. Man finder in der That, diefem Borgebirge fast gegen über, eine wenig besuchte Meerenge, welche die Leute des Landes Jelou' chete nennen: allein diefer Canal, wie auch Gt. Isidorius und St. Sebastian laufen alle drepe in Ruffe von größerm Umfange: sie ift aber unzuganglich, indem sie dem Gefichte auf allen 27odal. Seiten nichts als Abgrunde und spiffige Felfen zeiget. Der Unblick ift dem in Norwegen 1618.

Biemiich gleich; und das Meer ift bafelbft nabe am Ufer ohne Grund.

Da die Caravellen wieder ins Submeer gefommen waren, fo unterfuchten fie, fo viel ihnen der Wind und die Wellen, welche sie febr plageten, erlauben fonnten, ob etwa in Diefer Gegend irgend ein anderer Ort mare. Gie fanden aber feine andere Mundung, als biefe, und bie magellanische, welche schon bekannt war, wie wohl Epilberg in Holland erdahlet hatte, daß man gegen das Vorgebirge Prouvaert a), auch eine finden wurde. Cie nahmen die Inseln Barnevelt in Augenschein, welches bloße schlechte Felsen ohne Inseln Bar. Gras find. Sie segelten über das Vorgebirge Boorn hinaus, hinter welchem man einen nevelt. Biemlich bequemen Saven findet, ausgenommen, daß das Schiffvolf eine außerordentliche Rolte ertragen mußte, welche mit Schnee und erschrecklichem hagel begleitet mar. Sie hoorn. giengen nahe an den Pol bis sechs und funfzig und einen halben Grad. Alls sie hierauf wieder naber zur linie zuruck giengen, und nicht lebensmittel genug hatten, um fich in Modal lauft Chili aufzuhalten, so giengen sie in die magellanische Meerenge zurück, nahmen in dem auf der West-Baven Samine mobilriechende Rinde von Diefen Pfefferbaumen ein, welche fie in Spasseite wieder in nien das Pfund für fechzehen Realen verkauften, giengen in das Nordmeer zurück, und sche Meerenge. famen, nachbem fie zu Pernambouc gelandet waren, ben gten bes hemmonates ibig nach einer Schifffahrt von neun und einem halben Monate, ohne einen einzigen Mann verloh- fcher Pfeffer, ten zu haben, nach Gevilien gurud.

Lir Ronig von Spanien mar über diefen glucklichen und gefchwinden Unegang die en verkaufet fer Reise beimagen zufrieden, daß er befahl, es follte die Flotte von acht Schiffen, welche worden. für die philippinifden Infeln ausgeruftet mar, Diefen Weg nehmen. Man rednete da= mats, baf diese Flotte nicht mehr als acht ober neun Monate nothig haben wurde, um auf nach Sevilien. Diefem Wege nach dem Orte ihrer Bestimmung zu fommen, weil die Fahre bes fillen Bequemer Meeres, ihrer Unermeflichkeit ungeachtet, nicht mehr als zween Monate erfordern wurde, Weg nach Ofts indem das Meer und die Diminde baselbft jederzeit gunflig find : an statt bag auf bem or- indien qu gebentlichen Bege, wo man bie Binde fuchen und fich ben Muffonen unterwerfen muß, die Fabre in vierzehen, funfgeben ober fechzeben Monaten nicht gefchehen fann; und es flerben oft biel Leute balen an ben Rrantheiten, welche ben einer langen Schifffahrt unvermeiblich

sind b).

Dieses ift der Mugen, ben man anfänglich aus ber Entbeckung der-Meerenge le Maire zu ziehen glaubete; und vielleicht mit Rechte. Denn ob schon bie Gewohnheit, den Weg auf bas Vorgebirge ber guten hoffnung zu nehmen, die Oberhand behalten bat, so halten doch einige geschickte Schiffer bafür, bag man bamals richtig gedacht habe, und daß es viel bequemer und gefchwinder fein murbe, burch Beften nach Dfren zu geben,

als den fürzesten Weg zu nehmen.

Entdeckun-

die große magellanische Meerenge-

6) Man taun nicht zweifeln, daß nicht ein Spanier und ein Sollander Diefe Beschreibung ber Reis fe, jeder in feiner Sprache gefchrieben habe: man beiß aber nicht, ob diefe Tagebucher jemals find gedruckt worden. Man findet in den Sammlungen des Barlay einen Auszug aus der hollandischen,

und in dem America bes Laer einem andern aus. ber fpanifchen. Diefe benden Erzählungen tommen, ohne einander ju miderfprechen, nicht fonderlich überein. Man wird nicht anders bavon überzeugt, daß diefes eine und eben diefelbe Reife ift, als wenn man fie genau mit einander vergleicht. Man sehe auch Ovalle in feiner Geschichte von Umerica.

Magellani: der in Spanis

Entocium 拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳 gen der gol: lander. 1616:1544.

## Entbeckungen der Hollander, in den Südlandern.

ie Entbeckung ber meiften großen Gegenden unferer Salbkugel, ben meluckifchen Infeln gegen Guben, hat man ben Sollandern zu verbanken, welche in brenfig Jahren zu verfchiedenen Malen entweder mit Borfahe, oder von ungefahr babin geschiffet, ba sie nach ihren oftindischen Besitzungen gesegelt sind. Die Tagebucher biefer erften Schiffer, ob fie fcon nur die Ruften Diefer fublichen Landschaften gewiß besuchet baben, murden uns ohne Zweifel Erlauterungen, Die für Die Goographie wohl zu munfchen waren, und verschiedene andere missenswürdige Wegenstande geben, wenn nicht bie jenigen, in beren Bande fie gefallen find, fie bis hierher, aus was fur Urfache es auch fer, bekannt zu machen vermieden batten. Wir haben fast weiter nichts bavon, als eine Karte, welche Melchifebed, Thevenot nach ber Reifebefchreibung des Frang Pelfart, in dem erften Theile seiner vortrefflichen Sammlung bat ftechen laffen. Man fieht in feiner Borrede, bag er auch einige andere Lagebucher, Die fich auf eben ben Gegenftand beziehen, in Banden gehabt habe. Er brucket fich über biefes gange große land folgender Mafien aus.

Erfte Entors coungen von Meu Dolland.

"Das Gudland, welches anjeho einen funften Theil der Welt ausmachet, ift ver-"fchiebene Male entdecket worden: ber Theil, welcher Witlandr genennet wird, im Jahe .. re 1628. Die Rufte, weldhe bie Hollander Das Land des D. Taupes nennen, ben "16ten Januar 1627, bas land Diemen, ben 24sten bes Windmonates 1642: bas, mel-"thes fie Mou-Bolland nennen, im Jahre 1644 c). Die Chineser haben schon vor land " ger Zeit Kenntniff bavon gehabt; benn man ficht, bag Marco-Polo gegen Guboft von "Java große Infeln bemerket, welches er, nebft bem, was er von Madagafear faget, al-"lem Unfeben nach von ben Chinefern erfahren hatte; weil biefe Bolfer vor tiefem bas gethan haben, was die europäischen Rationen anjeho thun, und ber Sandlung wegen "und um neue Entdeckungen zu machen, alle indianische Meere bis an bas Borgebirge "ber guten hoffnung burchftrichen find. Pelfart, beffen Befchreibung von dem Gublan-"be man hier gegeben hat, wurde mehr babin geworfen, als baf er es entdeckte: man "wird aber nachgehends die Reifebeschreibungen bes Carpentier und Diemen mit ber "bringen, denen man bornehmlich bie Ehre biefer Entbeckung schuldig ift. "brachte Gold, Percellan und taufend andere Reichthumer mit von baber, weswegen "man anfänglich glaubte, daß das Land alle diefe Dinge hervor brachte: man hat aber "nachgehends erfahren, baß dasjenige, was er von da mitbrachte, aus einer Caracte war, " welche auf diefen Ruften gescheitert hatte. Das Geheinniß, welches bie Hollander bar-"aus maden, und die Schwierigfeit, zu erlauben, daß man die Renntnig befannt mache, "welche man bavon hat, laffen einen glauben, baf bas land reich ift. Wie follten fie fo .. eifersuchtig um ein Land senn, welches nichts bervor brachte, bas so weit geholet zu wer-

c) Es ist wahrscheinlich, daß es unr diesen allges meinen Mamen Damals erhielt; denn der innere Theil ift niemals entbecket worden: die Ruften mas ven aber ichon feit langer Zeit unter den verschiedes uen Benennungen bekannt, welche ihre Theile noch haben.

d) Diefes ift ein Bormmef, den man ben Gel landern oft gemacht hat: die Folge aber, welche man daraus zieht, ift gar nicht richtig, und die Beit bat nach und nach die Begriffe vernichtet, welche man fich vordem von dem Reichthume dies ses Landes machte. Wenn die Hollander ja etwas Befürch: " den verdienete d). Man weiß über biefes, daß sie Eruppen bahin schieften, um fich bas Entdedam " felbft nieder zu laffen, und daß fie fehr tapfere Bolfer fanden, welche fich den Bollandern Ben der Bol. nauf dem Cande am Ufer, wo fie landen follten, entgegen ftelleten, fie fo gar im Waffer lander. sempfiengen, und fie, ber Ungleichheit ihrer Waffen ungeachtet, in ihren Schaluppen an-"griffen. Die Hollander fagen, sie hatten Leute gefunden, die acht Buß boch gewesen Biffer wel. nwaren; Pelfart bemerket diese außerordentliche Große nicht, und vielleicht machte Die che friegerisch "Furcht, welche fie den Sollandern einjagten, und welche fie bewog, fich juruck zu begeben, und von groß "daß sie ihnen größer vorkamen, als sie wirklich waren e). Dem sen aber wie ihm wolle, ser Leibesge-

"fo find boch fast alle Ruften diefes kandes entbecket worden, und die Rarte, welche man falt flub. "bier bengefüget, bat ihren erften Urfprung von der, welche man von den angeführten "Stucken auf bem Pflafter bes neuen Stadthaufes zu Umfterdam eingehauen bat ".

Bum Unglude hat Thevenot fein Berfprechen nicht erfüllet, welches er über Car-Pentavien hier thut. Diefer gelehrte Cammler machte, ba er flarb, einen funften Theil feiner Sammlung ju Riechte, wovon bereits einige unvelltommene lagen gedruckt maren. und welche unter andern das Tagebuch des Hauptmannes Tasmann enthalten, ber das Sudland van Diemen und Ven-Sceland entbectte: es befand fich aber nichts barinnen über die Sahrt der Generale Carpentier und Diemen, gefest auch, baf fie bie Reifen. welche man ihnen zuschreibt f), selber gethan haben; ober wenn zum wenigsten bie Daunscripte in ben Benden des Thevenot waren, fo weis man heute zu Tage nicht mehr, mo fie hingekommen find. Alfo baten wir von 1616 an, bis 1642 nichts über Diefe gange Be-Bend ber füblichen lander, bas etwas ausführlich mare, ausgenommen bie Scefartenbuther des Pelfart und des Abel Tafinann, welche man bier unten lefen wird. Es fehlet fo gar an einer genauen Machricht ber Zeit ber vorigen Entbeckungen, und derjenigen, melthe fie gemacht haben. Das, was man gewisses bavon fagen fann, ift bereits in ber Einleitung zu diefen Reisebeschreibungen auf der 208ten Geite bes XII Bandes angeführet worden.

#### Neise des Vink, nach Renguinea, im Jahre 1663. Bu der 222sten Seite.

Dinf. I 6 6 3.

Sahrt zwoer Schaluppen nach Renguinea. In- Emeloordebay. Megerey Piera. fel Caras. - Regeren Rumakay. Megerey nach Banda. Sfera. Große Bay. Negerey Schaar.

ach einer Zwischenzeit von zwanzig Jahren, mahrend welcher es nicht scheint, baf Rahrt zwert fich die Hollander allzuweit von ihren Niederlaffungen entfernet haben, ließ man Schaluppen den sten April 1663 zwo Schaluppen von Banda abgehen, um die Rufte von nech. Meu=

e) Diefer Scherz tonnte wohl einmal angeben: die Zeugniffe ber Reifenden find aber fo vielfaltig und genau darüber, daß es fast nicht mehr erlaubt ift, die Sache in Zweifel zu ziehen. Dan

Allgem, Reisebeschr, XVIII Band.

befürchten, fo ift es bie Rachbarfchaft der fremden wird vielleicht Gelegenheit haben, biefen Punct in ber Folge genauer |su unterfuchen.

> (1) Man sehet die Entdeckung von Carpentarion gemeiniglich in bas Jahr nach ber Buruckfunft bes Generalgouverneurs nach Holland.

D)nn

Vint. 16,63.

Infel Caras. Negeren Ru-

Meugninea zu untersuchen. Man erbliefte sie zween Tage hernach, und den folgenden Tag war man nur noch vier Seemeilen von der Insel Caras, wo man in der solgenden Nacht Unser warf. Uls wir den rotem des Morgens hierauf fortsuhren, an der Kusse hin zu segeln, so warsen die Schaluppen vor einer Negeren Rumakay Unser, deren Einwohner den Hollandern nur dren Selaven verkauften, welche sie sehr theuer bezahleten. Sie ließen sich daselbst Nachricht von dem Lande des Königs Omn geden, welches, wie man ihnen sagte, zehen oder zwölf Seemeilen weit davon läge, mit sehr hohen Bergen angestiller wäre, und weiter nichts zur Handlung lieserte, als große tNartavanen und irdene Gessäße mit gemalten Figuren, welche man daselbst von andern Völsern erhielt, welche an dem Flusse weiter hinauf wohneten. Man sagte ihnen auch von einer großen und tiesen Bay, welche mit morastigem Lande eingeschlossen ist. Uls nun Vink sich merken ließ, daß er sich dahin begeben wollte, so schien dieses Vorhaben den Einwohnern von Rumakay, welche daselbst Seeräuberen trieben, missällig zu senn.

Negeren

Die Schaluppen lichteten hierauf Anker, und kamen vor eine andere Regerer, Isera genannt, wo die Hollander von den Einwohnern angegriffen wurden, welche ihnen dren Mann tödteten. Man rächete sich verwegen, indem man ihnen ihren Abohnsplat verbrannte, der von Leuten wimmelte. Diese Völker waren gänzlich nackend, und die meisten sehr wohl mit Bogen, Pfeilen und Saganen bewaffnet. Die Hollander waren von dem Oraneaie oder Oberhaupte von Rumakan von den übeln Gesunungen de

ver von Ifera benachrichtiget worden; weswegen sie auf ihrer hut waren.

Große Ban .-

Die Ban, welche die Schaluppen hierauf umsegelten, kann ben ihrem Eingange zohen oder zwölf Seemeilen breit senn, und ihre länge ist von Numakan an gerechnet, wohl
kund vierzig Meilen. Das User ist auf benden Seiten der Ban sehr erhaben: in der
Bertiefung aber sind niedrige und überschwennnte länder nehst einer Reihe von gebrochenen kleinen Inseln, welche in ihrem Umsange liegen. Die Hoftigkeit des Strohms und
die Ebbe und Fluth, welche stleg, und bis auf anderthalb Faden wieder siel, schienen eher
die Wirkungen einer großen Menge Flüsse, als Zeichen eines Weges zu senn, woron man
gar seine Spur entdeckte. Nachdem sie auf der Nord- und Ostseite der Ban hingesegelt
waren, so wollte Vink auch am mittäglichen User sanden. Weil aber die Leute, die er and
Land geschicket hatte, übel waren aufgenommen worden, so sehere er seinen Weg nach
Westen fort, und traf gar bald verschiedene indianische Varken nahe ben einer Negeren
Schaar genannt an, wo der König von Onin zu ihm kam, und ihn vinsub, sich in seine
Wohnung zu begeben: allein, einiges Mistrauen, welches man gegründet zu senn glaubete, verhinderten die Holländer, sein Ersuchen zu ersüllen, zumal da er den Tag darauf
rund abschlug, an Bord der Schaluppen zu kommen.

Negeren Schaar.

Emelvords. Ban.

Alls wir hierauf von da nach West und West ein Viertheil Sud giengen, so warf man in der Bay Erneloord Anker, wo man sich mit Wasser versah. Des Abends sah man den Sohn des Königes von Orin, in Begleitung eines Orancaie und ungesähr vierzig Mann, an Bord kommen, welche meistentheils Goramer und Ceramer waren. Man ersuhr von ihnen, daß der König auf die Inseln der Parous gegangen wäre, um Selaz ven daselbst zu holen. Vink ließ sich bewegen, den Morgen darauf vor ihrer Nezeren Anker zu wersen. Da der König den zien May wieder zurück kam, so both er Geiseln an, und ersuchte die Hollander, ans Land zu kommen, wo sie sehr wohl ausgenommen wurden. Der Handel erstreckte sich aber nur auf eine kleine Anzahl Selaven. Der König benacht

richtigte

richtigte fie, baf er in ber Regeren Diera einen heimlichen Unschlag entbecket, welchen ber Berts. Drancaie von Rumakan und bie von Ifera gemacht hatten, fie umzubringen: sie waren 1678. ihnen aber burch die Abfahrt der Schaluppen in ihrem Vorhaben zuvor gekommen. Er Rogeren Die fegete hingu, baf ber Drancaie zur Belohnung für feine Mufe von Diefen letten ben Ropf ra. bon einem der getodteten Sollander empfangen hatte; baff fie der benben andern ihre mitten unter ben lebhafreften Freudensbezeugungen bis auf Die Knochen gefreffen, und baget fich felbft ben Krieg mit benen von Ifera, feinen Rachbarn, zugezogen hatte, weil er an Viefer Zusammenverschwörung nicht hatte Untheil nehmen wollen.

Bink wollte ber Sache, in Unfebung des Drancaie von Rumakan gewiß werben, ben er einer folchen Berratheren nicht fabig bielt, nachbem er ihm ben Dienft gethan, und bon den übeln Gefinnungen berer von Ifera, mit welchen er Rrieg zu haben fchien, Rachricht gegeben hatte. Da die Schaluppen vor diefe Regeren zurück gekommen waren, fo beleaftigte man die Radricht bes Roniges ven Dnin gar bald, und man wurde fich ben ber Erfcheinung einer Denge Piroguen, bie mit gewaffneten Leuten angefüllet maren, in einem erschrecklichen Zustande befunden haben, wenn man nicht ben Zeiten den Unter gelichter, und fich vom Ufer entfernet hatte. Ben ber Abfahrt grußte man biefe Schiffe mit vier lagen, welche febr gut trafen. Die Schaluppen kamen glucklich wieder zu Rucklehr mach Banda an, nachbem fie viel Ungfück ausgestanden hatten g).

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Reise des Rents nach Neu-Guinea im 1678 Jahre.

Undere Kabrt nach Reuguinea. Regeregen Fata: Speelmanns Bay. Jufel Wefel. Jufel Daga und Rumal Bati. Juft Bulo Mas. Des metotte. Glug der Morder. Reife nach Banda. Shreibung des Landes Onin. Infeln Caras.

Seine Fahrt, welche noch an eben diese Derter geschehen ist, wird eine genauere Andere Fahrt Renneniff davon zu geben, bienlich seyn. Den 19ton bes Heumonates 1678 gien- nach Reugusgen zwo Jachten und eine Schaluppe, unter ben Befehlen bes erfien Buchhal-uea. ters, Johann Repts, von Banda, nach der Rufte von Neu-Guinea miter Segel. Nachdem sie sich einige Lage zu Reffing und Goram aufgehalten hatten, um daselbst einen Dolmetscher und einen Wegweiser einzunehmen, so warfen sie den giften in dem Gefichte der wostlichen Spife bes landes von Onin, Unter, welches von Reffing ungefahr zwen und zwanzig Seemeilen weit entfernet ift; und da man den Tag darauf fortfubr, an der Rufte von Onin hin zu fegeln, fo warf man Abends in einer Ban, Die gegen Rorben einer Spige liegt, Unter. Die benten Hauptnegerepen Diefes Landes find gataga und TegerepenRas Rumah, Bati, beren eine von ber andern anderthalb Geemeilen weit entfernet ift. Dentaga und Rus folgenden Tag gieng Reyts zwischen der Jusel Pulo-Alas hin, um sich an die erste zu be- mah Bati. Beben. Er fand daselbst viel Schiffe des Landes, weswegen er auf seiner But seyn ung- Infel Pule te. Die Oberhaupter empfiengen ihn mohl: es war aber unter diefen Leuten fein großer Dandel zu mochen, weil eins wider das andere eingenommen war. Eine von den Jach= ten und die Schaluppe, welche auf der Insel Caras gewesen waren, kamen daher wieder durud, ohne baß fie mehr Glud gehabt hatten. Rents

8) Valentyn, Beschreibung von Banda.

Reyts.

Beschreibung des Landes von Onin.

Repts urtheilete, baf biefe Spige von Neu-Guinea eine von bem festen lande abgefonderte Infel mare, ob er fich fcon burch fich felbft nicht bavon überzeugen konnte. Er hatte gegen Mordoft eine ziemlich große Deffnung, und gegenüber bas fefte Land gefeben, welches man auch auf ber Gubfeite feben fo.unte. Zwischen ber am meifien gegen Mitternacht zu liegenden Spipe Batu-Durely und der Gudwefispige von Onin finbet man eine große Ban, die wohl funf Seemeilen lang, und zwo breit ift. Manwollte die Schaluppe babin fchicken , man mußte aber biefes Borhaben unterlaffen , weil man wahrnahm, bag die Einwohner Mistrauen beswegen schöpfeten. Es ift an Diefer Rufte gwo bis bren Scemeilen in die Gee überall guter Untergrund. Das land ift, bem Heuf. ferlichen nach zu fchlieffen, febr wild , ungebauet und mit Bergen, auch an vielen Orten mit Felfen angefüllet. Es wachsen wenig Dbftbaume barinnen. Die vornehmften, wel the man bafelbft fab, find eine Urt von Mufcatennußbaumen, beren Ruffe viel fehlechter waren, als bie ju Banba. Ueber biefes gablete man auch nur zween ober bren biefer Baume in ber Gegend herum. Der Baum, ber die Maffoy tragt, und ber indianische Dattelbaum find zwo andere Avten. Die Bolger waren mit allerhand Gevogel angefüllet, de ren Gefang eben fo angenehm als außerordentlich war. Die himmelsluft ift bier febr gemäßiget, und die Rebel find fehr gewohnlich. Des Morgens hatte man gemeiniglich baselbst schon Wetter, bes Nachmittags aber wurde ber himmel mit biden Wolken bebecket, welche sich bes Ubends in große Regen auflosen. Um Ufer ist überall füß Waffer genug, welches gut zu trinfen ift.

Das land von Onin stund damals unter zweenen Prinzen, welche Massaura und Jeef hießen, von welchen der erste seinen Sitz zu Rumah-Lati, und der andere zu Fartaga hatte. Der Vater des lesten, Namens Radja Taborvan, war zehn Jahre zu vor nebst dren oder vier hundert Mann von den Völkern der Insel Caras erschlagen worden, und der Krieg währete noch. Da diese benden Oberhäupter noch sehr jung waren, so war die Gewalt unter ihren vornehmsten Orancaien getheulet: allein, die Inselaner von Ressing hielten sie in einer Urt von Unterwürfigkeit, vornehmlich in Unselmung des Handels, wovon die benden Hauptstücke der Masson und die Selaven sind. Das Volk lebet vom Fischsange. Es scheint, als wenn diese Einwohner noch so ziemlich mit sich umgehen ließen; man muß ihnen aber dennoch nicht allzu viel trauen. Ihre Wassen sind Säbel von verschiedenen Urten, welchen sie noch den Vogen, Pseile, die Lanze, und aus

gezactte Burffpiefe benfügen.

Infeln Caras.

Die Inseln Caras, wohin sich Kents nachgehends begab, sind zwölf Seemeilen von Pulo Uas, wo er anfänglich einige Tage vor Anker gelegen hatte. Gegen über nach Norden zu macht die Küste eine große Bay, welche er die Bay Ryklos van Goens nennete. Die Länder, welche um diese Bay liegen, sind sehr niedrig, die benden Spissen gegen Süden und Norden an dem Eingange ausgenommen. Die westliche Seite der Insel, wo er auf einem sünf und zwanzig Faden tiesen guten sandigen Ankergrunde Anker warf, macht in der Mitte eine gute Rhede, worauf wohl tausend Schisse liegen können. Ihre Lage ist drey Grade sechs und zwanzig Minuten der sädlichen Breite. Die Gerichtsbarkeit von Onin, welche die Einwohner Mengonan Scholot nennen, endiget sich an dieser Nordwestspisse, und der Insulaner ihre erstrecket sich an dem Meerdussen sin die Kondon von der Lubiay, welche sich an der Südostspisse der Bay ansängt.

Die bewohnten Jufeln, welche man in biefer Ban findet, find Cani, Batur und Berts. Caras, welche verfchiedene Urten Fruchte, Reif und Fifch im Ueberfluffe hervorbringen. 1678. Das Bauholz ift daselbst nicht rar. Dan genießt daselbst eine ziemlich gefunde Luft, welthe burch kleine Land- und Seewinde angefrischet wird. Die Infilaner find in allem ben Einwohnern von Onin gleich: sie find aber nicht fo liftig, und weniger mistrauisch. Man bemerkete unter ihnen fein Zeichen eines Gottesdienstes, ausgenommen etliche Teraphim ober Criffalinen, grun und roth gestreifet, oder von einem glanzenden Welb, welches cine Bermifdjung von Metallen zu fenn schien. Ihre Geereisen erftrecken sich nicht weiter, als nach Cubian, der Fischfang giebt das meiste zu ihrem Unterhalte ber.

Den iften des Berbfimonates gieng er von Batur ab, und nachdem erzwischen Caras und Cani hingegangen war, fo fam er ben Morgen darauf nahe an eine hohe Spike; und als er von da weiter an ber Rufie hingieng, so entdeckte er gegen Norden eine ande= te febr lange Ban, Die dren oder vier Geemeilen breit war, in welche er einlief, um feine Schaluppe , die auf allen Geiten lack war , zu kalfatern. Die Bay ift zwolf Geemeilen gegen Guden, und gegen Gudfudoft von der erften. Dan nennete fie bie Bay Ben ihrem Eingange gur linken Sand, ift ein febr bewundernswurdis Bay Speel-Speelmann. ger Bafferfall, ber von den Bergen fallt, und den man zwo Geemeilen weit wie ein mann. weißes Tuch fieht. Es war wegen ber Tropfen nicht möglich, naher hinzu zu kommen, welche, indem sie in die Bobe guruck sprigen, eine Urt von Wolfe oder bickem Rebel machen: man fand aber in ber Wegend herum verschiedene andere fleine Wafferquellen, melthe langst bem Ufer bin unten aus bem Felfen sprangen. Gang binten an ber Bay ift nabe ben einem Fluffe eine Megeren, und ein wenig weiter gegen Often ein fconer Canal, ber siemlich tief ift, fo bag viele grofe Schiffe barinnen ficher liegen fonnen. Wegen Dflen . Diefer Bon fab man einen Belfen, auf beffen Geite Die Bollander eine große Ungehl Tobter fepfe, und ein Bild, bennahe von menfchlicher Geftalt bis an die Schultern mit einem Schilde und einigen andern Instrumenten mahrnahmen. Man fah auch bafelbft verfchiedone unbekannte Zeichen, welche mit rother Kreibe gemacht zu fenn schienen. Die Einwohner Diefer Gegenden haben nicht im Gebrauche, ihre Sobten gu begraben; fondern fie legen fie aus auf Felfen, nahe am Ufer. Die Ban endiget fich mit ber hohen Gubmeftfpihe Cubian, hinter welcher man in der Ban einen Canal bemerkete, ber auf ber andern Seite feinen Ausgang ins Meer zu haben febien. Man fand bier vier Grabe fechzebn Minuten Ubweichung gegen Nordoft und folches auf vier Grade zwo Minuten Guderbreite.

Bon der Sudwestspige Cubian bis an die Offpige, rechnet man fechs Seemeilen Jusel Wefel. und funfe von der Infel Wefel, wo Rents eben Unter geworfen hatte, ohne an Ginwohnern jemand zu finden, ale einen einzigen Menfchen, der geschwind aus feiner Butte gieng, und bie Blucht nahm. Da Rents von diefer Infel abreifete, fo gieng er zwifchen Dem festen lande und dregen fleinen Infeln bin, von welchen die, welche am meiften gegen Abend liegt, zwo Seemeilen von der Rufte und brene von der Mordweftspige ber Infel Befel ift. Weiter hin fah man noch bren antere Infeln und gegen Norden eine große Bucht, eilf Scemeilen von ber Infel Wefel. Rents marf auf ter Weftseite einer Infel Unter, welche ungefahr eine und eine halbe Scemeile von einer Spige, Laewe genannt. entfernet ift, hinter welcher er, nach den alten Karten, den Fluf der Morder zu finden Slaubete: er batte aber gar bald Gelegenheit , feinen Jrribum zu erkennen. Bier Gra-

2011 3

Meris.

Infel Maure totte.

ber.

be ber mittagigen Breite landere er an ber Anfel Vannerotte, wo eine Meaeren ift, beren Einwohner, die auf einer großen Caracore fagen, ihn eingeladen hatten, fich babin zu begeben. Unterdessen, da feine Leute ohne Argwohn beschäfftiget waren, Wasser einzunehmen, so griffen sie die Inkilaner an, und tebteten oder verwundeten tobtlich einige Lente. Man rachete fich gefchwind beswegen, und fieckete die Schiffe und Wohnungen biefer Merber in Brand, welche unterdeffen aus bem Solze, in welches fie geflüchtet waren, nicht aufboreten, auf die Sollander eine große Menge Pfeile zu fchiefen. Diefe Riuf ber Dor- Infel Mametotte, liegt bem Aluffe gegen Weften, ber unter dem Mamen 2178rder befannt ift: fie ift ziemtich erhaben, mit gutem Antergrunde verfeben; und kann wohl acht Seemeifen im Umfreift haben. Diefes ift gleichsam bie Sauptniederlage bes Daffone handels, welches die Ceramier jährlich, nebst Chenholze und Sclaven abholen, welche fie gegen Reifi und große Corallen vertauschen. Die Infulance find ftark, und ihre Leibesgestalt ift viel vortheilhafter, als ber andern Einnwhner biefer Begenden if re. Huffer ihrer eigenen Sprache, frechen fie auch noch ber Ceramier ihre febr gut. Sie geben gang und gar nadend, die naturlichen Theile ausgenommen, welche fie mit Baumrinde bedecken. Gie burchftechen fich bie Dafenlocher mit verschiedenen Greilen zum Bierrathe. Ihre Maffen find ber Bogen, die Pfeile, Die Langen, und Lurge Cabel. Weiber tragen um ben hals und am Gurtel große Reihen Corallen, und beschmieren fich bas Gesicht mit Edwarze von geftoffenen Roblen bermaffen, baß fie cher den allerunflatigffen Thieren, als ben Menschen abnlich seben. Die Schamhaftiefeit macht feine von ihren Engenden aus; fie gebahren in den Diroguen am Ufer, oder in den Bolgern; und so bald das Rind gebohren ift, so werfen fie es in einen Sack, ben fie über die Schul-Madlebrnad tern hangen haben. Rurg, Rents vergleicht fie mit ben unvernünftigen Thieren. Seine Ruckfehr auf die Infel Wefel, und von da nach Banda endiger diese Kahrt, deren ganger Muben fich auf eine genauere Renntnif des Landes und ihrer Cinnohner erfivedet. Die Griablung des Rents, welche wir im Manuscripte haben, ift außerordentlich weitläuftig. Walentyn hat bas Wesentliche barque mitgetheilet, welches wir hier noch ins Engere ziehen. in a real man to have the first

# Blamings Reise nach den Sudlandern im 1696 Jahre.

各各各各个本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

Anlaß zu biefer Reife. Infel Umfterdam. Infel Denkmaai, welches man in Sartogsban findet. Notteneft. Den Holland. Schwarze Schwäne. Wilhelmofluß. Jufel Moni.

Mulaffeu bie= fer Reife.

Manda.

ie Veranlaffung zu biefer Reise war ber Verluft eines Compagnieschiffes, wovon man vermuthete, es fonnte auf den Ruften von Neuholland feit feiner Abfahrt von dem Borgebirge ber guten hoffnung nach Batavia gescheitert fenn. 1696 Jahre giengen drey hollandische Schiffe, tie von Wilhelm Diaming geführet wurden, aus bem Texel unter Segel, mit bem Befehle, auf biefe Entbeckung ausuige-Rachdem fie um bas Borgebirge ber guten Soffnung hinumgefahren, fo fanten fie fich den 28sten des Windmonates im 38fte Grade vierzig Minuten Guderbreite, und 95 Grade vier und vierzig Minuten der lange ben ber Infel St. Daul, an welche man ohne Beforgniff aufahren kann, menn man nur die Abeftfeite vermeidet, welche mit einer Fels

Suppl. zum XII Bande Nº27. STPAULS - EYLAND.



Felfenbanke verfeben ift. Man fand bafelbft eine Menge Cechunde, und eine andere bes Biaming. fondere Urt, welche achtzehn Fuß lang war. Das Enland aber hatte nichts grunes, auffer einigen Gesträuchen und hin und wieder zwischen den Felfen ein Kraut, welches der Deterfilie fehr abnlich war. Das Geffügel ift bafelbft felten; bafür fifchet man eine ungeheure Menge grefier fehr leckerhafter Fische. Die Sollander sucheten daselbst vergebens

Brennholz und süßes Wasser. Den andern Morgen nach ber Abreife von biefem Enlande, kant man an das En- Infel Amfter, land Umfterdam, brenzehn Seemeilen Gud und Rord von tem erftern, im fieben und bani. brenfligsten Grade acht und vierzig Minuten ber Breite, und funf und neunzig Grad vier und vierzig Minuten ber Lange. Diefe Infel ift fo voller Geftrauche, bag man nur mit fchwerer Milbe fich einen Weg dadurch bahnen kann. Man fand meder Menschen noch Thiere, fondern nur einige Bogel und Scehunde darauf. Das Erdreich ift bren Fuß tief auf

bem gelfen fumpfig, welcher bem Bimfensteine nabe fonant, welches machet, baf bie Baume bafeibst nicht wachfen, noch frarte Burgel fchlagen konnen.

Den 25ften des Christmonates entdeckete man Renholland auf der Sohe von ein und Drenfiig Grad acht und funfzig Minuten, und ein hundert und brenfiig Grade achtzehn Minuten ber Lange. Bier Tage barnach fand man fich unter bem Enlande Rotteneft Jufel Stotte-(Rattenneft) acht Minuten weiter gegen Rorden und bren Grad, fieben Minuten wei- ueft. Man verfah fich bafelbst mit Brennholze, welches im Ueberfluffe ter gegen Offen.

1097.

allta war. Den sten Jenner 1697 flieg Blaming an bem Ufer von Neuholland mit acht und Neuholland. achtzig Mann aus. Gie nahmen anfänglich ihren Weg nach Often, ohne etwas zu finben, welches zur Rahrung dienen konnte: fie faben aber einige ftarke Baume, wovon eine Urt Lack oder Gummi abfioß , und fleine Papagenen, Die fehr wild waren. Rachbem fie ungefahr bren Stunden gegangen, fo kamen fie an eine lache Salzwaffer, wo fie im Cande viele Fußtapfen von Mannern und Rindern mahrnahmen: fie tonnten aber boch niemand antreffen. Den andern Morgen fruh theileten fie fich in bren Saufen , um bas land gegen Guben, gegen Rorben, und gegen Often, eine Seemeile weit von bem Orte zu beschen, mo fie die Racht zugebracht hatten. Alle ihr Rachsuchen ließ sie nichts weiter entdecken, als einige umgefturgete Butten, aber fein fußes Waffer. fanden fie boch ziemfich gutes ABaffer , nachdem fie einen Brunnen gegraben hatten. Ben ihrer Burudtunft bemerketen fie , daß bas Waffer in dem See über einen guß boch gefallen war, woraus fie urtheileten, er mußte mit bem Meere gufammen hangen. Giemurben auch balb baren überführet, ba fie gegen Guben einen Canal fahen, wo fie ihre Fahrdeuge hinein laufen liefen, und fdmarze Schwane fanden, wovon fie viere fiengen, beren Breen lebendig mit nach Batavia gebracht wurden. Sie fiengen auch viele Fische; und Schwäne. Die folgenden Tage machten fie teine großere Entbedungen, ob fie wohl biefen Gee ober Salzwasserfluß gehn bis zwolf Seemeilen weit in bas land hinauf gefahren maren. Eine genque Bevbachtung gab ihnen ein und brenftig Grad bren und vierzig Minuten Eine grofie Bant erftrectet fich bier auf eine Ceemeile weit, halb fo weit Suberbreite. bom Ufer. Man entbeckete eine andere, bie mit Felfenfpigen befaet war, auf ber Sobe bon brenfig Grad fiebengehn Minuten. Drenichn Minuten weiter gegen Guben wich bie Magnetnadel gegen Nerdwest neun Grad ein und zwanzig Minuten ab.

Schwarze

Wlaming. 1697.

Nachbem fie einige fleine Enlande zween Tage vorher vorben gefahren maren : fo entdeckte man im acht und zwanzigsten Grade acht Minuten eine hohe und schroffe Epite. Die Schaluppe, welche von neuem an das land geschickt wurde, wegen der Branbung aber nicht landen konnte, brachte juruck, man batte Menschen auf ben Dunen geben gefehen, aber in einer großen Weite. Dief maren nachende Megern von mittelmafile ger Groffe. Den folgenden Tag, ba bie Schaluppen zu verfchiebenen Malen wieder an bas Ufer gurud gefehret maren, faben fie gleich bafelbft ein febr falziges Binnenwaffer, cinige Butten und Menschenfußtarfen auf bem Canbe, und einige Bogel. Im sechs und zwanzigsten Grade fechzehn Minuten der Breite fanden fie zwo Buchten, wovon die fiid lichfte wohl dren Bierthel Seemeilen breit mar, und dren Tage barnach zween febr tiefe Rluffe, wovon ber eine von Guben und ber andere von Diten fam. Diefes Mal fuhren Die Schaluppen mohl neuntehalb Seemeilen in eine Bucht hinein, welche auf ber andern Seite gegen Nordnordweft mit bem Meere jufammen hangt. Den anbern Morgen fand

Densmealtasman auf der Erde ein zinnernes Blech, welches an einem Pfahle mit zweenen Rageln ans man in Sar, geheftet gewesen, wobon man ben einen noch erkennen konnte. Auf biefem Bleche mat togsbay findet eine Aufschrift, welche enthielt: "Den 25sten des Weinmonates 1616 habe das Schiff die

"Gintracht, von Umfterdam, unter bem oberfien Buchhalter, Alegidius Miebais, "von luttich, bem hauptmanne, Theodor Barrett, von Umfierdam, an biefem Orte "vor Unfer gelegen, von ba es ben 27ffen eben beffelben Monates, nach Bentam mie "ber abgereifet., Unten las man bie Damen Johann Stine, Unterbuchhalter, De ter Drofus van Bill, Oberlootse, nebst ber Jahrgahl. Diese rechte Barrogebay liegt im funf und zwanzigften Grade vier und zwanzig Minuten ber Breite, und Die Uhweldung ber Nadel gegen Nordwest murbe baseibst acht Grab vier und drenfig Minu ten befunden.

Das Uebrige des Weges hat nichts merkwirdiges bis nach dem Wilhelmefluff im ein und zwanzigsten Grabe acht und zwanzig Minuten. Dafelbft wurde ber Entschluß gefasset, biefe undankbare Rufte ben zisten bes hornungs zu verlaffen. fah man die Infel Moni in neun Grad, funfzig Minuten; und den itten Marz famen die bren Schiffe glucklich nach Batavia. Rach Plannings Berichte h) ist Neuholland bas elendeste land auf der Welt, und Dampier, deffen Nadricht man noch sehen wird ihr hat nicht unrecht gehabt, zu fagen; Die Sottentotten waren große Berren in Bergleichuns

mit ben Gublanbern biefer Begend.



b) Der Bericht von dieser Reise ift 1701 ju Im- Menholland gethan hat. Die erfte hatte vor Blamings feiner vorhergeben follen. Dampiers Reise ist die zweyte, die er nach aber in dem XII Bande ben der großen Reise um

fterbant gedruckt worden.

#### ※\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Benachbarte Eylande um Timor und Solor. 3u der 261 Seite.

n der Befchreibung, welche Valentyn von diefen benden Eylanden giebt, füget"er noch vieler andern ihre ben, welche da herum liegen, und wovon es genug fenn wird, die Mamen, nebst bem, was am merkwürdigsten barauf ift, anzuführen. Er fångt diese Beschreibung mit ber Insel Saleper vor ber Boniban auf der Insel Celebes an. Wenn man von da gegen Gudoft ungefahr bren Ceemeilen weit fortgeht , fo findet man die Infel Calauro, welche sieben bis acht Seemeilen lang, und funfe breit ift. Gegen Mordoft ift die hohe Insel, die mit einer Canbbante umgeben ift, und über berfeiben , noch immer auf eben ber Seite find ein zwanzig Infeln und Banke, welche man die Tigerinseln nennet, und welche einen Raum von funfzehn bis fechzehn Scemeilen im Bierecke einnehmen. Bierzehn Seemeilen gegen Dften von diefen Eplanden hat man die Inseln Gronewond, Lezari und Batalaja in einer Strecke von ungefähr fechs Seemeilen. In gleicher Weite gegen Guben von den Tigerinfeln ift eine Danke, Namens Beilvot, von drey bis vier Seemeilen im Umfange, und gang mit Felfenspihen besaet. Renn Seemeilen gegen Often von Diefer Bante find Die benden Enlande Schiedam, woranf fieben bis acht Seemeilen gegen Sudoft die Infel Baru-Dandlang und zwo Seemeilen Oft ein Bierthel Rord die Infel Bata Cariman folget, zwo andere kleine nicht zu rechnen, benen gegen Gudwest man die Eylande Cheval de poste und Roffa Buroc findet, die nicht fehr beträchtlich find. Lousa Radja, sieben ober acht Seemeilen weiter gegen Sudwest, hat auch einige ohne Mamen. Derauf tonunt man an diejenige Reihe großer Infeln, welche aus Dampiers Nachricht bekannt find, und wovon die westlichste Sumbawa ist, die fast acht Seemeilen in die lange, und funfe in Die Breite hat. Gegen Offen zeiget fich bas Enland Ende, fonft gloresland genannt. Diefe benden Infeln werden von einer Menge fleiner begleitet, wovon die meiften feine Ramen haben. Man giebt ber Infel Ende bren und vierzig Scemeilen in die Lange; ih= re grofite Breite ift in ber Mitte brengehn Seemeilen : fie nimmt aber an ihren aufferflen Enden beträchtlich ab. Funf Geemeilen von ihrer westlichen Spige hat man bas Epland Tomba, sieben Seemeilen lang, und zwo breit. Dulo Tsindana ober die Sandalholzinsel, die sich gegen Guben zieht, erftrecket fich über brenfig Geemeilen Dftfüdoft, und ift halb so breit, an benden Enden aber wird sie schmaler. Man faget, es gebe gange Balber von Sandalholze bafelbft. Dampier beschreibt sie unter bem Namen Unabao. Gegen ihrer Sübsüdostbay über sieht man das fleine Enland Sauvo. Gegen Often von ber fübosilichen Spife ber Infel Ende zwischen biefem Enlande und Golor bat man die fehr hohe, bergichte, und mit holge bewachsene Infel Serbite, welche fieben Seemeilen lang und bren ober vier breit ift. Sie wird von dem Floreslande burch einen ungefahr imo Seemeilen breiten und bren Seemeilen, langen Canal abgefondert, The mark of the grant of the state of the st

bie Welt befindet: so hat man nicht geglaubet, derholen durfe. Es ift genug, daß man solches daß man dieses Stuck da abreißen, und hier wie- dem Leser hier nulbet.

Bu 25anda und man findet einen gleichen Canal zwischen Golor und Gerbite. Gegen Often von Cogebörige In- sor hat man das Eyland Lombatta, und einige andere fleine, als Baturoura, Don tare u. f. w. Diefer legtern Infel gegen über, zwo Scemeilen bavon gegen Diten, ficht man die Infel Ombo, welche auch Bunner genannt wird, vierzehn Seemeilen lang und funf oder fechs breit ift. Die Hollander haben auch dem Enlande Color das Fort Beinrich und die Portugiesen zween Plage Lefanno und Laventoute genannt. Timor liegt biefen Infeln gegen Guben. Balentyn giebt ibm eine Lange von achtzig Geemeilen: feine Breite aber ift febr ungleich.

Man handelt auf Diefem Eylande mit Sclaven, Bachfe und Sandalholze, woven man jahrlich ungefahr zwen taufend Bahar ziehen fann, ben Bahar zu funfhundert fed sig hollandische Pfund gerechnet; und diefes Holges wegen vornehmlich behalt die Com pagnie diefe Diederlaffung, weil es in China ftart abgeht. Das Bachs ift bafelbft guten Raufes. Der handel in Solor ift noch weniger beträchtlich, als ber in Timor. Dian gieht eben die Guter baraus, und außer bem basjenige, mas man in ber Argnenfunft den Solorstein nennet, welcher eine Urt von Bezoar ift, ben man fur ein allge-

meines Sulfsmittel wider bas Gift balt.

### 李爷爷爷李爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷

## Enlande, die unter der Regierung zu Banda stehen.

Infeln gegen Gudoft. Große und Rlein: Rey Git: gegen Gudweft von Banda. ten ihrer Einwohner. Infeln Arow. Infeln

Infeln gegen Sildoft.

ie Regierung zu Banda erftrecket fich über viele Enlande gegen Sudost und Silbs weft, wovon man fich anheischig gemacht ben Gelegenheit ber Gudlander zu re-Die erften fangen gegen Dfien von der großen Infel Ceram an. Dergleithen find Tenimbar, Goram, Salawatti, Manabotta, Mattebello, Coaffevour, Rouretofe, Tewer, welches wegen feines fenerfperenden Berges merkwurdig ift, beffet Ausbruch 1656 mit einem erschrecklichen Getofe gefchab. Diefes lette Enland ift funf und brenfig Seemeilen von Banda, und darauf folget Boen, Caudar, Canwer, welches viel Topferwerk liefert, Moussa Tello ober die drep Brider, bren kleine im Triangel liegende Infeln, und endlich eine große Canbbanke, Namens Tiando, welche wohl viergebn Seemeilen im Umfange bat , und worauf man bren fleine Infeln ficht. Seemeilen gegen Dfien von Diefer Banke findet man eine andere, bennabe von eben ber Grofie.

Groß, und Rlein Ren.

Man geht hier noch vor einigen Banken und fleinen Inseln von geringer Bid tigfeit, vorben, um nach Key Darela ober Riein-Key zu fommen, welches ungefähr vier und brenfig Seemeilen im Umfange haben fann, und beffen Nordfeite eine große runde Ban zeiget, die vier Seemeilen lang, und eben fo tief ift. Gegen Gudweft ficht man eine Banke von zehn bis zwolf Geemeilen im Umfange, um welche einige Infelden Grof. Rey, ein anderes Erland, nicht weit bavon, hat mohl zwanzig Scemel len in die lange. Seinem nordlichen Theile giebt man vier oder funf Seemeilen Breite: fie nimmt aber von der Mitte gegen "uben bis auf dren ab. Geine Entfernung Offfild oft von Banda wird auf funfzig Geemeilen weit gerechnet. Diese benben Enlande, Groff

unb

und Rlein Rey, find fehr hoch, gebirgicht und von einer Menge Huffe gewäffert. Groß- Ju Banda

Ren hat ungefähr vierzig Seemeilen im Umfange.

geborige In:

Sitten ibrer

Die Einwohner diefer Infeln führen beständig Rrieg unter einander. Sie verfau- feln. fen ihre Gefangenen ben Bandanern zu Sclaven, Die fie fur einen geringen Preis erbanbeln. Die ganze Kenntniß, welche Diese Wilben von bem bochften Wefen haben, ift, daß Simvobner. fie aus einer mundlichen Cage wiffen, es habe ihr land erschaffen. Ben ihren Unternehmungen haben sie die Gewohnheit, daß sie es um Schut anrufen, nachdem sie ihr ganges Dorf bewirthet, und ihrem Gogen, ber an eine Stange geheftet ift, einige Schweine und Bode gefchlachtet haben. Diefe Gebethe werden mit vielen Gebahrbungen, Berdrehungen und lacherlichen Uffenpoffen begleitet. Diefe Infulaner find fehr braun. und von einem guten Budife nebst langen frausen haaren. Gie sind bienstfertig, von Butem Naturelle und tren. Ein jeder Wohnplag wird unter dren ober vier Drancaien getheilet, die baselbst alle Gewalt ausüben, ohne das geringste Merkmaal, welches sie von den andern unterscheidet, wofern es das nicht ift, daß einige neun oberzehn goldene Ringe in den Ohren und ein Rleid von Baumrinden oder auch von blauem Zeuge haben. Sie dieben feine Einfunfte, sondern find, wie die geringsten ihrer Unterthanen verbunden, ihre Rabrung ben ber Fischeren, ber Jago und bemjenigen, mas ihre Pflangungen berborbringen, ju suchen. Ihre hutten find auf Pfahle dren ober vier Suß hoch von der Er-De aufgerichtet, ober auf Felfen langst bem Ufer gesethet.

Im 1624 Jahre faben bie Sollander, welche ber Sandel herzu geführet hatte, an dem offlichen Ufer feche in der Rabe gelegene Wohnplate, welche zusammen viertausend Mann in bas Gelb stellen konnten. Sie waren seit vier Jahren wider etwan vierzig anbere Derfer gegen Guben ber Infel im Rriege, und hatten in biefer Zeit wohl vierhundert Mann verloren. Diefer Rrieg rubrete von ber Verlegung einiger befondern Vorrechte

wegen der Art ihres Fischfanges her.

Die Gerechtigkeit ist ben biefen Bolkern fcharf. Der Mord wird bafelbft mit bem Tobe bestrafet, wie auch ber Chebruch, und zwar mit biefem Umstande, baf ber Liebhaber und die Frau der Rache des Mannes übergeben werden, welcher sie gemeiniglich ben-De ersticht. Es giebt nach Beschaffenheit ber Große bes Diebstahles verschiedene Strafen besselben; als so werden einem die vier Finger an ber rechten Sand abgehauen, einem anborn ein Dhr abgefchnitten, oder einer zu einer Geldbufe verurtheilet, Die zum Beften bes Jangen Bohnplages angewandt wird. Die Manner nehmen fo viel Beiber, als fie ernahren konnen: Die Bande bes Chestandes aber bauren nicht langer, als sie sich aut mit einander vertragen; und nach ihrer Scheidung fteht es bem Manne und der Frau fren. neue Verbindungen einzugehen. Wenn die Aeltern, wegen des heurathsgutes ihrer Kinder, einig geworden find: fo geben fie bem gangen Dorfe einen Schmaus, und bie Gaffe urtheilen barauf, wer von ben benden, ber Mann ober bie Frau, ben andern überleben wird. Man laft fie Betel fauen, und biejenige Perfon , beren Mark am blaffeften ift, foll, nach ihrer Mennung, am ersten fterben. Diefe Ceremonie bienet zu gleicher Zeit zur Bestätigung ber heurath. Wenn ein angesehener Mann ftirbt, so balfamiret man ihn mi: Dele und Gewürzen ein; barauf hangt man ihn in einem Sarge an bas Dach, morunter man sechs oder grooff Monate, nach dem Stande bes Todten, Feuer machet, so lan-De bis die leiche gang trocken ift; nach diesem legen sie folche in die Erde. Gie haben auch in Gewohnheit, baf fie Ley biefen Gelegenheiten bem gangen Dorfe einen Echmaus, und Celn.

Bu Banda ihren Freunden einige Geschenke geben, damit fie nur den Lodten beweinen helfen; und gehörige In biefe Behflagen, woben fie einander ablofen, dauren oft einen Monat. Ein gemeiner Mann aber wird gleich ohne Ceremonie begraben. Bum Kennzeichen iber Trauer laffen fie fieh bie haare abschneiben, und tragen Ringe an ben Urmen und Beinen nebst einem Binfengurtel um ten leib, ben fie fo lange barum laffen, bis er von felbft abfallt. Gie bedienen fich auch einige Zeitlang gewiffer Greifen, und nehmen fich in 21cht, daß fie nicht lachen ober an eiteln Luftbarkeiten Theil nehmen.

Diefe Leute geben fast gang nackend bis um die lenden. Gie haben wenig Berathe in ihren Saufern. Ihre Speife besteht vornehmlich aus Sagu, Pifang, und Burgeli-Ihr Getrant ift das Towact, welches aus dem Sagubaume quillet, und Brunnenwaß fer. Das Gold, die Elephantengabne und einige Kleiber find ihr Reichthum. Der altefte Cohn folget feinem Bater in ber Regierung : alle Rinder aber erben zu aleichen Theilen. Sie haben Schweine und Ziegen: Pferde, Buffel und hornvich aber finden fich nur erft feit einigen Jahren dafelbft. Ihr Gewehr find ein Schild, ein Cabel, ein Bogen, Pfeile und die Caganen, beren fie fich mit einer wunderfamen Gefchicklichkeit bedienen.

Sie haben auch einige fleine gegoffene Stude auf ihren Coracoren k).

Sinfeln Arun.

Funfzehn Seemeilen gegen Often von Groß. Ren hat man die Enlande Aroun. funf und sechtig Scemeilen von Banda und achtzehn bis zwanzig von Meuguinea entfer-Dicfe Eplande find niedrig, flach und mit Holze bewochsen. Wenn man fich ven Banda bahin begiebt, fo geht die Fahrt über die Infeln Tewer und Cauwer. Die Enlande Aroum find ftark bewohnet, und seit 1623 unter ber hollandischen Compagnie. Man aablete chemals fiebengia Regerenen barauf. Die vornehmfte ift Wokam, mo bie Sollander einen mit Pfablen befestigten Posten haben. Man finder feine Bluffe Dafelbil, und Die schlechte Beschaffenheit tes Brunnenwassers, ober einiger Leiche ift eine scheinbare 110fache berer Rrantheiten , benen die Europäer bafelbft unterworfen find. Die Infutaner find in ihren Sitten benen auf Groß- und Rlein-Ren fehr ahnlich, Balenton bat von biefen Enlanden eine Karte gegeben, Die mit der, welche man 1703 von bem offlichen Theile bes indianischen Meeres gemacht hat, gar nicht überein fommt. Danville seget sie in seiner Rarte von Usien, welche 1752 heraussgegeben worden, ziemlich gut, außer Daff er nur ihrer viere, auftatt fechfe, febet. Das Vornehmfte, mas man ba antriffe, ift Cagu und Sclaven, die fie aus Neuguinea und anderswo entführen, und ju Banda verfaufen. Man findet ben dem Dorfe Ablingta eine Banke , wo man Perlen fifchet, aber meistens sehr kleine. Indeffen faget both Balentyn, er habe welche gefeben, Die größer gemefen, als bie Erbfen, und ein schones Baffer gehabt hatten. Man findet auch in Diesen Eplanden Paradiesvogel. Im 1707 Jahre waren zu Arouw ungefähr zwenhundert und zwanzig Christen und neunzig Schüler. Beit Ganille Ger

Wir wollen wieber gegen Guben von Rlein-Ren guruck fehren, um bie Erzählung pieler andern Enlande fortzuseben, die man noch in Diesem Theile findet. find Retember, Mofe, Tonember und Larat, welches ungefahr zwo Geemeilen von Timor Laout, einer großen Infel, entfernet ift, um welche man folgende findet: Co ra, Sikevou, Bouto, Meje Rawouter, Mamegang Teng, Masside, Babof the east, rath bons End at the Del ris Rever is achieve

k) Diese Erlauterungen find aus einer Radricht genommen, die am Borde der Dacht Gos aufgefes bet worden die man 1624 nach ben Inseln Ren geschicket bat.



Suppl zum XII Barde 1826. BRENNENDE INSEL.



ber, welches ungefahr gebn Seemeilen im Umfange hat, und wo die Hollander eine Da- Infeln der the halten, um die Fremden bavon zu entfernen. Dourou, Reber, Jat, find andere Papue. fleine Infeln, welche in der Rabe von Babber und gegen Guboft von Banda liegen. Man rechnet dazu noch Levouva, die Vogelinsel, und Vila, wo die Inseln gegen Gubwest ansangen. Sie haben fast nichts wichtigers, als ihre Namen. Tenw, Ceremasten, Vifemasse und Rorservelan sind von einigen andern fleinen, von Banken und Sidwest von Felsen umgeben. Die Jusel Damme, welche sechs Seemeilen lang und zwo breit ift, laßt fich, wegen ihres großen feuerspenenden Berges anmerten. Ihre Lage ift fechs und funfzig Seemeilen von Banda. Die Hollander hatten bafelbft 1646 eine Feffung bauen lassen, welche den Namen Wilhelmsburg oder Burg Massau führete: Die ungesunde luft daselbir aber hat gemacht, daß man sie nachher verlassen hat, wiewohl man noch dabin fchiffet. Sechs und brenfig Seemeilen gegen Norden von Damme, und zwen und zwanzig gegen Gudwest von Banda, find bie benden Schilderoteninfeln. Man hat darauf die Enlande Loffer, Moa, Leti, Kisser, ober getter, Etter, Teralta, die brennende In: fel, und die Enlande Mouffa Pinhos, fechzehn Seemeilen gegen Mordoft von den Schildfroteninfeln. Dieß find alle die hauptinfeln gegen Gudoft und Gudweft von Banda. Eine genaue Befchreibung ihrer lage, ihrer Große, und ihrer Geftalt wurde gar zu verdruftlich fenn. Das Inschauen einer guten Rarte kann benen befondern Studen am beften abhelfen, welche wir auslassen zu muffen geglaubet haben.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Enlande der Papue ben Neuguinea.

ampier muthmaßete recht, ba er gebacht, bas gange land ber Papue, welches man als eine halbinfel vorstellete, Die an Meuguinea hieng, ware nur ein haufen Infeln, und was man fur Gluffe hielte, waren fo viel Strafen. Die Gathe ift nachher bester mahr befunden worden, als es damals zu thun möglich war. Man hat 1722 eine genaue Rarte von biefen Enlanden gezeithnet. Gie erffrecken fich in bie lans ge fast bren Grade ber Breite, von bem festen Lande von Guinea bis nach ber Infel Gilelo. Die nordlichste Insel unter allen ist Waigeenw, beren Nordkufte sich ungefahr einen Grab Morderbreite auf feche und zwanzig Seemeilen von Westen gegen Often und debn in ihrer größten Breite von Guben gegen Morben erstrecket D. In ber Gubfufte Beht ein tiefer Bufen so weit in bas land, baß er sie fast in zween Theile theilet. Die Infel Mangin ift in dieser Ban. Das Enland Baigeeuw enthalt sechs Regerenen. Gegen Mittag beffelben sind bie kleinen Infeln Gebiat, Tope, Bocke, Lama, u.f. w. nebst einer großen Ungahl Felfen und Inselchen; Die Insel Gammen, neun Scemeilen bon Often gegen Westen und viere von Morden gegen Guben. Gine fehr frumme und febr enge Straffe fondert fie von Waigeeum ab. Gie wird gegen Mittag von einer andern breitern Strafe begranget, welche wenigstens vier Seemeilen hat. In diefer Straffe, Namens Meenw, wodurch Dampier gegangen, ift eine schmale Infel gleiches Mamens, viertehalb Seemeilen lang von Often gegen Besten.

333 3

<sup>1)</sup> Es find coen fo viel dentiche Meilen, deren funfgehn auf einen Grad gehen,

Inseln der Papue.

Das Eyland Datenta, welches man gegen Guben von ber Strafe findet, ift neum gebn Seemeilen von Mordost gegen Sudwest lang und vier Seemeilen breit. gegen Often in eine Spike aus. Diese Spike heißt Hagelola; die westliche Monkalrc. Es hat bas Unsehen, daß eben diese lettere unter dem Namen Cap Mabo ben ben Erdbeschreibern bekannt ift. Eben ben ber Infel Datenta hat man bis jeko febr unfüglich ben nordlichen Theil bes festen landes von Neuguinea angefangen. Wenn man geaen Suben fortgebt, fo hat man bie Strafe Sanewien, welche fich von Subweft gegen Mordoff wendet. Ben der Ginfahrt ift eine Insel gleiches Namens, nabe ben der Spibe Dandany auf der folgenden Infel gegen Guben, welche Gallawary heißt, und eine Ruffe von gehn Geemeilen an ber einen Seite bat; bas Uebrige machet ein halbes Dral; ber aanze Umfang ift ungefahr vierzig Geomeilen. Man zahlet zween Wohnplate barauf. Der fühliche Theil biefes Enfandes ift brenftig Seemeilen von Often der Infel Coram, welche ihm gegen Subwest bleibt. Die Strafe Gallowa, welche barauf fommt, ift gegen Nordoft ungefahr eine, gegen Cudweft aber fast vier Geemeilen breit. Sie trennet Callawath von bem eigentlich fo genannten Meuguinea. Benn man von ber Sidmefffeite hincinfahrt, fo fieht man zur Rechten bas westliche Borgebirge von Meuguinea, Sabelo ober Dung genannt, welches wenigstens anderthalb Grad Suberbreite liegt. Die Straffe ist mit Inselden besethet.

Wir wollen wieder gegen Norden von Waigeeum kommen, welches das Meer von Gilolo absondert. Von seiner westlichen Spise die nach der ostlichen von Gilolo, Pattany genannt, sind zwen und zwanzig Seemeilen, wenn man von Süden gegen Westen geht. Von der Spise Pattany die zur Spise Sabelo sind vier und funfzig Seemeilen. Der Boden von Guinea aber erstrecket sich die unter die Linie selbst, indem er gegen Norden wieder hinauf geht, und gegen Nordwest sieht, und von Sabelo wendet sich die Küsste wieder, indem sie gegen Sübsüdwest sieht, die nach der Ban Ricklof van Goens,

in zween Grad zehn Minuten Guberbreite.

Sechs Seemeilen gegen Osten von Pattany ist die Insel Gebey, die westlichste von den Papuen, fünf Seemeilen von Nordwest gegen Südost lang. Einige Schiffer haben sie für Neuguinea gehalten. Gegen Südon von Geben und gegen Südwest der Papuer inseln sind auch noch zwen andere ziemlich beträchtliche Eylande, Namens Popo und Miroal, zwischen Geben und Ceram; Miroal ist auf allen Seiten mit Felsenbanken und Inselchen umgeben.

#### 

Auste von Neuguinea.

m 1705 Jahre schickete man eine Jacht, Namens der gelbe Sinke, auf Entdeckung der Sudostküsse von Neuguinea, deren lage sie ganz anders fand, als man sols che auf den gemeinen Karten sieht. Die Nachricht von dieser Fahrt ist viel zu trocken, als daß man sie hinter einander lesen könnte. Man ergreift die Parten, sie in eine Tabelle zu verfassen, um etwas mehr Klarheit hinein zu bringen. Es scheint aus denen Worten, welche den hollandischen Wegweiser ansangen und endigen, daß man hier den Umkreis einer großen sehr weit offenen Ban beschreibe: es ist aber zu verwundern, daß weder die Breite noch die länge daben angesühret wird.

Große

Große Ban, Die fich von Often gegen Westen sechzig Meilen m) erstrecket. Gie Auffe von geht gegen Guben ungefahr acht und brenfig Meilen in bas land hinein. Die Offvise Meuguinea. ift einen und einen halben Grab weiter gegen Guben, als die andere. Infel Brander. an der westlichen Ginfahrt ber großen Ban, eine Meile lang, schmal und mit gelfen ungeben. Laggenfrompenhock (niebrig ftumpfe Spige) und Groene Boompjes Weftboect' (gruner Baumchen Besifpige); vorn eine Canbbante, ungefahr eine Meile lang; Ameen Jaben Baffer darüber. Boompjes Doftbock (Baumden Dfifpige); gegen Morben eine Sandbanke über bem Baffer, anberthalb Seemeilen von Morden gegen Guben mit Felsen umgeben. Woompjeshoet (Baumchenspige) und Rodenhoet (rothe Spi-Se). Zwischen Diesen benben Spigen eine Megeren. Sreilenhoet (Steile Spige) Duis le Bogt (schmubige Bucht) und Massoyboet (Massonsspike). Zwo sehr kleine mit Relfen umgebene Infeln, und eine Negeren, Namens Waha. Das land erftrecket fich Gudund Mord; es ist mit Candbanken besetzet. Infel Engana, bren Meilen vom Ufer. Ihre lange vierrehalb Meilen von Guben gegen Norben; ihre großte Breite zwo Meilen. Gegen Guben eine zwo Meilen lange Banke. Bufen brengehn Meilen lang von Choft gegen Cuden. Un ber Cubfeite eine fleine Infel. Bor ber Spife vorben langit bem Ufer, ungefahr bren Meilen von Weften gegen Often, bie Spife Bouferoun, und davor vier Infein, die gebrochenen (Gebrooten Eylanden) genannt. Jusein 300 Ompjes acht Meil'n weiter gegen Dfinordoft, benderfeits mit Felfen umgeben. Bante, funf bis feche Dieilen von Guben gegen Rorben lang, zwo breit; zwo gaben tief ben ber Ebbe. Boogen Buioboet (Sohe Gubfpige) und Munitahoet (Monchafpige) gegen Cuden von ber Spige Bouferoun. Un ber Rordfeite ber erften eine Jufel zwo Meilen lang, nicht gar fo breit. In ber Tiefe ber Ban bie Brabandehoedje, Enthuifen, Dader Smit u.f.w. Es find ein Dugend Infelchen oder Bante, wovon einige ben ber Cbbe trocken bleiben. Laggen Zuidhoek (Miebrige Gudspiße) und Gronen Plattenbort (grune flache Spige). Nahe baben ein Baffer- und Unterplag. Pingter Bogt (Pfingsibucht), davor die Infeln Baerlem, wovon die benden größten eine Meile lang, und eine Wierthelmeile breit fenn konnen. Gine andere Ban, die bis nach der Spife Ramp geht, sieben Meilen lang, und bren wenigstens tief. Gegen über find die fleinen Infeln Schellinge. Man kann an ber Oftseite ber größten eine Meile vom Ufer bor Unter legen; und anderthalb Meilen von der Pfingfispise fallen vier Fluffe gegen die Rampfpige, Die fast eine Meile weit in ber Gee mit Klippen befeget ift, in die Ban; elne andere Felfenbanke, eine Dieile weiter gegen Guden. Sobe Gebirge und vier Fluffe, wenn man ber Rufte gegen Mordoft fechs Meilen weit nachgeht. Berg Doodfift (Sarg), Berg Wliffant (Clephant). Das Ufer ift mit Sande und Thone verfeben: eine Meile weit aber ift das Waffer ziemlich tief, und man fann an einigen Orten ankern. Geels binkabork (Gelbfinkenfrise.) Diese Spife ift der oftlichste Ort ber durchgelaufenen Rulle. Es find ba drey Gluffe, wo man Baffer und Holzeinnehmen kann. R'eine Rerkberg. Es ift eine Rette von Gebirgen, wenigstens feche Meilen lang, an deren Ende eine Regeren und eine Banke ift. Diese Spige nennet man den Boet met ber Rif (bie Spife mit ber Bante). Eine fleine Ban bren Meilen lang, beren nordliches Ende Dalichenhoet (falsche Spige) genennet wird. Bor der Baniff das Enland Dwars in

<sup>12)</sup> Es find lauter deutsche Deilen, beren funfzehn auf einen Grad geben.

1:7.05.

Baffe von de Weg, (Queer in ben Weg,) anderthalb Meilen lang und bren Meilen vom Ufer Meugnines. Gine gubere etwas größere und mit Baumen bepflanzete Ban, und nabe baben ein De-Das Gebirge auf bem festen Lande Groot Kerkberg genannt, hat zween fpisige Gipfel. Man muß in ber Ban fünf Bierthelmeile vom Ufer antern, fo baß man bie Mitte von bem großen Rirchberge fieht über bem Megernborfe. Sanbbante von anbert-Un bem nordlichen Ende biefer Banke zeiget fich die oftliche Spife bet langen Infel gegen Rordoft. Sier ftredet fich bie Rufte feche und zwanzig Meilen von Offen gegen Weffen und man findet auf funf Meilen eine Negeren, nabe ben welcher Dieser Wohnplat heißt Jobie, so wie auch der sechste halb acht kleine Inseln sind. Meilen breite Canal, welcher langst ber langen Infel hinfliege. Diefes Epland ift an bem westlichen Ende über funf Meilen breit; gegen Dften ift es frif. Derradere Ei landen. Es find ihrer neunzehn in einem Raume von eilf Meilen weiter bin, als ber Bohnplaß. Außer dreyen an der Nordfeite scheinen fie alle vermittelft Felfen an einanber zu floßen. Un ihrem weftlichen Ende fieht man gegen Rordwejt ein niedriges und gebrochenes Land von funf Meilen, barauf eine Spite und hernach eine gleiche Strecke eben folder Ruffen, wenn man von Weften gegen Rorben geht. Drie Gefüstere, (bie dren Gefchwifter,) dren fleine Infeln, brittehalb Meilen von dem mefilichen Ende ber langen Jufel. Gie find burch Sandbanke von einander abgefonbert. Daben 'r Bultig Biland (bas buckelichte Enland,) welches über feche Meilen von Offen gegen Weften hat und über zwo Meilen breit ift; eine andere erhabene faft runde Infel funf Meilen von der vorhergehenden, und ungefahr feche oder fieben Meilen im Umfange. Zwischen dem westlichen Theile ber bucklichten Infel, und bem nordlichen ber Infel Engano gegen die Mitte, ein wenig weiter gegen Suboft find die fehr fleinen Infeln Boufe roun, neune an der Bahl.

Landeseinge: geführet.

Diefes land muß nicht fehr bevolkert fenn, weil man in einem Striche von mehr als borne werden hundert Meilen Rufte an Diefer gangen großen Ban nur eine fo fleine Ungahl Regeregen nach Batavia gefunden hat. Die Sollander hatten feche Diannsperfonen davon entfuhret, nebft groon Weibespersonen, die man wieder losließ. Diese Wilden wurden nach Batavia geführet, wo ihrer zwen davon liefen, die andern viere blieben in dem Dienste ber Compagnie, welche sie auf ihre Schiffe schickete, um fie bie Sprache lernen zu laffen, und hernach eini ge Nadhrichten von ihrem lande zu erhalten, wohin man fie wieder schicken wollte, went man das von ihnen erfahren batte, was man zu wiffen munfchete, bamit fie ihren kanbes seuten die Leutseligkeit der Compagnie ruhmen und sich bemuben follten, einen Sandel zwischen ihnen zu errichten. Denn bis hieher hatten sie noch niemals Fremben erlaubet, in ihr land zu kommen; und die Dacht, der gelbe ginke, war die erfle, bie bafelbft gelandet hatte. Einen von diefen Wilden hat le Bruyn, ber berühmte hollandische Malet und Reisebeschreiber, ben seinem Aufenthalte zu Batavia gezeichnet, und man fieht beffet Bild in seiner Reise nach Indien n). Er ift von der Seite vom Ropfe bis auf Die Fuße gemaler,

2) Im II Theile a. b. 338 G.

unternommen worden, welche fich vorfoheten, nach. her eine offindiche Compagnie in Flandern gu et Der englische Berfasser der Berichtes richten. meldet, er habe nur bloß den Damen ver frangoliichen Sauptmannes mit feiner Erlaubnip gebouget,

o) Er ift gu London 1725 ben Bettesworth und Mears unter bem Titel gedruckt: New Voyage round the World, by a Course never failed, before. Diefe Reife foll von einigen Rauffeuten feyn

Jemalet, wie er seinen sonderbaren Bogen und einige Pseile von Robre in der hand hat, Buffe von deren einige größer find, als die andern, und viele Spigen haben, welches die Wunden, Weuzuineg. Die sie verurfachen, febr gefährlich machet. Weil aber biese Pfeile sehr leicht find, so fliegen sie nicht weit. Die Gestalt dieses Sudlanders ist mit den africanischen Regern ihrer fast völlig gleich. Diese leute geben gang nackend, nebst einem fleinen Gurtel von Zeuge, der ihnen ihre Geschlechtsglieder bedecket und einen fleinen elfenbeinernen Reif um bas

linke Bein. In eben dem 1705 Jahre, schickete man von Timor bren hollandische Fahrzeuge mit dem Befchle, beffere Erkundigung von der nordlichen Seite von Meuholland ein-Jugieben. Gie unterfucheten die Ruften, die Sandbanke, die Klippen forgfaltig. Sie fanden auf dem Wege fein Land, fondern nur einige Felsen über bem Waffer. Im eilften Grade zwen und funfzig Minuten Suberbreite faben fie die westliche Rufte von Neuholland im vierten Grade gegen Morgen von ter öftlichen' Spibe von Timor. Gie feteten von da ihren lauf gegen Morden fort, giengen vor einer Spike vorben, vor welcher eine mehr als funf beutsche Meilen lange Sandbanke war. Nach diesem segelten sie gegen Ofien, langft ben Ruften von Reuholland und bemerketen alles genau bis nach einem Moerbufen, an beffen Ende fie nicht gang giengen. Es ift Schabe, daß man bie Rarte, Die baven gezeichnet worden, nicht herausgegeben hat.

Cine gang andere merkwurdige Reife nach den Gublandern, wenn fie nur auch fo glaubwurdig ware, wurde eines französischen Hauptmannes, Mamens Johann Midagel Mitlotte, feine fern, der vor wenigen Jahren zu Dünkirchen gefiorben ift. Diefer hauptmann reifete, nach feinem Berichteo), von den marianischen Inseln ab, und ba er gegen Cuben gesegelt, fo mare er im Berbfimonate 1714 um die mittägliche Spige von Meu-Zeeland, welche Abil Tasmann 1642 gefeben, hinum gefahren, von da er feinen Lauf gegen Guboften bis zum fieben und fechzigsten Grade Guberbreite und barauf gegen Mordoft genommen; da er benn an die Ruften von Chili gelandet, nachdem er eine Menge Infeln und neue lander entbecket, die überaus viel Gold und Perlen hatten; und bas auf einer allen Secfahrern bisher burchaus gang unbekannten Jahrt. Allein, konnte man auf diefe Deife wohl bauen? Man findet wenigstens verschiedene Erzählungen darinnen, Die solche sehr verdachtig machen,



Rogges

ba er Staatenrfachen habe, feinen fowohl, als ben Ramen des Echiffes ju verhehlen, beffen Bolf aus Englandern, Frangefen und Flamingern bestanden, in der Libsicht, eines um das andere nach Gelegen= beit, unter der Rlagge biefer bepben Rationen male rend des Krieges, worinnen Großbritannien das male mit Frankreich und Spanien verwickelt mar, ben Sandel zu treiben.

Allgem. Reifebeschr XVIII. Band.

21a aa

各条条条条条条条件令令令令令令令条条条条条条条条条

Roggeveen.

#### Roggeveens Reise nach ben Sudlandern, int 1722 Tabre. Man all and a state

Belegenheit zu biefer Sahrt. Abreift aus dem Te: rinthe. Erquidungeinfel und beren Ginwohnet, ret. Malouineninfiln. Hugerordentliche Bogel und Fifche. Eis, Anzeige vom Lande. Infel Mocha; Juan Fernandez. Davidsland verges bens gefuchet. Beichreibung ber Dfeeinfel und ningen. Gubland. Reubritampten, mo man ihrer Einwohner. Belehrigfeit ber Infulaner. Gebrauche und Gemutheart. Religion. Re- und Arimoa. Schoutens Epland. Sandel mit gierungsart. Schoutens ichlechtes Deer. Suns den Insulanern. Die taufend Infeln und deren beinfel. Schiffbruch- Gefährliche Infel. Deren Infet Rurora; Befpera; Laby: ju Batavia. Ginmohner.

Schones und fruchtbares Land, Berratheren der Weiber. Baumannsinfeln febr bevoltert. Cocos: und Verratherinfeln- Tienhoven und Grolandet. Deffen Land und Ginwohner .. Moa Ginwohner. Unblick von Meuguinea. Untunft

Gielegenheit m diefer Fahrt-

Dan hat in einer von unfern Unmerkungen über die allgemeine Einleitung gesehen, ben welcher Gelegenheit diese Reise unternommen worden. Palenten führet, biefen Umstand an: die Nachricht aber, welche nachher erschienen ift, faget niches tavon p). "Der Unschlag, die Gublander zu enebeden, wird barinnen gefaget, "war von dem Bater des Udmiral Roggeveens, schon im 1699 Jahre gemacht mor-Sein Auffaß war von ber oflindischen Compagnie sehr mohl aufgenommen .. worben. Gie hatte gleich die Ausruftung einer fleinen Flotte anbefohlen: Die Briffig-"feiten aber, welche zwischen Spanien und Solland entstanden maren, hinderten beren Musführung. Roggeveen, ber Gohn, bem fein Bater, ben feinem Tobe empfohlen hat nte, eine fo wichtige Sache nicht aus bem Befichte ju laffen, trug felche von nevem vor, "und ließ fie von eben ber weftindiften Compagnie, ben feiner Burudfunft von Vatavia, "wo er Auffigrach gewesen war, annehmen. Rach Balenton und Canter B schern, meldie vorgeben, daß sie wohl bavon unterrichtet find, war es inbesten nicht fo wohl um bie "Entbeckung ber Sublander, als vielmehr um die Auffuchung gewiffer Infeln, Die Golde "infeln genannt, ju thun, welche unter bem feche und funfzigfien Grabe Gubeibreite "liegen follen g), Roggeveen aber nicht hatte finden konnen, ob er gleich mobil zehn Grad mweiter gegangen, als feine Befehle lauteten. Gein Bater, febet Valenton bingu, follte fie "auch mit eben fo wenigem Erfolge gefuchet haben."

dem Terel.

Dem sen aber wie ihm wolle, so ließ boch die westindische Compagnie im 1721 Jahre eine fleine Flotte von dregen Schiffen ausruffen, deren Unfuhrung dem Verfaffer Abfahrt aus des Vorschlages gegeben murde r). Die Rlotte lief den zisten Anaust aus bem Tejel aus, erfuhr den zisien des Christmonates auf der Sobe von vierzig Gred, einen gewoldt gen Sturm, welcher den Tienhoven von den benden andern Schiffen trennete. febes

> p) Diese Machricht ist in franzosischer Sprache von einem Deutschen, aus Mecklenburg gefürtig, Regenten oder Befchishaber über die auf Roggebeens Rlotte eingeschiffeten Truppen, geichrieben, und 1739 gu Sagg'in grocenen Duodezbanden gedruckt worden.

9) Eine hoffandifche Dachricht von eben diefem Unternehmen, febreibt ibm diefe benden Gegenfian-De gu: Dieje Dachricht, melde 1728 gu Dort ges druckt worden, ift durch eine Menge gu der Reife nicht gehörige Befchreibungen pergrogert, von ber Reise selbst aber meldet sie uns nur wenig bejondere

feheten ihren lauf, vermittelft ber Landwinde bis auf die Sobe ber magellauischen Straffe, Roggereen. fort, wo sie im Christmonate die neuen Infeln St. Ludwig ober Malouinen faben. welche la Roche und Beauchene Gouin entdecket haben. Roggeveen glaubete zu erkennen, dieses Land ware nur eine große Insel von ungefähr zwen hundert Seemeilen im Malon Umfange, achtzig von dem festen Lande entfernet, Magellansstraße gegen über, unter der Juseln. zwen und funfzigsten Parallele. Er fubr an ber Offfeite langft ber Rufte bin, und gab dem am meiften vorgehenden Cap ben Ramen Rojenthal, von bem hauptmanne ber africanischen Galcere, Der es am ersten mabrgenommen hatte; und bem lande ben Mamen Belgia auftralis, weil es fich in einer Breite findet, Die mit ber Dieberlande ihrer übereinkommts). Man nahm bafelbst weder Jeuer noch Schiff mahr, woraus man urtheilete, se mare unbewehnet. Das Land schien fruchtbar und schen ju fenn: es ift von Gebirgen und Thalern durchschnitten, Die mit schollen Baumen beladen find. Das Grun war überall reizend, und weil man bamals die fcone Jahreszeit hatte, fo wurde man, dem Unscheine nach, vorweffliche Fruchte aliba gefunden haben. Die Furcht aber, man mochte die gunflige Zeit verlieren, um das Worgebirge Doorn himm zu fommen, machete, daß man es bis zur Rudfehr aussetzete, foldes zu besuchen, welches aber nicht geschah, weil man durch einen andern Weg gurud fam.

"Wir richteten unfern Lauf, faget der Berfaffer, um durch die Straffe le Maire zu Außerordente "gehen. Während dieser Fahrt sahen wir alle Tage eine Menge Wasservögel, wovon die liche Bogel u. meisten braune Jedern hatten. Bir fahen auch viele Seewunder, die uns ganz unbe. Fische. " kannt waren, fo wie auch Ballfische. Unter Diefen Wundern waren einige, deren Ropf » febr bick war und auf welchem man eine Deffnung wahrnahm. "Chiffvolte hielten fie fur Ceepferbe und Scefuhe. Ein anderer Fifch, welchen bie Sollan-"ber Mertenfel nennen, verfolgete uns vier gange Wochen lang. Wir gaben uns alle "Mufe von der Belt, ihn zu fangen: es gieng aber nicht an. Er hatte einen überaus "breiten Rachen, einen breiten und furgen Leib, und einen langen Schwang, wie ein

"Endlich kamen wir auf die Bobe von zwen und funfzig Brad, wo wir nicht weit , von le Mairens Strafe zu fenn vermutheten. Bir faben anfänglich bas Staatenland, " und fuhren darauf in Diese Etraße ein. Die Buth der Bellen und Strome gab un-" fern benden Schiffen entfestiche Stoffe, und warf fie von einer Seite zur andern; fo, "daß wir wegen unferer Maften und Rhaaen febr beforget waren. Wir batten gern ge-"wunschet, an das land zu gehen, zumal da wir, ben Auswerfung des Senkblenes, an die= "fem Orte einen guten Untergrund fanden. Allein, bas ungeftume Wetter erlaubete es anicht. Wir paffireten also biefe Strafe, welche ungefahr zehn Seemeilen lang ift, von "einem Enbe jum andern, und feche in ihrer größten Breite hat. Diefe Fahrt gefchah, Maire. "toegen ber Strome, mit einer unglaublichen Weschwindigfeit. Eben Diefe Strome jen-21a aa 2

Umftanbe, die noch bogu von der frangofischen Rach. licht febr abgeben.

r) Dieje Schiffe waren der Moler von feche Ind drenfig Cavenen und ein bundert und eilf Mann, und von dem Sauptmanne Job. Boffer, aus Delfehaven geführet; ber Tienhoven, von

acht und zwanzig Canonen und ein hundert Mann, geführet von Jac. Baumann, und die africanis fche Baleere von vierzehn Canonen und fechzig Mann, geführet ven Beinrich Rofenthal.

s) Die hollandische Machricht faget nicht ein Wort von dieser Infel.

Roggeveen. "feits der Strafe, nebst dem Westwinde, der damals blies, entserneten uns fehr weit von "ben americanischen Ruffen; fo bag wir, um gewiß zu fenn, wir konnten um tas Borgebirge hoorn hinum kommen, gegen die Sohe von zwen und fechzig und einem halben "Grad fleuerten. hier hatten wir bren Wochen hinter einander entfetiliche Ungewitter , aus Weffen, Die mit Sagel, Schnee und Ralte begleitet waren. Wir befürchieten, Die "Beftigkeit der Sturme mochte ben den dicken Rebeln unfere Schiffe in bas Eis tre ben-"In diefem galle wurde es fast unmöglich gewesen senn, dem Schiffbruche zu entgeben. "Ben einem flaren und heitern Wetter hatten wir fast feine Racht, weil wir hier mitten "im Monate Jenner 1722, und folglich in ben langsten Commertagen waren. Da ber "Sauptmann David, ein Englander, verbunden mar, bis auf die Sohe von dren und "fechzig Grad hinauf zu fahren: fo fand fich fein Schiff bergefialt in diefen Gisbergen "verwidelt, bag er es fur verloren hielt, wie Waffer in femer Befchreibung ber Strafe "Darien anführet."

Eis, eine Un:

Diese Eisberge, Die man schon feben kann, wenn man auf ber Bobe von Boorns zeige vom Lan: Worgebirge ift, beweifen, baf bie Gublanber fich auch fo weit bis unter ihren Tol ernrecen, als die Morblander unter unfern; indem man gewiß ift, bag biefes Cis nicht in bent Meere, so zu fagen, machfen, ober sich durch die ordentliche Ralte bilden fann. Man muß alfo fagen, daß es burch die Gewalt ber Strome und burch die kalten Winde, die aus ben Meerbufen und Gluffen blafen, verurfachet wird. Auf ber andern Geite ift es nicht weniger gewiß, baf die Strome, die man in den Meeren fieht, alle aus ten : unbungen berer Fluffe herkommen, die von einem etwas erhabenen lande fallen und fich mit Gemalt in bas Meer flurgen, wo fie biefen heftigen Lauf behalten. Die große Menge Bogel, welche man bier fieht, giebt einen andern Beweis von ter Rabe irgend eines Landes an die Hand.

Infel Modia.

Roggeveen, welcher in das Sidmeer gegangen war, kam nach ber Infel Wocha, welche die Einwohner gang verlaffen hatten, um fich auf bas feste tand zu begeben. Darauf fuhr er an die Ruften von Chili und die Infel Juan Bernandes an, wo er bas Juan Fer: Werandaen batte, den Tienhoven wieder zu finden, von dem man fch vor dreien 2Bothen getrennet hatte, und welcher mit vieler Dube und Gefahr burch bie magellamifte Strafe gegangent).

mandez.

Davidsland wird verge: bens gejuchet.

Rach einem Aufenthalte von dreven Wochen in diefer Infel gieng Roggeveen bavon ab, um David. Land im acht und zwanzigften Grade der Breite, und zn en hundert und ein und funfzig ber lange zu fuchen: er konnte es aber zu feinem großen Er, aumen nicht finden. Der Berfaffer bildet fich ein, die Lage ber meiften Kuften ber Cublander fen fo,

t) Die hollandische Rachricht führet den Tienboven, da er aus ber Strafe gefommen, bis auf vier und fechzig Grade acht und fumzig Minuten der Breite, und zwen hundert und fieben und neun: Big Grad der Lange, ehe fie ihn nach der Infel Juan Gernandes wieder guruck bringt. Balcutnu lagt diefe tleine Flotte bis zu der fechs und sechzige ften Daraffele geben; er ift aber ichledet unterrich: tet gewesen. Es fen aber damit, wie ihm wolle, fo ift es boch febr ju verwundern, daß der Berfaf-

fer der frangofischen Dachricht verabfaumet bat, eis nes fo merkwurdigen Umftandes Erwähnung gu thun. Er fager wohl, daß die benden andern Fahr: zeuge gegen die Sohe von zwen und fechzig und etnem halven Grad gefteuret hatten, damit fie um Hoorns Borgebirge binum tamen, unterdeffen, bag die Karte, welche ber hollandischen Rachricht beys gefuget ift, fie auch burch Magellansstraße geben lagt, und ihren Louf von da gerade nach Merden gegen die Jufel Docha gu zeichnet. Huger Balens

baf ber Mordwestwind stets davon abzieht und hindert, sie mahrzunehmen; und dief ift Roggeveen. Die Urfache, warum fie fo lange unbekannt bleiben. QBenn aber unfere Rarten nicht feblochaft find: fo zeigen fie uns eine weit wahrscheinlichere Urfache von seinem Jerthume barumen an, bag er bas land brenftig Grad weiter gegen Weften fuchete, als es in ber That ift. Mebrigens wird man in ber Folge feben, daß man fich, auf vie Ungabe feiner langen nicht febr verlaffen kann.

Den 6ten Upril, ba bie Hollander noch zwolf Grad weiter gegen Weften gefahren Befdreibung waren, fant en sie ein Land, welches sie die Osterinsel nannten, weil dieß eben der Osterinsel, und waren, fant en sie ein Land, welches sie die Osterinsel nannten, weil dieß eben der Osterinsel, und waren, fant en sie Eine Machricht bemerket sie im acht und zwanzigsten und einem halben wohner. Grade der Breite und zwen hundert und neun und drenftig der kange u). Das Enland Als man fich bemfelben genabert hatte, bat ungeführ fechgehn Geomeilen im Umfange. to kam einer von ben Ginwohnern ben Hollandern bis auf zwo Meilen in einem Canote entgegen. Er machete feine Schwierigkeit, in bas Schiff zu fleigen. Man gab ihm anfänglich ein Stuck Zeug, fich zu bedecken; benn er war gang nach nb. Dan both ihm auch Rorallen und andere Lappereyen an. Er bangete fie alle nebft einem getreugten Fi-Gein leib war mit allerhand Farben bemalet. Er war braun. sche an den Hale. Seine Ohren waren überaus lang und hiengen bis auf die Schultern; vermuthlich hatte er Ohrenringe getragen, welche durch ihre Schwere fie fo lang gezogen hatten, wie man noch eben bas unter ben Schwarzen im Lande bes großen Mogols ausüben fieht. Er war ziemlich groß a), fart und handfest, von einer guten Gesichtsbildung, luftig, lebhaft und angenehm in Gebarden und wenn er redete. Man gab ihm ein Glas Wein; er nahm es an, gof es aber, anfratt baß er es trinfen follen, fich in die Hugen, welches die Sollander fehr Wunder nahm. Man fleidete ihn barauf und fehete ihm einen Sut auf: man fah aber wohl, daß er nicht dazu gewohnet war; benn er führete fich fehr ungefchickt barinnen auf. Man gab ihm auch zu Effen: er wußte sich aber weder des toffels noch ber Gabel und bes Deffers zu bedienen. Rachdem er bewirthet worden: fo befahl man ben Musikanten, auf allerhand Inftramenten zu spielen. Die Musik machete ihn febr luftig; und fo oft man ihn ben ber hand nahm, fo fieng er an, zu taugen und zu fpringen. Man schickete ihn mit allen f. inen fleinen Geschenken wieder nach Saufe, damit Die anbern erfahren fonnten, wie er mare aufgenommen worden: er fchien aber die Hollanber ungern zu verlaffen. Er hub feine berten Bande auf, wandte die Augen nach der Infel und fieng an mit großer Etarfe zu fchreven, woben er biese Worte hervorbrachte: Woorroga! odorroga! Es fam ihm febr schwer an, ehe er sich entschloß, wieder in sein Canot zu geben; und er gab zu versiehen, er wunfchete, bag man ihn in dem Schiffe liefe, 260 00 3

ibnen boffdtiget Canter Bifcher Die Fahrt durch Die Etraße le Maire. Man begreift nichts von dies len Widerspruchen.

u) Wenn das waht ift, fo fann es eine von benen Infeln jenn, die Fernand von Quiros ehemals Refeben hat. Man weis aber nicht, worum fich biefe Oftermfel in Duachens Karte im ein und dreyf-Agien Grade der Breite, given vundert nad achtund fiebengig Grad der Lange findet, welches ben nahe acht hundert Seemeilen Unterschied in der

Lange machet. Die hollandifde Nachricht fetet fie fieben und zwanzig Grad Breite, und zwen bundert und acht und jedzig Grad Lange. Buver faget fie, man habe den iften Ihril die Pringen= insel geichen.

a) Rach ber hellandischen Rachricht mar es ein Riefe, zwolf Jug bed, und man hatte fich beffen mit Bewalt bewachtiget, ba er fich alle Dube ges geben, die Sollander zu vermeiden-

Roggereen. und hernach in feine Infel aussehete. Es hat das Unsehen, bag er ben Erhebung Diefes Gefchrenes feinen Gott angerufen; weil man eine Menge Goben an ber Rufte aufgerichtet fah. Man blieb die gange Nacht auf der Rbeede. Den andern Morgen lief man geaer Guboff in einen Meerbufen ein, um bafelbft vor Unter zu legen. Diele taufend 3nfulaner begaben sich dahin. Ginige brachten Huhner mit vielen Wurzeln. Undere blieben auf der Rufte und liefen von einem Orte jum andern, wie wilde Thiere. Gie famen auch haufenweife, das Schiff naber anzusehen, gundeten zu den Jufen ihrer Goben Feuer an, um ihnen Opfer zu bringen, und fie anzurufen. Man fonnte indeffen Diefen Tag nicht anlanden. Den andern Morgen fehr fruh fah man, daßt fie fich, mit dem Gefichte gegen ber Sonnen Aufgang gefehret, auf die Erde niedergeworfen, und viele Zeuer ange-

gundet hatten, die vermuthlich ihren Bogen zum Morgenbrandopfer bieneten.

"Wir macheten fogleich, fahrt ber Berfaffer fort, alle Unftalten zur Landung. Che "wir folche aber in das Wert richteten, tam der Infulaner, ben mir zween Tage zuvor "an Bord genommen hatten, noch einmal, in Begleitung vieler anbern, und brachte uns "eine große Menge gefochter und nach ihrer Urt zugerichteter Suhner und Burgeln. Es "war ein gang weißer Mann unter ihnen; er trug runde und weiße Ohrenringe, wie eine "Sand groß. Er fab überaus andachtig aus, und es hat des Unfeben, daß es einer von "ibren Prieftern war. Giner von diefen Insulanern, ber in feinem Canote mar, murbe "burch einen Flintenschuß, ich weiß nicht wie, getobtet, Diefer unglückliche Zufall breis "tete eine fo große Bestürzung unter sie aus, daß die meisten in bas Meer fprangen, um "burch Schwimmen die Rufte zu erreichen. Undere blieben in ihren Schiffchen und bemubeten fich, fich burch Ninvern zu retten. Endlich that man die fo febr verlangete Jandung mit hundert und funfzig Mann Goldaten und Matrofen. Unfer Udmiral be-"fand fich in Person baben, und gab mir die Unführung eines fleinen Saufens. 3ch mar "ber erfte, welcher ben Suff an das land fekete. Die Ginwohner kamen uns fogleich in fo großer Augahl entgegen, daß man, um weiter fort zu fommen, fich burchtringen, und "mit Gewalt einen Weg machen mußte. Weil einige unter ihnen fich unterftunden, une "fer Gewehr anzuruhren: fo gab man Fener auf fie, welches fie erfchreckete und auf eine "mal zerftreuete. Einige Augenblicke barnach aber kamen fie wieder zufammen; indeffen "näherten sie sich uns boch nicht mehr so nabe, als vorber. Gie blieben stets auf gehn "Schritte entfernet, in der Meynung, fie waren in Diefer Entfernung gebecket, und vor "ber Wirkung unserer Klinten sicher.

"Zum Unglude hatte bas Fener, welches wir auf fie gegeben, ihrer viele ge-"tobtet, unter welchen sich auch berjenige befand, ber uns zuerft entgegen gekommen, wel " ches uns fehr leid that. Diefe guten Leute brachten, um Die todten Leichname zu erhale Ihre Bestürzung war übrigens seht ten, uns von neuem allerhand lebensmittel. "groß; fie erhoben ein jammerliches Gefdren und große Wehflagen. Mille, Manner, "Weiber und Kinder, bie uns entgegen giengen, trugen Palmyweige und eine Urt " von einer rothen und weißen Fahne. Ihre Gefchenke bestunden aus indianischen Feigen, "Muffen, Buckerrohre, Wurzeln, Suhnern. Gie fielen auf bie Rnie, pflanzeten ihre "Fahnen vor uns, und überreicheten uns ihre Palmaweige gum Zeichen bes Friedens. "Sie bezeugeten uns durch ihre allerdemuthigsten Stellungen, wie fehr fie wunfcheten, uns "fere Freundschaft zu haben. Endlich zeigeten fie uns ihre Beiber, woben fie uns ill " versiehen gaben, wir konnten nach Belieben mit ihnen umgehen und einige bavon auf

"unfere Schiffe nehmen. Bir wurden von allen biefen Bezeugungen ber Demuth und Roggeveeir. "ber Unterthänigfeit gerühret und thaten ihnen nichts zu Leibe, fondern beschenketen fie " vielmehr mit einem gangen Stude gemalten Zeuges, funfzig bis fechzig Ellen lang, mit & Rorallen, fleinen Spiegeln u. b. g.

" Alls sie daraus saben, daß unsere Absicht war, ihnen als Freunden zu begegnen: " so bi diten fie uns furz darauf noch funf hundert gang lebendige Subner. Diese Subner find wie die europäischen. Sie hatten sie mit rothen und weißen Wurzeln und einer "Menge Erdapfel begleitet, welche fast wie Brobt schmecken. Die Insulaner bedienen Man gab uns einige hunbert Stucke Buderrohr außer nsich beren auch anstatt beffen. " bielem Pifang. Wir faben in biefem Enlande feine andere Thiere, als allerhand Be-"flügel. Es kann aber mohl fenn, daß es mitten im Lande einige giebt, weil die Ein-"wohner schon Schweine gesehen zu haben schienen, als fie diejenigen saben, bie wir in un-

nfern Schiffen hatten.

"Bur Zubereitung ihrer Speifen bedienen fie fich irdener Topfe, wie wir. Es schien "uns, als wenn jede Familie ihr Dorfchen fur sich hatte, von ben andern abgefondert. und Bemuithes "Uns, als wenn jede Familie upt Dorfchen fur fun hatte, von den andern adgefondert. art der Ein"Ihre Hutten sind vierzig bis sechzig Fuß tief, sechs bis achte breit und bestehen aus ei- wohner. ner großen Umabl Stangen, Die burch eine fette Erbe ober Art von leimen verfchmieret, "und mit Palmbaumblattern bedecket find. Gie fuchen ihren Unterhalt ganglich von ber "Früchten der Erde. Alles war dafelbst bepflanzet, besäet und angebauet. Die Mecker "waren mit vieler Gorgfalt von einander abgefondert, und die Grangen nach ber Schnur "gezogen. Bu der Zeit, als wir da waren, hatten fast alle Früchte und Pflanzen ihre "Meife. Die Teider und Baume waren reichlich bamit belaben. Ich war überzeuger, "wir wurden noch viele gute Cachen gefunden haben, wenn wir uns die Dube genom-"men hatten, das land zu durchstreichen. In ihren Saufern befand fich wenig Gerath, "t. s nichts werth war, außer einigen rothen und weißen Decken, welche ihnen balb gu "Rleibern und bald gu Diatragen Dieneten. Der Zeug war fo fanft anzufühlen, als "Geide, und es fcheint, daß fie Weberfiuhle haben, folden zu verfertigen. "laner find überhamt lebhaft, wohlgebildet, munter, ziemlich flein, und wiffen mit vie-"fer Wefche indigfeit gu laufen. Gie haben ein fanftes, angenehmes, fittsames und unnterthaniges Wefen, und find überaus schuchtern und furchtfam. Go oft fie uns einigen "Borrath brachten, es niochten Suhner ober Fruchte ober andere Cachen fenn, fo warfen »fie folches eiligst zu unsern Sugen, und fehreten in bem Augenblicke zuruck, fo gefchwind sie "fonnten. Gie find insgemein braun, fo wie bie Spanier; indeffen findet man boch eis nige, welche ziemlich schwarz, und andere, welche ganz weiß sind. Es giebt noch einige, "deren Gesichtefarbe rothlich ift, als wenn sie von der Sonne verbrannt maren; die Dhnten hiengen ihnen bis auf Die Schultern, und einige trugen zwo weiße Rugeln barinnen, "als ein Zeichen eines großen Comudes. Ihr leib ift mit allerhand Figuren von Bo-"geln und andern Thieren bemalet, einige schoner, als bie andern.

"Ihre Weiber find inegemein mit einem febr lebhaften Roth gefchmincket, welches Ihre Weiber "dassenige weit übertrifft, was wir kernen. Bir haben nicht entdecken konnen, wovon schmiuten sich. "Diese Insulaner eine so schone Farbe machen. Sie bedecken fich mit rothen und weißen "Decken, und tragen einen fleinen Sont, ber von Schilfe oder Rohre gemacht ift. Sie fete. "ten fich oft ju uns und fleideten fich lachelnd aus, woben fie uns durch allerhand Bebarden reigeten.

Roggeveen. "geten. Undere, welche in ihren Saufern blieben, riefen und und macheten und Beichen,

"wir sollten zu ihnen kommen.

gion.

"Die Ginwohner biefer Infel fuhren fein Gewehr; wenigstens haben wir feines ge-Ihre Reli- , feben. 3ch habe aber bemerfet, daß fich diefe armen Leute, ben einem Ungriffe, ganglich "auf den Benftand ihrer Goben verlieften, Die in Menge auf den Ruften errichtet maren. "Diefe Bildfäulen waren alle von Steinen in Menfchengestalt mit großen Ohren. Der "Ropf war mit einer Krone gezieret, und alles nach ben Regeln der Runft gemacht, und "abgemeffen; worüber wir uns febr verwunderten. Um biefe Beben berum, grangig bis " brenfig Schritte in bie Runde, war ein Bebage von weißen Steinen gemacht y). "Biele Einwohner Dieneten ben Gogen fieifiger, und mit mehr Undacht und Gifer; wel-"ches uns glauben ließ, dieß waren Priefier; und bas um fo vielmehr, weil man an ihe . nen unterfcheidenbe Merkmaale fab. Es hiengen nicht allein große Rugeln an ihren Dhe "ren, fondern fie hatten auch einen gang beschorenen Ropf. Gie trugen eine von weißen "und fchwarzen Betern gemachte Muge, und biefe gebern faben ben Schwanenfebern " vollkommen abnlich.

Abre Regie: rungsferm.

"Uebrigens konnten wir nicht erfahren, ob biefe Infulaner einem Oberhaupte ober "Fürsten unterworfen waren. Sie saben und sprachen ohne Unterschied mit einander. "Die altesten unter ihnen trugen auf ihrem Ropfe Rebern wie Straufenfebern, und einen "Stab in ihrer hand. Man konnte bemerken, daß in jedem Saufe oder in jeder Kamie

"lie der alteste regierete und Befehle gab z).

"Diefes Eyland ift fehr bequem, allda anzulegen und Erfrischungen zu fuchen. "les ist baselbit angebauet und bearbeitet. Es ift voller Gebolge und Balbungen. "Das Erdreich ift mir zur Getrendefaat geschickt vorgekommen; es giebt auch erhabene "Derter, wo man Weinberge pflanzen tonnte. Es war uns unmöglich, den Borfat aus "auführen, ben wir gefaffet hatten, die Infel zu durchftreichen. Es erhob fich ein Beft "wind mit folder Gewalt, daß zween von unfern Untern losgeriffen wurden; fo, bas "wir uns genothiget fanden, bas hohe Meer zu erreichen, wenn wir nicht Gefahr laufen " wollten, zu scheitern.

Schontens bofes Meer.

"Wir schwebeten anfanglich einige Lage lang auf eben ber Bobe herum, und thaten "alles, was möglich war, indem wir einen verschiedenen lauf nahmen, um bas Davids-"land zu entdecken. Alle unsere Mühe aber war vergebens. Wir segelten also gegen "Schoutens bofes Meer, und fleuerten ftets gegen Beften, in ber hoffnung, einiges "Land zu entbeden. Es hat aber bas Unfeben, baß wir einen großen Gebler begiengen, "und daß man den Weg gegen Guben, und nicht gegen Westen nehmen mußte, weil sich

y) Der Verfaffer ber hollandischen Rachricht fa: get, einer von diefen Gogen fen in einen über einen andern erhabenen Felfen gehauen, und von einer fo ungeheuren Dicke gewesen, daß ihn fieben Mann mit ausgestreckten Urmen nicht hatten umfassen konnen, woben er noch die Hohe von dren Mann gehabt; fo, daß es unmöglich ju fenn gefchienen, daß die Aufthurmung diefer ungeheuern Stude bas Werk menfchlicher Rrafte gewesen. Bey ihren Un: bethungen brachten diese Jusulaner oft die Worter

Taurico und Dago vor, welche vermuthlich bie Mamen ihrer Goken waren.

2) Dogleich bie hollandische Machricht nicht fo umståndlich ist, als diefe, fo kommt sie doch in bet Abbildung diefer Infulaner febr damit überein. Sie machet bloß ein Riefenvolt aus ihnen, wavon Die Danner gwolf Buß boch und nach Berhaltniß dick, die Weiber aber viel fleiner, und nicht über gehn Suß find. Obgleich die frangofische Machricht

auf einmal ein orbentlicher Gudoftwind erhob, ber mit heftigkeit blies, und wir feine Roggereen. "Bogel mehr faben, welches ein gewisses Merkmaal war, daß wir uns vom Lande entfer-3ch glaube alfo auch steif und fest, baß, wenn wir uns gegen Gubmeff " gewandt hatten, wir gewiß Land entdecket haben wurden.

Mach einer Schifffahrt von acht hundert Seemeilen von der Ofterinfel an, ohne bas Bundeinfel. Beringste Land angutreffen, fab Roggeveen eine Untiefe an gelben Sandfuften. Weil man in der Mitten eine Urt von Gee wahrnahm: so hielten die Dberhaupter solche für Schoutens Zundeinsel, welche biefen besondern Umstand haben foll; und bieß hinderte fie, daselbst anzuländen. Der Verfaffer ber Nachricht aber, welcher sich auf Schoutens Bericht grundet, und der Mennung war, er hatte diefe Jufel niemals gesehen, gab ihm den Mamen Carlehof. Ihre Lage ist funfzehn Grad fünf und vierzig Minuten der Breite, und zwen hundert und achtzig Grad ber lange. Gie bat ungefahr dren bundert Seemeilen im Umfange a).

Da fich ber orbentliche Wind zu andern und gegen Subwest zu breben anfiena: welches ein Zeichen von irgend einem Lande in der Nahe ist: so wurden die Schiffe, in der eines von den folgenden Racht, zwischen viele Inseln getrieben, wo sich die africanische Galeeve so schr dwifchen zweinen Felfen verwiefelte, baß es nicht möglich war, fie bavon los zu mas den. Man hatte aber bas Bluck, die Leute, vermittelft ber Schaluppen, auf eine Sinfel du retten.

"Die Infulaner, fabrt ber Berfaffer fort, welche burch biefes Beraufch erwecket pworben, liefen, nachdem sie viele Feuer angezundet hatten, haufenweise an bas Ufer. "Man bielt fur dienlich, Feuer auf fie zu geben, um fie aus Furcht vor einiger bofen 266. "ficht zu entfernen b). Den andern Morgen fruh, faben wir mit Schrecken alle Wefahr. "worinnen die dren Schiffe den Abend vorher gewesen waren. Man fand sich von vier mit schroffen Felfen besethen Enlanden umgeben, und in einer folchen Verlegenheit, baß "noch vier Lage vergiengen, ehe wir wieder in die offene Gee fommen fonnten. Bis "babin muften biejenigen, die in dem Ubmiralsschiffe geblieben waren, nichts von bent "Schickfale der africanischen Galecre. Endlich fam die Schaluppe von dem Tienboven. "nachdem sie um diese Inseln herumgefahren war, und meldete ihnen, die Leute von bent "lehten biefer Schiffe maren gerettet, bis auf einen einzigen Matrofen, der in bas Meer "gefallen, ba er feinen Freunden benfpringen wollen, welche Schiffbruch gelitten.

" So bald wir uns in Sicherheit befanden, ichicfete ber Admiral einige Mannschaft "an bas land, wo ber Schiffbruch geschehen war, um bafelbft die leute von bem Schiffe "aufennehmen. Nachdem die Schaluppe sie eingenommen, fo fah man, daß ein Quartier-

.. meister

bier nicht bavon redet, so wird man doch in der Folge feben, daß fie die Sache bestätiget; und über Diefes faget man darinnen, die Einwohner der Usterinsel waren groß.

a) Schouten feget fie in ben funfzehnten Grad Der Breite, ohne von der Lange zu reden, welche then hundert und zwen und vierzig Grad in feiner Narte ift. Die hollandische Dachricht von Rogge: veens Reise saget nicht ein Wort von dieser hunde: Allgem. Reisebeschr, XVIII Band.

infel, die fich in ihrer Karte auch nicht befindet. Sie redet aber von der Jusel Warerland, Der ausehnlichsten unter einem großen Saufen anderer, auf der Hohe von vierzig Grad ein und vierzig Minuten der mittäglichen Breite. In diefem Labyrinthe von Infeln und Felfen verlor man bie africanische Galcere.

b) Die hollandische Machricht faget gegentheils vielmehr, diese Infel sen nicht bewohnet. 236 66

Moggeveen. "meister und vier Matrofen fehleten, welche sich in ber Infel aufgelehnet und fo gar bas "Meffer gezogen hatten. Damit fie nun der Zuchtigung entgiengen, womit fie be-" brobet murben, fo hatten fie die Parten ergriffen und fich verflecket. Man schickete mich "mit einer andern Mannschaft zu ihnen, um sie gefangen zu nehmen: sie gaben aber ben " unferer Unnaberung Feuer auf uns, hinter den Gebufchen, welches uns nothigte, fie da " au laffen, ba fie benen Berficherungen nicht trauen wollten, Die wir ihnen im Ramen "des Udmirals gaben, es follte ihnen nichts zu Leide geschehen; c) und wir sucheten "Rrauter, Fruchte und Ceerflangen, welche dicfes Enland im Ueberfluffe giebt.

Befahrliche Jinsel.

"Alle Diefe Infeln liegen zwischen bem funfzehnten und fechzehnten Grabe ber mit-"täglichen Breite zwolf Scemeilen gegen Beften von Carlehof; und jebe fann ungefahr " vier ober fünf Secmeilen im Umfange haben. Diejenige, wiber welche die africamithe "Galcere scheiterte, wurde die gefährliche Insel genannt. Zwo andere nenneten wir "Die beyden Bruder, und eine vierte die Schwester d). Gie maren alle mit schonen "Baumen befegt, vornehmlich mit Cocosbaumen, und mit einem allerliebften Grun, und mit beilfamen Rrautern überzogen. Wir fanden dafelbit auch viele Mufcheln, Der-"lenmuttern, und Perlenauf ern; fo, baf ce groß Unsehen hat, man tonne dafelbit eine "febr vortheilhafte Perlenfischeren aniegen; und bas um fo vielmehr, weil wir auch in ei-"nigen gemeinen Auftern, welche bie Ginwohner von den Felfen abgeriffen hatten, Perlen "fanden. Diese Eylande find überaus niedrig, fo daß fie an einigen Orten bamais noch "überfchwemmet waren. Die Ginwohner aber fchiffeten bafelbit mit einigen guten Rab-"nen und andern mit Segeln und Tauwerte verfebenen Fahrzeugen. Es fanden fich " auch an einigen Orten des Ufers Scile, deren Faden mehr bem Banfe; als Leinen, abn-"lich war. "

Große Gin: wohner.

"Die Ginwohner der Infel, wo wir unfer Schiff verloren, find viel großer, als die "auf der Ofterinsel; wir haben auch feit dem feine großere gefunden e). Ginige von un-"fern Leuten haben verfichert, fie hatten Suftapfen von Diefen Infulanern gefeben, welche "zwanzig Zoll lang gewesen. Gie hatten alle ben Leib mit allerhand Farben bemalet. "Thre Haare sind sehr lang, von schwarzer und brauner Farbe, die ein wenig in bas Thre bose "Nothliche fallt. Gie trugen Pifen, achtzehn bis zwanzig Fuß lang. Ihre Gesichtebil-"bung prophezenet kein sanftes und leutseliges Naturell; es ift ben allen sehr graufam und "boshaft. Gie jogen haufenweise ben hunderten und hundert und funfzigen einher, und "macheten uns beständig Zeichen, wir follten zu ihnen fommen, ba fie fich benn ftete auf " bie andere Seite ber Infel begaben, vermuthlich in der Absicht, uns in einiges Gebolge

Befichtsbil: dung.

> c) Rach dem hollandischen Berichte maren biefe. bifchen Berichte-nicht, welcher nur von der Glies funf Mann durch die Fluth in diefe Infel getries ben, wo fie frenwillig bleiben wollten; und anftatt daß er fagen follen, daß Chiffvolt mare dafelbit ausgestiegen, feget er bingu: die Chiffe batten wegen der heftigen Brandung nicht binan tommen tomen. Die foll man dergleichen Unterschied vereinigen ?

d) Alle biese Damen finden sich in dem hollan-

geninsel, Schouten, redet, Die von Wilben bewohnet wird, welche von einer Riefengestalt und mit Bogen und Pfeilen bewaffnet find, bei in

: e) Diefes bestätiget einiger. Magen den hollaus bifchen Bericht von der großen Geftalt der Ginwohner auf der Ofterinfele

f) Ihre Ruften find fehr jabe. Der Tienbos ei ven

"ober in einen hinterhalt zu ziehen, wo fie uns mit Vortheile angreifen und fich alfo bes Roggeveen.

"wegen rachen konnten, baf wir auf fie geschoffen batten.

"Den anbern Morgen faben wir acht Seemeilen von da gegen Weften eine Infel, Infel Aurorg, " die wir Auvora nannten, weil wir fie mit Unbruche des Tages entdecketen. "ungefähr vier Geemeilen im Umfange und ift mit Geffrauchen und Baumen bewachfen "und mit einem fehr febonen Grun überzogen. Weil wir bafelbft feinen bequemen Drt "jum Untern fanden: fo verließen wir fie gleich f). Gegen Abend an eben bem Tage "bekamen wir eine andere Infel zu Gefichte, die wir deswegen Despera nannten. Ihr Infel Bespera, "Umfang ift ungefahr zwolf Seemeilen. Gie ift febr niedrig, ubrigens febr fchon Wie feheten unfern Lauf ftets gegen Westen bis auf "und mit Baumen bewachsen. "funfgehn oder fechgehn Grad fort. Den andern Morgen entdecketen wir auf einmal an-"bere kander, und weil man bier und ba Rauch fab, fo urtheileten wir, fie mußten be-

is wohnet senn g).

"Wir fegelten mit allem moglichen Fleifie dabin; und wir faben viele Ginwohner "langst ber Rufte in Canoten spagieren fahren. Alls wir naber famen, fo fahen wir, daß Infeln Laby "biefes gange Land ein haufen Infeln mar, welche eine neben ber andern lagen. Bir "ließen uns unvermerkt so weit dazwischen ein, daß wir anfiengen, zu befürchten, wir "mochten nicht wieder herauskommen konnen. Man lieft aufänglich einen Lootsmann auf "ben Maft fleigen, bamit er melbete, an welchem Drie man beraus fommen fonnte. "Unfer Blud mar ein ziemlich ftilles Wetter bamals. Der geringfte Sturm wurde unfere Schiffe an ben Felfen haben scheitern laffen, ohne baß man den geringften Benftanb "batte leiften konnen. Wir famen alfo ohne verdruflichen Zufall heraus. "feln waren feche an ber Zahl, alle fehr anmuthig, und welche zusammen genommen, eis nen Umfang von brenfig Ceemeilen haben fonnten. Gie liegen funf und zwanzig Geemeilen gegen Weften von ben gefahrlichen Infeln. Wir gaben ihnen ben Ramen "des Labyrinthes, weil wir genothiget waren, viele Umschweise zu machen, damit wir "heraus famen.

Bewohnete

"Da wir ftets gegen Beffen schiffeten, fo fanden wir uns, nach Berlaufe einiger " Tage in bem Befichte einer Infel, bie fchon und erhaben zu fenn fchien. Wir konnten ber Erqui-"teinen Untergrund finden, und wir getraueten uns nicht, gar zu nahe hinan zu fahren. dungsinfel. "Daber ließ man zwo Schaluppen ins Meer, eine jede mit funf und zwanzig Mann, "baß fie ans land geben follten. Die Ginwohner murben unfere Abficht nicht fo bath ge-"wahr, fo tamen fie haufenweife an die Rufte, um fich unferer Landung ju widerfesen. "Sie trugen lange Pifen und zeigeten uns, daß fie folche wohl zu fuhren mußten. .. diefe 236 66 2

ven befand fich ben Unbruche bes Sages nur einen Canonenfchuf weit davon. Diefe Gefahr und die Dube, die man batte, fie ju vermeiben, macheten Die Matrosen so unwillig, daß sie den Udmiral wurden gezwungen haben, wieder um gu fehren, wenn er ihnen nicht eidlich versprochen hatte, es tollte ihnen alles bezahlet werden, mas fur ein Unglick auch geschehen tonnte. Der Berfaffer be: merket ben diefer Gelegenheit, es fen in Solland Die Gewohnheit, daß diejenigen, die ohne Schiff juruck fommen, ihren Gold nicht ausgezahlet et-

g) Die hollanbifche Dachricht redet weder von ber Murora, noch Despera, saget aber wohl, man fen den 29ften Man zwischen vielen Felfen und Infeln burchgefahren, wo man bin und wieder Rauch gefeben, ein Merkmaal, daß fie bewohnt waren. Man befand fich funfzehn Grad fiebenzehn Minu. ten Suderbreite und given bundert und vier und zwanzig Grad der Lange.

Roggeveen. "biefe Schaluppen, wegen ber Felfen nicht nabe genug an die Infel hinankommen kontie "ten: fo faffeten wir ben En:fchluß, in bas QBaffer ju freingen, und ein jeder trug fein "Gewehr mit Pulver und Blene und einigen Kleinigkeiten auf bem Kopfe. Indeffen "blieben doch einige guruck, um beständig auf die Ginmohner geuer zu geben, und bas "Ufer rein zu halten, bamit infere landung befto leichter gefchabe. Diefes Mittel gelang "uns nach Wunfche, und wir traten auf bas land, ohne Widerfland von ben Einwoh-"nern zu finden, die fich, vor bem Muftetenfeuer erschrocken, zuruck begeben batten.

Befchreibung des Erdreiche und der Git wohner.

"Go bald wir in einer Entfernung waren, bag wir von ihnen fonnten gefeben mer-"ben, fo zeigeten wir ihnen fleine Spiegel, Rorallen u. d. g. Gie naberten fich uns nunten der Gin- mehr ohne Bedenken, und ohne die geringfte Furcht blicken ju laffen. Nachdem fie bie-"fe Wefchenke erhalten hatten, fo giengen wir mit it nen in bas Innerfee bes landes, fol-"thes ju befeben, und bafelbi Krauter jur Erquickung für unfere Rranten gufuchen. Wir " fanden bergleichen nach Bunfche und in fo großer Dienge, daß wir in furger Beit groff grof-"fe Cade bamit anfülleten. Die Ginwohner halfen uns folche felbft fammlen. " fanden auch verfchiedene Arten von Wurzeln, wovon wir mit Bergnugen affen, ba fie "fehr angenehm fehmecketen. Einige waren den europäischen rothen Rüben, so wohl in der " Große, als ber Farbe nach, abulid): ich fann es aber nicht fagen, ob es gerade eben bie "find, woraus die Einwohner ihr Brodt machen. Ich habe auch eine Art Erdapfel ge-"funden, welche gerade eben den Gefchmack haben, als ein von Deble und Waffer ge-"machter Teig, welchen Die Deutschen Klopie nennen. Was bas Buderrohr anbetrifft, "fo ift gewiß, daß falt alle warme lander folches bervorbringen. Bier giebt es beffen "viel. Die Einwohner brachten uns fo viel bavon, bag wir oftmals verbunden waren, "fie wieder zurud zu schicken. Wir faben auch eine Menge ber fchonften Jafminblubmen, "nebst Cocosnuffen, Pifang, ober indianischen Feigen, Granatarfeln, und vielen andern "Fruchten bafelbft, die uns unbefannt maren.

Schonheit

Das Erbreich diefer Infel ift fruchtbar; es gab bafelbft eine große Menge Baume, und Fruchtbar " vornehmlich Palmbaume, Cocosbaume und Gifenholz. Es ift fehr mahrscheinlich, taß feit des Lane "fie in ihrem Schoofe Metalle und andere tofibare Sachen verbirgt. Weil man fie aber "nicht untersuchet hat: so kann man nichts ausdrückliches baron sagen.

"Den andern Morgen giengen wir in viel größerer Ungahl wieder noch der Infel, als ben vorigen Tag, nicht allein um Krauter zu fammlen, sendern uns auch zu bemue "ben, daß wir dafelbst einige andere vortheilhafte Entbedungen machen konnten. Das "erfte, mas wir ben unferer Untunft thaten, mar, daß mir dem Konige ober haupte " Diefer Infel Spiegel, Rorallen und einige andere Rleinigkeiten gaben. Er nahm fie an, "aber mit einer Art von Gleichgultigfeit und Berachtung, die nichts gutes prophezenete. "Es ist wahr, daß er anfänglich Cocosnuffe dafür fuchen ließ, die auf zwenerlen Art zu-" gerichtet waren, ein Theil vienete jum Erinken, ber andere jum Effen.

, Diefes Oberhaupt mar von den andern Insulanern durch einige Zierrathen unter-"schieden, die aus Perlenmutter bestunden, welche er um den Leib, und um die Arme

h) Der Verfaffer fehet es in fechzehn Grad der Breite, und zwen hundert und acht und funfzig Grad der Lange: man begreift aber nichts von feiner Art, die Langen durch fortgehende Zahlen gu

rechnen, indem man von Often gegen Beften fort, gebt, auffatt daß fie aledam im Burnetgeben von der Infel Ferro an follten gezahlet werden, wednrch die erfte Mittageslinie geht. Der hollandische De

btrug, ungefahr fechshundert Gulben am Berthe. Die Beiber bewunderten unfere Rougeveen." "toeife Farbe fehr, faben uns an, und befühleten uns vom Ropfe bis auf die Fuße, und. 1722. "macheten und taufenderlen liebkofungen. Allein, diefe Berratherinnen liebkofeten uns "nur, um uns einzuschläfern, und uns desto sicherer zu betriegen; so daß, wenn diese In- Berather » fulaner eben fo viele Borficht gebrauchet batten, ihre bofen Unfchlage auszuführen, wir nalle gefammen bas leben wurden verloren haben. Man febe, was gefchah. Go balb nwir etwan zwanzig Cache mit Rrautern angefüllet hatten, fo giengen wir weiter in bas Mand hinein, und stiegen auf jabe Felfen, welche ein tiefes Thal umgaben. Die Infu-" laner giengen vor uns ber, und wir folgeten ihnen, ohne Berbacht ju haben. Ille fie "aber faben, baf wir in bie Falle gegangen waren, fo verließenfie uns ploglich. Buglei-"ther geit kamen einige taufend aus ben Soblen ber Gebirge heraus, und wir begriffen. "baf fie larmen gemacht hatten, um uns ju überwältigen. Wir liefen uns Indeffen nichts sanfechten. 3br Dberhaupt, welches bafur hielt, es ware Zeit, uns anzugreifen, ma-"thete une mit feinem Stocke ein Beichen, nicht weiter zu geben: wir feteten unfern Weg "aber immer fort. Bierauf gab er die Lofung, und ein Sagel von Steinen fam auf uns Bugeflogen, ohne baf er uns gleichwoill eben vielen Schaben that. "ihnen mit unfern Glinten, Die ihnen viele Leute erfchoffen ; und auf bas erfte Reuer faben " wir gleich ihr Oberhaupt fallen. Gie nahmen beswegen nicht die Flucht, fondern fub-"ven mit vielem Grimme fort, uns mit Steinen zu werfen, fo daß wir faft alle verwun-"bet, und außer Ctante maren, uns langer zu vertheibigen. Wir jogen uns alfo guruck "binter einen Gelfen; um uns vor ben Steinen in Sicherheit zu fegen, und wir feuerten "bon ba mit fo gutem Erfolge auf fie, baf ihrer eine große Menge ins Gras bif. Die " Hartnäckigkeit Diefer Wilt en war nichts befromeniger fo groß, daßt es uns nicht moglich mar. "he gurud ju treiben. Wir maren alfo verbunden, und gurud gu gieben , moben wir " einen neuen Steinhagel nicht vermeiben fonnten, ben fie auf uns regnen liefen. "ließen einige Tobien in biefem Dandgemenge, und wenige von ben Berwundeten kamen "taven. Diefes machete fo viel Eindruck ben unfern leuten, daß fich in der Folge nach-"ber, allemal, wenn es barauf ankam, in eine Infel zu gehen, niemand sich bahin magen wollte. The read to the form of the fact have a pay of the annex

"Diese Insulaner waren sehr geschieft, von einer mittelmäßigen Gestalt, stark, leb"bast, und wohl gebauet. Ihre Haare waren lang, schwarz und glänzend, mit Cocos"die geschmieret, so, wie es die Gewohnheit ben vielen indianischen Nationen ist. Sie
"hatten alle den Leib, wie die von der Österinsel, bemalet. Die Männer hatten die Mitte
"des Leibes mit einem Nege bedecket, wolches ihnen zwischen den Schenkeln durchgieng,
"die Weiber waren ganz mit einem Zeuge bedecket, der so sanst anzusühlenwar, wie Sei"de. Sie trugen auch zur Zierrath Perlemmutter um den Leib und um die Urme ".

Man nannte diese Insel Erquickung (Recreation), wegen der heilsamen Kräuter, welche man für die Kranken daselbst sand. Ihr Umsang ist ungesähr zwölf Seemeilenk). Hier stunden die Hollander ben sich an, ob sie nach den Salomonsinseln, nach Bbb 3

ticht sehet die Lage dieser Jusel funfzig Grad sies ben und vierzig Minuten der Breite, und zweh hundert und vier und zwanzig Grad der Lange. Die Machrielt, die er davon giebt, stimmet in bep. ben Berichten am meisten mit einander übereinMan stellet allein die Einwohner darinnen so weiß ver, als die Hollander, und von einer sehr vortheischaften Gestalt. Die Weiber tragen zum Zierrathe ziemlich große Persen in den Ohren.

Ben einer

Roggeveen. ben Quiroslanbern, gegen Guben, ober gegen Neuguinea gehen follten. Die Begierbe, sich den Niederlassungen ihrer Nationen zu nabern, bewog die Oberhäupter, die Auffuchung ber Infeln Quiros und Calomon, ju großer Betrubnif bes Verfaffere Diefer Nady Unmerkung richt, fahren zu laffen. Nachdem er die Erzählung des Quiros mit feiner verglichen, und über bes Quis aus feiner eigenen Erfahrung gewiß befunden, daß diefer Geefahrer in feinen Auffagen, über den Ru bie er dem spanischen Hofe übergeben, nichts als die Wahrheit gesaget : so sebet er hingu, indem er von der großen Strecke redet, welche Quiros und Torrez biefem großen Theile Sandlung in ber Gublander geben, bag, wenn man einige Ucht auf fo viele verschiebene Bolfer und diejer Wegend. auf bie Lander hat , welche fie bewohnen , man feben werbe, daß biefe Muthmaßung nicht ofine Grund iff. bang of großelten er im ber eine be elle fie bei bern find geben bei

"Es ift gewiß, faget er, bag bie Entfernung ber westlichen Spike in Neuguinca "von den offlichen Grangen des landes Bernando Gallego jum wenigften zwo Scemcilen "weit ift. 3ch für mein Theil glaube, Diefes große land gebe nicht allein gegen Guben "bis auf zwen und funfzig Grad; fondern es erftrecket fich auch bis unter den Gudpol, fo "baf die entgegenstehenden kander unter dem Nordpole find. 3ch habe mich eben fo me-"nig über basjenige gewundert, was die berden Reifebeschreiber von den Landesfrüchten "anführen. Außer gewissen außerlichen Merkmaalen, welche biefes Land mit bemieni-" gen gemein haben, worinnen fich diese Reichthumer finden, geht ihre tage durch alle " himmelsacgenben von ber beißefien bis auf die falteften , fo baf man baraus ichließen muß, es habe die Matur eine jebe Urt von fostbaren Sachen an feinen Dre vertheilet. "Es ware zu wunschen, baf man Gelegenheit batte, Dieses land grundlich zu untersus "den, und baf irgend ein neugieriger Meifebefehreiber biefe Urbeit unternehmen wollte. "Dazu aber gehorete Gebuld, und man mußte fich nicht gleich Unfangs abschrecken laf "fen. Die koftbarften und feltenften Gachen werben von der Ratur am meifien verfte-"cet. Gie ift gemeiniglich nur benjenigen am gunftigften, Die es burch ibre Urbeit und "Corgfalt am meiften verdienen. Wenn es ben Reifenben in bergleichen Unternehmun-"gen fo viemal mislungen ift: fo muß man es einzig und allein ber wenigen Beständig-"feit zuschreiben, die fie in ihren Untersuchungen gehabt haben.

nes Land. Gu:

"Indem wir unferm laufe gegen Nordwest folgeten, fahrt er fort, fo entbecketen feln febr bevol: " wir bren Tage barnach bren Infeln auf einmal unter bem zwolften Grade ber Guderbrei-"te i). Sie schienen bem Unblicke sehr angenehm zu senn. Wir fanden ben unferer Une te Einwohner. "naberung sie auch in der That mit schonen fruchtbaren Baumen, mit allerhand Krau-"tern, Sulfenfruchten und Pflanzen befeget. Die Ginwohner famen unfern Schiffen "entgegen, und bothen uns allerhand Fifche, Cocosnuffe, Difang, und andere vortreffli-"die Gradite an. Man nahm fie an, und man gab ihnen einige Rleinigfeiten bafur. " Diefe Eylande mußten febr bewohnt fenn, weil ben unferer Unfunft bas Ufer mit vielen " taufend Mannern und Weibern angefüllet war. Die meiften von jenen führeten Bo-"gen und Pfeile. Wir saben unter ihnen einen ehrwurdigen und burch fein außerliches "Unfeben unterschiedenen Mann, und urtheileten aus benen Chrenbezeugungen, die man "ihm

> i) Im zwen hundert und neunzigften Grad der Langenach feiner Rechnung, nach dem hollandischen Berichte aber gegen zwen hundert Grad.

k) Der hollandische Bericht giebt den Mamen

Baumann nur einer einzigen Infel, wiewehl manderen zwo auf einmal und ben andern Morgen noch eine geschen bat, die sechs Meilen lang wat, und im dreyzehnten Grade ein und vierzig Dinus

"ibm erwies, er mußte ihr Dberhaupt fenn. Er fegete fich in ein Canot, in Begleitung Roggeveen, "einer jungen und weißen Frau, Die fich an feine Seite febete. Biele andere Schiffchen "umringeren fie, und bieneten ihnen jur Bache. Alle Diejenigen, welche Diefe Infeln " bewohnen, find weiß, und in diefer Abficht von ben Europaern nicht unterfchieben, auf-" fer daß einige eine von der Connenhife verbrannte Saut haben. Gie febienen gute Leu-"te , in ihrem Umgange febr lebhaft und luftig , fanftmuthig und leutfelig gegen einan-"ber zu fenn, und in ihrem Bezeugen konnte man nichts wildes mahrnehmen. Gie batsten auch den leib nicht mehr bemalet, wie die auf denen Infeln , die wir zuvor entde= " det hatten. Gie waren vom Gurtel bis auf Die Ferfen mit Franfen, und einer Urt von "fehr fünftlich gewebetem feidenen Beuge befleibet. Gie hatten ben Ropf mit einem ber-"gleichen febr feinen und febr breiten Bute bedecket, um fich vor ber Connenbige ju ber-"wahren. Um ben Sals trugen fie Salebanter von allerhand moblriechenten Blubmen. "Die Erlande zeigeten überall febr liebliche Gegenstande. Gie waren von Gebirgen und "febr angenehmen Thalern burchfchnitten. Ginige hatten zehn, vierzehn bis auf zwanzig Deisen im Umfange. Wir nannten fie Baumanne-Infeln , nach bem Damen des "Hauptmannes auf bem Tienhoven, welcher sie zuerft gesehen hatte. Es schien uns, " baf jede Familie befonders regieret murbe. Die lander maren, fo viel man feben fonn= "te, von einander abgefondert; auf eben die Urt, wie wir es in der Offerinsel bemerfet "hatten. Dief war die leutfeligste und redlichfte Bolferschaft, die wir in den Infeln bes "Sudmeeres gefeben hatten. Sie waren über unfere Untunft erfreuet, und nahmen uns "wie Gotter auf. Sie bezeugeten auch ein grofes leidwefen, als wir uns zur Abreife an-"Schicketen. Alle Ruften biefer Infeln find ein guter Untergrund; man liegt bafelbft auf munfgehn bis zwanzig Faben Wasser vor Unter k).

"Indem wir nach Mordwest zu schiffen fortfuhren, so sahen wir zwo andere Infeln, "Die wir für Edoutens Cocon, und Derratherinfeln hielten, indeffen fonnten wir doch Berratherin-"nichts ausdrückliches davon fagen, weil wir davon gar zu weit entfernet maren. "Cocosinfel ift febr erhaben, und fann wohl acht Geemeilen im Umfange haben. " andere scheint niedrig, von einem rothlichen Boden ohne Baume zu fenn, und erfrechet "fich unter der eilften Parallele. Richt lange barnach entdeckete man noch zwo überaus " große Infeln. Wir nannten die eine Trenboven und die andere (Broningen. Gini- Infeln Tien-"ge urtheileten fogar, biefe lettere mare ein mirkliches festes Land. Das Erland Tienho-" ven schien von weitem febr angenehm, mit schonem Grun tapezieret, und mit Baumen "befeget zu fenn. Geine Erhöhung war mittelmäßig. Wir fuhren einen gangen Lag "lang an der Rufte beffetben bin, ohne beffen Ende zu feben. Wir bemerketen gleichmohl, " daß es fich in einem halben Birtel gegen die Infel Groningen erftredete, fo baff es mabr-"fcheinlich ift, bag diese benden vermennten Enlande nur ein gufammenhangendes Land "und eine Bunge von dem Gudlande felbft find. Indeffen finden fich dafelbft benachbarnte Infeln, die bis auf hundert und funfzig Meilen im Umfange haben; und bas land » Quiros felbit muß eine burch viele Canale zerfchnittene Infel fenn I).

"Unfer

ten der Breite, und zwen fundert Grade funfzehn Minuten der Lange lag. Man redet mit Bermun: Derung von den Canoten diefer Insulaner, die mit Bildschnitzerarbeit so schon gezierer waren, als man

es nur in Europa machen fennte.

1) Ohne von denen neuen Mamen etwas zu fagen , welche diefen Injeln bengeleget worden, fo enthält der hollandifde Bericht bloß, daß man eis

Súdland.

Roggeveen. 1722. Meu : Breta. que. felbft.

"Unfer Schiffvolf fant fich burch bie Rrantheit und die verborbenen lebenemittel, "in das außerste Elend gebracht, als wir endlich die Ruften von Dampiers Vieus Bres "tognen mahrnahmen. Die Spiken ber Gebirge verlieren fich in ben Wolfen : bie "Ufer des Meeres aber machen eine der angenehmfren Auslichten, indem fig mit schönen "Baumen besehet, und mit einem lieblichen Grune überzogen find. Wiele unter uns fe-Landung bar "beten fich in eine Schaluppe und verfucheten, dafelbst angulanden, um fuß Baffer und , andere Erfrifdungen zu fuchen, die uns abgiengen. Da die Einwohner unfere Absicht "wahrnahmen: fo famen fie uns entgegen, um uns in ber Rabe ju beobachten. "macheton viele feltsame Webahrben, welche Die Bergweifelung anzeigeten, worinnen fie "waren, daß fie uns fo nahe ben fich faben. Sie fchlugen fich mit ben Sanden, und rif-"fen fich bie Saare aus. Darauf ergrinen fie ibt Gewehr, fichoffen Pfeile auf uns, mar-"fen mit Burffpiefen nach uns, und ichleuberten enblich einen Steinhagel auf uns. In-"beffen wurde boch keiner von uns verleget. Wir unterliegen nicht, ihnen burch unfer "Muffetenfeuer ju antworten; welches ihnen fo viel Schrecken verurfachete, daß fich vie-"le unter ihnen in das Baffer frürzeten, und an das land fo commen. Diejenigen. "welche in ihren Canoten geblieben, waren endlich gezwungen, eben bas zu thun : meil fie "in der Verwirrung, worinnen fie waren, nicht gielch die Verter wieder finden konnten, " woburd man munte, wenn man antas land wollte; baber benn ihre Canote, megen ber me-"nigen Liefe des Waffers, auf einmal fichen blieben. Chen Diefelbe Cchwierigfen hinderte .. uns, fie zu verfolgen, woru noch ein Orean fem, welcher bie Schaluppe bemabe hatte untere "geben laffen. Inteffen gelang es uns boch, gleichsam burch ein Wunber, baf wir ben "bem Einbruche ber Rocht Land erreicheten. Den bem Scheine bes Reuers, welches "wir angundeten, entveckeren wir einige Butten. Als wir und folden niberten, fanben "wir nichts, als Diche, die fehr kunftlich gearbeitet maren. Wir faben auch viele Bau-"me, welche Evcos trugen: weil wir aber nicht bie Vorficht gebrauchet hatten, Zerte "mit zu nehmen, fo konnten wir uns foldher nicht zu Rube machen. Einige Zeit barnach "boreten wir ein großes Geraufch. Die Ginwohner, welche unfere Unfunft befürchtes "ten, hatten ihre Sutten verlaffen, und fich in bas Geholze geflüchtet, wo fie ein entfete "liches Geheule und Weschren erhuben.

"Das land ift febr fcon, und fcheint febr fruchtbar zu fenn. Es ift gebirgicht, mit "einer Menge Baume angefüllt. Die Einwohner find von einer gelblichen Farbe, faft "wie diejenigen, die von einem weißen Vater und einer schwarzen Mutter berkommen-"Sie find ziemlich groß, aber bunn m). Ihr haar ift schwarz und geht ihnen bis auf "ben Gurtel. Sie find überaus lebhaft und gewandt, und bedienen fich ihres Gemehreb "mit vieler Weschicklichkeit. Diefer Umftand laft mich glauben, daß fie oft in Rrieg . wiber einander gerathen. Das Land scheint ausnehmend, voller Mineralien, und an-"berer koftbarer Schabe zu fenn. Ich muthmaße foldes daber, weil die Gebirge boch - und das Erdreich fehr fruchtbar ift. Ueber diefes ift es unter dem heißen Erdgurtel ges

mandela Christit :

ne Menge Infeln mahrgenommen, und unter anbern auch Mein Feland, welches nach ber Schahung ungefahr drenhundert Geemeilen im Umfan: ge haben fann, im fediften Grade Guderbreite, und hundert und feche und fechtig Grade der Lange.

Man giebt bier nicht aus Irrthum Men: Bretags nen diefen Ramen, weil die Rarte bepdes bezeich net: man weis aber nicht recht, worauf sie sich grundet,

Bandel mit

Junula:

"legen, und man bemerket, baf bie lander biefer himmelegegend ordentlicher Weife Che Nongepeen.

"gereien, Gold, Gilber und Edelgefieine hervorbringen.

Die Sollander, welche genothiget maren, sich von ba zu entfernen, fubren um Reu-Breragne durch Mordmef: n) hinum, und ba fie im Gefichte von Meu-Guinea nach eben ber Richtung fortfuhren, fo marfen fie endlich im zwerten Grabe gegen Guben von ber linie in den Jufeln 2170. und Armon, Die vordem von Schouten fo genannt ner- Moa und Afriden o), nahe ben derjenigen, welche felbft ben Damen Schouten führet, linfer. Dieg moafind e' en diejenigen , welche Dampier in feiner Rarte brennende Infeln nennet. "Die "Einwohner, fahrt ber Bericht fort, tamen uns in ungabligen fleinen Canoten entgegen; "fie waren alle mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, Die Beiber und Rinder fomobl, als "Die Manner. Wir zeigeten ihnen anfärglich Spiegel, Revallen, Meffer u. d. gl. um "Brudte, ale Cocosuiffe, indianifde Feigen, Wurzeln und Rrauter bafur einzutaufden. "Cie nohmen urfere Gefcheile mit Bergnugen an; und viele von ihnen, fletterten mit "einer unglaublichen Debenbigkeit auf bie Cocosbaume, und brachten uns Ruffe herun- den ster, fo mie auch Beigen, noben fie uns bis an unfere Chiffe begleiteten, ohne die ge- nern. " ringie Furcht zu bezeugen. Wir zeigeten ihnen vielerlen Waaren, um gu feben, ob ih= "nen emige gefelen, bamie wir fie gegen lebenemittel und Erfrifdungen umfegen tonn-"ten. Gie nehmen nichts von allem , und fehreten wieder nach haufe guruck. Den " endern Morgen famen fie in gro erer Ungahl wieder, und brachten uns Feigen, Cocos-"nuffe, Wurgeln und allerhand Rrauter. Bir fanden unter ben Burgeln einige über-"aus bittere, Die aber fehr gefund find. Gie brachten uns auch bren hunde; weil wir "ihnen ben Leg juvor burch Beichen zu verfiehen gegeben hatten, baf wir einige Schwei-"ne ju haben wurftheten, fo baft fie fich eintilberen, wir wollten Sunde haben. Die "Infelaner bathen ums inftanbigft, wir mochten mit ihnen an bas Land geben : wir ge-" traueten es uns aber nicht. Wir waren unfer gar zu menig, uns zu vertheidigen, im "Falle wir angegriffen murben; und was fur Soflichkeiten fie und auch anthun konnten, " so war es toch nicht schwer, aus ihrer Gesichtsbildung wahrzunehmen, daß es eine ver-"ratherische Nation war.

"Die Infel Arimon war überaus febr bevolfert. Wir bemerfeten, daß einige von "ihren Ginwohnern, ba fie fich in ihr Canot fegeten, ein jeber einen Ctab trug, an bef-"fen Ende eine Urt von einer weißen Jahne geheftet mar, vermuthlich zum Zeichen bes "Friedens und bes Stillestandes, in Unfebung ihrer Feinde, welche nach allen Wahr= " scheinlichkeiten die von ber Infel Moa waren, weil sie fich niemals getraueten, babin zu "goben, fondern allezeit vorben fuhren. Diefe Entdedung, nebft ber fleinen Ungabi Gin-"wohner diefer letten Infel, gab uns ben Vorfaß ein, bafelbfteinzulaufen, und alles das "wegzunchmen, mas wir bafelbft an lebensmitteln finden konnten. Bubein Ende bega-"ben wir uns an vielen Orten an das Ufer, nachdem wir verabredet hatten, es follte ein "Theil von bem Schiffvolke weiter vorruden, um fich beffen zu bemachtigen, was wir

es nicht möglich gewesen , ihnen Ramen bengu=

u) Dende Radvichten fagen , man finde in Diefer Ucberfahrt eine fo große Angahl Infeln , daß Alligem. Reifebeschr. XVIII Band.

m) Der hollendiche Berfaffer machet auch noch

Eccr

bein bis gebn Bug bobe Riefen daraus, Die febr legen.

o) Schouten hatte ihre Damen von den Infu-Janern felbit vernommen.

Moggereen. "braucheten, und wir wollten auf bas erfte Zeichen alle zusammen flosen. Dieser Unfchlag "wurde ziemlich glücklich ausgeführet. Unfere leute fiengen an , Cocosbaume nieder zu "bauen, weil fie nicht hinauf feigen fonnten, um die Fruchte berunter zu bolen. Da bie "in ben Gebufchen verfiederen Emwohner die Verheerung mahrnahmen, welche mannia-"thete, fo lieffen fic einen Pfeilhagel auf uns fliegen, ber uns indeffen boch nicht ben ge-"ringften Schaben that. Wir schoffen auch auf fie, und erlegeten einige von ihnen. Die "andern flüchteten fich barauf auf ihren Canoten , und macheten ein trauriges Bebeule, "indem fie den Benftand ihrer kandesleute, aber vergebens, anriefen.

"Die Ginrichtungen, welche wir gemacht hatten, waren fo beschaffen, bag uns bie-"fe Bifben nicht angreifen konnten, ohne fich ber Gefahr gar zu fehr auszuseten. Lieber - " biefes hatte ber Tod einiger von ihren Wefahrten fie bergefialt in Schreden gesebet, bab "fie fich nicht getraueten, uns nabe zu kommen. Wir hatten alfo Beit, bis auf acht "bundert Cocosnuffe gu fammeln. Die biefer Beute feteten wir uns in unfere Cha-"luvpen, und famen barauf wieber ju unfern Schiffen. Unterbeffen, bag man befchaffe "tiget mar, Die Unter zu liebten, faben wir Diefe Infulaner in aller Gile mit mehr, als "amenhandert Canoten, die mit allerhand lebensmitteln belaben waren, ju und fommen, "um fie gegen Baaren umgufeken, die wir ihnen vorber gezeiget hatren. Gie glan beren "ohne Zweifel burch biefes Unternehmen eine zweite landung abzuwenden. Wir ein fienngen fie gut; wir liefen aber nur einige in unsere Capife fommen, aus Burcht, ni moch-"ten durch die große Ungahl unterdrücket werben. Wur gaben fo gar Zeuer auf Diejent-, gen, welche gar zu nahe heranfamen; und fo oft man einen Echuf that, fo budeten "fie fich alle, und erhoben barauf ein großes Gelachter. Endlich, nachtem alles in ber "Bute mit diefen Wilten abgethan worden, reifeten wir ab. Diefenigen unter unfern "Kranken, welche noch einige Kräfte hatten, wurden alle wieder bergesellet, Die anbern frarben.

Die taufend Infeln und ih: re Einwoh= 37er.

" Einige Zeit barnach ichiffeten wir in einem Meere, bas mit einer ungabligen In-"sabl Infeln angefüllet war. Wir nannten fie aus diefer Urfache vie tang no Infein p) "Die Cinwehner barinnen find gang fdnearz und fehr baaride, furz, untergefett, aber unvor "fichtig, wild und ven einem boshaften und verrätherischen Uitsehen. Gie giengen alle na-"tend, Manner, Weiber und Rinder. Gie hatten zu ihrem gangen Duge eine Mer Bur "tel, zween Finger breit, worinn n man Edweinegabne mit eingeflochten fab; fie tru-"gen folche um den leib, um die Urme und um die Beine. Gie bedecketen ben Rorf mit "einem Etrobbute, ber mit Paradiesvogelfebern geschmucket mar. Ein anderes Merk-"maal des Puges diefer Bolfer ift, daß fie fich die Echeidewand der Rafelicher burchbo-"ren, wodurch sie eine Ruthe, eines Jingers lang, und so bick, wie ein Tabackspfeisen-"fiel, ziehen. Mit diefem Schmucke find fie fo ftolz, und miffen fich fo viel, als die eit-Diese Marion ist un-"ropaischen Kriegerleute, die sich einen Stupbart machsen laffen. "ter allen die bofefte, die wir in dem Gudmerre gefeben haben.

Unblick von

"Bas Neu-Guinea anbetrifft, fo uft folches ein überaus hohes und mit allerhand Neu Buinea. "Baumen und Pflangen beladenes land. Wir thaten langft Dief n Guffen eine Fahrt " von vierhundert Seenieilen, auf welcher ich auch nicht einen einzigen unfruchtbaren Dre e Lough Brite this Manning of bit Suffer

p) Man nennet fie fouft die Papusinfeln.

"Befeben habe; welches mich glauben lafit, es muffe biefes land viele Cofibare Cachen in Roggeveen. "fiel) fehlieffen, als Mineralien und Gemurge, weil es mit tenjenigen parallel ift, wovin-"nen man diefe Reichthumer findet. Glaubwurdige Perfonen haben mich versichert, es "gebe auf den Molucken frene Burger, welche ordentlicher Beife nach Reu Guinea ge-"ben, Studen Eifen babin fuhren, und fie gegen Mufcatnuffe umfegen. Echouten "und andere Reifebeschreiber haben einen hohen Begriff von diefent Lande gefaffet: man "kann aber nicht mit wenig keuten babin geben, oder fich bafelbft feftfeten, indem die "Einwohner fets nohl bewaffnet find ...

In biefen Wegenden endigte fich endlich bie hollandifche Reife damit, baf man um Das Cap Malo binum fegelte, in den Auchirelagus Der Molucken hineinfihr, und zu Bata- Batavia. via anlandere, nofilbst fie kaum angelanget warn, so liefen ihre landesleute, Die Bollander, von der offindischen Compagnie den Momiral Roggeveen nebst allen feinen Befehluhabern und feinem Echiffvolle gefongen nehmen, fich feiner Echiffe bemadhtigen, ifre kadungen einziehen, und alle ihre Giter burch offentlichen Ausruf verkaufen. Die o' mbifche Compagnie gab vor, sie hatte eine ausschliepende Frenheit, in diesen Meeren gu bandeln, und bie mei indifine Compagnie batte fein Recht, Dabin gu febriffen, es fen unter mas für einem Verwande es wolle, welches bald hernach einen großen Proces in Dolland verenloff te, melchen die zu Batavia verloren, Da fie von den Generalftagten ver-Dammet nurben, Die westindifde Compagnie schadlos zu halten, und bem Ubmirale Roaceven oles zu besahl n, was fie ihm eingezogen hatten. Diefer Udmiral, welcher m't finnen Cape volfe auf den Compagniefchiffen nach Europa geschickt murde, war ben men bes Deumonates 1723 ju Terel an bas land getreten, und fam funf Tage barnach por Uniferdam an; alfo gerade an eben bem Tage, ba man bor zwegen Jahren bavon abgereiset war: vom Terel zu rechnen aber waren es nur fechshundert und neunzig Tage. Man zweifelt, baft irgend ein anderer Schiffer in fo furger Zeit die Fahrt um bie Welt gemacht. Man begreift auch noch dren Monate Aufenthalt fo wohl zu Japara, als zu Batavia und auf bem Borgebirge ber guten Soffnung, mit barunter. Der Verfaffer bes hollandischen Berichtes merket an, daß von mehr, als fechohundert Mann, welche auf den dreifen Schiffen ben ihrer Abreife gewesen, nur ungefahr dren und funfzig wieder gekommen, welches kaum den zwolften Theil ausmachet; und er nimmt bavon Gelegenheit, wider die Cicifeiten der Welt zu fchrenen, benen die Menschen fo unvernünftiger Weise ibre Rube, ihre Gefundheit und ihr leben aufopfern.



Vom Kise um die Pole.

## Beobachtungen wegen des Eises in denen Meeren, welche an die Pole gränzen.

\*\*\*\*\*\*\*

3u der 268 Seite.

Ingeachtet der Erfahrung des Hauptmann Bouvets, sehen alle Naturlehrer das Eis doch nicht als ein unübersteigliches Hinderniß ben den Schifffahrten nach dem festen Lande an, welches an die Pole stoft. In der That ift es fehr zu vermuthen, daß diese Grangen nur ortlich sind, und daß es an keinem Orte der Welt ein groß fes Land gebe, welches durch einen bergleichen Umfang durchaus verschloffen fen. " Wenn "man Ucht barauf hat, faget Berr Buffon, fo wird man ben bem Unbliefe ber Sinber-"niffe gar nicht ben Muth verlieren, fondern leichtlich erkennen, bag das Eis nur an " gemiffen befondern Orten fenn muffe ; baf es fast unmöglich fen, baf in bem gangen "Rreife, welcher die Gudlander, wie wir uns einbilden fonnen, begranget, es überall "große Fluffe gebe, welche Eis führen, und daß es folglich febr mabricheinlich fen, daß "man glucklich fortkommen wurde, wenn man feine Salrt nach irgend einem andern " Duncte diefes Rreifes richtete... Satte ber Sauptmann Bouvet die Beftanbigfeit gehabt, noch weiter langst den Eistufien des Gublandes hinzufahren : fo murde er endlich fast gewiß eine Ginfahrt gefunden haben ; wenigstens ift es unmöglich, daß biefe Schranken nicht in der schonen Jahreszeit ben der Murdung großer Aluffe, welche ben Zugang in bas Innere des Landes eröffnen, offen senn sollten.

Nach allem dem, so scheint die Mennung, daß, jeweiter man gegen Norden kemmt, besto mehr Eis man sinden werde, ein falsches Vorurtheil zu sein, weiches durch die Erfahrung vieler Seefahrer widerleget wird. Sudson bemerket, als eine Sache, die ihn sehr Wunder nahm, daß, nachdem er eine große Kälte im dren und sechzigsten Grade Norderbreite ausgestanden, er den zissen des Vrachmonates im dren und siebenzigsten Grade sehr schwessend und gemäßigtes Wetter an der Ostküsse von Grönland gefunden; im acht und siebenzigsten Grade war es den 27sien eben desschen Monates so gar heißer, als gemäßigtet. Den zten des Heumonates aber war die Kälte in eben der Breite sehr heftig. Er stieg in Spiscergen oder in Grönland ans Land in achtzig und einen halben Grad. Er näherte sich dem Pole dis auf zwen und achtzig Grad, und wollte durch Norden um Grönland hinumsahren, und durch die Davisstraße wieder zurück kommen: er fand aber, daß das Weer nicht zu befahren war, vielleicht, weil er sich gar zu nahe an den Kü-

sten hielt.

Kot, welcher bis auf reun und siebenzig Grad, über hundert Meilen jenkeits NeuZembla gegen Osten, gegangen war, entdeckete daselhst ein von Eise frei es Meer, welches zur Schiffsahrt bequem war. Gerbard von Veer versichert, er habe die Kalte unter achtzig Grade der Breite nicht so start gesunden, als auf den Küssen von Meu-Zembla; im Brachmonate habe er unter eben dem Grade Gras, grüne Baume, hirschfühe, Nehbocke, und andere milde Thiere gesehen, und er habe von allem dem im August unterdem sechs und siebenzigsten Grade nichts wahrgenommen. Wartens, welcher sehr nahe an dem Sudpole geschisset, versichert, er habe keine Vermehrung an der Kälte, noch an der

Beranberung ber Magnetnabel gemerket, ba er burch eine weit größere Breite gefahren. Dom Eife Der Hauptmann Goulden, welcher brenftig Reisen nach Gronland gethan hatte, berich umdie Pole. tete bem Könige von England, Karln bem II, es waren um das 1650 Jahr zwen hollanbifdhe Schiffe, die auf dem Walfischfange gewesen, in einem Grade des Rordpols bis auf die neun und achtzigsie Parallele fortgerucket, und die verschiedenen Tagebucher Dieser Chiffe, welche eben das bezeugeten, und in den Begebenheiten bei nahe gang mit einanber übereinstimmeten, berichteten, man hatte bafelbft fein Gis, fendern ein frence offenes und fehr tiefes Meer gefunden. Der Hauptmann Wood, welcher uns diese Begebenbeit gemelbet hat, bestätiget sie durch eine andere, die eben so ausdrücklich ift. "Joseph "Mopons, faget er, hat mich vor mehr als zwanzig Jahren, für gewiß verfichert, er ha-"be einen Sollander von feiner Befanntschaft, einen glaubwurdigen Mann, fagen beren, ser fen bis unter bem Pol gewesen , und die Witterung im Commer mare dafelbft mit "ber ju Umferdam gleich.. Diefe fo außerordentliche Berficherung wird gar nicht mehr so außerordentlich zu senn scheinen, wenn man Ucht darauf hat, daß die Conne, ob sie gleich schräg gegen den Pol steht, bennoch alsbann siets an bem himmel in eben ber Sobe bleibt, ohne ben Horizont weber gegen Mittag, noch gegen Mitternacht, zu verlaffen; und da fie fich in dem Rreife, den fie durchläuft, nur febr wenig erhöhet, oder erniedriget, fo niuf fie in der Fortdauer einen Grad von Site herverbringen, ber wenigstens chen fo groß ift, als in tenen Wegenden, wo sie sich eben fo bald, nachdem sie sich an bem himmel bis auf eine gewiffe Sobe einige Stunden lang erheben, wiederum neiget,

und unter bem Borigonte verbirgt.

Es ift mabr, daß Wood, nachbem er einer von ben größten Unbangern ber Mennung gewofen, daß die Gegend unter dem Pole ohne Gis, und von einer erträglichen Witterung fen, nachher feine Webanken verandert, da ihm die Reife, die er gethan, um ben Mordoftweg zu finden, misgelungen. Die berden Folgen aber, die er baraus zieht, namlich, daß das Eis hier keinen Weg durch das Meer zwischen Zembla und Gronland laffe, und daß diefe berden tanber fich in einem festen lande ben dem Pole vereinigen, sind alle bende gleich falfch. Wood schiffete ohne Zweifel in einem unglücklichen Jahre, wo Das Meer fich vielmehr mit Gife beladen fand, als in andern Jahren. Denn der In= halt von Dubelm Barenzens Berichte, welchen er zur Unzeit ber Falschheit beschulbiget, ift eine von benen moralisch gemissen Begebenheiten, woran man nicht zweiseln fann; wofern man nicht an allem zweiseln will. Es ift in ber That gewiß, daß Bavens, fo wie Bernstert, mit allem ihrem Schiffvolfe zwischen Gronland und Zembla, ben offener See, burch Nordweft, Rord, und Nordoft burchgefahren, wo fie an der Oftfufte von Reu Zembla vom Gife befallen, und gezwungen worden, den Winter bafelbft, mitten unter taufenberlen graulichen Gefährlichkeiten zuzubringen. Bareng ftarb bafelbft, und die andern famen das Sahr darauf wieder nach Gol'and. Es folget nothwendig hieraus, 1, daß bas Gis nicht immer die Fahrt zwifden Dien Jembla und Gronland verfperre; 2, daß diese beiden lander gar nicht einerlen fefies land ausmachen, sondern durch ein weites Meer von einaader abgesondert find. Db alfo gleich Woods Vernunftschlusse aufseine eigene Erfahrung gegrundet, und dadurch einer ausbruchtichen Widerlegung werth find : so beweisen fie im Grunde boch racht, was er behaupten will, indem fie durch gewisse Thaten, und durch gegenseitige Erfahrungen widersprochen werden. Cccc 3 The state of the s

Obaleich bie Chiffe nach ben Cublandern nicht fo nabe ben ihrem Pole gemejen, als um Die Pole, Die nach Morben: fo ftimmet ihre Erzählung doch nicht übel mit den vorhergehenden überein. Man fieht barinnen , je naber fie bein Gudg vie gefommen find, befto frener haben fie das Meer und befo erräglicher die Witterung gefunden. Cowley beklaget fich grav wirklich über bie übermäßige Ralte, Die er im fechzigsten und einem balben Erabe ausfruid: bod fageter nicht, bag das Gis ihm eine hinderniß gewesen a). Man behauptet, Darid habe foldbes um ben bren und fechzigsten Grad gefunden, ohne daß man uns faget, zu welcher Jahreszeit er fich in biefes Sabmeer eingelaffen. Drake aber, ber weiter aegen ben Subrol gebrungen, als fonst jemand, beflaget fich meber über bas eine, woch bas andere, ob er fich gleich beswegen auf eine beredte Art berausgelaffen, ba er von Magellans Etrafe rebet. Brouwer, Scharp, Beauchene r) und andere find ohne Edmierigkeit in offener See über Boorns Worgebirge hincusgegangen. Diefer lebte berichtee, bas Wetter mare fichen, Die See rubig , und eben wie ein Teich gemofen. Entlich to fager auch le Gen Brignon, welcher im 1747 J. baburch gefahren, und 1748 in ber Frühlingsiahreszeit, ben 20sten unfere Beinmonaces, wieder zuruck gefommen, Die Luft ware grar kalt, aber nicht übermäßig, und man hatte Mube gehabt, zu unterscheiden, ob man in einem fillen Meere ober jenfeits hoorne Borgebirge mare; fo fibr martie tuft

gemäßiget, und das Meer eben.

Bon allen Gegenden der Gublander ift bas Stud , welches fich von ber oflichen Mundung ber magellanischen Strafe bis gegen bas Vorgebirge der guten hoffming über, und weiter barüber hinaus gegen Diten erftrecket, eine von benjenigen, Die wir am menige fen keinen. Die lander, welche fich nur auf funfzig bis fechzig Seemeilen von ber and ricanischen Kufte entfernen, find oftmals mahrgenommen, aber selten befichet morden. Moch ofter find die Schiffer in offener Gee vorben gefahren, ein ziemlich deutlicher Beweis, baf fich biefe Lander nicht weit erstrecken. Es scheint zugleich, es sen nicht obne Grund, was man feit langen Zeiten muthmaßet, es gebe noch große weiter gegen Dhen gelegene lander. Riemand hat , fo viel manweis, diefe Wegend durchschiffet, wenn man Befoucius, Sallen und Bouvet ausnimmt. Bon biefen dregen Schifffahrern haben zween Sand gefeben, ohne daß fie dafelbst ausgestiegen : der dritte, herr Sallen, bat nur eine Scercife in bas große Mordmeer gethan, wo er in bem zwen und funfzignen Grabe ber Breite, und breihundert und fieben vierzig der lange von der Infel Ferro Gis gefunden-Diefer Ort bes Meeres ift uns fonft von feinem andern Schiffer befannt. Er ift ein wenia westlicher, als der, wo Defrucius das Sudland mahrgenommen hat, und etwas weis ter gegen Subfidmeft von demjenigen entfernet, welchen unfere Karten unter bem Das men des cefebenen Landes ober Terre de zu und Bouvets Schiffahrt bezeichren. Cs ift fehr mahrscheinlich, daß die lander nicht weit von dem Eife waren, welches Sallen gefehen hat, ber, fo bald er foldes entbecket hatte, nach ber Linie wieder gurud gieng, um feine Beobachtungen andermarts fortzuseten. Was ben Bespucius anberrifft, so faget et, Die gange Rufte mare in einem Naume von zwanzig Seemeilen fren, und hatte er keinen Saven gefeben, noch Ginmobner mabrgenommen. Er hat fich nicht befriegen konnen, daß er das Eis für ein wirkliches Land gehalten, meil er nicht einmal faget, baß er Gis gefes

und fechzig lefenmuß. 9) Man febe oben a. b. 434 G. wo man, wie 2) Im XII Bande a. d. 66 6. hier, jedzig und einen halben Grad, anfratt drey

Befehen habe, ein Umfiand, ben er gewiß nicht murde ausgelaffen haben, wenn er bas Don ben Meer bamit angefullet gefunden batte, fo furg auch feine Erzählung fenn mag; und das Riefen in um fo viel mehr, weil er auf eine berebte Urt von ber übermäßigen Ralte, und von dem den Sudlans Dieken Nebel redet, welcher in viesen Gegenden herrschet; wovon er eben so spricht, als dern. Bouvet. Ceine Erzählung muß alfo die Ungewischeit heben, worinnen der lette geblie. ben ift, ob die Ruften, die er mahrgenommen bat, ein wirkliches land, ober ein gefrorenes Meer find; zu geschweigen, daß das Eis an sich selbst ein hinlang....,es gewisses Merkmaal von einem großen benachbarten feften Lande ift.

## 

#### Untersuchung der Frage, ob es in den Südländern Riesen gebe?

ie Weftalt der Ginwohner des Gudpolfreifes muß ein wichtiger Wegenstand der phyfitalifchen Reugier fenn, und zur Entscheidung einer großen Aufgabe megen des menfchlichen Gefchiechtes bienen. Wenn fie in allem ben nordischen Lapplandern gleich find : fo werden fie einen ftarken Beweis geben, daß die himmelsgegend allein Die Weffalt der Menschen bestimme. Denn man kann gewiß keinen Bolkerzug von dem einen Pole zum andern voraussetzen. Die große Befalt, welche einige Reisebeschreiber dem paragonifchen Bolte ber magellanischen Lander benlegen, ift ber Borstellung einer folthen Gleichfermigfeit nicht gunftig. Diejenigen felbft, weiche ben Bericht ber vorherges benden ber Unwahrheit beschuldigen, sind der Mennung, wovon bier die Riede ift, nicht gunfliger, wenn sie uns fagen, bie Patagonen waren nicht großer, als andere gemeine Menichen; und ber größte von denjenigen, die sie gesehen batten, ware nicht fechs Jus boch gewefen. Rnivet ift ber einzige, welcher bie Ginwohner an ber Strafe gleich ben Lappen abschildert, indem er ihnen nur eine Hohe von funf bis fechs Spannen giebt. Bruner faget, in tem Jeuerlaude fein fie fiart, wohl gebauet, weiß, wie die Europäer, und nicht grau, wie die Lappen. Lappland ift aber auch seinem Pole viel naber, als das Fenerland feinem. Diefe fo gang widereinander laufenden Berichte fo vieler Hugenzeugen von einer Cache, Die fo leicht zu erkennen, und zu gleicher Zeit fo fonderbar ift , als bas Dafenn eines Ricfenvolkes, find boch etwas feltfames. Ganzer hundert Jahre hintereinander, find fast alle Seefahrer, von welcher Ration sie auch senn mogen, mit einander einig , Die Wahrheit biefer Sache zu bestätigen; und feit einem Jahrhunderte ift auch die größte Ungahl einig , fie zu leugnen. Gie giebt die Erzählung der vorhergebenben für Unwahrheiten aus, und fchreibt basjenige, mas fie bavon fagen, entweder der Furcht zu, welche ihnen der Unblick biefer milden Menschen eingab, oder auch ber naturlichen Reigung ber Menschen, außerordentliche Dinge vorzugeben Man fann nicht lengnen, daß die Menfihen nicht eine felijame Liebe jum Bunderbaren haben, und baß es nicht auch eine Wirkung ber Surcht fen, Die Gegenstände zu vergrößern. eben nicht fagen , daß man in diesem Puncte babe gu weit gehen, und viele Fabeln vorbringen konnen. Wir wollen indeffen bech untersieden, ob alle Diezenigen, welche bie Sache begaupten, fie in einem Augenblicke Des Schreckens gesehen haben; und wie es mog= Riefen in den Südlans 

Dont- den möglich ware, bag Dationen, die einander haffen und zuwider find, fich in einem Puncte verglichen hatten, ber augenscheinlich falsch ware.

> Man halt fich nicht ben ber alten Mernung auf, Die unter ben Bolfern in Umerica jo mobl, als in unferer alten Welt ausgebreitet ift, baf es chemals auf Erden ein Riefengefchlecht gegeben, welches megen feiner Gewaltthatigkeiten und Miffethaten verfcheren ift. Die Riefenknochen, Die man zuweilen in Umerica findet, bergleichen man 1550 zu Merico und andersmo zeigete, find mahrscheinlicher Weise nur Knochen von großen nicht fehr bekannten Thieren. Man muß sich alfo nur erft von dem Dasenn eines folden Weschlechtes Menfchen überreben, wenn man fie felbst ober boch wenigsiens ein aanges Gerippe von einem fiehr. Db alfo gleich Turner berichtet, er habe 1610 an dem Hofe zu kondon ben Huftknochen eines von biefen Leuten gezeiget, aus beffen Unblicke man nach ben Berhalts nissen erkannte, daß diefer Riefe von einer ungemeffenen Große gewesen: so will manbennoch ben von biefem Naturkundiger gegebenen Beweis als unzulenglich ansehen, ungeachtet er bingu feget, er habe felbst an ben brafitianischen Ruften ben bem gluffe be la Plas ra Riefen gefehen, die gang nackend geben, und wovon ber grefte mohl gwolf Fuß hielt.

> Wird man aber auch bas Zeugniß fo vieler andern Augenzeugen leugnen muffen? bergleichen unter ben Spaniern Magellan, ober Pigafetta, ber Berfaffer bes Berichts feiner Reife, Louife, Sarmiento, Mobal; unter ben Englandern Cantiff, Samtins, Anivet, Cowlen; unter den Frangosen bas Schiffvolt auf ben Schiffen Marfeille und Ct. Malo, unter ben hollandern Cebald von Weert, von Noort, le Maire und Geilberg find? Diejenigen, Die ihnen midersprechen, find Binter, welcher, nachbem er mit feinen eigenen Augen angesehen, was baran war, ohne Umschweif faget, es sen eine von ben Spaniern erfundene Luge; l'Bermite, Froger, und Narborough, moren man gefteben muß, baß fein Zeugnift vielen andern bie Wage halten tann, indem er berjenige von allen ift, welcher die magellanische Strafe am besten gefehen hat. Man muß auch in eben diefe Claffe Diejenigen Reifebeschreiber feten, welche von diefem Duncte fill schweigen , als der Udmiral Trafe , (wiewohl doch Munno te Cilva , ein vertugiefischer Lootsmann, fein Gefangener, ebenfalls ber Nicfen erwähnet,) weil es ein Merfmaal ift, baf die Gestalt dieser Bolter nichts rubrendes für sie gehabt hat.

> Wir wollen aber anmerten, daß die meiften von benjenigen, welche bie Sache bejaben, von den patagonischen Bolfern, ben Bewohnern der muften Rufte gegen Dit- und Westen, reben; und die meisten von benjenigen bingegen, welche die Cache verneinen, reden von den Bewohnern der Strafe an der Spife von Umerica auf den Nord : und Gudkuffen. Die Nationen von der einen und andern Gegend find nicht einerlen. erften zuweilen in ber Straffe gesehen worden: so hat foldes ben einer so mittelmäßigen Ent=

> s) Die Erzählung des Pigafetta ift zwar von ber spanischen Geschichtschreiber Herrera und Urs genfola ihrer unterfchieben: es tommt bier aber andern Artifeln gethan bat, da er bod die Gas nicht auf die Umftande an; und gescht, daß fie Unwahrheiten geschrieben, fo murde der portugiefis

fche Gefdichtschreiber, de Barros, nicht unterlaf fen haben, ihnen zu midersprechen, wie er beb che, was die Riesen betrifft, ausdrucklich beftatiget.

Entfernung von bem Saven St. Julian, wo ihre ordentliche Wohnung gu fenn fcheint, nichts außerordentliches an sich. Magellans Schiffvolk hat sie baseibst mehr als einmal den Suo: Befehen, und mit ihnen fo wohl am Borbe ber Schiffe, als in ihren eigenen Sutten, gehan- landern. belt. Magellan führete zween Gefangene bavon auf ben Schiffen weg, beren einer vor feinem Tote getaufet murbe, und viele Worter feiner Sprache ben Digafetta lebrete, mobon bicfer ein tleines Worterbuch auffetete. Es ift nichts gewiffer, als aller biefes s), und der Verblendung weniger unterworfen.

"Ich versichere, faget Knivet, baß ich ben meiner Unwesenheit in dem verlangten Saven (Port defire) einige in Brabern gefundene Leidmame und Fußtapfen ber Ginwoh-"ner auf bem Canbe gemeffen habe, beren Buchs vierzehn, funfzehn und fechzehn Sponn "boch ift. Ich habe oftmals einen von diefen Patagonen, ben man in bem St. Julians-"baven weggenommen hatte, in Brafilien gefeben. Db er gleich nur noch ein junger "Menfch war, fo hatte er boch schon eine lange von drengehn Spannen. Unfere gefange. nen Englander ju Brafilien haben mid verfichert, fie hatten bergleichen auf der magellannischen Rufte gefeben.,

Cebald von Weert ergablet, er habe in ber Straffe felbft folde Diefen gefeben, melthe Baume einer Spann bick im Durchfchnitte ausriffen, fo wie auch Weiber von groffem und mittelmäßigem Wuthfe. Dlivier de Roort hat in dem verlangten Baven Bilbe von großer Statur mahrgenommen; er firitt in ber Strafe miber einen Saufen Riefen von mittelmäßiger Beffalt, wovon er fechfe gefangen nahm, bie er an Bord brachte. Der eine von ihnen erzählete ihm, es gabe in bem lande verschiedene Wolferschaften und unter andern ein Riefenvolt, Twemenen genannt, welches mit ben andern Weschlechten von ordentlicher Große Rrieg führete. Spilberg hat in dem Feuerlande einen Dienschen von febr großer Statur geschen. Uris Claef, Buchhalter auf bes le Maire Flotte, ein febr glaubwürdiger Mann, meldet, nachdem er die Graber an der Rufte ber Patagonen befuchet, fo habe er die Wahrheit von demjenigen gefehen, was die verhergehenden Schiffer erzählet hatten, und bie in biefen Grabern verfcharreten Knochen waren von gehn bis eilf Fuß langen Menschen t). Bier ift eine ben faltem Geblute geschene Untersichung, wo bas Schrecken bie Wegenstande nicht hat vergrößern konnen. Undere, als Dobal und Samfins, haben nur gefaget, biefe Wilden find einen gangen Ropf bech großer, als bie Europäer, und von fo langer Geftalt, daß die Schiffleute fie Riefen nannten.

Alle diefe Zeugniffe find alt. Sier find einige andere aus dem Jahrhunderte felbft, worinnen wir leben. Im 1704 Jahre fahen die Hauptleute Barington und Carman, Befehlshaber zweger frangofifchen Schiffe, eines von St. Malo, bas andere von Marfeille , einmal sieben von diesen Riesen in der Possessionsban, ein anderes Mal sechs und Bum britten Male einen haufen von mehr als zwenhundert Mann, unter welchem sie und

t) Die Sache wird burch ben alten le Dai- folg biefes Unternehmens burchaus auf ben erften

te bestätiget , welcher febr misvergnugt über fchiebt, indem er ihn vieler Lugen uberführet, welches Schouten bas Lagebuch feines Cohnes heraus- er hier zu thun nicht wurde unterlaffen haben, Segeben hat, in welchem er den ichlechten Er. wenn fich die Cache nicht wirklich fo bejande.

Riefen in den Gud: landern.

Don den leute von einer orbentlichen Broffe vermenget waren. Die Frangofen hatten eine Zufamb menfunft mit ihnen, und erlitten nichts Bofes. Wir haben biefe Begebenheit vom gree zier, bem Director ber Reftungswerke in Bretagne, einem fehr bekannten und hochgeschat beten Manne. Er hat felbst diese Wilden nicht gesehen: er erzählet aber, es habe ihm, Da er in Chili gewesen, Don Detvo de Molina, Statthalter ber Infel Chiloe, und viele andere Augenzeugen gesaget, es gabe in dem Innersten des Landes eine indianische Datien, die Caucahuen von ihren Nachbarn genannt, welche zuweilen bis nach ben fpants fchen Wohnplagen kommen, und neun bis zehn Juß hoch find. Es find, fagen fie, von Denen Patagonen, welche bie mufte Diffuste bewohnen, wovon die alten Radrichten gerebet haben. "Die Spanier, welche das mittägliche Umerica an den Ruffen bes Gub-"meeres bewohnen, fager Ravencan de Luffan u), haben gewiffe weiße Indianer 311 "Feinden, welche einen Theil von Chili bewohnen. Es find Ricfen von einer ungeheuren "Große und Dicke. Gie fuhren ftets Rrieg mit ihnen; und wenn sie einige bavon ergreit "fen, jo iffen fie ihnen bas Bruftfell ab, so wie man einer Schildfrote bie Schaale abs "tofet, u briffen ihnen das Berg aus., Indeffen leugner doch Marborough zu eben bet Zeit, ba er zugiebt, daß die Geberger, ber Spanier in Chill Feinde und Rodbarn, von hoher Statur sind, ausdrücklich, tak ihre Gestalt riesenmäßig sen. Diadpoem er tie Ruftrapfen und Hirnschädel der magellanischen Wilden gemessen, die er, wie anderer Men fchen ihre befand : fo traf er nachher vielmal Baufen Emwohner in ber Straffe, unt o gar in bem St. Julianshaven an. Er fand fie alle wohlgebildet von Leibe, aber von co bentlicher Größe, wie andere Monfchen. Gein Zeugniß; an doffen Wahrheit man nicht zweifeln kann, ift in diefem Stucke genau, fo wie auch Jacob l'Zermiten feines von ben Eingeborenen des Reuerlandes, von benen er faget, fie fevn frark, mohl proportionit lich, und beanabe von eben der Groffe, wie die Europäer. Endlich fo hatte unter beneh welche Froger in dem Hungerhaven fah, fein einziger feche Fuß in die Lange.

> Man hat hier unter einen Gesichtspunct alle die vornehmsten Aussagen für und mit der die Frage von einer fo merkwurdigen Sache zusämmen bringen wollen. Wenn man fie fieht, fo fann man fich nicht erwehren, ju glauben, fie haben alle die Wahrheit gefter get; bas ift, ein jeder von ihnen habe die Sachen fo erzählet, wie er fie gesehen hat; wot aus man schließen muß, bas Dasenn diefer befondern Urt Menschen fen eine wirkliche Ed che, und es sen nicht genug, sie für verdachtig zu halten, bag ein Theil von ben Geelen ten dasjenige nicht wahrgenommen hat, was die andern fehr wolf, und einige so gar bie benden Urten auf einmal, gefeben haben. Dieß ift auch Fregiers, eines fcarffinnigen Schriftstellers, Mennung, welcher im Stande gemesen, Die Zeugniffe an ben Orten felbit au fammeln. Man kann einige Betrachtungen bingufegen.

> Es scheint beständig, daß die Ginwohner ber benden lifer ber Straffe von ordentlir der Große find, und daff die besondere Urt vor zwen hundert Jahren ihre gewöhnliche Wohnung a: ben muffen Ruften in einigen elenden Butten tief im Geholze oder in faft un juganglichen Felfenhöhlen gehabt, wie wir vom Olivier von Noort vernehmen. Wir fe ben aus feiner Ergablung, daß von der Zeit an, da die europaifchen Schiffe anfiengen,

u) Reife der Flibustiers, im 1685 Jahre.

biefe Sahrt zu besuchen, fie fich bafelbft fo lange verborgen gehalten, als fie Schiffe in ber Don den Cee gefeben; aus welcher l'i fache man fie nicht entbecken konnte, wiewohl man alle Ilu. Riefen in genblicke frische Merkmade von ihrem Aufenthalte an einer Kusse wahrnahm, die man den Sud-verlassen sab. Vermustlich hat die gar zu häufige Ankunft der Schiffe an diesem Ufer fie nachher be egen folches gang und gar zu verlaffen, ober nur zu gemiffen Zeiten bes Jahres babin gu feinmen, und ihren Aufenthalt, wie man uns faget, in bem Innern des landes zu nehmen. Unfon vermnthet, fie wohnen in den Cordillieren, gegen die Weftfufte, woraus fie nur bann und wann fele wenig an das oftliche Ufer kommen. Wenn alfo die Schiffe, welche feit mehr als hundert Jahren die Ruffe der Patagonen berühret baben, folche nur febr felten gefehen: fo ift aller Wahrscheinlichkeit nach die Urfache bavon, daß sich dieses wilde und furchesame Bolt seit dem von dem Ufer des Meeres entfernet bat, da es fo baufig europaifche Schiffe babin kommen feben; und baft es fich, nach dem Benfpiele fo vieler andern indianifchen Nationen, in Die Webirge begeben, um fich bem Unblicke der Fremden zu entziehen. Man hat hier wenigstens in diesem Jahrhunderte noch zwen europäische Schiffe, die sie noch vielmal und so gar in großen haufen gesehen haben: welches ben Urgwohn beben muß, ben man wegen der Treue ber alten Radprich. ten in biefem Stude hatte. Eben bie Zeugniffe finden fich auch noch in Meu-Buinea, in ben an wenigffen befannten Gublandern und in einigen neulich entbecketen weiter vorliegenden Infeln des Submecres. Safman und Roggeveen haben Riefen und andere cinige Menschen von großer Geffalt gesehen a). Endlich so erzählet Valentyn, es habe ein Frendunger zu Umbo na, welcher an den Ruften der Gudlander Unter geworfen, bafelbit eine Menge Riefen gefinden, und cs fer ein Schiffshauptmann von ba mit einem Gerippe bon außerordentlicher Große nach Batavia guruck gefommen.

Das befie Mittel, Die Cache aufer aller Ungewifheit zu fefen, wurde fenn, wenn man ben gangen Rorper ober bas gange Gerippe eines von biefen Riefen mit nach Europa bradne. Es ift erftaunlich, baf man foldes nicht gethan hat, weil bie Befehlshaber ber Schiffe vielmals einige entführet , die unter ber Reife gestorben sind , wenn man fich ben warmen landern genabert. Bielleicht muß man bie Urfache bavon ber aberglaubifden Mennung ber Matrofen zuschreiben , welche glauben, ber Compast gehe nicht richtig, wenn sie einen Tobten auf dem Schiffe haben, und daher feine Leiche am Borde leiben wollen. Es ift aber leicht , fich über diefes findische Vorurtheil hinaus zu feben, wenn das Schiffvolf auf einem Schiffe jemals ein Mittel findet, einen Menschen von der Urt in feiner Gewalt zu haben; und die Welegenheit verdienet gewiß, daß fie gefuthet merde.

Ein anderer ber Bermunderung eben fo murdiger Gegenstand find die Regern Regern in ben mit dicken Lippen und frausen wollichten haaren, die man in denen zwischen benden Sudlanbern. Benbefreisen gelegenen Gegenden und vornehmlich in benen Eylanden antrifft, von denen man gar feine Gemeinschaft mit denen in Ufrica vermuthen kann, benen sie boch Jang gleich find, so baß ihnen allen auch so gar, wie Dampier anmerken laßt, zween Bordergabne in dem obern Rinnbacken fehlen, wie andere Reisebeschreiber von gewiffen Dobb 2 afrie

<sup>3)</sup> Man febe die Dachrichten oben.

landern.

Don den africanischen Bolfern anführen, entweder baf fie fich folche berausreifen, ober baf bie Riefen in Matur fie ihnen versaget hat. Wenn man zu biefer Gleichformigfeit ber Geffalt noch bicienige bingu feket, welche man in ihren Sitten erkennet u), fo wird man Mube bas ben, fich ber Muthmakung zu erwehren, bag biefe Regern Die erften Ginwohner bes heißen Erbftriches find; daf es eine Urt viel viehischer und viel milberer Menschen ift, als die andern; baf andere Arten, welche fich des Bortheiles zu Nuse gemacht, bett ihnen eine beffere Ratur über biefe gegeben, fie feit langer Beit aus ihren Befigungen in Uffen gejaget, fie gezwungen, fich in unzugangliche Derter zu verfrerren, und nach und nach bas Geschlecht berselben ausgerottet haben, welches viel eher auf bem festen lande, als in ben Infeln hat muffen vertilaet werben, wo die fremben Colos nien, welche von bem festen Lande bahin gefommen find, nicht eben so leicht in so großer Ungahl haben hineindringen konnen, um das gange land einzunehmen; man muß es aber fast ohne Bermischung noch gang in benen Landen erhalten finden. Deren Dasenn faum bekannt ift, als Reu-Holland und andere Sudlander, wo die groffe Entfernung ben Fremden nicht erlaubet bat, fie zu beunruhigen. Theil hingegen, welcher an den Molucken liegt, als Neu-Buinea und Neu-Prefagne, scheint vor Alters einigen Neuangekommenen zum Raube ausgesetzt gewesen zu fenn, weil die Einwohner dieser Rufte von einer nicht fo viehischen Gestalt, und von feiner to bummen Gemuthsart find, als die von Neu-Holland. Eben die Muthmakung kann auch auf die Riesen angewandt werben; benn man kann nicht leugnen, baf es nicht bergleichen gegeben, und die beil, Schrift giebt Beweise bavon an die Sand 2).



<sup>3)</sup> Sie verkaufen fich zu Sclaven , und fie nischen Degerir. andere Urten von getichen an, wie die africa. Das gange Wefchlecht der Enactofinder.

betheir runde Steine , Baumftamme und viele 2) 2115 Og, Konig in Bafan , Boliath und



Suppl. zum X Bande Nº22 .

and the second of the second o 

# Zusaß zu der Beschreibung von Malabar.

## Zu der 447sten Seite.

Besondere Beschreibung ihrer Miederlassungen. chin. Porca. Caliculang und Carnapoli. Cop2 Cananor. Calcut. Innor. Eranganor. Co= lan oder Conlang.

ie malabarische Kuste fangt eigentlich zu Mangalor an a), der letzte Ort des Konigreiches Canara, welches von Cananor burch eine Mauer von ungefahr zwan- Beschreibung nigreiches Canara, weiches von Cananot enter An das Meer und das andere an ihrer Nieder-zig Seenwillen abgesondert ist, deren eines Ende an das Meer und das andere an ihrer Niederbas berühmte Gebirge Gate floßt. Die Hollander haben dafelbst ein Fort und eine Loge zu Barfabor, welches achtzehn Seemeilen davon gegen Norden ift. Diese benden Fleinen Glecken verdienen feine Betrachtung weiter: fie find aber in einem Lande gelegen, bas viel Reiß trägt; vornehmlich ber erfte.

Cananor b), welches zehn oder zwölf Seemeilen gegen Guben von Mangalor ift, zeiget eine große offene, aber febr volfreiche Ctabt. Man fieht daselbst viele Moscheen und einige heidnische Pagoden. Die Sauser barinnen find ziemlich gut gebauet. Die Portugiesen haben baselbft über anderthalb hundert Sahre bas erfte Fort erhalten, welthes fie in Indien gehabt haben. Gie verloren es 1664; und von ber Zeit an find bie Hollander, Die es wegnahmen, und einen neuen Bertrag mit bem Ronige von Cananor zur Sicherheit und jum Bortheile ber Compagnie gemacht haben, einiger Magen Herren von Der Sandlung Dieses Studes von Malabar geblieben, welches nicht weniger als funf und zwanzig Scemeilen Rufte hat. Ihre Feftung ift mit guten Bafteyen und febr tiefen Graben verfehen. Gie steht über die Salfte im Baffer, aber ohne einige Gefahr von denen Schiffen, die wegen der Felfen nicht binan kommen konnen, womit fie umringet ift. Die Bay ift gegen Guben von der Gradt, wo die Malabaren ein anderes Fort an dem Ufer haben.

Das Gebieth von Cananor erftrecket fich ziemlich weit gegen Rorben, gegen Giben, und gegen Often von biefer Stadt. Der Ronig hat fein hoflager dren oder vier Meilen von Balipatnam c), welches man anderswo beschrieben hat, so wie die andern Derter, wo sich die Englander und Franzosen gesetset haben d). Die Macht dieses Herrn ift heutiges Tages fehr vermindert. Er ift ein Dberherr von einigen malbivifchen Inseln. Sein Ronigreich auf bem festen Lande fangt ben bem Berge Delp an und endiget fich an bem Fluffe Bergera, La Com . . . . Calecing D5 55 3

a) Im awolften Grabe drepfig Minuten More Breite. derbreite-

e) Im eilften Grade vierzig Minuten ber Ueberfefzung:

d) Man febe im X Bante Dellons Reife und b) Im eilften Grade acht und funfzig Minu. Die Riederlaffung ju Tilcery, die fie nachher vers ten der Breite, mach dem P. 270el. laffen haben. 21. d. 510 u. f. Seite unserer bar.

Calecut ober Calicut e), welches funf Meilen gegen Guben von biefem Aluffe von Walas liegt, ift, wie man gefaget hat, die Hauptstadt der Staaten des Samorins, eine vor 2015ters fehr berühmte Stadt, wo die Portugiesen bas erfte Mal anlandeten, ba fie nach Indien kamen. Gie hatten eine Festung bauen lassen, die sie felbst 1525 schleifeten. Die Sollander haben bafelbft gemeiniglich ein Comptor für ihre Sandlu ig. Tage fehr wenig und faum findet man bafelbft bie Spuren von denen prachtigen Befebreibungen, die man bavon gemacht hat. Inbessen ift die Stadt für einen indianischen Plas noch ziemlich schon. Man sieht bafelbft einige sibone Gebaude, worunter ber Pallaft bes Roniges ber vornehmfte ift, obgleich biefer Furit feinen Gis zu Danane, einem Flecken ober Dorfe, acht Meilen weiter gegen Guben, hat. Das fleine Ronigreich Lanor, melches seinen Namen von seiner Hauptstadt f) führet, ist in seinen Staaten eingeschlossen. Das Meer reifit alle Tage etwas von biefer Rufte ab. Man giebt bem lande Calecut ben Mamen Malledini unter ben Indianern.

Tanot.

· Eranganor.

Cranganot, Die Hauptstadt des Konigreiches dieses Mamens g), fünf Meilen geaen Guben von Panane und ungefahr in eben ber Entfernung von Cochin, theilet fich in zween Theile. Den einen nehmen die Sollander, den andern die Malabaren ein. Die Festung bildet ben ersten. Man giebt bier ben Grundrif bavon, beffen Erklerung man in eine Unmerkung verweist h). Die Hollander nahmen fie den Portugiesen 1662 mit Sturme meg. Gie liegt auf einer Erdfriße, die auf vier Meilen in bas Meer vorgebt. wenn man ben gluß Cranganor binaufgeht, beffen Ginfahrt burch ein fleines Fort, Ramens Dalipor, vertheibiget wird. Die Stadt oder bas Eranganor ber Malabaren heißt nicht viel. Dieser kleine Staat bat nicht viel über bren ober vier Seemeilen im Umfange. Sein regierender Bert ficht unter dem Samorin.

Cochin.

Cochin, ein anderes Königreich, welches da anfängt, wo sich Cranganor endiget, hat auch gleichsam zwo hauptstädte, die man eben fo unterfcheidet, wie Eranganor. Das Cochin der Portugiesen wurde im Janner 1667 von der hollandischen Flotte meggenommen.

e) Im eilften Grabe fiebengehn Minuten nach bem D. Moel.

f) Eben der Jesuit setzet fie in eilf Grad vier Minuten. Es ift ein Fleden voller Chriften. Er liegt vier Geemeilen von Calecut.

g) Im zehnten Grade dreußig Minuten der Breite. 20 , .. , 1 m 3 move"

b) Erklarung ber Zeichen zur Unweisung in dem Grundriffe von Cranganor.

A Thor bes außern Forts.

B Thor des innern Forts.

C Baften 2/mfterdam. D Baften Rotterdam.

E Baften Mittelburg.

F Batterie Myswick.

G Batterie Westwout. H Batterie Soorn.

I Batterie Overnstel.

K. Dulvermagazin.

L und M Officierwohnungen.

N Schreiberen. O Reigmagazin.

P. Die Bage.

Q Munitionskammer.

R Zween fuße Wafferbrunnen.

S Unterwall.

T Die unten mit Dornen bepflanzete Berme.

V Der Graben.

W Die Berme auf der andern Seite.

Neuffere



Suppl. zum X Bande Nº23.

GRUNDRISS DER STADT COCHIN

TXVIII H.

2001

Ž

:Eri

•

.

.

.

• .



T.XVIII. N.

-b;

:Er

nommen. Diefe berühmte Festung liegt auf einer großen Infel gegen Guben von ber Infel Dai= Beschreib. pin oder Baipin, funf oder feche Seemeilen von Eranganor i). Sie wird auf der einen Seite von Malavom Meere und auf der andern durch einen großen Fluß vertheidiget. Die hollander haben fie bar. jum Theile zersidret, und dasjenige mit guten Baftepen befestiget, was fie davon erhalten haben. Dach Goa ift dieß ber beste Plat auf ber ganzen westlichen Rufte von Indien. Die Breite ber Stadt ift ihrer Lange nicht gemaß. Sie granzet ungefähr eine gute halbe Ceemeile von dem Fluffe. Die Baufer barinnen find fchon und die Etragen breit. Die Hollander haben dafelbit ihr vornehmftes Comptor, wovon alle die andern an diefer Rufte abhangen. Das Cochin ber Malabaren, wo ber Ronig feinen Gif hat, liegt weiter im Lande an dem Ufer eines großen Fluffes. Diefes land ift überaus ftark bevolkert, welches doch nicht hindert, daß die Lebensmittel wegen ihres großen lleberflusses nicht sehr wohlfeil fenn follten: Die Luft zu Cochin aber ift viel ungefunder, als an ber übrigen Rufte, weil bas land bafelbst febr niedrig und moraftig ift.

Porca ober Percatti, kommt hernach. Sein hauptflecken hat nichts besonders, Dorca ober: als den Pallast des Königes, welcher verdienet, gesehen zu werden. Die Hollander und Percatti. Englander haben dafelbft ihre Comptore jum Pfefferhandel.

Die ersten haben auch eines zu Caliculang, und ein anderes zu Carnapoli, einem Caliculana Flecken, welcher feinen Ramen einem fleinen Staate giebt, ben man auf Diefer Rufte fin- u. Carnapoli. det. Die Flecken Porca und Caliculang liegen auf zwenen Eylanden vier Meilen von emander k).

Coylan ober Coulang ift das lette Ronigreich diefer Rufte. Es hat ungefähr Coplan. funfzehn Ceemeilen in der Lange. Seine Hauptstadt, wovon es den Namen annimmt, liegt auf dem festen tande, nabe an einem schonen Flusse, welcher gegen Norden fließt. Cein Gebieth erstrecket sich von Caliculang bis an das Vorgebirge Comorin, welches auf eben der Hohe ift I). Die Hollander haben eine schone Festung baraus gemacht, wovon man.

#### Menfere Werke,

N. I. Der erfte Pagger oder kleine Schanze,

- a Compagnichaus.
- b Officierwel nungen.
- e hauptwache-
- d Thor und Weg, nach dem Compagniegarten git
- E Thor ju dem außern Pagger.

N. II. Der außere Pagger.

Ift ganglich zerftoret.

N. III. Grundriff zu einem neuen fort.

I. z. 3. Dren Sarame.

4. 5. 6 Drep Strafen und zwifden zwoen die Plate ju achtzig Saufern mit ihrer Breite und Tiefe.

Der herr Ban der Dunn hat diefen Grundrif, fo wie wir ihn geben, mitgetheilet.

- i) Im gebuten Grade, einigen Minuten ber Breite: nach dem P. Wool aber mur bloß im neunten Grade acht und funfzig Minuten.
- k) Porca ift ungefahr in gehn Grad und Caliculang in neun Grad der Breite-
- 1) 3m acht und einen halben Grade ber Breite.

### 384 Zusätze zu dem XII Bande der allgem. Hiffor. der Reisen.

Beschreib. man hier ben Grundrif mittheilet m). Es giebt auch ein malabarisches Corsan, welvon Mala- ches ein offener Flecken ist, worinnen man nichts merkwürdiges sieht, außer dem Pallaste
bar. des Königes und einer ziemlich schönen Pagode. Das kand ist sehr bevölkert und mit
Dörsern angefüllet.

| m) Erflarung ber Inweisungsbuchstaben in dem                                      |     | Unterwall, ber unter ben Baftepen befchlofe                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Munbrille non Confante ! . 1.31 1 3629 11.41 .                                    | To. | Par Grahen.                                                        |
| A Eingang oder außerster Schlagbaum.                                              | M   | Count interen em Gengen nineer ber Subred                          |
| B Thor der Festung.                                                               | N   | Malabar. Rohnung des Oberhauptes des Comptors.                     |
| C Basten Madure.  D Basten Censon. I in in in in Bourdi man                       | 0   | Officierwohnungen.                                                 |
| E Basten Malabar.                                                                 | L   | Wohnung des Luchhalters.<br>Lufthaus des Oberhauptes des Comptors. |
| F Batterie dem Waffer gleich. G Flaggenstange.                                    | R   | und 8 Magazine der Compagnie.                                      |
| H Redoute oder Schreckschange.<br>I Batterie, mit dem Waffer gleich, an ber Seite |     | Bachthaus. Brunnen.                                                |
| der Bay.                                                                          |     | Die Bay                                                            |

#### Ende des achtzehnten Bandes.





GRUNDRISS DER FESTUNG COYLAN





Le l'été du Sud-Ouest de l'Île de TINIAN. Aussicht von der Sudwest küste des Cylandes TINIAM.



Suppl: zum XIII, Bande N. 31.

Vue de la Rade de TINIAN, où le CENTURION fit de l'Eau.
Aussicht von der Reede bey TINIAM.



Aufsicht von der Einfahrt in CHEQUETAN on SEGUATANEO.



Suppl. zum XIII Bande N.º 26.

Aussicht von der Einfahrt in den Hafen ACAPULCO.







T. XVIII. L.



J.XVIII.Q.

Mand Maun Micar Merh Meturc 2111,

Suppl. zum X Bande Nº 20.



der in diesem Bande vorkommenden Länder, Inseln, Städte und anderer Oerker.

#### Erflarung der vorkommenden Buchstaben.

A. Alemter; Ald. Allveen; B. Ban; Bg. Berg; E. Cap; Df. Dorf; E. Epland; F. Kort over Festung; Fe. Felsen; Fl. Fluß; Kn. Flecken; Gb. Gebirge; Grf. Grafischaft; H. Haren; I. Insel; K. Kinste; L. Land; Mgrf. Markgrafschaft; M. Meer; O. Ort; Pr. Provin; Ish. Ithe.de; S. See; Schl. Ichloß; Sp. Ishe; St. Stadt; Str. Straße; Vg. Burgebirge; Ish. Virrhel; W. Winkel; Wp. Wohnplaß.

Das \* bedeutet, daß an diesem Orte eine vollständige Beschreibung anzutreffen ist.

| & 100 B. Co. O. O. O. O. O. A. |                   | <b>.</b> | 9 7 5 7 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | A. A. A. A. A. A. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| CV 21.                                                             | Umepalla, J.      | 434      | Uquilamo, F.                              | 61                |
| The same wants of ord                                              | Umartuluron, Alb. |          | Urandore, D.                              | 123               |
| alem-parve, F. 354                                                 | Amblapur, Allo.   | 331      | Urcabu,                                   | 231               |
| प्रमान अवारा अनुसाठ 4-5                                            | Limblau, E.       | 54.79*   | Urear, St.                                | 258.264           |
| Ablinga, Ef. 548                                                   | Umboina, J.       | 67*      | Urezife, J.                               | -                 |
| Uloro, Df. 93                                                      | ©t.               | 70*      | Arian-Cupani, J                           | 492               |
| Abu, Bg. 57*                                                       | Umbur, D.         | 295      | Urica, J.                                 | - 1               |
| Accipate, Mgrf. 124                                                | Umet, Fn.         | S9       | 011 1 -                                   | 432               |
| 3d)en, St. 2018                                                    | Umisfoort, F.     | 69       |                                           | 257               |
| Adamspick, Gb. 125. 126*                                           | Ummalpetten, St.  | 368      | Urimoa, J.                                | 250               |
| Moichenelur, D. 224                                                | Umcranhoure, L.   | 124      | Uripo, F.                                 | 569               |
| Adumelly, Ald. 327                                                 |                   | 387      | U.                                        | 120               |
| Ajer-Masin, Fl. 85                                                 | Amorfot, J.       | 420      | Uroc, E.                                  | 124               |
| Ajer-Mien, Fl. 83                                                  | Umoura, B.        |          | <del>-</del> 3.                           | 203               |
| Ujer Talla, Fl. 88                                                 | Umsterdam, J.     | 543*     | Uruw, J.                                  | 208               |
| dla, Wp. 68                                                        |                   | 59. 419  |                                           | 548               |
| Mamuru, Et. 257                                                    | Umur, F.          | 295      | Usfahoudi, Df.                            | 83                |
| Mandalen, Df. 357                                                  | Unantabouram, St. | 237      | Uffalulo, Df.                             | 69                |
| Maure. Ep. 123                                                     | Undevarou, E.     | 236      | Utipafam,                                 | 258               |
| Ellican, El. 124                                                   | Unbragiri, &      | 203      | Une, In.                                  | 377               |
| Allerheiligen, B 480                                               | — Fn.             | 203      | Aurengabat, St.                           |                   |
| Ulturon, 2110. 327                                                 | Uneyculam,        | 224      | Aurora, J.                                | . 563             |
| •                                                                  | 11 23 448         |          | Geee                                      | Baajen,           |
| Allgem. Reifebesche. XV.                                           | m Dano.           |          |                                           | - Chapelly        |

| 21117911                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 (12/2)                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| B.                                           | Batou Loubang, Fe. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Boen, E. 546               |
| Baajen-Eiland, J. 419                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Babber, E. 541                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001                        |
| Babondeke, E. 50                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bondara, Paragane 329      |
| Baatsiong, St. 196                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bone, 1. 405               |
| Bacca, L. 420                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boni, {. 420               |
| Bachian, E. 52.59                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bonnawa-Usam, St. 422      |
| Bagural, Of. 60                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bonoa, J. 81*              |
| Valacor, D. 320                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O2€ ~                      |
| Balane, Pr                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CQ                         |
| Balante, Fn. 410                             | The state of the s | Of frankers Co             |
| Balatteto, Sp. 74                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CC                         |
| Balaissan, Df. 420                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O2 (G                      |
| Balassor, Rh. 189                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                         |
| Ballabaram, St. 245                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Balipatnam, St. 581                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                         |
| Valdivia, St. 465                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Botton De 405              |
| Banca, E. 53                                 | on it one a live, a set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Botton, Of. 2 54           |
| Bancala, E. 420                              | 00 14 04 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bouro, E. 73**             |
| Vancof, F. 130                               | 00 1 1 7 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bouseroun, J. 552          |
| Bancoulo, Fin. 204                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon, Df.                   |
| Banda, Inseln mi                             | Bellande, E. 53.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brahelam, Str. 329         |
| Bandamuckola, J. 331                         | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brander, J                 |
| Bandamurlauka, E. 331                        | man in the second of the secon | Brasilien, L. 479          |
| Bangan, J. 53.59                             | Berg, derkleine, F. 356. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brassen, Sandbanke, 363    |
| Banjar = Maffin, £, 421.422"                 | Boro has hollion Wasans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brille, J. 417             |
| C1                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buider, die benden, J. 562 |
| Bantam, St. 425                              | me c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buccapuram, D. 252         |
| 00 / 0 0//6                                  | Sharming Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quaflichtes Erland 552     |
| 00                                           | Beverwif, F. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onenos Uhres, St. 456.     |
| G:                                           | Biaro, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 459*                       |
| 00 . 5 6 . 0.                                | Biaro, J. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bugiaffu, E. 53. 58        |
| 00                                           | COULCE . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bufit, E. 53.56            |
| 0                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bulan, 1. 420              |
| 60°                                          | Bilang-Bilang, E. 54.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bulan-Jeam, Fn. 420        |
| Au a                                         | Billigam, Fn. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bulu = comba, J. 418       |
| Barsabor, F. 581<br>Basia oder Condra, E. 80 | Grf. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buro, J. 54                |
| Bosse O                                      | 153 mg, &. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Button, J. 419             |
| Bassof, D. 197<br>Bata Cariman, J. 545       | J. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                   |
| Proceeding Co                                | Wintener, Oirt. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orient Ore in the          |
| Batonia Godet                                | ZOINIOINE, TILL TOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Salabia, Caji. 25.                           | Difaias, J. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Baticolo, St. 123*                           | Bonno, J. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cabau, Wp. 93              |
| - Orf. 124                                   | 20 obone Se. Comment of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cabelon, St. 355           |
| Batou = Hollanda, Fe. 113                    | 250ste, J. 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cabin, 3. 53.50            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cabu-                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

| Calculate Commence       | Carnate. §. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coafferoup, E. 546.         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cabulusu; J. 53.56       | Carnate, & 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Cadapa, D. 241           | Carolinische Inseln, 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Cadapa-Mattam, F. 255    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 1                        |
| Cadect, St. 362          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cocos = und Verrätherinseln |
| Cajeli, Fn. 73           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 420                      | Cataringa, Fl. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Colalam, St. 239            |
| Caju, Df. 54             | 70° L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 111                       |
| Calauro, J. 545          | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| Calabucco, J. 465        | Cauwer, E. 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Colombo, U. 124             |
| Calecale, J. 84          | Cavali, Df. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colombo, St. 120*           |
| Caliculang, Fn. 583      | The second contraction of the second | Coloram, Fl. 343            |
| Calierauw, F. 1221       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comados, J. 424             |
| Caljong-Campang, St. 423 | Cawa, B. 31, 11 14 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comeregunpatnam 332         |
| Caliture, St. 119"       | Canbobo, In. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comorin, 236. 3346.351      |
| Calla-medu, Vgb. 346     | Caplolo, 2Bp. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compagnie, J. 122           |
| Calouman, Ep. 84         | Cephalonien, J. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conar, D. 331               |
| Calpentyn, 26. 124.      | Cera, E. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Condavir, Pr. 322.327*      |
| - 8.                     | Ceram, J. 81* 87* 89*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Congi-medu, In. 354         |
| Calpentyn, J. 120        | Ceram Lavut, J86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conde, E. 124               |
| Caiparien, Sp. 88        | Cerematten, J. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coralleninseln, 492         |
| Cambagna, J. 419         | Ceroura, J. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Corculam, F. 353            |
| Cambello, Fn. 82         | Cenlan, J. 118*. 124*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corontere, 20g. 473         |
| Camboja, 1: 196.* 199    | Chandernagor, D. 29:-335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carle                       |
| Cambole, J. 55.56        | Cheabs-Bay 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corle Uttacolan 124.125     |
| Cambone oder Camboja &.  | Cheribon, D. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Attalugam,                |
| 199**                    | Cheval de poste, E. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Billigam                  |
| Campara, & 203           | Chiamba, & 201*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Billigal —                |
| Cananor, St. 581*        | Chicafol, Pr. 311. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Cabbuata —                |
| Canara, D. 265           | Chicanna, J. 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Colona —                  |
| Candahar, D. 56          | Chilaum, Fl. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Corne —                   |
| Candara = Cotten, F. 368 | Chilaum, 21. 199 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Correwitte _              |
|                          | Chiloe, J. 464*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dehegample ' -              |
|                          | Chily, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Denuaca -                 |
|                          | China, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dolashas                    |
|                          | Chinchora, Df. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Galle                       |
| Eangondy, St. 255        | Chinfo, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gampele                     |
| Cani, J. 541             | Chinnaballaram, D. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sappitigam -                |
| Capinagati, D. 229       | Chirengapatnant, Schl. 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Sewezam —                 |
| Cara, Sp. 84             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Hina:                     |
| Caras, J. 538.540*       | Chirpi, St. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Sot                       |
| Caredive, 7: 120         | Guera manoumit 15. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ ~                         |
| Carlshof, S. 561         | Chrischena, N. 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Houtera —                 |
| Carnadica, Pr. 213       | Christine, J. 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Roefele -                 |
| Camapoli, Fin. 1583:     | Chruchnaburam, D. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mangul                    |
| Carnate, F. 258          | Cittae, Pr. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mature                    |
|                          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e e e 2 Corle               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |

| 15 ml . 000 m. 6 .                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | me e - 1 - ce 1 m · ·                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corle Mende                                                                                                                                                                                          | 24.125                                                                                                                            | D.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Clakuritschi, In.                                                                                                                                                                                       | 377                                                                                                           |
| — Morrua                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Damat , St. Commit                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Elephant, B.                                                                                                                                                                                            | 53¥                                                                                                           |
| Naudum                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124                                                                                                                        | Elephantenfluß :                                                                                                                                                                                        | 70                                                                                                            |
| — Pasdum                                                                                                                                                                                             | genterma                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 549                                                                                                                        | Elipapoutehban :                                                                                                                                                                                        | 88                                                                                                            |
| — Pittigal                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                                                                                        | Elurs, Pr. 311.                                                                                                                                                                                         | 323-324                                                                                                       |
| — Rengam                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Dampin, Of.                                                                                                                                                                                                                                                            | 203                                                                                                                        | Elquettippa                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                                           |
| - Saffragam                                                                                                                                                                                          | estimates.                                                                                                                        | Dandany, Sp 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 550                                                                                                                        | Elquilipa, 3.                                                                                                                                                                                           | 33                                                                                                            |
| — Galpitti                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                 | TO 15 TO 12                                                                                                                                                                                                                                                            | 344                                                                                                                        | Emeloords-Ban                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                           |
| - Sieben                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                 | O . O.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432                                                                                                                        | Ende, E.                                                                                                                                                                                                | 545                                                                                                           |
| — Tun                                                                                                                                                                                                | - Beautiful                                                                                                                       | Datahans, J.                                                                                                                                                                                                                                                           | 59                                                                                                                         | Engana, J.                                                                                                                                                                                              | 551                                                                                                           |
| - Vier                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | ~ ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                                                                                        | Entrevity, J.                                                                                                                                                                                           | 332                                                                                                           |
| Walalawitte                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | O 11 1 1 A                                                                                                                                                                                                                                                             | 556                                                                                                                        | Erang, Fn.                                                                                                                                                                                              | 83                                                                                                            |
| - Witte                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | m 1 . 'O(4 ')                                                                                                                                                                                                                                                          | 33I                                                                                                                        | Eri, Fl.                                                                                                                                                                                                | 89                                                                                                            |
| Coromandel , R.                                                                                                                                                                                      | 338#                                                                                                                              | Delft, F.                                                                                                                                                                                                                                                              | 91                                                                                                                         | Crifans, J.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| Evronda ABana, Fl.                                                                                                                                                                                   | . 120                                                                                                                             | M / M                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                                                                                                                        | - G.                                                                                                                                                                                                    | 358.                                                                                                          |
| Corpeepo, H.                                                                                                                                                                                         | 466                                                                                                                               | Pa (1) 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                            | 203                                                                                                                        | Erkelenchene, F.                                                                                                                                                                                        | 358                                                                                                           |
| Correngun, J.                                                                                                                                                                                        | 33T.                                                                                                                              | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124                                                                                                                        | Erquickungsinsel                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                             |
| Cosburg, F.                                                                                                                                                                                          | 73                                                                                                                                | ~ ^ ~                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 563**                                                                                                         |
| Cotian, J.                                                                                                                                                                                           | .122                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123                                                                                                                        | Espiritu Sancto, L.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| Cotaringa, St.                                                                                                                                                                                       | 423                                                                                                                               | 5 m 4 m 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 124                                                                                                                        | Efirelle, H.                                                                                                                                                                                            | 493                                                                                                           |
| Cotate, St.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147                                                                                                                        | Etter, E.                                                                                                                                                                                               | 549                                                                                                           |
| Cota - Tengah, St.                                                                                                                                                                                   | 423                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425                                                                                                                        | g.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| cord = centing                                                                                                                                                                                       | 4-3                                                                                                                               | Devandapalle, Fin.                                                                                                                                                                                                                                                     | 227                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| Catonalam &                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | Fagulunda, f. 5                                                                                                                                                                                         | 8, 58*                                                                                                        |
| Cotepalam, J.                                                                                                                                                                                        | 327                                                                                                                               | Deverambadon, Uld.                                                                                                                                                                                                                                                     | 328                                                                                                                        | Fagulunda, J. 5                                                                                                                                                                                         | 8, 58*                                                                                                        |
| Cotiar, P.                                                                                                                                                                                           | 3 <sup>2</sup> 7                                                                                                                  | Deverambadon, Uld. Devra-Cotta,                                                                                                                                                                                                                                        | 328                                                                                                                        | Falalep, J.                                                                                                                                                                                             | 401                                                                                                           |
| Cotiar, P. Cotta, L.                                                                                                                                                                                 | 3 <sup>2</sup> 7<br>125<br>124                                                                                                    | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap,                                                                                                                                                                                                                          | 328<br>329<br>208                                                                                                          | Falalep, J.<br>Falsche Spiße                                                                                                                                                                            | 401                                                                                                           |
| Cotta, L. Cotta Cotta, St.                                                                                                                                                                           | 327<br>125<br>124<br>230                                                                                                          | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln,                                                                                                                                                                                                            | 328<br>329<br>208<br>505;                                                                                                  | Falalep, J.<br>Falsche Spiße<br>Falu, St.                                                                                                                                                               | 401<br>551<br>386                                                                                             |
| Cotta, L. Cotta Cotta, St. Cottepatnam, Fl.                                                                                                                                                          | 327<br>125<br>124<br>230<br>-33                                                                                                   | Deverambadon, Ulb. Devra=Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J.                                                                                                                                                                                                   | 328<br>329<br>208<br>505:                                                                                                  | Falalep, J.<br>Falfthe Spike<br>Falu, St.<br>Falupet, J.                                                                                                                                                | 401<br>551<br>386<br>394                                                                                      |
| Cottar, P. Cotta, E. Cotta-Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Coylan, E.                                                                                                                                    | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583                                                                                             | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divy, J. Dominique, J.                                                                                                                                                                                     | 328<br>329<br>208<br>505<br>322                                                                                            | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J.                                                                                                                                           | 401<br>551<br>386<br>394<br>391                                                                               |
| Cottar, P. Cotta, E. Cotta-Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Coylan, E. — St.                                                                                                                              | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583                                                                                      | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of.                                                                                                                                                                          | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498                                                                                     | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren                                                                                                                           | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539                                                                        |
| Cottar, P. Cotta, E. Cotta-Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Coplan, E. — St. — In.                                                                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584                                                                               | Deverambadon, Ulb. Devra - Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F.                                                                                                                                                        | 328<br>329<br>208<br>505<br>322<br>198<br>120<br>58                                                                        | Falalep, J. Falsche Spike Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb.                                                                                                               | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77                                                                  |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta=Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Conlan, E. — St. — Fn. Coulpy, Rh.                                                                                                             | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364                                                                        | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D.                                                                                                                                          | 328<br>329<br>208<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58                                                                        | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F.                                                                                               | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69                                                            |
| Cottar, P. Cotta, E. Cotta, E. Cottae Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Coylan, E. — St. — In. Coulpy, Rh. Coutemale, Pr.                                                                                  | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125                                                                 | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J.                                                                                                                               | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123                                                                 | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Fnabo, Of.                                                                                    | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76                                                      |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta-Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Conlan, E. — St. — In. Coulpy, Rh. Coutemale, Pr. Cranganor, St.                                                                               | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582                                                          | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Ds. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J.                                                                                                      | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123                                                                 | Falalep, J. Falsche Spike Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Fnabo, Of. Folm, Of.                                                                          | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88                                                |
| Cottar, P. Cotta, E. Cotta=Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Covlan, E. — St. — In. Coulemale, Pr. Cranganor, St. Crimataja, J.                                                                            | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423                                                   | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. A Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Dren Geschwister, J. Drongam, L.                                                                                        | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123                                                                 | Falalep, J. Falsthe Spike Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Fnabo, Of. Folin, Of. Folta, O.                                                               | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364                                         |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta=Cotta, St. Cottepatnam, Fl. Conlan, E. — Fn. Coulpp, Mh. Coutemale, Pr. Cranganor, St. Crimataja, J. Cuba, H.                                                              | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431                                            | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divy, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Drey Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb.                                                                                | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>198<br>120<br>58<br>123<br>549<br>552                                                   | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Frabo, Df. Folm, Df. Folta, D. Fonfono, J.                                                    | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531                                  |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta=Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. — Fn. Coulop, Mh. Coutemale, Pr. Cranganor, St. Crimataja, J. Cuba, H. Cubi, E.                                           | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423                                                   | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D.                                                                     | 328<br>329<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>549<br>552<br>255                                     | Falalep, J. Falsche Spike Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Fnabo, Df. Folta, D. Folta, D. Foulepointe, J.                                                | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276                           |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. ————————————————————————————————————                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60                                      | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J. Dua, Ulb. Dunaga, O. Duranura, Mgrs.                                                                 | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>549<br>552<br>255<br>330                                     | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folta, O. Fonsono, J. Foulepointe, J. Frankreich, J.                                | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276                    |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cotta, Et.  ———————————————————————————————————                                                                                         | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60                                      | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F.                                        | 328<br>329<br>208<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>552<br>255<br>330<br>123                                     | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folm, Of. Folta, O. Foulepointe, J. Franzossisches Vorgebi                          | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434        |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta=Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Conlan, E. — Fn. Couley, Mh. Coutemale, Pr. Cranganor, St. Crimataja, J. Cuba, H. Cubelur, Et. Cubelur, St. Culongfufu, St.          | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54<br>41,342<br>419               | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, O. Duranura, Mgrf. Durstede, F.                                        | 328<br>329<br>208<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>5549<br>552<br>2255<br>330<br>123                            | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folta, O. Fonsono, J. Foulepointe, J. Frankreich, J.                                | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276                    |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta-Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Conlan, E. — St. — In. Couley, Rh. Coutemale, Pr. Cranganor, St. Crimataja, J. Cuba, H. Cubelur, St. Culongfusu, St. Cumbagonam, St. | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54                                       | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Df. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F. Du Ligre, J.                           | 328<br>329<br>208<br>505<br>322<br>198<br>420<br>58<br>123<br>5549<br>555<br>2255<br>330<br>123                            | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folm, Of. Folta, O. Foulepointe, J. Franzossisches Vorgebi                          | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434        |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. ————————————————————————————————————                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54<br>41,342<br>419               | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divn, J. Dominique, J. Domono, Df. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F. Du Tigre, J. Dwaal = Ban              | 328<br>329<br>408<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>552<br>255<br>330<br>123<br>91<br>419                        | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folm, Of. Folta, O. Foulepointe, J. Franzossisches Vorgebi                          | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434        |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. ————————————————————————————————————                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54<br>41,342<br>419<br>368        | Deverambadon, Ulb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinseln, Divn, J. Dominique, J. Dondo, Of. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. die Dren Geschwister, J. Dua, Ulb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F. Du Tigre, J. Dwaal-Ban                             | 328<br>329<br>408<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>552<br>255<br>330<br>123<br>91<br>419                        | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folm, Of. Folta, O. Fonsono, J. Fransossisches Vorgebi Fris, L. G.                  | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434<br>393 |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. ————————————————————————————————————                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54<br>41,342<br>419<br>368<br>224        | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divy, J. Dominique, J. Dondo, Df. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F. Du Tigre, J. Dwaal = Ban  Eauweck, St. | 328<br>329<br>308<br>505<br>505<br>5322<br>198<br>420<br>58<br>123<br>549<br>552<br>255<br>330<br>123<br>124<br>419<br>425 | Falalep, J. Falsche Spiße Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folm, Of. Folm, Of. Folla, D. Foulepointe, J. Französisches Vorgebi Fris, L.  Gagelola, Sp.   | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434<br>393 |
| Cotta, P. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, E. Cotta, Et. Cottepatnam, Fl. Coulon, E. ————————————————————————————————————                                                                        | 327<br>125<br>124<br>230<br>33<br>583<br>584<br>364<br>125<br>582<br>423<br>431<br>60<br>54<br>41,342<br>419<br>368<br>224<br>131 | Deverambadon, Alb. Devra-Cotta, Diamantencap, Diebesinfeln, Divy, J. Dominique, J. Dondo, Df. Doornenburg, F. Dorrawaecke, D. Doutou, J. bie Dren Geschwister, J. Drongam, L. Dua, Alb. Dunaga, D. Duranura, Mgrf. Durstede, F. Du Tigre, J. Dwaal = Ban  Eauweck, St. | 328<br>329<br>308<br>505<br>322<br>498<br>420<br>58<br>123<br>549<br>552<br>255<br>330<br>124<br>91<br>419<br>425          | Falalep, J. Falsche Spike Falu, St. Falupet, J. Farroilep, J. Fataga, Negeren Flehit, Gb. Flissinguen, F. Folta, D. Folta, D. Foulepointe, J. Französisches Vorgebi Fris, L.  Gagelola, Sp. Galle, Grf. | 401<br>551<br>386<br>394<br>391<br>539<br>77<br>69<br>76<br>88<br>364<br>531<br>276<br>276<br>irge 434<br>393 |

| Banuma Laimma, B. 3 Gambarry, B. 549 Gandavry, B. 323. 324 Gandavry, B. 323. 324 Gandavry, B. 323. 324 Gandavry, B. 323. 324 Gandavry, B. 325. 329 Ganga, J. 555 Ganga, J. 555 Ganga, J. 555 Ganges, B. 355 Ganges, B. 355 Ganges, B. 325. 339 Garen, E. 565 Greek, B. 574 Gareningeln Grüne flache Spisse Grüne Baumdehn Gelftpisse Grüne flache Spisse G | Samma tamma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |                       |                 | ~ 10 ~ ~ 11        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Sammert, J. 549 Goutligouli, Df. 86 Selawan, Bp. 68 Goutlayory, Fl. 323, 324 — Fl. 89 Sermana, L. 421 Goutligally, D. 255 Goutlian, Bth. 87 Serva, E. 80 Serva, J. 424 Serva, J. 424 Serva, Bp. 68 Goutliga, J. 114 Serva, E. 80 Serva, J. 62 Goutliga, J. 114 Serva, E. 80 Serva, J. 62 Goutliga, J. 114 Serva, E. 80 Serva, J. 62 Goutliga, J. 545 Sila, D. 68 Grages, Fl. 325, 559 Gronewouth, J. 545 Sila, D. 68 Sila, D. 67 Sila, D. 68 Sila, D. 67 Sila, D. 68 Sila, D. 67 S | Sammen, J. 540 Gandaury, M. 323. 324 Gandaury, M. 323. 324 Gandugallu, D. 255 Ganga, R. 59 Gounong-Api, J. 114 Gounoga, R. 59 Gounong-Api, J. 114 Gounoga, R. 59 Gounong-Api, J. 114 Gounoga, R. 50 Gouno | Gammacanorre C  | F. 61 | Goudelour oder Eud    | clur, Et.       | . Izeiliges Gebirg |              |
| Gammen, 3. 549 Gontsgouli, Df. 80 Derman, 2Dp. 08 Gandaver, Bl. 323, 324 — Bl. 89 Derman, L. 421 Gandugallu, D. 255 Goumitan, Th. 87 — In. 424 Gandugallu, D. 255 Goumitan, Th. 87 — In. 424 Ganga, B. 350 — Dg. 114 — Df. 3. 60 Ganges, Bl. 325, 359 Grogewould, J. 545 Gangam, St. 325, 359 Grogewould, J. 545 Garteningth 402 Grofis Ray, E. 546 Garteningth 402 Grofis Ray, E. 546 Garteningth 581 Gatte, Bl. 335 George Bl. 335 Groge, J. 53, 59 Grogewould, J. 545 Gatter, Gl. 581 Gatter, Gl. 581 Grimer Baumden Bestepie Guabalcanal, L. 494 Grimer Baumden Bestepie G | Gambarty, Fl. 323, 334 — H. 89 Dermata, L. 421 Gambarty, Fl. 323, 334 — H. 89 Dermata, L. 421 Gambarty, Fl. 37 — H. 89 Dermata, L. 421 Gambarty, Fl. 37 — H. 80 Gampa, Fl. 59 Gounnay-Api, J. 114 — Herea, E. 80 Ganges, Fl. 530 Grages, J. 86 — Df. 54 Gampan, St. 325, 359 Ganges, Fl. 325, 359 Gange, Fl. 55, 59 Großeneoub, J. 545 Gangen, Fl. 55, 59 Großeneoub, J. 545 Garen, Fl. 55, 59 Großeneoub, J. 546 Gatternischt Gatter, Gl. 581 Großen, J. 55, 59 Großeneoub, J. 546 Gatter, Gl. 581 Gatter, Gl. 581 Gatter, Gl. 581 Gatter, Gl. 581 Großen, J. 555 Geba 385 Guabalcanal, L. 404 Greflenes Land 574 Guantopo. J. 535 Geba 385 Guabalcanal, L. 494 Greflenes Land 574 Guantopo. J. 531 Gefebenes Land 574 Gubelam, Fl. 342 Grefle, J. 380 Gefebenes Land 574 Gubelam, Fl. 343 Grefler, J. 390 Gliffon, D. 405 Guarden, Fl. 383 Gefebene, J. 385 Guantopo. J. 531 Gollandia, J. 390 Gliffon, D. 405 Guarden, Fl. 343 Gubelut, D. 299 Gliffon, D. 405 Galamabera, J. 546 Großen, Fl. 380 Gefebenes Land 574 Gubelam, Fl. 343 Großen, Fl. 380 Gefebenes Land 574 Gubelam, Fl. 343 Großen, Fl. 380 Gefebenes Land 574 Gubelam, Fl. 343 Großen, Fl. 380 G | Ganima Lamma,   | S. 3  | 180-481               | 341.342         |                    |              |
| Ganbaurn, Al. 323. 324 Ganbaugallu, D. 225 Ganga, R. 59 Ganges, Fl. 53 Ganges, Fl. 53 Ganges, Fl. 53 Ganges, Fl. 54 Ganoundy, Fl. 55 Ganges, Fl. 56 Ganges, Fl. 56 Ganges, Fl. 56 Ganges, Fl. 56 Ganges, Fl. 57 Ganges, Fl. 58 Ganges,  | Ganbarry, Al. 323, 324 Ganburgally, D. 255 Ganges, Fl. 559 Ganges, Fl. 325, 359 Granges, Fl. 325 Gr | Gammen, J.      |       |                       |                 |                    |              |
| Banbugallu, D.  Banga, J.  Banges, Fl.  Bang | Ganbugallu, D.  Gandaga, J.  Ganga, J.  Ganges, Fl.  Gang | Gandaven, Il.   |       | Sl.                   |                 |                    |              |
| Banga, J.  Ganges, J.  Grown, E.  Grown, E.  Grown, E.  Grown, G.  Geore, J.  Grown, G.  Garteninfelin  Gatte, Gb.  Gatte, Ba.  Grown, G.  Garteninfelin  Gatte, Gb.  Ga | Ganga, J. 59 Gounog. Apt. 51 Ganges, Bl. 350 Gounges, J. 350 G | Gandugallu D.   |       | Goumilan, Wth.        |                 |                    |              |
| Ganges, Fl. 330 Grages, J. 86 — Df. 54 Ganjam, St. 325.359 Grönewoud, J. 545 Ganjam, St. 325.359 Grönewoud, J. 567 Gance, E. 60 Gröningen, J. 567 Gance, S. 53. 90 Grönewoud, J. 567 Garce, J. 588 Grüner Baumchen Bestspie Grüner, J. 546 Gröner, J. 546 Grüner Baumchen Bestspie Grüner Baumchen Bestspie Grüner Baumchen Bestspie Grüner, J. 546 Grüner Baumchen Bestspie Grüner, J. 546 Grüner Baumchen Bestspie Grüner, J. 546 Grüner, J. 547 Goundan, J. 549 Gobectan, J.  | Ganges, Fl. 350 Grages, Jr. 86 — Df. 54 Ganjam, St. 325.350 Grönewoud, J. 545 Ganjam, St. 325.350 Grönewoud, J. 545 Ganges, Jr. 36 Grönewoud, Jr. 545 Ganges, Jr. 546 Gronewoud, Jr. 546 Garteningelin Gate, Gb. 531 Gate, Bg. 351 Gröne, Jr. 550 GrinnerBaumchen Beltipige Grönewoud, Jr. 340 Gronewoud, Jr. 340 Grönewoud, J | Ganga, R.       |       | Gounong-Upi, J.       | 114**           | Revrea, &.         |              |
| Banges, Fl. 330 Grages, J. 86 — Df. 54 Sila, D. 68 Banjam, St. 325,359 Grönewoud, J. 545 Sila, D. 68 Banjam, St. 325,359 Grönewoud, J. 545 Sila, D. 68 Banjam, St. 67 Grovet Reefberg 552 Siro, R. 2 Siro, R. 2 Gree, J. 53. 59 Große Ray, St. 546 Siro, R. 2 Siro, R. 2 Siro, R. 2 Siro, R. 2 Siro, R. 32 Siro, R | Ganges, Fl.   325,559   Grages, J.   86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       | — Bg.                 |                 | Pieri, J.          |              |
| Banjam, St. 325.359 Grönewold, I. 545 July J. 68 Gare, E. 565 Gröningen, I. 567 Jilo, Pf. 432 Gare, J. 53.59 Grönewold, I. 567 Jilo, Pf. 432 Gareninseln Gare, J. 53.59 Gröne Reefberg Garteninseln Gate, H. 568 Gröne Ran, E. 546 Jilto, R. 67 Garteninseln Gate, H. 581 Grüner Bäuunden Bestspie Gatte, J. 550 Grüne staunden Bestspie Gröne, I. 550 Grüne staunden Bestspie Geolubstrasse Goundan, J. 435 Golaston, D. 385 Golaston, D. 395 Golaston, D | Sanjam, St.   325.359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       | Grages, J.            | 86              |                    |              |
| Bano, E. 60 Gröningen, J. 507 July D. 432  — Df. 54 Groot Keefberg 552 Jivo, K. 67  Gatteninseln 492 Gress, R. 410  Gate, Bb. 581 Grimer Baumchen Bestspie 551  Gatte, Bg. 551  Golden, J. 550 Grüner Baumchen Bestspie 551  Golden, J. 555 Grüner flache Spise 551  Geblististisse 60 Grüner flache Spise 551  Geblististisse 60 Guahan, J. 494  Gestschirfenspise 531 Guahan, J. 495  Gestschirfenspise 531  Gestschirfen | Garchingen, F. 507 John, R. 432  Garch, J. 53. 59 Groot Reefberg 552  Garchingen, J. 53. 59 Groof. Ran, E. 546  Garchingen, J. 550  Greffe, Fl. 410  Garchingen, J. 550  Greffe, Fl. 410  Greffe, Fl. 51  Gredie, J. 550  Gredie, J. 551  Gredie, J. 552  Gredie, J. 553  Gredien, J. 551  G |                 |       | Grönewoud, J.         | 545             |                    |              |
| The Gape, J. 53. 59 Groot Keerberg 552 Jito, K. 67 Grope, J. 53. 59 Groff-Ray, E. 546 Jitto, A. 67 Jitto, A. 68 Groff-Ray, E. 546 Jitto, A. 68 Groff-Ray, E. 546 Jitto, A. 68 Groff-Ray, E. 546 Jitto, A. 68 Groff-Ray, E. 551 Jitto, J. 54 Joveton, J. 550 Groff, J. 385 Groff-Ray, E. 551 Joveton, J. 54 Joveton, J. 551 Joveton, J. 5 | Garceninfeln Gate, St. Garceninfeln G |                 |       | Groningen, J.         | 567             |                    | 432          |
| Garteninseln Garteninseln Garte, Gb. Garten, J. Gréen, J. Gréenes tand Gréenes tand Gréenes tand Gréenes tand Gréenes tand Gréenes tand Gréenes, J. Guantopo. J. Guidelm, Kl. Gubelm, J.  | Garteninfeln Gate, Gb. Garteninfeln Garteninfeln Gate, Gb. Garteninfeln Gar |                 | 5.1   | Groot Kerkberg        | 552             |                    |              |
| Carreninseln Gate, Gb.  Gate, Gb.  Gate, Bg.  Griner Baunden Bestspie Gate, Bg.  Groep, F.  Gover, F.  Governoon, G.  Governoon | Garteninfeln Gate, Gb. Gate, Gb. Gatte, Bg. Gatte, Bg. Golden, J.  |                 | -     |                       | 546             |                    |              |
| Gate, Gb.  Sate, Bg.  Gate, Bg.  Gate, Bg.  Goden, J.  Geoda  385  Grüne flache Spise  551  Grobe, J.  Geoda  385  Gradelan, J.  Grüne flache Spise  551  Goden J.  Go | Gate, Gb.  Gate, Bg.  Gate, Bg.  Gate, Bg.  Geden, J.   |                 |       | Greffe, Fl.           | 410             |                    |              |
| Gatte, Bg. 351 Groep, J. 550 Grüne flache Spike 551 Gröep, J. 550 Grüne flache Spike 551 Gröep, J. 550 Grüne flache Spike 551 Gröep, J. 550 Grüne flache Spike 551 Gröepen 385 Gründalcanal, k. 494 Hope Eubspike 551 Grüne flache Spike 551 Grüne flache 551 Grüne flache 551 Grüne flache Spike 551 Grüne flache 494 Grüne flache Spike 551 Grüne flache 494 Grüne flache Spike 551 Grüne flache 551 Grüne f | Gatte, Bg. 351 Geben, J. 550 Grüne flache Spike 551 Geben, J. 550 Grüne flache Spike 551 Geben 3.85 Geben 3.85 Geben 3.85 Geben 3.85 Geben 4.85 Geben 5.16 Geben 6.16 |                 |       |                       | estspiße        | D.                 | 68*          |
| Groep, J. 550 Grine flache Spike 551 Hodeiba, D. 385 Gredal 385 Guadalcanal, L. 494 Hope Sides 551 Hope Sides 551 Gredal 380 Holland, J. 390 Hope Just 645 Hope Sides 651 Gredal 380 Hollands, J. 435 Hollands, B. 46. 47 Gredal 380 Hollands, B. 46. 47 Gredal 380 Hollands, B. 342 Hollands, G. 380 Hollands, B. 360 Hollands, G. 380 Hollands, B. 380 Hollands, G. 381 Holl | Green, J. 550 Grine flache Spike 551 Hope Chibpike 551 Gebed 385 Guadalcanal, L. 494 Hope Chibpike 551 Gebuldfirase 60 Guahan, J. 390 Hope Chibpike 551 Gebuldfirase 60 Guahan, J. 390 Hope Chibpike 551 Gelsfirsenshife 531 Guaha. L. 435 Hope Chibpike 551 Hope Chibpike 551 Guahan, J. 435 Hope Chibpike 551 Guahan, J. 435 Hope Chibpike 551 |                 |       | Marine Street         |                 | Hitu, J.           | 54           |
| Gerda 385 Guadaleanal, k. 494 Hole Subspike 551 Gedultsstraße 60 Guahan, J. 390 Hole Subspike 551 Gelbsstraße fest 60 Guahan, J. 390 Hole Justel 545 Gelbsstraßestand 574 Guantopo. J. 531 Hollandia, W. 46. 47 Gesper, J. 86 Guadan, Kl. 342 Gibrattar, H. 431 Gubelum, D. 299 Honimao, E. 2 Gibrattar, H. 431 Gubelum, D. 299 Honimao, E. 2 Gibrattar, J. 431 Gubelum, D. 299 Honimao, E. 2 Gibrattar, J. 431 Gubelum, J. 551 — Ugh. 535 — F. 380 Harmabera, J. 54.61 Horsepot, Pr. 125 Glisson, D. 405 Halong, Ps. 70 Hote, D. 85 Gloria, Ep. 454 Halon, Ds. 88 Gloria, Ep. 454 Halon, Ds. 88 Good, Fn. 420 Harbertouse, F. 82 Goodon, Fr. 208 Garbermys, F. 88 Gootoumeten, D. 87 Goodon, F. 93 Gootoumeten, D. 87 Goodon, Fr. 125 Goodon, Fr. 126 Goodon, Fr. 127 Goodon, Fr. 127 Goodon, Fr. 128 Goodon, Fr. 129 Goodon, Fr. 121 Goodon, Fr. 122 Goodon, Fr. 124 Goodon, Fr. 125 Goodon, Fr. 126 Goodon, Fr. 126 Goodon, Fr. 127 Goodon, Fr. 127 Goodon, Fr. 128 Goodon, Fr. 128 Goodon, Fr. 129 Goodon, | Getora  Serville 385 Guabalcanal, L. 494 Hohe Eudhfrise  Gedussian, J. 390 Hohe Juste 551  Gedussian, J. 390 Hohe Juste 545  Gelbinkenspike  Guahan, J. 435 Hohe Juste 545  Gespens Land 574 Guantopo. J. 531  Gespens Land 574 Guantopo. J. 532  Gespens Land 574 Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Gespens Land 574  Gespens Land 574  Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Gespens Land 574  Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Gespens Land 574  Guantopo. J. 299  Gespens Land 574  Guantopo |                 |       | Grine flache Spike    |                 | Hodeida, D.        | 385          |
| Gebulbstraße 60 Guahan, J. 390 Hohe Insel 545 Gelbstraßenspike 531 Guan, J. 435 Gespense Land 574 Guantopo. J. 531 Gollandia, W. 46. 47 Gespen, J. 431 Gudelur, D. 299 Honimao, E. 38 Giltraitar, H. 342 — F. 38 Giltraitar, H. 343 Giltraitar, H. 344 — F. 38 Giltraitar, H. 345 Gilfelo, E. 54. 60* Gysels, B. 83 Gonimao, E. 36 Gilfelo, E. 54. 60* Gysels, B. 83 Gonimao oder Liase oder Usi- affer, J. 90 Hoorin, F. 93 Hoorin, F. 93 Gonimao oder Liase oder Usi- affer, J. 90 Hoorin, F. 93 Gonimao oder Liase oder Usi- affer, J. 90 Hoorin, F. 93 Gonimao oder Liase oder Usi- affer, J. 90 Hoorin, F. 93 Gonimao oder Liase oder Usi- affer, J. 90 Hoorin, F. 93 Hoorin, F. 93 Gonimao, E. 380 Gonimao, Gr. 380 Go | Orbulbstrasse 60 Guahan, J. 390 Hohe Insel 545 Gelbsinsenspike 531 Guan, J. 435 Holain, Ds. 93 Gespense Land 574 Gespens Land 574 Gespense Land 675 Gespense Land 574 Gespense Land 675 Gespense |                 |       |                       |                 | Hohe Gudspike      | 551          |
| Gelbsinkenspilse 531 Guan, J. 435 Hosalion, Df. 93 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, W. 46. 47 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, W. 46. 47 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, W. 46. 47 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, W. 46. 47 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, W. 46. 47 Gespense sand 574 Guantopo. J. 531 Hosalion, E. 29 Gespense sand 574 Guantopo. J. 299 Hosalion, E. 29 Gespense sand 574 Guantopo. J. 299 Hosalion, E. 299 Hosalion, W. 299 Hosalion, C. 299 Hosalion, Df. 380 Hosalion, D. 405 Hosalion, Df. 38 Hosalion, W. 38 Gespense sand 405 Hosalion, Df. 39 Gespense sand 405 Hosalion, Df. 30 Gespense sand 40 Gespe | Gelbenkenfrise Gelbenkenfrise Gespens Land G |                 |       | _                     | 390             | Hohe Inset         |              |
| Gefehenes Land Gefehe | Gefebenes Land Gefer, J. Gefebenes Land Gefebenes Land Gefer, J. Gefebenes Land G |                 |       |                       |                 |                    | 93           |
| Cieffer, J. 86 Gubelam, Fl. 342 — F. 38 Ciltraltar, H. 431 Gubelur, D. 299 Honimao, E. 2 Ciltolo, E. 54. 60* Gyfels, B. 83 Honimoa over Liase over Ullistic of St. 61  Gingi. L. 380 — Et. 380 Hollamahera, J. 551 — Ugh. 535 — F. 299 Halamahera, J. 54. 61 Horse, Pr. 125 Cilifon, D. 405 Halong, Pf. 70 Hote, D. 85 Ciloria, Ep. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Coea, Fn. 420 Harvenberg, F. 82 Houlong, Ug. 82 Cobernadur, Etr. 208 Harvenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Cobernadur, Etr. 208 Harvenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Coldinselle 489 Harvenber, B. 84 Huysoun, Fn. 197 Coldinselle 489 Harvenber, B. 84 Huysoun, Fn. 197 Coldinselle 489 Harvenber, Fn. 80 Jacatra, Et. 11. f. * Common, Df. 54 Harvenber, Fn. 85 Jassanapatan, L. 121* Common, E. 54 Harvenber, Fn. 85 Jassanapatan, L. 122* Connection, E. 54 Harvenber, Df. 85 Jassanapatan, L. 122* Connection, E. 54 Harvenber, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Covania, En. 410 Harvenber, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geffer, F. 86 Gubelam, Kl. 342 — F. 38 Cibraftat, H. 431 Gubelur, D. 299 Honimao, E. 2 Ciblofo, E. 54. 60* Ghfels, B. 83 Honimao ober liafe ober Ulfigilia, L. 380 — F. 61 — F. 61 — F. 299 Honima ober liafe ober Ulfigilia, L. 380 — Et. 380 Honimao ober liafe ober Ulfigilia, L. 380 — Et. 380 Honimao ober liafe ober Ulfigilia, L. 380 — Et. 380 Honimao ober liafe ober Ulfigilia, L. 380 — Et. 380 Honimabera, F. 351 — Right. 535 — F. 299 Holamabera, F. 551 — Right. 535 — Gea, Fin. 405 Halvn, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Coa, Fin. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Wg. 82 Code, Fin. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Wg. 82 Cobbaponoham Cob |                 |       |                       |                 | Hollandia, W.      | . 46. 47     |
| Gilelo, E. 54. 60* Gyfels, B. 83 Honimao, E. 209 Honimao, E. 31 Gilelo, E. 54. 60* Gyfels, B. 83 Honimao over Liafe over Ullistic of St. 61 St | Cileatar, H. 431 Gubelur, D. 299 Honimao, E. 2  Gilelo, E. 54. 60* Ghfels, B. 83 Honimao over liase over Ulisasse assertion. His series assertion of the control of the con |                 |       |                       |                 | F.                 | 38           |
| Gilolo, E. 54. 60* Chfels, B. 83 Honimoa over Liafe over Ulisation. F. 90  Gingi, L. 380  — Et. 380 Haerlem, J. 551 — Vgh. 535  — F. 299 Halamahera, J. 54. 61 Horfevot, Pr. 125  Glisson, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, O. 85  Gloria, Sp. 454 Halong, Df. 88 Hotoumeten, O. 87  Gloria, Sp. 454 Halong, Df. 88 Hotoumeten, O. 87  God, Fn. 420 Hardenberg, F. 82 Houlding, Vg. 125  Goden, Fn. 420 Hardenberg, F. 88 Hours, Pr. 125  Goddennadur, Etr. 208. Hardenberg, F. 88 Hours, Pr. 125  Goddennadur, Etr. 209 Hardenberg, F. 88 Hours, Pr. 125  Goddennadur, Etr. 208. Hardenberg, F. 88 Hours, Pr. 125  Goddennadur, Etr. 209 Hardenberg, F. 88 Hours, Pr. 125  Goddennadur, Etr. 209 Hardenberg, F. 89 Hoursesheld 561  Goddennadur, Etr. 209 Hardenberg, Fn. 80 Jacatra, Et. 11. f.*  Gommon, Df. 54 Hardenberg, Fn. 80 Jacatra, Et. 11. f.*  Gommon, E. 60 Hardenberg, Fn. 80 Jasatra, Et. 121*  Gommon, E. 54 Hardenberg, Fn. 85 Jassangaran, L. 121*  Gommon, E. 54 Hardenberg, F. 84 Jasganatnam, L. 124*  Gondegamma, Fl. 328 Hardenberg, Df. 84 Jagganatpreram, O. 331  Gorain, E. 546 Hardenberg, Df. 88 Jase, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gilolo, E. 54. 60* Chfels, B. 83 Honimoa over liase over Uli-  Gingi. 1. 380  — Et. 380 Haerlem, J. 551  — Et. 380 Halamahera, J. 54. 61 Horrow, Pr. 125  Glussia, Ep. 405 Halong, Pf. 70 Hote, D. 85  Glovia, Ep. 454 Halon, Pf. 88 Hotoumeten, D. 87  Goa, Fn. 420 Harbenberg, F. 82 Houlong, Bg. 82  Gobernadur, Etr. 208 Harberwyf, F. 88 Houlong, Bg. 82  Gobernadur, Etr. 208 Harberwyf, F. 88 Houlong, Bg. 82  Gobbaponohan 125 Harlem, F. 68  Gobbaponohan 125 Harlem, F. 68  Goldinselm 489 Haroure, B. 84 Hunstonn, Fn. 197  Golfonda, L. 265 Harberwyf, Fn. 80  Gommon, Df. 54 Harberwyf, Fn. 80  Gommon, E. 54 Harberwyf, Fn. 80  Gommono, E. 54 Harberwyf, Fn. 80  Gondon, Fn. 121*  Gondon, Fn. 124  Gorain, E. 546 Harberwyf, Fn. 84  Gorain, E. 546 Harberwyf, Fn. 85  Gorontale, Fn. 419 Harbery, Pf. 84  Gorontale, Fn. 419 Harbery, Pf. 85  Gorontale, Fn. 420  Garbery, Fr. 125  Harbery, Fr. 126  Harbery, Fr. 126  Harbery, Fr. 126  Harbery, Fr. 127  Harbery, Fr. 128  Harbery, Fr. 128  Harbery, Fr. 129  Harbery, Fr. 125  Harbery, Fr. 125  Harbery, Fr. 126  Harbery, Fr. 126  Harbery, Fr. 127  Harbery, Fr. 128  Harbery, Fr. 125  Harbery, Fr.  |                 |       |                       | 299             | Honimao, E.        | 2            |
| Tingi. 1. 380 Haerlem, J. 551 — Ugh. 535 — St. 299 Halamahera, I. 5461 Horfevot, Pr. 125  Glisson, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85  Gloria, Sp. 454 Halong, Df. 88 Hotoumeten, D. 87  Goa, Fn. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82  Gobernadur, Str. 208. Hardenwif, F. 88 Hours, Pr. 125  Gobbaponohan 125 Harlem, F. 91 Houwamoheloter Veranola, 209 Hardenberg, F. 91 Houwamoheloter Veranola, 31  Gobbaponohan 125 Harlem, F. 68  Doublinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, Fn. 197  Golfonda, L. 265 Hardoull, B. 83  Gommon, Df. 54 Hatahoull, B. 83  Gommon, E. 54 Hatahoull, B. 83  Gommono, E. 54 Hatahoull, Sp. 85  Gommono, E. 546 Hatahoull, Sp. 88  Gommono, E. 546 Hatahoull, Sp. 88  Golf, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |                 |       |                       |                 |                    | se ober Uli= |
| Gingi. L. 380 Jaerlem, J. 551 — Vgb. 535  F. 299 Halamahera, J. 54.61 Horfevot, Pr. 125  Gleffon, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85  Glovia, Sp. 454 Halong, Df. 88 Hotoumeten, D. 87  Goa, Fn. 420 Harvenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82  Gobernadur, Str. 208. Harvenberg, F. 88 Houlong, Vg. 82  Gobernadur, Str. 208. Harvenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125  Gobbaponohan 125 Harlem, F. 68 D. 81  Gobbaponohan 126 Harvenberg, F. 84 Hunfoun, Fn. 197  Golfonda, L. 265 Harvenberg, Fn. 80  Gommon, Df. 54 Harvenberg, Fn. 80  Gommon, C. 54 Harvenberg, Fn. 80  Gommon, C. 54 Harvenberg, Fn. 80  Gommon, C. 54 Harvenberg, Fn. 85  Gommon, F. 93  Gorafra, Ct. 11. f. *  Gondegamma, Fl. 328  Harvenberg, Fn. 85  Gaffanapatnam, L. 121*  Gondegamma, Fl. 328  Harvenberg, Df. 84  Haggenatpreram, D. 331  Gorain, E. 546  Harvenberg, Df. 84  Haggenatpreram, D. 331  Goronfole, Fn. 410  Hattehahou, Df. 88  Harvenberg, Fr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gingi. 1. 380 Haerlem, J. 551 — Wgh. 535 — F. 299 Halamahera, J. 54.61 Horfspot, Pr. 125 Halon, D. 405 Halon, Df. 70 Hote, O. 85 Hotoumeten, O. 87 Hotoria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, O. 87 Hotoria, Sp. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Wg. 83 Hourli, Pr. 125 Houlong, Off. 91 Houldenbell over Veranola, Goldinschu 489 Hatouwe, B. 84 Hunstonn, Fm. 197 Holdinschu 489 Hatouwe, B. 84 Hunstonn, Fm. 197 Holdinschu, Sp. 60 Hatohouli, B. 83 Hatohouli, B. 83 Hatohouli, B. 83 Hatohouli, B. 83 Hatohouli, B. 84 Hatohouli, B. 85 Hatohouli, B. 85 Hatohouli, B. 85 Hatohouli, B. 85 Hatohouli, B. 86 Hatohouli, B. 87 Hatohouli, B. 87 Hatohouli, B. 87 Hatohouli, B. 88 Hatohouli, B. 89 Hatohouli, B. 89 Hatohouli, B. 80 Hatohou |                 |       | The section           | w = 0 , m f , r | asser, J.          | 90           |
| Tet. 380 Haerlem, J. 551 — Ugo. 535  F. 299 Halamahera, J. 54.61 Horsepot, Pr. 125  Glission, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85  Gloria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87  Gea, Fn. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82  Gobbernadur, Str. 208. Harderwys, F. 88 Hours, Pr. 125  Gobbaponohan 125 Harden, F. 91 Houwamoheloder Veranola,  Gobbaponohan 125 Harden, F. 68 D. 81  Gostlinsch 489 Hatouwe, B. 84 Huysoun, Fn. 197  Golfonda, L. 265 Hardgsban 544  Gommon, Df. 54 Hatahous, B. 83  Gommon, Df. 54 Hatahous, B. 83  Gommono, E. 54 Hatahous, Pr. 85 Jassanapatan, L. 121*  Gommono, E. 54 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 122*  Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124  Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331  Goronsole, Sp. 410 Hattehahou, Df. 88 Jase, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. 299 Halamahera, J. 54.61 Horfepot, Pr. 125  Glisson, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85  Gloria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87  Gea, Fn. 420 Harberwyf, F. 88 House, Pr. 125  Gobbaponohan 125 Harben, F. 68 D. 81  Gobbaponohan 125 Harben, F. 68 D. 81  Goldinsein 489 Hatouwe, B. 84 Hunston, Pn. 197  Golfonda, L. 265 Hartogsban 544  Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83  Gommon, E. 60 Hatahouli, B. 85  Gommon, E. 60 Hatahouli, B. 85  Gommono, E. 54 Hatou-Alau, Sp. 85  Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90  Gordone, Fn. 419 Hatehahou, Df. 88  Hatehahoul, Bp. 68  Hatehahoul, Bp.  |                 |       | Section of the second | . SMINIAL       |                    | 93           |
| The First Control of States of the Control of States of  | The state of the s |                 |       | Haerlem, J.           | 551             | — Wgb.             | 535          |
| Glission, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85 Gloria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Gea, Fn. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82 Gobernadur, Str. 208. Hardenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Gobbaponohan 125 Harden, F. 68 D. 81 Gobbaponohan 125 Harden, F. 68 D. 81 Goblinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hatahouli, B. 83 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommon, E. 60 Hatien, Df. 85 Jassanatan, L. 121* Gommono, E. Hatouwana, D. 90 Jassanatan, L. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanatan, L. 124 Gorontale, Fn. 410 Hattehahou, Df. 88 Hate, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glisson, D. 405 Halong, Df. 70 Hote, D. 85 Gloria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Goa, Fn. 420 Hardenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82 Gobernadur, Str. 208. Hardenberg, F. 88 Hoursi, Pr. 125 Gobbaponohan 125 Harlen, F. 68 D. 81 Gotfelof, D. 196 Harouse, Df. 93 Hunteinfel 561 Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hardenbuli, B. 83 Gommon, Df. 54 Hardenbuli, B. 83 Gommon, F. 54 Hardenbuli, B. 83 Gommono, E. 60 Hartien, Df. 85 Jassanpatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanpatnam, L. 122* Gorontale, Fn. 419 Hatelhahou, Df. 88 Jase, Pr. 125 Gorontale, Fn. 419 Hatelhahou, Df. 88 Jase, Pr. 125 Gorgone, F. 432 Hatunsu, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       | -                     |                 |                    |              |
| Gloria, Sp. 454 Halon, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Gea, Fn. 420 Harbenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82 Gobernadur, Str. 208. Harbenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Gobernadur, Str. 208. Harbenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Gobbaponohan 125 Haria, Df. 91 Houwamoheloder Veranola, Gobbaponohan 125 Haroufo, Df. 93 Hundeinsel 561 Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunssoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hatouwe, B. 84 Hunssoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hatahouli, B. 83 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommono, E. Hatahouli, B. 83 Gommono, E. Hatahouli, Gp. 85 Jassanapatan, L. 121* Gommono, E. Hatouwe, Of. 85 Jassanapatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, O. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gordin, E. 546 Hatouwe, Of. 84 Jaggenatpreram, O. 331 Gordin, E. 546 Hatouwe, Of. 88 Jase, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gloria, Sp. 454 Halvy, Df. 88 Hotoumeten, D. 87 Gea, Fn. 420 Harbenberg, F. 82 Houlong, Vg. 82 Gobernadur, Str. 208. Harbenberg, F. 88 Hourli, Pr. 125 Gobernadur, Str. 209. Haria, Df. 91 Houwamoheloder Veranola, Gobdaponohan 125 Harlen, F. 68 D. 81 Goffelof, D. 196 Haroufe, Df. 93 Hundeinsel 561 Goldinseln 489 Harbunve, B. 84 Hunsoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hardoull, B. 83 Gommon, Df. 54 Hardhoull, B. 83 Gommon, G. 60 Hardhoull, B. 83 Gommono, E. 60 Hardhoull, B. 85 Gommono, E. 54 Hardhoull, Sp. 328 Gorain, E. 546 Hardhoull, Sp. 331 Gorain, E. 546 Hardhoull, Df. 88 Gorontale, Fn. 419 Hartehahou, Df. 88 Gorontale, Fn. 419 Hartehahou, Df. 88 Gorontale, Fn. 429 Hardhoull, Mp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |                       |                 |                    |              |
| Gea, Fn. Gea, Fn. Gebernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Gebernadur, Fr. Gebernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Gebernadur, Fr. Gebernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Gebernadur, Gebernadur, Fr. Gebernadur, Gebernadur, Fr. Gebernadur, Gebernadur, Fr. Gebernadur, Gebernadur, Fr. Gebernadur, Gebe | Goa, Fn. Gobernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Gobernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Gobernadur, Str. 208. Hardenberg, F. Goria, Df. Goddaponohan Goddaponohan Goffelof, D. Goffelof, D. Goldinseln Golfonda, L. Gommon, Df. Gommon, Df. Gommon, Df. Gommon, Df. Gommon, Df. Gommon, E. Gommon,  |                 |       |                       |                 |                    |              |
| Gobernadur, Str. 208. Harberwyf, F. 88 Hoursi, Pr. 125 Gobernadur, Str. 209* Haria, Df. 91 Houwamoheloder Veranola, Goddaponohan 125 Harlem, F. 68 D. 81 Gofclof, D. 196 Haroufe, Df. 93 Hunkeinsel 561 Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hardousli, B. 83 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommono, E. 60 Hatahouli, B. 85 Gommono, E. 60 Hatou-Alau, Sp. 85 Gommono, E. 54 Hatou-Alau, Sp. 85 Gondaponteh, Fn. 85 Gondaponteh,  | Gobernadur, Str. 208. Harverwyf, F. 88 Hourli, Pr. 125 Gobernadur, Str. 209. Harverwyf, F. 91 Houwamoheloter Veranola, Goddaponohan 125 Harlem, F. 68 D. 81 Gobelof, D. 196 Harver, Df. 93 Hunteinsel 561 Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Golfonda, L. 265 Hartogsbay 544 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommon, C. 60 Hatien, Df. 85 Jassanpatan, L. 121* Gommono, E. 54 Hatouwana, Df. 85 Jassanpatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanpatan, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Haggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hatehahou, Df. 88 Jase, Pr. 125 Gorgone, L. 422 Hatunfu, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |                       |                 | -                  |              |
| Goddaponohan  125 Haria, Df.  Goddaponohan  125 Haria, F.  68 D.  81  Godfelof, D.  196 Haroufe, Df.  Goldinseln  489 Hatouwe, B.  Golfonda, L.  Gommon, Df.  54 Hatahouli, B.  Gommon, Df.  60 Hatahouli, B.  Gommono, E.  60 Hatou-Alau, Sp.  Gommono, E.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gordapontele, Fn.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gordapontele, Fn.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gordapontele, Fn.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gondegamma, Fl.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gondegamma, Fl.  Gondegamma, Fl.  328 Hatouwana, D.  Gondegamma, Fl.  Gonde | Goddaponohan 125 Harlem, F. 68 D. 81 Goddaponohan 125 Harlem, F. 68 D. 81 Gofclof, D. 196 Haroufo, Df. 93 Hunteinsch 561 Gostinsch 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, Fn. 197 Golfonda, L. 265 Hartogsban 544 Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gommon, G. 60 Hatien, Df. 85 Jassanapatan, L. 121* Gommono, E. 60 Hatien, Df. 85 Jassanapatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorontale, Fn. 419 Hatehahou, Df. 88 Jasc, Pr. 125 Gorgone, L. 422 Hatunfu, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |                       |                 |                    |              |
| Goddaponohan  125 Harlem, F.  68 D.  81  Gofclof, D.  196 Harouko, Df.  93 Hundeinsel  561  561  Goldinseln  489 Hatouwe, B.  84 Hunsoun, In.  197  Golfonda, L.  265 Hatahousi, B.  54 Hatahousi, B.  60 Hatahous | Cobbaponohan  125 Harlem, F.  68 D.  81  Overlof, D.  196 Harouko, Df.  93 Hunteinsel  561  561  Goldinseln  489 Hatouwe, B.  84 Hunsoun, In.  197  Golfonda, L.  265 Hatahouli, B.  54 Hatahouli, B.  55 Hatahouli, B.  60 Hatuen, Df.  60 Hatuen, Df.  85 Hasahananan, L.  121*  Gonmono, E.  60 Hatuen, Df.  85 Hasahanananan, L.  122*  Gondegamma, Fl.  328 Hatahoule, Sp.  60 Hatuen, Df.  85 Hasahanananan, L.  122*  Gondegamma, Fl.  328 Hatahouwe, Df.  84 Haggenatpreram, D.  331  Gorontale, Fn.  419 Hatehahou, Df.  88 Hale, Pr.  125  Gorgone, L.  263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Governadur, Si  |       |                       |                 |                    |              |
| Gorden G. 196 Harouko, Df. 93 Hunteinsel 561 Goldinseln 489 Harouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Golsonda, L. 265 Hartogsbap 544 Gommon, Df. 54 Hardyouli, B. 83 Gommono, E. 60 Hartien, Df. 85 Jastanapatan, L. 121* Gommono, E. 54 Hardyoule, Gr. 85 Jastanapatan, L. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hardyoure, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gordin, E. 546 Hardyou, Df. 88 Jase, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gordone, E. 54 Hatouwe, Df. 85 Jaffanapatan, L. 121* Gordone, E. 54 Hatouwe, Df. 85 Jaffanapatan, L. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwe, Df. 85 Jaffanapatan, L. 124 Gordone, E. 54 Hatouwana, D. 90 Jaffanapatan, L. 124 Gordone, E. 54 Hatouwana, Df. 85 Jaffanapatan, L. 124 Gordone, E. 54 Hatouwana, Df. 85 Jaffanapatan, L. 124 Gordone, E. 54 Hatouwana, Df. 85 Jaffanapatan, L. 124 Gordone, E. 54 Hatouwana, Df. 88 Jaffanapatnam, L. 124 Gordone, E. 546 Hatouwe, Df. 88 Jaffanapatnam, Df. 125 Gordone, T. 419 Hatehahou, Df. 88 Jaffanapatnam, Df. 125 Gordone, T. 422 Hatunfu, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arice .         | 209   |                       |                 |                    |              |
| Goldinsein 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Goldinsein 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Goldinsein 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Goldinsein 544 J. Gommon, Df. 54 Hatabouli, B. 83 Gommono, E. 60 Hatien, Df. 85 Jassangatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassangatnam, L. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassangatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, In. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Goldinseln 489 Hatouwe, B. 84 Hunsoun, In. 197 Golfonda, L. 265 Hartogsban 544 Gommon, Df. 54 Hatouli, B. 83 Gommon, E. 60 Hatapouteh, In. 80 Jacatra, Et. 11. f. * Gommono, E. 60 Hatou-Ulau, Sp. 85 Jassanapatan, L. 121* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, In. 419 Hattehahou, Df. 88 Jase, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatushu, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |                       | 61 11           |                    |              |
| Golfonda, L. 265 Hartogsbay 544  Sommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83  Gommono, E. 60 Hatahouli, Br. 85 Jassanapatan, L. 121*  Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 Jassanapatan, L. 122*  Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124  Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331  Gorontale, En. 410 Hattehahou, Df. 88 Jase, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Golfonda, L. 265 Hartogsbay 544 Gommon, Df. 54 Hartogsbay 544 Gommon, Df. 54 Hartogsbay 544 Gommon, Df. 54 Hartogsbay 544 Gommono, E. 60 Hartogsbay 85 Hartogsbay 121* Gommono, E. 54 Hartogsbay 85 Hartogsbay 122* Gommono, E. 54 Hartogsbay 122* Gondegamma, Fl. 328 Hartogsbay 124 Gorain, E. 546 Hartogsbay 124 Gorontale, Fn. 419 Hartehahou, Df. 88 Hartogsbay 125 Gorgone, L. 432 Hartehahou, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       | Bataumo B.            |                 |                    |              |
| Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 60 Hatahouleh, Fn. 80 Jacatra, St. 11. f. * Gommono, E. 60 Hatien, Df. 85 Jassanapatan, L. 121 * Gommono, E. 54 Hatouwana, Sp. 85 — F. 122 * Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 410 Hattehahou, Df. 88 Hate, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gommon, Df. 54 Hatahouli, B. 83 Gacatra, Ct. 11. f. * Gommono, E. 60 Hatahoule, Fn. 85 Jassanapatan, L. 121 * Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 Jassanapatan, L. 122 * Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hatchahou, Df. 88 Jase, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       | Soutocehon            |                 | Sandann's Com      | -91          |
| Gommono, E. 60 Haten, Df. 85 Jassangatan, L. 121* Gommono, E. 54 Hatourellau, Sp. 85 — F. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassangatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, En. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gommono, E. 60 Hataponteh, Fn. 80 Jacatra, Ct. 11.1.  Gommono, E. 60 Hatien, Of. 85 Jaffanapatan, L. 121*  Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 — F. 122*  Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jaffanapatnam, L. 124  Gorain, E. 546 Hatouwe, Of. 84 Jaggenatpreram, D. 331  Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Of. 88 Jale, Pr. 125  Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Golfonda, E.    |       | Jacibashi B           |                 | J                  |              |
| Gommono, E. 60 Hattien, Df. 85 Jassanapatan, L. 121* Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 — F. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gommono, E. 60 Hatilen, Df. 85 Jaffanapatan, L. 121* Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 — F. 122* Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jaffanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Common, Df.     |       | Harayoun, 20.         |                 |                    | 17. f. *     |
| Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 — F. 122* Gommono, E. 54 Hatouwana, D. 90 Jassanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Kn. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gommono, E. 54 Hatou-Ulau, Sp. 85 — F. 122* Gommono, E. 54 Hatouwana, D. 90 Jaffanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - S.            |       | Databonten, Ou-       |                 | Geoffenanatan (    | 121*         |
| Gemmono, E. 54 Hatouwana, D. 328 Hatouwana, D. 328 Hatouwana, D. 328 Hatouwana, D. 331 Gorontale, Kn. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gommono, E. 54 Haton-Andr, Op. 35 Jaffanapatnam, L. 124 Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Jaffanapatnam, L. 124 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gommomo, E.     | 60    | Matthen, 2%           |                 |                    |              |
| Gondegamma, Fl. 328 Hatouwana, D. 90 Suffmathann, D. 331 Gorain, E. 546 Hatouwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Kn. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gondegamma, Fl. 328 Hatsuwana, D. 331 Gorain, E. 546 Hatsuwe, Df. 84 Jaggenatpreram, D. 331 Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125 Gorgone, L. 432 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geinmono, E.    | 54    | Patou-Alau, Op.       |                 |                    |              |
| Gorontale, En. 410 Hattehahou, Df. 88 Jale, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gorain, E. 546 Hatchahou, Df. 88 Jalc, Pr. 125 Gorgone, E. 422 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gondegamma, Fl. |       |                       | -               |                    |              |
| Governale, An. Ala Hattehahou, Dr. 88 Jule, 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gorontale, Fn. 419 Hattehahou, Of. 88 Janki, 31.  Gorgone, F. 422 Hatunku, Wp. 68 Jambi, St. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gorain, E.      | 546   |                       |                 |                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wordone, C. 432 Haffintu, 20p. 08 Junio, Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gorontale, Fn.  |       | Hattehahou, Dt.       |                 |                    |              |
| Gordone, & A32 Hatuntu, 20p. 08 Junto, Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le ee 3 Japara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gorgone, J.     |       | Hatunku, Wp.          |                 | Jamoi, Ot.         |              |
| Ge ee 3 Japara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       | Ge ee 3               |                 |                    | "Japara,     |

| Fapara, D. 8. 25 Rarcangery, F. 345 Lamurrec, I. 393 Fathu, L. 421. Rarical, D. 291.345 Landa, L. 421* Fattakinde 125 Rarihou, Dk. 93 Lange Infel 552 Fatti, Pr. 125 Rarkalang, E. 53 Laos, L. 195.197* Fava, J. 5 Rarkarottang, E. 53 Lavat, Fl. 449 Thamahou, Dk. 99 Karotta, E. 53 Larat, E. 548 Thamoe, K. 2 Karvotta, E. 53 Larentouke, D. 546 Indeapoera, Fl. 45 Raweri = pakkam, S. 357 Larike, Dk. 69 Indraponra, Et. 204 Reama, E. 53. 56 Latou, Dk. 88 Juseln der Bartigen, 490 Rebet, J. 549 Latouhalat, Dk. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jattakinde 125 Rarihou, Df. 93 kange Insel 552 Tatti, Pr. 125 Rarkalang, E. 53 kaos, k. 195. 197* Java, J. 5 Rarkarottang, E. 53 ka Plata, Fl. 449 Ihamahou, Df. 99 Karotta, E. 53 karat, E. 548 Ihamoe, F. 2 Karrotta, E. 53 karentouke, D. 546 Judeapoera, Fl. 45 Raweri = pakkam, S. 357 karike, Df. 69 Judrapoura, Et. 204 Reama, E. 53. 56 katou, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fatti, Pr. 125 Rarkalang, E. 53 kaos, E. 195. 197*  Sava, J. 5 Rarkarottang, E. 53 ka Plata, Fl. 449  Hamahou, Df. 90 Rarotta, E. 53 karat, E. 548  Hamoe, F. 2 Karrotta, E. 53 karentouke, D. 546  Indeapoera, Fl. 45 Raweri = pakkam, S. 357 karike, Df. 69  Hadrapoura, Et. 204 Reama, E. 53. 56 katon, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Java, J. Sarfarottang, E. 53. La Plata, Fl. 449. Thamahou, Of. 90 Karotta, E. 53 Larat, E. 548. Thamoe, F. 2 Karrotta, E. 53 Larentouke, D. 546. Indeapoera, Fl. 45 Kaweri = pakkam, S. 357 Larife, Of. 69. Indrapoura, Et. 204 Keama, E. 53. 56 Laton, Of. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ihamahou, Df. 90 Karotta, E. 53 Lavat, E. 548<br>Ihamoe, F. 2 Karrotta, E. 53 Laventouke, D. 546<br>Indeapoera, Fl. 45 Kaweri = pakkam, S. 357 Lavike, Df. 69<br>Indrapoura, Et. 204 Keama, E. 53. 56 Laton, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jhannoe, F. 2 Karrotta, E. 53 Larentouke, D. 546<br>Indeapoera, Fl. 45 Raweri = pakkam, S. 357 Larike, Df. 69<br>Indrapoura, Et. 204 Reama, E. 53. 56 Laton, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indeapoera, Fl. 45 Raweri pakkam, S. 357 Larike, Df. 69<br>Indrapoura, St. 204 Reama, E. 53. 56 Laton, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indraponra, Et. 204 Reama, E. 53. 56 Laton, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 01 1 00 11 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sufeln der Bartigen, 400 Rebet, J. 540 Latvuhalat, Df. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Insel, die brennende, 549 Keffing, J. 86 kauwe, Fl. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Insein, die gebrochenen, 551 — R. 86 Lavesang, E. 53.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Insel, die gefährliche, 562 Relang, J. 54.80* Lana, L. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inset des Herzogs von York, — Fn. 80 kanmon, Df. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 432 Kelibon, Fn. 87 Leawane, D. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Infoln ber Ronige, 489.492 Rollimori, In. 87 Lembe, E. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insel der schönen Ration, Ketember, E. 548 — J. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 517 Key-Vatela, ober Klein- Lesaw, D. 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insel der Seefalber, 448 Ren, E. 546 Leffidi, In. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 66 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jobie, Wp. 552 Kien, Of. 86 Leuwarde, D. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a cr a com a |
| 0 1 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| actual actions and actions and actions are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ac m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ismula E. 60 Rattarouwa, Brth. 87 — J. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Df. 54 Kourekofe, E. 546 Lirong, E. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jtawafa, Df. 90 Krishna, Fl. 359 Lirong, E. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juan Fernandez, J. 432. Kuste der Fischeren 346 Lissabatta, Of. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 556 Kyk in de Pot, F. 115 Lissatetto, Ep. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juarahan, Fn. 390 L. Lochan, St. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Judia, D. 166 kaala 82 kocke, D. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jungfrau Maria, Vgb. 447 Labova, E. 53 Leim, D. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jupandam, F. 420 Labeang, E. 58 Lokker, E. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R. Lahan, Fl. Lombatta, E. 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2001m, D. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabruwang, E. 53. 55 * Labyrinthinfeln 563 Loubu, J. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kakhitang, E. 53.56 La Conception, H. 465 — In. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kamp, Sp. 551 Lahana, D. 385 Loufa Radja, E. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ranali, J. 86 Lalula, E. 53* Louwarde, Bf. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarawang, Fl. 44. 45. Lama, J. 549 Lubu, E 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — D. 43 Lampon, St. 204 — St. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luciela,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Section 2011        |         | 9 ,,                                  | -       | enn 115 400 461   | Surgary Co.                               |
|---------------------|---------|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| Luciela, D.         | 82      | Mahono, E.                            | 53      |                   | 56                                        |
| Luz, J.             | 522     | Maissur, &                            | 378     |                   | 53                                        |
|                     | 2 d 1 m | Majau, Df.                            | 54      | Memumu, J.        | 56                                        |
| m.                  |         | Majauw oder Meau,                     | 3. 62   | Mergui, D. T.     | 165                                       |
| Maar, J.            | 86      | Majaburam, St.                        | _368    | Mese Rawoutre,    | E. 548                                    |
| Maba, R.            | 54. 61  | la Maire, Sty.                        | 555     | Meunhof, St.      | nies . 197                                |
| Mabali-puram, D.    | 355     | Makelehe, E.                          | 53-58   | Meunswa, D.       | 198                                       |
| Macaffar, In.       | 9.420   | Matota, J.                            | 86      | Mevieres, J.      | 388                                       |
| Machian, E.         | -52     | Malabar, R.                           | 581*    | Merico, D.        | 489                                       |
| Dr. Schill          | 54      | Malaca, Str. 16                       | 2.208*  | Middelburg, J.    | 420                                       |
| là Macuairie        | 326     | S. Salar                              | 209*    | 3. B.             | 70                                        |
| Madampe, U.         | 124     | Malbuna, H.                           | 468     | Milieu, J.        | 122                                       |
| Madewipatilam, St.  | 368     | Malouineninfeln                       | _555    | Minbanao, J.      | 53- 387                                   |
| Madigubba, Df.      | 238     | Malvana, Pr.                          | 125     | Mitarra, E.       | 52                                        |
| Madracudron, Uld.   | 327     | Mangin, J.                            | 549     | Df.               | 54                                        |
|                     |         | Manpava, D.                           | 424     | Miroal, E.        |                                           |
| Madras, St. 189     |         | Marava, E.                            | 372     | Moa, E.           | 550                                       |
| Mas a Gratage       | 357     | Mareibheika, Df.                      | 70      | Moamfon, C.       | 549- 569                                  |
| Madraspatan         | 373*    | Mariacai, J.                          | 200     | Mocha, J.         | 556                                       |
| Madure, &           | 374*    | Maros, St.                            | 418     | Modone, In.       |                                           |
| Mantale, Pr.        | 125     | Marquisinnen von M                    |         | Mogat, J.         | 419                                       |
| Mafusbander, D.     | 324     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7- 498- | Mogmog, J.        | 0 1 2 (0) 61 1                            |
|                     | 60.     | Martaban, R.                          | 188     | Mohore, J.        | 401                                       |
| Magatapi, E.        | 498     | Martinique, J.                        | 193     | Molucken, J.      | 53. 56.                                   |
| Magdalene, J.       |         | Marudo, L.                            | 424     | Moira, Fl.        | 50*- 489                                  |
| Man-Uar, U.         | 124     | Maruma, C.                            | 53. 56  | Maldonado, B.     | 424                                       |
| Manaboffa, E.       | 546     | Masape, E.                            |         | Mompana, D.       | 469                                       |
| Manado, D.          | 419     |                                       | 53. 56  |                   | 427                                       |
| Manapar, Of-        | 351     | Massonsspike                          | 551     | Mondyskappe, S    |                                           |
| Mandar, St.         | 418     | Massare, C.                           | 53-58   | and a property of | might 85                                  |
| Mandamen, Fn        | 423     | Maffibe, E.                           | 548     | Monchspie         | . All Janes 51                            |
| - 3h                | 423     | Masulipatam, Pr.                      | 322     | Monday, Agb.      | 447                                       |
| Mangaloe            | 581     | Masulipatnam, St.                     | 359     | Monte di Plata,   | - 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Mangenitu, D.       | 55      | Mataram, D.                           | 44      | Monte Bedio,      | St. 459.                                  |
| Mangera, J.         | 434     | Matecabo, Pr.                         | 125     | mes or            | 468*                                      |
| Mangualguery, Allb. | 327     | Matelate, J.                          | 492     | Mörder, Fl.       | 542                                       |
| Manicolo, &.        | 530     | Matta-Wouli, J.                       | 86      | Morif, F.         | 12                                        |
| Manievatam, D.      | 324     | Mattebello, C.                        | 546     | Moro, R.          | 60                                        |
| Manipa, J. 54       | . 80**  | Mature, F.                            | 123     | Moroan, E.        | 5 61 61                                   |
| Manilla, J.         | 509     |                                       | 124     | Morotan, J.       | 62-                                       |
| Manimadugu, St.     | 239     | Manin, J.                             | 59      | Mose, E.          | 7 548                                     |
| Manincabo           | 204     | May-in Dife, E. a                     | 537     | Moti, J.          | 3 4 84                                    |
| Mannar-Covil, St.   | 368     | Mazulipatan, D.                       | 299     | Motir, J.         | 52                                        |
| Mahano, E.          | 58      | Mecon, Fl.                            | 196     | Df. 10            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| Mahe, D.            | 338     | Meerbusen von Tondi                   |         | Moulana, J.       | 92*                                       |
|                     | 330     |                                       |         |                   | Mufta=                                    |
|                     |         |                                       |         |                   |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mufenfanagar, Pr. 311.323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moukous, J 86            | Duwa, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Muskit = oder Muckeninsel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moussa Boan, D. 81       | Duwane, Sp. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ogenomm, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Cassa, 3. 89           | Overburg, F. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Co. Laurannia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elo, S. 12 . 184         | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mirroui, D 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ed .P Spiriture commons  | <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myle Ranguage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laout, Jananeun 89       | Pag, Df. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maewein, D. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Chinana manual Dal    | 00 1 ( // 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mamegangteng, & 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Lima, E. 84            | 01 5 (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mametotte, J: 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Mgarat, J. 86          | Padang, D. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mamnon, D. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Mivel, Sp. 70          | Pacheni, O. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maour, Et. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Miton, J. Sz           | Pagodengebirge 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marfapur 324. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Dula, J. 89            | Paisa, D. 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Massau, F. 12. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dulat, J. 85.            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massaus - Fahrt . C. Will gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Pinhos, E. 549         | Pakalongan, D. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maubinau, Wpc. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Tello, E. 546.         | Palaosinseln 386*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Megapatnam, St. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mumali, Df. 84           | — Pr. 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700 3 cm / 100 mm        | malaui m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mula, C.                 | Mile office size to live to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>— 21.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Same 2                   | 00 1: 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megristima, D. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denum, D. 197            | Palicol, In. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meira, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogli, Wp. 364            | Palimbar, E. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Melepely, J. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dma, J. 54. 69. 93*      | Palipot, F582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neu-Bretagne, 2. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Df. 93                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meu-Guinea, J. 489. 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ombachian, E. 53         | Pamadingan, Neger. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Men = Holland 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dinbo) 3. 546.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neue philippinische Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dnin, R. 539. 540*       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durust, E. 8             | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Newecalawa, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ontang-Java, Sp. 6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dostburg, F. 73          | Min Com the little of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| to the second se |                          | M. D. Large Could be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miedrige Inseln 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 00 - 1 , 170 A . 1 , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Miedrige Gudspike 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dostenburg, F.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miedrigstumpfe Spige 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openaeke, D. 123         | m : . O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mifemasse, 3. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Pandartn, Fl. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mila, J. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Driut, Fn. 373           | Pandi Mandalam, L. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Misampatnam, Pr. 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drira, R. 323. 359       | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 326**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drne, Fl. 482            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitusaba, E. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drote, Sp. 391           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miculaha & 533 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Driafton D 172           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moambgul, E. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osterinsel 557*          | Panlog, J. 386. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostende, F. 87           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noessa, E. 53. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moire, Fl. 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dudjong = Pandang, Schl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mollot, Df. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Momba, E. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | the state of the s |
| Moordsen-Tell, J. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morwegen, E. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duw, F.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Partheal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         | 0) 01                     | O.                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Wartheal, O. 323                        | 00 11                     |                                     |
| Pirupur, D. 225                         | Ponbuang, Fl. 423         |                                     |
| Pafi, Fn. 203                           | Pondang, E. 53. 58        | while in our word, or               |
| Passanga, D. 203                        | Pondicarte 331            |                                     |
| Passie, St. 425                         | Pondichern 162. 269. 336. |                                     |
| Passigi, E. 53. 59                      |                           | / 02 /                              |
| Patani, R. 61                           | Pongamur, St. 256         |                                     |
| Patatesinsel                            | Ponnely-Cottey, In. 372   | — St. 323                           |
| Patembean, G. 405                       | Pontare, E. 546           | " " Thimming on " "                 |
| Patenta, E550                           | Popo, E. 550              | Netterior internation of the second |
| Patienture, F. 122                      | Porca, E. 583             | Secretarity Soldies Total           |
| Patrembite, G407                        | Porcelar, Bg. 208         | In Menerine, Sie                    |
| Pattann, Ep550                          | Porcipot, Pr. 125         | Stell= Cate, the                    |
| Pattu-Cotten, F. 368                    | Portaloon, H. 118         | Rio de la Plata, H. 479             |
| Paranasham, Fn377                       | Porto Nono, St. 342       | Rio Grande, Rl. 449                 |
| Pedagauja, 2816. , 327                  | Pottebaker J. 52          | Et 450                              |
| Pedanaa, D 329                          | Prouraert, Wgb. 535       | Roang, E. 153: 50                   |
| Pedapur, Pr. 332                        | pudu-Caveri, Fl. 343      | 31                                  |
| Podir, St. 203                          | Puerto del Principe, D.   | Rochade, Ng209                      |
| Pennas, Ngb533                          | Bejo, D. 431              | Romanca, J. 209                     |
| Pela, Sp74                              | Pulo, J. 86. 388          | Rosenthal, C. 429 (1976) 555        |
| Pelau, Wp. 93                           | Pullirucomwolur, D. 369   | Rofingun, J. 116*                   |
| Pepps, J. 433                           | Pulo-Uas, J. 593          | Rossa Guroc, E. 345                 |
| Perata, 2116. 327                       | — Ufat, E. 85             | Rothe Spike 551                     |
| Peri patan, Fn. 352                     | — Urigo, Sp. 425          | Rottenest, J. 543                   |
| Perlenfischeren, U. 124                 | — Bahi, E. 81             | Rotterdam, F. 412                   |
| Perrejar, In344                         | — Capal, J. 117*          | Rouba, Sp. 73                       |
| Petapoli, D 326                         | — Cavali, E. 52           | Nouhoumoni, Wp. 93                  |
| Pfingstbucht : - 551                    | — Goffa, J. 87            | Roumaken, Df. 88                    |
| Philippinische Inseln 507               | — laut, J. 425            | Ruanelle, D. 123                    |
| Picasspike oder Coescocsban             | — Mammod, J. 116*         | Rucklof van Goens, B.               |
| 83                                      | — Nhun, J. 116*           | 550                                 |
| Piera, Negeren 539                      | Gague, J. Action 60       | Rumah-Bati, Megeren 539             |
| Pilar, Wgb. 447                         | — Senthaan, J. 117        | Rumaken, Negeren 538                |
| Pilen, J. 531                           | Tiga, J. 424              | ~                                   |
| Pineppundi, D: 224                      | — Tsjindana, J. 545       | 5.                                  |
| Difo, J59                               | Punicael, Df. 351         | Sabelo, Vg. 550                     |
| Roelo Poetri, Initia 9                  | Punta Corpaon, Sp. 425    | Sabubu, J. 53. 59                   |
| Poeto Tube, H. 425                      | Punto das Pedros, F. 122  | Sabugo, F. 61                       |
| Poijur, H. 368                          | Pupan, J. 531             | Egdong, D. 427                      |
| Point de Galle, St. 119*                | Purmata, Df. 85           | Sabras patnam, St. 354              |
| Pollara, D. 208                         | Puro, & 532               | Saffragan, D. 123                   |
| Polverere, J. 208                       | Putelan, Grf. 124.        | Sagewien, Str. 550                  |
| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |                           | 6.1                                 |
| 2111gem, Reisebesche, XV                | m Band. If                | Ealate Calate                       |

| Sainte Marie, St.   | 422      | Schildfroteninseln 59  | 9 549  | Speelmann, B. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saketta, Df.        | 54       | Schmußige Bucht        | 551    | Spife ber Palmbaume 36 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>            | 60       | Schomeduraffam, S.     | 375    | Spige mit ber Bank . 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eal, J.             | 433      | Schouten, J.           | 569    | Ctaaten-Enland 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salangfere, E.      |          | Schoutens boses Meet   |        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 53       |                        |        | Steel oder Nauron , Sp. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salatti, Fn.        | . 80     | Schweininsel           | 81     | Steile Spiße, 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salawaffi, E.       | 546      | Schwester, J.          | 362    | St. Allucien, J. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salengkere, E.      | 56       | Sebiat, J.             | · 549  | — Undreas Inseln 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solangue, Ob.       | 74.85    | Sebald, J. 39 (        | 433    | — Unne B. 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saleyer, J.         | 419. 545 | Sepa, Df.              | . 88   | - Bernhard, J. 501. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Df.                 | 54       | Serbite, J.            | 545    | Catharine, J. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sallawarn, J.       | 550      | Serolaum, Df.          | 82     | — Croir, J. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salmadirig, D.      | 329      | Shiarhi, St.           |        | — David. F. 291, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 3 494*   | Siam, St.              | 129*   | I TO THE S OF THE STATE OF THE |
| Salouway, B.        | 85       |                        | 6. 58* | — Chlabeth, J. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cambas, L.          |          | die Sieben = Corlen, & |        | Jacob, B. 524, 529<br>Jago &t. 467*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SI.                 | 421      |                        | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | .: 424   | die Sieben-Inseln      | 425    | 3. 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sambouro, Schl.     | 418      | Sierra Leona H.        | 433    | — Johann J. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Et. A. S.           | 418      | Cihel, Cp.             | 82     | — Julian, H. 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sambupo, St.        | : 415    | Sikevou, E.            | 548    | — {ucie, B. 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samer, Sp.          | 93       | Sila, D.               | 93     | - Maria J. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Camet, D.           | . 93     | Silan, Ath.            | 87     | — Michael, B. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samfana, D.         | 197      | Silan-Binaume, Ath     |        | 3. 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sandalholzinfel .   | 545      | Sillebar !.            | 204    | — Paul, J. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sandaval, Ulb.      | 327      | Silliba, D.            | 204    | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sangaluhan, E.      |          | Simpou, D.             | 196    | . 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |          | Sincapour, Str.        |        | - MC10 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 53. 56*  | Cincapout, Cit.        | 209    | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sanpit, Fl.         | 423      | Sinfel, C.             | 204    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saurangon, Of.      | 408      | Sirisorei, D.          | 91     | — Salvator, Fl. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sansaon, Sp.        | 424      | Sitavaca, L.           | 124    | 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sapalema, Fl.       | 85       | Sitawaka, O.           | 123    | — Sebastian, Kanal 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saparouwa, Df.      | . 91     | Slakenburg, J.         | 424    | — Thomas, J. 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capelulle, J.       | . 52. 59 | Golematta; Wp.         | -68    | — — St. 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sarangani, ober Car |          | Color, 3.              | 3- 54  | - Urfule J. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                  | 54*      | Colothan, F.           | 86     | — Beit, B. 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sarg, B.            | 551      | Combabour, D.          | 196    | Succabana, 1. 421*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sauro, J.           | EAF      | Sombod, D.             | 106    | — Fn. 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sawani, ABp.        |          |                        |        | Gib Centian ( ADV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 68       |                        | 388    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saway, Megeren      |          | Coppeng, &             | 420    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Santessi, WP.       | 68       | Copping, St.           | 418    | Sübland des heiligen Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saymoun, D.         | 197      |                        | 69     | 522, 527*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schaar, Negeren,    | 538      | Sona, Gb.              |        | Sumbawa, J. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schellings, J.      | -551-    | Df.                    | - 70   | Sulensack, Df. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schiedam, E.        | 545      | Connomi, J.            | 84     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 . 4              | 1        | 11:3                   |        | Sumer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ~ / . ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ^            | (. C:                    | 531        | Tirunagaram, Et      | \$68   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Laucalo, J.              | 520        | Tirunclveli, In.     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | laumago, J.              |            | Tirupati, D.         |        |
| Spriam, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Laufend Infeln           | 570        | Tiru-Pan-Palur, &    |        |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Jehoumine, S.            | 83         | Tiruvudharatschiam   |        |
| Marie Allendar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ehouwa, Df.              | 87         | Tiruvudhamarudur     |        |
| Zaba, J 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 E         | elefan, Df.              | 87         | Zita va vijamita vat | ,      |
| Labucan, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 .3        | ello, E. de              | 420        |                      | 368    |
| Tafelberg, Gb. 74.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | empe, S.                 | 418        | Tiruwarhur, Schl.    |        |
| Taffur, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 T         | enember, E.              | 548        | Titauwet, In.        |        |
| Toffuri, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 E         | enimi ar E.              | 86         | Tivu-Corren, Schl.   |        |
| Zagal, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 3         | eralta, E.               | 549        | Tobo, Df.            | 87     |
| Tajom, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 E         | ernate, St.              | 50. 51*    | Toghan, E.           | 53. 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | _ Df.                    | 54         | Togio, die große, J  | 59     |
| Tambuco, Df. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | erra del Fuogo,          | 534        | Togiab, J.           | 59     |
| Talawit, Df.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | erre de Vie, Vgb.        |            | Tomahon, Bg.         | 74     |
| Talaut, E. 53.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ale Son      | esouwarou, Sp.           | 90         | Tomane, E.           | 53     |
| Talecut over Calicut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 0          | eufelstiuß               | 74         | Tomare, E.           | 56     |
| Zalectit beet Citter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 C          | eufelskammer, D.         | 363        | Temidy, D.           | 329    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                          |            | Tommafod, Pr.        | 125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -d2.         | euw, J. evenepatnam, St. | 549        | Tonda Mandalam,      | £. 366 |
| Zumouranova,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            |                          | 341        | Tondjong Bourong     |        |
| Tanae, In. 41 Tanahfcke, J. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 -          | mer, E.                  | 546        | Tentoli, B.          | 420    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | mer, D.                  | 427        | Tontotte, D.         | 123    |
| Tanberei, In. 22<br>Tanbjong Mater, Sp. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | lee Poussonne            | 174        | Topo, D.             | 352    |
| Zandjong Batter, Op. 42<br>Zandjong : Take, Sp. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | ando, Of.                | 546        | Torrang, E.          | 53.56  |
| Chine land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | bore, Et.                | 419        | Torres, J.           | 392    |
| Zandur, D. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | vor, J.                  | 52         | Tortue, J.           | 430    |
| Lanetta, St. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. 5        | enhofen, J.              | 567        | Tosepo,              | 61     |
| <u>42</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ti Ti        | gerinseln,               | 545        | Touhaha, Df.         |        |
| Zanielau, Df. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alexander to | jouro, Df.               | 91         | Toulousen, Df.       | 90     |
| Tanita, Gb. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ 1          | llejali, In.             | 544        |                      | 85     |
| Tanjoli, Sp. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | mmeratie, Pr.            | 121        | Touwa, Ep.           | 88     |
| Zanion Bouro, D. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 31         | mor-Laut, J.             | 548        | Zone, J.             | 549    |
| Tanjur, C. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | nducallu, D.             | 377        | Tranquebar, Ct.      | 344**  |
| St. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | richirapali, Et.         | 375        | Travancor, L         | 352    |
| Zanor, 1. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 21        |                          |            | Trinquemale, F.      | 123*   |
| Entire La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           | irouvatourou, D.         | 251<br>368 | Pr.                  | 125    |
| Cuttottilball / was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 21         | rucadaur, D.             |            | Orf.                 | 124    |
| CHILDRICO ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ 21         | rucatupalli, D           | 368        | Tripane, Mgrf.       | 124    |
| Culture of the Control of the Contro | 10           | iruchma-pally, F.        | 370        | Tsijnrana, St.       | 418    |
| cutel Oh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | irucuratscheri, D.       | 368        | Tucan-besis, J.      | 419    |
| Larcolan, St. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2           | irumaleivasel, D.        | 343        | Tucopio, J.          | 531    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 3         | irumale = Rajam = po     | atnam,     | Tumande, St.         | 260    |
| Lacas, St. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5           | Fn.                      | 345        | Tunponahon, Pr.      | 125    |
| Tatimini, D. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | irunamalen, D.           | 225        |                      | ~-,    |
| Taubeninsel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 3         | it this interior / As    |            | ff 2                 | Tie    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                          | OA         | 11 6                 | -0.000 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/// 0//                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Turatte, Fn. 416                      | Victoria, Schl. 69.70*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ban-Ubbo, Fl. 73            |
| Turenno, D. 377                       | — Wgb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wan-Ila, Fl. 74.88          |
| Tutucurin, D. 347*                    | die Vier-Corlen, L. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Way = Nipel, Fl. Frank 76   |
| 12 13                                 | Bieredichte Insel 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wan=Nitu - 74               |
| 41. j                                 | Wilacen, Pr. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Way-Pouteh, Fl. 77          |
| 116i, E. 54. 60*                      | Vinnarou, Fl. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Way = Souweill, Fl. 73      |
| Ubi-latu, E. 60                       | Bisapur, E 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Way=Tima, Fl. 74            |
| Ubjong Salatom, Sp. 425               | Visiagapatnam, In. 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wan = Tomo, Fl. 70          |
| 115 = Manabo, C. 53.59                | Bisigapatam, D. 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weda, R. 54. 61             |
| Ulea, E. 393                          | Viviconda, Pr. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weddaerland 125             |
| Uliasser, J. 90                       | Bligingen, J. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weespwinkel, 46             |
| Upara, D. 331                         | Vogelspiße 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weiberinsel oder Malacan    |
| Urien, Df. 69                         | Bögelinsel, 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Urimessen, Df. 70                     | Vorgebirge der guten Hoff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weißer Fluß 342             |
| Utrecht, 20. 45                       | nung 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die Weißen Steine, J. 209   |
| and in the second                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Welligamme, Pr. 121         |
| D. All Carrier II                     | en e w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Werinama, Df. 87            |
| Vaipin, J                             | Wackasihu, Df. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 009.01 0                    |
| Valgondaburam, F. 305                 | Wadhawaru, Fl. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | contact its a               |
| Vallaponnahon, Pr. 125                | Waha, Negeren 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wingto, E. 549              |
| Vallare, Grf. 191 124                 | Waigerum, J. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0001 60 0                   |
| Vavelipadu, D. 253                    | Wakaholo, Wp. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000 61 1 31 111.            |
| Vanaoue, D. 244                       | Wafoholo, Wp. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and a second                |
| Bedutapelly, Ald. 327                 | Wallam, F. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 uste scuste, 2. 425      |
| Belase, Grf. 124                      | Wanniaerland, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\mathfrak{X}_{\bullet}$    |
| Belprisso, H. 466.                    | Warlau, J. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xula Inseln, 60*            |
| Velsenhaus, F. 90                     | Warmoratie, Pr. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zula-Besi 54.60             |
| Velur, St. 259                        | Warou, B. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zula-Manjoli, J. 52.60      |
| Vera Cruz, H. 524.529*                | Warouban, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zula-Taljako, J. 53.60      |
| Verraders Eilanden 552                | Wassi, oder Eiseninseln 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 m 2 mm 5                |
| 00 1 0000                             | ACD 45 700 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manage Q. A. Millian        |
| Verrepalam, Alt. 327<br>Verre, F. 268 | m***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M O                         |
| 00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dap, J. 393                 |
| Vertheidigung, D. 73                  | in and the second secon | 3.                          |
| Vespera, J. 563                       | Mamony J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | All the same of the same of |
| Veta, Grf. 124                        | Way, Df. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zelandia, F. 41             |



# Register

| The standard of the standard s | thre Beschreibung 70. Beschreibung ber       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlosses Victoria baselbst 70. diffentliche |
| byotterey, hat ihren Hauptsitzu Tan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gebaude der Stadt 71. Einrichtung ber        |
| 1111. A 1111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saufer bafelbft 72. Trauben bafelbft 98:     |
| Althon Stadt Thre Bekbreibung 202. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amboiner, ihre Gestalt 97. ihre mußige Le    |
| nen 202 Reichenbegangnig Des Jevinges im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | benkart 98. Rleidung 98. Frauenzimmer        |
| da 205. zwo Königinnen baselbst 205. stol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | puß 99. Unter ihnen sind keine Bettler 99.   |
| zer Tirel des Königes zu Achen 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The Colombias of Flotter 100 Aft ber         |
| Ucunha, (be) Don Louis, Statthalter, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ihre Fahrzeuge 99. Flotten 100. Art der      |
| Philippinen 3. Seine Unternehmungen 3 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ehrerbiethung gegen ihre Fürsten 102. ihr    |
| Accumba, (6') P. Missionar zu Maissur 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aberglauben 102. ihre Zauberen 103. seltsame |
| Alcumba, (d) p. Difficial whol tractist 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebräuche 103. ihre Weiber waschen ihre      |
| so wird von den Dasserien übel tractirt 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rinder gleich nach ihrer Riederkunft in dem  |
| o und stirbt an seinen Wunden 229. Gtrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flusse 103. Wartung ihrer Kinder 104. fic    |
| feiner Berfolger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | halten ein Fest, wenn ihre Magdchen mann     |
| Mamspiet, Gebirge auf ber Infel Ceplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bar werden 104. kaufen ihre Weiber 104.      |
| 125. seine Beschreibung 126. Abergläubische Gerimonien baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bie Weiber sind Sclavinnen der Manner 105    |
| Cerimonien dafelbst 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmauserenen der Amboiner 105. Mann         |
| 21st., fibr großer 162. sie werden von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Frau fpeifen besonders 105. ihre Getran- |
| Henden als Gogen verehvet 225. schneeweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fe 106. Tange 106. Art zu singen 107         |
| se und gang schwarze 425. in ihrem Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unfon, feine Reife in bas fille Meer 437 ff. |
| findet man Bezoarsteine 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unaverdykan, Vormund eines indischen         |
| Moure : Rones upil, feine Relle 500, allige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pringen, macht fich unumschränkt 293. bringe |
| Reachanholt auf Derteibeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | feinen Mundel um 293. kommt burch eine       |
| Michael Sagist wilde Georger 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| and and und Clefound Derfeiven 70. wetven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| was Som Sountfontach realeret 89. Ittering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alresife, Infel, ihre Entbedung 492          |
| Confidence to Robbelland 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urmagnan (b') Befehlshaber eines frangon     |
| bey 108, 109. Sie halten sehr über die Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fchen Schiffes 195. buffet fein Leben schand |
| re 108. ihre Rachsucht 108 ff. Wassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lich ein                                     |
| re 108, thre attoriated to Inmelbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2(rmband, wird an einem gewissen Feste einer |
| 109. Kost 109. Fürsten 110. Anmelbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bendnischen Göttlin angebunden 250           |
| ber Fremden III. sie schlafen auf Bam=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alreat, Getrank ben ben Amboinern 106        |
| busrohren u. sfind keusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arojca, indischer König, seine Beschreibung  |
| Manage maded height                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 48                                         |
| Marie Talmittie, will beine beine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urtikel der Nebergabe des hollandischen Fort |
| Sam Gubante 170 enterette Diministra 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ju Jacatra ra                                |
| multiple had fithlight Kand A79; letter viete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Of Street House Raffingliance                |
| Selfe and f wird boll leller Store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Armo, Infeln, ihre Bestbreibung 54           |
| for 400 with former truthing may enve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2ltap; jufammengefügte Cocueblatter 6        |
| - MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alibert P. Miffionar in Carnata. Gein gre    |
| 21 mbaine Smill 67 tf. Mile Singer Super                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fes Anschen 244- Umftande feiner Millio      |
| und Simbeilung 67. Stadt Amboina 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mante is is so souther that and sonly : 24   |
| uno emigenting of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Refer 3 2hu                                  |

#### Register

| Ameng: Zeb, großer Mogol, nimmt Golfon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | werden mit Bindfaden zusammengefüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ba ein 212. zieht wieder ab 213. crobert es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nochmals 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basa, ein Baum, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausspruch, merkwürdiger, eines heydnischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Basca, Michael de , ein berühmter Geerau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unterköniges, wegen der Klagen über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Christen 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Batavia, soust Jacatra, thre Stistung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Austern, vortreffliche, in der Meerenge von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ben Hollandern 5. ff. ihre erste Belagerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malaca 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | von dem Kaiser in Java 37. ff. gefährlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aintevil, Graf von, schlägt das heer bes Ra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bustand ber Stadt 39. bie Belagerung wirl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gerzingue 298. Zwey andere Treffen 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : haufgehoben 42. ihrezwente Belagerung 43 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9</b> .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de die Aushebung berfelbigen 48. Furcht einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. britten Belagerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bacassani, eingemachte Spelfe von Bir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barou Poan, eine Art von Stein in Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nimoa 92. wird gegessen 92. seine Kraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bad, warines, zu Oma 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21921 in Farbe 1 : 11. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Badagen, ihre Handel mit dem Konige in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Battiam, wastes ift and men die 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Travancor 353 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baumannsinseln, Gelegenheit zu ihrer Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zadju, Lirt von Kleidung ben den Molucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " nennung 567. Beschreibung best Erdreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the second the second s | und der Einwohner 566. 567. Oberhaup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Babia, Beschreibung davon 454. Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | derselben 566.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der Einwohner 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baume von rothem Holze 362. welche ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baldivir, Stadt, ihre Beschreibung 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erde Burgeln schlagen : 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ballabaram, furze Beschreibung 245. bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bazaras, was es sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Christen werden daselbst verfolget 246. Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beauregard, franzos. Officier in Siam 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| indicit diegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wunde und Eur besselbigen 148. 149. sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baleou, Stadthaus der Amboiner 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schlidfal 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bambusrohr, Schantförbe bavon 38. Häu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beaus, wird Befehlshaber eines englischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fer davon 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiffes of the second of the second 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bancok, Reise dahin 129. Armuth des Statt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benzoin, wo er am vollkommensten wachst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| halters bafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Banda; eine Angahl Infeln, ihre Namen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berg, der kleine, Beschreibung desselbe n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eine besondere Insel 112. ff. Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355. f. der große, und seine Beschreibung 365 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Landes 117. Speisen ber Insulaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fenerspenender zu Ternate 50. zu Sangit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H7. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57. zu Sjauw 58. zu Gammacanorri 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Banfar-Maffin 422. Einwohner beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 Morotan 62. auf der einsamen Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 422. was die Insel hervorbringt 522. Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11-501. zu Temer 546. ben Reita 112. Scha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bel ber Fremben baselbst 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | den ben ber lettere angerichtet hat 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bantamer, ihre Feindschaft gegen die Hol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bernhard, Insel 514. Sitten ber Insula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lander 6 ff. ihr König verlangt Jacatra 19 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ner 515. Gottesbienst berselben 515. Ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Barcalon, was es bedeutet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | haupt derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barbier P. seine Mission zu Carnate 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bernhardinfeln, ihre Entbetting : 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| feine Begebenheiten 224 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betel, was es bebeutet, wenn es jemanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barquen der Ginwohner auf ben neuen Phi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | überreichet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lingings the Rolchesikung and his Protter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon |

| Bezoarsteine in bem Korper ber Affen, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Solf und Welben 73. & Beschreibung che         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| che und Igel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reisen; welche bahin geschehen sind 75 f       |
| Block, Adrian Martens, hollandischer Befehls-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| haber 44. seine Unternehmungen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ren 23                                         |
| Blommart, Samuel, hollandischer Buchhal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frammewell, never one amounted led 100         |
| ter in Borneo, kommt mit vielen Diaman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ditel' pergineiliumagonier der Orlungense 9.   |
| ten zuruct 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dantine 32. this Configuration                 |
| 72 to gut met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dem elenden Zustande seines Schiffes. 472      |
| Blumen und Früchte brauchen die Indianer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dein anderer, auf mit filbernen Blumen be      |
| thre Liebe oder geheime Gedanken badurch zu verstehen zu geben 66. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | streutes Pappier geschrieben 239               |
| verstehen zu geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dett, buch Dritte, beingine strippe . 4.       |
| Boeraksa, Heersührer tes Kaisers zu Javan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brodt von Wurzeln 393                          |
| The state of the s | Broek, van den, wird Platmajor ju Jaca         |
| Borneo, Infel, ibre Beschreibung 421 ff. Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | atra 12. wird gefangen 15. 16. elendes Schick  |
| u. merfwurdigfte Staaten 421 ff. innerer Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fal besselbigen                                |
| der Insel 425. hendnische Religion daselbst 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brom, Getränk ben ben Amboinern 106            |
| muhamedanische Religion 426. Sandel der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bruan, herr von 172. commandire die            |
| Portugiesen 426. Handel ber Hollander 427, der Englander 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Franzosen zu Mergut                            |
| 427. der Englander 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brucke, wundernswurdige 346. was die           |
| Borneo, Königreich, Beschreibung besselbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Septen babon fagen 346. Abamsbrucke 347        |
| 424. die Einwohner. 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bie längste auf der Welt 359                   |
| Bouchet, P. Heydensehrer, wird ben dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brugn (le) berühmter Maler und Reisebestihret. |
| Statthalter in Carnate verleumbet, und ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber 552. Er zeichnet einen Wilden ab 552       |
| Gefangniß gelegt 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bucanier, berühmter Seerauber 430. ff.         |
| Bourdonnais de la, seine Reise von Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huenos Upres, Beschreibung davon 459           |
| reich nach Jubien 272, erwählet die Infel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulanbulan, eine Art von Binden ben ben        |
| Grande jum Erfrifchungsorte 272. ftreitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moluclen 14.13.5.464                           |
| mider die Mauren 273; ichlagt sie 274; ets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bulkeley, englischer Constabel, seine Abschil- |
| halt Refehl non der Compagnie, die Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | berung                                         |
| tunice in fanden 271 Buffet eine Flotte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bussy, von, nimmt Gingy ein 299. 300.          |
| 276 sein Geschwader wird onten Stutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zernichtet die Absichten der Englander 310 ff. |
| serffreuet, moben er in Gefaht toutille 2/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | feine Einholung zu Aurengabat 311. be-         |
| halt oin Rootroffen mit den Engumvern 2/011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kömmt zur Unterhaltung seiner Truppen vier     |
| feine Kandel mit dem Kerrn Duplen 219- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provinzen 311. sein Gib 314. Zustand beffel-   |
| perfolat ein enalisches Gelcomaver 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ben in Dekan 319. seine Beschreibung von       |
| lagert Madras 280, unterredet 1100 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bem Zustande der Franzosen in Indien 322       |
| imeenen Englandern aus der Stadt 281. 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Busse, außerordentliche der Mauren und         |
| pituliet mit der Stadt 283. tomme vaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heyden 264                                     |
| in Gefahr 284 feine Abitchten werden ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R.                                             |
| nichtet 285 Sturm, wodurch fem Geschwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €.                                             |
| der terstreuet wird 287. Er erovert winde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cabulufu, Infet, Gottesbienft, welcher ba-     |
| 339. rettet es 339. schlägt die Rayren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | felbst von den Wilden verrichtet wird . 16     |
| 339. f. sein Lob 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caffee; fein Ban 381. : Uffen verwuften ben-   |
| Bouro, moluckische Insel 73. trägte schönes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | felben 382. Allter der Caffeebaume 382. Ernbte |
| And a manufalthe Dules 19, Comment of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hos                                            |

#### Register

| Des Caffees 383. Zubereitung beffelbi=             | Caverispatnam, Inblaner, reinigen fich bo                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| gen 383. Schalung ber Caffeeschoten 383 ff.        | 343. foll das Chaberis des Ptolemat fer                          |
| Berschledenheit des Caffees 384. Die man           | and the firm on smilling miles the 34                            |
| ihn erhalt 384. Wie viel Caffee labrlich ge-       | Ceberet, frangofischer Deputirter nach Sian                      |
| bauet wird 385. Handelsplatz der Araber            | 169                                                              |
| 385. Pflanzungen ber Europäer 385                  | Celebes, ober Macassar. Ihre Beschreibung                        |
| Carerlate; eine Urt Menschen auf der Insel         | 416. ff. Waaren, womit daselbst gehandelt                        |
| Munboine 97. Thre Beschreibung 97. 11r=            | wird-421. Fehler einiger hollandischer                           |
| Diprung ihres Nandenser gen 7298                   | Statthalter in Absicht auf diese Infel 421                       |
| Caticut, ihre Beschreibung 582. Miederlas-         | Ceremonien ber Bramen, mit einem Rinbe                           |
| Fifung der Portugiesen dafelbst :- 582             | welches sie bem christlichen Missionar wieder                    |
| Cambello, Flecken, Sandel mit den Burgnel-         | genommen hatten 224                                              |
| ten ullda 82: Forts der Hollander baselbst         | Ceplan, Insel, ihre Eintheilung . 118. 124                       |
| The street of the contraction of the second        | Ceplan, hollandische Fregatte, entwischt ben                     |
| Camboja, Königreich, seine Lage 199. scho-         | Englandern 25                                                    |
| ner Tempel daselbst 200. Einwohner 200.            | Chaco, Haven daselbst 464                                        |
| Mathe und vornehme Bediente 200, Prie-             | Chacon, Lovenz, seine Reise                                      |
| fer und Religion dasellist : 200                   | Chabut, eine Petische 266                                        |
| Canaor, Beschreibung davon                         | Chaise de la Beichtvater des Koniges in                          |
| Cangiburam, Besthreibung dieser Stadt 267          | Frankreich 169                                                   |
| Canole, was die Indianer also nennen : 531.        | Chambane, Fahrzeug ber Amboiner 99                               |
| Cantimatons, Floge 21 289                          | Charaktere, aberglaubische, werden den Ma                        |
| Cantova, P. Missionar auf den Carolinen,           | cassaren an den Arm gebunden 150, 152                            |
| wird, umgebracht. 401                              | Cheab, englischer Saupemann, sein Charak-                        |
| Cap Spiritu Sancto, wird entdecket 508             | ter 441. seine Gefahr, abgesest zu werben                        |
| Capitulation der Hollander mit dem Könige          | 442. wird endlich mit Gewalt abgesetzt                           |
| plau Bantam                                        | 443 f                                                            |
| Carai, bey den Indianern; was es ist 391           | Chilor, Infel, ihre Beschreibung 464. Ein                        |
| Caramanien, was sie sind 244                       | wohner 464                                                       |
| Careton, eine Art Schildkroten 54                  | Chili, Konigreich, feine Beschreibung 465.                       |
| Carnate, Hungersnoth baselbst 264. Geo-            | Eigenschaften des Landes 466. Die Cn-                            |
| graphische Beschreibung davon 265. : Re-           | wohner sind alle Reuter 466. Bergwerke                           |
| gierung 265. Elend der Einwohner 265. ff.          | dafelbst 466                                                     |
| 11rsachen bavon 266. 5aß derseiben wider           | Chinesen, zween werden von den Javanern                          |
| die Christen 267                                   | 4)                                                               |
| Caron, P. le, Missionar in Carnate, iff in Be-     | Chinnaballabaram, Belagerung biefer Stadt                        |
| fahr, von den Mauren gesangen weggeführt           | 232. Pest allda 232<br>Chicayna, Insel, Beschreibung 531. Perlen |
| zu werden 243. man schreyet ihn aus, als           |                                                                  |
| ob er Gold machen könnte 243                       | 531                                                              |
| Carpentier, Peter von, indischer Rath 34           | Chiote, Kamisol ben dem moluclischen Frauen                      |
| Catis, eine Münze in Slam 142                      | Simmer 64                                                        |
| Caveri, Fluß 379. Der König von Maissur            | Chito, Art von Zenge, bey den Molucken                           |
| will ihn verdammen 379. der Damm reißt             | Charingham Sthantt                                               |
| อาณาร์วิ เราะอาณาก็ต่องกับ การเกาะก็ว่า เรียกเปรี่ | Chocanodan, Augott                                               |
| •                                                  | Chof                                                             |

| Chosdaven, was es heißt = 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cocusballin, wird den den gandomern als        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ihreipne, Holzsohlen, ben den Molucken 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d bald nach der Geburt eines Kindes gepflanze  |
| Spriften, werden in Louvo gefangen genom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104                                            |
| men 175, ihre Verfolgung in Siam und an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coen, Generalstatthalter in Indien, geht der   |
| beren Orten 181. 191. in Earcolan 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | feindlichen Flotte ber Englander entgegen 13.  |
| Marter derselben 221. werden wieder be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | liefert ihnen eine Schlacht 14. Blegt fich gut |
| Marter derfelden 221, heteten wers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ruck nach ben Molneken 14. fommt in Ja-        |
| freyet 222. werden von den Dafferien ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | acatra mit einer Flotte an 35. erobert Ja      |
| folget 226. wollen ihre Kirche nicht verlaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eatra 25. stirbt 46                            |
| sen 227. werden genothiget, die Stadt zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colano Madehe, das ift, König am En-           |
| would the and markett 211 2 Je Dillion Punte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77 be 53                                       |
| E. C. A. and FF with Coll to the College Printer and t | Comorin, Borgebirge, bafelbft ift Winter und   |
| The state of the s | Sommer zugleich 351. Ursache bavon 352.        |
| : 13 6 - CALITY AND CALARY 22A. DECIMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | was daselost zu sehen ist 352                  |
| formatt migher billetti 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compagnie, französische,ihreganderenen 322.ff. |
| with the special colors and the standarding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bortheile 323. ff. fernere Erlauterung hier=   |
| and the design and the difficulty and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | über 326. sf. Fortgang 334. was sie vor        |
| to the same of the | dem Rriege 1749 besessen hat 334. Ein-         |
| On or Company O.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rem Rittelle 1/49 betellen 911 334. Cin-       |
| ALC Alakan Dilitatia Der Callifell Anicials mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tunfte zu felbiger Zeit 336. Vermehrung        |
| Camenon Di Dellain 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berfelben 336. fammtliche Einfunfte 337.       |
| non deni Madad Sudub 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ihre Niederlassung zu Mahe: 339                |
| while from Studingson the thre gereale out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Constance; von, Minister zu Siam 130. sei=     |
| the aco perdrugliche Handel ju Artenver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne Prableren 130. ff. machet Geschenke au      |
| 250. gluctliche Endigung derfelben 251. aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den Hof zu Frankreich 131. Herkommen           |
| ihnen besteht eine ganze Compagnie 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | biefes herrn 131. Geine Undankbarkeit 131.     |
| zweener Christenfeinde betrübtes Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bosheit 132. Staatstlugheit 132.133. Bor-      |
| weener Cornfein bauen zu Buccapuram et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fchlage an Frankreich 132. feine Herzhaf-      |
| 255: Christen vanen zur Arricatla 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tigkeit ben einer Emporung 137. wird aus       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einer verbrußlichen Sache errettet 137. feine  |
| The state of the s | Unternehmung wider bie Macassaren 152 ff.      |
| - STO-Heatt Theorem Allies Allies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | feine Gefangennehmung 174. erbarmliches        |
| The state of the s | Ende besselbigen 174. feine Frau flieht nach   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bancof 182. und wird juruck gefodert 182.      |
| Many Malumingen und Lemes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | andere Umstände bavon                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cook, Haupt der Frenbeuter 433                 |
| TOTAL AND MINERALLY TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coppal, Abgott                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coralleninseln, ihre Entdeckung 492            |
| which in the miche delege, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corlen, was es beist                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cotten, was to geibt                           |
| Clert (le), will einige Macassaren betehren 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coromandel, Beschreibung dieser Kuste 338      |
| Coche (le), französisches Schiff 195. wird von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coron, Haupt der Freybeuter 432                |
| den Englandern erobert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corracore, Fahrzeuge der Amboiner 100          |
| A dia co-cilentification 4 30° 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cowley, gerath in die Dienste der Frenbeu-     |
| Cochin, Sellyttoms son Cavanern zu Schanz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ter 433. entbecket bie Infel Pepps 433. fei    |
| forben gebraucht 38. Festungen bavon 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Allaem, Reisebeschr. XVIII Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | © 9 8 9 See                                    |
| Zillnein, Kenedelcht, Attan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |

#### Register

| Geeraubern ab 436. und nach Europa                | Donjongs, oder Geefuhe auf den Molucken 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| şırrûck - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1436 | Drongam, Fürst von, ist den Christen gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coylan, Beschreibung davon 583                    | tifig to a second with a company 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cranganor, Beschreibung 582. wird ben             | Dulang, ein guldnes Becken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portugicsen genommen 582                          | Duploir, sein Charafter 268 ff. reifet nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crif, Gt. frangofischer Lieutenant, seine groß-   | Indien als Kriegscommissar von Pondiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| muthige That in the 1179                          | ry 269. feine Berdienfte und neue Burde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eris, Art von Gewehr der 4 1144                   | 269. befestiget Pondichery 269. ff sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cucuen, indische Wolfer, ihre Beschreibung        | Handel mit dem Geren de la Bourdonnais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 463                                               | 279. verthelbiget Pondichery 290. steller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cur, wunderbare 148. eines Miffionars an          | ben Frieden her 291. suchet die Vornehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ciner Prinzessinn ( 241                           | sten der Mauren von ihren Besehlshaberr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | abwendig zu machen 300. ansehuliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Prasent, das er erhalt 302. anderes Prasent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dach, welches zu einem Späziergange bienet        | 304. geht zuruck 315. Verschledenheit sei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deal Thomas and interior of the Control of the    | ner Absichten und der Absichten des Gode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dacl, Ihomas, englandsscher Admiral 10. sei=      | hen 314 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ne Vorschläge an die Hollander 17                 | //*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dasserien, verfolgen die Christen 226. Auf-       | <b>建</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lauf derselbigen 226. st. Aufstand berselbi-      | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gen wider den P. d'Acunha! 228. neuer             | Baton, Hauptmann ber Seerauber 434. fel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufstand zu Devandapalle 229. noch ein            | ne Unternehmungen 434 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auffand wider die Christen daselbst 233. st.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| neuer Aufruhr in Ballabaram 247                   | Egnam, Gößenopfer der Indianer 240. ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datie ben den Amboinern, was es bedeutet          | nes Miffionars Disputation mit den Bramen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | it wegen, desselben ; 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datier, Frohner ben den Amboinern 102             | Ehebruch, scharfe Bestrafung besselbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delft, hollandische Jacht 23. wird von den        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hollandern: selbst angesteckt                     | Linfame Infel, ihre Entbeckung sor. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Devadachi, was es heißt                           | fchaffenheit der Einwohner 502. Begeben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamant, großer 334. wird bem Bergoge             | heiten der Spanier allda 502 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von Orleans verkaufet: 334. wo man fie fin=       | Bis, Beobachtungen wegen beffelben in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bet 423. 424. große, wie ein Taubener             | Meeren, welche an die Pole granzen 572. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 423. an bem Bute eines Englanders . 111429        | 3 Buffons Urtheil hieruber 572. Subfons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dievesinseln, ihre Entdeckung 505. Piro-          | Beobachtung 572. Kots 572. Gerhards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| guen der Einwohner 505. ihre Sitten 505.          | von Beer 572. Martenfens 572. Goule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Religion und Bezeugen gegen die Verstorbe-        | bens 572. Woods Rachricht bavon 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ाशा                                               | Falsches Urtheil besselben 573. Folgen, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maria Carlas Mr. P. CO. C. P. J. C. Maria         | E 2 Bantus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dino Petri, das iff, Fran Fürstinn ben den        | Drakens und anderer Nachrichten 574. fer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Molucien 63                                       | neres Urtheil hierüber 574. Bespucii Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distar, ein Turban ben den Molucken 64            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | richt 57.4<br>Elephanten, wo sie gesagt werden 123. wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dominique, Insel, wird entdecket 498. Be-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| schreibung 498. Einwohner 1992 1998               | ben ber hollandischen Gesandtschaft in Lacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | January State of the State of |

| jum Einzuge gegeben 197. werben ju Bach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beiling, ein Prediger, besichtiget den fener-                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| fern gebraucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - speuenden Berg ben Neira 115                                         |
| Englander, liefern ben Sollanbern ein Tref-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seifen, auf welchen man mit einer Leiter stei-                         |
| fen 14. ein Hauptmann von ihnen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen muß 87. wunderbarer 355<br>Senster, von Schilfrohre zu Amboina 372 |
| mit lift gefangen 158. ff. "thre zwiftigret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sisch, den ersten, der in einem neuen                                  |
| ten mit den Kollandern zu Gumatra 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rieb gefangen ift, verkaufen die Amboiner                              |
| helagern Mandichern 200. und fiehen ibie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | niemals 102. von außerordentlicher Broße                               |
| how oh 2011 thre Rathingtime grades - other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | menute 302. 1, 100 maps 1. 1555                                        |
| Cuantafon in Muranaghat 209. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sischercy; ben gewissen Indianern 462.                                 |
| - committee as to rain the depte of the little like the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m. Zanrusfischeren 347. OPerlenfischeren :: 348                        |
| Many Wake VY7cor   Das IIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Glibuftice, berühmte Geerauber : 430                                   |
| \$7/12 and a site Continue third and Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gliegen, ein großer Schwarm berfelben auf                              |
| Francis total tales (GT) (AMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bem Meere 163. eine andere Urt derfelben                               |
| ZIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                |
| CO Charlenge neg Sancello Suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sontaine, P. be la, verdienet den Ramen                                |
| TELEVISION ENAMED ALL SETTINGS OF THE PARTY  | ben Bramen Apostel 222. betommt                                        |
| 6 . 7 -C. Charletine Del Hilliamica John It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | die Pest 232. wird von dem Prinzen von Ta-                             |
| Gefahr der Hollander daselost 565. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | timini gnabig aufgenommen 241. stirbt                                  |
| schreibung ber Insulaner 565. Anmerkun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242. seine rubmlichen Eigenschaften 242                                |
| gen über eine Sandlung in diesen Gegenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sorbin, Graf von, seine Reisebeschreibung                              |
| Affan mos es für eine Frucht sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127. ff. findet in Siam lauter Armuth 128                              |
| Æssen, weißes, was es für eine Frucht sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wird genothiget, in Giam gu bleiben 130.                               |
| A Comovie indicher Dring 484. 10110 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wird General der Armeen bes Konigs von                                 |
| Luck 40 Columbia antonium 400 401 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siant 130. Urfachen bavon 133. ff. man                                 |
| As a life on Co. Fablishour filled Hilliaville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | giebt ihm schlechte Beblenung 135. seine                               |
| - N.15-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Freymuthigkeit bringt ihn in Gefahr 135. ff.                           |
| My and Chiefly Hill Color 1 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sepet ibn in Gunft 136. er foll in Bancot                              |
| schreibung 545. Handel daselbst 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Burde 138. sf. wird von Constance ver-                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | folgt 139. geht wieder nach Bancot 142.                                |
| <b>§</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gefahr, in welcher er sich ba besindet 143.                            |
| Sackeln, von harzichtem Holze, find ein Frie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tommt mit einen Haufen Macassaren in blu-                              |
| benszeichen 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tige Handel 144. ff. und in sehr große                                 |
| Sakir, was er ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gefahr 145. verrichtet eine wunderbare                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cur 148. greist die Macassaven an und zer-                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | streuet sie 151. ff. ihm wird eine gefahrli:                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | che Schlinge gelegt 157. ff. er wickelt sich                           |
| The Charles All ISOPINCIA AND INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beraus 158: reifet von Siam ab 161. feine                              |
| Y CAN THE COMMANDER TRAIN A HARVE TOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gefahr auf der Jagd 162. Gefahr in einer                               |
| The state of the s | grande: 163. wird auf dem Schiffe frant,                               |
| guigt 194. ff. sie kommen im Schiffbruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und wieder gesimd 165. könnnt in Frankreich                            |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an 167. stattet dem Konige Bericht ab                                  |
| Savorit, französisches Schiff, wird von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167                                                                    |
| Englandern weggenommen 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gg gg 2 Franzosen,                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |

a modernie

| Franzoscii, ihr Zustand ju Bancot 171. 1ff.   | Gesegbuch der Zollander, was darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| man suchet sie zu unterbrücken 175. ihre      | zu verstehen sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Befangennehmung in Louvo 175. biefe Ge-       | Gilolo, Insel, spanische Forts allba 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fangenen werben schandlich tractirt 178.      | Gingi, Königreich, deffelben Beschreibung 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weindseligkeiten berfelben wiber bie Giamer   | Reichsveranderung - 1 - 1 - 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179. 183. thre Begebenheiten zu Mergui        | Bleise, machtanische, was sie sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187. lette Nachricht von ihren Schickfalen ju | Gnadjos, Ruderbanke 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siam 190 zwey franzosische Schiffe wer-       | Gobernadur, Strafe von, Einfahrt babin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ben erobert 195. sie vertheibigen Ponbi-      | 1.1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cheris 290. Derennen Lanjur 297. neb          | Godehen, Befehlshaber in Indien, wird nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| men Gingi ein 299. ff. Treffen mit ben        | Pondichern geschickt 314. Tractaten deffel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Patanen 303. Kriegeszucht unter ihnen 305     | ben mit ben Englandern 316 Rachtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schlechter Zustand berfelben in Trichenapaly  | berfelben 317. geht wieder nach Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 306. ihr Zustand in Indien 322, ff. ein       | , reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Franzose stielt aus einer hendnischen Pagode  | Gold, zu machen, dieß Geheimnis will eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weinen großen Rubin ab ab ab ander 36g        | maurische Prinzessinn von einem Missonar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freybeuter, auf der See 432. ihre Unter=      | levnen and the state of the sta |
| nehmungen und Eroberungen 432. finden         | Goldinseln, Ginwohner derfelben 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eine unbekannte Insel 432. missungener        | Goltonda, Reichsanderungen baselbst 210 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlag auf Realego 434. sie trennen sich    | Ungnade ber benden vornehmsten Bedienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 434                                           | baselbst 210 ff. ber König unterwirft sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sufrapeten-gabrik, wo sie ist 324             | bem Mogol 213. wird abermal erobert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sutufutu, eine Pflanze                        | 214. ungluctliches Schickfal des Königs 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | feine zwo Reisen nach Masulipatnam 214 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6.</b>                                     | bie Hollanderinnen befachen feine Weiber 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaeran, Juan, feine Reife 492. feine Ent-     | . Bezeugen bes Konigs gegen bie Sollanderin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bectungen 492                                 | nen 215. feine prachtige Erscheinung in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Balvam, Anton, besichtiget ben feuerspependen | hollandischen Kirche 216. rauchet baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berg in Ternate                               | Tabat 215. laft fich bie Bibel bringen 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gammacanorre, feuerspepender Berg ba-         | fein Bezeigen baben 216. befiehlt, daß bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| felbst 61. richtet Schaden an 61              | hollandischen Mägdehen in der Kirche tangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ganges, Fluß, wird von den Heyden verehrt     | 216. und die Hollander daselbst speisen 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Danidro's June's sour sour sources            | lagt fich bie gehn Gebothe herfagen 216. was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banjam, Befchreibung biefer Stadt 359 ff.     | er zu dem siebenten gesagt 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wird ganz überschwemmt 360. Sitten bes        | Bongue, musikalisches Instrument ber 21m=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voltes 361                                    | boiner 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Banfe, Die nicht fliegen 462. ihre Jago       | Gonneville, Binot Paulmier von, feine Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 463                                           | beckung der füblichen Welt 481 ff. Beweis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Harteninseln, ihre Entdeckung 492             | daß feine Reife nach ben sublichen Landern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gefährliche Insel, ihre Beschreibung 562.     | wahr sev 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Größe, Gesichtsbildung und Naturell dieser    | Gopala Majudu, sein Anschlag wider ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Infulaner 562                                 | Fürsten ist vergeblich 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gefang, gewisser Insulaner 388                | Gorcum, Johann von, hollandischer Saupt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesche auf Aupserblechen 267                  | mann im Forte Jacatra 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The large mil new learness .                  | (horregol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Gorregor, wases ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gonnong Api, Insel 114: seuerspenender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e,  |
| Berg allba eben biefes Namens 114. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Berg unda eden vieles stantens 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .,. |
| wüstung durch denselben 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| CONTRACTOR : TOOM DIED DEIKE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| Grigalva, entdecket die Infel St. Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| : "ブン"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Grotten, fonderbare 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *6  |
| Gueux verds, ju Amboina 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1 |
| General actions with the state of the state  | €.  |
| Guicton (du) Quene, Besehlshaber eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Guitton (du) Quene, Selvier 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Guru, Oberhaupt von hendnischen Priestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Gurur Witschnuwisten, Priester der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| bianer 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Guyon, Abt Gollandischer Statthalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Opplet, attino, semino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| - 15 in hall subliction Kammilla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30  |
| Baack, David, ein hollandischer Commissa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   |
| rius, entdecket die Enlande Laluga 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.  |
| Zaar, am Haupte, Aberglaube der Amboiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| Sagen, van der, leget das Fort Berre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| Zulgop, (dú) französischer Ritter 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 |
| Saufer, bewegliche Saupemann, erfauft auf Jiron, französischer Haupemann, erfauft auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Son Flitcht mill emem Syem for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I   |
| Soen, hollandischer Viceadmiral 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2. zu Jacatra 5. es entrete talten will sie Berschwörung wider sie 6. man will sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Berschwörung wider ne de gelingt nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| The Call Princes and the Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب   |
| City of Charlestelling & Life divines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| Control of the Heater Market and the Control of the | 3   |
| Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Editor Catalantelen Der 3 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| jeide 13. Schemitter gearthalter wird bin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| den Javanern 15. ihr Statthalter wird hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| terlistiger Weise gesangen 15. 16. sie wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

ben genothiget, fich ju ergeben 17. wollen mit bem Ronige ju Bantam capituliren 20. gerstöhren die Befestigungswerte ju Jacatra 30. erobern und gerftobren Jacatra 35. brauchen ein fonderbares Mittel, die Javaner von Batavia zu vertreiben 48. haben in Sangir öffentliche Schulen 56. schicken eine Gefandtschaft an ben Ronig in Laos 196 ibre Zwiffigfeiten mit ben Englandern gu Sumatra 207. befommen von bem Roni: ge in Golfonda Privilegien 214. ihr Sanbel zu Tutucurin 357. ihre Rieberlaffung ju Bengalen 364. ff. Ginnahme ber Infel Celebes ober Macaffar 402 ff. ihr Contract mit bem Konige zu Sambos 428. wird wieder aufgeboben 428. Contract mit bem Ronige von Banjar-Maffin 428. wird wieder aufgehoben ongi, Flotten ber Amboinen 100 onimoa, Infel, Bortheile des Befehlshabers baselbst gi. fein Umt orn, burch bas Blafen beffelbigen muffen in Alfourien bie Fremden ihre Ankunft melben 111 outman, Friedrich, erffer hollandischer Statthalter zu Amboina unel, von sonderbarer Art. unger, verheeret das lager der Javaner por Batavia 47. in Carnate 264. auf 276 der Insel Frankreich -

#### J

Jacatra, Befestigung besselbigen 11. s. Fort der Hollander daselbst 12. dasselbe wird Batavia genennt 25. misslungener Anschlag der Javaner auf dasselbe 29. Befestigungszwerke der Javaner dasselbst 30. die Hollander reisen sie nieder. 30 Jansoon, Henrich, Befehlshaber eines hollandischen Schiffs 9 Javaner, ihre Feindschaft gegen die Hollander 11. Befestigungswerke zu Jacatra 11. machen mit den Hollandern einen verstellten Frieden 15. ihre niederträchtige Bezeugung gegen die gesangenen Hollander 16. belagern

| gern Batavia 37.43. ff. muffen wieder ab-                       | Riay Depati Widikta und                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                 | Riap Depati Mandoura Radja, zween               |
| Jiehen 39. 48 Jerusalem, die neue, ihre Erbauung 526            | Beerführer ber Javaner 41. werben gum           |
| <br>Jestifaten, ihr Bekehrungswert richtet nichts               | Tode verurtheilet 42                            |
| aus 191. ff. ihre Politik 192                                   | Riay Warga, Sabandar ju Bantam 23               |
| and 191. H. the points on the Enfel Burg-                       | braucht eine Lift, von den Hollandern Gewehr    |
| Indianer, einige werben an die Jufel Gua-                       | ju erhalten 33                                  |
| han verschlagen 390. ff. ihre Furchtsam=                        | Ripp, Art von Getrante                          |
| felt 391. Kleibung und Geffalt 391. Indianer,                   | Konig in Ternate, sein Pallast 51. Reich        |
| welche ganz nackend gehen 349. eines India-                     | thumer 52. beherrschet zwen und neunzig         |
| ners Herbaftigfeit 519                                          | Inseln 53. Namen berselben 53. seine            |
| Indien, die berühmte Halbinfel Indiens, ihre                    |                                                 |
| alte Eintheilung 366. neue Eintheilung                          |                                                 |
| 366                                                             | Ropf, Köpfe der Feinde mussen die Ulsouvier     |
| Insel, auf der westlichen Rufte ber Patago=                     | liefern, ehe sie heurathen dursen 107. ff. wer- |
| nen 439. Abschilderung der Insulaner 439.                       | ben öffentlich aufgehängt 108. zweener Bru-     |
| thre Nirt zu sischen 440                                        | ber werden gemishandelt 212, was mit ent:       |
| ihre Nirt zu fischen 440<br>Inseln der Barrigen; 490. Einwohner | haupteten Köpfen gemacht wird 236. auf          |
| 490                                                             | den Kopf Geld zu werfen, ist ein Zeichen der    |
| Inseln der Konige, ihre Entbeckung 489.                         | Gewogenheit . 371                               |
| 492. Einwohner und Friichte berfelben                           | Krabben, moulanische 93                         |
| 492                                                             | Krankbeiten, auf den Molucken, und ihre         |
| Insel der schönen Mation 517. Bege-                             | Ursachen 95                                     |
| benheiten daselbst 517. ff. das Frauenzim=                      | Kriegeserklärung, zwischen Frankreich und       |
| mer ist sehr schön 519                                          | England 278                                     |
|                                                                 | Kriegsgeschrey, der Indianer 476                |
| 天.                                                              | Rrocodill, wird angebethet 397. eines von       |
| Kampfer, seine Reisebeschreibung von Glam                       | ungeheurer Große 259. die Missethater           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | werden ihnen vorgeworfen 259                    |
| Rampfer, wo der beste ist 426                                   | Krone, von schwarzen Federn 516                 |
| Raymane, eine Art wilder Thiere 91                              |                                                 |
| Reffing, Insel, Gemuthsart ber Ginwohner                        | Q.                                              |
| und ihr Handel 86                                               |                                                 |
| Reller, Conrad, seine Reise nach Bouro 77                       | Laluna, Eylande, ihre Entdeckung 55. die        |
| Rey, das große und kleine, Beschreibung da-                     | Wilden baselbst fressen einen Sollander         |
| von 546. Sitten ber Einwohner 547.                              | 56                                              |
| ihr Charafter 547. Nahrung 547. strenge                         | Lamm, wird von gewiffen Indianern gur           |
| Justis 547. Ceremonien bey ber Verheu-                          | Rrieges = und Friedenserflarung gebraucht       |
| rathung und dem Absterben 547. ihre Tracht                      | 466                                             |
| FAO                                                             | Lane, (P. be la.) Missionar zu Tarcolan 223     |
| Reyrs, seine Reise 559                                          | verdrüßliche Sandel beffelbigen 223             |
| Kinder, neugebohrne, legen die Armen unter                      | Laos, Königreich 196. ff. merkwürdige           |
| den Siamern, ohne Berbrechen, aufs Feld                         | Derter 196. Die Hollander schicken eine Be-     |
| ben Stamern, bythe Berbrechen, and Heb                          | fandtschaft bahin 197 ff. Empfangung ber        |
|                                                                 | selbigen 197. ff. Lage Dieses Landes 198        |
| Rirche, berühmte, in Cotate 352                                 | fein fein                                       |
|                                                                 | 1                                               |

| lacassaren, emporen sich wider den König in Siam 139. ff. richten ein schreckliches Blutbad unter den Siamern an 147. Wuth eines stevbenden Macassaren 149. Ursachen ihrer Wildheit 150. ihre Gestalt und Kielbung 150. zweene bekehren sich 151. Gottslosigkeit eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage durch den Herrn Constance 155. Tod ihres Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Muste der Stelland, Eyland, ein Erdbeben entsteht das selbst. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blutbad unter den Giamern an 147. Wingeines stevbenden Macassaren 149. Ursachen ihrer Wildheit 150. ihre Gestalt und Kleizdung 150. zweene bekehren sich 151. Gottslosigkeit eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage durch den Herrn Constance 155. Tod ihred Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Muste eine Staan, Eyland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                               |
| eines sterbenden Macassaren 149. Ursachen ihrer Wildheit 150. ihre Gestalt und Kleizbung 150. zweene bekehren sich 151. Gottslossische eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage durch den Herrn Constance 155. Tod ihred Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Musthe                                                                                                                                                                                  |
| ihrer Mildheit 150. ihre Gestalt und Ktelsdung 150. zweene bekehren sich 151. Gottslossgeit eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage durch den Herrn Constance 155. Tod ihres Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Musthe                                                                                                                                                                                                                             |
| bung 150. zweene bekehren uch 151. Gotte losigkeit eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage burch den Herrn Constance 155. Tod ihres Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Musthe                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fosigkeit eines Macassaren 151. einer bringt seine eigene Frau um 154. ihre Niederlage burch den Herrn Constance 155. Tod ihred Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Musthe 156. Evland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| feine eigene Frau um 154. ihre Veteverlage<br>durch den Herrn Constance 155. Tod ihres<br>Prinzen 155. ein Beyspiel von ihrem Musthe<br>156<br>ischian, Eyland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| durch den Herrn Constance 155. Zoo threw<br>Prinzen 155. ein Beuspiel von ihrem Mus-<br>the 156<br>lachian, Eyland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| durch den Herrn Constance 155. Zoo threw<br>Prinzen 155. ein Beuspiel von ihrem Mus-<br>the 156<br>lachian, Eyland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arinzen 155. em Seppiel von intent and<br>the 156<br>lachian, Epland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the lachian. Epland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lachian, Evland, ein Erdbeben entsteht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GIAF 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| adona, verschlagener Diener des Königs zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| about his Robinston Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Golfonda 210. sturget die Bebienten bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konigs 211. seine Erhebung mit seinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruder Alfena 211 = 212, schreckliches Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dieser benden Brüder 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sadras, Belggerung bieser Stadt 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Charafter ihrer Einwohner 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ladure, Königreich, Macht des Königs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 374. Stadt, Beschreibung 374. Die De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fibenz wird von da verlegt 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ladure, Könige von, ihre Geschichte 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tagdalene, Insel, wird entdeckt 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lagoatene, Injet, totto emocar 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jägdehen, ein kleines, wird im Erdbeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erhalten 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jainville, von, franzossischer Anführer, fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Role                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taire, (le) Meerenge, Sitten der Einvoh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nor on berfelbett 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jaiffen, Renigreich, feine Lage 379. Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und Ginfunfte 379. Granfamteit der Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wohner gegen ihre Kriegesgefangene 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| monner gegen iste string von den Riederlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jalabar, Beschreibung von den Riederlaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sungen der Hollander daselbst 581. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jalaca, Straße von, thre Beschwerlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| goo sichere kahrt derletvigen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nalaca, Kuste von, thre Beschaffenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balaien, werden wider ihr. Wiffen zu einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verschwörung wider den König in Siam ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I LEED LEE LEE AL DISCOURT LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Register

1195

ben verkanft 457. sie werden in die Hauptstadt geführt 457. erscheinen vor einem

. bedt

Maligne, (la), franzosisches Schiff 195. wird

von ben Englandern erobert.

| Malope, ein Wilber, macht mit den Spa-                                            | patagonischen Könige 458. kommen zu         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| niern Freundschaft 503. ff.                                                       | Buenos Apres an 459. neue Unglücksfälle     |
| Mandarinen, in Siam, thre Armuth 134                                              | derselben 460. ihre Abreise von Wager       |
| Mansvelt, Geeräuber 431                                                           | 460. gehen wieder dahin 461: schlechter     |
| Mapia, was es bedeutet 388                                                        | Streich ihres Hauptmanns 461. elender       |
| Maratten, ihr Charafter 304                                                       | Bustand der fünf übrigen 461 f. werden      |
| Marava, Königreich, große Macht des Königs                                        | auf Chiloe eingeschifft 463, und den Spa-   |
| und die Ursache davon 372. Beranderung                                            | niern übergeben 464. kommen zu Chily        |
| im Reiche 372                                                                     | an 565. trennen sich 464. Campbell rei-     |
| Mare, be la, französischer Ingenieur 139                                          | set von dar nach Buenos Ayres 467. Eine     |
| Marie, St. französsscher Officier, entsubret                                      | wohner des innern Theils des Landes 467.    |
| bie Frau des herrn von Constance 186                                              | die Englander kommen wieder zusammen 468.   |
| Marinjo, Dorffnecht ben ben Ambolnern                                             | und reisen nach Europa 468                  |
| 102                                                                               | Meer, von blutrother Farbe 434              |
| Marquissimen von Mendoce, Inseln 497                                              | Meerteufel, Art von Fischen 555. verfolget  |
| ihre Einwohner 497                                                                | ein hollandisches Schiff 555                |
| Mars, seine Reise nach Bouro 78                                                   | Meerwolfe, wo sie sind 349                  |
| Martin, Generaldirector in Pondichery 162                                         | Mendoce, Alvare de, seine Reise 439. ff.    |
| Massafeke, Korb der Alssourier 109                                                | entdecket die Salomonsinseln 493. und das   |
| Matelote, Insel, ihre Entbeckung 492                                              | Land Guadalcanal 494. bemächtiget sich      |
| Mauduit, P. Missionar in Carnate, wird sehr                                       | einer indianischen Stadt 494. kehret nach   |
| verfolgt 222                                                                      | Merico zuruck 494. soll auf einer Insel von |
| Meer, das stille, Reise der Englander dahin                                       | Reu-Guinea gestorben seyn 497               |
| 437 ff. Sie stranben an einer Insel 438                                           | Menezes, Georg de, Statthalter der molut-   |
| trauriger Zustand daselbst 440. Unruhen                                           | tischen Inseln, warum er merkwurdig ift     |
| berselben 441. sein ihren Hauptmann ab                                            | 210                                         |
| 443 ff. ihre Abrelse 445. ihre Fatalitä-                                          | Menschenfresser, sind die Einwohner der     |
| ten 445. Mangel 445. f. ihre Fahrt                                                | Insel Roussa = Laout 90. der König von      |
| burch die magellanische Meerenge 447. Be-                                         | Zitawey 90. wo die gransamsten sind         |
| schreibung der Indianer daselbst 447. Un=                                         | Mestizen, Muthmaßung von der Verni-         |
| funft in dem Hafen Destre 448. Absahrt 448. sie kommen nach Rio Grande 449. Unru- | schung der Mestigen und der Weißen unter    |
| hen daselbst 450. Berzeihung für die Be-                                          | den Philippinern 400                        |
| fatzung 452, glücklicher Einfall des Be-                                          | Mevieres und Pulo, Infeln, ihre Entdeckung  |
| fehlshabers 453. thre Reise nach St. Seba-                                        | 388                                         |
| stian und Rio Janepro 453. Uneinigkeiten                                          | Mindana, Albare von, seine erste Reise 493. |
| der Englander 454. ihre Reise nach Bahia                                          | ff. andere Reise 496. ff. Anstalten und     |
| 454. ihre Zurückfunst nach Europa 455.                                            | Abssicht dieser Relse 496. kömmt an die     |
| Begebenheiten von acht Englandern, die auf                                        | Inseln Marquisinien von Mendoce 497.        |
| einer wuften Rufte zuructgelaffen worden 455.                                     | entdecket die Inseln St. Peter, Magdalene,  |
| viere kommen um 455. die andern fallen                                            | Dominique und Christine 498. die Berns      |
| ben Indianern in die Hande 456. sie wer-                                          | hardinseln und die einsame Insel 501. ents  |
| And Survey in the Survey Ale in the                                               | hoft                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the state of the Other state |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beckt bie Diebesinseln 505. und ben Cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monte Dedio, Stadt, thre Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gelein Ganeta 570 Janbet an Manille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espiritu Sancto 570. landet an Manille 580 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Morder, (ber) Fluß, Insianer baselbst. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mornan Beinrich, ein berühmter Seerauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Missionen, ihr Zustand in Carnate 252. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 431. seine Geschichte 431. was er für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chruchnaburam 252, in Ballaburam 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · Eroberungen gemacht hat 431. ff. Unglucks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alufirming der in Nencatiquity 253. 100 vi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fålle seiner Flotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| no Rinche orbanet, niedergernen, und noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tatte letter Atotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mal erbauet wird 254. Nachrieht von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Morgengabe, bey ben henrathen der Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Missionen gegen Morben 257. gegen Gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | boiner 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maylonen gegen Stoteen -320 ihre erstett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mororay, seuerspenender Berg daselbst 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ben 258. ju Tranquebar 345. ihre ersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mosbbaf, ist der Koran der Javaner 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arbeiter baselbst 345. Fortgang allda 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mird wird in Siam denen zugenahet, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| die Mission der Augustiner bekehrt einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bu viel reben 135. und benen gespaltet, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kondielfelion Ariticity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zu wenig reden 2 - 2135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wiffignarien Frichten mit dem Berehrungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | an wenty recent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eifer nichts aus an den Glamern 168. ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muzaferzingue, maurifcher Fürft, fein Gluck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| schiedene zu Carnate 222. ff. man glebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | burch die Franzosen 294. ff. sein Unglück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sie für Zauberer aus 242. ff. haben in Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298. seine Befreyung 301. seine Freygebigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nate großen Fortgang 244. einer rührt durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gegen die Franzosen 302. wird in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nate großen Fortgang 244. Chronistelliafter 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treffen perwimdet und flirht 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| feine Predige einen hepdnischen Statthalter 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miran, seine Besehreibung vom Caffeebau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The same of the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and in continued foline Stelle nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mababschaft von Carnate, wem sie gehöret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mirlotte, Johann Michael, seine Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307. Conferenzen darüber zwischen England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Frankreich 308.309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mirne, Art von Schiffen 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tTabi Isa, wer es sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.5 I amadian Appropriately Control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Magel, lassen sich die Amboiner wachsen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fârben sie roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the William Child Au 50, 54,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tarvell the toty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mame, Sauglingsname und Taufname det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| teated shellen that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder ben den Amboinern 104. artige Ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | weichselung derselbigen 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| daseloft 95. wenn es andern schon Wet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Masen, abgeschnittene, was die Maissurier das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inseln regnet, so ist in den andern schon Wet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit machen 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inseln regnet, so ift in den tinder 96 ter 96. große Hitze daselbst Bielweiberen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mit machen 379<br>Tatos, wer bey den Amboinern so heißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170lucken, ihr treprung Geneuspersonen 62. Eigenschaften ihrer Frauenspersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mayren, thre Beschreibung 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62. Eigenschaften ister 53. der übrigen 63. Kleidung bes Königs 63. der übrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazerzingue, indischer Prinz, seine Empo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mußigen geben ver Mitthe 65. Gpeife 66. Fiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bofen 299. buft Gingl ein 299. fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| scheren 66. Henrathen Gebirges auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megern, in den Südländern 579. man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monchetappe, name tinto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | muchinappe, our lie of critici octobrito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den Molucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | heißen Erdstrichs sind 580. andere Muth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| with the super superium to the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vilantero, (proi vali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hy by Treiva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaeni, Reifebeschr, XVIII Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Negister

|                                                | . 45 4                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Meira, Insel, hat zwo Festungen 112. Hau-      | d'Wlong les Gables, berühmter Geerauber 430    |
| fer taseibst 112                               | Onin, Land, Beschreibung bavon :. 1540         |
| Men Bretanne, ihre Beschreibung 568.           | Onrust, die Hollandor befestigen sich ba 8     |
| Begebenheit mit ben Insulanern, . 568. 216=    | Opra sac di son Craam, was es für eine         |
|                                                | Spins in Claus for                             |
| bildung derselben 568                          | Burbe in Siam fey                              |
| Men Zolland, Entbeckung bavon 536. Gin=        | Opra Percheratches, oder Ditrarchas,           |
| wohner von großer Gestalt 537. ist ein         | Mandarin am siamsihen Sofe 171. frebet         |
| a elendrik Landing mit die grang im 544        | nach der Krone 172: hebt fich auf den Thron    |
| Men Guinea, Entbeckung 492. Reife bas          | 180. seine Heurath                             |
| bin 537. ein heimlicher Anschlag wider die     | Oma, Infel, Reise von Oma nach Sarouta,        |
| Hollander wird entdeckt, 539. Undere Rei-      |                                                |
|                                                | Gefahr daben 94                                |
| fe bahin 539. Beschreibung von Onin 540.       | Orangaien, Saupter ber Insulaner zu Umbol      |
| Fluß der Mörder 542. Indianer daselbst         | na 101. Fest derselben 101. Absicht der Insie- |
| 542. Beschreibung davon 552. einige von        | laner daben 101: Ehrerbiethung gegen fie 101   |
| ben Einwohnern werden nach Batavia ge-         | Orancaye, Befehlshaber ben den Alfouriern 78   |
| führt 552. leiner von ihnen wird abgezeich=    | Orang-Boetans, eine Art von Satyrn, welche     |
| net 552. ihre Gitten und Lebensart 553.        | den Menschen ähnlich sind 425                  |
| verschiedene Meisen auf dieser Rufte. 553      | Orellana, feine Emporung 475. Waffen,          |
|                                                |                                                |
| Mgadjos, Fingel an den Fahrzeugen der 21m=     | die er sich machte 473. Ausbruch der Em=       |
| boinen 99<br>Nicdrige Inseln, Beschreibung 490 | pering 472. ff. Endigung derfelben mit fei=    |
|                                                | nem Tode 477                                   |
| Michen, ber Kinder zu Amboina, aberglaubi:     | Orembaien, Fahrzeuge der Amboiner 199          |
| scher Gebrauch daben : 102                     | Orichaleum der Alten, soll das amboinische     |
| Modal, Garcie, seine Reise 533. trifft Wil-    | Sawassa seyn : 99                              |
| be von großer Gestalt an 533: Fahrt in die     | l'Oriflame, französisches Schiff 182. wird     |
| Meerenge le Maire 534. Einwohner 534.          | von einem englischen attaquiret und in Grund   |
| Mucktunst nach Sevillen                        | gebohrt er en reiden de bei bei 195            |
| Moort, Olivier: von, erster Hollander, der     | Alforinfol Colosophole we if was Comments      |
|                                                | Ofterinfel, Gelegenhelt ju ihrer Benennung     |
| nach Borneo gekommen lst 427                   | 557. ihre Beschreibung 557. Erzählung          |
| Moussaila Laout, Insel, ihre Einwohner sind    | von einem Insulaner 557. Begebenheiten ber     |
| Menschenfresser 90                             | Insulaner mit den Hollandern 558. ff. 7 ihr    |
| 4                                              | Charafter und ihreGebräuche 559 Weiber der-    |
| ψ.                                             | selben schminken sich 559. ihre Religion 560.  |
| Ochsenjagd, zu St. Jago 467                    | Priester 560. Regierungsform 560               |
| Officier, drengehn, verlaffen in einem Treffen | Ottong, eine Urt Gerste . 74                   |
|                                                | Offindien, bequemer Weg dahin 535              |
| thre Armee 298. Folgen davon 298               | Ostmusson, gewisse Jahreszeit der Molu-        |
| Ogli, hollandisches Dorf in Indien 364.        |                                                |
| Beschreibung 364. ff. Librif davon 365         | cten                                           |
| Oklouang Mahomontri, Sauptmann ber             |                                                |
| Lelbwache zu Siam 153. wird schandlich uin-    | Padi, ist Reiß in Hulsen 44                    |
| * 4.                                           | Pagger oder Schanze . 406                      |
| gebracht 153                                   | Pagode, berühmte zu Tirupeti 358. ble berühm?  |
| Okneas, Art von Rathen in Camboja 200.         | teste in Indien 361. Ursprung der letztern     |
| woran man dieselben erkennet 200               | 361. Wunder dabey 362                          |
|                                                | Palaos,                                        |
|                                                |                                                |

| The Continue of the Rote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dercira, Gonzalve landet zuerst in den Insein        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Malage, oder neue poulpounieve Inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 'Change of Ass                                     |
| te derfelben 386. wunderbare Ersinnung der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung oavon                                   |
| Externation Court of the Principal Court of the Court of  | a 10 of Saben Schlagett sted die Laucher bit         |
| authorson 207 none Rarte Davon 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stantor hom Maffer 349. was man unt ven              |
| anshale as how Gutchockung Dieler Willell 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | growlen macht 340. Unterfaited verfetven             |
| the Gineballera 200 Millian Dit Julian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diebstäble daben 350. Kranigenen,                    |
| ALLO DISCOURAGE SHIFTHINGS OF THE STATE OF T | " Sie haben entsteben 350. Bertauf Der 2141          |
| As a see of a state of the stat | stern mit den Perlen 350. Preis einer Son-           |
| PO TALLES NAME THROUGH DATE OF THE PARTY OF  | ne 350. es kommt bey dem Kaufe aufs                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 350. 6 350                                         |
| The state of the s | Dersischer Wein, bilft in einer Geefrank-            |
| City Colored Anna San San State Colored Colore | Perjulate Local give Tohot in roughen                |
| or remailment involve and the superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heit 165: Perfische Art, Tabat zu rauchen            |
| ber, Tanze und Spiele 398. Wallfischsang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| 399. Kriege 399. Einwohner von Ulee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 399. Ruege 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delt in Moulington                                   |
| sind gesitteter 399. Nahrung 400. Muth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deter der Große, was er unternommen gur              |
| maßung über das Dasem dieser Inseln 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430                                                  |
| Palleacaves, was es für eine Wurde ist 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfeffer, magellanischer 355                          |
| To amend a roll. IDIC Ellicition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dferd, wird gebraten und gegessen 457                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dict, feuerspenender Berg 501                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinang, Liebestrank                                  |
| Daradiesvogel, wo sie zu sinden sind 548<br>Daradie, französischer Ingenieur, sein Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diroguember Judianer 505                             |
| Paraole, transplant 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pizarre, Don Joseph, seine Reise mit einer           |
| 2 5 ar norffeben ist 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | spanischen Flotte, und Begebenheiten derfel-         |
| Paragane, was darunter zu verstehen ist 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ben 496 ff.                                          |
| Darang, Gewehr ber Alfourier 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plutschau, erster Missionar in Tranques              |
| Darang, Gewehr bet Andard<br>Daravana, was darunter zu verstehen sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bar 345                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dondichery, Lage desselbigen 338. 341. Be-           |
| Paffar heißt der Markt zu Amboina 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Dasgar heißt der Marti zu Beschreibung dessel-<br>Daragonischer König. Beschreibung dessels 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| han as sulling in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111111                                               |
| A SIME NOTE TELLIMINATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 AAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAA                      |
| Parien, heißen Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFM OF                                               |
| paul, ein sursticher Schrift befehrt 253. wird von der Sochter seines Herrn bekehrt 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pongamur, Stadt, wird erobert 257. Die               |
| muß deswegen flieben 253. leget eine christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Christenkirche zerstort 257                          |
| liche Gemeine an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pongawaen, bantamische Rathe 30                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dorrigtelifede Schagans in 137                       |
| Welt 485. seine Gelehrfamkeit. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 ret sich prapie, wird vom stamschen Könige an Kin- |
| Pedra de Povia, was die portugiesen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | besstatt angenommen 171. trachtet nach der           |
| Pedra de Povia, inio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 desstatt angenommen 171. tradict may               |
| nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A THE THE WITH HILLIEUT AND A TO                     |
| There, Annually                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 Prajappia Liatooti, still in succession           |
| Depys, Insel, ihre Entbeckung 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 6 6 2                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |

| the von graniamer Gemutysart 236 st. lagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rangapa Majudu, sein kläglicher Tob 256                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| fich wider die Christen nicht aushegen 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Matten, werden für vier Thaler das Stud                                       |
| empfangt einen Missionar auf eine vorzügli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | verkaufet 471                                                                 |
| che Art 238. unterredet sich mit ihm we-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reise, bequeme Art zu reisen ben gewissen In-                                 |
| gen der Religion 238. Berwirrung ber Bra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dianern 457. überaus geschwinde Reise et-                                     |
| men hierben 238. der Pring erlaubet dem Dif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nes Indianers 473                                                             |
| fionar eine Kirche zu bauen 238. Beschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riefen, ob es in den Gudlandern Riefen ge-                                    |
| bung des königlichen Pallastes 238. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | be 575. Falsche Nachricht von der Größe der                                   |
| Pring geht in die Kirche der Christen 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Patagonen 575. andere Nachrichten 575.                                        |
| wird von seiner Frau umgebracht 240. wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Untersuchung hierüber, 576. f. Riefenkno-                                     |
| Dieselbe gewesen 241. sein Rachfolger em=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chen und Turners Bericht hiervon 576. wi-                                     |
| pfangt ben Missionar gnabig 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dersprechende Rachrichten davon 576. Rni-                                     |
| Oremare, P. hat eine Beschreibung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vets und anderer Rachricht 577. das Rie-                                      |
| Achen gemacht 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fenvolk der Tiremenen 577. Nachrichten aus                                    |
| Dring von Palaos wird ein Chrift 387. siam=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unserm Jahrhunderte 577. f. Caucahuen,                                        |
| . sche Prinze werden zu Tobe geprügelt 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesen 578. Riesen in Chili 578: wider                                        |
| Duro, Landschaft, Beschreibung davon 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sprechende Nachricht 578. Urtheil und Be-                                     |
| Silbermarkasit allda 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | trachturgen hieruster and anticed himmes                                      |
| Ding, seltsame Art besselben auf den tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | trachtungen hierüber 578. Mittel, hinter bie Wahrheit hierinnen zu kommen 579 |
| Infelit 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Roef, Hand, sammler sich in Borneo eine                                       |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | große Menge Diamonton                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | große Menge Diamanten 427<br>Roggeven, hollandischer Besehlsbaber, sei-       |
| Queches, Art von Leinwand 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne Reise nach den Sudiandern 554 ff. Ge-                                      |
| Duene, (bu) franzosischer General, sein Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | legenheit zu berselben 554. er leidet einen                                   |
| 297. ftirbt 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | araban Sturm en andre et leidet eillen                                        |
| Quesine, (du), franzosischer Besehlshaber ei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | großen Sturm 554. entdecket außerordent-                                      |
| nes Geschwaders 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | liche Bogel und Fische 555. kommt auf                                         |
| Ouivos, Ferdinand, seine Reise 512. f. ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | die Eisberge 556. findet das verlorne Schiff                                  |
| entbecket das Gubland 512. ff. Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wieder 556. suchet das. Davidsland verge-                                     |
| desseibigen 513. entdecket die Insel Bern=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bens 556. ff. findet die Offerinsel 557. kommt                                |
| hard 514. kommt auf die Infel der schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | auf die Hundeinsel 567. Sibiffbruch einiger;                                  |
| Ration 517. Begebenheiten dafelbst 517. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | von seinen Schiffen 56r. er kommt auf die                                     |
| landet an Taumago 520. Festung ber In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gefährliche Insel 562. Beschreibung der Ein-                                  |
| fulaner 520. entdecket Luz und das Gud=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wohner 562 f. er kommt an die Jufel Auro-                                     |
| land des heiligen Beiffes 522. baselbst find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ra, Bespera und Labyrinthinseln 563. lan-                                     |
| Mationen von dreperley Farben 522. an=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | det an der Erquickungsinfel 563. Befihrei-                                    |
| bere Nationen 523. Landesart bes füblichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bung der Insel und ihrer Einwohner 564.                                       |
| Landes 524. Begebenheiten bafelbft 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefahr der Hollander daselbst 565. er lan-                                    |
| Krantheit auf den Schiffen 526. fie bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | det an den Baumannsinseln 566. Beschrei-                                      |
| Jerufalem 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bung des Landes und der Einwohner 566.                                        |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er landet an Neu-Bretagne 568. Beschrei-                                      |
| the state of the s | bung bes Landes und der Einwohner 568.                                        |
| Raja Pourson, priesterliche Burde in Cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er kömmt an die brennenden Inseln 569.                                        |
| boja 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschreibung berselven, und ihrer Einwoh-                                     |
| Rajacis, heißen Könige , 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ner 569. Handel mit ihnen 569, 570. er                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fommt                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |

| - event                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infeln ber Bartigen 490. kommt auf bie nie   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| kommt auf die tausend Inseln 570. Beschreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | drigen Insein 490. er stiebt - 491           |
| toma three triumanner 270. Blumbur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comping Gount der Frendeuter. 432            |
| Oz atania actatiacti denominen 5/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sawasadi-Raja, was es sur em Titel ist       |
| and lich mach Simiter Dam Lurille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sawajaoisziaja, and a sama 371               |
| 40 . : Maring the Helichtial Dell Leneville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scherz von ben Gogen zu Siam 191             |
| den Berg in Ternate 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scherz von den Govern du Comme               |
| Rottangen, was sie sind mioniel es nach un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schildkroteninseln                           |
| Rottangen, was he mis mispiel es nach un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schrift, seltsame Art derselben ben den Chi- |
| Rottangen, ivos sie into mieviel es nach un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Gree Munte vetragt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tal accepte and Dette . The Liver Attiti     |
| Rutten, oder Berheerergott 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a function of ariting 202, little diversion  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pfen 261, eine von ungegentet Otype          |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alican handnisthen Maadde                    |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schulze: Gewohnheit gewiller Bouter          |
| Sutol her 9lmbourer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dem Hause unbeschubet zu gehen 262           |
| Cana Barneo, till littling store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Scharp, Haupt der Freybeuter 432             |
| Course Dor SHADINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schwäne, idwarze 543.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seecar, was es bedeutet 359                  |
| The state of the s | Seehunde werden von den Insulanern zu        |
| machet blane Turce 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sethinde betreck und gegeffen 58             |
| macht<br>Sahoulan, König in Mourism 209. seine<br>Sahoulan, König in Mourism 209. seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seekalber, eine Insel hat davon den Namen    |
| schreckliche Grausamteit mird non dem Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448. ihre üble Eigenschaft 448. ihre Jagd    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448. tyte note eigentym 443.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seelen, geben nach ber Meynung gewiffer      |
| liche Reise 263. entgeht einigen Gefährlich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bolker, nach dem Tode in die Körper der Ft   |
| Estate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| feiten Salabetzingue, maurischer Pring, kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secrauber, berühmte, ihre Geschichte 430     |
| Salabetzingne, mauriget penglein 304 gur Regierung 304. nimmt Canul ein 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geralder, bestadiner 516-                    |
| Bur Regierung 304. minint Cann Frauenzim= 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Salmoning, Pugger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segelstreichen, ist ein Zeichen der Hochach- |
| mers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | this ord Actables Section 2                  |
| Galomonsinseln, ihre Entoceans Beschreizahl, Friehre und Einrohner 493. Beschreitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settlininth, Mitt Add                        |
| sably Fringle time on anabuniak per In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serfaeb, Stanthalter in Carnate 220. ver-    |
| tahl, Früchte und Einwohnte 495. bung dieser Inseln 494. Wohnplat der Inseln 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tolder Die Buchtin                           |
| bung dieser Inseln 494. Beichehum bieser Inseln 495. dianer 494. Reichiehum benfelben 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Meynung des Caveri von denselben 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | konda, wird gesangen 211. von dem geopen     |
| Sanas, Sanger unit verification bad Gamaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mogol wieder besrevet                        |
| Sanas, handel mit dempetet. Sandbanke ben der Mündung des Ganges 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chibambaram oder Chalanbron, eme de          |
| Sandbanke ben ber Manding des 363 Sanften, berfelben bediener man sieh von Oma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rühnure Pagode 342. praciftiger Tempel all-  |
| Sanfren, derfelben bedienet man fich von Dma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do 343                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siam, Armuth daselbst 128, 166. Staat von    |
| nach Harcula, iber das Georg bafelbst 57. rich: Sangur, senergeparter Berg baselbst 57. rich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siam 130. ihre Gebaude 130. Strafen          |
| Sangte, seuerheisen an tet großen Schaden an feine Reise 489-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an dem Hofe 135. Pratht bes Königes wenn     |
| tet großen Schaden an Savedra, Don Alvare von, seine Reise 489-<br>Savedra, Don Alvare von, seine Reise 489-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er ausgeht 136. der König zu Siam ist stets  |
| Savedra, Don Mivate von entdecket die er reiset von Mexico ab 489. entdecket die er reiset von Mexico ab 650idinseln 489. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eingesperret 136. redet mit seinen Vertrau-  |
| er reiset von Mexico ab 489.<br>Inseln der Könige und Goldinseln 489. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eingesperret 130. teoet mit formatien        |
| : Infelit der Rounge und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shiph 3                                      |

| ten durch das Fenster 136. 166. Abrif von       | Spigenthe, wird von den Mouriern jum           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| der Beschaffenheit des ganzen Königreiches      | Beichen des Friedens in das Waffer geffecte    |
| 167. der Religion 168. Zuffand des flam:        | 79                                             |
| fchen Hofes 171. Reichsveranderungen da-        | St. Jago, Jufel, Beschreibung bavon 467        |
| felbst 170. ff. Der König stirbt 180. Ber=      | St. Peter, Insel, wird entdeckt 498            |
| Schiedenheit der Berichte von den Reichsver-    | Sc. Thomas, Insel, ihre Entdeckung 49i         |
| anderungen in Siam 185                          | St. Thomas Grate beging on the 391             |
| Sjanv, Enland, feuerspenender Berg baselbst 58  | St. Thomas, Stadt, daselbst foll der Apossel   |
| Sicgelerde, weiße                               | Thomas geprediget haben 355. ift geschleift    |
| Silverbergiverke, wo die reichsten in Ame-      | worden 355. das Kreuz, das er foll gemacht     |
|                                                 | - baben 357                                    |
| rica lind 465                                   | Standarte bes Mogols wird ben Christen         |
| Soesokoenan Mataram, Kalser von Ja-             | bewilliget 234. Standarte mit dem fran-        |
| van 8.25. belagert Batavia 37. f. Mislun=       | 36f. Bappen, was damit gescheben soll-         |
| gener Anschlag besselbigen 37, ff. suchet Frie- | te : 30k                                       |
| den mit den Hollandern 43                       | Steinkugeln, von ungeheurer Große 232          |
| Somier, Raja, alfourischer Kenig 110            | Stel van der, versuchet eine Reise nach Bouro  |
| Sommera, seine Reise nach den neuen Phis        | 70. steht aber von derselben wiederum ab 77    |
| lippinen 388. bemühet sich vergeblich, Ain-     | Stier, in naturlicher Große aus einem einzigen |
| fer zu werfen 388                               | schwarzen Steine                               |
| Sonne, Mond und Sterne find nach der Men-       | Strafe eines Indianers, ber feine Mutter an-   |
| nung gewisser Indianer bewohnt 396              | schlagen hatte 482                             |
| Sonforol, Infel, ihre Entdechung. 388           | Succatana, Königreich, feine Diamanten 423     |
| Sowassa, eine Art von zusammengesettem Me=      | Sud-Indien, erfte Entdedung beffelben von      |
| talle ben den Amboinern 199                     | ben Franzosen 481. Gelegenheit bagu 481.       |
| Spanier, thre Forts in Gilolo 61                | Eigenschaften des Landes 482. Einwohner        |
| Spanisches Geschwader unter Anführung des       | 482. thre Rieidung 482. Bohnung 482.           |
| Pizarre, Geschichte besselbigen 469 ff. 216=    | Könige 482. strenge Gerechtigkeit derfelbi-    |
| ficht und Starte beffelbigen 469. es wird       | gen 482. Beschreibung des damaligen Ro-        |
| zerstreuet 470. erbarmlicher Zustand dessel-    | niges 182 bie Einmahren von 27                 |
| bigen 471. 472. Busammenverschworung            | niges 483. die Einwohner verwundern sich       |
| 471. ihr Verlust 471. des Admirals Un=          | über die Briefe der Europier 483. Denk-        |
| gluck auf der Kufte la Plata 473. doppel-       | maal der Franzosen daselbst 484. die Fran-     |
| ter Versuch über das Vorgebirge Horn hin=       | zosen reisen mit einem indichen Pomgen ab      |
| aus zu fahren 470. 474. Ausstand des Orels      | 484. Muthmaßung über die Lage des Lan-         |
| lana hierben 475. Ruckreise nach Europa 477     | bes 488                                        |
| Enceto Cocah Commontant in Protect              | Sumatra, Infel, Beschreibung 202. Gold-        |
| Speeks, Jacob, Commandeur in Batavia 47         | bergwerke daselbst 204 ihr Handel besieht      |
| Speckmann, hollandischer Admiral 403. geht      | in Pfeffer und Gold 204.205                    |
| vor Macaffar 403. geht in den Hafen gu But-     | Sudlander, Reise dahin 542. Anlaß barzu        |
| ton 404. macht das macassarische Heer da=       | 542. man findet da Baume, von denen Gum=       |
| felbst zu Gefangenen 404. sein Unterneb-        | mi absilege 543. schwarze Schwäne 543.         |
| men wider das Schloß Glisson 406f.              | Denkmal in Hartogsbay 544                      |
| Speelmann, eine Bay, ihre Entdeckung und        | Sudland des heil. Geistes, wird entbeckt       |
| Beschreibung 541                                | 522. Beschreibung 524. 527. Einwohner          |
|                                                 |                                                |

S. GERRY

| Englis zon. Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidor, Könige daselbst, was sie veligen 534                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 527. ihre Sitten und Spelse 528. Thee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TICAL GARBRANE Ser Simbother 1                                             |
| aus Creusnuffen 528. Reichthumer 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Winer Gefahr por Dentelben 220, Julien ing                                 |
| gus Epitabullett 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wicke mohr feben, tettbent ethe touttieve.                                 |
| The state of the s                                                                                                                                                                                                    | walle-angeleget worden ilt 258 emet with                                   |
| Tachard, Pater in Siam, nimmt eine Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sunch Gerausch und Feuer vertrieben 203. 144                               |
| handlung mit den Königen von Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sie sind 351. wie sie vertrieben werden 351.                               |
| und Siam auf sich pon ben Hollandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wie his Constance mit ihnen irvenen 401                                    |
| Tagal, wird abgebrannt von den Hollandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Winners Rights                                                             |
| Tagal, wird avgevrannt 100 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tirichirapoli, Beschreibung 375. ff. Pallast                               |
| Talapoinen, Monche in Siam 130. ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Civicipitapon, Delasteroning 323                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alloa 376                                                                  |
| Beschreibung<br>Talant, Eyland, daselbst wachst kein Cocus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tirupati, bafelbst ift die berühmteste Wallfahrt                           |
| baum 55. Einwohner leben wie die Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Son Gondon in Cholett                                                      |
| ballm 55. Emporitor Constance 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wirel feolier und übertriebener Des. Jedings 34                            |
| Tatiquen, Haupt der Indianer 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Olohow                                                                     |
| Tamey, König in Laumaid, seine Belover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tonimae Rathe in Cambola                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Torre Rernb, della, elitoettet ytengunion 493                              |
| Tanjur, Konigreich, Beschreibung beffelbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tana mad ed heitt                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toronor Maffen der Allfourier:                                             |
| Schabe 359 Macht 369. Thronfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tatalo, ben den Andianern, was to geipt, 1937.                             |
| Schake 359. Macht 3119. Admiss von 369. ff. Soin Arios mit bem Admiss von bie Stadt Tanjur wird be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Corri, was es ist                                                          |
| 369. ff. Gein streeg mit Tanjur wird be-<br>Denvure 377 f. die Stadt Tanjur wird be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cotti, was es ist 205<br>Cowack, ober Siri, Getrant bey ben Am-            |
| rennet 297. vorigendafte trevergus 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hairous 1000 740                                                           |
| rennet 297. vortheilhafte Uebergabe dersels<br>ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tranquebar, wie sein eigentlicher Ramen 115                                |
| Tapi, Unterfleid des moluctischen Frauenzim=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244. der Statthalter Magnus institut                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit Manern umgeben 244. Ar Den tieber                                      |
| Tasmann, Abel Skefahrer 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chineminingen unterworfen 344. Embodier                                    |
| Tansend Inseln, thre Empoymen 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allsa 244 Rirchen 244. Regierungvorm                                       |
| Tasmann, Abel, Seegapret Tausend Inseln, ihre Einwohner 396 Taurub, was es heißt Tautub, was es heißt Tautub, was es wachst und wozu es taugt 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345                                                                        |
| Tantub, was es beigt<br>Terbolz, wo es wachst und wozu es taugt 324<br>Terbolz, wo es wachst und wozu es taugt 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Traner, besondere Art, die Verstorbenen zu be-                             |
| Tetholz, mo es wacht im word in Be-<br>Tempel, prachtiger, zu Tirwamaley, seine Be-<br>ein andrer 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trairen 548                                                                |
| schreibung 261. ff. ein andrer 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Travancor, Beschreibung 352. Beränderun-                                   |
| inretoung 20th in over Hörtermagoeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen des Cenats                                                             |
| schreibung 261. st. am autermägdeben<br>Tempelmägdeben ober Göttermägdeben<br>262. lustige Begebenheit mit ihnen<br>263. ver Begebenheit mit ihnen<br>264. ver Begebenheit mit ihnen<br>265. ver Begebenh | Trejo, wird die Salomonsinseln zuerst gewahr                               |
| 202. In the 20 grand baselbit 50. es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trejo, wire die Sutomondungen auch 3493.                                   |
| Ternate, teneripeyender in montage des Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taimakanagen prächtige 375                                                 |
| entsteht ein Erobeven 311 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triumphwagen, prachtige 375                                                |
| niges autom Subjaner von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tsakalile, Art vom Lange ver ven Antonier                                  |
| Teufel, Meynungen gewiner 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Triumphwagen, prächtige 375<br>Ussakalile, Art vom Tanze bey den Amboinern |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                      |
| Teufelskammer<br>Tevinia, was es helft 197. was es für eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Illie, heißen Ortschaften ben ben Moludern 68                              |
| Tevinia, was es heißt 197. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11sfeln, van, Haupt des Comtors zu Bantam                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| Thim, Statthalter in Ternate 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| Thim, Statthalter in Termite<br>Tiburon, Art von Fischen 394. wird angebes<br>394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vahalamma, indische Pringessinn, bekehrt ei-                               |
| thet 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nen                                                                        |
| 4900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |

## midre et incomenta **Registér**a de mass

| nen Bedienten ihres Baters 253. ffirbt, ohne    | Warvo, eine Art von Burmern in den am-          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Die Erlaubniß zu erlangen, eine Chriftinn gu    | boinischen Meeren, 97. werden eingemacht        |
| werden 253. Folgen davon 253                    | von den Amboinen 97                             |
| Pelite, Rabab zu, ift ein Freund ber Christen   | Weber, wo sie haufig sind, 327. Menge ber       |
| 259. giebt bem P. Saignes gnabiges Gebor        | Stuble 327. 328                                 |
| 260                                             | Weiber der Amboiner, wenn fie von einem an-     |
| Vencatiquiry, Fürst von, wird gewaltsam ge-     | bern schwanger werben, halten fie es fur eine   |
| töbtet 254. seine Stadt wird erobert 254.       | Glückfeligkeit 105. durfen nicht mit den Mani-  |
| Saselbst wird eine Kirche gebauet 2002 254      | nern effen 105. haben sich nach dem Tobe        |
| Vera Crite, Haven, Beschreibung 529             | : three Manner lebendig verbrannt 225. febr     |
| Derdefale, Berr von, frangofischer Befehlsha-   | schone Weiber ben gewissen Indianern 519        |
| ber in Bancok 176                               | Widiak Rama, Königzu Jasatra 5. 18              |
| Deret, Oberfter bes Comtors ber frangofifthen   | Wufdhuthurm                                     |
| ostindischen Compagnie zu Slam 153              | Würznelten, starker Sandel mit denselben zu     |
| Derre, Fort, erfte Riederlaffung ber Sollan-    | Cambello auf den Molucken 82. die Hollan-       |
| ber baselbst                                    | der entdecken viel solche Baume in den Ge=      |
| Pint; seine Reise                               | genden des Fluffes Beiron 87. find häufig in    |
| Plaming, seine Relse                            | der Insel. Honimoa 92                           |
| Pogel, von sonderbarer Art 78. von außeror-     | Wusthof, Gerhard van, hollandischer Ge-         |
| dentlicher Gattung                              | sandter in Luvs 197                             |
| w. Same in                                      | ₹.                                              |
|                                                 | N3                                              |
| Wadaer ober Bedaer, Wilbein Ceylan 118          | Xangus, was es ift 347. Handel damit 347        |
| Wager, englisches Schiff, sein unglückliches    | Xula, Inseln, Charafter ihrer Einwohner 60      |
| Schickfal 438. Unelnigkeit auf demfelben 438 f. | 200                                             |
| Malzen, werden gebraucht, die Schiffe von els   | <b>3.</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| nem Meerhusen zu dem andern zu ziehen 69        | Roudal, Hauptmann 152. wird mit funf Sti-       |
| Wallfahrten, der Heyden nach dem Gebirge        | chen durchbohret 154                            |
| Albamspic 126. Die berühmteste in Indien,       | <b>~</b> 1                                      |
| wo sie ist 233. nach Jangrenat 362              | <b>ỡ.</b> ¹                                     |
| Warga, entdecket ben hollandern den Unschlag    | Ziegenbalg, erster Missionar in Tranquebar      |
| der Javaner auf Batavia, 44                     | 345                                             |
| Wasser, weißes, auf ben amboinischen Meeren     | Tiegelsteine, mit Buchstaben 448                |
| 96. verschiedne Meynungen davon 96              | Jyll, van, hollandischer Statthalter 116        |
| Watlin, Saupt ber Freybeuter 432                | dytt, van, honantencher Statigatier 110         |



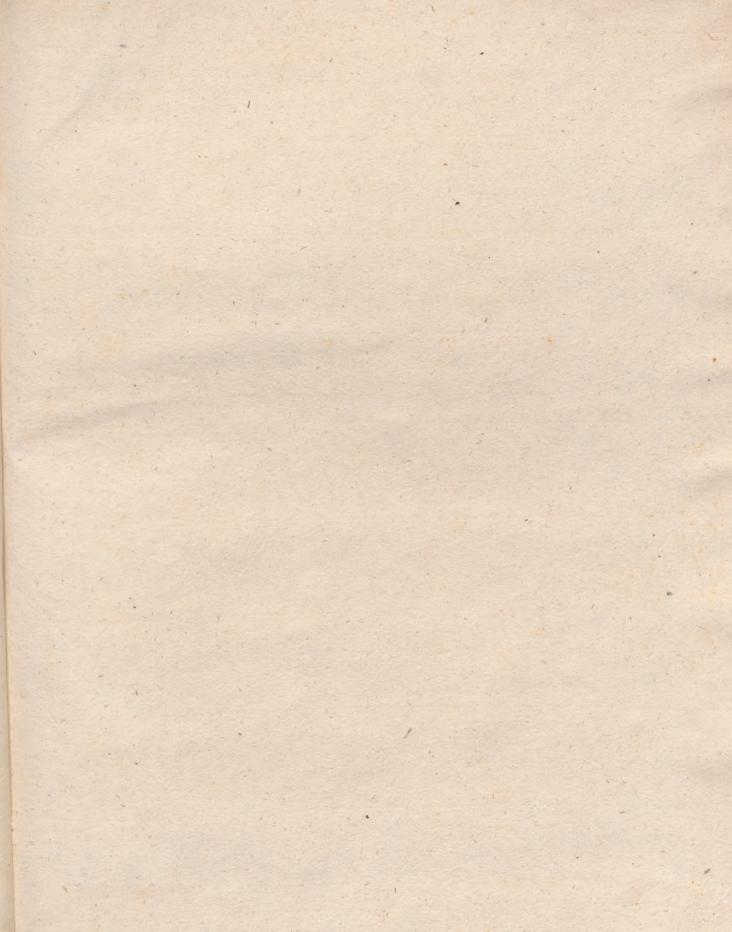





